

2BB.ich 720

2217/54

In and Songle

ter te de la complete de la completa de la complet La completa de la co

LIBRARY 2BB.—

CALIFORNIA

1 M20

2511/24

Dhadh Google

## Deschichte

her

landesfürstlichen Stadt Slofternenburg.





be

### landes für ftlichen

# Stadt Klosterneuburg

nnt

Dr. Albert Starger.

Ans Anlass des 600jährigen Jubelsestes der Stadt Klosterneuburg heransgegeben von der

Stadtgemeinde Rlofterneuburg.



Alofterneuburg, 1900.

Berlag der Stadtgemeinde Klofterneuburg. - Drud von Julius Oberhuber, Klofterneuburg.



#### Affen

## Bürgern, Freunden und Bönnern

Det

landesfürstlichen Stadt Klosterneuburg
als Haus: und Machfchlagebuch
gewidmet.



Worwort.

### Dorwort.

Rechsbundert Jahre maren es am 5. februar 1898, dass Klofternenburg gur Stadt erhoben murde, mehr als 600 Jahre aber find es, das der Ort besteht. Eine lange Zeit segensreicher Thatigfeit ift verstrichen, berechtigt der Stol3, mit dem die Einwohner Klofternenburgs auf eine glorreiche Dergangenheit gurudbliden. Die Gemeindevertretung glanbte die Erinnerung daran bei der 600jabrigen Wiedertebt jenes Tages, an welchem Bergog Albrecht I. Kloffernenburg gur Stadt erhob, nicht beffer feiern gu tonnen, als durch ein Buch, in welchem die Geschichte der Stadt ergablt wird. In seiner Sitzung vom 9. September 1897 bejdhlofs der Bemeinde ausschuss, nachdem fich ber bamalige Burgermeifter und ber erfte Gemeinderath bei mir über die in Betracht tommenden fragen informiert hatten, eine Beschichte der Stadt Klosternenburg im Umfange von 25 bis 50 Bogen herauszugeben. Mir murde dann der ehrenvolle Auftrag gutheil, diefelbe gu perfaffen. Die aufcheinend leichte Urbeit bot bald recht viele Schwierigfeiten, einmal da alle Darftellnngen, welche fich auf Klofternenburg bezieben, hauptfächlich das Stift betreffen, - fo Sifchers Unch "Merkwürdigere Schidigle des Stiftes und der Stadt Klofternenburg", die "Kirchliche Copographie", in ihrem 1. Bande, Schweichardt in feiner "Darstellung bes Erzberzogthums Besterreich unter ber Enns", D. II. W. W., Band 2, Seite 377 bis 420 und auch die "Copographie von Niederöfterreich", Band 5 - bann aber, da die Stadt fein Urchiv befitt. Selbit jene Urfunden, welche Zeibig im 7. Baude bes "Urdio fur Kunde öfterreichischer Beschichtsquellen" 1851 als Monumenta Claustroneoburgensia III. publiciert hat, finden fich beute nicht mehr; fie fowie alle anderen archivalifchen Bestände find dem unbistorischen Sinne und dem geringen Derftandniffe der Gemeindevertretung ju Ende der fechziger und Unfang der fiebziger Jahre des 19. Jahrhunderts zum Opfer gefallen: es geht allgemein die Sage, dass damals "gange finhren von altem Papier in die Donau geführt murben"; nur ein "Gedentbuch", welches unter dem Bürgermeister Augustin Konradt angelegt wurde, fich für die Seit bis 1820 aber als ein furger Auszug aus der "Kirchlichen Copographie" darftellt, bon da an jedoch felbständig ift, leider aber Mitte der fünfziger Jahre des 19. Jahrhunderts abbricht, und die Copie einer Schutgenordnung haben fich erhalten. Da also die Stadt gar toine Quellen für ihre Beschichte besitt, musten, um nicht langft befanntes nur gu miederholen, die Bestande des f. und f. Reichsfinangarchives, des f. u. f. Bans, Bof und Staats archives, des Urchives des f. f. Ministerium des Junern, des Candes.

Archives, des Archives des Stiftes Klosterneuburg, sowie die des Archives, welches meiner Ceitung amvertraut ist, herbeigesogen werden. Ein glücklicher Umstand fügt es, das ich auch das Archiv der Stadt Korneuburg, deren Geschichte ich zum Theile neben der der Stadt Klosterneuburg versasste, ohne viel Zeitverluß benutzen konnte; so manche Tachricht für die Stadt Klosterneuburg ist aus den reichen Archivbeständen Korneuburgs geschöpft. Die Weitsämigseit der Beschung nebes Anterials, welches er forderlich war, um eine der Vedentung und dem Alter der Stadt entsprechende Darstellung ihrer Geschieße zu geben, brachte es mit sich, dass das Auch naben wei Jahre später erscheint als ursprünglich aeplant war.

Alles mas ich an beglaubigten Nachrichten über die Stadt Klofternenburg fand, habe ich gang und vollständig zu verwerten getrachtet, immer bestrebt, eine bem beutigen Stande ber Befdichtsforschung entsprechende, dabei aber allgemein verständliche Befdichte den Bewohnern der Stadt gu liefern. Den aus Urtunden, Alcten und Drudwerten gesammelten Stoff habe ich in fünf Abschnitte getheilt, indem ich in die Einleitung die Beit vor den Romern verwiesen habe. Der erfte Abschnitt umfast die Bomerzeit, die Zeit der Volkermanderung, die Entstehung Nenburgs, die Trennung besselben unter Martgraf Leopold dem Beiligen in zwei Theile, die Rubeftatte diefes Martarafen, die Erbebung Menburgs flofterhalben gur Stadt, ibren Mamen, ibr Mappen, ibre Siegel, ibre Befestigung und bann bie politische Beschichte bis zu dem fo ereignis- und folgereichen Jahre 1848. In dem zweiten Abschnitte find die Verwaltung und Verfaffung und die Singusmirtschaft somie die enge mit letterer gusammenbangende Creirung ber Stadt als Garnisonsort besprochen. Der britte Abschnitt ift ber geistigen Enlitur (Stift, Kirche, Schule, geistliche Corporationen, Wohlthatigfeit u. f. m.) gewidmet. Unf die Beschichte des Stiftes naber einzugeben, glaubte ich, fei außerhalb des Bahmens der Befdichte der Stadt Klofternenburg gelegen; unter den Mitgliedern des altebrwürdigen St. Leopold Stiftes wird fich ja ein Berr finden, der gum tommenden Jubelfeste des Bauses eine Beidrichte des Stiftes Klosternenburg nach dem neneften Stand ber forschung mit Berudfichtigung ber Knuft, Cultur und Wirtschaftsgeschichte bearbeitet. In diefer Beschichte bes Stiftes werden and die Manner, welche fich neben ben Pralaten bes Baufes und neben Oberbaurath von Schmidt, um die Restaurierung bes Baufes verdient gemacht haben, wie Banmeifter Schömer n. a., geburende Ermabnung finden tonnen. Der vierte Abschuitt behandelt die materielle Cultur (Weinban, Bewerbe, Bandel und Induftrie), der fünfte endlich gibt eine furge Heberficht der Beschichte der in der Stadt aufägigen Inden. den Ereursen finden fich einige Ausführungen über die Mamen der Baffen und Strafen ber Stadt, welche jum Theil an berühmte Perionen erinnern. Einige Worte glaubte ich über den Erzberzogsbut und die Vereine fagen zu follen. Im Unbange endlich bringe ich bas für die Gofchichte ber Stadt belangreiche, bisher ungedruckte Privileg Kaifer friedrichs III. für das Stift vom Jahre 1492. Dann folgen die unvermeiblichen 27 a de trage und Berichtigungen, auf welche ich besonders aufmertsam mache. In ihnen find fehler und Unebenheiten berichtigt, sowie "Deranderungen während des Druckes" aufgenommen. Daran reiht fich dann das Register.

Beigegeben find dem Buche 44 Illustrationen, 10 Cafelbilder und 34 Tertillustrationen. Die Cliches für eine Reihe der letteren fellte die f. f. Centralcommiffion für Kunft und bistorische Denfmale, sowie der Allterthumsverein in Wien in allbefannter freundlicher und fordernder Weise zur Derfügung und zwar erstere fur die figuren 1, 10, 14 und 34, letterer für die figuren 2, 16, 24, 25 und 28; 3n figur 9 hat ber Manner-Turnverein bas Cliche, für Sigur 11, 15, 17, 18, 23, 26 und 27 hat Berr hofcaplan, apoft. Protonotar, Schatzmeifter zc. Dr. Karl Drerler die Megative in liebenswurdigfter Weise überlaffen. Die Cliches gu figur 20 und 21 fpendete ein Ungenannter. Alle übrigen Tertilluftrationen find Originalaufnahmen. Dasselbe gilt von den Tafelbildern mit Unsnahme von Tafel 5 und 4, welche nach Photographien von 21. Belm in Wien find. Bu Tafel 10 ftellte Berr Dr. Siegfried Weig bas Original bereitwilligft zur Derfügung. Die Briginal Unfnahmen gefchaben von der Unftalt M. Wottig in Wien und murben von ihr auch die Eliches geliefert, ausgenommen von figur 18, 20, 21, 23 und 27, welche die firma Ungerer & Bofdl lieferte. Den genannten brei Corporationen, und ben genannten herren ift die Stadt für die gemabrte Unterftugung und forderung gu Dant verpflichtet.

Die Abbildungen sind bestimmt, die schlichten und einfachen Worte des Tertes zu beleben, sie sollen dem Inche den Charafter eines "Hausbuches" geben. Ohne jeglichen Aufwand von Abetorit habe ich die Geschichte der Stadt geschrieben, stets bestrebt, allen verständlich zu sein, ohne die wissenschen, stets bestrebt, allen verständlich zu sein sein winner war ich bemübt, nur die Thatsachen dern darzustellen, jede Tendenz aber dabei zu verneiden. Was ich in den ursprünglichen Quellen vorsand, habe ich im Tert verwertet, ohne etwas binzugustügen, ohne etwas wegzulassen; of ließ ich die Quellen mit ihrer kräftigen Sprache solhe felhst sprechen, in der Voranssenung, dass diese Sprache die Bewohner Klosternenburgs wohl verstehen, wenn sie selbe auch nicht schreiben. Ich wollte damit nicht bloß schildern was geschah, sondern auch wie es geschah; es sollten die einzelnen Ereignisse und Chatsachen nicht losgeschält werden von den umgebenden Momenten, sie sollten nicht krocken, sondern mit einer lebensvollen Kärbung berichtet werden.

Ju berglichen Danke für die viele Unterstützung, welche ich im Eauste der Altheit gesunden hade, din ih verglichtet den Herren des k. n. k. Neichsstungsachives, des k. n. k. Hauss, Host und Staatsachives, des Archivs des I. Ministeriums des Junen, dem hochm. Propil des Stiftes Klosternendurg Ubald Kostersit und dem hochm. Note und Archiver des Stiftes Klosternendurg Ubald Kostersit und den hochm. Note und Archiver des Stiftes Kremsmünster P. Ceonhard Archiven, dann nachfolgenden Herren: meinem alten Kremde und Studiengenossen der Abender Franzischen klosten und Studiengenossen P. Theodor Stanislams Absolon, dem hochm. Hostaplan und Schapmeister Karl Dregler, dem hochm. Archiver des Stiftes Karl Hausteiner, dem Regierungsrath Andolf Mitter Hössten von Hattingsheim, dem hochm. Archiver des Stiftes Klosternendurg Mitchen Kähler, dem niederösterreichischen Candesarchivar und Libbiothefar Dr. Anton Maver, dem hochm. Psarrer der oberen Stadt Jacob Schindler und dem hochm. Psarrer der unteren Stadt Gelasius Schleinger, dem Weitererologie

und Geologie des hydrographischen Centralbureau Dr. Anton Swarowsky, dem Dorftande der ifractitischen Cultusgemeinde Dominit Weinberger. Ganz besonders muss ich aber für die unermüdliche und stets thatfrästige körderung dem Prosessor Dr. Leopold Weigert und dem gegenwärtigen Bürgermeister C. A. Werner aufs wärmste daufen. Unwergesslich ist die Cheilnahme, welche der verstorbene Bürgermeister Leopold Medel dem Zuche stets entgegenbrachte. Jahlreich sind endlich diesenigen, welche ohne greisbares Ergebuis Zeit und Müche den Juteressen des Buches gewidmet haben; auch ihrer sei in dauftbarer Erinnerung gedacht.

Möge das Buch als erste Geschichte der Stadt freundliche Aufnahme finden und in jeder kannille Klosternenburgs ein liedes hausbuch werden; möge es aber nicht nur allen Bürgern und Bewohnern der Stadt, sondern auch allen freunden und Gönnern derselben, welchem Berufe sie immer angehören, in welcher Gegend unseres schönen, großen Reiches sie immer sich aufhalten, zur kreude gereichen; möge es aber auch die Stadtvertretung stets gemahnen, dass sie Rechte und die Geschichte der Stadt betressend gettan haben, auf das, die Rechte und die Geschichte der Stadt betressend kleichte Actenmateriale achte: dann wird die Stadt wieder zu einem Urchive gelangen, das den Nachsommen lehren wird, wie ihre Dorschen weder Kossen noch Mühen geschent haben, auf dass die Stadt blühe und gedeihe.

Wien, im Sommer 1900.

Dr. Albert Starger.



## Inhaltsverzeichnis.

| Permert                                                       | LX   |
|---------------------------------------------------------------|------|
| Porwort                                                       | . 1  |
|                                                               |      |
| Erffer Abfdmitt,                                              |      |
|                                                               |      |
| Die Römerzeit                                                 |      |
| Die Seit der Dölferwanderung                                  | _12  |
| Henburg                                                       | - 11 |
| Die Ruhestätte des heiligen Leopold und feiner Gemahlin Ugnes | 32   |
| Menburg dies- und jenseits der Donan                          | 32   |
| Denkwürdigkeiten Neuburgs diesseits der Donan bis 1298        | 50   |
| The Stable Madaganahan                                        | 52   |
| Die Stadt Klosternenburg                                      | 19.4 |
| Klosternenburgs Wappen                                        | 59   |
| Klofternenburgs Befestigung                                   | 86   |
| Siegel Klofternenburgs                                        | 71   |
| Klosternenburg im 14. und 15. Jahrhundert                     | 7.   |
| Mathias Corpinus                                              | 119  |
| Don Kaifer Maximilian I his Raifer Seanold I                  | 124  |
| Die Curfen vor Klofternenburg                                 | 149  |
| Don der Curfenbelagerung bis gur frangofifcen Juvafion        | 152  |
| Die franzölischen Annalionen 1805 und 1800                    | 155  |
| Die französischen Invasionen 1805 und 1809                    | 167  |
| <b>3</b>                                                      |      |
| Discolary Mc Coules                                           |      |
| Bweiter Abschnitt.                                            |      |
| Derfaffung und Derwaltung                                     | 173  |
| Die Abgeordneten Klosternenburgs                              | 202  |
| Die staatlichen Beborden in Klosternenburg                    | 204  |
| Çinanzverwaltınıa<br>Kloperneuburg als Garnifonspadt          | 211  |
| Klosterneuburg als Garnisonsstadt                             | 287  |
|                                                               |      |
| Dritter Abfdmitt.                                             |      |
|                                                               |      |
| Das Stift Klosternenburg                                      | 305  |
| Bangefdichte des Stiftes                                      |      |
| Die Verwaltung des Stiftes                                    | 331  |
| Die Propfte des Stiftes                                       | 352  |
| Die Befitzungen des Stiftes                                   | 361  |
| Die Pfarren des Stiftes                                       | 364  |
| Die Pfarre in der oberen Stadt                                | 055  |
| Die Pfarre in der unteren Stadt                               | 371  |
| Die Pfarrer bei St. Martin                                    | 376  |
| Die Kirche St. Martin                                         | 905  |
| Das Decanat Klosternenburg                                    | 246  |
|                                                               |      |

## XIV

|                                                             | Seite |
|-------------------------------------------------------------|-------|
| Das Stift der reg. Chorfrauen bei Maria Magdalena           | . 388 |
| Das Klofter bei St. Jacob                                   | . 393 |
| Das Dans der Zhauftiner Gremiten                            | . 402 |
| Die Gertrudsfirche                                          | . 405 |
| Kapellen                                                    | . 408 |
| Gedentfäulen und Kreuze                                     |       |
| Sechen und Bruderschaften                                   |       |
| Processionen                                                |       |
| Das Langfogeriche Beneficium und die Langfogeriche Stiftung | . 450 |
| Die Schulen                                                 |       |
| Waifenpflege                                                |       |
| Urmen- und Kraufenpflege                                    |       |
|                                                             |       |
| 101 4 104 of 144                                            |       |
| Dierfer Abschnitt.                                          |       |
| Die Bodencultur                                             | . 527 |
| Gewerbe                                                     | . 545 |
| Industrie                                                   |       |
|                                                             |       |
| Self- on the car to                                         |       |
| Fünfter Abschnitt.                                          |       |
| Die Juden                                                   | . 557 |
|                                                             |       |
| Manager Co.                                                 |       |
| Excurfe.                                                    |       |
| Die Gaffen und Straffennamen                                | . 560 |
| Biographien der Abgeordneten Klofternenburgs                | . 567 |
| Der Erzberzogshut                                           | . 571 |
| Die Dereine                                                 |       |
|                                                             |       |
| Anhang.                                                     |       |
|                                                             |       |
| Die Urfunde Kaifer friedrichs III. fur das Stift von 1492   | . 579 |
|                                                             |       |
| Nachträge und Ergänzungen                                   | . 585 |
| Register                                                    | . 593 |

## Verzeichnis der Illustrationen.

| a) Tafeln.                                                    |         |  |  |
|---------------------------------------------------------------|---------|--|--|
| 1. Klofternenburg nach Merian (Citelbild)                     | Seite   |  |  |
| 2. Rathhausplat                                               | 217     |  |  |
| 3. Die neue Pionnier-Raferne und der Ban des offenen Gerinnes | 301     |  |  |
| 4. Das Stiftsgebande im Jahre 1871                            | 327     |  |  |
| 5. Das Stiftsgebände 1892                                     | 339     |  |  |
| 6. Der Stadtplat                                              | 375     |  |  |
| 7. Die Kirche 3n St. Martin                                   |         |  |  |
| 8 Dalentin Sanaftoger                                         | 466     |  |  |
| 8. Dalentin Langftöger                                        | 466     |  |  |
| 10. Die Spinnfabrif                                           | . 556   |  |  |
|                                                               |         |  |  |
| h) #tl#Wtl                                                    |         |  |  |
| b) Cextillustrationen.                                        |         |  |  |
| 1. Wiener Chor                                                |         |  |  |
| 2. Eisernes Churl                                             |         |  |  |
| 8. Gadesthurm                                                 | 63      |  |  |
| 47. Bundsfehle 8. Stiftlicher Schüttkaften                    | 64 - 68 |  |  |
| 8. Stiftlicher Schüttfaften                                   | 69      |  |  |
| 9. Wafferthor                                                 | 70      |  |  |
| 10. Siegel der Stadt                                          | 72      |  |  |
| 11. Harcellin Ortner                                          | 143     |  |  |
| 12. Die fliegende Brude                                       | 228     |  |  |
| 13. Die Craverse 14. Grundrijs der Stijtskirche               | 229     |  |  |
| 14. Grundrifs der Stiftstirche                                | 325     |  |  |
| 15. Unfict der Stiftsfirche                                   | 327     |  |  |
| 16. Grabstein des Wolfgang Chlett                             | . , 335 |  |  |
| 17. Das große fass                                            | 342     |  |  |
| 18. Codtenlenchte bei St. Martin                              | 384     |  |  |
| 19. friedhofportal                                            | 387     |  |  |
| 2021. Das Franciscanerflofter St. Jacob                       | 97, 398 |  |  |
| 22. Die St. Martinsfirche                                     | 402     |  |  |
| 23. Die Gerfrudsfirche                                        | . , 406 |  |  |
| 2425. Fenfter der Gertrudsfirche                              | 07, 408 |  |  |
| 26. Sebastianifapelle                                         | 410     |  |  |
| 27. Lictfäule                                                 | 421     |  |  |
| 28.—29. Schwarzes Krenz                                       |         |  |  |
| 30. Käferfrenz                                                |         |  |  |
| 31. Bürger- und Volksichule                                   | 478     |  |  |
| 32. Oenologijche und pomokogijche Lebranstalt                 | 494     |  |  |
| 33. Landes: Irrenanstalt                                      | 525     |  |  |
| 34 Cliefen-Muiter                                             | 554     |  |  |

## Einleitung.

The onnen fich and die Ufer der Donan nicht mit jenen des Abeins meffen, Defien Strombett fruchtbare Rebenhügel, altehrwürdige Kirchenbanten, machtige, auf Boben thronende Burgen und gewerbreiche, ibr altes Aussehen mit biftoriidem Sinne bewahrende Stadte und Ortichaften, berrliche Candichaften durch Muinen von Kirchen wie Burgen belebt, in reizender, dabei aber and ummiterbrochener Aufeinanderfolge umfaumen und Beift und Bemuth des Reifenden lebbaft aureaen, fo wird doch jeder Unparteifiche. der Besterreichs Bauptwafferstraße bis jum Eintritte ins Ungarland fennen gelernt hat, gerne zugeben, dass alle die Bilder, welche am Meine man erschaut, wenn auch minder großartig und weniger rajch aufeinanderfolgend, von monotonen flachufern baufig, bisweilen auf langere Seit unterbrochen, an der Donau auch besteben, ja dass manches von ihnen denen des Abeins nicht nachsteht. Es fei nur erinnert an die herrlichen Candichaften bei Grein und Wallfee, an die Wachau mit Spit, Schwallenbach und Weißenfirchen und an das ruinengefronte in den blanen fluten fich fpiegelnde Dürrenstein, an die Burgtrummer von Weitenegg, Aggitein, hinterbans, Greifenstein, an das ju neuer Blute kommende Kreugenstein, an das impofante Bild der Schwesterstädte Krems und Stein, an die Stifte Melt und Göttweig, an Stift und Stadt Klofterneuburg.

Centere, etwa elf Kilometer von Wien entfernt, liegt lang hingestreckt am finse der Alusläufer des Wienermaldes und an der Donau unter dem 540 öftlicher Eänge und 480 l8/ 15" nördlicher Breite. Klosternenburg, durch den Kierlingdach in eine obere und eine untere Stadt getheilt, ha in seiner hentigen Ausdehnung ein 1208 heltar umfassendes Gemeindegebiet, dessen größter Theil dem nach Osien, Süden und Westen ausleigenden Gelände angehört, welches im Eichberg eine fisch von 524 Aletern, im freiberg eine seldhe von 590 Aletern erreicht. Tach Vorden, wo die Donau die Grenze bildet, breiten sich jeht Aluen und Schütten aus, die ihrerseits durch Alushuseumungen und Albrisse beständigen Veränderungen unterworfen sind.

Die Unsahl der Bewohner beträgt nach der letten Vollssählung 8988, an häufern sählt man heute 879. Wohin immer im Weichbilde der Stadt und deren nächste Ungebung der Wanderer seinen fuß setz, überall wird er an historische Ereignisse erinnert, die an eine bedeutungsvolle Vergangem beit mahnen; ja wir dürsen mohl sagen, dass beinahe alle Ereignisse, welche seit 2000 Jahren über Europa dahingegangen sind, auf Rosternenburgs 330den Spuren unräftgelassen baben. Und doch fönnen wir die Seit der

Entstehung Klofternenburgs nicht angeben. Wann die ersten Menschen in diese Begend tamen, auf welcher Bobe der Cultur fie ftanden, wiffen wir nämlich nicht. Keine noch soweit zurückreichende Mythe gibt Kunde davon. Die foridungen ber Gegen mart lebren uns, bafe in jenen fernen Seiten, Urzeiten beute genannt, dem Menichen bei der Wahl der Bertlichkeit für eine Anfiedlung por allem die Rückficht auf die perfonliche Sicherbeit maggebend gewesen ift. Do fich Gelegenheit bot, errichtete er ein Pfahlgeruft im Waffer und bante auf diesem fein Bans, wie 3. 3. in den Seen Oberöfterreiche, ober er fiedelte auf Unboben mit fteil abfallenden Abbangen, wie 3. 3. auf dem Bifamberge, dem Ce op old sberge, dem Wartberge, dem Michaelsberge und dem Schliefberge bei Kornenburg, Das Dunkel, das über diese Unfiedhingen und ihre Bewohner liegt, bellt fich erft etwas auf mit Beginn der driftlichen Seitrechnung. Dama!s geborte der indlich ber Donan gelegene Theil Rieberöfterreichs jum feltischen Konigreiche Norienm, welches eine weit größere Unsbehmung als die spätere römische Proving gleichen Mamens hatte. Dornehmlich gegen Giten erstreckten fich die teltischen Unfiedlungen weit in die ungarische Tiefebene binein; wir finden folde nicht blog zwifden Ceitha und Baab, fonbern auch an ber Donanstrede zwischen dem Ofnergebirge und der Savenfindung.

Das alte Königreich Morieum fann als die Bauptmacht ber Donaukelten betrachtet werden. Doch furg por ber Unfunft ber Romer an der mittleren Donan verlor es feine bervorragende Stellung durch einen überaus blutigen Krieg, mit welchem der dazische Eroberer, Konig Boerebistes, die Kelten überzogen batte. Die Niederlage war fo groß, dass die Kelten Norieums bei den Griechen für ganglich vernichtet galten. Dies war aller-Sings nicht der fall; allein geschwächt blieb die Braft des Poltes für immer, fo gwar, dafe fie in dem Streite der Markomannen und Nomer um die Berrichaft an der Donan keinen Untbeil nehmen konnten, ja fich aufcheinend willig der römischen Oberhobeit fügten. Jahrzehnte hindurch murde das Cand im Gegenfat ju Pannonien, mo wiederholte Infftande die Romerherrichaft zu vernichten drohten, gleich einem vorbündeten Königreich behandelt, das unter römischem Schute ftand, seine Sohne, wenn auch als romifche Soldaten, im Cande behielt und fein eigenes gurftengeschliecht hatte. 2luch der Rame "Konigreich Morieum" blieb neben der Benennung "Proving Noricum" noch lange Seit in Gebrauch. Allmählich wurde seine Sonderstellung durch Kaiser Despasian (69 - 79 n. Ebr.) im Intereffe des Reiches beseitigt, indem er das Cand theilte. Der Sitliche bis an die Bobe bei Greifenstein reichende Theil - alfo wie wir fagen murden, das Diertel unter dem Wienerwalde - murde der Propins Pannonien zugewiesen, das übrige Cand bildete die Proving Norienm. Das Volt felbst wurde vom romischen Wesen absorbiert; doch ist es nicht untergegangen, obne bauernde Spuren feines Dafeins zu binterlaffen. Den Allpen und der Donan, dem Inn und der Raab und den älteften Wohnsitzen des Candes, das es inne batte, aab es ibre Ramen : fo den Stadten Cilli (Celeja) und Pettau (Potopio), dem einft fo bedeutenden Corch (Cauriacum)1) und vielleicht auch Wien (Dindobona)2).

<sup>9</sup> Dal. Bilding er, Besterreichische Geschichte, 28. 1, 5. 5f.

9 Dal. Miller in 1, 28. der vom Wiener Alterthumvereine beransgegebenen Geschächte Wiens, 5. [10] ff.

Alber mit diesen Mamen ift auch alles erschöpft, mas von höberem Intereffe aus der Keltenzeit erhalten ift. Die angeblichen Werke ibres Bunitfleißes tonnen tein foldbes in Anspruch nehmen!), ne wurden von den römijden verdrängt und verschwanden spurlos. Midt mehr mit dem Schwerte in der Band nämlich find die Romer in die Cande an der Donan gekommen wie einst nach Sieilien, Spanien und Afrika, fondern fie batten bereits die Cultur früherer Epochen des Menschenaeschlechtes in fich aufgenommen, Bleingfien und Griedenland gewonnen. Gleich jeuer Conful Memilius Scaurus, der die Romer guerft über die Oftalpen führte, bat feine That beschrieben. Uns Raifer Angustus' eigenen Memoiren find wir über die Eroberung Paunoniens unterrichtet, und au dem Kampfe gegen die aufständischen Dannonier im Jahre 6 n. Ehr, nahm Delleins theil, der ibn beidrieben. Bu der Geschichtsschreibung und Poefie, welche den anten Unsagna feiern, gesellte fich die Kunft; noch ift der geschnittene Stein erhalten, der des Tiberins pannonischen Trimmph verewigt, in unvergleichlicher einender Unffaffung das Gelingen Roms und des Cafgrenbaufes, Sieger und Besiegte barftellt - es ift die sogenannte Gemma Augustea im t. und t. Kunftbifterifchen Befnufeum.

So brang beim and; neines geistiges Ceben mit den siegenden Admern in die "Barbarentande". Sinnächt ternten aber die Prodinsialen nicht die friegerische Seite der Römerberrschaft keinen. Im den strategisch bedeutsamten Puntten des rechten Donannfers wurden Standlager angelegt und durch Straßen verbinden, denen, was Schiafeit und Kühnheit des Banes betrifft, weder Mittelalter noch neuere Seit ähnliches gegenüberstellen kunnen; mit unsere Essenbadamne lassen sich mit ihnen veraleichen.

Es entitand, das heutige Miederditerreich allein in Verracht gesogen, das große Standlager von Carmuntum?), wo der Statthalter von Paumonien seinen Sit batte. Die linte flante diese Standlagers hatte jeues in Dinodbena zu decken, das seinerseits wieder von einem hart an der Grenze der Provinz am kuße des Kahlengebirges gelegenem Castell oder fleinem Cager Deckung sand. Hente mag sich an dieser Stelle das Stift Klosternenburg erbeben.

4) Pal. E di in l'o, "Heber ein römisch-paunonisches Gewicht" in den Sitzmasberichten der latierlichen Albabenie der Wissenschaften, philosophia, Classe, 28. II. S. 600 ff. Ser Petronell acleaen.



## Erfter AbfcBnitt.

#### Die Romerzeit.

Die Existenz eines römischen Castells zu Klosternenburg ist unbestritten, denn sie läset sich aus zahlreichen kunden erweisen. Der erste bekannte kund eines "Nömerdenkuals" zu Klosternenburg fällt in das Jahr (756; als man nämlich während des Baues des sogenannten Neugebäudes des Stiftes die gegen die Stadsseite zu gelegene "alte Kanzlei" sammt deren "Brieftburm" abtrug, fand man links von der außen angebrachten Aufgangsstiege in der Erde einen Copf mit römischen Müngen. Der Chorbert Benedict Prill") hat diesen bedeutendsten Münzensund sorgistlich beschrieben und nach seinen Aufzeichnungen fanden sich solgene Silbermünzen des ersten, zweiten und dritten Jahrhunderts nach Christi:

- 1. Eine fehr feltene des Triumvir Cordins Mefcenins Aufus, der um Chrift Geburt lebte;
  - 2. eine des Proprators in Afrita Appins Clodins Macer;
- 5. drei des Kaifers Defpafianns!), wobon eine (aus dem Jahre 71) auf Robers die Stadt Jerufalem zeigt, die beiden andern durch ihre Seltenheit ausgezeichnet find;
  - 4. eine des Kaifers Citus aus dem Jahre 75;
  - 5. eine Doppelminge des Kaifers Trajan3);
  - 6. eine des Kaifers hadrian4);
- 7. drei der gan ft in ab, wovon eine febr solten, die zweite eine Doppelmunge ift; die dritte findet sich hansiger;
  - 8. eine febr feltene des Kaifers E. Aurelins Derus6);
  - 9. zwei der jungeren fauftina7);
- 1) Benedict Prill war ein innermudlich fleißiger Sammler von Nachrichten über Stadt und Stift Klofternenburg. Er ftarb (759).
- 2) Despasianns regierte von 69 bis 79. Sein Sohn und Aachfolger Citus eroberte im Sommer des Jahres 70 Jerufalem.
  - 1) Trajan regierte von 98 bis 117.
    - 1) thadrian regierte von [[7 bis [58.
- 3) Janstina war die Gemahlin des Raisers Untoninus Pins, der von 158 bis [6] regierte.
  - 6) Derns berrichte 161.
- Die jüngere ganstina war eine Cochter des Antoninus Dins und der ganstina (vgl. Anm. 4) und vermählt mit Kaiser Marc Anrel (regierte seit 161 und starb 3n Wien (80).

- 10. vier des Raifers Septimins Severns und zwar eine aus dem Jahre 208, zwei sehr seltene ohne Jahreszahl, eine sehr abgenüht.
  - 11. eine feiner erften Bemablin Inlia Domna;
  - 12. eine feiner zweiten Gemablin Julia Domna Dia;
- (5. zwei des Confuls P. Septimius Geta, wovon eine aus dem Jahre 211 ift, die andere, sehr selten vorkommend, keine Jahreszahl trägt;
  - 14. eine des Kaifers Caracalla aus dem Jahre 217;
  - 15. eine des Kaisers & ordian aus dem Jahre 258; 16. drei des Kaisers & ordian III., eine mit der Jahresjahl 259,
- 6. See des Ragers & See et a le 111., one mit der Japressam 209, die andere aus 240; die dritte ist undatiert;
- 17. zwei des Raisers Philippus, eine aus dem Jahre 245, die andere aus 249;
- 18. eine des Quintus Herennius Etruscus aus dem Jabre 251.

Um dieselbe Zeit wurden auch in Weingärten um Klosternenburg Sande von römischen Müngen gemacht, von welchen einige Prill erward; so eine Münge des Kaisers Trajanth, eine des Kaisers Augusten mit dem geichlessenen Janustempel und der Imschrift Prudentia angusta, eine Münge, welche auf der einen Seite die Wössen mit den gwei sängenden Knaben?), auf der anderen Seite einen frauentopf mit helm nehst der Imschrift Roma geigte, eine Münge des Germanieus!), auf deren Revers ein Ruderschiff, darüber die Auchstaben BYZ zu sehen war, endlich eine Münge, die bereits so start beschädigt war, dass sie nicht bestimmt werden kommte.

Alls im Jahre 1804 die Pontonierfaierne erbaut wurde, fand man bei der Grundaushebung mehrere römifde Minigen, die aber durch die Arbeiter verfolieppt wurden. Sbendort kan man and, auf Gräber, die man aber, ohne daße Kadhlente darauf aufmerklam gemacht worden wären, wieder zufchüttete. Alls hald darauf der Kahrweg uns der oberen in die nutere Stadt durch Albrechung des Stadtthores an der Linnbekelije und des mehrenfebenden Thurmes erweitert wurde, fand man dort eine große Goldmüne des Kaifers D ein high.

Im Jahre 1854 wurde im Garten des ehemaligen stiftlich Berchtholdsgadener Hot um Abbaug gegen den Weidlingbach drei start beschädigte Steine gefunden, welche der Klosterneuburger Eborherr Augimilian hischer) untersuchte und ihre Juschrift oppierte. 21st er damit zu Ende

- 1) Regierte von 98 bis UT.
- 2) Das Wahrzeichen ber Stadt Rom.
- 1) Moffe des Kaifers Tiberins; gefierben (9 n. Cbr.
- ') Kaifer Probus regierte von 276 bis 282.

3) Marimilian Kilder ih am 10. 20. annih 1782 zu Wien als der Sobn eines bürgerlichen Raddreumiliers geboren und erbielt in der Tamele au Tamen verenzullarimilian. Raddem er in Plien des Gymnalium und die philosphilden Sludien abfolderet baute, trat er am 8. October 1801 in das regulierte Cherhermijit Rleifernenburg ein, we er den Ramen Marimilian erbielt. Rim II. October 1804 leine er die frierlichgen Schilde ab, am 21. September 1806 wurde er zum Priefter aemeiht. Bald darauf erbielt er die Etelle eines Vicebiblierhefars im Fritte, als welder er den alphabetifden und den Kadfandag vollendete. Seit dem Jahre 1800 bis 1812 war er Provijer auf mehreren erledigten Pfarreien feines Gamies; am 21. Kebrnar 1812 wurde er zum Bibliothefar und zweiten Arthjear des Friftes ernaum. Radd dem Code des Erfeitesers Williade.

gekommen war, wurde der eine Stein wieder verbaut. Einer derselben, zwei Schulz boch, batte solgende Buchstaben:

M C I AEI D E O EL HE T R B

Deren Auflösung etwa ift :

MARTI
COHORS
I AELSAG
MEQCVIP
AEL. HERCVLIVS
TRIB:V:S:L:M.

Das beißt :

Marti cohors I. Aelia sagittariorum miliaria equitatu cui praeest Aelius Herculius tribunus votum solvit libens merito.

Eeyrer (14. Jänner (814) übernalım gijcher die Leitung des Archies und ließ auf Grund von Eeyrers Dotarbeiten im folgenden Jahre das Werfe "Merfuniroligere Schicffale des Frijtes und der Stadt Robeitenburg" in wei Sänden ertscheiten. (Der weite Sand bringt Ausgige aus dem Eraditionscoder, Ausgige aus den Erdeiten Codernbicheren des Frijtes und Urtunden.) Laddeme er noch mehrere Illale proviorisch als Seelforger fungiert batte, legte er im Jahre 1822 feine Memter als Sibliothefar und Urchiena nieder und übernalm um 1. December desselben Jahres die Prare Hößein an der Donan, die er am 50. October 1828 mit der Piarre der obereu Stadt (leifternenburg rertaufiche und yngleich das Directorat der Lamptighule übernalm; 1855 murde er Schalmeißer des Sitiges, 1857 wiederum Stiffsarchiear. Es mar einer der eiffralten Mitarbeiter der jogenannten fir d. ich en Cop garaphie und hofwied für diefelbe preiell die "Darfellunga von Wieder-Reinfahr und breut Magdenige oder Decanat Wiener-Reinfahr (12. Be.), fewie die Geschichte des St. Dorebeagistes in Wien (15. Be). Im Juhre 1845 erfeichen von ihm "Miedinas Geschichte und Gebenen Personnelle Mehren und Schemen 1851 erfolgatie eine Ernenman zum correspondierenden Mitalied der faiferlichen Madennie der Wissenstadt eine Ernenman zum correspondierenden Mitalied der faiferlichen Madennie der Wissenstadt ein Wien, eine Ausser farb er, (9) Jahre all, furz naddem der Drund des 4. Sb. der von der Liegelichen Madennie berausgagebenen Fontes rerum Ausstriaenenm entbaltend den Colock traditionum erolessan erollegitate Clustertenodourgeussis vollender war.

Außer den genannten Werfen und den verschiedenen Veiträgen zur Ertellichen Copographie ichrieb Siicher eine Mehr biffericher Anzeigen um Albhandlungen (Dal. Allmanach der faijerlichen Albandlungen in Verschauft von Sitzung S. 70. Sitzungsberichte der faijerlichen Albandlungen ich Chaffe 38, 2, 8, 221.)

Der zweite Stein scheint einem Epitaphinm angehört zu haben. Erhalten waren nur die Buchstaben

#### VSLM

Undy er wurde verbant gleichwie der dritte Stein, der folgende Juschrift hatte:

COH-1 AEL SEVE ANAIO C P EST GAVIA FIVS CRESCES TRIB AGRIC ETCLEM-CO

Sie ift etwa fo gu ergangen:

COH-I-AEL-SEVE RIANA-EQ-C-P-EST C-AVRELIVS CRESCES TRIB AGRIC-ETCLEM-COS

Einer diefer Steine war vom Jahre 250 n. Chr.

Alls der Sortban des Acugebündes (854 wieder begonnen wurde, fand man bei Ausbebung des Grundes hinter der Kirche mehrere römische Jiegel mit dem Stempel der XIII. Legion und dem Sabrifszeichen OF, ARN, VRSICINI MG.

In beträchtlicher Tiefe unter der Kirche fand fich ein in drei Stücke zerbrechener, sehr beschädigter Alleikenftein, auf drei Seiten ganz verwittert und fait gefantet; nur wenige Undyfiaben auf der einen Seite waren noch leferlich. Den diefen drei Stücken hatten aber die Allaurer, als sie die Ungeige von ihrem finnde machten, das mittlere bereits vermanert, ohne mehr die Stelle angeben zu können, wo es sich und besinde. Die beiden geretteten Stücke enthalten folgende Undyfiaben und zwar der eine Theil:

| I M          | S           |
|--------------|-------------|
| C· N·        | TVS         |
| $D 1 \cdots$ | OIA         |
| NV           | PON         |
| TL           | TRIB        |
| PC           | <b>DSPR</b> |
| CC           | PON         |
| CC           | SRE         |
| ST           | IND         |

der andere :

In nächster Nähe dieses Steines fand man auch einen länglichen viereckigen, sehr gut erhaltenen Stein. Es ist ein Volinstein des Tesseruns der 1. Cohorte der Pseisschien, Q. Altius, mit einer merknürdigen Inschrift, die den Verfertiger des Venkruls beşeichnet. Sie lautet:

Die Inschrift des schon gearbeiteten großen Potivsteines des Tefferarius Q. Attins bingegen ist:

PRO SAL NG
QVATTIVS CO
MER' + FLIVS
TER TINVS ES
SERAR. COH-I-AEL.SAG
V. S. L. M.

Wenige Schritte davon stieß man auf zwei römische Krüge gewöhnlicher Urt und endlich auf ein hohes, doppelt mit rohen Steinen gewöldtes Grab, in dem sich aber nur mehr eine start beschädigte Chränenschale sand. Etwas von diesem Grabe entsernt in der Richtung stromauswärts wurde eine runde Maner, die mit anderen in Derbindung stand, ausgegraben. Sie bestand aus Bruchsteinen und Ziegeln, von denen jene, die ganz waren, Alchulichteit mit den Legionsziegeln ausweisen, doch keinen Eegionsziegen noch eine Sabritsmarte noch irgend ein Zeichen tragen.

Jut Jahre 1856 entbedte man eine ebemalige Wasserleitung aus Siegeln, die ebenfalls feine Geichen oder Undssiaden trugen; ein in der Rücke gefundener Mauersiedel geiate die Undssiaden ARN, BONO, MAG. 19.

Ob die im Jahre 1858 in der Gegend dieser finde aufgedecken Gräber, in welchen sich mehrere eiserne Eansenspise befanden, den Admern gundereiben sind, ließ sich nicht ermitteln. Hingegen machte man am 25. Juli 1858 ebenfalls ministelbar binter der Kirche einen kund von außererdentlicher Wichtsteit. Die Urbeiter sießen nämtlich auf einige zwanzig Stücke von Kupferplatten; Eborbert Engelbert Stoy<sup>2</sup>) setze sie, anachden man sie von Grönispan befreit hatte, zusammen. Ihr Inhalt ergab, dass es ein Militärdipsom des Kaisers Titus ist aus dem Jahre 80 n. Chr.<sup>3</sup>), in welchem er den Soldaten der vier klügeltruppen und 15 Cohorten, welche 25 oder mehr Dienstighre zurückgelegt hatten, das fömische Bürgerrecht verlieb und ihnen zu beiraten erlandte. Das zu Klostenenburg gefundene Diptom ist noch dadurch merkwürzig, dass es zwanzig Dölker, welche im tömischen Beere dienten, aufsählt, während andere nur 15 oder 18 solcher Völkerschuren ber ersten Soldaten der ersten Cohorte der Bergbewohner (montamorum) verlieben<sup>1</sup>). Der Cept lautet:

Imperator Titus Caesar, Divi Vespasiani filius, Vespasianus Augustus. (Pontifex Ma)-ximus, Tribuniciae potestatis nonum, Imperator quindecimum. Pater Patriae, Censor, Consul octavum, iis, qui militavere-unt equiteset pedites in alis quatuor et co hortibus decem et tribus: I. Arvacorum I. Civ(ium) Romanorum II. Arvacorum Frontoniana I. Alpinorum I. Moutanorum I. Noricorum I. Lepidiana I. Augusta Ituraeorum I. Lucensium 1. Alpinorum 1. Britanica II. Asturum et Gallaccorum II. Hispanorum III. Thracum V. Brencorum VIII, Raetorum, quae sunt in Paumonia sub-T. Atilio Rufo quinis et vicenis pluribusve stipendiis emeritis, dimissis honesta missione; item iis, qui militant in alis duabus, I. Civium Romanorum, et II. Arvacorum, et cohorte VIII. Ractorum et sunt sub codem, emeritis quinis et vicenis stipendiis quorum nounina) subscripta sunt, ipsis. liberis (poster)isque eorum civitatem dedit ett commbi) um cum uxoribus, quas tune habuissent, quum est civitas iis data, aut si qui cae libes essent cum iis, quas postea duxissent, dumtaxat singuli singulas. Idibus Juniis L. Lamio Plantio Aeliano, C. Mario Marcello Octaviano Publio Chivio Rufo Consulibus, Cohortis primae Montanorum, cui pracest Sext. Nerianus. Sexti filius, Cajus Julius Clemens, ex peditibus Sojoni, Muscelli filio, Besso, Descriptum et recognitum ex tabula nenea quae fixa est Romae in Capitolio post aedem Fidei Populi Romani in muro.

<sup>1)</sup> Achuliche Siegel fanden fich auch in Wien (Am Gof, Brannerfrage), in Petronell, Mantern und Perecz bei Waiten in Ungarn.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Engelbert Stoy war im Jahre 1784 zu Wien geboren, batte 1806 zu Klofternenburg die Ordentsgelifide abgelegt, war 1808 zum Priefter geweibt werden, war Cooperator, lehrte dann an der theologischen bansanftal Airchenechiche und Kirchenechtund befleidete einige Seifdas Innteines Irchivars, Erstard am 27. Januer 1845.

<sup>3)</sup> Titus regierte von 79 bis 81.

<sup>9</sup> Unter diesen Vergbewehnern werden wohl Soldaten aus den Alpenländern Gesterreichs zu versteben sein? — Ueber die Aussprissenier vol. Jahrhücher der Literatur 280. So. Anzeigeblatt S. 62 ff. Corpus insertiptionnun latinarum 280. 5, Theil 2: Astora, Neber die Militärdipsome vol. Ar niet b. Javos from Militärdipsome

Imperator Titus Caesar, Divi Vespasiani filius, Vespasianus Augustus Pontifex Maximus, Tribuniciae Potestatis nonum, Imperator quindecimum, Pater Patriae, Censor, Consul octavum, iis, qui militaverunt equites et pedites in alis quatuor et cohortibus decem et tribus: I. Aryacorum 1 Civium Romanorum II. Arvacorum Frontoniana I. Alpinorum I. Montanorum I. Noricorum I. Lepidiana I. Augusta Ituraeorum I. Lucensium I. Alpinorum I. Britannica II. Asturum et Gallaccorum II. Hispanorum III. Thracum V. Breucorum VIII. Raetorum, quae sunt in Pannonia sub-T Atilio Rufo quinis et vicenis pluribusve stipendiis emeritis, dimissis honesta missione, item iis, qui militant in alis duabus I. Civium Romanorum, et 11. Arvacorum et cohorte VIII. Raetorum et sunt sub codem. emeritis quinis et vicenis stipendiis quorum nomina subscripta sunt; ipsis, liberis posterisque eorum civitatem dedit et commbium cum uxoribus, quas tune habuissent, cum est civitas iis data, aut si qui caelibes essent, cum iis, quas postea duxissent, dumtaxat singuli singulas. Jdibus Juniis L. Lamio Plautio Aeliano, C. Mario Marcello Octavio Publio Cluvio Rufo Consulibus, Cohortis primae, cui pracest Sextus Nerianus, Sexti filius, Cajus Julius Clemens, ex peditibus, Sojoni, Muscelli filio, Besso. Descriptum et recognitum ex tabula aenea, quae fixa est Romae in Capitolio.

Richt vergessen dars werden des altebristlichen Ichthys aus Silber blech und der Vronzessund, die heute beide das Stiffsmussun aufdewahrt. Sie fauden sich im Rachlasse des Willibald Eever nut einer von seiner Hand berristrenden Inskrist: «Repertum in Sepulchro Calmuci ita dieti.» Im Jahre 1862 sibergab das Stift Klosternenburg dem k. k.

Jim Jahre (802 übergab das Shit Mosterianburg dem f. f. Münz- und Antikentabinet die herrliche, angeblich im Stifte ausgegrabene Bronzehüste des Jeus Dodonaeus, welche unter die besten Bronzen des Alterthums zu zählen ist.

Die neueften Berfiellungen im Stiftsgebände förderten ebenfalls interessante Gegenstände zu Tage; so im Jahre 1888 eine römischbarbarische Brongsstudt und einen anderen fleinen Schmidzegenstand aus demielben Nietall, beide gesinnden auf dem Kirchenplatze. Als im Laufe der Bestanterungsarbeiten Rese der schon 1275 erwähnten "Beiligen Gesistrapelle" abgetragen immen, sam sich ein Winsterien und ein Folischer Gradssein in dem Nianerwerf eingemauert; letzterer dürste dem III. Jahrdindert nach Ehrist angelören und bezieht sich auf einen eques Severus aus Perinth, der im 17. Cebensjahre starb. Es sanden sich dann noch Siegel mit dem bisher nicht gefundenen Stempel: Maxentia Vin.; ein Siegelfragment wies die Undpladen nort auf, auf einem anderen war der Stempel so stadt ausgeprägt, dass es numöglich sie, selben zu lesen. Ferner sanden sich Platten, die von Zadeanlagen herrsbren).

Im Jahre [80] wurde das finndament für eine neue Stiege zur neuen Sacrifici an der Öfficite der Hamptapfis der Kirche angelegt. Es fanden fich an dieser Stelle Gräber, die die zum Ende des vorigen Jahrhunderts beraufreichen und unter den Gebeinen Fragmente von Römerziegeln, Wasserlichungeröhren und Scherben eines roben mit der Scheibe gesornten und gebrannten Gesäßes aus seiner Ziegelerde. Im Schlusse

<sup>9</sup> Dreffer im "Monatsblatt des Alterthmusvereines in Wien", Jahrgang (89), S. 88. – Perimh ift das hentige Eregli bei Abrianopel.

diese in und bei dem Stiffte gemachten funde seien noch erwähnt ein antiker (ägyptisierender) Urmichmuck, der aus Beinringen und Perlen aus ichwarzem Glassfuss besteht). Er wird im Stiftsmuseum antbewalert.

Aud; außerhalb des Stiftes machte man im Gemeindegebiete der Stadt Mofterneuburg "Admerfunde". Es wurden nämlich im Jahre [88] drei römische Gräber ausgesunden und zwar bei dem Ausgeraben des Grundes für einen Judan des Hauses Ar. 9 im der Anchberggasse (früher Turnergasse 594). Man stieß darauf in einer Tiese dem 28 Meter. Zwei dieser Gräber batten die in unseren Gegenden von den Admern für Minderbemittelte augewandte Einrichtung, wovon sich auch in Wier? und dei Brut an der Leistha Zeitpiele sinden. Im den Leichnam herum wurden nämlich im Aechtecke größe Jiegel auf die Längskante gestellt, dadurch eine Urt Sarkophag gebildet, den man durch dachstrung gestellt, dadurch eine Urt Sarkophag gebildet, den man durch dachstrung gestellt, dadurch zu des Beschte. Die Stelette lagen in der Richtung von Süden gegen Arrdweit. Im jedem der beiden Gräber waren für die Länge auf jeder Seite vier Ziegel verwendet, sin die Verlie zie ein Jiegel, wodurch das Grab eine Länge von (19 Meter, eine Veriet von 0.47 Meter und kan den Wänden) eine Bähe von 0.31 Meter erhielt.

Sast alle Siegel zeigen mehr oder weniger deutlich ausgedrückte Stempel, die mit kleinen Abweichungen von zweierlei Urt find, nämlich

#### 1) OF. ARNMA X ENTIAVIN

#### 2) OF. ARN BONO MAG.

Allso beide Arten stammen aus Privat-Sabriten oder Officinen3).

Graberbeigaben befanden fich, foviel festaestellt werden founte, nur bei einem Stelette, beffen noch mohl erhaltener Schadel eine auffallend runde form und ein fart vorspringendes Majenbein zeigte. Bu füßen fand ein dünnwandiger, roth gefärbter einbenkeliger Thonkrug, 16 cm boch, mit febr engem, turgen Balle und fleiner Baffs. Im Bentel befand fich ein auscheinend absichtlich gemachtes Coch, Ungerdem fand fich noch eine Glasflasche, die leider gerbrochen worden war; der noch erhaltene giemlich diete Bals mit breiter Mündung lafst auf ein größeres Gefaß ichließen. Endlich fand man auf der Bruft liegend zwei Urmringe aus Bronze, wahrscheinlich von den über die Bruft gefreugten Urmen herrührend. Eine derselben ift aus febr bunnem Blech, bobl gegebeitet, die Rander ichliegen aber nicht gang gufammen, fo bajs er offen erscheint. Die Rander laufen etwas ipit 3u. Der andere etwas größere Ning besteht aus einem dunnen an der Außenseite gekerbten Stabe. Das dritte Grab war nicht grabformig bedeckt, die Wande maren eine mit rother farbe überzogen. Reben den Grabern fand man noch Refte von eines breigebn Steletten, bann auch Pferdefnochen, einfach in der Erde gebettet. Ob diefe zu den "Römergräbern" gehören, ließ fich nicht ausmachen.

<sup>1)</sup> Dregler, Das Stift Mogernenburg, E. 4f.

<sup>2)</sup> Ein abnliches Grab wurde 1895 auch in der Pofigaffe in Wien anfgedeckt. (Pal. Ke an er in der vom Wiener Alterthumswereine berausgegebenen Gefchichte Wiens, 20.1, 5. 221.)

<sup>3)</sup> Mehnliche Siegel fand man auch in Wien; val. Kenner a. a. O.

Erwägt man, bafe es Sitte ber Romer war, die Grabstatten neben der Strafe angulegen1), fo ift diefer Graberfund nicht nur von localer Bedeutung, indem er ein weiteres Glied zum Beweise ift, dass in der Gegend des heutigen Klofternenburg einft die Romer feste Miederlaffungen batten, sondern vielmehr desbalb, weil er einen Dunkt in der Baupt Beeresstraße bezeichnen durfte, welche von Dindobona, dem bentigen Wien, über Döbling in nordwestlicher Richtung nach Klosternenburg lief, bier in einem icharfen Winkel in das Kierlinathal einbog und bei Seifelmaner wieder die Donan erreicht. Die Strafe über diesen Dunkt ju führen erwies fich auch durch die allmäbliche Steigung des Terrains und wegen der Deckung durch den unmittelbar fich bier erbebenden Buchberg?) befonders portbeilbaft3).

Dieje Sunde bemeifen mobl binlänglich die Eriften; eines Castells in Klofternenburg und geben auch die Beit seiner Erbanung, nämlich die zweite Balfte des erften Jahrbunderts nach Chrifti. Wir miffen durch fie, dajs Theile der XIII. Legion vom Jahre 70 bis etwa 3mm Jahre 100 nach Chrifti bier garnisonierten, dann die zu ihren hilfstruppen gablenden Cohors I. Montanorum und die Cohors I. Aelia sagittariorum. Doch des Castells Mame ift nicht überliefert; auch souft fliegen die Quellen dafür ziemlich fparlich, fo dafs es bis bente nicht möglich mar, denfelben ficher festgustellen. Allgemein verbreitet ist die Ansicht, dass zu Klosternenburg das römische Municipium Cetium gelegen war 1). Diese Unficht hat fich als unbaltbar ermiefenb), und unter Cetium wird man fortan Seifelmauer erkennen, dabin kann aber mehr Astura verlegen. Astura dürfte vielmehr eben Klofternenburg fein, und diese von Momussen vertretene Unficht"), Scheint gefrütt zu werden durch die Inschrift eines romischen Meilensteines im Tullnerfeld bei Mietina?).

### Die Zeit der Wolkerwanderung.

Wie lange römische Soldaten die Garnison des Castells in Klosternenburg bildeten, lafet fich nicht feststellen. Etwa bis gur Geit, als die Quaden das lettemal in Pannonien einrückten? Zwei Legionen zogen diesen alles vermuftenden geinden entgegen, doch vergebens - das glängende Carmintum fant in Trummer, um nie wieder zu entsteben, offen ftand den Onaden die Strafe in das Bomerreich, Kaifer Palentinian I. (364-375) machte die größten

9 Erinnert sei nur an die Pia Alppia in Rom.

3 Der Undherg erhebt sich zu 20.5 Meter.

3 Mittheilungen der k. f. Central-Commission sür Kunst- und bistorische Denkmale. Aene Solge f. 28d. S. CNANIII. Dal. und Kenn und a. d. S. 220 s.

4 Pal. Mar. List er er a. "Aberhab sür Landeskunde von Liederösterreich" 28d. 2, S. 219 und in der "Geschafte Weiser" 28d. 1, S. 6, 65 und 151. — Richard Ni iller in "Alättende strucker" 28d. 1, S. 6, 65 und 151. — Richard Ni iller in "Slätter des Pereines sür Landeskunde". Jahraana 1896, S. 420 bis 442.

9 Corpus inseriptionum latinarum, 28d. 5, Ch. 2, S. 45d.

1 Pal. darüber Ku blist sig et in "Rogengische gegraphischen Mittheilungen aus Ocserveich-Magart" 1895, S. 212 darnach Starz er in "Rogenenburger Keitung", 1897, 23t. 10 und 200.

burger Seitung", 1897, 2fr. 19 und 20).

<sup>&#</sup>x27;) Erinnert fei nur an die Dia Uppia in Rom.

Unitrengungen, fich ibrer zu erwebren, und in der That erschreckten seine Buffungen die Barbaren. Da magen fie es, fich ob ibrer Derheerungen por ibm zu entschuldigen. Micht unmürdig eines Römers tödtet ibn der Gorn, als beren Gefandte die Entichuldigung porbringen1). Die Quaden aber werden fortan in der Geschichte nicht mehr genannt. Wer zunächst an ihre Stelle frat, oder in welchen der nachrückenden germanischen Stämme fie fich verloren, ift nicht überliefert. Schon in dem Jahre 575 aber, das jenem des Quadeneinfalles folgte, begannen die entscheidenden Einbrüche der hunnen in Pannonien, und por ihnen ber oder in Verbindung mit ihnen rücken um 580 von Morden und Diten germanische und sarmatische Dolker in diese Proping ein. Kaifer Theodosius weiß die Eingedrungenen für die römische Kriegsordnung in gewinnen und Gothe, Bunne und Alane bewachte als Soldat in römischem Kriegsdienst Pannoniens Städte, die er als feind geplündert. Doch Utaulf, der Weitgothe, gründete in Oberpannonien, das im Norden bis an die Donau reichte, über Gothen und Bunnen in Beginn des V. Jahrhunderts eine eigene Berrichaft; er sieht 409 nad Italien und endlich nach Gallien; Oberpannonien fehrt unter römische Berrichaft gurud, aber nur fur ein paar Jahrzehnte; benn eben damals Schuf Utila fein Beich: an einen Widerstand gegen dasselbe war in den mittleren Donangegenden gar nicht zu denken. Pannonien wurde aus dem Derbande des Momerreiches gelöst. Attilas Reich jedoch blübte und vergieng in einem Jahrzehnt; Oftgothen bezogen das Land an der Donan, soweit es nicht zu Morienm gehörte. In diese Proving aber rudte die große alemannifch suevifche Dolferverbindung von Mordwesten ber und Scharen von ihnen zogen ranbend durch das oftgothische Pannonien: fein Caftell blieb frei von ihren Emfällen, berichtet ein Angenzenge. Wie viele solcher Caftelle damals noch waren, - wahrscheinlich alle aus der Römerzeit, saat er leider nicht. Junnerhin ift seine Rachricht wichtig, denn man ftellt fich ja so gerne por, Attila babe auf feinem Juge nach Gallien alles dem Erdboden aleichaemacht.

Mit Mühe behampten sich die Ossasthen; da drängen die Ungen nach Italien und bedrohen sie in ihrer Essisten; Endlich 474 ziehen die Ossasthen sort, und für die Angen sie der Erräße frei. In deren Stelle stiefen an die mittlere Donan die Longobarden; schon 500 staden sie ihre neue Heimat verlassen, um wenige Jahre später wieder zuräckzustehren. Sie unterstützen das römische Reich gegen die Gothen und bekämpfen die Gespiden. Es gelang aber die Resigning der Gespiden nicht ohne Reichtieder jest in die Geschichte eintretenden Avaren. Der Longobardentönig Albain versprach ihnen sie die Interstützung die Hälfte der Gespidenbeute und das gauze Gespidenland. Er erfüllte sein Wort, aber nach Resigning des gemeinsamen keindes mössien die Longobarden den Averen weichen. Dim Weiß und Kind und mit ihrem Königsschafte zogen sie im Jahre 580 aus ihrer pannonischen Spinate. Sie verbrannten ihre bisberigen Wohnste, deren Stätten den Abaren zwissen.

Reines von den bisber genannten Bollern bat an der Donan ein Staatswesen gegründet, das odleren gormen zu genügen vermochte. Berusen

<sup>&#</sup>x27;) Es war 3n Brigefio (Sjöny bei Komorn) am [7. Nooember 575.

dazu maren die Baiovaren, die Nachkommen der Markomannen1), welche nich an der Donan niedergelaffen batten. Nach Suden erftreefte fich ibr Gebiet bis ju den Congobarden, gegen Offen rückten fie allmählich bis an die Enns. Dier fliegen fie auf die Awaren, welche nach dem Abjuge der Congobarden das Cand pon der Enns bis nach Siebenbürgen, pon der unteren Donan bis jum Erzaebirge besett batten.

Die Aparen, pon abendlandiiden Schriftitellern auch Bunnen genannt. maren ein wildes Reiter- und Momadenvolf, Stets in Pferde, daber frummbeinig und kaum imstande ordentlich ju geben, jogen fie mit ihren Geltmaden und ihrem Dieb im Cande umber. Durch Panger geschützt und mit Bogen und Wurfipeeren bewaffnet, fuchen fie den geind in der Schlacht Surch perstellte flucht in Unordnung zu bringen oder in einen hinterbalt an locten. Bei allen Kämpfen ift es ihnen aber meniaer um Erobernna an thun als um Bente und Erpreffung bober Summen. Mre Schäte murden in jogenannte "Ringe" gebracht, welche freisförmige Behege waren, nungeben von einer 20 Sug boben und ebenfo bieten Maner aus Pfablen, Steinen und Cobm. Die Unedehming der Ringe betrug in der Regel mehrere Meilen und standen durch fleinere Unsiedlungen untereingnder in Derbindung. Ein folder "Bing" fand fich an der Mündung des Kamp und dürfte fich weit berab erstrecht baben, etwa bis zu jenen Boben, die Kornenburg vom Waaram trennen.

Die Schwäche der Aparen lag darin, das fie jedes boberen Intereffes bar, mur Genufs juditen und fich nie ju einer ackerbanenden Thätigkeit erhoben haben. Indem fie fich nie den Boden, über den ihr Reich fich erstreckte, burch Urbeit zu eigen machten, verwuchsen fie auch nie enae mit demfelben. Sie bedurften baber, waren boch die Candichaften, die ne besagen, verodet, solder Untertbanen, denen der Uderban nicht fremd war, die jenen fleig besagen, der ihnen mangelte und die doch noch nicht ju einer folden staatlichen Unsbildung gelangt waren, das fie als ein geschloffenes Ganges fremde Berrichaft von fich batte abwebren fonnen. Dieje Eigenschaften bejagen die Wenden oder Winden, d. b. die Weidenden"), beute Slovenen genannt. Sie find feit dem VI. Jahrhundert in dem Gebiete ber Donan nachweisbar3) und murben von den Avaren in diefe Cande gebracht, Nicht in großen Maffen auf einmal ober in barten Kämpfen

1) Dal. 23 a d m a n u in "Sitzunasberichte der faiferlichen Afademie der Wiffen-

ichaften", philosophi, Claffe, 28, 91, 3 (4 ff. 3) Dal. Schal a file, Slacifte Altertbumer, dentich von Mofig v. Abreutbal. 280, 1, 3, 09 ff., 162 ff. 184 ff. 3, 3 sept in "Signugsberichte der taiseilichen Aftadomie der Wiffenschaften", philog.bift. Claffe. 250, 75. — Kref, Cinleitung in die flavifche Citeraturgeschichte. (Graz 1874.)

<sup>3)</sup> Edafatit bat verinde, die Miederlaffnngen der Glaven fiidlich der Donan icon in die Geit por Untunft der Romer binanfguruden und dafur eine Reibe von Orten banptfachlich ans Pannonien angeführt, deren Namen and in flavischer Sprache fich beuten lafet. Bud in ger weist dagegen treffend bin auf den engen Snjammenbang aller indogermanischen Sprachen, vornehmlich in ihren friibeften Stufen, auf die viel nabere Verbindung der Relten, Germanen und Slaven untereinander in Sprache und Götteralanben als mit den übrigen Völkern des indogermanischen Sprachitammes. Slavische Insiedler aus Vohnen oder Mähren im Lande sindlich der Donan sind bis am das Euse des X. Jahrbunderts ein Ereignis, das von den Chrontlen und Urfunden jedesmal forgfältig regiftriert wird. (Miller im 1. Bande, E. 211 der Beididte Wiens.)

mit den früheren Bewohnern, soudern in fleineren Scharen, nach und nach, Scheinen fie fich über die entvolkerten Gebiete Noricums und Pannoniens verbreitet zu baben. Aber in ihr Gebiet brangen, ohne bafs die bürftige Geschichtsschreibung jener Zeit davon Motig nahm, auch deutsche Unfiedler, wie flufs. und flurnamen befunden1).

Die flovenischen Mamen im Diertel unter dem Wienerwalde beginnen mit der Schwarza, "mit dem den Bergabhang (Ceithagebirge) entlang ftromenden flufs", beffen Sufluffe theils beutich benannt find, wie die Prein und die Putten2), theils flavifch wie der Sirnbach und die Sirning3); fie enden mit der beute perschipundenen oberhalb Klofternenburg und Kornenburg gelegenen Donauinsel Muderan4).

#### Meuburg.

Eine Menderung in den Verhältniffen unseres Beimatlandes trat ein, als Karl der Große es im Intereffe des von ihm geschaffenen Franfenreiches für nöthig fand, die Avaren unschädlich zu machen.

Im Jahre 788 waren fie in das frankische Reich eingefallen, body über die Grenze gurudgetrieben worden. Drei Jahre fpater ruckte Karl mit drei Beeren in ihr Gebiet und drang fiegreich bis an die Baab por. Bis jum Jahre 796 mahrte es, dann waren die Avaren vollständig befiegt und ihr Cand bis an die Donau murde dem frantischen Beiche einverleibt. Damit beginnt jene machtige beutsche Einwirfung, welche die Slaven unterwarf und ihr Gebiet durch intenfive Colonisation in ein deutsches Cand verwandelte. Grund und Boden waren Eigenthum des Königs, der mit freigebiger hand an Grafen, Bisthumer und Klöfter Candifriche hintangab, auf das dieselben der Cultur gugeführt murden. Mit ibren holden rudten die fo Musgestatteten in die öftliche Mart 6) des Frankenreiches, robeten in derfelben Walder, trochneten fumpfiges

<sup>&#</sup>x27;) Mullen hof meint, dass das Donanthal vom Inn bei Paffan bis Wien und darüber hinans nur ein mal eine deutsche Berollerung und diese feit der Angengeit nur Juguge und Verftarfungen erhalten habe, dass daßer auch die verbliebenen antifen Namen dasselbs (Eing, Einns, Borch, Erlaf, Dps, Ramp, Rammberg, Wien, March nur ein ma I im bentischen Rimbe ihre Gestalt bekommen und behalten baben, obne framd welche Störning von flavischer oder auf avorischer Seite (Deutsche Aller-thunischinde, 28, 2, 5, 9, 5) und 373); diese Alischauma ist bisher noch nicht in Anfanntenbange nachgegrift, nut wie zu winschen wäre, erhärter werden. Auch dem bentigen Frande der Zorichung entrallen aus der von Millen in dinigeftellten Reihe Kanniberg (ral. Miller in Geschichte Wiener, Vd. 1, 5, 209 f.) und wohl and Wien (ral. Grien der er in "Figungsberichte der faiseftlichen Akademie der Wiffenschaften", philosobiit. Classe. 3d. [5], 21btb. VIII).

Slaven sprechen die Wertelt Bestellung des beutigen Aleberofterreich gugleich mit den Slaven sprechen die Worte: Raumberg, flest, flodling, Pfoljan bei Et. Leonhard am Jors, Schwechar mit Wahring (ngl. IR ill ler. a. a. O. S. 208 fl.).

<sup>7)</sup> Prein von brunea brann alangend, plitten von butin bie Unite.
7) Frein von brunea brann alangend, plitten von butin bie Unite.
7) Einribad Grashad von alfjlavijd sirn Gras.
7) Uns altjlavijd moku najs. Dal. Ili il Ier, a. a. O. S. 212 j mid 220.
7) Ein eigener Zlame für die Mart, welde jid oht Guns erstrectte, ift ans der Karolingerzeit nicht überliefert.

Cand aus, verwandelten Waldwildniffe in fruchtbringenden Voden, bestellten Aeder und Anren und zimmerten Hitten und Alodhäuser, um welche dann kleinere Ansiedlungen und aus diesen allmählig größere Ortschaften

entitanden find.

Um jo schwere Culturarbeit zu verrichten, war weltliches Regiment und Kirche enge verbunden, Beiftliche und Laien führten unter franklicher Oberbobeit unverdroffen und entfagungsvoll das Cand der germanischen Bilbung zu, und besonders waren es die Ufer der Donan, welche, wie zur Zeit der Römer, der Cultur wieder erschloffen wurden. Mit der Colonifierung und Germanifierung gieng Band in Band die Christianifierung. Diese fiel in unserer Beimat dem Bischofe von Paffan ju, der Cand- oder Chorbischöfe bestellte. Je mehr Slaven für die driftliche Cebre gewonnen murden, je bober die Babl der deutschen Unfiedler in manchen Candestheilen stieg, desto gablreicher wuchsen auch die Kirchen empor, wenn möglich im Schatten altromijder Castelle. Geistliche und Caien maren eifrig an der Urbeit "und froblich grunte driftliches Ceben an der breitströmenden Donan". Der Sage nach - geschichtliche Nachrichten über die damalige Gründung von Pfarreien in dem beutigen Miederöfterreich find nicht erhalten - hat Karl ber Große in der öftlichen Mart feines Reiches zwölf Pfarren errichtet, barunter jene zum beil. Martin in der jegigen unteren Stadt Klofternenburg, alfo in nachster Rabe des einstigen römischen Caftells.

Schenken wir der Ueberlieferung Glauben, so solgt weiter, dass dert, wo sich heute Klosternenburg erhebt, eine Ansiedung, bedeutend durch die Jahl der Bewohner sowohl, wie durch ihren Umfang bestanden habe. Weder ihr Schieffal noch ihren Namen meldet irgend eine Quette.

Geranichlos hat fich eben diefe gange unermefsliche Urbeit der Colonifierung an der Donan vollzogen, unscheinbar, aber doch großartig im gangen. Eine rubige fortentwicklung war aber dem Cande nicht gegonnt. Die fluten einer neuen Dolferwanderung ichlingen gerftorend über dem Cande gusammen, in welchem, wie einst in der Momerzeit, Alder- und Weinbau, Diebancht und Berawesen, Gewerbe und Baudel geblüht batten. Es glich nunmehr wieder einer Decresstraße, die von den Tritten eines Wanderpolfes und von den Bufen der Roffe desfelben, die über die frucht bringenden Gefilde dabingogen, zerstampft murde. Alle nenen Ansiedlungen, lagen fie nicht bod im Gebirge, giengen zu Grunde. Schon 862 nämlich murde die Oftgrenze des frantischen Beiches durch "ein unbefanntes Dolf, die man Ungarn nennt", verwäßtet!). Die Ungarn oder, wie fie fich selbst nennen, Magyaren waren 895 durch Detichenegen und Bulgaren gegwungen morden, ihre Wohnfige in den Miedernnaen gwijchen Donan und Theiß gu nehmen. Der Uderban war ihnen damals aufdeinend nicht mehr unbekannt, aber fie betrieben ihn wenig oder gar nicht. 3hr Banptreichthum bestand in großen Berden von Rossen und Rindern, und neben der Diebgucht gewährten Jago, fischfang und Raub den nothwendigsten Unterhalt. Das fleisch agen fie balb oder gang rob und tranten nebit Oferdemild wie wilde Thiere Blut. Den Abendlandern jagten fie ichon durch ibre

Annales Hinemari in Monumenta Germaniae Script. 28, 1, 5, 458 jum Jahre 862.

Bafslichkeit Schreden ein: Niederer Wuchs, tiefliegende Angen, ein bis auf drei Sopte glatt geschorenes Baupt; jo werden fie geschildert. Besonders furchtbar waren fie durch die den Deutschen ungewohnte Urt der Kriegführung. Obwohl fie Schwert und Wurffpieß zu gebrauchen verftanden, tampften fie hauptfachlich mit Pfeil und Bogen, worin fie fich ichen von Jugend auf zu Pferde übten. Ihre baburch erlangte Sicherheit im Schiegen, ihre Baschbeit ber Bewegungen, ihre abgebarteten und leichten, obwohl gepangerten Boffe ließ fie unvermuthete lleberfalle ausführen, verstellte flucht und plogliche Umtehr bewertstelligen, wodurch die feinde in Derwirrung gebracht, dann aber mit einem Regen von Pfeilen über-Schüttet wurden. Immer behielten fie einen Theil ihrer Macht im Binterbalte, und wiederholt aab diese Reserve in den Schlachten den Unsschlag. Siegten fie, fo kannten fie keine Milde gegen die Besiegten, und rubten nicht, bis das geschlagene Beer vernichtet war. Die errangen umfo größere Erfolge, als fie ftrenge Kriegszucht hielten, alle Strapagen ertrugen und Derstellung und Treulonateit ihrem Charafter nicht fremd waren, Granfam und blutdurftig, nur an Mord und Beute denkend, machten fie die durchzogenen Gegenden zur Wüste, mordeten alle Personen, ausgenommen Madden und frauen, welche fie himmegichleppten1). Trogdem gieng die Deredlung der Raffe lanafam vor fich2). Roch im XII. Jahrhundert waren fie "Monftra von Menschen".

Un dem Kampfe des deutschen Königs Urunlf gegen Swatopluts großmährisches Reich nahmen diese wilden Borden 892 als Bilfstruppen theil3); zwei Jahre barnach belehrte ein entsetlicher Einfall der Magyaren in Unter Pannonien, weisen fich das Reich von diesen Bundesgenoffen gu verseben habe. Wohl vernichteten sie das großmährische Reich, welches verhängnisvoll in die Geschichte der farolingischen Oftmart eingegriffen batte, aber damit war Bube und Ordnung für die Colonisten öftlich der Enns nicht wiedergekehrt. Cange wollten die Baiern nicht an die drobende Gefahr glauben; noch 905 tommen Schonfungen von Land im außersten Often der nen colonifierten Cande vor und zu Raffelftadten an der Donau, balben Weges zwischen den Mündungen der Traun und Enns, berietben unter dem Markgrafen Uribo die bairischen Edlen im Jahre 906 einen Jolltarif fur den Bandel auf der Donauf), als wenn ibre Berrichaft langs dieses Stromes bis tief nach Ungarn hinab auf ewig gegrundet ware.

In ungeahnter Größe brach das Verderben im folgenden Jahre berein. Der gange baierische Beerbann, den Grafen Enitpold von Karentanien und Ober Pannonien, den Erzbischof von Salzburg und die Bischofe von freifing und von Saben an feiner Spite, wurde am 28. Juni 907 vernichtets). Do die Schlacht geschlagen wordens), wie ihr Sang gemesen,

<sup>4)</sup> Annales Fuldenses in Mon. Germ. Script. 35, 1, 5, 894.

<sup>2)</sup> Buber, Beididte Befterreides, 3d. 1, 5. 119.

<sup>1)</sup> Die Unficht, dajs König Urunlf die Ungarn gernfen und dadurch fo viel Unbeil über Dentichland gebracht habe, in murichtig; val. I; n ber, a. a. O. S. (I. ff. 1) lleber die Follordning von Anffeliaden val. En fch in v. Eben grenth in der bereits genannten Geschichte Wiens. 38. (J. S. 402 ff. 1) Der Tag ist nicht ganz sicher. Es finden sich und Quellen, welche den

<sup>5.</sup> mid 6. Juli nennen.

Meiller (Situngsberichte der faiferlichen Afademie der Wiffenschaften, philof.bift. Claffe. 236. (8, 2. 65) nimmt an, dafs bei Menfo an der Raab die Echlacht

fündigt feine Ueberlieferung; nur die furchtbar zerschmetternde Miederlage des ftolgen Beeres melden in Klofterannalen und firchlichen Todtenbuchern durftige Zeilen; aber beredter als jede Schilderung fpricht von der Wucht der Katastrophe das Schweigen der Chronisten, "Der baierische Stamm war fast vernichtet", bemerten die Unnalen von Corvei jum Jahre 907 und die jogenannten Annales Alamaniae melden : "alle Subrer des baierifchen Beeres dectten das Schlachtfeld, ihr abergläubischer Bochunth murde gefällt".

Nicht leicht tann fich ein anderes Ereignis der alteren deutschen Geschichte von verhängnisschwerer Bedeutung mit dieser Junischlacht des Jahres 907 meffen. Umwiderruflich zerftort mar die herrschende Stellung, welche bis dabin Baiern im offfranklichen Reiche behauptet hatte, verloren war alles, was feit Karl des Großen Tagen, also feit mehr als hundert Jahren, das Schwert und der Pflug gumeift des bairifchen Stammes dem Mintterlande gewonnen hatte, verloren die Mart im Often und gang Pannonien, die deutsche Berrichaft gurudgeschlendert bis an die Enns, das eigene Stammland den verheerenden Einfällen barbarifcher Borden webrlos überliefert, die politischen und firchlichen Bande mit den deutschen Oflangungen jeuseits der Enns gerriffen, dieje felbit der Verkummerung preisgegeben und bald ganglich vernichtet. Denn fast Jahr für Jahr ericbienen nun die Maayaren ranbend und plündernd, langs der Donan aufwärts ziehend, in Deutschland), bis am 10. August 955 König Otto I. am Cech nufern Ungsburg über fie einen glangenden Sieg errang.

Don mm an wagten die Magyaren teinen Einfall mehr nach Dentschland. In dem vollständig verwüsteten und verödeten Cande öftlich der Enns fonnte die Eulturarbeit durch die weltliche Macht wieder aufgenommen merden, unterftütt durch bet und arbeitsfrendige Glaubensboten, welche das Erzbisthum Salzburg und das Bisthum Paffan ftellten. Gwanzig Jahre nach jenem bentwürdigen Siege hat Paffan feine Colonisten bis St. Polten und an der Donan bis Spit vorgeschoben. Das so gewonnene Sand bildete einen Theil des Trannaanes und wurde in einer Martarafichaft erhoben, welche den Namen Gitmark führte. Spätestens im Juli 976 übertrug König Otto II. dieselbe dem mächtigen Grafen des Donguggnes Coopold, aus dem Baufe der Babenberger. Mit ihm, dem der Beiname ber Erlanchte gegeben wurde, begann eine Reibe von gurften aus seinem Stamme der Gitmart - 996 fchon Gitarrichi, d. i. Gitreich oder Gefterreich genannt - porzusteben, welche dieselbe nicht unr erweiterten und aegen feindliche Nachbarn mit Muth und Geschied vertheidigten, sondern auch gut und weise verwalteten, zugleich mit hohem Sinne jegliche Eultur pfleaten, fo dajs die Seitaenoffen voll des Cobes für fie find.

Ueber das Wirfen des ersten Babenbergers in Besterreich, der von 976 bis 3n feinem Tode 994 regierte, berichten die wortkargen Geschichtsschreiber des X. Jahrhunderts nicht viel. Sicher ift, dass er die Ungarn über die gelfen von Melt bis 3mm Wienerwalde vertrieb. Das Gebiet, auf welchem fich später Renburg und dann Klosternenburg erhob, lag bart an

ftattfand, und dass damit der dort vorfommende Rame Veszetnemet (Grab der Deutschen) jufammenbange.

) Heber die Einfälle der Magyaren val. Dummler, Oftfranfifches Beich. 28. 5, 5. 548 ff.

der Grenze. Ueber die Umgegend des heutigen Klosternenburg aber liegt noch vollständiges Dunkel. Leopolds Sohn und Nachfolger, Beinrich (997-1018), mit dem Beinamen der Starte, ichob die Grenze bis an die Oftseite des Wienerwaldes vor, und auf dem linken Donaunfer wurden nicht nur der Wagram und das Kampthal besiedelt, sondern auch gegen das Marchfeld zogen die Colonisten.

Es wird nicht unrichtig fein, wenn man annimmt, dass jeder fich in dem wiederum erworbenen Bebiete niederlaffen tonnte, um ein Stud Candes urbar zu machen, wenn er den Muth batte, fich der Gefahr eines Ungriffes feitens der Ungarn auszusetten.

Die Babenberger batten in wenigen Jahren mit Kraft und Befdick die Oftmark zu erweitern gewust; ichon ftiegen die Coloniften an den öftlichen Abhängen des Wienerwaldes hinab und zwijchen der Ciefing und Triefting erhalt Markgraf Beinrich 1. im Jahre 1002 einen ungebeuren Grundzompler von dem eben1) jum deutschen König gewählten Beinrich II. Immer weiter rucken die Deutschen vor und um die Mitte des elften Jahrhunderts ift die Ceitha erreicht.

Um diefe Zeit, alfo in der ersten Balfte des XI. Jahrhunderts dürften fich auch dort, wo uralter Tradition gufolge unter Karl dem Brogen die Kirche des heiligen Martin fich erhob, wieder Unfiedler niedergelaffen und den nenerstandenen Ort Mimenburg, Minmenburd, Menburg genannt baben. Wober fie tamen, warum fie ihrem neuen Beim diesen Mamen gegeben, wer mochte es nicht gerne ergrunden? Die erste Kunde von Menburgs Eristens gibt eine Urfunde Kaifer Beinrichs III. vom 8. November 1046. Diefer machtigite und gewaltigite Sproffe aus dem Baufe ber Salier auf Deutschlands Thron war 1042 ju einem Juge aegen Ungarn genöthigt. Dort war des heiligen Stephan Nachfolger Peter 1041 von der nationalen Partei vertrieben und an seiner Stelle ein einheimischer Großer, Aba oder Obo, auf den Thron erhoben worden. Deter fuchte Schutz bei seinem Schwager, dem Markarafen Abalbert von Besterreich, und Hilfe bei Kaifer Beinrich III. 27och bevor man in Deutschland zu einem Entschlusse getommen war, fiel Aba im gebruar 1042 mit zwei Geeren, einem nördlich und einem unter eigener Unführung füblich von der Donau, unvermutbet in der Oftmark ein, mabrend ein drittes Karnten angriff. Durch die Walder fich Schleichend, tauchten die ungarischen Horden am frühen Morgen des 15. Februar 1042 plötflich westlich des Wienerwaldes am Traifenfluffe auf. Einen gangen Tag wurde die fruchtbare Gegend bis Inlln, wo die Ungarn übernachteten, geplündert, die Cente als Gefangene fortgeschleppt ober, wenn fie Widerstand versuchten, getödtet. Glüdlich tam diefes Corps mit dem König wieder nach Ungarn zurnd. Hebler ergieng es der am finten Donaunfer pfündernden Beeresabtheilung. Markgraf Abalbert und fein thatfraftiger Sohn Coopold marfen fich derselben mit nur wenigen Mannen entgegen?) und trieben sie bis an die March gurud; viele Ungarn bugten unter den Schwertern der Streitmacht Abalberts mit ihrem Ceben die angerichtete Verheerung, viele fanden

<sup>1)</sup> Beinrich II. folgte auf dem dentiden Throne dem Kaifer Otto III. im Jahre 1002; er wurde am 28. April 1014 ginn Kaifer gefront und ftarb 1024. Papft Engen III. verfette ibn und feine Gemablin Kunigunde [146 in die Sahl der Beiligen. 2) Es follen 300 oder gar nur 30 gemefen fein.

in den Wellen der March ihren Cod, Diefen Einfall in dentsches Gebiet gu rachen. Deter wieder auf Ungarns Thron einzusetten, jog im September 1042 Kaifer Beinrich III. mit einem großen Beere auf dem linten Donauufer nach Ungarn, das er fiegreich Ende October oder anfangs November perließ. 2m 8. November weilte er in Riwenburg, friedlichen Regierungsgeschäften obliegend. Unr eine berselben ift bis jest bekannt, allerdings wichtig für Besterreichs Geschichte. Er belohnte nämlich den Markgrafen der Karantanenmark Gottfried für seine treuen und erfolgreichen Dieuste im Kampfe gegen die Ungarn,1) indem er ihm zwei fonigliche Bufen zu Göfting bei Grag (chentte.2)

Unter diefem 27 i men burg ift das beutige Klofternenburg gu versteben, welches noch oft Kaifer und Könige, weltliche und geistliche gürsten in seinen Mauern beberberate. Erwägt man, dass in dem Nimenburch, das 1042 also zum erstenmale genannt wird, Deutschlands Berricher3) Beinrich III. Raft bielt und baselbit Regierungsgeschäfte vornahm, bass baselbit auch, wenn ichon nicht das gesammte Gefolge, fo doch ein großer Theil desselben oder wenigstens die nachsten Rathgeber des Berrichers Unterfunft fanden, so wird man nicht umbin können, dieses Miwenburch als einen immerbin bedeutenden Ort aususeben. Ibm dieses Attribut in nebmen, und etwa zu behaupten, mare er jo bedeutend gemesen, so geschäbe seiner in irgend welchen Unnalen, in irgend einer Urfunde ichon früher Erwähnung, geht nicht auf an; denn die uns erhaltenen Quellennachrichten nennen eben wie es gerade kommt - bald Namen von bestehenden Ortichaften, bald von Gegenden, die durch barte Urbeit erft urbar gemacht werden follten; und daber ift es leicht möglich, dass eine Miederlaffung schon lange bestand, che gerade jene Urfunde ausgestellt wurde oder jenes Ereignis eintraf, das in den dürftigen Unfzeichnungen der flöfterlichen Jahrbucher Plat fand, und beute das alteste, aus Quellen nachweisbare Tengnis ift.

Dir minen gugeben, das die erfte urfundliche Rachricht über Menburg recht burftig ift; ebenfo verhalt es fich aber auch mit ber zweiten. Wieder ift es Beinrich III., der bier einige Geit weilt, um gu urkunden. Ungarn tam nämlich nicht jur Rube und drangte den Ergeig des dentichen Konigs jur Entscheidung seiner Thromwirren. Im August 1045 und im Juli 1044 zog Beinrich III. donanabwärts nach Ungarn; beidemale war das Glud feinen Waffen bold. Auf dem Rudguge nach Deutschland im Jahre 1045, den er durch die Oftmark nahm, ift nur ein Unfenthaltsort beglaubigt, das fagenumfponnene Döchlarn, das jett jum erstenmale urfundlich ermähnt wird.4) Sollte Beinrich III, von der Nabnit, jenem Nebenflus der Naab, bis zu welchem er vordrang, ohne Anbe und Raft als fiegreicher Berricher gleich einem Befiegten bis Döchlarn

<sup>1)</sup> Markaraf Gottfried batte die in Karnten eingefallene Kriegsmacht Abas Negreich zurückgeschlagen, ihr die gemachte Bente abgenommen, sowie die als Gefangene fortgeschleppten Bewohner seiner Mark betreit. 9. den 19. den Bosen. 28. 29, 1, Ch., S. 76. — h orm ayrs Urshiv, 1828, S. 28.

<sup>3)</sup> Beinrich III. murde 1028 jum dentschen Konig gewählt, folgte seinem Dater Konrad II. 1059 auf dem deutschen Chrone, murde 1046 gum Kaifer gefront Er ftarb 1056.

<sup>1)</sup> Stump f. Brentano, Reichstangler, Ur. 2245. Der Mame Dochlarus lautet in diefer fur das Bisthum Brigen ansgestellten Urfunde : Bechlare.

gezogen sein? Wer möchte das behanpten? Aber wo er von den Mühen des feldzuges, von den Strapagen der Reise ausgeruht bat, ift uns nicht erhalten. 2luf dem Beimwege im Jahre 1044 mar wieder 27 i wen burch als Aubeort auserseben, und bier scheufte er seinem Getreuen Migman fünf könialide Böfe zu Sarersdorf an der Ceitha.1) Schon im nächsten Jahre begab fich Beinrich III., diesmal obne große Beeresmacht, nach Ungarn, aber 27 e u b u r g wird nicht erwähnt, ebensowenig bei den folgenden Beeresgugen nach Ungarn, welche Beinrich III. im Intereffe der deutschen Macht 1050, 1051 und 1052 unternommen hat. Keiner von ihnen schloss so glanzend wie jener von 1046; an jenen von 1051 knupfen sich schon Schlimme Erfahrungen, und der Unsgang des letten Krieges jenseits der Leitha zeigt das unvermeidliche Scheitern der deutschen Plane und früherer Erfolge. Das Mubial der fpateren Kampfe traf gnmeift die Oftmart als Durchjugstand, wie fie auch die rachenden Verheerungen der Ungarn wiederholt beimfuchten. Eine Reibe von Orten werden bei dieser Gelegenheit genannt, doch Men burgs Mame findet fich nicht barunter. Mur für seine nächfte Umgebung finden fich urtundliche Nachrichten : Unf Kirchbach macht 1065 das Bisthum Daffau feine alten Bechte wieder geltend?) und auf der Infel Mincferan gab diefes Bisthum, 1081 etwa, dem Martgrafen Coopold II. als Entgelt für seine Dienste als Dogt drei Bofe und fiebgig Borige gu Ceben.3) Und Konigstetten und Aussdorf an der Douau werden genannt.4)

Mit Beginn des XII. Jahrhunderts werden die Nachrichten über Ur en bur g zahlreicher, freilich nicht in dem Maße, dass alles Dunkel erhellt wird. Martgraf Ceopold III. hatte angeblich [101, seine Resdeng von Melt auf die äußerste Spise des Rahlengebirges, heute Ceopoldsberg genannt, verlegt und bald nach seiner Vermählung im Jahre 1106 mit Ugues, der Cochter Raiser Heimerds IV., auf der der St. Martinsfirche wunächst gelegenen Unbohe eine kleine Collegiatische für weltliche Oborherren erbant. D. Wann der Grundstein dazu gelegt wurde, läset sich nicht erweisen.

<sup>&#</sup>x27;) Pez, Thesaurus anectodorum. 88, 6, 5, 254. — Çij der, Schidfale 85, 2, 5, 117, 2m. 2. — Çejér, Codex dipl. Hungariae. 88, 1, 5, 555. (Στιπης), α. α. θ. Στ. 2259.)

<sup>2)</sup> Topographie von Miederößerreich. 3d. 4, 5. 108 ff.

<sup>3)</sup> Meiller, a. a. O. S. 10, Mr. 2.

<sup>1)</sup> Merian, Austria sacra. Bd. 4, S. 206. - Sinnader, Beitrage gur Gefchichte von Saben-Brigen. Bd. 2, S. 649. (Stumpf, Mr. 2955.)

<sup>3)</sup> Matfaraf Coopolo III, mird, befonders von älteren historifern als der vierte dieses Jameius agadht. Sopolo II, spis sie ber Seite 20 genammte Sohn des Martfarafen Idalbert; dieser Coopolo erbielt 1045 die mestlich der Keitha und March sich erfriedende unsgebildete Mart, start aber bald nachdem er dieselbe übernommen batte. Über die Osstmat hat er sie geberricht, mid es geht daber nicht au, sin in der Reiche der Martfarafen derselben zu züblen. Ecopolo II, sie demnach der von 1075 bis 1095 regierende Martfaraf, ein cirtiger Aubänger der pässticken pariet. Über die Dermandsschaftsverbällnisse der Martfarafen und Gersoge aus dem spanse der Valenbergermäge folgende Cabelle dienen!

Sicher ift nur, dass im Jahre 1108 bereits die Kirchei) auf dem Plate der

gegenwärtigen Stiftsfirde von Klofternenburg ftand.

Die Sage weiß über die Gründung des Stiftes solgendes zu melden. Die beiden Ehegatten befdästigte in ihrer neuen Residens der Gedaute, in der Auh derselben zur Ehre Gottes und zum Zesten des Landes ein Gotteshaus zu erbanen. Während sie eines Abends auf dem Söller der Jurg auf dem Leopoldsberge weilten und sich wegen des Platzes des nen zu gründenden Gotteshauses beriethen, entführte ein Windsich Janes den Schleier und entzog ihn bald den Aliefen des herrfcherpaares. Neun Jahre waren seit dem ins Land gezogen, Leopold hatte seinen Plan noch immer nicht zur Ausführung gebracht. Da huldigte er eines Cages dem Jagdverzusigen; plößlich hörte er die Linnde lant ausschlagen. Er solgte dem Laut der Thiere und faut die, wie sie einen Scheier, der auf einem Hollunderstrande, hieng,

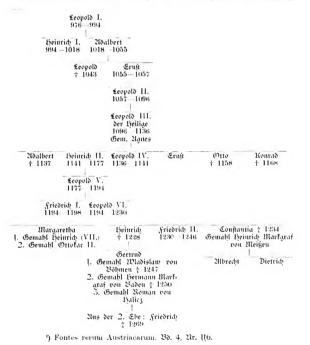

anbellten. Leopold erkannte ibn als den feiner Gemablin, der ihr vor n e n n Na bren, gelegentlich der Besprechung über den Ort des neuen Gottesbaufes von einem Windstoß entführt worden mar. Er fand darin einen fingerzeig Gottes und beschlofe nun, auf diesem Plate das Gottesbans ju erbauen. So die Sage, welche fich in der bier gegebenen form bei Chrysostomus Banthaler1) findet. Mit weniger Details findet fie fich guerft und zwar mit Berufung auf "authentische Chroniken" im Jahre 1484 im «Summarium canonisationisa") des Martgrafen Ceopolds III. Welche diese "authentischen Chroniken" waren, last fich leider nicht feststellen; doch das eine ift ficher, dass es nicht Coopold von Cilienfeld war, zu beffen Geburtsort Klofternenburg gemacht worden ift. Die gange fcone Erzählung, wie er in Klojternenburg bei seinem Gronvater eine Ebronit, welche von einem gewiffen Richard von Klofternenburg, einem Chorberru, "aleich nach dem Code des frommen Markgrafen" geschrieben worden mar, aeseben und welche Chronif er, wie wir annehmen mußen, erzerpiert batte, wie diese so toftbare Chronit im Jahre 1518 ein Banb der flammen wurde, bat der bochbegabte aber durch falichen literariichen Ehraeis auf die Babn der Kälfchung geleitete Bantbaler im vorigen Jahrbundert erfunden, wie neuere Sorichungen munnifoglich dargethan baben.3)

Man wird also in Jufunft die dronifalischen Aufzeichnungen Richards von Klosternenburg und des zu Klosternenburg geborenen Leopold von Elicufeld aus der Reihe historischer Quellen streichen, zu wir werden nicht zu weit gehen, wenn wir auch Nichard von Klosternenburg und Leopold von Elicufeld aus der Reihe jener Menschen streichen, die je auf Gottes schoner Erde aclest baben und für Erfindungen hantbalers) ausgeben.

Selfjam ift, daß die Erbauung der Stiftsfürde "in vielen Ehroniften" erjählt wird, ohne daß der Begebenheit mit dem Schleier anch unr "mit einer Silbe gedacht wird." Erider find uns die "aufhentischen Ehroniften", auf welche sich das ohen erwähnte Summarium canonisationis beruft, nubekannt und wir baben nur eine spätere Quelle, näuhlich die Derie, welche Kaiser Maginitan I. bei dem Grabmate des heitig gegeprochenen Martgrafen Leopold anbringen sieß"). Zur in einer gewissen Gestalt also beruft die Sage, welche vor bestäufig dreißig Jahren uns erfrente, als wir sie in dem Leschube für Politsichulen fennen ternten auf Ilebertieferung, und es geht nicht au, sie als "Märchen zu verwerfen", doch müßen wir aufmertsam machen, daß sich zu dem Dunderbaren historische Widerspräche gesellen. Nach den Melter Zunalen hat Martgraf Leopold im Jahre 1106 Agnes als Gemadhin heimgessührt.") Dun Jahre 1108, also swei Jahre

<sup>&#</sup>x27;) Fasti Campililienses, 28, 1, 5, 1510.

<sup>1)</sup> Pez, Scriptores rerum Austriacarum, 23, 1, 5, 616.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Pal. Zeibig in Fontes rerum Austriaeurum. 28. 10, 5. XVIII, Rum. 2 mil vor allem Canglin "Mittheilungen des Infilitus für öftert. Geschichtsforschung", 28. 16, 5. 1 ff.

<sup>9</sup> fifder, Schickfale, Bo. I, S. 13 ff., verwirft zwar die Sage, glaubt aber, dafs beide Antoren gelebt haben.

<sup>3) 3.</sup> Seite 29.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Montin, Germ, Seript, 28c, 9, 5, 500 junt Jahre 1106. — Anriff & Geschichte der Rabenberger, 5, 123, hat die Setelle der Melfer Untalen mitsverftanden, wenn er die Ibodycif auf den 7, Manyt (1106 aufett, welder Cag der Codestag des

nach der Vermählung, war eine wenn auch fleine Kirche sammt Wohnungen für weltliche Chorherren auf der der St. Martinstirche stromadwärts zunächst gelegenen Unhöhe erbant und wurde in diesem Jahre vom Bischof hermann von Ungsburg, welcher Kaiser Beinrich V. auf einem feldzug nach Ungarn begleichte, mit einer Stiftnun bedacht!).

Bald darnach begann Markgraf Ceopold den Ban einer größeren Kirche. Nach den Umalen von Neichersberg?) war es im Jahre [110, nach den Klossenenburger Umalen aber erst [114 und zwar am [2. Junia]). Welche Quelle das richtige Jahr neunt, läst sich mit dem heute zu Gebote siehenden Quellen:Materiale nicht entscheiden, sicher aber sie, dass keines der anannten Jahre uit den neun Jahren der Saae in Cintilana zu brinaen ist.

Diefe zweite Kirche erhebt fich auf dem Plate, auf welchem beute die Stiftsfirche ftebt; mo die 1108 erwähnte Kirche fich erhob, ift zweifelbaft. Entweder murde die jekige Kirche über die fleine gebaut und diese dann abgetragen oder es denten die bei der letten Reftanration der Stiftsfirche an der Gifeite des Krengganges gefundenen Spuren von Swergfänlen und bemalten 3ogen, die dem beginnenden XII. Jahrhundert angeboren, auf diese Unlage bin. 1) Den Grundstein gur neuen, gleichwie die fleine der feligsten Jungfran Maria geweihten Kirche, welche 1113 Coopold III. mit Gutern ausgestattet hatteb), legte nicht der Martgraf felbit, sondern der erfte Propit des Bauses, Ottob), der aber die Vollendung des Baues nicht erlebte; er ftarb 1122. Markaraf Coopold aab dem Baufe feinen fünften Sohn Otto als Porfteber.") Da aber dieser noch bei jungen Jahren war"), wurde ein Dicar namens Opold bestellt. Unf Kosten des Stiftes und mit den ihm von seinem Dater bewilligten Mitteln begab fich Otto gur weiteren Ausbildung nach Paris, mober er bei einem Besuche viele Reliquien in feierlicher Prozession in die Kirche seines Klosters brachte, obne jedoch die Namen der Beiligen, denen fie angeborten, nennen zu wollen9), damit fie nicht ibres Mertes wegen der Kirche entsogen murden. Unch Otto erlebte

Daters der Straut ift. Die Dermählung dürfte eber vor dem Code Beinrichs IV, gewesen sein: Martaraf keepold war nämlich aus praftischen Gründen von dem alten Kaiser abgefallen und hatte sich dessen Sehn den nadmaligen Kaiser Beinrich V. (1100—1125) angeschlossen, der ihm dassir die Band seiner seit 1005 verwitwere Schwester Agues versprach. Er mag anch Sorge getragen haben, dass die Ebe möglicht bald vollzogen wurde, nm sich des nen gewonnenen Inhängers gang zu versichern. Ob die Bochyst aber am 1. Mai 1100 war, mie sich bie und da angegeben sinder, ift eine Gene graue grand.

- 1) Fontes rerum Austriaearum. 28, 4, Ar. 116. And Mosternenburgs Probs 28am Scharrer (1075—1681) hat sich mit der frage des Heitenburgs von Derlisse des Schleiers bis jur Unsstuding desselben durch Markgraf Keopold beschäftigt in seinem Werke "Therreichische Markgrafen" (Wieu 1670).
  - 2) Monum. Germ. Script, 30, 17, 5, 451.
- 3) Ebenda, 236, 9, 5, 609, Der (2, Juli ist nurichtig; vgl. Feibig iu Fontes rer. Austriac, 236, 10, 5, XVIII.
  - 1) Drerler a. a. O. 2. 2 f.
- b) Fontes rer. Austr. 30. 4, Ar. [2], [22, [25 (fifcher, Schicffale, 30. 2, 5. 6, 7, 8.)
  - 6) Mon. Germ. Script. 23, 9, 5, 609.
  - 7) In ihn erinnert in Klofternenburg die Otto-Baffe.
  - 8 Mon. Germ. Script. 230, 9, 5, 610.
- 9) Diefe Reliquien find gegenwärtig auf dem Kreng- und Sebastiani-Altar mit der Unfichrift "Reliquiae incognitae" aufgestellt.

als Propit von Mosterneuburg nicht die Volleubung des Hauses, deun er trat in Frankreich in das Eisterzienserfloser Morinunn als Mönch ein, wo er vielleicht acaen Ende 1150 ann Abte aemählt murde. 1

Unter dem Dicariate Opolds bethätigten die Canoniter in der Stiftung Martgraf Copolds in den gottesdienstlicken Derrichtungen nicht jene nöthige Sorgfalt, welche Copold verlangte. Nicht ohne Inthum des strengen Erzbischofes Kontrad von Salzburg, des Bischofes Regimmar von Passun no der Donan in ein Regularbaus, in das er Chorhert von der Regel des heistigen Ungustin berief. Jum Dorsteder bestellte er den bisherigen Propst von Chiemsee, hartmann, der also der erste Propst des regulierten Chorhertnistites Klosterneuburg ist. Don 132 die 144 leitete er das haus. Ihm scheint die Aufrechthaltung der Klosterdschipfin wichtiger gewesen zu sein, als durch Verbessenung der Seelsorge das christliche Zweusstsein unter dem Dolte zu stärten und weigerte sich, so erzählt hartmanns Viograph, eine Ungahl von Pfarrfieden anzunehmen, die ihm Martgraf Coopold übertragen wollte. Aus genöbigst, willigte endlich hartmann zu der Klosterneuburgd, den das Stift die zum heutigen Cage

Beinrich IV.



3) Vita b. Hartmani bei Pez, Scriptores 28. I, 5. 499 ff, und Seibig, Vita benti Hartmanni ad finem codicis Roschmanniani. — Ueber den Verfaiser val. Seißberg im "Urchie für östert. Geschichte", 28. 56, 5. 447 bis 464.

<sup>4)</sup> Die bisher noch immer allgemein gebranchten Daten über das Keben Ottos, der Mitte Marz [158] (etwa) Bischof von Freising wurde, beruben auf den erdichtetent Angaben des erfundenen Keopold von Killensteld. — Otto, befannt als Deriafter einer Geschichte Kaiser Friedrichs I. Barbarosia, starb als Bischof von Freising 1158. Jur Erklärung der Dermantschäpt diene im Ergängung zu S. 25 folgende Cabelle:

sowohl in der oderen, als in der unteren Stadt versielst. Es hat den Alufsein, als ob die damaligen Kührer der Köfterlichen Observanz den Contact mit der Angienwelt möglichst ferne halten wollten: das Kloster ist eine Derbindung einselner Männer, die segelöst von allem Irdischen zunächst ihre eigene heitigung unter dem Schite eines himmlischen Patrones anzustreben batten. Diesen zu verherrlichen, war die Hamptaufgabe der Conventualen. Dem Kloster gemachte Schenkungen müssen ziedem ungerechten Angrissgeschert werden, die Asgularen sind die ständige Mills, und jeder auch noch so unbedentende Besit muss vertreieigt werden. So erklärt es sich, dass auch hartmann nicht gewillt ist, auf irgend welchen Besitz der Klostergüter zu verzichten; wenn nicht durch des Martgarfen Wort der Wiederenerb durch geführt werden kann, wendet man das Gottesgaricht mit allbendem Essen zu geführt werden kann, wendet man das Gottesgaricht mit allbendem Essen zu

Unter Propit Hartmann wurde im Jahre (156 der Vau des Stiftes vollendet und am 29. September durch Erzhickof Konrad von Salzburg und die Visichöfe Regimmar von Passau und Noman von Gurt eingeweiht<sup>2</sup>); am selben Tage stellte Martgraf Coppld III. die Dotatiousurkunde aus<sup>3</sup>); am solgenden 15. November beendigte der Martgraf in seinem Schosse auf dem Ecopoldsberge seine irdische Eausbahn. Seine Gemahlin überlebte ihn um mehrere Jahre und wurde neben ihm beitaesest.

#### Die Ruhestatte des Beil. Leopold und seiner Bemahlin Agnes.

Don der Stiftstirche führt eine Thire in der Nordmand des Querschiffes in den unmitteldar angensenden Capitessaal, der einst mahrscheinlich durch drei Pfeiter in zwei Schiffe gesteilt war; sie dürsten durch dier Kreuzgewölbe ohne Nippen gedeckt gewesen sein. In das (von der Kirche aus gerechnet) zweite Gewölbejoch war einst ein kapellenartiger Ausban vorgelegt, der aus einem Quadrat und einer nach Osten gerichteten Altarnische bestand und den einzigen ursprünglichen Altar dieses Nammes enthalten haben dürste. Der diesem Altare besand sich die Grabsstäte des heiligen Stifters sammt seiner Kamilie, in welcher seine Gedeine die zum 15. Kebruar des Jahres (506 ruhten. Die ursprüngliche Deckplatte des Grabes mit der Juschrift: «Hie") Marchio pius Liupold anno 1136 13. Kal. Dec. « soll von da an als Stuse zu dem Grabe besind sichen Altare verwendet worden sein.

<sup>)</sup> Fontes rer. Austr. Bd. 4, Ar. 5[5. Heber Gottesgerichte vgl. frieß, Ordalien in Niederöfterreich in "Blätter des Pereines für Landeskunde" [870, 5. 289.

<sup>2)</sup> Mon. Germ. Script. 33, 9 5, 611.

<sup>3)</sup> Orig. im Archiv des Stiftes Klopernenburg. — Pez, Thesaurus Bd. 6, Ch. I, S. 316, Fifder, Schickfale Bd. 2, S. 124, Ar. 5.

<sup>&#</sup>x27;9 Alach Meiller, Babenberger Regesten, starb sie nach dem Jahre 1142; ibr Todestag ist der 24. September. — Die Angabe, dass sie im Jahre 1157 gestorben ist, gebört in die erwähnten Kalischungen hantballers. Das Cagesdatum ist durch das Klosternenburger Toderenbuch bezengt. (Ogl. Seibig, Monumenta Claustroneoburgensia II, S. 08.)

b) Ergange : est sepultus. (Gier liegt begraben der heil, Leopold [gestorben] am [5, Aorember 1156.)

Schon Bergog Budolf IV., dann aber Kaifer friedrich III. betrieben an der Eurie die Beiligsprechung Leopolds III., die am 6. Januer 1485 Surch Papit Junocenz VIII, auch erfolgte. Doch mabrte es in Solae politischer Verhältniffe zwanzig Jahre bis die feierliche Erhebung der Relignien ftattfinden kounte. Bei diesem Unlaffe wurde das Grab geöffnet und blieb es auch an der Kopffeite fur die Bufunft; zwei Treppen, deren Stufen jum Theile aus fragmenten febr alter Grabiteine beiteben, fübren beute noch binab. In der durch ein Gitter verschloffene Grabboble befinden fich zwei langliche Kruge und baneben eine bleierne Tafel mit folgender Justift: »In his amphoris est ablutio sacrarum Reliquiarum Divi Leopoldi fundatoris nostri facta in eius translatione per Referendum patrum Wigulaeum Episcopum Pataviensem Anno M. D. VI. Dominica Sexagesima«.

Meben diefer Beffnung fieht man Tafeln mit Jufdriften aus dem 15. Jahrhundert, melde die Anbestätten bezeichnen der seligen Manes, der Bemablin des Stifters, dann die feines erstgebornen Solmes Adalbert, sowie mehrerer anderer seiner Kinder, die frühzeitig verstorben und deren

Mamen unbefannt find.

Nach erfolgter Beiligsprechung ließ Kaifer Marimilian I. dem Propite Jatob von Klofternenburg!) zu einem Belignieuschrein für die Gebeine des beiligen Markgrafen neunzig Mark Silber anweisen, Nach einem Chartular des Stiftes2) fertigte Johannes Beregog den Schrein an3). Er mog 4361/4 Mart Silber und war außen aut vergoldet. Seiner Bestimmung wurde er 1506 gugeführt. 2lm 15. februar diefes Jahres nämlich erfolgte in Gegenwart Maximilaus I., des Bergogs von Julich und Cleve1), des Erzbischofes Ceonbard von Salzburg, des Bischofes Wignlens von Daffan, des Bifchofes von Gurt Matthaus Cangb), vieler Edler Besterreichs, einer großen Ungahl von Pralaten "gusammen 27 an Sabl" die feierliche Erbebung der Gebeine des beiligen Ceopold, Marimilian mobute der feierlichfeit nicht als benticher Konige), fondern als Erzbergog von

<sup>1)</sup> Propft Jafob ließ durch Cadislans Suntheim die Biographien der Babenberger gur feierlichen Erbebnug der Bebeine Leopolds verfaffen. Die find fo gedrangt abacfaist und fo voll Unrichtigfeiten, das "fie nur ein ichmacher Umrifs der Geschichte Ochterreides inter den Babenbergern genannt merden fonnen. Zie sind auf Perganger Ochterreides inter den Babenbergern genannt merden fonnen. Zie sind auf pergangen gesprieden, auf acht Caseln abzeideilt, mit vielen Zisorn geziert, auf holz auf-aespannt und führen den Namen Rose ten burger Cafeln, Proph Jakob ließ sie [49] zu Zasel drucken; Pez wiederholte den Ibdruck in Seriptores rer. Austr 23d. 1, 5. 1005 bis 1044.

<sup>2)</sup> Chartular 6 fol. 94.

<sup>3)</sup> Abgebildet bei Bergett, Monumenta domus Austrinene. 20, 5, Ch. 1.

<sup>1)</sup> Julich jowohl wie Cleve maren zwei fleine Bergogtbumer (erfteres batte einen glächeitinhalt von etwa 4150 km², letztere von 2200 km², im weiffallichen Kreise des Deutschen Reise des Durch den Weiner Congress im Jahre 1814 wirden beide Kabber dem Königreiche Prensen gugetheit, mid bente bildet Jülich einen Kreis im Regierungsbezirf Auchen, Clere einen solchen im Regierungsbezirf Düsseldorf.

<sup>3)</sup> Heber Matthans Sang val. hanthaler im "Jahrbud der Leo-Gefellfdaft" 1895.

<sup>&</sup>quot;) lleber dentiche Konige mid dentiche Kaifer ift folgendes gu merten : Das Recht gum "romifden Kaifer deutscher Mation" gn fronen, übte der Papit. Der erste Kaiser war Karl der Große, gefront am Weibnachtstage des Jahres 800. Don diesem Tage an gablen seine Regierungsjahre als Kaiser. Karl des Großen Nachfolger

Besterreich bei, angetban mit "einem berzoglichen Mantel, mit einer gespitzten Krone auf dem Haupte"1).

Maximilian I, ließ das Grabmal des heil. Leopold mit folgenden

lateinifden Derfen "auszieren"2):

Austriaco princeps fueram Leopoldus in orbe,

Justitia populos et pietate regens.
Hoc ego fundavi Divino numine templum,
Flammeolo signum dum mihi ab arce datum est.
Innocens papa octavus dum sederat urbe,
Tertius et Caesar dum Fridericus erat,
Hi iussere mei transferri corporis artus
Atque inter sanctos me retulere viros,

Ut vota exciperem, quae totus dat mihi mundus

Nec sinerem cassas ullius esse preces.

Mille quadringentis quinque octuaginta peractis Praepositusque loci tunc Ioannes erat Jacobus haec fecit compleri candida busta Praepositus: sculptor dux Ioannes erat.

<sup>1)</sup> Mantel und Krone ichentte er fpater dem bl. Dreifaltigfeitsflofter in Wiener-Monftadt.

<sup>2)</sup> Pe3, Historia sancti Leopoldi S. 650.

<sup>4)</sup> Schidfale Bd. I, S. 235.

welche aber in der Nebersetzung bei Hornig!) sich nicht finden. Die Nebersetzung daselbit lautet:

3ch war fürst Eopold, ein Herr von diesem Lande, Der soldes wohl regiert mit Angend nud Derstande. Dies Gotteshans zu bauen mich anch die Unidade trug, Weil mir zum Zeichen dort vom Schloß ein Schleier eutsting. Und Kaiser Kriedrich der dritt das Scepter sührte, War dieser Platz durch sie zu meiner Gruft erwählt, Und kaiser kriedrich der hinde gegendert, Dar dieser platz durch sie zu meiner Gruft erwählt, Und ich den Leitigen im kimmel zugezählt. Dier pfleg ich das Gebet der Krommen zu erhören Und bitte Gott sie sie, den sie durch mich verebren.

Im Jahre [519] wurde der Sarg des Heiligen durch Michael von Eizing und Johann von Pucheim, die das Stift plünderten<sup>2</sup>), nach Wien mitgenommen, bald aber entweder gezwungen oder freiwillig dem Stifte gurückgestellt. Doch nicht lange ruhten die Ueberreste Coopolds in ihrem Sarge. Im August 1526 ergieng ein Befehl Erzherzog Ferdinands I. "alle bestwarte Kirchenfchässe aus den Klösten nach Wien zu sichten, negen der Türtengesahr". Wegen der Austagen sir den Krieg gegen die Türten musste ein Theil der Kirchenfchäse abgeliefert werden, der dann eingeschwolzen wurde; darunter besand sich auch der Sarg des heil. Ecopolds. Seine Gebeine, welche man 1529 in den Stiftsbof zu Wien gestücktet hatte, wurden im Ausstagen der den Bürger Wolfgang gebracht, wo sie nebit anderen Kostbarteiten bei dem Aufreg Wolfgang Onechleiner bis zum April 1555 blieden; am 16. April 1555 sind sie wieder in Klosterneiburg.

ferdinand I. trug Sorge, dass die ehrmurdigen Ueberreite des Beiligen in ein neues filbernes Gebäuse gelegt werden, und auf seinen Befehl trat die niederösterreichische Kammer mit dem Goldschmied und Bürger von Olmung Martin Danmgartner desbalb in Unterbandlung. Der Sara follte 200 Mart 15 Coth Silber schwer sein und nicht über 5085 fl. 3n steben kommen. Panmaartner starb 1552 vor Pollendung der Urbeit, welche bann Chriftian Miller oder Müller übernahm und and ausführte. 2015 1606 Bozskai in Besterreich einzufallen drobte, flüchtete man den Sarg nach Melf3), auch 1683 durfte man ibn geflüchtet haben. Im Jahre 1809, als die Frangofen in Besterreich einrückten, wurde der filberne Sarg des beil. Markarafen nach Wien in die Stefanskirche geflüchtet, moselbit er and blieb bis zum Abzug der Ernppen Napoleons, Alm 50. November 1809 wurde die Tumba des heiligen Leopold von Wien nach Klofternenburg gurudgeführt und in einem besonderen Wagen das Kafteben mit den Reliquien des beiligen Stifters vom Stiftsdechant Angustin Bermann und dem Dizesenior sowie Kirchenschatzmeister Cambert Ceschet abgeholt.

<sup>&#</sup>x27;) Ceben aller Pieligen Gottes Bo, 2, 5, 80.5. Eine andere weniger aute Ueberfehma findet fich bei β c3. Kropff, Ceben und Wunderthaten des beiligen Ceopold (Wein (756) 5, 212. Anch fie fennt die zwei letzten Dijicha nicht, Enfprimar, welcher die zeier vom 15. Zebenar [506 beschreibt (Unftria (Wechel, Frankfurt) 5, 20.5), meldet von diesen Verfen nichts.

<sup>2)</sup> Heber den Beweggrund val. unten.

<sup>3)</sup> Pez, Historia S. [5] (Pez-Kropff a. a. O. S. 215).

In feierlichem Juge wurde die Tumba in die Schahkammer getragen, doch am 10. Jänner [810 musste der Sarg in das kaiserliche Münzamt abgestührt werden, wo er gleichwie sener aus der Zeit Kaiser Mazimilians I. seinerzeit eingeschnolzen wurde. Die Reliquien wurden wurden in einen hölzernen Sarg gelegt, der mit rothem Sammt überzogen wurde. Seichnungen des sülbernen Saraes befinden sich in der Schahkammer des Stiftes.

Bis jum Jahre 1810 also waren die Reliquien des Markarafen Leopold ober feinem Grabe auf dem marmornen Sodel, der jest noch sammt dem korbartigen Gitter vom Jahre 1647 vorhanden ift, in einem filbernen Schrein aufbewahrt. Don dem erwähnten Seitpuntte an murden ne in der Mitolaus-Kapelle auf dem St. Mitolaus-Altare aufbewahrt, über welchem 1855 auch die jogenannten Derduner-Tafeln!) nach erfolgter Bestaurierung aufgestellt wurden. Dier Jahre barauf wurden in nächster Rabe die gundamente für einen Tract jum theilweisen Abschlusse des vom Propit Erneit 1729 angefangenen Gebäudecompleres ausgehoben. Bei diefer Gelegenheit mufste die Mitolai-Kapelle abgetragen werden; der Altar wurde fammt den Reliquien in den eigentlichen Capitelfaal an die Stelle übertragen, wo der erwähnte marmorne Sodel mit dem Gitter fich befand. Bier find die Reliquien beute noch, der marmorne Sodel nebst dem Gitter murde bei diefer Belegenheit an die Seite gerudt. Bei den letten Bestanrierungsarbeiten im Stifte wurde er dann in eine andere Ede des Saales perfett, um jum Schute des baneben ftebenden Sanctus-Leuchter, von dem wiederholt Theile abgebrochen waren, ein Gitter anbringen zu konnen.

Rebit den Gebeinen des Markgrafen Coopold III. und seiner Gemahlin Ugnes besitt das Stift, alter Tradition zusolge, auch noch einen Theil ihrer Brantfleider, die zu einer Casula, einem Pluviale und zwei Dalmatiken verwendet wurden. Sie werden in einem Schranke in der Schapkammer aufbewahrt. Untersuchungen und Vergleichungen mit anderen derartigen noch erhaltenen Stoffen ergaben, dass die vorliegenden Jahritate

<sup>9)</sup> Da die "Perdnmer-Cafeln" zu den Sebenswürdigkeiten Klosternenburgs gehören, mag bier eine kurze Beschreibung derselben solgen: Die Verdnmer-Caseln oder den Perdnmer-Altar ließ probs Wernher (1105 bis 1866 und von 1192 bis 1194) durch 11 to laus von Derdum ausgertigen. Es ist ein Emailwert, welches urspringlich zur Beseldung einer Kanzel bestimmt war und erst 1318 nach einer Generbrunst als Setable umgeschalter worden war, bei welcher Gelegenheit sechs Caseln dazusefertzt und die Temperabilder rüchwärts angebracht wurden. Bis 1714 blied der Altar in der Kirche. Er kan dann in die Schaftgammer, woschlie fer die 1855 in Kässen aufbewahrt wurde. In lesterem Jahre stellte man ihn wieder als Altaraussah gang werdert blied. In den Gertschalten, die gothisch sein sollten, wobei die Alüstwand gang verdeckt blied. In den Seckziaerjahren verlangte man doch eine besser Unstiellung, die andz zussahe fellte.

aus Sicilien sind, oder von händen angesertigt worden sind, welche diese Technik erlernt hatten. Das Allter der Stosse dürfte mit der Tradition übereinstimmen. Das Pluviale ist am reichsten und knusvollken, nud soll aus dem Fürsten-Mantel des Markgrasen angesertigt sein. Die Casula ist einsacher; die beiden Dalmatiken sollen aus demechselnden Reihen von Sternen nud hischen auf. Der Ornat wurde im 16. Jahrhundert und dam zu Unstang des vorigen Jahrhunderts ausgebessert. Man gebrauchte den Ornat, so oft der Candesssürft das Stift mit seinem Besuch beehrte. Schon "vor langer" Seit kam dieser Gebrauch ab wegen der Schadhastigkeit des vom Allter schon morschen Ornates!).

# Meuburg diesfeits und jenfeits der Donau.

Nach biefem Ereurs über die Begrabnisftatte des Markgrafen Coopold III. tehren wir zur Beschichte 27 en bur as gurud, mo berfelbe Markgraf nach der allgemeinen Unnahme auch den Bau des gurftenhofes begann, mabrend seine Gemablin Ugnes, wenn nicht die Stifterin, so doch die förderin des Stiftes der regulierten Chorfranen bei Maria Magdalena ift. Bald entstanden um die Stiftstirche und um das Conventgebande, den fürstenhof und um das frauentlofter mehr und immer mehr Baufer, die mit der Unfiedlung um St. Martin ein Gemeinwesen bildeten. Die Rube, deren fich die Oftmart unter Martaraf Coopold III. erfreute, forderte das Gedeiben der Orte gumal an der Donan, auf welcher damals ein angerordentlich reger Dertehr berrichte. Die Regierung Ceopolds III. fällt nämlich zusammen mit jenem großen Abschnitte in dem Kampfe der beiden Weltreligionen, des Christenthums und des Islams, eines Kampfes, der im VII. Jahrhundert an Urabiens und Syrieus Grenze begonnten, der in rafcher Ausdehmung alle Cande um das Mittelmeer überflutet und wie das XI. Jahrhundert jest nach fast tausendjährigem Wechsel and unsere Seit in Bewegung gesetht bat: Wir neunen jenen großen Abschnitt dieses Krieges, welcher zu den hoftigiten, langiten und umfaffendsten in der Geschichte ber Menschheit gablt, die Krengguge. Don Frankreich gieng die Bewegung dagn aus und pflangte fich nach England und Scaudinavien einerseits, andererseits nach Italien und Spanien fort. Deutschland wurde junachit von der Begeisterung für das heilige Unternehmen nicht besonders ergriffen, ja in Schwaben und Baiern icheint man über die gange Bewegung gespottet ju baben. Die Griffe, welche Baiern und Besterreich von den ersten Scharen der Kreusfahrer erhielten, waren aber auch nicht darnach, fich für fie zu begeistern. Deter von Umieus hielt seine Scharen noch giemlich in Schranten, aber die Botten, welche der Priefter Gottschalt und der als Ranbritter berüchtigte Graf Emicho aus ber Abeingegend nach dem heiligen Cande führen wollten, bezeichneten durch Band und Plünderung den von ihnen eingeschlagenen Weg; es war die Strage längs der Donan durch Baiern und Besterreich. Die Vergeltung folgte bald, In Ungarus

<sup>1) 27</sup>ady Dregler a. a. O., 5. 61 bis 67 und 172.

Grenze wurden beide haufen von König Koloman vernichtet. Die hier ihr ruhmlose Ende gefunden hatten, waren Leute der untersten Volksclassen, gemicht mit Gesindel und einer Unzahl tiederlicher Krauenzimmer in Männerkleidern, geführt von fanatischen Geststichen und heruntergesommenen Rittern. Bei ihnen kannte Wildheit, Ausschweifung und Kanatismus nicht Maß und Siel. 1)

Erft als in unsere Gegenden die Nadyricht kan, dass die edteren Elemente aus den Niederlanden, frankreich und Italien, die gesondert von jenen Notten unter Gottsfried von Voullon durch Südenropa gezogen waren, Jerusalem mit dem heiligen Grade in ihre Gewalt gebracht hätten, als überall von den Kanzeln die Siegesberichte verlesen wurden, da erwachte auch hier die Vegesisterung. Es vergieng nun tein Jahr, in welchem nicht größere oder geringere Scharen nach Palästing zogen; sie schlingen gewöhnlich den Weg auf der Donau ein, ist sie doch die natürliche hauptverkehrsader nach dem Often.

Mochten schon die dichtere Bevolterung der Ostmart, sowie die fortschreitende Cultur in Ungarn den Derkehr auf der Donau zu einem lebhaften gestaltet haben, die Kreuzzüge steigerten denselben und brachten in die am Donaustrande gelegenen Orte allmählich ein regeres commercielles schen.

Man darf eben nicht glauben, dass allein jeue "sieben Kreuzzüge" unternonunen wurden, die in den geschichtlichen Handbüchern gerne
aufgezählt werden, sondern man unus wissen, dass seit dem Ende des
XI. Jahrhunderts Jahr für Jahr fleine und größere Abtheilungen von
Kreuzsahrern in heiliger Begeisterung donanabwärts ins heilige Land zogen. "Ein unabsehbarer Wagentross belebte die Heerespraße, auf der
Donan wimmelte es von sahrzeugen aller Urt", hospize wurden allenthalben zur Psiege der Sahrer ins heilige Land errichtet, unter anderem
auch in der Tähe des Stiftes zu Teuburg.

In der ersten Balfte des XII. Jahrhunderts veranlasste die Donan eine Deranderung, welche fur die Entwicklung des Ortes Menburg von nachbaltiger Wirfung war; specielle biftorische Nachrichten barüber fehlen. Die Sage aber weiß zu melden: Um die Pfarrfirche St. Martin in 27 i me nburg fiedelten fich fo viele Bewohner an, das fie an dem schmalen Ufer teinen Plat für neue Wohnstätten mehr fanden. Schiffleute und Sifder raumten nun ihre bisberigen Baufer gegen Entgelt, liegen fich bart an der Donan und auf der von ihr nabe bei St. Martin gebildeten Insel nieder. Eine Brude verhand lettere mit bem festlande. Da fast aller Bandel auf der Donau vor fich gieng, murde bier auch der Marttplat geschaffen, und fo wieder die Bandel und Gewerbeireibenden veranlafst, fich auf der Infel anfäffig gu machen. Weil nun oft Smiftigfeiten unter Derfaufern und Kaufern entstanden, deren rafche Schlichtung im Jutereffe beider Parteien gelegen war, wurde auch die Gerichtsstätte in die Rabe des Marttes gelegt. Da serftorten die Wogen der Donau die Baufer auf der Jufel, und deren Bewohner hatten nun die Wahl entweder weit weg vom Strome auf den Unboben binter St. Martin oder aber in einer anderen Gegend fich niederzulaffen. Der bisberige Erwerbszweig brachte es aber mit fich, in

<sup>1)</sup> Effehard (in Mon. Germaniae, Script. Bd. 7), cap. 12.

ber Mabe des Stromes ju bleiben, und fo fiedelten fie fich am linken Ufer an. Alsbald erhoben fich bart am fluffe neue Bebaude; doch Stud um Stück trugen die fluten der Donau von dem Boden der neuen Unfiedlung binweg, und bei einer großen Heberschwenunung wurden die faum fertiagestellten Baufer ein Opfer des entfesselten Elementes. Binnen fursem maren die Armen zum zweitenmale obne Obdach, obne Beimat; aber fie zogen nicht fort von dem gefährlichen Strom, wiederum erbauten fie ibre Baufer knapp am Ufer; bald pernichtete fie eine ueue Ueber-Schwemmung. 27mm zogen die unglücklichen Bewohner weiter landeinwarts an die Grenze ber Pfarre Cobendorf. Mady wie vor galt die neue Unfiedlung auf dem linten Ufer als ein Theil des gegenüberliegenden Meuburgs; fie erhielt wieder den Marttplat und das Gericht, einen neuen Namen aber gab man ibr nicht; war eine Unterscheibung von dem gegenüberliegenden Meuburg mit seinem Stifte nötbig oder begbuchtigt, fo fagte man Renburg "am andern Ufer der Donau", die Bewohner nannte man furgweg auch die "vom Marttplate". Spater gebrauchte man den Mamen Kornenburg. Someit die Sage.

Bede Sage nun, ift fie aus dem Polte bervorgegangen, entbalt einen hiftorischen Kern, welchen aus dem ihn umgebenden, durch die lebbafte Phantafie des Volles geschaffenen Beiwert berauszufinden, gewöhnlich moalich ift. Wir fragen nun junachit: findet fich irgend eine glaubhafte Nadricht, dafs "Neuburg am linten Ufer" oder Korneuburg seinen Plat wechselte? Die Untwort auf diese Frage gibt uns eine Urfunde des Jahres 1212, in welcher es beißt, dafs Kornenburg ofter von Ueberschwemmungen berart beimaesucht worden ift, dass die Bewohner gezwungen wurden, mit ihrer habe fich endlich da anzufiedeln, wo beute (8. i. 1212) fich der Ort erhebt1).

Die viele Heberichmemmungen Kornenburgs Bewohner zu erleiben batten, faat diese Urkunde nicht; sie beannat sich mit einem "öfter", andere Urkunden fehlen. Mun finden fich aber in den öfterreichischen Unnalen mehrere Neberschwemmungen der Donau genannt, und es gewinnt den Unschein, als ob die Sage richtig melde, dass es drei Ueberschwemmungen maren, welche Kornenburgs bentige Lage veranlafsten. Ueber die Beit aber, in welcher die erste Besiedlung der Insel bei St. Martin stattgefunden bat, über die Entwicklung des Gemeinwesens daselbst, sucht man freilich vergebens irgend eine Nachricht in den Unnalen und Chroniten längspoergangener Seit. Es bangt dies mit der Gofdichtsschreibung in Desterreich sufanumen, die bis sum Jahre 1125 in der Gitmark nicht gepflegt murde?);

1) fifder, a. a. O. 30. 2, 5. 164, 27r. 23.

<sup>2)</sup> Um das Jahr 123 fam nach dem Benedictinerftifte Melt ein Ausma aus der Chronif des Hermanns Contractus (and Hermanns Angieusis genannt, r.d. Monumenta Germanne Scriptores, 28, 5, 5, 67—155), die dajebly dage-feirieben mutde, Plas man über die trüberen Derbaltuijle des Eitites muster, myte beigefügt, von oben genannten Jahre dann die Chronit felbitandig meitergeführt. Dies ift der Unfang der Melfer Umalen (Annales Mellicenses), die dann von anderen Moftern eutlebnt, dafelbft bis ju dem Jahre, in welchem man fich eben befand, abgefdrieben murden, wobei jedod die Stellen, die Melt betrafen, weggelaffen, dafur aber bingugefett wurde, was man von der früheren Geit des eigenen baufes noch mufste. Don dem Jahre ab, in dem die Chronik angelegt wurde, fetzte man fie abnlich wie in Melt, dann felbitandig fort. Im Jahre [[30] fam ein Eremplar der Melfer Unnalen

die Unngliften und Chroniften des Reiches aber nahmen in ibre Bucher nur jene Erejaniffe auf, die irgend welche Rudwirkung auf Deutichland batten. Don dem genannten Jahre an aber gibt es öfterreichische Unnalen, Die nicht nur Machrichten, welche die gange bamalige Welt intereffiert baben, perseichnen, sondern der Machwelt bald mehr bald weniger ausführlich in prachtvoller Bücherschrift damaliger Zeit Ereigniffe überliefern, welche das Bans des Unnaliften betrafen, die fast gewissenhaft jegliches Elementarereignis ermabnen, das in diefem oder jenem Jahr unfer Paterland beimfuchte. 2115 Jahre, die durch Heberschwemmungen merkwürdig find, werden genannt 1118, 1172 bis 1173, 1195, 1194 und 1195.

für die erste Trennung Menburgs in zwei Theile kommt nur das Jahr 1118 in Betracht; benn bereits unter Ceopold bes Beiligen gleichnamigen Sohn und Machfolger, der feit 1136 als Marfargf von Westerreich und als Bergog von Baiern vom grubjabre 1139 bis zu feinem Tode am 18. October [141 regierte1), ift eine Unfiedlung auf dem linten Donauufer nachweisbar, welche jum Unterschiede von Reuburg auf dem rechten Ufer Neuburgense forum bieg, eben das bentige Kornenburg. Wie wir aus der Urfunde von 1212 miffen, erhob fich dieser Theil Reuburgs nicht auf dem Plate, mo beute Kornenburg ftebt, fondern naber der Donan.

Uns inneren Mertmalen des Klofternenburgers Salbuches, das dieje Nadricht über Kornenburg bringt, fällt diese erfte unanfechtbare ausbrudliche Menning letterer Stadt in die Beit, als Copold IV. bereits mit dem Bergogthume Baiern ausgestattet war, also in die Geit vom grubjabre 1159 bis jum 18. October 1141. Damit ift aber nicht gesagt, dass innerbalb diefer zwei Jahre die Trennung und Meuerbanung eines Theiles pon Reuburg auf dem linten Donanufer ftattgefunden baben mufs, diefe fann and bald nad ber Ueberschwemmung von 1118 gemesen sein. Diele Orte beiteben jabrzebutelang und finden fich nicht in den Umalen genannt, fei es weil sich nichts Merkwürdiges in ihnen gugetragen bat. sei es weil etwa vorhandene historische Madrichten über fie verloren gegangen find. Letteres ift wohl am banfigften der fall; die erfte urkundliche Erwähnung deeft fich in der Regel nicht mit der Grundung eines

nach Alofternenburg, das die Grundlage bildete für die Chronik dieses Stiftes, an welche sich beim Steibe von Fortischungen (Continuationes) anfolieft.

1) Aach dem am 15. Avoember 11.50 verstorbenen Markard keopold den heiligen verlieh Kaiser bothat die Ginnark nicht desjen Abalbert (der damals bereits ichmer frant mar und dann 1157 ftarb) sondern dem drittgeborenen, Leopold, in der Reibenfolge der Babenberger in Gesterreich der vierte dieses Ramens, Seopold, in der Aerhenfolge der Sauenverger in Origereng der verte deres camens, and der freigebied genaunt. Sein Freigebied, des auch der freigebied genaunt. Sein Freigebied genaunt den Interpreter bei der Schars Cod deutscher Könia, (cal. oben S. 20, Ann. I), verlieh ihm das dem herzoge heinridg entsgagene Saiern im friibsjabre (139). Seopold murde allegmein in Vaiern anerkannt, farb der finderles ichon am 1s. October (141). König Könrad belehnte bierant mit Opfierreich und Vaiern den zweitgebreiten Sohn Leopolds und Auses (über das Altersverhalinis der Sohne Keopolds III. val. 15 n ber in den "Mittheilungen der Applituts für dierreichilde Gelchichtsfortsfonge, Sd. 2, S. 35, f.) beinrich, der auch seinem Sprichwerte "Za, so mit Gett belte", den Beinamen Jasomirgott filber. Ueber ibn melden die Klofternenburger Unnalen, dafs ibn der Dater weniger liebte. Beinrich verzichtete [[56] auf Baiern gegen Erhebung der um einige Landitriche im Westen (vgl. Struadt, Geburt des Landes ob der Enns) vergrößerten Oftmark zu einem Bergogthume und gegen Verleihung des jogenannten Privilegium minus, durch welches Besterreich auguger gestellt war als alle anderen Beichsfürstentbumer. Bergoa Beinrich II. regierte bis gum Jahre U.T.

Ortes. Es wird daher die Annahme nicht unberechtigt sein, das jener Theil Neuburgs am linken Donanuser noch unter dem Alarkgrafen Ceopold III. entstanden ist, eine Annahme, welche durch eine Urkunde gestützt erscheint. Im 2. sebruar 1456 stellt nämlich Marfgraf Ceopold eine Urkunde aus, in welcher er erklärt, die Brüder Heinrich und Aapot haben Ceute, Odrfer, Wäldber, Alecker, Wiesen und unbedaute Gründe für das Kloster Kleim Mariagell bestimmt und dies in der "Leuen Stadt" in Gegenwart des Erzbischofs Konrad von Salzburg und seines Susstaganes Aoman von Gurt, des Bischofes Aeginmar von Passau, der Gemahlin des Martgrafen, Agnes, und dreier ihrer Söhne, Ceopold, Abalbert und Erust, endlich in Gegenwart einer großen Angahl von Vornehmen össentlich bekannt. Diese Verstügung jener zwei Brüder wurde später zu Tulln und dann ein drittesmal zu St. Pölten publiciert und die Justimmung aller Vornehmen des Candes bieses in einzeholt. 1

Welches ift nun diese "Neue Stadt"? In Wiener-Neuftadt gu denten, geht nicht an; benn das Gebiet, auf welchem fich Meuftadt erhebt, gehörte damals gur Steiermart und erft Bergog Ceopold V., der Entel Ceopolds des Beiligen, grundete die Stadt. Allgemein bezieht man nun den Ilusbrud "Nene Stadt" auf das beutige Klofterneuburg und fagt, damit fei die um das Stift entstandene bentige obere Stadt gemeint. Möglich; aber warum foll diefe Unfiedlung mit dem um St. Martin entstandenen Ort, zu welch' letterem fie ja achörte, einen andren Namen erhalten baben? Liegt es da nicht näher, an den jenseits der Donau gelegenen Theil Neuburgs, foeben neu entstanden, zu denten? Jumal, da jene Erflarung doch nur auf einem Berichtstag erfolgt sein tann, wie fie ja in den Dingstätten Tulln und St. Polten noch ein zweites und drittesmal öffentlich fundgemacht und die Suftimmung aller Vornehmen des Candes eingeholt murde. Ein Berichtstag tonnte nur auf dem forum, auf der Dingstätte, abgehalten werden; Neuburg hatte ein foldes forum, welches bis 1298 in dem Theile seines damaligen Gemeindewesens gelegen war, das auf dem linken Donaunfer entstanden war. Und in diefer "nenen Stadt" bielt dann Leopold IV. im Jahre [14] einen Berichtstag. 9)

Die Sage gibt, wie es ihre Urt ist, sein Jahr an. Wir haben als die erste Ueberseldung eines Theiles der Bewohner von Kendurg auf das linke User die Regierungsjahre Markgraf Ecopolds III. wahrscheinlich gemacht und glauben, da die Ueberschwennung von 1172 auf 1175 nach den vorliegenden Berichten für Neuburg nicht zu den großen zu zählen ist?), die zweite Serstörung bewirften die Ueberschwennungen von 1195 und 1194. Im Winter von 1195 auf 1194 verursachte ein Eisstoß der Donan eine große Ueberschwennung, wie seit Eungem nicht; weithin ergossen sich die Wasserstützung, die kluren wurden verwüsste, Dieh gieng zu Grunde, ja auch Monschenleben waren zu beklagen. Besonders um A en b ur g hatte der Eisstoß arge Verheerungen angerichtet. Kaum waren die Wasserschwenschen in Euste des Jahres 1194 noch eine

<sup>1)</sup> Meiller, a. a. O. S. 21, Mr. 56.

<sup>&</sup>quot;) Meiller, a. a. O. S. 27, Mr. 18.

<sup>\*)</sup> Unders für Krems, val. Kerich banmer, Geschichte der Stadt Krems, 5. 285.

britte Ueberschwemmung!). Diese ausdrückliche Erwähnung Neuburgs als besonders arg heimgesucht, berechtigt zur Innahme, dass 1194 die zweite Ferfdrung kattackunden bat.

Wir tommen nun zu der Sage nach dritten und letzten Erhanung Kornenburgs, wiederum verantasst durch lleberschwemmungen der Donau. Da 1212 die Stadt urtundlich nachweisbar sich wieder erhoben hatte, so muls die Dernichtung vor dieses Jahr sallen; eine Uleberschwemmung wird im Ansange des XIII. Jahrhunderts zum Jahre 1210 gemeldet. Dom 9. die Jungust, berichten die Melter Innalen\*, regnete es ununterbrochen: Die Donau trat über beide User, hänser wurden weggerissen, Weingarten und Wiesen wurden werschläumnt, auf den keldern das bereits geerntete Getreide hinweggeschwemmt, das noch in Halmen stehende verlantle. Das Hochwasser mag die Bewohner des damaligen Kornenburg gesponingen haben, weiter sandeinwärts zu zieden.

Es ergibt sich also, das die von der Sage überlieserten Geschiede Kornenburgs sich mit den mehr oder weniger gleichzeitigen Verichten in Einklang bringen lassen, nur über die Ausstellung dei St. Martin und auf der Insel melden sie nichts. Neuburg dies und jenseits der Donan vildete ein E em ein wo se en, so zwar, das der Martt und die Gerichtsstätte in dem neuen Cheile sich besanden, also in dem auf dem lichten liser gelegenen, in Kornenburg, der Aichter daselbst Gewalt hatte über die auf dem rechten Ufer um St. Martin und um das Stift ausässigigen Vendenter. Diese Einrichtung blieb dis zum 5. kebruar 1298, an welchem Cage Gesterreitze erster Herzog<sup>3</sup>) aus dem hause habsburg, Allbrecht L., den am rechten User gelegenen Cheil Aeuburgs rechtlich "theilte von dem gerichte enhalb Tunam ze Nennburt".

### Denkwürdigkeiten Meuburgs diesseits der Donau bis 1298.

Don den Sohnen des heiligen Martgrafen scheint sich heinrich Jasomirgott bisweilen im fürstenhose (in curia Nivundurch) aufgehalten zu haben<sup>4</sup>) und als Schirmvogt des Stiftes dei Verträgen, die im Interesse

<sup>1)</sup> Der aussährlichste Bericht über dieses Elementarereianis von 1194 brinat bei sogenannte Continuatio Cremisamensis (Mon. Germ. Seript. Vd. 9, 5, 548), der wir solgen. Um fürzesten find die Melfer Annalen, welche nur melden, das Gestereich (194 von Krankbeit, zemersbrünsten und einer Uederschwemmung heimaglucht worden ist. (Ebenda 5, 506). Mehr berichtet schon die Continuatio Claustroneoburgensis II., die zwei Uederschwemmungen der Donau meldet. (Ebenda 5, 619). Die Kremsmünsterer Quellen num melden beit Uederschwemmungen, zemersbrünste und Missernte zum Jahre (194. (Ebenda 5, 548.)

<sup>7</sup> Mon. Germ. Script. 30. 9, 5, 506.

<sup>&</sup>quot;9 Albrecht I., seit 1285 alleiniger Bergog von Oesterreich, solgte seinem Pater Andolf von kabsburg auf den deutschen Chron, aber nicht munittelbar; denn die deutschen Kürlen entschieden fürsten der Andolfs Cod 1292 für den mindermächtigen bergog ibolf von Aussau, proclamierten aber im Juli 1298 gegen Idolf als Kön ig den bergog von Oesterreich, Albrecht in Woder Ausoblf, noch Idolf, noch Idolf, noch in Verecht haben je die Kaiserkrone getragen, und bistorisch nicht richtig spricht daber der Dichter von Aus i ser Andolfs seitliger Machr. Andolf seitliger Machr. Andolf seitliger Machr. Aubolf sowold mie Albrecht molten die Kaiserkrone erwerben, doch sie gelangten nicht zur Alnsführung dieses ihres Planes.

<sup>1)</sup> Meiller, Babenberger Regesten, 5. 46, 27r. 61.

des Stiftes geschloffen murden1), gegenwärtig gewesen zu sein. Den Bürgern 31 "Reuburg diesseits der Donau" (burgensibus aput cis Danubium), welche einen gewissen Weindienit in den berzoglichen Kellern führen nutsten, erließ er diese Ceiftung gegen Uebergabe zweier Weingarten, welche bei der Kirche St. Martin gelegen maren2).

Im Jahre 1171 holte Beinrich Jasomirgott in Klosterneuburg feinen Stieffohn Beinrich den Cowen, Bergog von Sachfen und Baiern, feierlich ein3) und begab fich mit ibm in das Stift, um an dem Grabe Gertrudens "ihren Gefühlen im Gebete für die Dabingeschiedene Gennae ju thun". Bierauf führte er seinen Gaft nach Wien4) und begleitete ibn von da nach Ungarn, deffen König Stefan III., Beinrich Jasomirgotts Schwiegerschu mars). Während der Unmesenheit der deutschen gurften ftarb Konig Stefan III. eines ploglichen Codes, worauf Beinrich der Come feinen Jug nach dem Oriente fortsette. Besterreichs Bersog aber, begleitet von Ottofar von Steiermart nach der Beimat gurudfebrte. Dadurch, dafs der hof zuweilen in Klofternenburg weilte, mogen viele Große des Candes sich daselbst Bauser erbaut haben, deren Sahl sich mehrte, da Beinrich Jasomirgotts Nachfolger Leopold V. der Engendhafte und Leopold VI. ebenfalls wiederholt in "Nenburg diesseits der Donau" weilten. Bier gelobte 1208 Coopold VI. das Kreug zu nehmen und gegen die Unglänbigen ju gieben, welches Gelübbe er bann burch ben Ina gegen die Albigenfer und Mauren, fowie durch die Krengfahrt nach Afrika erfüllte.6)

Im fürstenhofe foll Leopolds VI. erstaeborener Sohn, gleich dem Dater und Grogvater ebenfalls Ceopold genannt, und vielleicht and Coopolds VI. Nachfolger, Friedrich II., der den Beinamen der Streitbare führt, geboren sein. In It i v en bur dy "in seinem Bause" stellte Leopold VI. am 7. November 1212 für die in Steiermart gelegene Karthause gu Beirach

eine Bestätigung ibrer freiheiten aus.

Coopold VI, hat angeblich seinen ältesten Sohn in Klosternenburg erziehen laffen. Eines Tages führte der Bofmeifter den Pringen in einen Barten, mo er, mabrend ber Bofmeister auf furge Geit abmejend mar, auf einen Baum ftieg, von demselben aber so unglücklich berabfiel, dass er an den folgen des Sturges bald ftarb. Bergog Coopold VI. ließ den fo früh Dabingeschiedenen zu Banpton des beiligen Markgrafen Coopold beiseben, ichien aber gegen den Probit des Stiftes Dietrich den Derbacht gehabt gu

2) fifter a. a. O., 5. 151, 27r. 17.

9 Beinrich Jasomirgott ift der erfte Berricher Besterreichs, der in Wien residierte. Die Burg besand fich "am Bof", dort wo heute das Gebande des f. n. f.

Reichs-Kriegsminifteriums ftebt.

6) Mon. Germ. Script., 38, 9, 5, 612.

<sup>1)</sup> Fontes, 28. 4, 21r. 599; fifder, Edicfale, 28. 2, 5. 57, 21r. 103.

<sup>3) 211</sup>s Beinrich Jasomiraott feinen Bruder Leopold IV. im Jahre 1141 als Markgraf in Defterreich und in Baiern als Bergog folgte, vermablte er fich, um auf Baiern Anfpriide erheben zu können, mit der Wiftve Heinrichs des Stolzen, Gertrud und wurde bierauf auch vom Kaifer Kontad III. in Jehrnar II.45 mit Saiern belebut, während Gertrudens Sohn aus erfter Che heinrich der Könne mit Sachfen belehnt wurde, Gertrud ftarb 1144, Beinrich Jajonitrgott verzichtete 1156 gegen Erbebung Besterreichs zum Berzogthume und Erweiterung desselben um einige Gaue im Weften auf Baiern, das dann Raifer friedrich Barbaroffa Beinrich dem Comen verlieb.

<sup>5)</sup> Stefau III. mar mit Ugues, einer Cochter Beinrichs Jajomirgott vermählt.

haben, dass er an dem frühzeitigen Tode des Prinzen irgend einen Antheil hatte. Dietrich sah sich gezwungen 1216 seine Mürde niederzulegen. In welchen Jahre der junge Ecopold starb, wissen wir nicht; der Tag ist nach dem Riosternenburger Todtenbuch der 15. Angusst.

Herzog Coopold VI. durfte bald hernach mit dem Ban der dem beil. Johann dem Tänfer geweilsten sogenannten marmorenen Kapelle begonnen haben, welche miter der Regierung Raiser Josefs II. geschlossen, pfater abgetragen wurde, um in der Kranzensburg zu Lagenburg freilich in fleinerem Massiade nen zu ersteben.

Desterreichs thatfraftiger Bergog Coopold VI., welcher den Beinamen der Glorreiche führte, mar ein ergebener Sobn der Kirche und gugleich ein treuer freund des ftaufischen Kaiserhauses. Ihn den der Kirche und dem Beiche gleich verderblichen Streit zwischen den beiden bochften Gewaltträgern auf Erden, dem Davite Gregor IX, und dem Kaifer Friedrich II. beizulegen, mar er nach Italien berufen, mo er 1250 dem ungewohnten Klima zu San Germano erlag.2) - Kaum maren feine lleberrefte in Cilienfeld beigesett, so erbob fich gegen feinen Machfolger, ben fanm 20 Jahre alten, in ben Regierungsgeschäften noch unerfahrenen Berson Friedrich II. den Streitbaren ein Aufstand3) feitens der herzoglichen Ministerialien, an deren Spike die von Leopold VI, fo beaunstiaten Bruder hadmar und Beinrich von Kuenring ftanden. Letterer war vor Leopolds Sabrt nach Italien jum Dermeier des Candes berufen morden, fo dass er im Befite ber bodiften Gewalt mar. Dagu tam, bafs auf ben gabtreichen Burgen der Kueuringe an beiden Seiten der Donau ein friegsfundiger Abel faß, das fie bei den im Cande nördlich der Donan anfäffigen Beschlechtern durchwegs die thatfraftigite Unterstützung fanden. Ihr allen Dunften des Candes begann jugleich der Unfftand der Verschworenen gegen friedrich, welcher von den Rebellen fogar des Schattes beraubt murde, den ihm Leopold VI. hinterlaffen hatte. Beinrich von Kneuring drang bis Wullersdorf por, braunte die Städte Krems und Stein nieder!), besetzte Kornenburg und bemächtigte fich des Urfahrs daselbit, um dem Bersog den Uebergang über die Donau zu Ausstorf und zu Klosternenburg zu wehren5). Bis Mitte April 1231 mabrte ber Aufstand, unterstütt durch den Bohmenkonia, der durch fünf

Wochen das Land nördlich der Donan verwüßete"), ohne auf Widerstand zu stoken. Banvifächlich mogen es die Bosikungen der damaligen Grafen

<sup>1) 3</sup> e i b i a in Monumenta Claustroneoburgensia, H., 2, 65.

<sup>3)</sup> Bei Monte Casino (an der Eisenbahnstreck Kom Acapel) gelegen. In Monte Casino, diesem Mutterfloster aller Benedictinersitite, wurde herzog Eeopolds VI. Eeide zumächt beigeiest. Ils aber die österreichsichen Ministerialen, die berzog Eeopold auf dieser seiner letten gabet begleitet batten, in die heimat zurüsstehrten, nahmen sie auch seine trolichen Mehrerreie mit, nm dieselbeitung stimmtell zur emigen Unde zu bestatten. Ungefähr aufangs Vorember 1250 dürsten sie damit nach Gesterreich gekommen sein.

<sup>3)</sup> Ueber die Urfachen dieses Unfftandes val. frieß, Die Gerren von Kneuring, 65 f.

<sup>1)</sup> Cont. Sancrucensis in Mon. Germ. Script., 30, 9, 5, 558.

<sup>3)</sup> Cont. Praedic. Vindobonensis. Ebeuda, S. 726.

<sup>1)</sup> Annal. Mellic, Ebenda, 2, 507; Annal. Gotwics, Ebenda, 2, 604.

von harbegg, die der Herren von Eckartsau') und hindberg<sup>2</sup>), dann die Bestigungen der Klöster und des Bisthums Passau gewesen sein, welche von den Böhmen heimgesicht wurden; denn der Bischof von Passau nud die Klöster, dann die genannten Grafen und Ministerialen, sowie die an rechten Domannser begüterten Herren von Tribuswinkel, Perchtoldsdorf und Kranichberg hielten tren zu dem jugendlichen fürsten. Mit ihrer hilfe wurde er der gesalvervollen Bewegung herr, die Burgen Aggstein<sup>3</sup>). Dürrenstein und Weitra wurden erobert, Swettl erstürmt; da unterwarsen sich die Anfristerer und baten um Krieden, den sie auch erbielten.

Klosternenburg bielt mährend dieser Dorgänge zu herzog Friedrich II., bald zähste es aber anch zu seinen Gegnern. Herzog Friedrichs II. Politik hatte ihn nicht nur in Gegensat zu den Königen von Abnnen und Ungarn gebracht — an der Ost nund Averdarenze herrschte zu selten Auste sondern anch zu Kaiser Friedrich II., zu dem Herzoge von Vaiern und zu dem Anafgrasen von Vrandenburg sowie zu den in Gesterreich begüterten Visigheiten.

Kaifer friedrich II. sprach gegen den Bergog Ende Juni 1236 die Acht aus und erklärte ibn seiner gurstentbumer verluftig. Don Norden und Weiten brachen die vom Kaijer aufgebotenen Beichsfürften in das Cand ein. Wieder erhoben fich die bergoalichen Ministerialen gegen ihren Berren und alle Stadte, and Klofterneuburg, fielen von ihm ab; nur Ling und Wiener-Renstadt blieben tren, ebenfo einige Abelige. Da aber die Erfolge der feinde des Bergogs unbedeutend maren, tam Kaifer friedrich II. felbit 1257 nach Besterreich, um Bergog Friedrich II. zu unterwerfen. Doch er unternahm nichts gegen den geachteten Bergog, und ein taiferlich gefinnter öfterreichischer Chronist jener Zeit fagt: Der Kaifer und die fürsten waren in Wien verborgen, agen und tranten, aber thaten (gegen ben Bergog) nichts nützliches4). Unverrichteter Dinge zog Kaifer Friedrich II. im April nach Süddentichland; feine Stellvertreter in Besterreich waren im Kampfe gegen den Bergog nicht glücklich, fo dass seine Macht immer größer murde. Da bereitete fich ein Umichwung gegen den Kaifer vor, veranlafst durch die Ereianiffe in Oberitalien, Bergog Friedrich II. mufste die Lage für fich gu benüten, und felbit der Konia von Bobmen ichlofs nicht nur frieden, sondern versprach ibm auch Bilfstruppen gur Wiedergewinnung des Candes. Greilich war die bobmische Bilfe theuer erfauft, denn Bergog Griedrich

muste versprechen, sobald als er in seine gurftentbumer wieder eingesett

<sup>9)</sup> Ueber Ectartsan vol. Copographie von Niederösterreich. 38. 2, 5, 452 ff.

<sup>3</sup>) Bindberg. - himberg.; yol. Meiller n. Denkfchriften der kaif. Akademie der Wissenschaften in Wien". 28. 8, 5, 52 bis 82.

<sup>3)</sup> Auf diese Eroberung begiebt sich die faß in alle größeren Darstellungen der vaterländischen Geschichte übergegangene Sage, dass Bergog griedrich II. auf Ratheines Kamptannes ein Warenschiff, in dessen Ramme Verwästlichte verstedt maren, die Dotan berabiahren ließ, um Badmar von Kuenting ans dem Schlosse Abstellung under. Der Plan gelang, hadmar wurde and dem Schiffe übermältigt und nach Wiengebracht, Aggstein vom Bergog mit Velagerungsmasschinen beginningen, ein Schieffal, das auch Dürrenstein theilte. (Pal. Krieß, a. a. D. 5. 70%)

<sup>9</sup> Contin, Sanerne, in Mon, Germ, Seript, Vd, 9, 5, 620. Wien wurde damals zur freien Reichsflädt erhoben, (Pgl. Schufter Richard nub Schufter freinrich IR, in der vom Alterthumspereine berausgegebenen "Geschichte Wiens", 236. 1.)

fei, das Cand nördlich ber Donau an Böhmen abzutreten und feine Bruderstochter Gertrud mit dem Sohne Konig Wengels I., Wratislam, gu vermablen. Eine Reihe von Stadten fiel in die Bande des Bergogs, nur wenige widerstanden. Im Jahre 1239 hatte fich ihm Klosternenburg ergeben und von bier aus bedrangte er das noch Widerstand leistende Wien. Alls er wieder Berr in Besterreich war, fobnte er sich, indem er seine Parteistellung zugunften des Kaisers anderte, mit diesem aus. Damit erlangte er seine Unerkennung als Bergog von Besterreich und Steiermart') und war bei einem allfälligen Kriege mit 33bmen gesichert gegen einen Ungriff des Kaifers. Bergog Friedrich II. war nämlich nicht gewillt, sein in der Noth gegebenes Versprechen, nämlich an König Wengel I, das Cand nordlich der Donan abzutreten, ju erfüllen. Im Spatherbite fiel der Böhmenkönig in Desterreich ein, doch im folgenden gruhjahre schloss er mit dem Bergog Frieden; die Beirat zwischen Gertrud und Wratislam wurde neuerdings festgesett, auf die Abtretung des Candes verzichtete Mengel. Die Zeit, dass ber Premysliden Scepter über Besterreich oder über einen Theil desselben berriche, war noch nicht gekommen, aber auch nicht mehr ferne.

Ilm das Jahr 1240 mag Bergog Friedrichs II. Mutter Theodora ihren bisherigen Witwensit Judenburg verlaffen haben, um in dem Schloffe auf dem Kahlenberg ihre letten Cebenstage zuzubringen. Oft tam fie von dem Schloffe nach Klofterneuburg berab, wohnte dem Gottesdieuste in der Stiftsfirche und auch dem Leichenbegangniffe der Chorberren bei. 211s Bernhard und Boppo von Bisamberg bei Beerdigung ihres Bruders Bruno, ber Chorherr des Stiftes gewesen mar, für das Seelenheil des Derftorbenen einen Unterthauen zu hatelsberg dem Stifte übergaben, mar Theodora gegenwärtig und erscheint am ersten Plate unter den Seugen, die diese Schenkung befräftigen2). Sie bezeugte auch die Uebergabe eines Unterthanen 311 Riedenthal an das Stift durch Hugo von Mühldorf3). In dem Schloffe auf dem Kahlenberge lebte fie, bis nach furger Krantheit der Cod fie hinwegraffte, am 23. Juni 1246, wenige Tage nachdem ihr Sohn Bergog Friedrich II. an der Leitha im Kampfe gegen die Ungarn wohl gefiegt, aber das Leben verloren batte. 3hr Ceichnam wurde nach Klofternenburg gebracht und baselbit im Chore begraben. Sie batte bas Schloss auf dem Kablenberg dem Stifte vermacht, welches jedoch in folge der Wirren, welche jest über Besterreich bereinbrachen, junachst nicht in den Besit des felben tommen tounte.

herzog friedrich II. war zwar dreimal vermählt gewesen, hinterließ aber feine Nachsommen. Mit ihm erlosch der Mannsstamm der Vabenberger, welche durch 269 Jahre über Besterreich mit Kraft und Geschich zum heile geherrsch hatten. Don der babenbergischen kamilie war noch vorhanden Gertrud, des letzten Herzogs Nichte, die kurz vor dem Tode ihres Oheims mit Wladislaw, dem Martgrafen von Mähren, vermählt worden war, und Martgaretha, herzog kriedrichs Schwester und Witne

<sup>1)</sup> Seit 1252 naunte fich Bergog Friedrich II. auch "Berr von Krain", Dgl. 21. fider, Bergog Friedrich II., der lette Babenberger. Erenes. IV, S. 167 ff.

<sup>7)</sup> Fontes Bd. 4, Ar. 507; fifder Schicfale Bd. 2, 5. 58, Ar. 106.
3) Fontes Bd. 4, Ar. 795; fifder Schicfale Bd. 2, 5. 99, Ar. 168.

bes bentichen Konias Beinrich VII., beren zwei Sohne fich bei ihrem Großpater, dem beutschen Kaifer Griedrich II. in Italien befanden. Margarethens jungere Schwester Constange, Gemablin bes Markgrafen Bermann von Meißen, dem fie zwei Sohne geboren hatte, war bereits 1243 gestorben. Kaifer Friedrich II. betrachtete Besterreich, wo seine Partei1) viele Unbanger sablte, als erledigtes Reichsleben, fuchte es einem feiner Entel gugumenden und fandte bis zur Regelung der Angelegenheit den Grafen Otto von Eberftein als taiferlichen Statthalter nach Besterreich. Dadurch hatte seine Macht eine bedeutende Dermehrung erfahren, meshalb Papit Junozeng IV. den König Wenzel von Böhmen aufforderte, Besterreich zu besetzen. Auch Gertrud fowie Margaretha erhoben Unfpruche. 211s Gertrudens Gemabl Wladislaw 1247 ftarb, trat ber Papit auf Seite Gertrudens; fie vermählte fich 1248 mit dem ihr von der papitlichen Partei vorgeschlagenen Martgrafen Germann von Baden und verfprach "den feinden der Kirdje" entgegengutreten. Otto von Eberftein begab fich mit den ftanfifch gefinnten Abeligen Desterreiche nach Derona gu Kaifer Friedrich II., der aber gur Wahrung feiner Jutereffen in Besterreich feine Schritte unternahm, sondern fich beausiate für Besterreich den Bergog Otto von Baiern, für Steiermart den Grafen Meinbard von Görg als Stattbalter zu erneunen, Otto von Baiern unterftutte aber ben Martgrafen Bermann, ber mit fleinem Gefolge nach Klosternenburg gefommen mar und bier seine Refidenz anfgeschlagen batte?). Bald perleate er ne aber auf den Kablenberg, wo am 25. Mai 1249 Gertrud eine Urfunde für das Stift Klofternenburg ausstellte "Chogelprunne" betreffend3). Germann ift am 16. September 1249 in Wiener Tenftadt4), am 26. Soptember desselben Jahres in Wienb) nachweisbar. Obwohl seine Gemablin Gertrude beim Dolte als rechtmäßige Erbin galt, blieb Bermann obne Macht und Unseben in Westerreich und trothem er Candidat ber papitlichen Partei mar, bezeichnen ihn felbit monchische Chroniften als Hinrpator6). Er ftarb in dem Schloffe auf dem Kablenberg am 4. October 1250 mit hinterlaffung einer Cochter Ilgnes und eines Sohnes friedrich, der wohl den Titel eines Bergog von Besterreich führte, aber nie, auch pon Seite ber Curie nicht, Unerkennung gefunden bat. Er ift ber trene Befährte des letten Stanfers Konradin; vereint mit ibm endete er fein Leben am 29. October 1268 ju Meapel unter bem Beile bes Benters, Martaraf hermann wurde in Klofternenburg zur ewigen Unbe bestattet. Rechnet man ibn unter die Surften Besterreichs, jo ift er der lette derfelben, der in Klosternenburg begraben liegt. Bald nach seinem Tode stiftete Bergog Bernbard von Kärnten ein ewiges Licht jum Grabe der öfterreichischen fürften zu Klofterneuburg?).

<sup>1)</sup> Man nannte fie die stanfische oder ghibellinische, mahrend die Gegenpartei die papitliche oder anelfische bieß.

<sup>3) 50</sup> berichtet eine Klosternenburger Bandschrift des sogenannten Continuatio Sauerweensis. (Pgl. Monumenta Germ. Script. 23, 9, 5, 559.)

<sup>3)</sup> Chogelprunne ift fein verschollener Ort bei Klofternenburg, sondern das bentige Kollubrunn; val. Copographie von Niederöfterreich 286, 5, 5, 517.

<sup>1)</sup> Urfundenbuch des Landes ob der Enns. 30, 3, 5, 159.

<sup>)</sup> Fontes 20. 3, 5, 147.

<sup>9</sup> Bnber, Geschichte Westerreichs. Bd. 1, S. 520, 2mm. 1.

<sup>7)</sup> fifder, Schidfale, 280. 2, 5. 211, 21r. 57.

Um 13. December 1250 war auch Kaiser friedrich II. gesterben und hatte in seinem Testamente seinem gleichmanigen Entsel, einen Sohn Margarethens, Oesterreich vernacht. Doch der junge Kriedrich folgte seinen Großvater bald ins Grad und nun gewann in Oesterreich die päpstliche Partei immer mehr an Unsehen. Doch war es nicht mehr Gertrude und ihr Sohn, denen man das Land zuwenden wollte, sondern mächtige Abelige wie die Herren von Knenring und von Liechtenstein, die Grasen von Hardegg n. a. traten für Ottokar von Idhmen, den Sohn König Wengels I. ein, welcher die Lage in Oesterreich in dem Kriege mit Vaiern dahin zu bennsten wurste, dass er sowohl das Land ob wie das unter der Eines militärisch besonte vorschend, es sei zum Schuse aegen Zaiern.

Gewöhnlich wird erzählt, dass die sich seldst überlassenen österreichischen Stände daran dachen, einen Landesserrn zu wählen. Sie hätten sich zu Teibonseel) versammelt und hier einen Wahltag gehalten. Der Beichluss sie dahin aus, dass vier Albgeordnete, darunter Propit Dietmar von Klosterneuburg, sich nach Nieisen versigten, um den Martgrassen heinrich, den Gemahl der schon versterbenen Babenbergerin Constange, zu bitten, einen seinen beiden Söhne ihnen zum herzog zu geden. Als die Gesandten nach Prag tamen, empfieng sie König Wenzel auf se ehrenvollste, beweirtete und beschentte sie und brachte es dahin, dass sie se ein en Sohn Ottokar zum Herzog nahmen. Dieser Erzählung?) war man bis in die neueste Zeit sehr günstig gesinnt, einmal weil darin die Erwerbung Gesterreichs durch Ottokar in sehr legaler Weise erstänt wird: er war ja auf diese Art dem Aus der Fisterreichsischen Stände gleichsam gefolgt — dann aber weil viele meinten, Gesterreich sabe alle möglichen Vorrechte vor den übrigen Gebieten des damassigen dentschen Verlebes gehabt.

Neuere objective forschung hat nun dargethan, dass im Jahre 1251 kein Tag zu Trübense war, dass aber Ottear mit einzelnen Edlen, Münisterialen und Achten Unterhandlungen gepflogen hat, auf Grund derer er anfangs November 1251 mit einen stattlichem Heere siber Netolika<sup>3</sup>) in Oberösterreich einrichte, die Donan überschrift, sich dann gegen die Eines zuwandte und seinen Marsch ohne die einen Eines zuwandte und seinen Marsch ohne der werdete Nitzende fand er den geringsten Widerstand und speciell die Städte waren ihm geneigt. In ihrem Juteresse lag es ja, dass dem trostlosen ungoerdneten Instande ein Ende gemacht werde, da es feinen anderen Schutz sir sig gab als den landesssirtsstitischen. Im 6. December 1251 ist Ottofar in Mosternendung, am 12. in Wien. Den Erzbischof von Salzburg, die Wichdese von Passan und kreising, die Krafen Otto und Kontad von Hardeagt), den Marschall von Oesterreich Allberd von Maenring<sup>3</sup>), die Berren von Schaumbera, Starbem-

<sup>1)</sup> Triebenfee (Triibenfee) liegt im Gerichtsbezirfe Kirchberg am Magram,

<sup>?)</sup> Sie findet fich in Ottokars steirischer Reindrenit (Pez, Scriptores, Bd. 5, Cap. 14 bis 19; Seem filler, in Mon. Germ., Seite 27ff.).

<sup>3)</sup> Mordwestlich von Indweis gelegen,

<sup>&#</sup>x27;) Ueber die Grafen von Bardega val. Kopal in "Blattern des Dereines für Landesfunde von Niederöfterreich". 1877 S. 144 ff., 1878 S. 62 ff.

<sup>3)</sup> Heber die Herren von Kneuring vol. Frie ß, Die Herren von Kneuring (Separataborud aus den "Alättern des Vereines für Kandesfunde" 1875 bis 1878). — Neber das Marschallaunt vol. Weet ich fo, das öftert. Marschallaunt im Mittelalter.

berg1), Meigau und Bindberg finden wir in seiner Umgebung. Sahlreiche Privilegien für Kirchen und Klöfter bezeichnen seine Dantbarteit für die Dartei, welche seine Erhebung besonders begunftigt batte2). Ottofar batte fich in Klofterneuburg fo lange aufgehalten, bis von dem Rathe und den Burgern von Wien die Erklarung einlangte, das fie fich ihm unterwerfen. Während seines Aufenthaltes in Klosterneuburg3) fertigte er für das in Baiern gelegene Kloster Riederaltaich eine Urfunde aus, in welcher er demselben das Recht der freien Wahl eines Schutpogtes über ihr Gut Nieder-Absdorf bestätigte. Allgemein nimmt man auch an, das Ottotar in "Neuburg auf dem rechten Douannfer" bie Dornehmen Desterreichs zur Berathung versammelte. Moalich, dass man von Gebrauch und Berkommen damals unter besonderen Derhaltniffen abgieng und ftatt am linten Ufer fich zu versammeln in "Neuburg diesseits der Donan" über die Angelegenheiten des Candes perhandelte4). Nach Schluss biefer Dersammlung gog Ottofar nach Mabren gurud. Wohl hatten fich viele Abelige Desterreichs um ibn geschart, die größte Ungabl ber Städte ibm die Thore geöffnet, aber doch fand er eine Opposition. Da mar die Stadt, welche für den Uebergang in die Steiermart den Schlüffel bildete, Wiener Neuftadt. Sie ließ fich von ihm verbriefen, dass er ihren und des Reiches Rechten nicht zu nabe treten wolle, und das durch seine Occupation das Erbrecht der Krauen aus dem Geschlechte ber Babenberger nicht beeintrachtigt merben folle. für Ottofar gemabrte also die militarische Besetzung von Besterreich noch lange feine Aussicht auf einen bauernden Befit des Candes. Zwei gewaltige Machte konnten ibn desselben jederzeit streitig machen, der Dapit und die öffentliche Meinung, welch lettere fur bas Erbrecht ber Babenbergerinnen eintrat und fich nach dem Tode Bermanns von Baden auscheinend mehr Margarethen gugewendet hat. Margaretha hatte als die Schwiegertochter des verstorbenen Kaifers friedrich II. die immerbin noch nicht gang erloschene ftanfische Partei in Desterreich ebenfalls für fich. Um die dynastischen Befühle der Besterreicher 3n befriedigen und wohl auch, um einen Theil der reichen babenbergischen Allodialguter zu gewinnen, heiratete der taum 22 Jahre alte Ottofar auf Betreiben des Bifchofs Berthold von Paffan die mehr als vierzig Jahre zählende Margarethab). 2lm 11. februar 1252 fand die Bochzeit in Bainburg statt; da die Dermählten in naber Derwandtschaft maren, muste die papstliche Dispens eingeholt werden, die 1253 auch erfolgte.

Ottokar hatte durch seine Dermählung mit Margaretha sesten Suß gesasst und "bald gad es keinen Winkel mehr in Westerreich, wo seine herrschaft nicht anerkannt war", sagt der Chronist des Klosters Garsen. Ottokar stütte seine herrschaft in Westerreich auf die Geisslichkeit und die

<sup>1)</sup> Ueber die Berren von Starhemberg vgl. Sowerdling, Geschichte des nralten Baufes Starhemberg.

<sup>\*)</sup> Dgl. Bohmer, Regesten S. 427 bis 428.

<sup>3)</sup> Der Name lantet nur Ninnburd. — Dgl. Rand, öfterreicifche Geidichte, 38. 3, 5. 94 bis 98.

<sup>1)</sup> Dal, unten Seite 57.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Das Margaretha jeder ehelichen Derbindung abgeneigt war, ihr nichts ferner lag als Berrichfindet, das sie in Crauer den Schleier genommen habe, das sie 1251 oder 1252 sechsindvierzig Jahre alt war, gehört in das Gebiet der Erfindungen hanthalers.

Städte. Einer Reihe berselben wurden ihre Privilegien bestätigt, manchen aber auch vermehrt. Klosterneuburg, woselbst seit langer Zeit an Sonntagen ein Martt abgehalten wurde, erbielt von Ottofar dieses Marttrecht am 26. December 1256 bestätigt; zugleich bestimmte aber Ottofar auf Vitten des Propstes Kourad, dass der Martt, da manche Gründe gegen die Abhaltung am Sonntag sprachen, am Montag jeder Woche stattsinden sollte. )

Don den babenbergischen Candern hatte Ottofar gunachit unr Besterreich und die Besitzungen der Babenberger in Krain erworben; seit 1255 war er auch König von Böhmen und zwar der zweite dieses Namens. Er wollte auch die Steiermart gewinnen, doch hier trat ihm König Belg IV. pon Ungarn entgegen. Bei ber Derschiedenheit ber Nationalität und ber Sitten swiften den Ungarn und Steirern tonnte die unggrifche Berrichaft in Steiermart fich nicht behaupten. Ottofar unterstütte die Opposition der Steirer gegen die Ungarn und brachte es dabin, das ibm die Ungeseheusten des steirischen Udels un Jahre 1259 die Berrichaft über ibr Cand auboten. Der in folge beffen zwischen Bohmen und Ungarn ausgebrochene Krieg endete mit dem Siege Ottofars bei Kroigenbrunn am 12. Juli 1260, worauf im folgenden Jahre der Frieden guftande tam und eine Derbindung zwischen dem Baufe der Premysliden und Urpaden. Ottofar, der feine Che mit Margaretha2) durch einen feiner Bifchofe lofen ließ, beiratete Belas IV. Nichte Kunigunde, Belas zweitgeborener gleichnamiger Sohn eine Nichte Ottofars. Nichtsbestoweniger blieben politische Differengen zwischen Ungarn und Bobmen, und Bobmens Konig fand bald wieder Belegenheit fich in die ungarischen Derhältnisse zu mengen, wogn ihm ungarische Ubelige hilfreich die Band boten. Einer derselben, Graf Llegidius, Magister Tavernicorum, b. i. Schatmeister, zugleich Graf des Pressburger Comitats, bielt fich in Ungarn nach dem Tode Konig Stefans V. nicht ficher und floh zu Ottotar, überlieferte ihm Pressburg, sowie andere feste Plate in Diesem Comitate und bot ibm seine Dienste an. Mit offenen Urmen nahm Ottofar den flüchtigen Magnaten, sowie deffen Bruder auf, ja er schenkte dem Grafen Megidius im Jahre 1272 Caa, Stoderau, Kreuzenstein und die landesfürstlichen Memter zu Meuburg, worunter nicht nur die am linken Ufer ber Donau gemeint sein mogen, sondern auch die am diesseitigen Ufer gelegenen. Doch ichon im folgenden Jahre fand es Megidius in feinem Intereffe gelegen, in feine Beimat gurudgutebren und Prefsburg feinen Candsleuten wieder zu überliefern. Die ibm aus den genaunten Orten angewiesenen Einfünfte fielen nun an Ottofar gurud, der im Mai 1274 in "Nenburg" - ob dies: oder jenseits der Donan, sei dabingestellt - weilte.3)

Damals wurde Ottokars Reich, das er durch geschickte und rücksichtslose Ausbeutung der Schwäche Deutschlauds gegründet hatte, bereits

<sup>1)</sup> fifder, Schidfale. 30. 2, S. 241, Ur. 75.

<sup>7)</sup> Margaretha 300 sich im Herbste [26] nach Kruman am Kamp (nicht nach Krems, wie die unzwerlässige steirische Neimdronit und auch Hanthaler angeben zurück nnd starb daselbst im October [267, also lange, bevor Ottobar aus dem Eeben schied. Wenn wir in unseres größten heimischen Dichters (Grillparzer Crauerspiel "König Ottobars Gläck und Ende finden, das die unglückliche Fran den Cod ihres zweiten Gatten, der sie verstoßen, erlebte, so ist dies eine licentia position, die niemand Grillparzer verübeln wird.

<sup>3)</sup> Lichnowsty, Geschichte des thauses habeburg. - (Birt) Regesten Ur. 1032.

ernstlich bedrobt. Er batte die babenbergischen Cander nicht nach dem bestebenden Bechte erworben1), und als die deutschen fürsten zu Frankfurt am Main am 1. October 1275 dem Beiche einen neuen König, Andolf pon Babsburg gegeben batten, ichloje fich ibm Ottofar nicht au, foudern verweigerte die Unerkennung. Er hoffte gegen Konig Andolf von der Eurie unterftutt zu werden und ichlna vor, der Papit folle Schiedsrichter in der Besitifrage der babenbergischen Lande sein. Undolf nahm diesen Dorschlag au; doch als Papit Gregor X. fich für Andolf von habsburg als deutschen König erflärte, weigerte fich Ottofar, diesem eventuellen Schiedsspruch des Papites fich ju fügen. Papit Gregor X. enthielt fich jedes Eingriffes in die Befette des deutschen Reiches, und fo founte Konia Rudolf auf seinem ersten Beichstag in Murnberg 1274 an die versammelten fürsten und Grafen die Frage ftellen, wer Richter sein solle, wenn der Konig gegen einen Reichefürsten wegen Reichsauter oder anderen Unbilden eine Klage vorzubringen babe. Don altersber geburte diefes Becht dem Ofalgarafen am Bein, und diefer entschied: 1. dass der König alle Befigungen, die Kaiser Friedrich II. vor seiner Abjetung unbestritten gebabt babe, und alle seit dieser Beit dem Beiche beimgefallenen Guter an fich gieben und jeden, der fich ibm wiederfete, mit Waffengewalt dazu zwingen tonne; 2. dajs der Konig von Böhmen, weil er über Jahr und Tag die Belehnung vom römischen Könige nicht eingeholt babe, jedes Rechtes darauf verlustig fei; 3, das der Pfalggraf den König von Böhmen wegen feiner hartnäckigkeit auf den 25. Jänner 1275 nach Würzburg vorzuladen babe. Ottofar erschien aber in Würzburg nicht, worauf ibm ein weiterer Tag in Angsburg gesett wurde. Bieber fandte Ottokar seinen Bevollmächtigten, der aber nur Undolfs Wahl aufocht. Ottokar murde ju Würzburg der mabrend des Swijchenreiches2) occupierten Reichslander verluitig erflart.3)

<sup>1)</sup> Dal. Coreng, Beftereiche Etwerbung durch Ottofar von Bobmen in "Geitschrift fur die öftert. Gymnafien", 1857, S. 97 bis 122.

<sup>2)</sup> Unter Zwischenreich (Interregnum) versteht man die Zeit vom Code Kaiser Friedrichs II. (1250) bis zur Wahl Undolfs von Habsburg.

<sup>3)</sup> Ottofar II. hatte (208 Kärnten erworben, indem ihn Herzog Illrich von Kärnten zu feinem Erben einseizte.

begintrachtiate, den größten Theil des Abels batte er fich durch fein ftrammes. ja tyrannifches Regiment zum Seinde gemacht. In diesen Kreisen wurde die böhmische Herrschaft als ein drückendes Joch empfunden, das abzuidbutteln man mit Sebnsucht trachtete. Eine Ausnicht bot fich, als der deutsche König gegen Ottofar auftrat. Es mabrte aber bis jum Jahre 1276, ebe Undolf von Sabsburg in der Lage mar, den gegen den Bobmenkonia gefällten Spruch zu vollstreden. Um 24. Juni 1276 fundete er dem Konia Ottofar den Krieg an und verbangte über ibn und feine Unbanger die Reichsacht, welche badurch noch wirtfamer werden follte, dass der Ergbijdof von Salgburg alle Unterthanen desfelben vom Eide der Trene entband, ja fie mit dem Banne bedrobte, wenn fie ihm noch Bilfe leifteten. Um die Mitte des Monates Unguft brach Andolf mit seinem gwar tüchtigen aber nicht gablreichen Beere vom Abein nach Mirnberg auf, wandte fich, da der Bergog von Miederbaiern, bisber einer der ergebensten Anbanger Ottofars, fich dem deutschen Könige auschloss, nach Regensburg und rückte mit großer Raschbeit die Donau abwärts: Ende September war er in Daffau, am 10. October in Einz, am 15, in Enns, das ibm durch Konrad von Summeran übergeben wurde. 3ps und Tulln öffneten die Thore, worauf der Marich gegen Wien fortgesett wurde, das gerade in letterer Beit Ottofar besonders begunftigt batte und mo eine Partei eifrig für ibn thätia mar.

Um aber felbit für den fall, das die Stadt Wien fich eraebe oder von Konia Rudolf eingenommen würde, nich das Cand füdlich der Donan zu fichern, schiefte Ottofar eine bedeutende Streitmacht nach Klofternenburg; denn diefe Stadt ichien ibm einerseits durch ibre Lage und durch ibre ftarten mit vielen Thurmen bewehrten Mauern fur uneinnehmbar; ne follte auch Bans fein fur die Kriegsoperationen am rechten Dongunfer. 2115 Konia Andolf icon mehrere Tage Wien belagerte, fandte Konia Ottofar feinen getreuen Bifchof Bruno von Olmut mit bedeutender Cavallerie nach Klosterneuburg, damit nicht etwa Ludwig von Baiern, derselbe, welcher auf dem Reichstage ju Mürnberg auf die Klage des deutschen Königs das Urtheil gefällt hatte, Klosterneuburg durch Lift gewinne. In Eilmärschen rückte Bischof Bruno gegen Klosternenburg, verlor aber viele Oferde. Als Bergog Endivid von dem an Derluft so reichen Anmariche des Bifchofs erfuhr, begab er fich zu Konia Rudolf, meldete ihm das Gerannaben desfelben und verlangte dreibundert Soldaten, mit welchen er fich in einen Wald bei Klofternenburg in den hinterhalt legen wollte, um der böhmischen Streitmacht Abbruch ju thun. Konig Andolf gewährte ihm joviele Mann als er wolle zu nehmen und nach eigenem Ermeffen zu handeln. Bergog Endwig mablte 300 Abeintander aus, denn auf diese setzte er das meifte Dertrauen und verbarg fie, jo gut es eben gieng, in einem Klosternenburg naben Walde, Bis nenn Uhr abends lag Bergog Endwig mit den Seinen im hinterhalte, bei welchen fich nun der hunger einstellte. Sie verlangten von ibm, einen Kundschafter auszusenden, um über die Vorgange in der Stadt und über den Bijchof Nachricht zu erhalten. Der Gerzog willfahrte dem Dunfdje und alsbald madte fich ein Kundschafter auf. Die Nachricht, welche er brachte, war für die Truppen des Bergoas nichts weniger als erfreulich. Bifchof Bruno hatte nämlich den ihm gelegten hinterhalt mahr genommen, Klofterneuburg feinen Soldaten jur Bertbeidigung überlaffen,

jelbst aber war er eilends zu den Truppen seines Königs über die Donau zurückgekehrt nicht ohne Geiseln aus den Aürgern Klosternenburgs mitzunehmen. Sosort wurde ein Kriegsrath zusammenberusen, und ihm die Frage vorgelegt, was mun zu thun sei. Der eine beantragte, es solle die ganze Streitmacht gegen die Stadt aufbrechen und vorgeben sie seine Freunde; vielleicht gesänge es in die Stadt hineinzusommen. Nach längerer Verathung fastet man solgenden Beschüss: zuerst sollten zwei Soldaten sich der Stadt nähern, diesen vier, diesen zehn, diesen aber vierzig solgen, welche sich alle sür Freunde ausgeben sollten. Ihnen dürste es gelingen in die Stadt zu kommen, und sie sollten der nachrückenden Truppenmacht die Thore der Stadt Jüsselnen.

Die ersten Rheinlander naberten fich fingend der Stadt; die Wache am Thore hielt fie fur freunde und Burger der Stadt, ließ die Bugbrude herab, öffnete ihnen das Thor und ließ fie ungehindert in die Stadt. Unch die nächsten vier kamen unangefochten binein. 2115 aber die zehn sich vor dem Thore zeigten und Einlass begebrten, wurden die Bobmen misstranisch und wollten nicht öffnen. Da erflarten fie, wir geboren ja gn Endy, wir baben dem Bifchof und den Beifeln das Beleite gegeben und tommen nun jurud. Daraufbin murde ihnen das Thor geöffnet, aber die Jehn jogerten in die Stadt zu geben, hielten die Wache am Thore bin und als fie faben, bafs die vierzig nachfolgenden Mann an den Manern angelangt maren, jogen fie die Schwerter und vertrieben die Bohmen von dem Thore, die eilends in die Stadt floben und die Kunde verbreiteten, die Stadt fei eingenommen. Die Bebn öffneten sofort das Thor und behaupteten vereint mit den vierzia Berangekommenen dasselbe, bis die raid nachfolgende Streitmacht des Bergogs herangekommen war. 211s Bergog Endwig die Stadt betreten hatte, ließ er durch einen Berold verfunden, teinem Burger foll an Ceib und Gut etwas widerfahren; jedoch haben fie die Bohmen auszuliefern, die Befangene feien. Manner und franen Klofterneuburgs beeilten fich den Abeinlandern die Derstede der Bohmen anzugeben. So hatte, fdließt der Chronift) feinen Bericht, Baierns Bergog leicht und wunderbar Klofterneuburg erobert. Es war gegen Ende des Monates October (1276). Mit der Eroberung Klofternenburgs war die linke flante des Belagerungsbeeres por Wien gedeckt. Ottokar mar nämlich, als er Kunde erhalten, das König Andolf nicht nach Böhmen giebe, sondern längs der Donau gegen Wien porrude, mit seiner bei Telpl aufgestellten Becresmacht in Eilmärschen über Dilfen und Budweis nach dem Cande ob der Emis, gezogen, ftand am 6. October bei freiftadt, muste aber, da Undolfs theer bereits Eing besett hatte, durch den nördlichen Theil des beutigen Miederöfterreichs das Marchfeld zu erreichen trachten. Er besette das linke Donauufer pon Krems bis Kornenburg, founte aber feinen entidieidenden Schritt nuternehmen, da durch den Derluft Klofternenburgs einerseits ein Uebersegen der Donan bei Wien unmöglich geworden war, andererseits

¹) Chronica Colmariense iu Mon. Germ. Script. 33, 17, 5, 240 bis 249.

— Die öfterreidifichen Almalen find in iferem Berichte viel fürger, meben aber einfümmig, daß flerjog fulwig von Baiern burch fißt die Stadt Hoffernenburg erobert babe. (Daß. die Continuatio Vindobonensis a. a. Ø. 38, 9, 5, 708, die Continuatio Praedicatorum Vindobonensis, ebenda 5, 750; die Continuatio Claustroneoburg. VI ebenda 5, 745 mb die Historia annorum (264 bis 279 ebenda 5, 052.)

fein Beer durch Defertion öfterreichischer Abeliger und durch Emporungen böhmischer Grafen geschwächt mar. Auch König Budolf konnte eine enticheidende Schlacht nicht magen, benn fein Beer war wohl tüchtig aber nicht gablreich; nur der Kurfürft von Mains Werner, der Ofalgaraf und Bergog von Baiern Endmig batten Truppen gestellt, dann noch der größere Theil der fuddeutschen Bifchofe, einige Grafen aus Sud- und Mittelbeutschland, darunter Audolfs freund friedrich Burgaraf Muruberg, der in dem Kampfe gegen Ottofar auf diplomatischem Bebiete eine bedeutende Bolle fpielte.1) Immer noch leiftete Wien Widerstand. Unter folden Derbaltuiffen erreichten die für den frieden gewonnenen Beichsfürsten in Budolfs Umgebung, das Derhandlungen eröffnet murden. Sie führten dabin, das Ottofar auf die Bergogthumer Besterreich, Steiermart, Kärnten und Krain, somie auf die mindische Mart und auf das mabrend des Swifchenreiches erworbene Eger zu Bunften des deutschen Königs persichtete. Böhmen und Mabren pom deutschen Reiche als Ceben empfieng. 21m 25. November 1276 fuhr Konig Ottofar von Kornenburg aus über die Donan und begab fich an Klofterneuburg porbei in das deutsche Cager von Wieu2), wo er dem Konige Rudolf mit geseuftem Knie die Buldigung leiftete.

Um Tage bevor König Ottofar im Cager Könia Audolfs vor Wien erfchien, ließ Rudolf für Klosternenburg eine Urfunde ausfertigen. Im Cager batten fich nämlich Propft Micolans, sowie der Dechant Ulrich nebit Abgeordneten der Burger der Stadt Klofterneuburg eingefunden, mit der Bitte, den Wochenmartt, welcher "feit altersber" an einem Somitage abgehalten wurde und von Konig Ottofar auf Montag verlegt, dann aber auf Bitten Einiger wieder auf den Sonntag gurudverlegt worden war, für alle Seit auf Montag festzuseten. König Audolf willfahrte der Bitte hauptfächlich mit Rudficht auf die Bitte der Burger, welche durch die unvermutbete Einnahme der Stadt trot der von Bergog Eudwig genbten Schonung doch manchen Schaden erlitten hatten. Er bestätigte bem Stifte die Bechte, welche es an dem Martte hatte und bestimmte, das die Bürger und Bewohner Klofternenburgs, mögen lettere Unterthanen meffen Grundberren immer fein, in allen Städten und Martten Besterreichs alle die Rechte genießen follen, melde die Burger und Bewohner anderer Stadte Besterreichs auf den Marttplaten fich erfreuen. Die Burger und Bewohner Klofterneuburgs follten auch, treiben fie am linten Donaunfer Bandel, aller Rechte theilhaftig fein, deren fich die anderen öfterreichischen Stadte und die eigenen Unterthanen des Candesfürsten bisher erfreuen,

soweit sie mit den Rechten des Stiftes in Einklang zu bringen sind. 1) "Neuburg diesseits der Donaun" hatte hiemit Rechte erhalten, deren der am linken Donaunser gelegene haupttheil des Gemeinwesens, soweit Nachrichten vorliegen, nicht theilhaftig war, wiewohl die Gerichtsbarkeit noch immer dem landesssürflichen Richter "enhalb der Eunaun" zustand. Es vollzog sich eben allmählich, bedingt durch die Juteressen der durch die mächtige Donau getrennten Gemeindelheite eine Scheidung, die auch im Namen zum Ausdrucke kam, lange devor herzog Albercht 1. Nendurg "diesseits" von Neudurg "enhalb der Tunaun" trennte und zur selbssändigen Stadt erhob.

# Rlofterneuburg unter Bergog Albrecht I.

Nachdem durch den Sieg Andolfs von Babsburg über Ottotar II. von Böhmen die südostdeutschen Cander dem deutschen Reiche wieder gewonnen waren, traditete Konig Andolf, da er fie nach den damals geltenden Grundfaten des deutschen Staatsrechtes nicht felbft behalten durfte, fie feinem Baufe guguwenden, maren fie ja durch fe in e Unstrengungen und hauptfächlich mit den Mitteln feiner Besitzungen und der Unterftutzung se in er freunde erworben worden. Chatsachlich gelang es ihm die babenberaifden Känder für fein Baus zu gewinnen, und auf dem por den Weihnachten des Jahres 1282 ju Alugsburg gehaltenen Reichstag belehnte er feine Sohne Albrecht und Andolf mit Besterreich, Steiermart, Krain und ber windischen Mart. Entsprechend ben Bitten ber Stande, welche meinten, die Regierung zweier Bergoge konnte für das Land von üblen Solgen fein, verfügte König Audolf am 1. Juni 1283, dass Albrecht und seine manulichen Machtonmen die öfterreichischen Bergoatbumer allein besitzen sollten. Bergoa Albrecht gieng vor allem an die Wiederbefestigung der landesfürstlichen Macht, und es kam hiebei bald zu einem Conflict mit der Stadt Wien. König Audolf hatte ihr 1278 die Reichsunmittelbarteit verlieben, wie feinerzeit Kaifer Friedrich II; doch Bergog Albrecht erkannte diese Stellung der Stadt nicht an; die Wiener ungufrieden, erhoben fich gegen den Bergog und nothigten ihn, die Stadt zu verlaffen und fich auf das Schlofs auf den Kahlenberg zu begeben, von wo er wohl öfters auch nach Klofterneuburg tam, wo feine Burg der Dollendung entgegengieng. Er ichnitt der Stadt Wien alle Sufubr ab und die dadurch entstandene Noth zwang die Wiener zur Unterwerfung. 21m 18. Februar 1288 stellten fie zu Klosterneuburg die betreffende Urfunde aus, ichworen dem Bergog und feinen Erben den Eid der Treue und pergichteten auf alle Privilegien, die fie von Konig Andolf erhalten batten. Während Albrecht mit feiner Gemablin Elifabeth und feinen Getreuen aus Schwaben in dem Schlosse auf dem Kahlenberge und in Klosterneuburg weilte, merkte er, fo lautet die Tradition, dass die Bürger Klosterneuburgs ausgezeichnete Bogenschützen feien. Er machte feinen Marschall Bermann von Candenberg darauf aufmertfam, und diefer fuchte die Burger gu einer

<sup>1)</sup> hischer, Schickale, Vd. 2, S. 265, Ar. 97. — Dass Probst Aicolaus, sowie der Dechant Ulrich und die abgeordneten Vürger Klosternenburgs dem feierlichen Huldigungsacte ihres früheren Landesstürften am 25. Aronenber beiwohnten ist wahrscheinlich, aber nicht zu erweisen. (hischer, a. a. G. Vd. 1, S. (29.)

Gesellschaft zu vereinen, was ihm auch gelang. So entstand die Schützengesellschaft in Klosterneuburg; sie ih demnach die erste in Gesterreich und
hatte einige Geit dort die Stätte ihres Wirtens, wo einst Albrechts I. Burg
sich erhob. Die Herzogin Elijabeth war der Schützengesellschaft besonders
gut gesimmt und verordnete (303, das jährlich aus ihren Salzpfannen drei
große Salzstäde der Gesellschaft gegeben werden sollen, nur welche ein Preisschießen zu veranstatten sei.

Noch eine andere Erinnerung Klosternenburgs knupft fich an die Bergogin Elifabeth, welche wohl nicht unmittelbar die Stadt betrifft, immerhin aber Plat finden barf in der Geschichte derselben. Papit Urban IV. hatte 1264 eine Bulle erlaffen, in welcher er die geier des grobuleichnams festes anordnete. Die damalige "taiserlose, schredliche Seit" machte die Durchführung der Bulle wenigstens in Gesterreich nicht möglich. Berzogin Elisabeth aber erbaute im Capitelfagle des Stiftes Klofterneuburg einen Altar gu Ehren des Altarsfacramentes und bestimmte, dass an dem von dem Papfte bezeichneten Caa, den Donnerstaa nach der Ofinastoctave, ein feierlicher "Umgang" und an jedem Donnerstage ein Umt mit einer Procession in die Capella speciosa gehalten werden folle. Sugleich verlangte fie einen feierlichen Jahrestag (Unniversarium) für sich, ihren Gemahl und ihre Erben. Dafür machte fie an der Stiftsfirche eine Stiftung von 80 Pfund Wiener Diennigen, um welche Grund und Boden getauft werden follte, den Propft und Kapitel unter keiner Bedingung weber verkaufen noch mit Brootbeken belaften durften. Die Bijchofe Bernhard von Daffan und Leopold von Sedan bestätigen zu Klosterneuburg am Palmsonntag (21. März) des Jahres 1288 diese Stiftung der Bergogin. Die beiden Bischöfe verlieben den Glänbigen, welche diefer geierlichteit beiwohnten, Ablaffe, fetten auch die Bezüge der meffelesenden Chorberren fest, bestimmten aber auch die Strafen, in welche jener perfalle, der die Stiftung der Bergogin nicht perfolpierte1). Bis in die Beit Kaifer Josefs II. wurde die DonnerstageProcession gu Klofterneuburg aus der Stiftsfirche in die Capella speciosa gehalten.

In das Jahr 1288 fällt die Vollendung der von Herzog Albrecht I.

ju Klofterneuburg erbauten neuen Burg.

Jur Jeit Herzog Albrechts war nämlich der von dem Markgrafen Leopold III. erbaute Kürstenhof in Derfall gerathen, weshalb an seiner Stelle Gesterreichs erste Herzog aus dem hause habsburg im äußersten Eheile der Stadt, dort wo die Vodenerhedung steil zum Kierlingbach absällt, eine neue Vurg mit einer Kapelle aufführte; 1288 war lettere sertig gestellt und wurde vom Erzbischofe Audolf von Salzburg und seinen sieden Suffragandischsen, nämlich Freising, Regensburg, Passan, Gurt, Chiemsee, Sedan und Capaut, mit einem Iblasse ausgestattet.

Jehn Jahre später ersolgte dann die Erhebung Neuburgs klosterhalben zur selbstitändigen Stadt und wenige Tage nach Aussertigung der Urfunde verließ Herzog Albrecht Westerreich, um die deutsche Königskrone zu erwerben. König Audolf hatte nämlich vergebens die Wahl Albrechts zu seinem Tachfolger angestrebt und nach seinem Tode gaben die Kurfürsten dem herzog Adolf von Nassau Tassau. Gegen König Adolf erhob sich

<sup>1)</sup> fifder, Edidfale, Bd. 2, 5. 288, Ur. 100.

<sup>2)</sup> fifder, Schieffale, 30. 2, 5. 295, 27r. 112.

aber binnen furzem eine bedeutende Opposition, an welcher auch Herzog Albrecht von Oesterreich theilnahm und hald das Haupt derselben war. Sie beschlofs Abolf abzuschen und in den kebruartagen des Jahres 1298 fanden auf einer kürstenversammlung zu Wien die letzten entscheidenden Vesprechungen statt. Um 27. Juli 1298 — also ungefähr ein halbes Jahr nachdem er Klosterneuburg zur selbsstädigen Stadt erhoben hatte — war Albrecht nach Vessegung König Abolfs zum deutschen König erwählt worden und herrsche über das deutsche Reich die am 1. Mai 1308, au welchem ihn sein Tesse Sodaum erwordetel).

# Die Stadt Rlofterneuburg.

Wie schon der alte Name Neuburg in seinem Grundworte bezeichnet, war das hentige Klosterneuburg, als die Franken nach Dertreibung der Noaren das Land östlich der Euns besiedelten, einer jener Plätze, wo die Markgrassen zum Schutze des ihnen anvertrauten Landes eine, wonn auch nur primitive Assessing aulegten; einen solchen Platz, in dem gewöhnlich noch Trümmer der einstigen römischen Unstellung sich vorsiniden, hieß man burgum, auch einsten der urbs?) deutsch burg a.

In solchen "Burgen" gelangten Grund und Boden in gleicher Weise wie auf dem flachen Caude entsprechend damaliger Anschauung in die hände weniger, die man Großgrundbesster nennen kann. Sie ließen ihre hösse in den "Burgen" durch Eigenlente und auch durch Pächter bewirtschaften. Diese bildeten die Bewohner der "Burgen" (cives, urdans, burgenses, dur ger) und unterschieden sich in ihrer Beschäftigung — abgesehen von den unr zu hös und Kriegsdiensten verwendeten Ministerialen — aufangs nicht von den Bewohnern der Bosser, standen wie diese uns jener frühesten naturalwirtschaftlichen Entwicklungsstuse, in der die nur für den Eigenbedarf erzeugten Güter in derselben Wirtschaft verbraucht werden, in der sie entstanden sind. Die Zezeichnung dafür ist "geschlossen Fauswirtschaft".

Nach diesen, wenn auch primitiv besessigten, so doch Schut bietenden Plätzen sand bedeutender Juzug vom Lande her statt, so das die "Aurgen" die Unsiedter bald nicht mehr sassen viederlassen musse. Das Ilmachsen uch den Bewohnerzahl brachte es allmählich dahin, das die Unthungen der zu den Urgen gehörigen helden mit Landereien den Urdenstellt micht mehr vollständig genügten. Diese Einzelwirtschaften halfen sich, indem sie sich anzeinen besonderen Iweis Einzelwirtschaften halfen sich, indem sie sich anzeinen Bosinsfen gewerblichen Production verlegten, um den leberschuss dieser besonderen gewerblichen Erzeugnisse gegen die landwirtschaftlichen Uederschisse der Bewohner des umstiegenden Landes auszu-

<sup>3)</sup> Jun römischen Kaiser mar Albrecht I., wie sein Dater, nie gefröut worden, wiewohl er sich lebhaft mit der Idee eines Juges nach Italien beschäftigte, auf welchen dann die Kaiserkrömung hätte erfolgen sollen.

<sup>3)</sup> Die Unsbridt einigen und urbs haben im IX, und X. Jahrhundert übre einstige techniche Bedeutung "Etadt" verloren und sie kaum vor dem XII., in unseren Gegenden erst im XIII. Jahrhundert wiedergewonnen.

taufchen. Damit aber diefer Austaufch öffentlich und mit Dermeidung alles "fürfaufs"1), alfo birect por fich geben tonne, muiste berfelbe an bestimmten Tagen auf bestimmten Dläten concentriert werden. Diefe den Känfern und Derfaufern gebotene Belegenheit jur Befriedigung ihrer Caufchbedurfniffe beift mercatus, forum. Martt. Martte burften wegen gemiffer bem König vorbebaltenen finanziellen Erträgniffe berfelben ursprünglich nur mit königlicher Erlaubnis errichtet werden. Sie ftanden unter einem erhöhten strafrechtlichen Schut, welcher bewirtte, dass die daselbit Kaufenden und Derkaufenden (bie Kauflente) mabrend der Dauer ihres Aufenthaltes an dem Marktorte gegen gerichtliche Verfolgung wegen früher begangener Delicte ober contrabierter Schulden fichergestellt und das Schädigungen, die ihnen an Leib und But zugefügt wurden, mit erhöhter Bannbuge gestraft wurden. Diese Bugen, sowie die von fremden Kauflenten gu entrichtenden Marktjölle, endlich die Standgelder für die Benügung des Marttplakes und der Marttbuden, gebürten daber dem König als Bemahrer des Marktfriedens, Markte tommen in Besterreich feit dem XI. Jahrhundert vor: im Jahre 1058 verlieh König Beinrich IV. dem Chorherrustifte St. Polten ben bortigen Martt, ber mohl icon porber bestanden batte, fo, das bas Stift in den Bezug der königlichen Markterträgniffe gelangte. Es ift tein Bufall, dass am Sit des alteften geiftlichen Stiftes des Candes einer der altesten Martte entstand : ber gablreiche Besuch der damals noch menigen Kirchen an Sonntagen und firchlichen festen murbe als gunftige Belegenheit zum Marktverkehr betrachtet. So mag es auch zu Klofternenburg gemelen fein. Die alte St. Martinsfirche und die neue Stiftsfirche jogen an Sonn- und geiertagen eine größere Menschemmenge berbei und damit war der Markt gegeben. Welcher Berricher, ob ein deutscher König, ob ein Markaraf ober ein Bergog von Besterreich ihn verlieben bat, lafet nicht ausmachen. Die Martarafen und bann die Bergoge von Besterreich scheinen das Marttregal, da eine Verleibung durch den König nicht bekannt ift, auf dem Wege gewohnheitsmäßiger, seitens der Konige unwidersprochener Uebung seit dem XII. Jahrhundert erlangt zu haben; fraft besfelben verlieben fie bedeutenderen Orten ibres Candes bas Recht Martte gu halten. Sie machten fie alfo gu Marttorten.

Wegen der sinanziellen Ergiebigteit der Martte war die Vermehrung der "durger" den Inhabern dem Candesstürsten nur willsommen. Sie gewährten darum den in den Städten bessere Erwerdsgelegenheiten suchenden Unsiedlern, welche meist Eigenleute anderer Grundherren waren, günstigere Bedingungen, indem sie ihnen unter Verzicht auf personiche Albhängigteit aus den Eigenländereien in der betressend "Aurg" und von den dazu gehörigen keldern, Waugründe sanntt dazu gehörigen Garten und Alderland zu vererblichem und veräußerlichem Gebrauchsrecht gegen einen jährlichen Jins, das "Burgrecht" genannt wurde, überließen. So waren die Städte nicht nur Marttorte, sondern auch in anderer Beziehung privilegierte Gemein den.

Durch wirtschaftliche Ursachen, durch allmähliche Ueberführung der "geschlossenen Hauswirtschaft" in die Wirtschaft des unmittelbar zwischen Erzenger und Verbrancher vor sich gebenden Austaussches, waren in den

<sup>1) &</sup>quot;Fürtauf" ift der die Waren verthenernde Kanf ans zweiter tand.

Städten zwei neue Berufsstände, ein Handwerter und ein Handelsstand, hervorgerufen worden, deren Eriftenz jedoch feineswegs vom Grundbestt losgelöst war. hander sowohl als handwerter besagen häuser und sontigen Grundbestt, den sie auch selbst bedauten, wie denn überhaupt so ziemlich jeder Bürger Landwirtschaft oder Weindan nicht nur im Mittelalter trieh, sondern auch heute noch treibt, ja es gad und gibt in den (Land-)Städten, Klosterneuburg nicht ausgenommen, noch eine sehr bedeutende Unsahl reiner Landwirte und Weinbauern.

Infolge der Entstehung eines handwerter und kandelstandes entwicklie sich bald ein die Bedürfnisse reichteren Derkeptslebens berückschiegundes Sonderrecht, nelches sich von dem rein bäuerlichen Cebensbedingungen angepassen Candrechte mehr und mehr zu unterscheiden begann. Uns diesem Grunde wurde es seit dem XII. Jahrhundert nöthig, zunächt die bedeutenderen Städte ganz oder theilmeis den Candgerichtsbezirten, in denen sie gelegen waren, zu erimieren, und zu eigen en Gerichtsbezirten zu erheben, so das die Würger nur von Standesgenossen, welche des städtischen Rechtes fundig waren, ihren Rechtsspruch empfrengen. Mit der Bildung eines eigenen städtischen Gerichtsbezirtes war der rechtliche Beariss der Stadt vollendet.

Sür Klofternenburg geschah die Erhebung jur Stadt durch Albrecht I., indem er durch Ilrimde vom 5. kebruar 1298 die Vürger zu "Temburg Closserbeim" in Ambetracht über Derdienste und über steten Trene unter seinen Schirm stellte, sie und über Nachsemmen für immer in die Sahl der landesssürstlichen Vürger aussucht, se von dem Gerichte spinseits der Donan zu Lendurg, wohlin sie früber gehörten, "theitte", so dass sie selbst ein eigenes Gericht haben, das sich auf das ganze diesseits der Donan gelegene Gehiet der Stadt erstrecht. An die Spisse der Stadt wird ein Achter gestellt, den der Eandesssürst ernennt, wie es in anderen Städten üblich ist. Damit er aber jede Ungelegenheit nach dem Rechte der Stadt richten könne, verleißt ihm Herzog Albrecht auch das Recht über Etadt richten könne, verleißt ihm Herzog Albrecht auch das Recht über Leben und Tod zu entscheiden (Stock und Galgen), wie es auch andere landesssürstliche Städte baben.

Aus ihrer Mitte erwählen die Uffreger zwölf "der witzigsten und beifen" als Nath, der all' sein Chun auf die Stot und den Aussen der Stadt richten soll. Wird irgend eine Nathspielle ledig, so soll sie sofort durch eine Nathspielle ledig, so soll sie sofort durch

Macht sich irgend ein Bürger, der im Burgfrieden einen Besit von 50 Psund Pseumigen hat, eines Godschlages oder eines anderen Derbrechens schuldig, so darf ihn der Nichter nicht gefänglich einziehen, noch etwa sein Gut ihm entziehen als Busse sich das begangene Derbrechen, sondern er hat ihn vor Gericht zu laden.

Den Bürgern der nenen selbstitändigen Stadt verlich herzog Mbrecht serner alle die Rechte und Freiheiten, welche die "bossen" Städte und Mürste in Gesterreich in Vezuga auf handel zu Wasser und zu Cand, an Mauten und Halben her betten. Damit sich der Wohlstand der Stadt und ihrer Vürger mehre, verlieh herzog Albrecht einen ewigen Markt auf jeden Montag, auf dem alles gedandelt werden durste, was auf Marktagen in anderen Städten "siblich und gewöhnlich" ist. Don dem Getreibe, das an klosterneuburg zu Wasser und zu Cand vorübergeführt wurde, sollte in

Klosterneuburg Joll gezahlt werden. Schließlich befreite der Herzog die Bürger von Klosterneuburg von jeder Abgabe an den Urfahr in Korneuburg und räumt ihnen alle Nechte ein, die andere seiner Bürger daselbst batten.

Durch die Verleihung dieser Urkunde! hat der Herzog anscheinend in Bechte des Stiftes eingegriffen, welches, wie sich aus der oben angesührten Urkunde König Ottokars II. ergibt, irgend welche Rechte auf den Mark hatte. Den Gefühlen, die ob dieser thatsächlichen oder vermeinten Verfürzung der Rechte in Stiftskreisen waren, gab ein Chronift Ausdruck mit den Worten?: die Genneinde Rendung klosterhalben hat sich gegen alle Rechte des Stiftes, gegen welches sie aber ohne jede Veranlassung anmaßend war, dem herzog Albrecht von Gesterreich ergeben, der sie zur Vertheidigung gegen alle seitens des Stiftes erfolgenden Augrisse in seinen Schutz nahm, kraft eines allerdings uurcehtmäßig ausgesertigten Verses, in welchem er ihnen einen Richter gibt, zwölf Räthe zu wählen erlaubt und Stock und Galgen verseibt. Kür dieses lebelwollen (gegen das Stift) hüste er nach dem gerechten Walten Gottes, als er auf den deutschen Erhone worden war, mit seinem Code, indem ihn sein Zusse ernordete.

#### Rlofterneuburgs Mame.

Bevor die beiden durch die Donau getrennten Theile von Neuburg auch administratio zwei selbsskämige und von einander unabkängige Gemeinwesen wurden, sah man sich zuweien veranlast, genau zu bezeichnen, od der auf dem linten oder der auf dem techten User gelegene Theil zu verstehen sei. Dor allem ist es das am linten Donaunser gelegene Aenburg, welches im XII. Jahrhundert durch Jusäphe wie: de forozh, in (ex, de) altera parte Danubii<sup>6</sup>), de foro ex altera parte Danubii<sup>6</sup>) oder durch Niwendurch trans (ultra) Danubium<sup>6</sup>) zu deutsch kümendurch (Aewndurch) einhalb Tunaw? genauer bestimut erscheint. Der Gegensat zu letztere Bezeichnung ist Liwendurch (Numburch) eis Danubium<sup>8</sup>). Da die Stadt diesseits der Donau in dem uns überlieferten Quesseumaterial nicht nur im zwölsten, sondern auch in den solgenden Jahrhunderten oft mit dem Stifte zusammen genannt wird<sup>8</sup>), so war eine nähere Bezeichnung nicht immer nothwendig. Doch trifft es sich bisweisen, das durch die einsache Ungade zu oder dei Reundurch, Reunburga, Rinwein

¹) Abgedruckt bei fischer, Schickfale, Bd. 2, S. 503ff; dann bei Zeibig, Monumenta Claustroneoburgensia II., S. 1.

<sup>2)</sup> Mon. Germ. Script. 30, 9, 5, 730.

<sup>3)</sup> Dom Martte. - Fontes Bd. 4, Mr. 328, 330 und 337.

<sup>&#</sup>x27;) Unf der anderen Seite (dem anderen Ufer) der Donan. - Ebenda Ur. 211.

<sup>3)</sup> Dom Markte auf der anderen Seite der Donau. - Ebenda Ar 336.

e) Neuburg jenfeits der Donau. — Ebenda Nr. 801.

<sup>7)</sup> Fontes, Bd. 10, Ur. 14. Notizenblatt 1851, S. 318.

<sup>\*)</sup> fifcher, Schidfale. Bb. 2, 5. 151, Ar. 17.

<sup>9)</sup> Fontes. Bd. 10.

burga, Nimenburg!), Nomenbure?), Ninenburg, Nomburg u. f. w. nicht zu entscheiden ift, od das heutige Klester oder das heutige Kornenburg darunter zu verstehen üb. Sinden sich aber in den betressenden Quellennachrichten irgend welche Ungaben über Personen oder Ungaben topographischer Natur oder hängen sie mit den damaligen Verwaltungseinrichtungen zusammen, so läst sich gemöhnlich odne große Schwierigkeiten eine Entscheidung tressen. So wird man unter dem Rinne en burc, zu dessen der Jungfran Maria geweibten Kirche Bischof Hermann von Augsburg 1108 eine Schenfung machte<sup>3</sup>), Klosterneuburg zu verstehen haben, denn die Kirche in Kornenburg ist seit jeder dem heiligen Egidius geweibt, die Stistsstriche in Klosterneuburg aber von allem Ansange an der Gottesmutter.

Durch die Seugenreibe ist sicher, das unter Neumburch, woselbst Propit Pabo den unter seinem Vorgänger vor sich gegangenen Verfauf einer Müble zu Pyrawart an Vernhard von Schweinbart bestätigt, Klosterneuburg gemeint ist; ebenso wird man einitas Neunburga (Stadt Renburg), in welcher Albt Friedrich von Kremsmünster 1506 einen Hof ertauft bat, auf Klosterneuburg beziehen<sup>4</sup>), da wir aus weiteren Nachrichten wissen, dass dieser hof gegenscher dem Maria Magdalena-Kloster lag. Hingegen ist unsweiselhaft Kerneuburg in der Continuatio Vindobonensis gemeint, in der der Verfasser zum Jahre 1276 meldet, dass bei Reupurga auf dem Ganscreibe König Ottokars Scharen ihr Lager ausgeschlagen baben<sup>5</sup>).

Allrich von Lichtenstein verfündete, als er seine abentenerliche fabrt als fran Derus von Denedig durch friaul, Kärnten, Steiermart, Gesterreich unter der Eins bis auf mährisches Gebiet machte, dass er am 24. Tag seiner fahrt in Wien, am 26, in Willim en hur e sein wolle und acht Tage, nachdem die fahrt beendet ift, in demselben Rimwendure ein Turnier halten wolle. Dass dieses nur in Kornenburg gewesen seine Morte"), der nach zweitägigen Unfenthalt in Wien sagt.

Neber die Tuonome fuor ich da und reit enbalp zu Nimenburg.

Dagegen lässt sich nicht bestimmen, ob das heutige Kloster oder Kornenburg gemeint ist unter dem Neur ihr und in dem König Ontofar II. am 16. Mai 1274 eine Urfunde für das Heilige Geschipted in Wien aussiellt?). Schon im XIII. Jahrhundert hat sich aber für das um die Stiftung Ceopolds III. liegende Neuburg ein eigener Name gebildet Neuburg ex parte claustrali neben dem sich allerdings Neuburg ex parte

<sup>1)</sup> Fontes, Bd. 10, Ar. 1.
2) Ebenda Bd. 18, Ar. 69.

<sup>3)</sup> Ebenda 3d. 4, Mr. 116.

<sup>&#</sup>x27;) Ebenda Bd. [0, Ar. [06 und [07, b]] Monumenta Germaniae, Scriptores, Bd. 9, 5, 708.

<sup>7)</sup> Vrowen dienst, Berausgegeben (mit Unmerfungen von Karajan) von

Lach mau'n, S. [65 f. 267. - Ueber Diefe gaber Ulriche von Lichtenstein ogl. meine Geschichte Kornenburg, S. 29 ff. ? Lich nows ty und Birt, Geschichte Des Baufes Babeburg, 28. 3,

<sup>2)</sup> Lichnowsky und Birt, Geschichte des thauses habsburg, 28d. 3, Regesten Ur. 1032.

furzweg noch bis im XV. Jahrhundert behauptet. Gleichwie XIII. Jahrhundert ift es auch in den beiden folgenden Jahrhunderten nicht immer zu bestimmen, welches der beiden Meuburg zu versteben ift. So batierte eine Urfunde friedrichs des Schönen vom 17. Juni 1560 aus Memuburgat) und Kaifer Karl IV. urfundet am 27. Juli 1357 gu Meunburg2). Kommt aber zu Meuburg (Mebenwurch, Meunburg) hingu in placito generali oder provinciali3) oder dat dem lande taidinge4), so ift nie Klosternenburg, sondern Kornenburg zu versteben. Neuburg am linken Dougunfer war nämlich neben Tulln und Mantern nach dem Candrechte die Gerichtsstätte für das Candtaiding d. i. dem oberften Berichte im Lande. Dasselbe hielt der Landesfürst perfonlich oder ein von ihm ernannter Richter periodisch wiederkehrend an den gengunten drei Stätten ab, die daber Taidings-Ding-) ober and Mal-Stätten biegens). Auf Kornen burg dürfte daber jenes Memenburg (Minenburd), Mimenburg, Memuburch) zu beziehen sein, wo Berzog Coopold VI. im Jahre 1202 dem Klofter Wilhering die Mautfreiheit bestätigte7), 1203 dem Klofter Reichersberg die bisherige Mantfreiheit erneuerte und dem Stifte Seiteustetten Sebente bei Sunilbura gurudftellte8), fowie dem Klofter 5t. Micolaus bei Daffan die Mautfreibeit bestätigte9), im Jahre 1204 eine Urfunde für Tegernsee ausgestellt wurde10), dem Kloster Raitenhaslach die Privilegien bestätigt murben11), 1208 ein Dergleich mit Erzbischof Eberhand von Salzburg getroffen murde12), mo derfelbe Bergog 1209 die Dotationsurfunde für das von ihm gegründete Klofter Eilienfeld ausstellte13) und 1217 dem Schottenfloster in Wien Braiteulee Schonfte14).

Der für das heutige Klosternenburg auftretende Name Neuburg (Niwenburch) ex parte claustrali sinder sich, soweit wir heute sehen, zuerst im Jahre (240, in jener Urfunde, durch welche Herzog Friedrich II. der Johannes-Kapelle in Klosternenburg die von seinem Dater gemachte Schenfung bestätigte<sup>19</sup>). Neuburg ex parte claustrali sinder sich wieder im Jahre (201 in einer Urfunde Ottos, Visicos's von Oassau, für das

<sup>9</sup> Ebenda 27r. 399 b.

<sup>&</sup>quot;) Buber, Regesten Kaifer Karls IV. Mr. 2612.

<sup>3)</sup> Fontes, 286, 18, 21r. 17; Miederöfterreichisches Urfundenbuch, 286, 1, 5, 92, 21r. 65.

<sup>4)</sup> Fontes, 20. 21, Mr. 78.

<sup>3)</sup> Caiding, taidine (zusammengezogen ans tagadine) bezeichnet "Derbandlung bei Caa".

<sup>5</sup> Dal. Eufdin, Geschichte des altern Gerichtswesens in Besterreich ob und unter der Enns. 5. 105 ff.

<sup>1)</sup> Meiller, Babenberger Regeften. 5. 89, Mr. 37.

<sup>&</sup>quot;) Ebenda 5. 90, 21r. 40 und 41.

<sup>9)</sup> Ebenda 5. 91, Ar. 44.

<sup>10)</sup> Ebenda S. 93, Mr. 51.

<sup>11)</sup> Cbenda 5. 93, 27r. 60.

<sup>12)</sup> Ebenda 5. 98, 27r. 69.

<sup>13)</sup> Ebenda S. 100, 21r. 74 und S. 101, 21r. 75.

<sup>14)</sup> Chenda S. 122, 27r. 150.

<sup>15)</sup> fifder, Schieffale. 30. 2, 5. 200, Mr. 50.

Schottenstift in Wien<sup>1</sup>), sowie in der Continuatio Vindobonensis<sup>2</sup>) zum Jahre 1276, und in anderen österreichischen Aumalen, mährend die Continuatio Claustroneoburgensis VI. dafür die Wendung civitatem Nuendurch et claustrum gedraucht<sup>3</sup>). In deutscher Hebersetzung santet Neudurg ex parte claustrali Reuburg zloser flebensetzung santet Neudurg ex parte claustrali Reuburg zloser flebensetzung santet von sich findet in der von herzog Albrecht I. am 5. kebruar 1298 ausgestellten sür Klosterneuburg so wichtigen Urkunde. Dieser Tame, welcher sich dies um die Mitte des XV. Jahrhunderts behauptet, musste zumächst einem anderen weichen, nämlich berzogennendurg sehersdar Temenburch.

Bergogenneuburg findet fich jum erstenmale im Jahre 1505 in einer pom Richter und Rathe "fampt der Gemain der ftat zu bersogen Newnburch" ausgestellten Urfunde4), es ift in den folgenden Jahren fait ausschließlich in llebungs), last fich aber nach 1309 nicht mehr nachweisens). Dafür taucht in der zweiten Balfte des XIV. Jahrhunderts ein neuer Name auf, der nach beiläufig hundert Jahren "Meuburg flofterhalben" vollständig verdrängt und bis beute in Uebung ift: Klofternenburg. Die fleine Klofternenburger Chronif meldet jum Jahre 1361, dass Bergog Albrecht II. ben Tod feiner Bemahlin Johanna7) erfahren babe, "als er gehn clofterneuburg gezogen tam". Im Jahre 1375 findet fich Clofternenburg wiederum in einer Urfunde und zwar in jener Bergog Albrechts III., burch welche er ben Streit wegen zweier Marktzillen zwischen bem Stifte Klofterneuburg einerseits und den beiden Städten Klofter, und Kornenburg andererfeits beilegte8). Das 1381 ausgestellte Testament des Dechantschaffers gu Klosternenburg, Undreas von Tedendorf bat ebenfalls Closterneuburg, 1390 findet es fich in einer Urfunde des Oropites Coloman un Chlofternewnburg"9), 1396 in dem Spruchbrief der Bergoge Wilhelm und Albrecht swiften dem Rathe und der Gemeinde Klofternenburg10) und im felben Jahre in dem Erbvertrage zwischen den Webingern und Michael Cu311), 1398 nennen fich Ulrich der Debaym und Johann der Plodlein Burger von "Klosternemuburg12) und 1400 ichlieft der Kaplan der Siegmundstapelle bei der St. Martinsfirche ju "Klofternewuburgt mit dem gothaus dasselbs ju "Remuburgt" einen Canschvertrag ab13). In der ersten Balfte des XV. Jahrhunderts ift in Urfunden Menburg flofterhalben porberrichend und nur in Chroniten findet fich Clofterneuburg: fo gum

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fontes. Bb, 18, Mr. 39.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Monumenta Germaniae, Scriptores. 38, 9, 5, 708.

<sup>3)</sup> Ebenda S. 745.

<sup>1)</sup> Fontes, 33, 10, 21r. 98.

<sup>3)</sup> Ogl. (hagn) Urfundenbuch des Stiftes Kremsmünfter, Ar. [5], [53 bis 158 und 161.

<sup>6)</sup> Fontes, 33, 10, 27r. 125.

<sup>7)</sup> Johanna von Pfirt, Gemablin tjerzogs Albrecht II., ftarb 1351.

<sup>&#</sup>x27;) Seibig, Monumenta Claustroneoburgensia III., S. 96, Mr. 10.

<sup>9)</sup> Fontes, 23. 18, Mr. 506 and 551.

<sup>10)</sup> Seibig, a. a. O. S. 106.
11) Fontes, 30, 18, 21r, 582.

<sup>12)</sup> Ebenda 38, 21, Mr. 326.

<sup>)</sup> College Co. 20, ct. 020.

<sup>13)</sup> Ebenda Bd. 18, Mr. 597.

Jahre 1416, 1418, 1420, 1422 in der fleinen Klosterneuburger Chronit!), welche aber daneben auch nur Uen burg hat. Im siebenten Decennium des XV. Jahrhunderts jedoch ist Klosternen burg allenthalben üblich und wird in den dentichen Urfunden und dronifartigen Aufgeichunngen ausschließlich gebrancht. Urfunden, Berichte n. dgl., die in lateinischer Sprache abgesafet sind, haben bisweisen bis ins XVIII. Jahrhundert noch Neuburga oder Neuburga claustralis, daneben aber auch Claustriburgum<sup>2</sup>) Claustroneoburgensis.

## Rlofterneuburgs Wappen.

lleber das Mappen Klofterneuburgs liegen feine Nachrichten vor. Die Stadt mag im 13. Jahrhundert3) dasselbe Wappen beseisen haben mie Kornenburg, nämlich einen der Ouere nach in zwei kelder getheilten Schild, mopon das obere feld roth, das untere weiß war. Im rothen feld erhoben fich drei Thurme4). Ils beide Orte von einander unabhängig maren, entwickelte fich bas Wappen jeder ber beiden Stadte felbftftandig; bas von Kornenburg murde burch Konig Cadislaus 1453 "gebeffert", fo das diese Stadt als Wappen in Jufunft den "fchild Besterreichs von rubin und darin ein fteg von filber und in dem oberen theil des Schildes drey thurm mit vergulten knöpfen" baben und in Siegeln, Sahnen und bei allen "geschäften und notturften" ber Stadt führen und gebranden follte. Alsbald gerieth aber diefer Puntt des Privilegs in Vergeffenheit und nach wie por gebrauchte Korneuburg wenigstens auf den Siegeln das alte Wappen. Demfelben ift febr abnlich bas beute von der Stadt Klofternenburg gebrauchte; doch ift hier der Schild ungetheilt und roth; in ihm erhebt nich eine breitburmige Burg mit offenem Spithogenthor und balbaufgezogenem Sallgitter, welche Darftellung fich abnlich auf dem hauptfiegel der Stadt Kornenburg ebenfalls findet. Die beiden Seitenthurme, die aus ber crenelierten Maner empormachsen, haben je ein rechtediges Senfter unterhalb des Sinnenkranges. Der mittlere Thurm zeigt ein halboffenes rundes Thor, darüber zwei rechtedige genfter. Den 21bichlufs bilden Sinnens). Dieses Wappen unterscheidet fich von dem sehr abnlichen bis in die jungften Cace gebrauchten Wappen Kornenburgs por allem dadurch, dass die Chürme ohne Dady find, und dass bei Klofternenburgs Wappen die Stadtmauer fich mimittelbar aus dem Schildesrand erhebt, mahrend bei dem Wappen Kornenburgs die Mauer auf einem Schrägfodel ruht.

Derschieden von dem Wappen der Stadt ist das des Stiftes. Dasselbe zeigt ein halbes (d. i. dreiarmiges) Krenz im rothen kelde, das nebst dem Wappen der Pröpste sich auf vielen Baulichkeiten befindet.

<sup>1)</sup> Jeibig, a. a. O., S. 17 bis 20.

<sup>7)</sup> Mon. Germ. Script. 30, 9, 5, 551.

<sup>3)</sup> Dor 1250 find in Suddeutschland taum ftandige Stadteabzeichen oder Wappen undweisbar, in Gesterreich, soweit bis jest befannt ift, aber erft nach 1250.

<sup>1)</sup> Dal. meine Geschichte der Stadt Korneuburg, S. 50 bis 51.

<sup>3)</sup> Dal. Lind, Städtemappen von Befterreich-Ungarn, Cafel 3.

# Rlofterneuburgs Befestigung.

Reuburg diesseits der Donau oder, wie die Stadt seit dem XIV. Jahrhundert genannt wird, klosterneuburg erscheint nach den Ausstührungen im obigen Capitel nicht nur als ein mit dem Marktrechte ausgestatteter, sondern auch mit Mauern und Thürmen wohl befestigter Ort. Es hatte in lehterer hinsicht um ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal mehr als der am linken User gelegene Hauptort des Gemeinwesens, denn Korneuburg erhielt erst, sowie Vachrichten vorliegen, eine Immauerung nach der rechtlichen Trennung Klosterneuburgs durch König Allbrecht I.

Wer die Beseitigung Klosterneuburgs angelegt hat, wie sie ursprünglich gestaltet waren, meldet kein Bericht. Eine Abbildung des beseistigten Klosterneuburg ist erst aus der zweiten Hälfte des XVII. Jahrhunderts vorhanden in der sogenannten Topographie von Merian<sup>1</sup>), welche wir als Titelbild (Tasel 1) bringen. Darnach war die obere Stadt anf allen Seiten von einer hoben mit Schusslöchern versehenen Mauer umgeben, die



<sup>1</sup>) Der vollständige Litel dieses Werkes lantet: Topographia provinciarum Austriacarum Austriacarum Austriacarum Austriacarum Austriacarum Austriacarum Austriacarum Austriacarum Despitatum proprieta in Belgicum Buber. 1973. pp. 1874. pp. 1874

Jahrhundert mag er mit Schusslöchern für grobes Geschütz versehen gewesen sein. Neberdeckt war er in der letzen Teit seines Bestandes mit einem niedrigen Zettdach. Er wurde 1865 abgetragen. Die Abbildung, die wir nebenbei geden (Kigur I), ist nach einer kurz vor seiner Demosserung von E. Hütter hergestellten Teichnung!). Er stand an jener Stelle, wo heute die Häuser II, 18 und 19 der Ceopoldstraße sich besinden. Wiener Thor wurde dieser Thorthurm genannt, da durch ish die Straße nach Wien gieng. Nach dem Stiche bei Merian besand sich links neben diesem Thorthurm ein etwas niedrigerer runder Churm. Neber dieses sehen diesem Etachrichten.

Dom Wiener Thor verlief die Mauer in gerader Richtung gegen das Gebirge und wendete sich dem hause Weinberggasse Rr. 4 im rechten Wintel nach rechtes. Hier besand sich ebenfalls ein quadratischer mit Schussischen verschener, miteinem Zeltdach bedeckter, heute vollständig verschwundener Thurm. In der Mitte dieser längs der ganzen Südseite der Stadt in gerader Richtung binlaussenden Mauer erhold sich wiederum ein quadratischer Thurm. Es dürfte jener Thurm sein, der bekannt war unter dem Namen "Eisernes Thürs". Allerdings nusse er, vorausgesetzt, dass die Abbildung dei Merian genau is, nach 1677 ungedaut worden sein, dem in den lekten Jahren seines Bestanduser sich entwickelnder, halbennder Thurm; im Innern allerdings war er gerade. Er besand sich an der Ecke der jestigen Ortnergasse (früher Johannesgasse genannt) und der Burgstraße und war in den



(figur 2)

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Berichte und Mittheilungen bes Alterthumsvereines in Wien 230. 8 und Mittheilungen der I. f. Central-Commission für Unuft und historische Denknale (Acue, Jolae), 230. 2, 5, 78.

letzten Jahren seines Bestandes ziemlich niedrig und mit einem Schindelbach bedeckt. Ursprünglich mag dieser Thurm höber gewesen sein, doch sand sich im Jahre 1865 weder mehr eine zur Vertheidigung eingerichtete Etage, noch die nuter dem Dache sich in der Negel vorsindliche Plattform. Eine kleine Chüre sährte von der innern Manterseite in das Erdgeschofs; neben dem Thurme besand sich der Ansgang auf den Mordgang der Stadtmauer; auch aus dem ersten Stockwerke des Thurmes scheint, wie man nach einer Vermauerung schließen konnte, eine Verbindung mit dem Vertheidigungs-Gange bestanden zu baben.

Dielleicht vor 1529 wurden dem Thurme niedrige, runde Bastionen vorgebaut, welche von ihm aus durch eine Heine Thüre zu betreten waren. Sie mag vor der Erbauung dieser Bastionen als Ausfallsthüre gedieut haben, da sie sich hoch über der Soble des Stadigradens besand. Das Mauerwerf der beiden Bastionen war mit dem Thurme nicht verbunden, ein Umstand, der eben für die spätere Erbauung derselben spricht. Die für steine Kanonen oder hadenbüchsen berechneten Schiesslöcher lassen die Errichtung um die oben angegebene Zeit, also vor der ersten Türtenbelagerung annehmen. Auf der von uns gegebenen Abbildung (Sigur 2) furz vor der 1869 ersolgten Demolierung des "eisernen Thürks" von U. Wilemans angesertigt), erscheint es ohne Thor und es sit fraglich, ob überhaupt in jener Zeit als die Stadtmauern Klosternenburgs Vedeutung hatten, bier ein Thor bestanden hat.

Unbestimmbar zu welcher Zeit wurde neben dem "eisernen Thürl" die Stadmauer durchgebrochen und ein Gitterthor aufgestellt, das auf dem Bilde sichtbar ist. Dasselbe schloss die damalige Johannesgasse ab. Das "eiserne Thürl" wurde, als man 1865 die Burggasse regulierte und fahrbar machte, abaebrochen.

Dom "eisernen Thirt" verlief dann die Stadtmaner ebenfalls in gerader Richtung die zum Abhange, an dessen Kus in trefeingerissenen Bette der Kierlingbach der Donan zweilt. Dort dog sie in rechtem Wintel nach Weiten ab und war dier ebenfalls durch einen Thurm flantsert, houte Schießstatt oder auch Gadesthurm genannt. Hier sind noch größere Partien der aus Bruchsteinen aufgeführten Mauern vorhanden und anch von den ebemaligen nach Merian etwa ebenfalls quadratischen, in Wirklichteit aber runden Ecksthurm sind noch Reste vorhanden, wie sich aus Sigur 5 entrebmen läset).

Der Grundrifs dieses Thurmes ist aus drei Kreissegmenten zonstruiert, wopon das mittlere Segment beinade zwei Drittheile eines Kreise erreicht. In den Manerresten sind noch Schusslächer für schwere Geschüste zu bemerten. Uns einem Steine findet sich die Jahreszahl 1557 eingemeisselt. Wahrscheinlich hat man in diesem Jahre, in welchem serdinand I. ein mächtiges heer gegen die Türken nach Ungarn und Stavonien entsendete, das aber schmässlich zu Grunde gieng, in Klosternenburg wie überhaupt in Gesterreich aus zurcht vor einem bevorstehenden Einfalle der Türken die Staddmanern arsindlich ausgehösser.

1) Das Bild int von der Badbrude aus aufgenommen.

<sup>)</sup> Mittheilungen der f. f. Central-Commission für Kunste und historische Denfunde, 28. [5, 5, 55, Dal, and Berichte und Mittheilungen des Mierthums-Dereines, 28. [8, 5, 6].

Hier an der westlichen Ede der Ummauerung Klosterneuburgs erhob sich die von Albrecht I. erbaute Herzogsburg, zu wechter ein Thor, das Umrythor sühret. Inkundlich wird dasselbte erst [3.75 erwähntt]. In mmittelbarer Nähe des Aurythores erhob sich eines der mächtigsten und bekanntesten Vallwerfe Klosterneuburgs die sie sin das kehre lie. Sie sit gagen die mutere Stadt gelegen, dort wo das Terrain ganz besonders siest abställt. Ileber die Entstehung der hundskehle weiß die Sage solgendes zu melden:

König Öttötar II. befestigte Klosternenburg und übertrug die Würde eines Marschalls und Landeshauptmannes von Gesterreich seinrich II. von Kneuring, welcher dann als oberster Beselshaber Gesterreichs in Klosternenburg die "Kehle", d. i. die siese Ausschalt aus der unteren in die obere



(Figur 3)

Stadt Klosternenburg, befestigen ließ. Da Heinrich II. von Kueuring, erzählt die Sage weiter, gleich seinem Dater Hadmar den Veinamen "Dund" sälhete, wurde die von ihm angelegte Vesestingung "Hu no des es hie" genannt. So die Sage. Mit den zur Verfügung schenden Nachrichten, läset sich diese Sage von der Erbanung der Hundstehle durch heinrich II. von Kueuring nicht widerlegen aber auch nicht stützen. Urfundlich wird die Hundstehle 1575 zum ersten Male erwähnt, alse hundert Jahre später als sie der Sage nach erbant war. Unders sieht es mit der Sage, wenn wir sie prüsen auf den Namen hin. Heinrich II. von Kueuring war der zweitgeborene Sohn jenes Kadmar von Kueuring, der im Vereine mit seinem Bruder speinrich gegen den jugendlichen Herzog Friedrich II. die Wassen erhob, als Herzog Ceopolds VI. irdischen Reberreite in Eilienseld kaum zur ewigen Unde

<sup>1)</sup> Fontes, 28d, [0, S. 452, Ar. 464, — Neber die Hundskehle ngl. Roft erfitz. Die hundskehle in Mossernenburg von ihrem Ursprung bis auf unsere Cage (14 S. 89). Wien 1868.

<sup>1)</sup> Dal. oben 5, 59.



(Sigur 4)

heinrich I. von Kuenring gieng er dann auf den Sohn seiner Tochter Eusenia, heinrich von Pottendorf, über, der sich ebenfalls östers "synnd" nennt. Nie aber führt sein gleichnamiger Entel heinrich II. diesen Namen. 1) So ist es dann auch nicht richtig, das die hundstehle von ihm den Namen. 1 Die hundstehle dürfte (408 eine gründliche Erneuerung ersahren haben, als sich die beiden hersoge Ernst und Eeopold seindlich gegensüberstanden und ersterer in Klosternenburg seine Streitkrässe zusammengezogen, lesterer in Kornenburg größtentheils Truppen versammelt hatte. Im

<sup>&#</sup>x27;) frieß, die Berren von Kneuring, E. 55 und 54.

Jahre 1462 murde durch Herzog Albrecht VI. die Burg, sowohl wie das Burgthor erneuert und auf seine Interduning bin murde der untere Gemöllbogen gespannt, der obere vermauert; zwischen beiden bildete sich eine kinde, "dabin kan damals der Infang von dem Kallgattern".

Es ift dies jenes kallgitter, welches auf dem nebenstehenden Wilde (Kigur 4) an dem Thurme zu sehen ist. Man bemertt auch gang gut den alten Thorbogen und den von herzog Albrecht VI. eingefägten. Jur rechten und linken Seite des Thurmes erhob sich je ein seitgebautes Rondell. Steil stieg zum Thore die Jusabrtsstraße von der unteren Stadt empor, während der kusweg ungefähr einen Meter höher als der kahrmeg



(figur 5)

auf Stiegen hinaufführte, die am Thore in eine fleine Thüre mündeten, um durch einen langen, sehr schmalen und finiteren Gang zu sicheren und auf der Seite gegen die obere Stadt bei der Johannesbrücke auszumünden. Diese Stiege zählte zwölf Albintungen zu je vier Stuten; sie ist sowohl auf dem obigen Wilde (Kigur 5), sowie auf dem solgenden (Kigur 6) zu sehren zeiteres zeigt die hinndstehle) von unten, letzteres von oben?). Die hindstehle blieb bis zum Jahre 1804 in ihrer Jahrhunderte alten Gestalt. Damals wurde der vierestige zwei Stockwerke hohe mit einem steil absallenden Dache verschene Thurm bis an die Stadtmauer und den stiftlichen Grushof

<sup>1)</sup> Diese Urt von Chorbefestigungen, wie wir sie bier in Alosternenburg finden, beigt im tallenijden berba di cane (bimdebart) worans in der Fortificationsfunft der Amsbruck 23 ar bie au für solche bestiffiate Chore entstand.

<sup>2)</sup> Beide nach Sepiamalerei, die fich im Stiftsardire befindet.

abgebrochen, der steile, holperige fahrweg cassiert, der Stistsberg zur Geminnung einer besseren Kahrstraße abgegraben und der so gemonnene Schutt zur Unschützung verwendet. Die Stadt gab Jug und handarbeit von den Bürgern, die solche von haus zu haus übernahmen. Und die Rondelle zu beiden Seiten des Churmes verschwanden. Das auf der linken Seite besubsliche war in den letzten Jahren des Lestandes die Wohnung des Todtengräbers, eines übergroßen, hageren Mannes, der im Volksmunde den Namen "der Kremserted" führte. Nur die alte Stiege blieb zunächst von der alten hundstehle übrig. Da sie den Kahrmeg sehr beengte, sollhit auch



(figur 6)

schon in den langen Jahren ihres Daseins versallen war, ereilte sie [857 das Schickal des Thurmes und Thores. Un die einst steich seiten des kahrweges siest aufsteigenden Mauern. Da stürzte am 27. September 1864 um halb 12 Mbr nachts ein Theil des stiftlichen Kellereigartens sammt der nordwestichen Umsassmaner in einer Umsdehmung von 15 bis 20 Actern in die Tiefe. Schuttmassen und Trümmer des den Kellereigarten einsassenden gusseisernen Gitters sperten jede passage. Si lag aber auch die Dermutthung nache, das jemand unter dem Schutte begraben liege. Durch Verwendung des Vezirtsvorschers Willselm Edlen von Tepsen unter von Seite des Pionnier-Vataillons-Commandos bereitwilligh die ersorderliche Umsahl Soldaten geschickt, um die Ubrümmung nach Thumlichfeit rash zu vollziehen.

Die letzten, welche die Stelle passiert hatten, waren ein Nitmeister vom Depot, der von der oberen Stadt kam, und zwei Cadetten, die in die odere Stadt giengen. Ersterer erzählte, er habe, als er diese Stelle passierte, das Gefüld gehabt, als ob jemand Sand nach ihm werfe. Kamm war er einige Schritte entsernt, vernahm er hinter sich das Krachen der einspresenden Mauer. Er rief sogleich den beiden Cadetten zu mod erhielt von ihnen die Untwort, dass auch sie unversehrt an dieser Stelle vorüberaekommen seien.

Machdem der Schutt entfernt mar und fich berausgestellt batte. dajs niemand verunglückt mar, musste Sorge getragen werden, dass der entstandene Schaden autgemacht, weiteren abulichen Unglücksfällen porgebengt werde. on diefem Swede wurde vom t. t. Bezirksamte an den uadriten Tagen eine commissionelle Verbandlung mit Beisiebung des Besirks-Baningenieurs von hietzung, Schumn, gepflogen, beffen Gutachten babin lautete, das die gange Maner von der gur Bundstehle hinabführenden Stiege bis zur Stätte, mo die Abrutichung stattfand, abgetragen werden mune. Miemand erhob gegen dieses Gutachten Protest und bas Stift beichlojs die Mauer, soweit diejelbe schadhaft war, abzutragen und mit Benützung der festen Grundmauer eine neue zirza zwei Meter bobe Mauer aufzuführen, das darauf befindliche Erdreich unter einem Wintel von 40 bis 450 zu bojden und die Oberflache mit einem holgernen Belander ju nungeben. Die Stadt Klosterneuburg wünschte bei dieser Gelegenheit, die ohnehin enge Paffage um circa 11/2 Meter zu erweitern, welcher Wunsch trot vieler hauptfächlich perunärer Bedeuten in Erfüllung gieng, Um 25. De tober 1864 ftellte die Stadtvertretung an den Pralaten des Stiftes, Abam Schred, die Bitte, er wolle die jur Erweiterung der Strafe erforderliche Grundfläche unentaeltlich abtreten und auch einen Theil der Beritellungsfoften tragen. Pralat Schred erflarte fich bereit, die gur Stragen Derbreiterung nothige Grundflache in einer Breite von 51 , Metern bis an die Ede des Sebengruber'ichen Baufes (beute Bundskehle 9) unentgeltlich abzutreten und überdies der Stadtgemeinde, welche die Gerstellung der Mauer übernahm, einen Beitrag von 1000 fl. zu geben. Die theilweise Abtragung der alten Maner, Die Beseitigung des badurch gewonneuen Schuttmateriales und die Berstellung der neuen Maner war Unfgabe der Stadtgemeinde, welche meder Mübe noch Geldopfer scheute, um allen au fie gestellten Unforderungen gerecht zu werden. Um den Ban der aus trefflichem Material hergestellten und daber dauerhaften Mauer that fich nebit der Stadt besonders der f. f. penfionierte Oberft Bach Edler von Klarenbach berver, 21m 9. Juli 1865 war die Arbeit vollendet, die Mauer and mit einem Mörtelampurfe verseben, der im Voranschlage nicht entbalten war. Die Kojten des Unwurfes betrugen 107 fl., welche Summe das Stift der Gemeinde erfette. Bur Erinnerung wurde an der Mauer eine Gedachtnistafel angebracht mit folgender Inschrift:

"Im Uebereinkommen und unter Milwirkung des hochwürdigen Chorbernstities Mosternenburg hat die Gemeinde nach Abtragung von 550 Cubifflater Gestein und Erde den bestandenen Engweg zur gegenwärtigen Strassenbreite erweitert und diese Mauer aufgerichtet im Jahre: 1865."

Die damals geschaffene Gestalt der Hundstehle ist heute noch unverändert. Den gegenwärtigen Justand veranschanlicht das nebenstehende

Bild (figur 7). Es zeigt die ansteigende Straße, die unter dem Vogen der Johannesbrücke auf den Rathhausplat hinausführt, auf welchem eine Mariensäule sich befindet. Nichts mehr erinnert an den alten Chorthurm, der sich dort erhob, wo heute das hans hundstehle Ur. 5 steht, nichts mehr an den holperigen Weg, der bis 1804 zwischen dem ehemaligen Brandause, heute Ur. 5 Albrechsstraße, und dem haufe 2r. 5 lief.

Die Besestigung Klosternenburgs setzte sich von dem Burgthor und der Hundskehle gegen die Donau zu fort, und zwar knapp an dem Albhange der Bodenerhebung, auf welcher hier die Stiftsgebäude sich erhoden, führte also durch den Garten der heutigen Stiftsgestande sich erhoden, führte also durch den Garten der heutigen Stiftsressunation und dem als Wahrzeichen Klosternenburgs weithin sichtbaren, mit einer Statue des heil. Coopold geschmückten Schüttsgeta, wo sich beute noch eine mit Jinnen und



(Sigur 7)

Wehrgang verschene Mauer erhalten hat, die auch auf unserem Vilde (figur 8) sichtbar ist. Die im Jahre 1889 auf dem Ibhange gepflangten köhren sind hente bereits so hoch geworden, das sie dem die hundskehle emporsteigenden Wanderer beinahe den Anblick der letten Uederreite der alten Vesestigung, die so oft Stadt und Stift geschützt hat, entziehen. Die Stadtmauer umfalste also auf der Westseit auch das Stift, das den höchsten Puntt der Stadt seit seiner Gründung einnimmt: durch seine gewaltigen Vanten konnte es gleichsam als Citadelle der Stadt gelten. Don seinen Vessstämmigswerten ist noch ein kleiner Ehorthurm, aus dem ehemals ein Inspreg über den Vergabhang, heute hingegen eine Stiege, heradsstührte, erbalten.

Das Pförtlein wurde durch einen Erfer mit Gufsloch und durch ein daneben befindliches polygones Stiegenhaus mit Schießicharten geschützt.

Die Beseitigungsmauer sette sich dann noch gegen die Donau zu ein turzes Stück sort, dog unterhalb des Thores, welches heute noch zu dem alten Stiftsgebände sührt, stromabwärts im rechten Wintel um, verlief aber längs der Donan im 17. Jahrhundert!) uicht in gerader Richtung, sondern der Vodengestaltung und den Vanlichseiten des Stiftes entsprechend in einer gebrochenen Einie. Wiederholt diente sie zugleich als Maner für die Gebände des Stiftes. Sie ist noch heute zum Theile erhalten, trot der großen bauslichen Veränderungen, welche vom Probst Ernest Perger (1707—1748) im vorigen Jahrhundert durchgessilhet wurden. So erblicht man heute noch im sogenannten Garten des Geschirrmeisters Reste der Vessestigung, die in ihrem Verlause mit zwei Thürmen bewecht war. Der eine von ihnen, allentbalben



(figur 8)

Sattlerthurm genannt, sieht heute noch und ist seit 1895 um ein Stockwert erhöht. Den ihm ab verlief die Maner ohne durch ein Thor unterbrochen zu werben – der Ourchpruch zum Eutssteig ist neueren Datums – in gerader Nichtung, war dort, wo sie das stiftliche Territorium verließ, mit einem heute noch thestweise sichtbaren Thurme bewehrt, bog dann längs der heutigen Vergitraße gegen das Wienerthor zu, welches sie etwas oberhalb des Gasthauses "Jum grünen Vamm" erreichte.

<sup>9</sup> Dal. Seibig in den Berichten und Mittbeilungen des Alterthumsvereines, 280. 26, Cafel 30 S. 127 und Dregler, Das Stift Alofternenburg, Cafel 30 Seite 138.

In folge der Vodengestaltung war nach Norden und Westen eine Sicherung der Stadt durch einen Graben nicht erforderlich; im Norden ersette die Donan einen kinstlichen Stadtgraben, im Westen war das tiese, stell abfallende Thal des Kierlingbaches. Gegen Süden und Osten muste die Stadt aber mit einem Graben bewehrt werden. Er war sehr ties und mündete dei dem Schiesstatthurm in den Kierlingbach, am Ende der Vergasses in die Donan. Seine Nichtung bezeichnen die Verg., Weinderg., Fremann und die Vorgasses.

Allem Anscheine nach hatte auch die untere Stadt, aber erst in Holge der bei den Türkenkriegen gemachten Erfahrungen, eine Um man er un n.g. Quellemmäßige Berichte darüber sehlen vollständig. Als Begrenzungslinien dürsten die Seldgasse, die Eangüögergasse und die daran schließende Stiege zum Bonanarm, sowie die Alanern am Albhange der Martinstraße gegen die Wassersiele betrachtet werden können. Im ehemaligen Holgssage Konrads im Anschließe an das Wasserstellen.



(Sigur 9)

(Sigur 9) stand noch in den Sechziger-Jahren eine alte Mauer mit Schießischarten; die Gestaltung des Ansganges der Sischergasse lasst auch dort einen Albschuss verunutsen. Bei dem siestlichen Hause in der Albrechstraße Ur. 55, dem sogamuten Sorsthause und bei dem Riederschen Gassthause (Albrechstraße Ur. 44) bestand nach der Tradition noch zu Unfang dieses Jahrhunderts ein gemauerter Chorbogen, durch welchen man in die Albrechsstraße eintrat.

# Die Siegel Rtofterneuburgs.

Die österreichischen Städtestegel zerfallen in Haupt, Geheim, frunds mit Gerichtssiegel. Don diesen vier Alten fann die Richternenburg letteres nicht nachgemeigen werden!). Wann die Stadt das Archt erhalten hat, ein Siegel zu führen, läst sich nicht seinfellen!), sicher hatte sie es, wie sich aus der Aamenssorm "Herzogennenburg" ergibt, unter König Albrecht I.

Nach dem Ubbrud in der Smitmer'iden Sammhma3) ift im Siegelbild ein mit Thurmen und Jinnen bewehrtes Thor, das fich auf Selfengrund erhebt, dargestellt. Dorne in der Mitte ift der Thorthurm mit hober Spitbogenpforte, welche ein balbaufgezogenes fallgitter vertbeidigt. Heber dem Thore ift eine runde, peraitterte Mifche, Rechts und links daneben ift ein ebemaliges Spitbogenfenfter, darüber drei Lugfenfter, zu oberft Sinnen. an beiden Seiten des Thortburmes ift ein runder zwei Stodwert bober Thurm mit vorspringenden Abtheilungsgesimsen und spitem Dache über den Sinnen. Don diefen Thurmen gieht fich die Stadtmauer aufwarts; auf jeder Seite ift eine Ausfallspforte fichtbar, worauf rechts und links von je einem Thurme, der denen beim Thore abulich ift, die Dorderseite abgeschloffen mird. Den binteren balbrunden Theil der Stadtmaner, ju deren Bruftwebr Treppen führen, ichüten zwei dem Thorthurme abuliche Thurme, zwischen welchen der dreiedige öfterreichische Binderschild angebracht ift; das weiße Seld besselben ift blant, das rothe gegittert. Um dieses Bild lauft innerhalb zwei Perleulinien die Umschrift (Legende)

## + SIGILL' · CIVITATIS · HERTZOGENEVMBVRGENSIS

in sorgsättigen frästigen Eapidarbuchstaben ausgeführt. Der Durchmesser des Freisrunden Siegels beträgt 7 cm 2 mm. Es ist satt ebensogroß wie das Stadtsegel von Eggenburgt). Der Originalstempel dieses schönen Siegels war im Rathhause der Stadt noch 1846 vorhanden, sindet sich aber heute nicht mehr. Ausger dem Abdrucke in der Smitnerschen, sindet sich aber heute nicht mehr. Ausger dem Abdrucke in der Smitnerschen Sammlung sindet sich dieses Siegel an einer Urtunde des Elliensfelder Archivs vom 1821, wonach Hauthaler in Recensus diplomatico-genealogieus archivi Campilliliensis auf Tabula XXVI Ur. 5 eine siemlich gute Abbiddung

<sup>1)</sup> Mur von Gumpoldsfirden ift ein Berichtsfiegel befannt.

<sup>3)</sup> Im schwäbischen Landrecht heißt es: "Die ftätte sullen and instegel haben, doch mit ihrer herrn willen, und haben if es anders, so haben sy nicht draft, wann und ir stett geschäft.

<sup>3) 3</sup>m f. und f. Bans. Bof. und Staats-Urdir.

<sup>9</sup> Don anderen laubesfürstlichen Städten Oesterreichs unter der Euns weisen, soweit Siegel aus dem 14. Jahrhundert erhalten sind, selbe folgende Dimensionen der Durchmesser auf; Arems 5 cm 5 mm (Krems bestitzt und ein Siegel aus der Zeit König Ottofar mit einem Durchmesser von 6 cm 1 mm; gal. Kerf ab a um er, Geschichte der Stadt Krems, S. 16), Eggenburg 7 cm 8 mm, Rind an der Leitha 5 cm 4 mm, Neth 5 cm 5 mm (rgl. pintifchert, Denkvürdigeiten der Stadt Reft, S. 18), Stein 5 cm 4 mm, Josett 5 cm 5 mm, Kornenburg 5 cm 1 mm (rgl. meine Geschichte der Stadt Kornenburg, S. 52), Tullin 5 cm (rgl. Kerf ab a um er, Geschichte der Stadt Kornenburg, S. 52), Tullin 5 cm (rgl. Kerf ab a um er, Geschichte der Stadt Kornenburg, S. 52), Tullin 5 cm (rgl. Kerf ab a um er, Geschichte der Stadt Cullu, S. 5), Waldbosen a. d. Chava 2 cm 8 mm, Jys 6 cm 1 mm, hainburg 6 cm 4 mm, Laa 5 cm 4 mm. Dgl. Metly, Beiträge zur Siegesfunde; Mitthe in gen der k. f. Central-Commission für Kunste nub bistorische Denkmale (Neue Solge), 38. 1 mm 2.

gegeben hat. Es findet fich dann an einer weißlichrothen Seidenschunt an dem Annobriefe der österreichischen Städte gegen Kaiser Kriedrich III. vom Jahre 1451, welcher sich im t. und f. Bauss, Hofs und Staatsarchiv besindet.

Diefes Siegel, das sogenannte Hauptliegel wird in lateinischen Urfunden »sigillum civium», in deutschen Urfunden "unser stat insigel" oder der "stat auspangundes insigel" genannt.

Gleichzeitig mit diesem Siegel stand ein anderes, kleineres (Geleimoder Secretificael) in Gebrauch, welches auf felfigem Grunde eine ge-

oder Secrethegel) in fchlossene aus Quadern orbanto Stadtmanor

erbante Stadtmaner zeigt (Rigur 10), deren zwei anfwärts ziehenden Seiten von je einem fehmalen zwei Stodwerke hohem Churme flankiert find.

Churme flantiert find. Hinter der Maner erhebt fich ein breiter Churm mit zurüchweichenden flanken und einem Spithogen in



(Sigur 10)

der Mitte. Sowohl die Stadtmaner als auch die Thuren find mit

Simen getrönt.
Swifden dem breiten
Thurnt und jedem der
febnalen ift eine Blume
angebracht, ebenfo
eberhalb jedes der
febnalen Thirme. Ihn
biefe Daritellung läuft
innerhalb sweier Perleultinien die Unifariti.

#### + S · CIVITATIS · HERTZOGENOVMBVRGENSIS

in Unciale, die dem 14. Jahrhundert angehört. Der Durdmeiser dieses kreisfunden Siegels beträgt 5 cm 9 mm. Der Originalstempel war noch im Jahre 1877 vorhanden, findet sich aber heute nicht mehr). Der Name "Herzogennenburg" deutet sowohl bei dem vorhergehenden, wie bei diesen Siegel auf die Zeit König illbrechts I. als jener der Entstehung hin.

Noch ein drittes Siegel gebrauchte die Stadt im 14. Jahrhundert, das sogannte Grundssegel. Dawon finder sich nur eine Zeichnung im t. und t. Haus, those und Staats Archiv; eine Urfunde damit war disher nicht ans münden. Nach dieser Zeichnung war das Siegel treisrund mit einem Durchmesser von 2 cm 6 mm, zeigte im Allbeide den dierereichsischen Sindenschild und zwar die Ande gegittert, die beiden rothen selder leer?). Zwischen zwei Perlentinien war die Unschrift:

#### + S.GRVNTRECHT ZE NIWNBVRG.

Dieses Siegel diente zur Befrästigung?) aller Grund und Boden der Stadt betroffenden Urfunden, also des Kanfes und Verfauses, des

<sup>19</sup> Dal. Mittheihungen der f. f. Central-Commission für Unnste und historische Denkunde (Neue Golge), 285. 2, 5, CXXXIX. Darnach batten übnliche Siegel die Stadt Stein un der Donaun, Erief und Salburg, (Ogl. and, "Sphrajnische Mittere herausgegeben von derselben k. f. Central-Commission, Cafel 15, Sig. 4, 9 und 10.)

<sup>&</sup>quot; Mielly, Beitrage gur Siegelfunde, S. 50 bis 51.

<sup>3)</sup> Der Swect der Siegel überhaupt war, einer Iletunde Glaubwiftolgteit zu verleiben, zumal in jeiten Seiten, als das Schreiben eine nicht allen geläufige Runft war. Das Siegel wurde einweder auf die Ilrfunde gebrifft oder einer Schunt angehängt, welche man durch die Ilrfunde zog ("besiegelt mit dem anhaudmen infegal").

Taufches und Derpfändens von Baufern, Garten, geldern, Wiesen und Weingarten.

Nach Seibig!) hatte die Stadt im 14. Jahrhundert noch ein viertes Siegel mit dem Stadtwappen und der Umschrift:

## S · civium in nvenburgh.

Ans dem 18. Jahrhundert wird in der Gemeindekanzlei ein Siegelstempel aufbewahrt, der im Siegelbilde ein Stadthor zeigt, an dessen rechter und linter Seite sich ein mit Jinnen gekrönter Thurm erhobt, zwischen denen sich ein deitter etwas höherer ebenfalls mit Jinnen verschener besindet. Die Umschrift lautet:

#### + CLOSTERNEIBVRG · STEVERAMT 1722.

Uns dem Jahre 1840 hat sich ein Siegelstempel erhalten, der solgendes Siegelbild zeigt: auf einem Kelsen erhebt sich eine aus Quadern erbaute mit Jinnen versehene Mauer, die rechts und links se einen Thurm mit Jinnen trägt. Iwischen beiden sieht ein ebenfalls mit Jinnen gekrönter etwas höherer Thurm mit einem offenen Thorbogen. Das Siegelbild ist von Ornamenten umgeben, dessen oberer Theil die innere, die Umschrift einschließende Linie etwas durchbricht; die änsere Linie ist aus Perlen. Die Umschrift selbst lauter:

## · SIGIL DER L·F·STADT CLOSTERNEUBURG·1810.

Da dieser Siegelstempel bereits sehr abgenützt war, ließ man in den legtwersossenen Decemnien einen anderen schwieden und gad dem Siegelschweider den Unstrag, den nenen genan dem von 1810 ähnlich herzustellen. Er sührte den Unstrag so pünttlich aus, dass er auch die Jahressahl 1810 ansnahmt, kerner besitt die Stadt ein Siegel, welches eine crenesierte Maner mit dere Übürmen zeigt, den mittleren Thurm mit einem offenen Thorbogen. Die Unsschiprung sie sehr einfach. Die Unsschiprung sie sehr einfach. Die Unsschiprung sie sehr eine Chorbogen.

## MAGISTRAT KLOSTERNEUBURG.

Endlich ift noch ein Siegel, das drei Thurme auf der Mauer in sehr verzierter Gestalt zeigt. Junerhalb zwei Linien ist die Umschrift:

#### · SIEGEL DER STADT KLOSTERNEUBURG.

Bei wichtigen Unlässen gebraucht man beute ein dem zuerst beschriebenen Hauptsiegel ähnliches, welchem aber die Umschrift sehlt.

Wie das Wappen der Stadt verschieden ist von dem des Stiftes, so ist es auch das Siegel. Das alteste Siegel des Stiftes zeigt Maria auf dem Chrone sitzend mit dem Kinde auf dem listen Zirme, in der rechten Hand ein Liste haltend. Die Unschrift lautet:

## S · SANTE MARIE NIVNBVRG.

heute wird vom Capitel ein Siegel gebraucht, welches das Mappen des Stiftes im Siegelbild trägt. Ihr manchen der in Verwendung siehenden oder gestandenen Siegelstöde ist das Mappen gegen alle Neberlieferung

<sup>1)</sup> Monumenta Claustroneoburgensia II, Ilnhang 27r. 9.

mit einem Kreuze gefröut, ja manche Siegesstecher haben nebst der Inful auch ein Schwert hinzugessügt, gleichsam als ob das Stift je das Recht gehabt hätte, über Ceben und Cod zu richten.

Das Material, in welches die Siegesstempel eingedrückt wurden, war ursprünglich ungefärbtes Wachs, disweilen auch grünes. Ersteres, heute gewöhnlich mehr oder weniger braun erscheinend, ist im 14. Jahrhundert der vorherrscheide Siegesstem Machs sindet sich in 15. Jahrhundert, wird aber durch rothes verdrängt. Mit rothem Wachs siegesten ursprünglich nur Kaiser und Könige; sie verliehen dieses Recht dann kürsten, und diese hinwieder au ihre Städte, ja auch au Privatpersonen. Grünes Wachs gebrauchten gewöhnlich Klöster und gestätiche Körperschaften, weißes Wachs die freien Reichsstädte, schwarzes Wachs der Patriarch von Jerusalem und die Größmeister der gestätichen Kitterorden. Gold und Silber benützten die bezantinischen Kaiser, Gold auch die Päpste und selten (der Kosten wegen) die Kanslei der deutschen Kaiser und Könige.

Klosternenburg erhielt die landesherrliche Auszeichnung, mit rothem Wachs siegeln zu dürsen, am 50. Jähner (564 durch Klassie Kerdium) I. Umgeben war das roth gefärbte Wachssiegel von ungefärbtem Wachs, welch' letteres schalenartig um das rothe Wachs gesorm wurde. An Stelle dieser Schalen aus ungefärbtem Wachs, traten während des 16. Jahrhunderts in mehreren Städten, zu denen auch Klosternenburg zählt, gleich wie bei den Siegeln des Candesssürsen, holzspesch. Ebenfalls im 16. Jahrhundert beginnt das Papier sie est, welches über einer Wachsunterlage der Urtunde ansgedrücht wird; gewöhnlich kam das Secretsegel dabei in Dermendung.

# Rlofterneuburg im XIV. und XV. Jahrhundert.

Dir fehren nunnehr zum Jahre 1508 zurück, um die Geschick des von Albrecht I. zur selbsthändigen Stadt erhobenen Renburg kosterbalben in jener Zeit darzustellen, in welcher die Städte zum größten Einflusgelangten. König Albrecht I. hinterließ bei seinem Code vier Söhnel), von denen erst zwei großjährig waren, nämlich friedrich der Schöne und Ecopold. Ersterer hatte, nachdem der allere Ander Rudolf 1506 König von Behnen geworden war, in Ihwesenheit seines Daters die Regierungsgeschäfte in Oesterreich geleitet und übernahm nun dieselben selbständig, während Ecopold die Vorlande, d. i. die in der Schweiz und im Essageschäfte in Bestungen des Haufes shabsburg, verwaltete, friedrich war der Stadt Klosternenburg ebenso gewogen wie sein Dater. Toch bevor er nach Speier gieng, um von dem neuen deutschen König, Heinrich von Eugemburg, mit den österreichisch-sabsburgischen Eändern beschut zu werden, deskätigte er zu Wien am 24. April 1509 der Stadt die 1298 erbaltenen Freiheiten?

<sup>1)</sup> Jur Erflärung der Bermandtichaftsverbaltniffe der Landesfürften aus dem Saufe Stabsburg diene folgende Cabelle (fiche Seite 75):

<sup>2)</sup> Bergog Leopold murde wegen feiner Capferfeit und Ritterlichfeit "die Blume der Ritterichaft" genaunt.

<sup>3) &</sup>amp; eibig im "Archiv für Knude österreichischer Geschichtsquellen", 28.7, 5. 514, 21r. 2 — Monumenta Claustroneoburgensia II, 21r. 2.

und am 28. April (318, nachdem er selbst von einem Cheile der Kurstürsten zum deutschen König erwählt worden war, überließe er den Vürgern Kloserneuburgs mit Juhimmung seiner Brüder die ihm als Candessfürsten gegenthümlichen 24 Joch Weingärten, gelegen auf der Weyding, in dem Gereidt genannten Lied, in der Weise, dass sie und ihre Aachtenmen damit nach freiem Ernessen verfügen kommen, doch allsährlich gewisslich" von jedem Joch 16 Einer grechter Stadtmaße als Jehent und Vergrecht an den landesfürstlichen Kellermeister zu leisten hatten!). Wenige Monate später, am 14. September dessselben Jahres?), brach in der Stadt ein fürchterlicher Vrand aus, der für die Stadt und das Stift gleich unbell war. Echteres brannte vollständig nieder, von der Stadt wurde mehr als die hälfte der häusersahl in Afche gelegt. Kaum hatten die Vürger ihre häuser wieder erhoben, zumal da das Jahr (325 reich an Getreibe und Wein war, so traß sie eine "bisher unerhörte", große Steuer: jedermann, sogar das "Kind in der Wiegen" musste [326 einen Großden

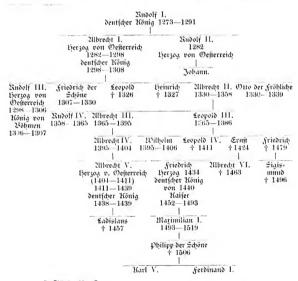

<sup>1)</sup> Ebenda Ur. 3.

<sup>2)</sup> Chenda S. 251 — Monumenta Claustroneoburgensia I. S. 1. — Neber das Jahr liegen verschiedene Angaben vor nämlich (518 und 1522. Aach den Ansführungen Maximilian fischers a. a. O., Vd. 1, S. 158, wird man sich für 1518 yn entscheiden haben.

Steuer zahlen!). Um biese Zeit zog sich Kriedrich der Schöne, der troth all'seiner Bemühungen um die deutsche Krone schlichten ur den leeren Titel eines römischen Königs führen konnte, nach Gutentein zurück. Im Jahre por seinem Tode gab er für immer den Kürsten oder herzogkof bintan.

Der hof mar bereits im Jahre 1317 sehr verfallen: der Candesfürst hatte in demischen nur mehr einen Keller, der an die marmorene
Kapelle sieß, sowie die Münsssätte. Im 5. Juni 1517 gab nun Friedrich
der Schöne im Einwerständnisse mit seinen Vrüdern den Hof seinem getrenen
"Schlisser" Germot und dessen Gemahlin Margaretha mit dem Nechte,
benselben aufsuhanen, darinnen zu wehnen und nach ihren Willen darüher
zu verfägen; doch sollten sie und ihre Nechtsnachselger auf dem hofe
jährlich in die landesfürstliche Kammer ein halbes Plund Pseunige zahlen
und zwar so, das sie 60 Pseunige zu Georgi, weitere 60 Pseunige zu
Michaelt erleuten?

Der Theil, welcher vom Herzogshofe nach (517 den Herzogen noch geblieben war, fiel immer mehr dem Derfalle andeim; im Jahre (529) war das Manerwert bereits "ganz niedergefallen", das Hans dde; da schentte selbes König kriedrich am 1. Mai (529) seinem Getrenen Konrad von Alarn und dessen Idarbiert Admester Abelheid zu Eigen gegen einen sährlichen Dienst von 60 Pfennigen zu Martini an die landesfürstliche Kammer3). Konrads Sohn, Peter, überließ (557 diesen Eheil des Herzogshofes dem Propsie Ortolf, der ihn mit den sittlichen Vesitungen vereinstate4).

friedrich dem Schönen solgten seine Brüder Allbrecht II. und Otto der fröhliche. Beide kannen im Angant des Jahres 1550 nach Klosternenburg und bestätigten daselbst die Beststungen und Rechte des Stiftese, welches von den beiden Hersogen 1559 als Entschädigung für die durch Gründung des Angastiner-Eremitenklosers in Kornenburg erlittene Einbusse die mamorene Kapelle erhielt. Wenige Tage, nachbem dies Schenfung untmöllich seitgesiellt war, starb Hersog Otto, und nun führte Allbrecht allein die Regierung über die habsburgischen Lande. Sein Eharafter sowohl sowie seine Lahmbeit machten seine Regierung zu einer friedlichen, und

<sup>1)</sup> Seibig im "Ardin für österreichische Geschichtsquellen", Bd. 7, S. 251. -- Monumenta Claustroneoburgensia 1, S. 1.

<sup>2)</sup> fifter a. a. O., 28, 2, 5, 541, Mr. CXLIII.

<sup>3)</sup> Ebenda S. 359, 27r. CLVI.

<sup>&#</sup>x27;) Ebenda 230. 1, 2. 164.

<sup>4)</sup> Bergog Albrecht II. brachten bald nach dem Code friedrichs des Schönen Menchelmörder am der Carel Gift beit, die Gemahlin feines Arnders Orto, Elifabeth, fiard an den folgen der Vergiting, Herzog Albrecht blied am keben, war aber am Banden und Jünsen und zeitelbens gelähmt, weshalb er den Veinamen der Lach me ihnet, kein kaderfinn nud beim Geleberfamferi gaden ihm dem Beimen bet We i se. — Im dem Hofe herzog Ottos waren kanne und heiterelligte Aufber oder "Licharren", von demen weit finer arosen Verführt erfreiten, undnich Albehard sinds, aenannt der Van ern sie in d, und Wiegand von Cheben, genannt der Pials von Aben Verführt erfreiten, vanücht Albeherder in reizender Weise verbertlicht. Berzog Otto ist der Gründer des Anaptimerthoners in Kornenburg und des Cistercientersonen von Lendand von Erbebra in Steiennarf, welch letzteres Kaifer Joseff II. authob er efteres worde 1800 entgeless.

<sup>6)</sup> fifder a. a. O., Bd. 2, 5. 300, Mr. CLVII.

Bergog Allbrecht II. benützte die Auhe zur Befrederung des Wohles seiner Unterthanen, die in dieser Zeit von einer Leihe der surchtbarten Unglüssfalle beimagssucht wurden. Sude Just 1558 famen von Mien Schwärme von Wauderhenschrechen, Haberschnieden genannt, in solcher Menge, dass sie beim kliegen die Somme verfüuserten und, wenn sie sich niederliegen, mehrere Meisten weit den Voden bedeckten. Mit Allenahme der Weimeben wurde alles, was auf den zeldern war, ganz besonders aber Haser vollkommen aufgefressen; der Jahre nachsinander kannen diese Schwärme, im letzten Jahre ihres Erscheinens (1540) sernte man sie auch in Klosternenburg kennen, deren Verwohner sie durch Vegleissen mit Wasser zu vertreiben suchen: "wir liesen in den pach mit versen und mit phannen und mit hietetrasseln und verjagten die haberschnecken", berichtet die kleine Klosternenburger Chronit!) zum Jahre 1340.

3m felben Jahre 1340 richteten nach einer fünfwöchentlichen großen Kälte von ungewöhnlicher Strenge Heberschwemmungen großen Schaden au, für Klosternenburg umfo verderblicher, da im Jahre 1359 der Miedermarkt und die Banjer an der Donan abgebrannt waren. In diefer für die Stadt febr bedrangten Lage liegen fich mehrere Burger Klosterneuburgs (oder die gange Stadt?) irgend etwas - näberes ist nicht überliefert - gegen den Bergog zu Schulden kommen, fo dass er 15 derfelben gefangen feten ließ und nicht begnadigen wollte. Erft durch die Interpention des Königs von Ungarn erhielten fie ihre freiheit. Es mar dies im Jahre 1341, in welchem in Miederösterreich überhaupt und auch in Klosternenburg eine Indenverfolgung ausbrach. Wo nicht der Bergog oder einzelne Abelige fich der Juden, die durch ihren Geldwicher fich besonders verhafet gemacht batten, annahmen, wurden sie erschlagen oder verbrannt; die nadite Veranlaffning mar, dass in Pulfan eine Boffie gefunden wurde, welche, wie das Gerücht zu melden wufste, von den Juden mischandelt worden, so das fie blutig war.

In den Dierziger Jahren des 14. Jahrhunderts entstand zwischen der Stadt und dem Stifte ein Streit wegen der Kapelle im Bürgerspiale. Da sich die beiden Parteien nicht einigen konnten, wandten sie sich an Berzog Albrecht II., der einen Dergleich zu Stande brachte, woranf dann Richter und Rath der Stadt am 20. Juli 1544 die bezügliche Vergleichsurkunde aussischlieuf). In eben diesem Jahre konnten die Bürger innerhalb der Manern ihrer Stadt die Gemahlin ihres kandessürsten begrüßen. Die Deranlassung dazu war der unter keierlichkeiten vorgenommunen Guss der großen, 131 Centner schweren Glode für die Stiftstirche. Als näutlich bei der kenersbrung 1318 auch das Stift nebst der Kirche abgebraum war, bemühle sich Proph Stefan (1317—1355) nach Kräften in möglichst fürzer zeit die unbedingt nothwendigen Bauten wieder herzustellen. Da die Chorherren im Hause keine Unterfunst hatten, sandte er sie in andere Klöster und erst nach drei Jahren komten sie zurücken. Im Jahre 1524 worde das Glodenhaus bergesellt und neue Gloden darin untergebracht, aber die vollständige Wiederhersslung des Stiftes und der Kirche war erst

<sup>)</sup> Teibig im "Archie für Kunde österreichischer Geschichtsquellen", 28. 7. S. 255 — Monumenta Claustroneoburgensia I, S. 2.

<sup>2)</sup> fifder a. a. O., 23d. 2, 5. 369, 21r. 163.

seinem zweiten Nachfolger in der Wurde eines Propfies, Rudwin von Knappen (1556-1549), moalid. Den Schlufe maa ber unter Seierlichkeiten vollzogene Guis der obengenannten großen Glode am 9. Ungun 1544 gebildet haben, wogu auch Bergogin Johanna, Bemablin Bergog Albrechts II., mit gablreichem Befolge nach Klofternenburg tam2). Drei Jahre ipater, im Sommer des Jahres 1547, beberberate die Stadt in ihren Mauern nicht nur den Candesfürsten, jondern and den Konia von Ungarn, Sudmig den Großen, jowie den deutschen Kaifer Karl IV.; beide Berricher maren an Bergog Albrecht II, nach Besterreich gefommen, ber ihnen gu Ebren manche Seite veranitaltete. Eines berfelben murbe in Mojternenburg gefeiert, über welches folgender Bericht vorliegt: Ungarns Konia bielt feinen bof in dem in der Kierlingaaffe gelegenen Unguftiner-Eremiten-Klofter. Der Friedhof wurde mit "grunem Laub" bedecht, "Tanglauben" aus Leinen murden bergestellt und mit Seilen befestigt, für die Sürsten besondere Plate errichtet. Das fest mabrte eine gange Woche und man erfreute fich bis in die Nacht binein am Tange.

Auf die Tage der Frende und Euft folgten bald Tage der Traner. Wahrscheinlich durch Handelsfente war nämlich aus Alfien nach den Cändern am Mittelmeere eine furchtbare Benlenpest eingeschleppt worden, die dam auch in die Binnenländer gederacht wurde. In Kärnten und Steiermart frat sie im Herbste 1348 auf, in Weiterreich wütthete sie vom Juni die in den September 1349. In Mosternenburg brach sie aufangs September aus und sorderte aufacht muter den "größen Herren" ihre Opfer. Der erste, der dieser ichrecklichen Senche erlag, war Christian der Schlässer, Burggraf zu Klosternenburg: er wurde am 1. September dei Tisch von der Pest der fallen und sauf todt zustammen. Wie größ die Jahl der in Klosternenburg an der Post Dabingeräften war, ist nicht überliefert.

Da man die Post für ein Strafgericht Gottes aufah, glaubte das Dost den Herrn durch außergewöhnliche Außühungen verschnen zu können. Seit Augliber 1349 zogen in Weiherreich Staren von Mämnern und Weibern in Processionen von Ort zu Ort und zersleischten, die Mämner öffentlich, die Weiber in geschlossenen Socalen, ihren dis auf die Hälfte entblößten Obertstreper mit stadslichten Geiseln, dies Aus Alnt berahströmte. Die erschreckten Gemülder wurden noch mehr in Verwirrung gebracht, als auch noch absonderliche Hinnelszeichen und Anthrereignisse einstraten: die Sonne werkelpter sich, der Mond verlor seinen Glaus, zwölfmal im Jahre 1549 wurde die Ilmgebung Klosternenburgs von Stagesschaft die steine Klosternenburger Ehronit. Die Oest hate in Gestereich eine Indenverfolgung nach sich, die besonders in und um Kreus sehr leftig war.

Kaum war die Pest erloschen, musse Herzog Albrecht II. gegen die schweizerische Sidgenossenischest zu den Wassen greiben. Während des Krieges starb Herzogin Johanna, und Albrecht erhielt die Kunde davon, als er auf der Andreise nach Wien begriffen war, in Klosternenburg. Propst Ortoss (1349—1571) und die Bürger der Stadt brachten ihm die traurige Kunde; großes Eeid bemächtigte sich bei dieser Kunde des Sürsten und in seinem Schmerze rauste er sich die Hauer und schmerze rauste er sich die Hauer und schmerze rauste er sich die Hauer und schmerze fauste er sich die Hauer und schmerze fauste er sich die Hauer und schmerze fauste er

<sup>2)</sup> Seibig a. a. O., E. 2.

Johanna hatte ihm zwei Töchter und vier Söhne geboren, von der alteste, Andolf IV., nach dem Tode des Daters (1558) in der Herrichaft über Gestereich folgte. Gleich im ersten Jahre seiner Regierung wurde Gesterreich wieder von der Pest heinigesucht, da die "Cente Gott und das große Sterben" von 1549 vergessen hatten und "gar zu geistlig" geworden waren, wie die wiederholt genannte "Kleine Klosterneuburger Ehronit" meldet. Herzog Andolf IV. gab den Bäckern Kornenburgs am 15. Mai 1560 eine "Ordnung", worant wir später zurücksommen werden; am 20. Mai desselben Jahres bewilligte er der Stadt die Albszigung von Jins und Heberdienst, sowie die Aussichung des Grundrechtes, zwei Derstäungen, die im Capitel über die finanzverwaltung der Stadt näher zu erörtern sein werden. Das Stift erbielt von ihm ein haus auf dem Anger, welches einst einen Theil des Kürstensses doch behielt sich Andolf die Presse und den Keller in diesem hause bedoch

Unbekannt aus welchem Grunde unternahmen die Zürger Klosternenburgs in der Kastenzeit des Jahres 1365 einen Jug gegen Greisenstein, das sie auch eroberten. 2m 27. Mai desselben Jahres starb Herzog Audolf IV. zu Mailand. Er war einer der hervorragendsten kürsten seiner der hervorragendsten kürsten seiner der hervorragendsten kürsten seiner der hervorragendsten kürsten seiner der hervorragendsten. Er erwarb sit sein haus Tirol und dehnte die Vereinigung der görzischen Bestumgen mit den österreichsischen Kändern aus auch die Vereinigung der österreichsischen haben künder, souit die Schaffung der hentigen österreichsischen Monarchie ist in gewissen Sinne Audolfs Wert.

Im Junern bat fich Andolf zwei unvergängliche Denkmäler geichaffen : Die Wiener Univerfität und die St. Stefansfirche in Wien, Grundete er in der erften den Diffenschaften eine unter der sorasamen Offeae einselner späteren fürsten zu großer Blüte fich erbebenden Stätte, so bot die zweite Belegenheit, Wien für mehrere Menschenalter gu einem hauptfite ber verschiedenen Künfte zu machen, welche der Ban und die Unsschmückung eines folden Domes nothwendig herangieht. Der Meifter, welcher den Plan gu diefem Prachtban gemacht bat, ift trok der vielen forschungen bis beute unbekannt geblieben. Thomas Ebendorfer von Haselbach (bei Kornenburg gelegen), ein Schriftsteller des 15. Jahrhunderts, erzählt uns, Berzog Undolf habe die berühmteften Wertmeifter aus allen Candern gufammenberufen und aus denselben endlich als den ausgezeichnetsten Urchiteften einen Meister von Klofternenburg ausgewählt!). Die einen nennen diesen Architekten Beorg Baufer2), doch dafür fehlt jeder Beweis; andere behaupten, Meifter Wenzel fei es gemesen, der noch 1404 bei St. Stenban thätig mar. Allein and diese Behanptung ift hinfällig, da 1399 bereits ein Baumeister, Ulrich der Belbling, genannt wird.

Der Meister, der also ein Klosternenburger war, musste sich in der Entworfung nid Aussishrung eines Planies der Stefansfriche dadurch gehemmt fühlen, dass, um nicht eine läugere Unterbrechung des Gottesbieiste eintreten lassen zu missen, die bisherige Kirche mit ihren zwei

<sup>1)</sup> Ebendorfer bei Pez, Scriptores, Bd. 2, Col. 805.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Ein Georg Baufer ift in den Tennsjaer-Jahren des 14. Jahrhunderts als Bausbefiger in Wien nachmerisbar; val. Quellen zur Gefchiche der Stadt Wien, 2. Albih., 28. J. Ar. (226 nid §25); 3. Albih., 28. J. Tr. (1095).

Thürmen an der Stirnseite nicht abgebrochen werden, in ihren haupttheilen in den nenen Van aufgenommen werden sollte. Dannit aber nicht durch die alten Thürme der Eindruck gestört würde, bejchloss er, die beiden nenen Riesenthürme seitwarts am den Euden des Querkreugarmes anzubringen, von wo an wahrscheinisch and der Tenban begann; den ersten Spatentick zur Grundausbedung that Herzog Audolf selbst am 11. März 1559, den Grundsein legte er am solgenden 7. April in Gegenwart der Geistlichkeit und Vürgerschaft von Wien nud vieler berren!).

Berzog Rudolf IV.2) folgte als Berricher in Gesterreich zunächst fein Bruder Albrecht III., welchen im Frühjahre 1561 Kaiser Karl IV. bestacht. Der Kaiser tam auch nach Klosternenburg, hielt sich dere Stunden im Stifte auf, nahm aber sein Quartier bei Wijent, dem Sprossen eines

in Klofternenburg aufäffigen Rittergeschlechtes.

Bergog Albrecht III. fowie fein Bruder Coopold III., welch letterer feit 1370 an der Regierung Besterreichs Theil nahm, maren der Stadt gewogen und verlieben ihr in "iren großen gebreften" am 24. Angust 1570 eine Urfunde, fraft melder die Bürger Klofternenburgs das von altersber bestandene Recht (worüber aber die Urfunden verloren gegangen waren) bestätigt erhielten, allein Wein in die Stadt einzuführen : wer dagegen handelte, der muiste dreifig Pfund Pfennige der Stadt gablen und verlor den Wein, melden "die bürger daselb zu Menburg" auf "die erden flaben" durften. Begüglich des Stiftes und der landesfürstlichen Weinfechjung blieb es bei dem Bertommen3). Swei Jahre fpater erhielt die Stadt einen neuerlichen Beweis des Wohlwollens Albrechts III., indem er am 8. Januer 1572 bestimmte, dajs alle jene, ob Edle, Unedle oder Amtlente, "die mit der Stadt arbeiten", mit ibr "anch leiden" follen, d. b. alle, die in der Stadt leben und fich der Stadtrechte erfrenen, haben auch an den Caften mitzutragen4). Im folgenden Babre musste Bergog Albrecht III, einen Streit, der zwischen dem Stifte einerseits und den beiden Stadten Klofter und Kornenburg andererseits ausgebrochen mar, ichlichten. Das Stift fandte von "altersber" wochentlich am Dienstag und Samstag zwei Gillen auf den Markt nach Wien; da erhoben die Schifflente der beiden Städte dagegen Beschwerden und nahmen das Becht diefe "Marktgillen" nach Wien gu fenden für fich in Unfpruch. Da man fich nicht einigen konnte, brachte man die Ungelegenheit por das Bofaericht, worauf der Bergog nachdem von Seite des Candmarichalls, des Bofmeisters und Bubmeisters Erbebungen gepflogen worden waren, am 10. August 1575 entichied und zwar zu Gunften des Stiftesb). Er legte fo den Streit für immer bei. Wenige Jahre nachber war in Klofternenburg ein heftiger Streit zwischen den Bewohnern der oberen Stadt, den "Ober-

<sup>1)</sup> Neber die Bangeschichte der Stefansfirche ugl. Ogesser, Beichreibung der Metropolitaufirche zu St. Stefan; T schift a., Metropolitaufirche zu St. Stefan; feil in "Oestern Blatter für Literatur und Kunft 1844, 2. Quartal, S. [50] bis 107; perger, "Der Dom zu St. Stefan".

<sup>2)</sup> Neber ihn vol. Binber, Geschichte des Bergogs Andolf IV. von Westerreich (Junsbrudt 1865).

<sup>3)</sup> Zeibig, im "Urdiv für österr. Geschichtsquellen", Vd. 7, S. 521, Ur. 8 — Monumenta Claustroneoburgensia II, Ur. 8.

<sup>9</sup> Seibig a. a. O., 27r. 9.

<sup>9)</sup> fifder a. a. O., 38. 2, 5. 403, Mr. 178.

bürgern" und beinen der unteren Stadt oder "Martingern" ausgebrochen. Der Streit mährte in ungeminderter lieftigkeit fort, tropdem der Propsi des Stiftes intervenierte und eine Seuche in der Stadt ausbrach; selbst als an 1000 Personen der Seuche zum Opser gefallen waren, dachte man nicht an frieden. Endlich legte sich die Erregung der Gemüther, da kam eine neue Währung und mit ihr Verwucherung seitens der Wechsler: die solge war eine Indenverfolgung.

Um der Stadt anfzuhelsen, erstreckte [385 Herzog Allbrecht III. das Erbrecht der Stadt Wien auch auf Klossennenburg und regelte [39] die Grundbuchzsgebüren). Es ist dies wohl die leste Urtunde, welche Albrecht III. für die Stadt ausstellte. Er starb am 29. August [395, noch nicht 46 Jahre zählend, mit Hinterlassung eines gleichnamigen Sohnes, eines Jünglings von 18 Jahren, der sich 1395 zu Klosterneuburg aushielt. In seinem Testamente hatte Albrecht III. seinem Sohn und seinen ättesten Wilhelm gebeten, in ihrem Interesse sowie zum Aussen der Unterthanen ihre Besitzungen nicht zu zersplittern, sonden "alle ihre Eänder und Eeute ungetheilt bei einander zu behalten, so dass jedem Theile gleich geschehe". Diese Bestimmung ließ sich indes kaum durchssühren, ohne dass der eine oder der andere eine gewisse Oberleitung erhielt, worüber aber Albrecht III. weder eine Ausselfung getrossen hatte.

In der Chat traten zwischen Albrecht IV. und seinem Detter Wilbelm bald Zwiftiakeiten ein. Albrecht IV. wollte nämlich als Erbe feines Daters allein in Desterreich regieren, Wilbelm dagegen beauspruchte als ältester des gangen Bauses die Gesammtregierung. Jeder der beiden Bergoge fand gablreiche Unbanger. für Albrecht IV. erflärte fich der Adel Desterreichs, auf Wilhelms Seite standen die Burger von Wien und ber 21del Steiermarts und Karntens, Doch tam es gwifchen den beiden Dettern nicht zu einem förmlichen Bruche, denn am 22. November 1395 wurde burch ibre Rathe und mehrere Candberren der Dertrag von Bollenburg2) vermittelt, der einen Compromijs der Unsprüche darftellt. Beide Bergoge sollten gleichberechtigt sein; doch die Verhältnisse gestalteten sich thatsächlich fo, dass Wilhelm wohl Mitregent in Besterreich murde, nicht aber auch Albrecht IV. auf die Regierung der anderen babsburgischen Cander irgend einen Einfluss ausübte. Es zeigen dies am deutlichsten die Urfunden: für Steiermart, Karnten und Krain ftellt fie Wilhelm allein aus, in den von beiden gemeinsam ausgestellten Urkunden für Besterreich steht Wilhelm poran, fo and in ben pon ihnen für Klofterneuburg ausgestellten Urfunden, deren erfte vom 2. October 1396 datiert und einen Streit schlichtet, welcher über ein Jahr unter den Burgern gewährt batte. Ein Theil der Burger war nämlich megen ber Stenereinhebung, megen des Vertaufes von Waren aller Urt, megen ber Weingarten, megen ber Rathsmablen, megen ber Sifderei, wegen des Grundbuches u. f. w. mit der Stadt Dertretung nicht gufrieden, perdrangte die Gemablten aus ibrer Stellung und fette einen nenen Richter und Rath, einen neuen Stadtichreiber und neue Stadtbiener . ein; als aber bann nene Wahlen vorgenommen wurden, giengen aus ber Urne als gewählt die feinerzeit vertriebenen Manner hervor, die nun gegen

<sup>1)</sup> Seibig a. a. O., 27r. 12 mid 15.

<sup>2)</sup> Unf dem rechten Donaunfer in Miederofterreich gelegen.

manche ihre Gegner "hart" verführen und 27 gefangen auf Kreusenstein!) führen ließen; aus furcht vor den neuen Nachthabern zogen daraufhin mehrere Vürger von Klosterneuburg weg nach Krigendorf. Endlich brachte man die ganze Ungelegenheit vor den Candesfürsten, der folgende Entscheidung traf: jeder, ob reich ob arm hat "nach geschworen ald von aller seiner habe" die entsprechende Steuer zu zahlen; zur Einhebung derselben soll der Stadtrath zwei Männer aus der Värgerschaft und diese hinwider zwei aus dem Rathe erwählen, die mit Heranzichung des Stadtichreibers unter Eid die Steuer "getrenlich auschlagen, abnemen und einbringen" ergeben sich dabei irgend welche Differenzen, so sind sie vor den Landesfürsten d. h. vor das hostadding zu bringen, wo sie beigelegt werden. Damit die Steuern "eher eingebracht" werden, tönnen die damit Vetrauten "nach des rats und der gemaine wissen" und nach ihrem Gutbedünten eine Strafe bestimmen.

Was die Weingärten und ihre Pflege betrifft, so soll fortan keiner mehr in Bestand hintangegeben werden und sürdershin mag jeder seinen Weingarten bauen, "mit den tagwerch, so best er mag". In Bezug auf den Kauf von Getreide, Salz, solz, Stecken (Weinstecken), Strod und anderen Waren, die zu Wasser der zu Lande nach Klosterneuburg kommen, wird jeder "Kürkauf" verboten bis auf den dritten Tag; mittlerweilen mag jeder sür seinen Auch Gutdedünsten kaufen; Wein aber mag jeder saufen soviel er will. Wegen der Schulden hat es bei den Rechten und kreiheiten zu bleiben; das Albbrechen der Stadtmauer, sowie der häuser ist verboten nud der Landesssürft behält sich vor, jene zu bestrafen, welche solches gethan haben, da sie sich dadurch gegen ihn "verschuldt" haben.

Mit Rückschat auf die Rathswahlen wird auf das alte herkommen hingewiesen, nach dem der "innere" und "änigere" Rath gewählt wird; doch behält sich der Kandesfürst bevor, aus den Gewählten, die ihm bekannt gegeben sind, jene zu itreichen, die ihm "nit gegalen".

Den Klössern wird aufgetragen den Sischern "geraume ladssatt" in Wasser und zu Cand freizulassen, damit diese mit ihren Schiffen landen mid ihr "Zeing" trochnen können; auch sollen die Klösser das Ursahr zu Klosternenburg wie zu Kornenburg "beteiben und geben lassen, als von alter herkhomen ihr". Bei dem herkommen hat es auch bezüglich des Grundbuches zu bleiben. Alle anderen Klagepuntte sind für die Zukunt abgethau, alle Eide und Gelübde, die in diesem Streite gemacht worden sind, kreten außer Kraft. Um 6. Jänner des solgenden Jahres (1597) bestätigten dann beide Herzoge die Rechte und freiheiten der Stadt, und am 21. Jänner 1400 hoben sie die oben angeführte Bestimmung wegen der Bebaumg der Weingärten auf Zitten der Zürger hin auf und erlaubten den Zürgern ihre Weingärten, "wie sy das allerleichtest möchten zueschomen mit tagwerchen" oder bestandweise zu debaumer").

Dor Unsgang des 14. Jahrhunderts wurde ein Theil der Stadt von einem schweren Unglücke getroffen. Um 18. Ungust 1598 brannte die ganze Wasserzeile und ein großer Theil der unteren Stadt ab.

<sup>1)</sup> lleber Krengenstein vgl. Paufert in "Copographie von Alederöfterreich", Bo. 5.

<sup>2)</sup> Zeibig a. a. O., Mr. 15 bis 17.

Unter Herzog Albrecht IV. litt der am linken Ufer der Donau gelegene Theil Alederöterreichs durch Einfälle döhmischer und mährischer Abeliger, unter denen besonders Heinrich von Kunsta auf Jaispik, gewöhnlich der Dürnteufel genannt, zu trauriger Versihmtheit gelangte. Bei diesen Einfällen, die zunächst mächtigen Abeligen, wie denen von Pucheim und Meisiau, Wallse und Kuenring galten, gieng es besonders von Seite der Verhau, was den und Mährer nicht ohne plünderung der in Oesterreich gelegenen Dörfer und Sleden ab, wobei natürlich nie nach dem jeweiligen Grundsherrn gestaat wurde. Das dabei auch die landesssürstlichen Grundbolden litten, liegt nach. Eine kolge davon war aber, das die Landessfürsten in die kelden des Aldes zum Schuke ihrer eigenen Untertbauen verwieselt wurden.

Durch eine Reihe von Verträgen suchte man 1399 diesen Kämpsen und Raubzügen ein Ende zu machen. Iber nach kurzer Teit lebte das Unwesen wieder auf, indem es eine politische kärbung annahm. Als nämlich Markgraf Protop von Mähren seinen Bruder John im Jahre 1400 bestämpste, nahm er den Dürnteusel und den ihm ebenbürtigen Albrecht von Vöttau in seine Dienste. Diese sammelten nun unter einem ehrlichen Titel zahlreiches Gesindel, Rämber, Diebe, Verdamnte und von Schulden Gedrückte um sich, bemächtigten sich der Städte Inaim und Pohrlitz und plünderten nicht bloß Mähren aus, sondern unternahmen auch Raubzüge nach Gestereich, wo sie mehrere Ortschaften und Schlöser, so 3. 3. Aspern und Jüstersdorf, in ihre Gewalt brachten. Als der Kamps in Mähren beendet war, sesten die Litter ihr gerade nicht obes Treiben auf eigene Kaust fort und wirkten auch anstedend aus ihre österreichischen Standsegenossen.

"Ulle, die edel follten fein, Richter, Knechte, Knappen und etliche Berren gefenen auf dem Marchielde und berauf bis jum hausrucht), waren Diebe und Derrather und batten gleichen Theil mit ben Bohmen", fagt ein öfterreichticher Chronift jener Zeit2). Weitere Nachrichten über dieses Creiben fehlen. Befannt ift nur noch, das Bergog Wilhelm und Albrecht IV. durch Einführung einer Urt Standrechtes, des fogenannten Gereunes, dem Uebel begegnen wollten3) und durch "Greinmeister"4), die über ein Truppencorps von 500 Spiegen und 300 Schuten befehligten, das Cand durchzieben ließen, welche alle Rauber und Diebe ohne Unterschied des Standes aufbanaten; wem man eine rudfichtsvollere Bebandlung angebeiben laffen wollte, den fandte man nach Wien, mo er gur Machtzeit in den fluten der Donau feinen Tod fand. Einer diefer Raubritter, Beumbel von Pringendorfb), wurde in Klofternenburg enthanptet. Die Koften für diefes Corps trugen die Stande derart, dass die zwei ersten Monate im Jahre die Berren und Ritter für den Sold anftamen, für die übrigen gehn Monate aber die Pralaten und Stadte; die beiden letteren Stande gablten 25,000 Pfund Pfennige für die Soldner des Gerennes.

<sup>1)</sup> In Oberöfterreich auf dem linten Donanufer gelegen.

<sup>2)</sup> Appendig zu Sagen bei Pez, Seriptores rer. Austr. 28. I, Col. 1164.
3) Dal. Kurz, Gesterreich unter Berzog Albrecht IV., 28. I, S. 44 bis 54 und 128 bis 137.

<sup>4) 211</sup>s Greinmeister werden genannt: Ulrich von Dachsberg, Otto von Meissan, Friedrich von Wallsee, Heinrich der Selfinger und Albrecht Ottenseiner, Burger von Wien,

<sup>6)</sup> Im polit. Begirf Miftelbach gelegen.

Allein das Nebel konnte nicht vollständig ausgerodet werden, so lange die Naubritter einen sicheren Justucksort im benachdarten Inaum fanden. Daher wurde von König Sigismund von Ungarn und von den österreichischen Herzogen Wilhelm und Albrecht IV. die Dernichtung der Räuber angestrebt, worin sie von den österreichischen Ständen, die zu dem Unternehmen eine Steuer bewilligten, unterführt wurden. In Klosternenburg dertrag die Steuer 2100 st. Die Häupter dieser Näuberbanden waren aber mittletweile in den Dienst des Königs Wenzel von Vähmen und des Markgrassen Jost von Mähren getreten, und einem von ihnen, Johann von Camberg, genannt Sokoll), hatte Wenzel "für seine Dienste" außer anderen Gütern die keste Stalitz geschent.

Im Sommer 1404 begannen die Ungarn und Gesterreicher den Krieg gegen die Störefriede. König Sigismund griss Istäbren an, die Oesterreicher zogen vor Inain. Doch die Belagerung wurde mit wenig Energie gesübet, die Belagerungsmaschinen dei einem Insfall von den Belagerern mit breunendem Poch und Schwesel zerstört; auch als die Ungarn an der Belagerung Untheil nahmen, erzielte mant keine Erfolge. Da brach die Aubraus, von welcher sowoll König Sigismund wie Herzog Albrecht IV. ergrissen wurden, woraus am 27. August die Belagerung ausgehoben wurde. Man glaubte überigens, die beiden Herrscher seien vergistet worden. Der von sperzog Wilhelm gesandte heitstünster, ein grober Schwabe, aber ein guter Itzt", ließ König Sigismund bei den Küßen austhängen, und zwar so, das die Brust "aus einem Küßen auf der Erde ruste", damit das Gist durch den Müsch abstieße. Der König wurde durch "diese Cur," welche 24 Stunden währte, gerettet.

herzog Albrecht IV., von wenig frästiger Constitution, vertraute sich dem heilksussten nicht au; er ließ sich in einer Sänste nach Oesterreich bringen, dier Genesung erhössend; auf dem Auftrege fam der traurige Jug an haselbach vorbei, wo die Bevölserung, groß und klein, auf den geliebten, franken sürsten wartete!). Als Albrecht der harrenden gewahr wurde, erhob er sich und sprach in Misteld die Worte: "O, in welch! große Noth werden diese Leute gerathen!". Nur zu dald giengen seine Worte in Erfüllung. Der Jug bewegte sich nach Kornenburg, wo man den trauken Berzog über die Donau nach Klosterneuburg sührte. Da der herzog dei seinem Auszug aus Wien gegen Inaim geschworen hatte, nicht ledend in die Stadt zurücklehren zu wollen, so blied er in Klosterneuburg. Er starb hier am 14. September 1404 in einem Alter von 27 Jahren mit Hinterlassung eines siedensährigen Sohnes, Allbrechts V.

Die Dormunbschaft über den Minderjährigen fiel Herzog Wilhelm als dem ältesten des Hauses Besterreich zu. Wilhelm betrat in der äusgeren Politif Bahnen, welche nicht die Billianug seiner Brüder erfuhren, und dadurch wurden die Zwistigstein, welche unter den berzoglichen Brüdern

<sup>1)</sup> d. i. falfe.

<sup>2)</sup> Diese heilmethode mirde auch bei therzog Albrecht I., als er vergiftet worden war, angeweindet, fostete ihm aber ein Ange. Dal. Westerr. Reimchronis (heransaegeben von Seem üller) 68526 ff.

<sup>3)</sup> Ebendorfer bei Pez, Scriptores rer. Austr. Bd. 2, E. 825; Ebendorfer mar Ungenzenge.

wegen der Verwaltung der Cander ohnehm bestanden, noch mehr angefacht — nicht zum Vortheil der Unterthanen.

In den damaligen habsburgischen Candern maren feit der zweiten Balfte des 14. Jahrhunderts die Stande, d. i. die Mitalieder des Oralaten. Berren- und Mitterftandes, fomie die landesfürftlichen!) Städte gu Macht und auch ju Ginflus auf die Regierungsgeschäfte gelangt. Bergog Albrecht II., der Weise oder Cabme, batte, als er 1355 ein Bausgesetz erließ, feine pornehmiten Candberren gebeten und eidlich verpflichtet, im Dereine mit "den Canden und Stadten" feinen Sohnen mit "Bed' und Chat" beignfteben, auf das fie in Eintracht miteinander leben. Sein Sohn Andolf IV. bat die Candberren und die Städte zu Baranten feiner Bausgesette gemacht, und als er mit seinem Schwiegervater, dem beutschen Kaifer Karl IV., einen Erboertrag ichlois, legte er ben Dertrag dem Abel und den 5 ta b ten por, pon ibnen das Dersprechen einholend, benfelben auch zu balten. Die 5 t a b t e. gemeint find nur die landesfürstlichen und zu denen gehörte auch Klofterneuburg, murden mit bem 2lbel auf gleiche Einie geftellt; diefe ibre Stellung behaupteten die Stadte das gange 15. Jahrhundert hindurch. Wiederholt begegnen fie in Urfunden, mabrend bas 15. Jahrhundert noch teinen Plat fur fie batte. So finden wir das Siegel der Stadt Klofterneuburg auf dem Candfrieden, welchen Bergog Ernft am 2. Januer 1407 festfette, und im folgenden Jahre an der Urfunde, durch welche die Bergoge Ernst und Leopold ihre Unsföhnung feierlich verfünden.

Wilhelm war zu König Sigismund von Ungaru in Gegensatz gefommen, so dass der Ausbruch eines Krieges zwischen Ungaru und Oesterreich zu bestürchten war. Um dem Cando den Krieden zu erhalten, sandt herzog Wilhelm Ende Mai 1406 eine große Gesandschaft, bestehend aus den Bischösen von Melt, Eistenseld, dem Propste von St. Stefan in Wien, den Uebten von Melt, Eistenseld, Klosternenburg, Waldhaussen und von den Schotten, dem Landocomthur des Deutschen Ordens in Oesterreich, 18 Herren und Alttern, darunter der Candocshanpfmann Reinprecht von Wallie, vier Bürgern von Wien, die der Rath dazu bestimmte, und zwei ans jeder der landocsfürstlichen Städte, also auch aus Klosternenburg<sup>2</sup>), nach Ungaru zu König Sigismund. Dieser, aufaugs mwerschulche gestimmt, bewilligte den Krieden, bewogen durch das entschiedene Austreten Reinprechts von Wallse.

3ald darauf, am 15. Juli 1406 starb Herzog Wilhelm ohne Künder zu hinterlassen. Durch seinen Tod war nicht bloß die Herrschaft über Kärnten und Krain, sondern auch die Stelle eines Dormundes und Azgenten im Gesterreich erledigt. Dem Herkommen und hätte diese Herzog Ceopold IV. als dem ältessen des Hauses Habsburg gebürt. Aber sein Vruder Ernst machte sie ihm streite.

Da nahmen die Stände das ihnen von den Herzogen wiederholt zugesicherte Wecht, dei Zwistigkeiten zwischen ihnen als Schiederichter auszutreten, in Unspruch. Um 6. August 1406 schlossen der Erzbischof von Salzburg

2) Die Namen der gemahlten Vertreter der Städte find in der Vollmacht Bergog Wilhelms nicht genannt. Kurg a. a. O., S. 269.

<sup>1)</sup> Die 18 landesfürstlichen oder "mitleidenden" Städte und Märfte in Besterreich unter der Enus sind: Krems, Stein, Klosternenburg, Eggenburg, Korneuburg, Brud an der Leitha, Culln, Reg, Zwettl, Waidhofen a. d. Chaya, Laden, Ips, hainburg, Laa, Cangenlois, Perchtbolosdorf, Molling und Gnunpolosfrichen.

als Verweser des in Gesterreich begüterten Visthums Freising<sup>1</sup>), der Vischof von Passan, 24 Prälaten, 81 sperren und Attre und die Abgoordnoten der 22 österreichischen Städte<sup>2</sup>), darunter demnach auch Klostern en bur g, ein Visidonis unter sich und ertlärten: Gesterreich gehöre nach den früheren Familienverträgen nur dem Herzoge Albrecht V.; bezüglich der Vormundschaft und Candesperresung wollen sie nur jene Veschlüsse anertennen, welche sie oder ein von ihnen einzuschender Ausschuss einstimmig oder mit Maiorität fassen würden.

Junachst war ein offener Streit zwischen den Herzogen Ernst und Ceopold verhütet. Die beiden Brildere einigten sich nun dahin, dass letzterer die Dermansthung von Kärnten und Krain sowie die Dormundschaft und Regierung in Gesterreich übernehmen sollte. Die vormundschaftliche Regierung in Gesterreich hatte vor allem das Laud von den Kändern mährischer Abeliger, welche Laa erobert hatten und die Marcheag ihre Jüge unternahmen, zu sichern und im Innern Aufre und Ordnung berzustellen. Dies war aber Leopold beim besten Wilsen nicht möglich, da ihm von Seite seines Bruders Ernst sietes Schwierigkeiten bereitet wurden: Ernst sordere Alltheil an der Vormundschaft über Allfrecht V. Im November 1407 begab er sich nach Wien, und nun brach gegen Herzog Leopolds Regierung eine allgemeine Bewegung aus, die man damit begründete, dass herzog Leopold seinem Milandel den aumen Zeite pon Gesterreich entsiehen wolle.

Die Nitter hielten zu Ceopold, der hohe Abel, darunter die Herren von Meissen, Wallsee, Polheim, und die Prästaten uehst den meisten Städten, darunter auch Klosserneiburg, zu Ernst. Herzog Ceopold nahm den berüchtigten Sotol von Camberg in seinen Sold, der alsbald mit seinem Vetter aus Mähren an die Donau heranrückte, Korneuburg besetzt und sich auschine Ausgerichaft und der größere Theil des Nathes dem Herzoge Ernst zugethan waren, während die Handwerfer und die untern Vollsclassen für herzog Eeopold Partei ergriffen. Diese Parteiung sam auch im Nathe zum Ausdernde, wo fünf handwerfer gegen Ernst ihre Stimme erhoben. Würgermeister Vorsauf sieß sie am 5. Januar 1408 auf dem Hoben Martt hinrichten). Die Würger Klosternenburgs trasen, als sie Sotols plane erfannten, alle Vorsächsmaßergeln, um die Stadt vor einem Ileberfall zu bewahren. Sie nahmen wehrhafte Ceute auf, verrammelten das Donaunser und stellten Wachen auf. So vergieng der Winter. Auf dem staden Eande wülthet trot

<sup>3)</sup> Betreffs der Freifungichen Güter sei bingewiesen am Waidhofen an der Jes (Bairtich-Waidhofen damals und noch im Ir. Jahrhundert genannt), Ulmerfeld, Bollenburg an der Donau und Großel-tadt) Engersdorf (rgl. Hahn in Fonces, 28. 31, 35, 36).

<sup>2)</sup> Bu den 18 landesfürftlichen Städten Besterreich unter der Euns kommen die vier obderennsischen bingn. Bgl. Kurg, Besterreich unter K. Albrecht II., Bd. I, S. 282.

<sup>3)</sup> Der eigentliche Grund scheint (nach der fleinen Alofternenburger Chronit) die Haltung bergog keopolds gegen den niederen Abel oder die Atter in der Frage der Beschung des hofgerichts gewesen zu sein. Die Litter strebten nämlich eine Bericklücktigung hiebei an, der hohe Abel wollte davon nichts wissen; herzog keopold neigte an den Attern.

<sup>4)</sup> Um U. Inli desselben Jahres endete dann Vorlauf fein Leben auf dem Schweinemarkt (Coblowigplat) unter des Scharfrichters Sand.

des überaus ftrengen und fcneereichen Winters!) ein Bürgerfrieg von feltener Wildheit. Die Unbanger beider Parteien befampften fich in unmenschlicher Weise, raubten, plunderten und nahmen den wehrlosen Unterthanen "das lette Stud Dieb" weg. Eggenburg, Drofendorf, Caa und die im Umfreife diefer Städte liegenden Dorfer murden arg beimgefucht, in Bafelbach bei Korneuburg die Bewohner "bis zur Nacktheit ihrer Kleider beraubt". Bang besonders thaten fich Albrecht von Engersdorf und sein Bruder Wolfgang von Rohrbach hervor. Sie begiengen fo unerhörte Graufamfeiten, bafs selbst ibre Belfershelfer Mitleid mit den Mishandelten empfanden2). 2luch Bifchof Berthold von freifing, Leopolds Kanzler, that fich durch Unmenfchlichkeit bervor. Bei Ausbruch der Bewegung hatte fich Bergog Leopold nach Wiener-Reuftadt begeben, Berthold nach dem freifing'ichen Befit in Defterreich unter ber Enns, Groß-Engersdorf. Don bier aus bedrangte er mit feinen Truppen Bergog Ernfts Unbanger, hauptfächlich aber die Befitungen Paffaus am linken Donauufer. Paffaus Bifchof, Georg, ftand nämlich auf Seite Ernftens. Ware es an diefen beiden Kirchenfürften gelegen gemefen, die Auhe ware nicht hergestellt worden3). Aber friedliebende, patriotisch gennnte Manner, benen das Wohl des Candes über versonliche Dortheile stand, traten als Dermittler zwischen den beiden Bergogen auf und bewogen die Stände in Korneuburg, wo Bergog Ceopold fein hauptquartier aufgeichlagen batte, zu einem Candtage gusammengutreten, um die beiben Bruber auszuföhnen4).

Bergog Ernit war mit feinen Betreuen ben Berren von Maiffau, Mallfee, Ducheim, Pottendorf, Ebersdorf und vielen anderen Canbberren, mehreren Pralaten und Dertretern der Stadte nach Klofterneuburg gezogen. Da bei den Unterbandlungen anfangs Schwierigkeiten aller Urt auftauchten. so dass es den Unschein gewann, man werde unverrichteter Dinge sich trennen, suchten Klosternenburgs Burger jegliches Berannaben der Soldaten Berzog Ceopolds hintanguhalten. Da die Donau gefroren mar, mufsten fie befürchten, es erfolge von biefer Seite ein Ungriff; fie armierten baber so gut es gieng das Donaunfer, befestigten die Hundskehle, besetzten die Burg, flüchteten ihre besten Babseligkeiten und bestellten in jedem Diertel der Stadt zwölf Wächter. Einen Theil der Besatzung batte bas Stift aufzunehmen. Endlich am 14. Jänner 1408, nachdem Bergog Ernft nach Korneuburg binübergefommen mar, tam ber friede gu Stande, welcher bem unseligen Bruberfrieg ein Ende machen follte. Auch die Stadt Klofterneuburg bangte bas Siegel an biefe Urfunde, welcher man im Cande so frendig entgegensah, sollte sie doch Frieden bringen. Aber schon im folgenden Jahre standen sich die beiden Brüder wieder als feinde gegenüber, ihre Unbanger plunderten das Cand. Bang besonders that fich hiebei Sotol hervor, welchen Bergog Ceopold nenerdings gerufen hatte. Wie por einem Jahre ichlug Sotol auch jest in Korneuburg fein hanptquartier auf

<sup>1)</sup> Chendorfer bei Peg, Scriptores, Bd. 2, S. 819, ergählt: "Der Schnee war so tief, dass er den Pferden bis an den Banch reichte, die Kälte so groß, dass die Reiter wie aus Eis auf den Pserden saßen und nicht instande waren, von ihren Wassen der machen".

<sup>2)</sup> Kurja. a. O., 5. 85.

<sup>3)</sup> Knr3 a. a. O., S. 89.

<sup>1)</sup> Ebendorfer a. a. O., 5. 833.

und bedrobte Klofterneuburg. Aber auch Bergog Ernfts Unbanger maren in diefem Kampfe nicht menschenfreundlich. Gerade diefes Uebermag der llebel, von denen gang Besterreich beimgesucht mar, erwedte endlich bei beiden Parteien die Sehnsncht nach Berftellung des friedens: ein jeder der vier Stande follte vier Schiedsmanner ermablen, welche die Aufgabe hatten, die friedensartitel festgustellen. Ob unter den von den Stadten bestimmten Schiedsmännern einer Klofternenburg angeborte, mufs ans Mangel an naberen Machrichten dabingestellt bleiben; die Quellen für das beginnende 15. Jahrhundert find mit ihren Berichten über politische Ereigniffe außerft sparfam.

3m Jahre 1409 "regierte" in Klosterneuburg die "Destilenz"; sie forderte am meisten Opfer unter ben jungen Ceuten und unter den frauen, die guter hoffnung maren; vom Lefen bis Weibnachten wurden bei St. Martin allein 400 Personen begraben. Im Laufe des Winters verschwand die Seuche, febrte aber im 2luguit 1410 mieder und mutbete bis jum 23. Movember: zu Klosternenburg starben in beiden Ofarren mehr als 1100 Menschen; auch in diesem Jahre waren es hauptfächlich wieder Franen gesegneten Ceibes, die der Seuche gum Opfer fielen.

Da die Pest auch in Wien graffierte, fo ließ Bergog Ceopold ben jungen Berzog Albrecht V. nach der feste Starbemberg bei Wiener-Meustadt bringen. Diefe Belegenheit benütten Beinprecht von Wallfee und Coopold von Edartsau, um ibn zu entführen und nach Lagenburg zu bringen, wohin fie eine Dersammlung ber Berren, Mitter und mitleidenden Stadte einberiefen, um zu beratben, wie fie ihrem natürlichen Berrn - fo nannten fie Albrecht V. - fein Erbe fichern fonnten.

Ueber diese Eigenmachtigkeit gerieth Bergog Ceopold, ein fetter und vollblutiger Mann, daber auch der Dide genannt1), in große Unfregung, an deren folgen er am 3. Juli 1411 ftarb, 21uf die Rachricht bievon führten die in Eagenburg versammelten Standemitglieder Bergog Albrecht V. nach Wien, wo er mit ungehonerem Jubel am 6. Juli empfangen murbe. Die Boffmungen, welche die Unterthanen auf den famm vierzehnjabrigen Berricher jetten, bat er, berangereift, alle erfüllt; bafs aber gleich in den ersten Zeiten seiner Regierung Ordnung und Rube in Besterreich hergestellt wurde, war seinen Rathgebern, Reinprecht von Wallsee, Pilgrim von Pucheim3) und dem Kangler Undreas Plant, Pfarrer von Gars4), ju banten. Mit unerhittlicher Strenge murbe gegen alle friedensbrecher und Raubritter vorgegangen. Bald berrichte eine den Bewohnern ungewohnte Sicherheit im Cand. "Man hatte", fagt Ebendorfer mit Bezug auf die erften Regierungsjahre Bergog Albrechts V., "Bold auf offenen Banden ohne alle furcht vor Raubern burd gang Besterreich tragen tonnen". Die Selder tonnten wieder bestellt werden, die Stragen belebten fich wieder, in den Städten und Marktfleden war reger Bandel. Bergog Albrecht V. suchte den frieden zu erhalten, die Wunden, die dem Cande die früheren Kampfe geidlagen batten, nad Kraften zu beilen.

<sup>1)</sup> Er führte auch den Beinamen der Stolze.

<sup>2)</sup> Er mar gualeich Bofmeifter des Bergoas. 3) Landmaridall in Befterreich unter der Ems.

<sup>4)</sup> Pal. Copographie von Niederöfterreich, Bd. 3, 5. 523.

Durch die fortmährenden Kampfe und febben hatte ber Wohlstand im gangen Cande abgenommen, Klofternenburg "großen und merklichen schaden genommen"; zu der allgemeinen üblichen Lage tamen noch "große Steuern" und dann Elementarereigniffe wie "Schauer", Ueberschwenunungen und feuersbrunfte, fo das Weingarten und Baufer allenthalben "verderbt und vernichtet" waren, mehrere Baffen nur obe und verfallene Baufer aufwiesen. Die missliche Lage der Stadt mar 1407 ichon fo groß, dass Bergog Ceopold IV. den Bürgern die 16 Eimer Weins, welche nie pou ben ihnen von friedrich ben Schönen 1318 überlaffenen 24 Jody Weingarten theilmeise nachließ und zwar so, dass von den in der "undern schos", alfo in den beffer gelegenen Theilen 10 Eimer von jedem Jody, von den in der "obern fchos" gelegenen Weingarten 8 Eimer von jedem Joch entrichtet werden follten1). Aber auch von den Steuern muste den Burgern Klofternenburgs von den Erzbergogen Leopold und Ernft ein Betrag nachgelaffen werden, und die erfte Regierungshandlung Bergog Albrechts V. für die Stadt Klofternenburg mar, dass er ibr, nachdem die schweren Schaden, die fie genommen batte, durch eine Commiffion aus den landesfürstlichen Rathen constatiert maren, von der Stadtsteuer, die jahrlich 550 Pfund Ofennia betrug, 200 Ofund Ofennige nachließ, und die Dachtsumme für bas Candgericht, die jahrlich 220 Pfund Pfennig ausmachte, sowie ben noch ausbaftenden Best von 50 Ofund aus dem Jahre 1411 ganglich nadijah2).

Mehr als ein Jahr später, am 14. September 1415 bestätigte ber Herzog dann die der Stadt von seinen Dorsahren ertheitten Nechte und kreiheiten<sup>3</sup>). Im solgenden Jahre empsiengen die Vürger den geseierten Herrscher in ihrer Stadt. Um 24. September 1414 war Varbara, Gemahlin des zum deutschen König erwählten Königs Sigismund von Ungarn und Mutter der Vraut Herzog Ulbrechts V. über Klosterneuburg, in dessen Stift se eine Tacht verweilte, nach Konstanz zur Erössinung des Concils gereist. In der zweiten Hälfte Towenber sehrte sie in Vegleitung der Herzog Pleinrich und Endwig von Vaiern wieder nach Ungarn zurück, umd Herzog Ilbrecht V. gad ihr zu Schren in Klosterneuburg ein großes sest mit "stechen und danzen"; den Preis trug Heinrich von Heidenreichsbüren, einer aus dem königlichen Gesolge davon, der in der Kolge zum ungarischen Grasen

In diesem Jahre 1414 entstanden in Klosternenburg Streitigkeiten zwischen der Stadt und auswärtigen Besitzern von Weingärten, dann zwischen Stadt und Stift. Ersteren schlichtete der Berzog durch Urkunde vom 1. Juli 1414, indem er bestimmte, dass sernerhin kein solcher Weingarten bestandweise sintangegeben werden sollte, eine Bestimmung, die im Jahre 1418 wiederholt werden nusste's).

In dem zwischen Stadt und Stift ausgebrochenen Streit handelte es sich um die Gerichtsbarkeit auf Grund und Voden des Stiftes, um das

<sup>1)</sup> Seibig, Monumenta Claustroneoburgensia II, Mr. 18.

<sup>3)</sup> Ebenda 27r. 19.

<sup>3)</sup> Ebenda 27r. 20.

<sup>1)</sup> Scibia, Monumenta Claustroneoburgensia I.

<sup>3) 5</sup> cibia, Monumenta Claustroneoburgensia II, Mr. 21 und 25.

Necht Wein auszuschäusen, wegen des Vergrechtes und des Sehents und endlich wegen des Urfahr. Herzog Albrecht V. erließ am 21. Mai 1417 einen Spruchbrieß, der den Erreit für die Jukunft beilegen sollte. Darnach hatte der Richter der Stadt das Recht "um alle sachen volliglich zu richten", wie in anderen Städten des Landes Oesterreich. Was aber die Leute des Stiftes, welche in des Klossers Umfang oder "in der Khiele", im Gusterhoß, im St. Kunegundenhoß, in der Oblay, im Grashoß, "in dem Uhophof" und "im oberen Spital" wohnen, betrifft, so unterstanden sie ob geistlich oder weltlich dem Propst des Stiftes, heziehungsweise dem von ihm bestellten Untumanne in jeder Hinscht, ausgenommen Todtschlag, Diehstahl und Todtschlag, worüber ebenfalls der jeweilige Richter der Stadt das Recht zu richten hatte. Ueberhaupt bezog sich diese "Freiung" nur auf das Gotteshaus und seinen Umsang.

Die in den vorgenannten hausern wohnenden Stifts-Cente sollten weder ein Gewerbe treiben noch Wein ausschänften; treiben sie aber handel und Gewerbe, so unterstehen sie in Vezug auf Steuer, Gericht und in anderweg dem Stadtrichter geradeso wie die Bürger der Stadt. Das Stift kann seinen Wein in den Schenkhäusern "vorkhun", wie es von altersher war.

Jur Verhinderung von allen Streitigfeiten wegen Zanteiding, Bergsteiding, welche der Propit auf den Gründen des Gotteshaufes zu haben meinte, erflärte der Landesfürft, dals sie fortan nicht nicht dem Propite zustehen; als "ergezung" für diese "abgenommenen Gewohnheiten und Rechte" werden dem Stifte von den jährlich zu leistenden 75 Pfund Psennig 55 Pfund Psennig nachzelassen; die nicht strittigen Zergrechte und Grunderechte verblieden dem Stifte und follten von dem jeweiligen Immaune des Stiftes gesibt werden; doch soll sein größeres Maß dabei verwendet werden als das, welches verwendet wird bei der Einsammlung der landesssürstlichen Vergrechte. Gemäß den Privilegien des Stiftes sollen die Zürger dem Propit, beziehungsweise dem Stifte von den betressenden Weingärten den zehnten Eimer geden und zur Seistellung des Zehout den vom Propite bestellten Umtmanne den Jutritt in die Keller nicht verweigerte.

Was nun endlich das Urfahr betraff, so bestimmte der Herzog: die Schiffleute haben dem Stifte den Dienst zu reichen, Getreide "oder ander ding" zu führen, wie es "von altersher" üblich und wie das Stift zu sorbenterenberechtigt ist; sind die Schiffleute widerspenstig, so kann das Stift sie dazu verhalten und ihnen gegebenen kalles die Schiffe sperren. Alle anderen hier nicht erwähnten "Sachen" aber, ob sie zu Wasser oder auf dem Kande vor sich geben und welchen Aamen sie immer haben, unterstehen der Jurisdiction des Stadtrichters!). Die Regelung dieser Derhältnisse durch herzog Albrecht V. blieb nun, die Kaiser Kriedrich III. einige Puntte abänderte. Bevor wir dieselben ansähren, haben wir die Schicksale Klosternenburgs während der Hnstentriege darzustellen.

Gegen die Missbräuche der Kirche war in Udhmen Johann von Husinet, gewöhnlich furzweg Dus oder Huss) genannt, ein erniter, uneigennühiger und sittenstrenger Mann aufgetreten. Seine Predigten hätten kaum weitergehende Kolgen gehabt, wenn nicht nationale Tendenzen hervor-

<sup>1)</sup> Seibig a. a. O., Mr. 22.

<sup>1)</sup> d. i. Bans.

getreten maren und durch diese das Dolf in die Bewegung hineingezogen worden ware, eine Bewegung, die immer weitere Kreise 30g und endlich in eine Bette gegen die Deutschen ausartete. Mittlerweile dauerte der Kampf des Erzbifdiofs von Prag gegen Bus und feine freunde ungeschwächt fort und führte gur Derhangung des Bannes über Bus und feine Benoffen. Diederholt ichien es gur Beileaung der Terwürfniffe gu tommen, da erschien im September 1411 eine papitliche Ablasbulle: Papit Johann XXIII. ließ nämlich gegen Konig Cadislaus von Neapel bas Kreuz predigen und verlieh allen, die diesen Kanipf in eigener Derson oder in Beld unterftutten, benselben Ablajs, welcher in fruberen Jahren den Krengfahrern nach dem heiligen Cande zugesichert mar. Im Mai 1412 murde die papstliche Ablass bulle nach Oraa gebracht und die Derfündigung in nicht geeigneter Weise ins Wert gesett. Bus trat in seinen Predigten bagegen auf, weshalb über ihn der große Bann verhängt murde. hus appellierte darob vom Papite an ein gufunftiges Concil und endlich an Chriftus, verlieg Ende 1412 durch Dermittlung des Könias Wensel Orga und forgte nun auf dem flachen Cande für die Verbreitung feiner Cehre, die fich vollständig an die des Johann Wieliff anichlois, welch' lettere 1382 größtentheils als irrig verurtheilt worden war.

Mittlerweile mar König Sigismund von Ungarn, Bruder König Mengels, der 1378 seinem Dater Kaiser Karl IV. als Konig von Bohmen und als deutscher König gefolgt mar, gegen Wenzel zum beutschen König ermablt worden; Sigismund war, nachdem er fich mit feinem Bruder über die deutsche Koniaswürde geeinigt hatte, eifrig bestrebt, sowohl die religiösen Wirren in Böhmen zu ordnen, worau ihm als fünftigen Erben des Candest) viel gelegen mar, fowie auch die Uebelstände in der katholischen Kirdje, welche nun drei Papite hatte, abzuftellen. Dazu follte eine allgemeine Kirdjenversammlung für den 1. November 1414 nad Conftang einberufen werden und auf derfelben der tatbolischen Welt ein Dapst gegeben, zugleich aber eine "Beform au Baupt und Gliebern" burchgeführt werden. Sigismund bewog Bus, dass er fich perfonlich jum Concil begebe, um fich und das Königreich Böhmen gegen die Dorwürfe der Keterei zu rechtfertigen, indem er ibm bierfür ficheres Geleit aubot und versprach, ibm ausreichendes Gebor ju verschaffen. Bus, ber ja felbit an ein Concil appelliert batte und von der Gerechtigfeit feiner Sache überzeugt mar, erflarte fich bereit und tam am 3. November 1414 in Conftang an; am 6. Juli 1416 wurde er als Keter erklart und von der weltlichen Gewalt im Sinne der bestehenden Reichsgesetze jum genertode verurtheilt. Die Nachricht von der Verbrennung Bus' rief in Bohmen eine ungeheure Aufregung bervor. Man fab darin nicht bloß einen Justizmord sowie eine ungerechtfertigte Behandlung eines frommen und rechtgläubigen Priesters, sondern eine tödtliche Beleidigung der czechischen Nation, ja des gaugen flavischen Stammes. Abelige Schloffen in Prag einen Bund jum Schutze "der freien Predigt des göttlichen Wortes nach dem Evangelium" auf ihren Gütern. Der Bewegung, welche von allem Unfange an zgedischengtionalen Charafters, bei einzelnen Parteien auch communistisch mar, stand König Wenzel gleichgiltig gegenüber. Erft auf Drangen feines Bruders Sigismund und des Papftes

<sup>1)</sup> Konig Wengel mar zweimal verheiratet, doch beide Chen blieben finderlos.

Martin V. fdritt er ein, aber ju fpat. Es tam ju Auflaufen und Blutvergießen, worüber König Wenzel so aufgeregt wurde, dass er am 16. Muauft 1419 pom Schlaafluffe getroffen murbe. Da fein Erbe Konia Sigismund nicht im Cande war, losten fich in 23hmen alle Bande ftaatlicher Ordnung und erft allmäblig murde die Anbe wieder bergestellt und Sigismund allenthalben als König angeseben. Entschieden war aber gegen ibn die ertreme Partei ober die Bufiten, welche unter Zista ftand; fie gewann allmäblig die Oberband und bebauptete fich mit Erfolg auch im offenen Selbe gegen Konig Sigismund, ber in feinem Kampfe gegen fie einen treuen und energifchen Bundesgenoffen in feinem Schwiegersobne Bergog Albrecht V. von Besterreich fand. Um den bufitifchen Scharen, die fich mit ihren Plünderungen nicht mehr auf Bobmen allein beschränkten, mit Erfolg entgegentreten zu können, ließ Albrecht V. 1421 zum Zwede ber Organifierung einer Candwehr alle Manner, adelige und nicht adelige, zwischen dem 16. und 70. Cebensjahre beschreiben, sowie alle Barnische und sonftigen Waffen verzeichnen. Die Pralaten und Stadte batten ibm 60.000 Gulden ju leiben, mit benen er die ihm von Konia Sigismund perpfandeten Stadte in Mabren mit regelmäßig besoldeter Besatung versab; er bob ferner von allen Weingarten im Canbe eine Stener ein, nämlich 20 Pfennige vom Bulben. Im folgenden Jahre murden wieder alle Weingarten im Cande, mochten fie geiftlichen oder weltlichen Berren gehören, beschrieben; die Burger von Klofterneuburg batten die Weingarten "unter dem Gebirge" ju Schätzen, ibre eigenen murden von Wiener Burgern geschätzt. Im Berbste des Jahres 1424 30g Bergog Albrecht mit dem Aufgebot aus dem Cande ob und unter ber Enns mit all feinen Mittern und mit Soldnern aus Steiermart nach Mabren, mo er bedeutende Erfolge erzielte. Aber der Kampf forderte neue Summen, meshalb wiederum eine Steuer ausgeschrieben wurde: auf die Stadt Klosternenburg entfielen 2000 fl., auf den Propst des Stiftes Klofterneuburg, fowie auf die Stadt Korneuburg und auf den Markt Cangenlois ebenfalls je 2000 fl., auf die Stadt Wien das achtfache, alio 16,000 fl. Machdem das Unfaebot drei Monate lana im felde gelegen war, wurden alle waffenfähigen Manner, Abelige und Michtadelige, Beiche und Urme, im Cande unter und ob der Enns gur Beerfahrt nach Mabren einbernfen. 211s es aber um Martini febr falt wurde und viel Schnee fiel, liefen die Banern und Baner nach Baufe, und da fie dies ohne Urlanb thaten, befahl der Bergoa fie gefangen zu nehmen und im Kerfer zu behalten, bis er in das Cand tomme. Das Rathhaus und die Schergenstube in Klofternenburg mar voll folder Gefangener, ju beren but 24 Mann nothwendig maren. Das weitere Schickfal der Gefangenen ift unbefannt.

Im April des Jahres 1426 wurde ein Candrag nach Wien einberufen, der über die Mittel zu einer wirksamen Bekämpfung der Husten berathen follte. Um rachter au's Siel zu kommen, wurden aus jedem der viel Stände 8 Mitglieder erwählt, welche die Organisierung einer "Candwehr" beschlossen, die auch zur Offensive bestimmt war. De zehn Hausbestiger jollten den Tüchtigsten aus ihrer Mitte ausrüßen, jeder Wehrmann mit Schwert oder Messer, einem leichten Eisenhut, Panzer oder Schießioppe und zwei Blechhandschuben verschen sein. Unter zwanzig Mann sollten drei mit Büchsen, acht mit Armbrüsten, vier mit Spießen und vier mit Oreschssiegeln bewassinet werden. Dazu sollte ferner der 20del 1000, der Clerus

1500 Reiter, stellen und der Bergog felbst Soldner erwerben. Um den Sold aufzubringen, der für jeden Mann 6 Schilling oder 180 Pfennige betrug, follte die Beiftlichkeit mehr als die Balfte ihrer Einknufte, gufammen 43.000 Gulben und die Stadte bedeutende Summen geben: auf die Stadt Klofterneuburg entfielen 3000 Gulden, auf das Stift 4000 Gulden. Der Beereszug, der hierauf unternommen wurde, war nicht vom Blücke begunftigt und hatte einen Einfall der Busiten in Besterreich gur folge. Bis an die Donau ftreiften ibre Scharen 1429, und am 31. Mai ftand bei Jedlefee ihre Wagenburg: vom Strande aus wurde das gegennberliegende Aufsdorf beidoffen. Nachdem fie die Gegend und den Bijamberg aufs ichredlichte verheert hatten, alle Mühlen an der Donan abgebrochen maren, zogen fie stromauswärts, an den seit 1421 befestigten Kornenburg porüber nach Stoderau, wo fie gräßlich hausten. Unf das rechte Donanufer festen fie aber nicht über, Klosterneuburg tam mit dem Schreden bavon. Bur Unterftunung des Bergogs in dem Kampfe gegen die Bufiten tam ein Sobn des Konigs von Portugal mit 300 Mann; er nahm zu Klosternenburg bei einem Burger namens Dachenharr Quartier : ber beutschen Sprache mar er nicht mächtig, aber "gut" beberrichte er die lateinische.

Nachdem (450 und (432 die husten nochmals Gesterreich nördlich der Donau heimgesucht hatten, kam endlich im Jahre (456 zwischen ihnen, der Kirche und dem (453 zum Kaiser gekrönten Sigismund ein Friede zustande, dem aber Sigismund nicht lange überlebte, denn er starb am 9. December (437; ihm folgte in 33dhmen und Ungarn, sowie auf dem deutschen Chrone sein Schwiegerschn Herzog Allbrecht V. von Gesterreich; doch schon zwei Jahre später rafte den 42 Jahre alten Herrsche die Auhr auf einem Juge gegen die Türken dahin. Er hinterlies eine Witwe, die vier Monate nach seinem Tode einem Sohne das Leben schenste; sie nannte ihn Cadislaus und da er nach dem Tode des Baters geboren wurde, führt er in der Geschichte den Beinamen "Posthumus", der Nachgeborene. Er war der Erbe von Obestereich ob und nuter der Enus und der Kronen von Unaarn und 33bmen.

Alber nur die Stände Gesterreichs erkannten ihn an und räumten dem ältessen Prinzen des Hauses, Herzog Kriedrich von Steiermark, die Rechte eines Dormundes ein. Nach hartem Kampse blieden Vöhmen und Angarn zwar Ladislaus erhalten, doch wiesen beide Lande Kriedrich als Dormund zurück und bestellten Gubernatoren, Röhmen Georg von Podiebrad, Ungarn Ladislaus Hunyady.

Die Zeit der vormundschaftlichen Regierung friedrichs) gehört zu den tranrighten Perioden in der Geschichte Besterreichs, friedrich überragte die fürsten seinerzeit an Bildung und Kennnissen: er konnte nicht bloß lesen und schreiben, sondern beherrschte auch die lateinische Sprache. Er war aufrichtig fromm, jede Ilmmäßigkeit in Essen und Trinken, jede zweideutige Rede war ihm in tiesster Seele zuwider. Zugleich war er sparsam,

<sup>1)</sup> friedrich als herzog der fünfte, als König (jählt man friedrich den Schönen mit) der vierte, als Kaifer der dritte dieses Atamens, war am 22. febrnar [440 jum deutschen König gewählt moorden und empfieng am 19. März [452 zu Kom die Kaifertrone. Er ist der letzte deutsche Kaifer, der in Kom gekrönt wurde. Jeitgerwössichte Geschichtschreiber bezeichnen ihn stets als "Friedrich III." und erst unsern Instrudation unter ist es vorbehalten geblieben, ihn sumrichtig) Kaiser friedrich IV. zu mennen.

faft geisig. 3bn intereffierte bas Sammeln und Ordnen von Ebelfteinen und anderer Kleinodien, movon er Kenner mar, somie der Gartenbau und die Cultur von Trauben, Aepfeln und Birnen mehr, als die ernften Geichafte der Regierung. Dabei bejeelte ibn ein unerschütterlicher Glauben an die funftige Größe feines hauses, dem er feinerseits Ausbrud gab, indem er auf allen feinen Bauten und Kleinobien die Budiftaben A. E. I. O. U. aubringen ließ, welche er selbit1) auflöste mit: Austria est imperare orbi universo oder, "alles erdreich ift Besterreich underthan", andererseits indem er den Mitaliedern feines Baufes den Titel Erzbergog und Erzbergoginnen verlieb, einen Citel, welchen fein Obeim Audolf IV. vergebens angestrebt batte. Mehr aber bat er gur Erreichung ber Große feines Baufes nicht getban. Er war eine Perfonlichfeit von größtem Obleama, welches an Ipathie arenste. Beiftiger Schwung und Energie feblte ibm. Bat er durch gabes Senthalten an feinen Rechten fich por Derluften bewahrt, fo lag ber Grund mehr in gludlichen Bufallen und an der Schwache feines Begners, als in feiner eigenen Thatigfeit. Huch biefes unerschutterliche Beharren auf feinem Rechte banat übrigens boch mit einer Schwäche feines Tharafters zusammen: hatte er einen bestimmten Entschluss einmal gefast, so mar es ibm unmöglich, benfelben geanderten Derbaltniffen anzupaffen. Die bringenften Beschäfte blieben daber monatelang unerledigt liegen; bei vielen mar schließlich eine Erledigung nicht mehr nothwendig, weil sich unterdeffen die Derhältniffe geandert batten2).

Friedrich war daher am wenigsten Mann, um die durch Albrechts II. Cod erledigte Stelle auszufüllen.

Alsbald fühlte man, dass nicht mehr ein mächtiger Urm schüben dier Gesterreich waltete. Gewaltig erhoben sich wieder die Stände, deren führer auf Kosen des Kürsen nud des Candos sich mie dern Undhang zu bereichern trachteten. Hestige Sehden waren die Solge. Ein Wild der Serrättung Gesterreichs gibt der anfangs Juli 1441 zu Wien abgehaltene Candtag. Die Stände verlangten von friedrich Vezahlung des rücksünden Soldes an die von König Albrecht seinerzeit aufgenommenen Söldner, Derhandlungen mit Vähren und Mähren zur rechtlichen Dersolgung der Schuldsforderungen und Aussiellung von Vegenten aus ihrer Mitte — Unwälte annannt, — mährend seiner Ihresenbeit aus Gesterreich.

Die Stände erreichten von Raifer Friedrich, natürlich gegen Pfand und Sicherheit, nur die Vegahlung des ansitändigen Soldes und die Veitellung von Anwälten. Als solche wurden von den Ständen vorgeschlagen und von Friedrich bestätigt, aus dem Prälatenstande: Nicodenius, Bischof von Freising, Georg, Probst von Resperienburg, und heinrich, Albt von

<sup>1)</sup> Diese füuf Indistaben kamen zum erstennual als Juschrift in Derwendung bei der Wahl Gerigo Albrecht V. zum dentichen König (18. März 1458) und batten die Bedentung Albertus Electus Imperator Optimus Uivat. Dadurch, daß Kaifer Friedrich III. sie als Devise aunahm, ohne öffentlich eine authentische Erflärung zu geben, geriech nam auf die vielfältigsten, of trech süntreichen Sösungen, deren Eaube est nie steuen Werte. Die zielm sacri ibneris Cellensis nicht weniger als 500 mittheilt. Die oben angeführte Kösung stammt von Friedrich III. selbst und ift in einem seiner Memocandenbücher euthalten. (Dgl. Chunel, Geschichte Kaiser Friedrichs IV., 230. l, 5. 577.)

<sup>2)</sup> thuber, Geschichte Besterreichs, Bd. 4, 5. 16.

heiligentreuz; aus dem herrenstande Graf Johann von Schaumberg, Ceopold von Eckartsau und Stefan von hohenberg; aus dem Litterstande hans Sweinwarter, Stefan Usingdorfer und hans Walich; endlich aus den Vertretern der Städte: Wiens Vürgermeister Konrad hölzler, das Mitglied des Rathes daselbst hans Steger und der Vürgermeister von Kornenburg Wielas Engelgersbaufer.

Um 16. Insi 1441 fertigte Friedrich als Dormund des Königs Cadislaus den Gewaltbrief für sie als Anwälte aus, traft dessen sie das spürstenthum Gesterreich niderhalb und od der Enns in allen sachen, die dasselbe und inwohner desselden betressen einer statt "ausrichten, handeln, tun, schaffen und verwesen sollen" mit Gericht oder ohne Gericht je nach ihrem Gutdünken zum besten des Candes; sie haben, heißt es weiter, das Aecht, Beamte einzusesen oder zu entlassen, alle ihre Derfügungen haben Gesebes Kraft und sind vom Derweser der landesssüsstlichen Kanzlei des Candessürstlichen kanzlei des Candessfürstlichen kanzlei des Candessfürstlichen zu versehen. Geht einer der Anwälte mit Tod ab, so haben die Neberlebenden das Recht, nach ihrem Ermessen die erledigte Stelle zu besehen?

Ueber die Chatigfeit der Unmalte ift nicht viel überliefert. Sie waren ebensowenig wie Friedrich im Stande der ginangnoth des Candes ein Eude zu machen, noch tonnten fie die unbotmäßigen Ubeligen des Landes und die raubluftigen Grengnachbarn im Zaume balten. Don der Thava bis gur Donau, von der March bis Krems und Swettl wurde das Land aufs furchtbarite verbeert. Einer der ichredlichiten Bandenführer mar Dongracz von Liptqu und Szent-Miflos; feinem Beispiele folgten bobmifche und mabrifche, ja felbit öfterreichische Abeliae, jo das "die Candbevolferuna dem Drude der Räuber erlag", das Bewerbe mangels an Auftragen gang darniederlag, der Handelsverkehr gestort war und fast nur durch hohe Abgaben an die Bandenführer bewerfitelliat werden konnte. Dazu kamen noch Misernten3), wie 3. 33. im Jahre 1446. Friedrich III. wollte dem Unwesen ein Ende machen: es ergieng am 4. Mai 1446 eine Aufforderung an die Stande, ein Aufgebot bis am Mittwoch in den Ofingitfeiertagen auszuruften und die Maunschaft in Korneuburg zu versammeln, um gegen Dongrazz ins feld zu gieben. Das Unternehmen scheint gar nicht zu Stande gefommen gu fein, denn am 18. September ergieng ein abnlicher Auftrag; bis Sonntag nach Michaeli follten die Stande jum Juge gegen Dongracy möglichft viel Leute ftellen. 211s Sammelort murde wieder Kornenburg bestimmt4). Der Erfola des Juges ift unbefannt, doch icheint er feineswege glücklich gewesen zu sein, denn erft 1450 murde Pongrazz gezwungen, seine Einfälle einzuftellen. Klofterneuburgs Bewohner waren durch die Donan wohl por den

<sup>4)</sup> Noch im 15. Jahrhundert nuterfertigte der Landesfürst oder sein Stellvertreter weder Urfunden noch Erlässe, sondern ließ an sie jum Zeichen der Rechtsfrästigseit das landessürssliche Siegel häugen oder daraufdrücken.

<sup>2)</sup> Kollar, Analecta Vindobonensia 230, 2, 5, 952 bis 958.

<sup>3)</sup> Ogl. das Schreiben der Stadt Wien an Kaifer Friedrich vom [5. September 1447 bei Kollar, a. a. O., S. [3]6 bis [5]9. — Chmel, Regesten Kaifer Friedrichs, Ur. 2528.

<sup>4)</sup> Chmel, Regeften, Mr. 2081 und 2529.

Banden sicher, aber ber Wohlstand ber Stadt litt bedeutend, zumal ba bie unsicheren Verhältnisse fast ein ganges Jahrzehnt hindurch mahrten.

Obwohl daran die öfterreichischen Stande ebenso Schuld maren als friedrich III., fo mag man begreiflicher Weise ihm als dem Regenten bes Candes dieselbe voll und gang gu. Seine Derfonlichkeit mar nicht bagu angethan, um die Liebe der Unterthanen zu gewinnen, und den gutgefinnten Abel machte er fich abgeneigt durch Bevorzugung feiner fteirischen Gunftlinge. Much dass friedrich in Gras und am liebsten in Wiener Meuftadt, das damals noch nicht zu Besterreich unter ber Enns gegablt murbe, residierte, erregte ben Humuth der öfterreichischen Stände. Immer größer murde die Sehnsucht nach dem "rechtmäßigen Erben" des Candes, glaubte man ja doch, eine eigene Regierung mare im Stande, aller Noth abzuhelfen. Diefe Stimmung tam jum Ausbrucke auf ben von Kaifer Friedrich III. nach Kornenburg für den vorletten Januer 1447 ausgeschriebenen Candtag. Der Kaifer mar perfonlich anmefend!) und boffte von den öfterreichischen Standen eine fraftige Unterftugung zu erhalten, um das Cand vor neuen Einfallen der Ungarn zu fichern, ferner um feine in Ungarn gelegenen, bart bedrängten Pfandguter ju entfegen.

Doch die Stände beschloffen uur dann ein Unfgebot zu veranstalten, wenn der feind ins Cand einfiele, und fie durch Patente gum Jugng aufgefordert murden. Mehr tonnte der Kaugler Friedrichs III., Cafpar Schlid, pon den Ständen nicht erreichen und damit endete der Candtag von Kornenburg, welcher vom 31. Jänner bis 8. februar 1447 gewährt hatte. "Don biefer zeitan bereitete fich and in Besterreich, wie in 23ohmen und Ungarn jene Opposition por, welche im Jahre 1452 den ummundigen Cadislaus feinem Dormunde abrang, um unter dem Dormande patriotifcher Bingebung selbstfüchtige Swede verfolgen gu tonnen"2). Die Seele der Opposition war Illrich Eiginger von Eiging, welcher gur Zeit der Regentichaft Bergog Ernits als armer Knabe nach Besterreich gefommen, fpater in Diensten Bergog Albrechts V. getreten mar. Er gewann beffen Bunft in fo hobem Grade, dass er die Pflegschaft von mehreren Gütern, darunter die Sesten Khaya3) (1425) und faltensteint) (1450) erhielt, sowie auch die Belehnung mit mebreren landesfürftlichen Leben; 1433 murde er Bauptmann von Eggenburg und Inaim, 1437 Bubmeister5), 1439 erfolgte seine Erhebung in den freiherrenstand, und feit 1440 mar er in den Bath friedrichs III. aufgenommen. Seine Stelle als Bubmeifter bat er zu seiner eigenen Bereicherung benütte) und wollte 1441 Eisenstadt und forchtenstein von Bergog Albrecht VI.,

<sup>1)</sup> Ueber diesen Candtag vgl. meine Geschichte der Stadt Kornenburg, S. 84.

<sup>2)</sup> Chmel, Geschichte Kaifer friedrichs, Bd. 2, S. 575 bis 574.

<sup>2)</sup> Ueber Khaya (bei Ret gelegen) vgl. Vancja in "Copographie von Niederöfterreich", Bd. 5, S. 70 bis 75.

<sup>4)</sup> Ueber galkenstein (bei Poysdorf) val. Beder in "Copographie von Niederösterreich", Bd. 5, S. 8 bis 25.

<sup>5)</sup> D. i. etwa finangminifter.

<sup>9)</sup> Dal. C h m e l in S ch m i d 1 s. Oesterreichische Slätter für Literatur, Kunst, Gefchichte, Geographie" n. f. m. 1840, UR. 58, 59, 60, 63, 66, 71 und "Urchie" in Kunde österr. Geschichte, Sd. 2, S. 4 ff.; Vd. 5, S. 21 ff. "Wotjsenblatt" [857, S. 25] ff. und 245 ff. Die Angaben bei Wisgrill, Schauplatz des niederösterr. Ubels, Vd. 2, S. 280, (mb ungwerdässig.

bem Bruder des Kaifer friedrichs III., erwerben; man war über die Kauffumme fast einig, als Herzog Albrecht die beiden Güter seinem Bruder verkaufte. Dief gefränkt 30g sich Eizinger zurüd und von unbegrenztem Ehrgeize erfüllt, trachtete er in Gesterreich sich eine Stelle zu erwerben, welche denen der Gubernatoren in Böhmen und Ungarn gleich sei, mit anderen Worten, er wollte Friedrich III. als Regenten verdrängen.

Der Kaiser selbst bot ihm gute Gelegenheit. Friedrich hatte nämlich beschlössen im Jahre 1451 nach Italien zu ziehen, um seine Braut Eleonore von Portugal abzuhohen und auch um sich zum Kaiser krönen zu sassen. Begleiten sollte ihn sein Bruder Herzog Albrecht VI. und sein Mündel Ladissaus. Eizinger legte dies dahin aus, kriedrich wolle sein Mündel in dem ungewohnten italienischen Klima dem Derderben preisgeben, um daum Obesterreich an sich zu nehmen. Da die für die Zeit der Albwesenheit kriedrichs III. bestimmte Regentschaft ohne Ausschlachenheit und förderte des Eizingers Untriebe. Er vorsammelte die unzustriedenen Abeligen des Landes, 39 an Jahl, am 17. October in Mailberg und wusset sie zu bestimmen, dass sie im Namen der gesammten Stände erklärten, "alle ühre Schritte zum Besten ihres herrn und Erbfürsten, sowie des Landes gemeinschaftlich machen zu wollen und einer für den anderen zu stehen", nicht früher zu ruhen, zu wollen und einer für den anderen zu stehen", nicht früher zu ruhen,

Dierzehn Tage später kamen die Unzufriedenen, bereits durch Beitritt mancher ihrer Standesgenossen verstärkt, in Wullersdorf zusammen, erwählten aus ihrer Altitte vier Albgeordinete und sandten sie zu dem Kaiser nach Wiener-Leustadt, um ihm die Forderungen des Landes vorzutragen. Der Kaiser übergab ihnen seine Antwort schriftlich dahingehend, nach seiner Rücksehr aus Italien wolle er die Angelegenheit erledigen. Er trat die beschlossene Reise an.

bevor nicht Cadislaus bis zu seiner Volljährigkeit in Wien refidiere.

Da berief Eizinger eigenmächtig ohne Rücknicht auf das Derbot Friedrichs und der von ihm bestellten Candesverweser einen Candtag auf den 12. December nach Wien. Jest fanden fich auch jene Stande-Mitglieder ein, welche bisher der Bewegung fernegestanden waren, die Pralaten und die Städte. In Candespermefern bestimmten fie zwölf aus ihrer Mitte, von jedem Stande drei, Eizinger wurde jum Candesbauptmanne erwählt. Dem vierten Stande, den Vertretern der Stadte, wurde von den drei oberen Ständen gerathen, sobald als möglich durch eine eigene Botschaft schriftlich vom Kaifer die Cofung vom Treueid zu verlangen und ihm die Treue aufzusagen. Sie selbst jetten fich über den Treneid hinans; einer aus ihrer Mitte gab diefer Unschanung Insbrud mit den Worten: "hat Friedrich fein Dersprechen gebrochen, fo find auch wir zu unserm nicht weiter verpflichtet; doch den Bürgern ift der Ungehorsam so geschwind nicht gestattet." Schon am 17. December 1451 fagten die Stadte Krems und Stein, Klofterneuburg, Kornenburg und Tulln dem Kaifer als Dormund des Königs Cadislans den Geborjam auf1) und banaten ibr Siegel an die Urfunde der Mailberger Beichluffe. Das der Stadt Klofternenburg

<sup>9</sup> Chimel, Geschichte Kaifer friedrichs, 38. 2, 5. 659. — Chimel, Regesten, Ar. 2746. Dafs auch andere "mitleidenide" Stadte der Aussprockung nachfamen, zeigt die Mailberger Urfunde; auch Can und finnett bangten ihre Siegel baran.

ift das 18. in der allgemeinen Reibenfolge und das 12. in der Reibe der Städte.1)

Sich begnügend mit dem Derbote des Candtages, batte friedrich seine Reise nach Italien um die Mitte November 1451 angetreten und tam Ende Juni 1452 über Denedia und Dillad nach Wiener-Reuftadt gurud. Die lange Abwesenbeit des Kaifers batte Eiginger im Bereine mit feinen Befinnungsgenoffen aufs beite benütt.

Un Stelle der vom Kaifer ernanuten Candespermefer mar von den Standen ein fechgebigliedriger Ausschuss (aus jedem Stande vier Personen) und ein oberfter hauptmann, Ulrich Eizinger, bestellt. Eizinger gewann für feine Abnichten den Gubernator Ungarns, ferner die tatbolifche Partei in Mabren und die Grafen von Cilli; aus Bobmen aber nur die herren von Rosenberg, 2m 5. Marg 1452 Schloss mit ihnen Eizinger und die Stande Besterreichs ob und unter der Enns - von den Stadten Miederöfterreichs merden genannt Wien, Krems und Stein, Klofterneuburg, Korneuburg, Tulln und Swettl - einen Vertrag?) dabingebend, den zwölfjährigen Cadislaus aus der Dormundschaft des Kaifers zu befreien, diefen zu veranlaffen, die ungarische Krone, wie alle in den Candern feines Mündels von ihm besetten Burgen und Gebiete berauszugeben und den jungen Konig dem Testamente feines Daters entsprechend nach Prefsburg ju bringen.

Die Stände Schickten nun eine Gesandtschaft an den Papit, um diesen ju bestimmen, ibre forderungen bei dem Kaifer zu unterftuten. Doch Dapit Micolans V, erließ am 4. April 1452 eine Bulle, in welcher er die Beaner des Kaisers - es werden deren einige namentlich angeführt, darunter auch die Städte Wien, Kornenburg, Klofterneuburg, Krems, Stein, Cing, Jos, Gmunden, Wels, Sagenburg und Saa3) - aufgefordert werden, bei Strafe des Bannes, des Derluftes aller firchlichen Beneficien und Ceben, der Ehrlofigkeit und des Interdictes, alles was fie gegen Friedrich unternommen haben, rudgangig zu machen und diefem Genngthunng zu leiften.

Die Unlle hatte nicht den geringsten Erfolg: Der Erzbischof von Salzburg ließ fie nicht verfunden4), das Capitel von Paffan nahm dem mit ibrer Veröffentlichung beauftragten 2Totar dieselbe ab, publicierte fie nicht, ftellte fie ibm aber auch nicht gurud, trott feiner bringenden Bitten").

<sup>1)</sup> Doran geben von den Städten : Dodlabrud, Omunden, Wels, Enns, Lag, Swettl, Stein, Krems, Enlin, Kornenburg und Ling; es folgt das Siegel Wien. Ein Schlifs durfte aus diefer Unordnung nicht zu gieben fein. - Die Mailberger Beschüffe find abgedruckt bei Kurg, Geschichte Raifer Friedrich IV., Bd. 2, S. 201, Beilage 8. Die 250 Siegel, welche an der Urfunde bangen, gablt Chmel in "Geschichte Kaifer friedrichs IV.", Bd. 2, 5, 645 Unm. auf.

<sup>2)</sup> Chmel, Materialien gur öfterr. Gefchichte, 38. 1, 5. 374.

<sup>3)</sup> Ebenda, 30. 2, 5. 5.

<sup>1)</sup> Ergbifchof Sigismund von Salzburg wollte als Dermittler in dem Streite des Kaifers mit den öfterreichischen Standen auftreten und glanbte deshalb, fich nicht offen gegen die Derbundeten erflaren ju follen.

<sup>3)</sup> Besterreich gehörte bis 1784 mit Ansnahme des Candstriches um Wiener-Arnstadt, der salburgisch war, zum Sischune Passan. Seit 1451 war der bischösliche Studd dasschie erleicht. Das Capitel ermählte Ulrich von Unisbort gegen den Willen des Kaisers. Eine Verbindung des Arngewählten mit den ungufriedenen Ständen lag bei dem gemeinschaftlichen Intereffe nabe; am 12. Juni 1452 fcblofs Ulrich Eiginger,

In gleicher Weise verfuhr man in Olmuti). Eiginger und die öfterreichischen Stände appellierten auf Unrathen der theologischen gazultat Wiens "von dem fchlecht unterrichteten, mm aber beffer zu unterrichtenden Papit" oder an ein allaemeines Concil. Die Appellationsurfunde murde an der Stefansfirche in Wien augeschlagen, in Salzburg publiciert2).

Bei diefer haltung der Besterreicher und ihrer Verbandeten, welche fich weder der Aufforderung des Kaifers noch des Papites unterwarfen, war eine Entscheibung durch die Waffen unvermeidlich. Der Kaifer nahm 4000 Beiter in Sold. Doch bald tam er von seinem friegerischen Dorhaben ab, und als die ständischen Truppen por Wiener-Reustadt, wo er seine Refidenz nach der Rudfebr aus Italien aufgeschlagen batte3), ericbienen, war er zu Unterhandlungen geneigt, hoffend, ber drobenden Gefahr dadurch ficher zu entgeben.

Unter Dermittlung des Erzbischofs von Salzburg, der Bischöfe von Regensburg und freifing und des Markgrafen Karl von Baden murde mit den Besterreichern unter Eizinger und Ulrich Graf von Cilli ein Dertrag abgeschloffen, nach welchem der Kaifer sein Mündel dem Grafen Ulrich von Cilli4) am 4. September übergibt, der ihm in feiner Obbut behält bis nächste Martini (11. November), an welchem Tage in Wien, zwischen dem Kaiser, den Vertretern von Ungarn, Böhmen, Mahren und Desterreich und unter Theilnahme des Bergogs Albrecht VI. von Besterreich, des Bergogs Eudwig von Baiern und des Markgrafen Albrecht von Brandenburg über die weitere Ordnung der vormundschaftlichen Regierung entschieden werden follte. Dies geschah auch. Ladislaus, tanm 13 Jahre alt, wurde für großjährig angesehen. Wiewohl er von Kaiser Friedrich eine febr aute Erziehung erhalten batte, reif an Derftand war und besonders ein ausgeprägtes Bewufstfein von seiner königlichen Würde zeigte, so war er doch unmöglich imstande, als wirklich selbstständiger gurft die Regierung ju führen in Canbern, wo die Derbaltniffe fich außerft fchwierig gestaltet hatten. Es war somit nur die Person des Dormunds geandert worden: denn der junge Cadislaus fand gunachit gang unter dem Ginfinffe feines Obeims, des Grafen Illrich von Cilli.

als oberfter hauptmann, die Landesverweser und die vier Stande Besterreichs mit Daffan ein Bundnis, damit Illrich von Unisdorf in den Befit feiner Rechte tomme.

1) In Olmutz murde die Bulle nicht verfündet wegen der freundlichen Stellung der fatbolifden Partei gu den Befterreichern. - Die Ungarn erhielten feine Bulle. Die papftliche Politif glaubte mit Ungarn milder verfahren gu muffen als mit den Befterreichern. (Dal. darüber Chmel, Babsburgifche Errurfe in "Sitzungsbericht der faiferlichen Utademie der Wiffenschaften", 3d. 12, 5. 279.)

2) Ch mel, Babsburgifche Ercurfe, VI, in "Sigungsberichte der faiferlichen

Utademie der Wiffenschaften", 38. 18, 5. 105.

3) Die ftandischen Eruppen versuchten im erften Aulaufe, wenn nicht die Stadt, fo doch die Dorftadt Wiener-Meuftadts gu erobern. Die faiferlichen Ernppen marfen fich ihnen vor der Stadt entgegen, mufsten aber weichen, und fait maren die Siegenden mit den Besiegten in die Stadt eingedeningen, hatte fich nicht der gewaltige steirische Ritter Undreas Baumfircher mit mehreren anderen entgegengestellt und die Berandrangenden fo lange aufgehalten, bis das Stadtthor gefchloffen mar.

4) Ulrich von Cilli ift der Bruder Barbaras, der Gemablin Kaifer Sigismund, fomit der Oheim von deren Tochter Elifabeth, der Gemahlin Bergog Ilbrechts V., begiehungsweise der Mutter Ladislans, aljo nebft Kaijer Friedrich III. der nachte Un-

verwandte des jugendlichen Ladislans.

Klofterneuburg erhielt von Ladislaus, beziehungsweise in feinem Namen von Graf Ulrich von Cilli am 30. Juni 1455 einen Jahrmartt am Sonntag por Martini mit "fürftlicher freyung" acht Tage por und acht Tage nachher, mit allen Rechten, freiheiten, Ehren und Bewohnheiten, welche andere Jahrmartte in Defterreich haben1). Sechzehn Tage fpater am 16. Juli murben bann die freiheiten ber Stadt bestätigt und babin eraangt, dass 1. Richter und Rath auch in Bandelssachen gum competenten Berichte bestimmt murden, dass 2. Die Stadt von allen Erbautern eine Erbsteuer gleichwie die Burger von Wien einbeben durfte; ferner wurde 3. dem Nath das Necht eingerännt alljährlich den Cohn für die Urbeiten in den Weingarten festzusetzen, ohne das jemand "widerreden" durfe; mer aber "miderreden" wollte, fei es ein Bestandinhaber eines Weingartens, oder ein Weinzierl, ein "lohner", ein Fremder oder ein Burger ber Stadt, den follte der Richter nach eingeholtem Rathsbeschluss darum bugen. für den fall aber, dass eine Thenerung eintrete, foll der Rath, erklärt die Urfunde2), "die arbaitter mit dem lon auch bedenken". Der Unsstellungsort aller dieser Privilegien ift Wien, wo Cadislaus, abgesehen von seinem Aufenthalte in Pressburg im februar 1453, unter der Obbut feines Obeims, des Grafen Illrich von Cilli, rendierte.

Die Angelegenheiten in Böhmen erforderten, bas König Cabislans fich baldiaft dabin begebe; der Reise ftanden aber Schwierigkeiten finangieller Natur entgegen. Da die in Unggru gusgeschriebene Steuer nicht eingieng, auch sonft nirgends Beld zu erhalten war, sab fich Braf Illrich gezwungen, um Geld fur die Sahrt nach Bohmen zu erhalten, fich an die öfterreichischen Stande in wenden. Diefe, besonders ihr führer Eizinger, waren aber dem Cillier gram. Er hatte, als ibm der junge Konig übergeben ward, alle Macht an fich gezogen, er ichaltete feit dem September 1452 in Besterreich als unumschränfter Staatsmann obne Ruducht auf die Stande, die er zu keinem Candtag einberief, deren angesehenfte Manner er nicht ju Rathe jog. Dergebens mandte er ihnen jest Gnuftbezengungen durch den König gu, jo 3. 23. dem Ulrich Eizinger, der am 13. Mai 1453 mit dem Schloffe und Martte Bars belehnt wurde als Erfat für forchtenftein, welches Kaifer Friedrich III, nicht berausgab3). Eizinger erhielt am 5. Juli 1453 auch die Belehnung mit dem in der Rabe von Gars gelegenen Schloffe Kamega4), mabrend fein Bruder Stephan mit Kierling5) und Oswald von Eizing mit Stadt, Schlofs und Berrichaft Drofendorf, fomie mit Bebenten zu Miederschleing belohnt murde6).

Eizinger mar enticklossen, die erste Gelegenheit zu ergreifen, um die Macht, die er den Standen im heisen Kanpfe gegen den Kaiser, mit Aufopferung von Gut und Alnt erworben hatte, dem Grafen von Cilli zu entwinden und am hofe des Candesfürsten die Stande wieder zur Geltung

<sup>1)</sup> Scibia in Monumenta Claustroneoburgensia II, Ur. 26.

<sup>2)</sup> Seibig a. a. D., Ur. 27.

<sup>3)</sup> Chmel, Materialien, 38. 2, 5. 52.

<sup>)</sup> Archiv für Kunde öfterr. Gefdichtsquelle, 20. 1, Beft 5, 5. 24. - Lichen oms fy, Regeft 1808.

<sup>5)</sup> Lichnowsty, Regeft. Ur. [729.

<sup>4)</sup> Chmel, Materialien, 38. 2, 5. 51. - Lichnowsty, 1727 und 1728.

ju bringen. Die Gelegenheit dazu bot fich jett. 2115 Ulrich von Cilli Beld für die Kronungsfahrt nach Bobmen verlangte, erhielt er ftatt desfelben die Heugerung : das Beld tonne nur auf einem allgemeinen Candtag bewilligt merden. Widerwillig murde ein folder von Graf Ulrich für ben 18. September 1453 nach Kornenburg ausgeschrieben1). Eizinger sette alles baran, um ben allmächtigen Grafen gu fturgen. Er hatte burch eine Reibe pon Besprechungen den Kreis seiner Besinnungsgenoffen gu erweitern und fie mit hafs gegen jenen, einen fremdling, zu erfüllen aemusst2).

Ulrich fuchte aber bem gegen ibn beabsichtigten Ungriff wirtfam ju begegnen. Er umgab ben Konig mit feinen Creaturen, damit nicht einer pon Eigingers Partei ihn allein fprechen tonne. Junachft gelang ber Plan. Unders murde es aber in Kornenburg auf dem Candtage, Um 18. September begab fich mit König Sadislaus Graf Illrich nach Korneuburg, boffend, in feiner Gegenwart würde es niemand wagen, Unklagen gegen ibn ju erheben. Mebitbei glaubte er auch auf die Ergebenheit des unselbitftändigen Königs rechnen ju können. Doch trok aller Dorficht und Klugbeit wurde er gefturgt. Kanm war der Candtag eröffnet, fo erhob fich Illrich Eisinger und forderte vom Konia in furgen, feierlichen Worten, allen denjenigen, melde nicht in Besterreich geboren seien, zu gebieten, ben Sagl fofort zu verlaffen, denn die Stande batten mit ihrem Candesfürsten wichtige Dinge zu besprechen. Alle anwesenden Ständemitglieder - nicht viele an Jabl - erhoben fich und ftimmten Eizinger bei. Darauf mar Ulrich nicht porbereitet, er muste fich fügen.

Der König und die Stände waren nun allein. Eizinger forderte in energischer und brobender Rede die Entlaffung des fittenlofen und verbrecherischen Brafen, mit der Drohung Schliegend : "Wenn Du, o König, noch langer bem Grafen die Regierung überlast, so werden die Defterreicher gezwungen fein, das zu haffen, mas fie fo innig liebten, Deine Majestät ju verwünschen; denn die Natur fordert nicht, dass wir diejenigen lieben follen, von denen wir Bofes empfangen". Cadislans fab fich gezwungen, ben Standen das Dersprechen ju geben, ihren Wunsch zu erfüllen und Ulrich zu entlaffen, was and in bewegter Weife am Morgen des 28. Sep. tember in Wien geschah; dabin batte fich nämlich Cadislans mit Illrich von

Tilli, gefolgt von Eiginger und seinem Unbang, begeben.

Da Graf Ulrich von Cilli nirgends in Wien Bilfe fand, ritt er, begleitet von dem Bohngeschrei und den Steinwürfen des Pobels, mit menigen Betreuen bei bem Stadtthore binaus. Die Stande batten ben gu Korneuburg begonnenen Kampf gludlich ju Ende geführt. Da fich aber daselbft nicht alle eingefunden batten, fdrieb Ladislaus am 3. October 1453 zu Kornenburg einen neuen Candtag nach Krems für Unfang November aus. Er jelbst mobute demielben nicht bei, sondern begab sich von Korneuburg über Iglau nach Prag gur Königsfronung, die am 28. October gefeiert wurde3). Damit hatte Cadislaus aber feinen Einfluss auf die Regierung Bohmens erlangt; Georg von Dodiebrad blieb unumschränkter Gubernator.

<sup>1)</sup> Lichnowsty, Mr. 1829. - Chmel, Regeften Mr. 5152.

<sup>2)</sup> Meneas Sylvins, Historia Bohemiae, Cap. 61.

<sup>3)</sup> Lichnowstv, Ur. 1843 bis 1853.

Micht anders ftand es mit der Berricherherrlichfeit Konig Cadislaus' in Besterreich. Die gange Regierungsgewalt bis gur Vollendung des zwanzigsten Cebensjahres mufste er einem Rathe von gwolf Perfonen übertragen, von denen jeder der vier Stande drei mablen follte. Dieje follten als Inmalte das Cand vermalten, der Candmarichall von Besterreich unter der Enns und der obderennfifche Candesbauptmann aber ihre 2lemter fortführen. Dies maren die Beichluffe des Tages von Krems, auf welchem die Stadt Klofternenburg durch einen ibrer Burger vertreten mar'). Es mar mabricbeinlich Thomas Wifent. Die Wahl diefes ftandifchen Ausschuffes, deffen Mitalieder Anmalte biegen, überlieg man formell dem Konige; die Wahl fiel auf den 21bt des Schottenstiftes, auf Probst Simon I. von Klosterneuburg, auf den 21bt von Eilienfeld, auf Friedrich von hobenberg, auf Rudiger von Starbemberg und auf Georg von Kneuring, auf Leopold Neudeager, Wolfgang Wolfenreiter und Wolfgang Oberheimer als Vertreter des Pralaten, beziehungsweise Berreu- und Mitterftandes2). 211s Dertreter der Städte erscheinen Oswald Beicholf und Wolfgang Berting fur Wien, für die übrigen "mitleidenden" Stadte3) Thomas Wifent von Klofterneuburg.

Der eigentliche Berricher mar jett Ulrich von Eiging, der fich aber bei Besetzung aller Stellen fo febr von Repotismus leiten ließ, dass er fich alsbald seinen Standesgenoffen verbasst machte; der Berreuftand mar ibm obnehin abgeneigt, tounte er doch nicht auf einen Abnen hinweisen4); den Burgern mar er durch feine Babiucht, feinen Eigennut, durch Gewaltthaten und Hebergriffe unerträglich5), des Konigs Bertrauen bat er nie gewonnen, Illrich von Cilli benütte diese Derbaltniffe in Besterreich, knupfte mit Eizingers Gegnern Verbindungen an und wufste and eine Verfohnung mit Konig Cadislaus berbeiguführen. Ende februar 1455 30g er, umgeben von taufend Beitern, empfangen vom König am Kärntnerthor, unter dem Jubel der Bevollterung in das festlich geschmudte Wien ein, das er por taum 11/2 Jahre unter Cebensgefahr verlaffen hatte. Eizinger jog fich auf feine Guter gurud, eifrig die Politif des Cilliers beobachtend, und des Momentes barrend, in dem er feinen früberen Einfluss wiedergewinnen tonne, Mit ihm maren auch die Stande um ihre Regierungsgewalt gefommen, benn Ulrich von Tilli berrichte im Namen bes Königs, obne Rudficht auf die Stande zu nehmen; doch behandelte er fie gelinder als 1452 und 1455. Er richtete nämlich seinen Blid vornehmlich auf Ungarn, das er in einen engeren Derband mit Besterreich ju gieben bestrebt mar, und desbalb wollte er fich in Desterreich feine Schwierigkeiten bereiten. Um von Eizinger in seinen Planen nicht gestört zu werden, ergieng an diesen die Aufforderung, mit bewaffneter Mannschaft den Konig nach Ungarn zu begleiten"). Doch Eizinger lebnte ab und blieb in Besterreich, mabr-

<sup>1)</sup> Kollar a. a. O., S. 1404.

<sup>2)</sup> Jun 15. Jahrhundert war es noch nicht üblich, dass jeder Aldelige seinen Ramen "von" vorsetzte.

<sup>3)</sup> fifter a. a. O., Bd. 2, 5. 452, Mr. 197.

<sup>1)</sup> Heneas Sylvius, Historia Bohem., Cap. 62.

<sup>4)</sup> Dgl. Motizenblatt; 1857, S. 230 ff. und 254 ff. und die Bertheidigungsichrift Elzingers in "Quellen und Foridungen", S. 249.

<sup>6)</sup> Liduowsty, 27r. 2051.

scheinlich seine Umtriebe in der Alwessenheit des Königs und der des Grafen Ulrich erneuernd, die aber letzterer im Keime erstickt haben dürfte, indem er den König in größter Sile von Ofen nach Wien führte.

2115 dann Illrich von Eilli unter den Schwertern der hungadyschen Partei in Belgrad am 9. November 1456 gefallen1) und die Nachricht davon nach Besterreich gekommen war, da erhob sich Illrich von Eizing und fein Unbang, ju dem aber jest die Stadte Besterreichs nicht mehr geborten, Dafür hatte aber Eizinger einen anderen Bundesgenoffen, nämlich Böhmens Onbernator, Georg von Podiebrad. Sie beide berief der Konig vor fich nach Wien, auf das fie fich megen ihres eigenmächtigen Dorgebens rechtfertigten. Beorg wie Eizinger maren durch Cadislans' Haltung in Ungarn, welche den häuptern der hungadyschen Partei das Ceben gefostet hatte, vorsichtig geworben. Ersterer jog mit einer ftarten Schaar Reifiger nach Bestereich und verband fich bier sofort mit Eizinger zu gemeinsamem Bandeln; dann jogen beide bis jur Donau bei Wien und liegen dem Konig Cadislans ibre Untunft melden; Wien selbst betraten fie nicht. Der König, welcher and die Vermittlung Georgs von Podiebrad und Eizingers in seinem Streite mit dem Kaifer um das Erbe des Cilliers erreichen wollte, muste fich gu seinen Unterthanen por die Stadt begeben, da diese nicht geneigt maren, in derfelben por ihm zu erscheinen. In allen forderungen begegnete Cadislans bartnäckigem Widerstand feitens Georgs und Eizingers, 2115 Dorwand biente die bevorstebende Vermählung König Ladislaus' mit Magdalena, der Tochter Karls VII. von Frankreich. Des Königs Hubmeister, Kourad Hölzler, jugleich Bürgermeister von Wien, und der König selbst wollten, dass die Dermablung in Wien ftattfinde; Georg von Dodiebrad und mit ibm Eizinger waren für Prag, wo and der jungvermählte König einige Zeit refidieren follte. Eiginger hoffte auf Diese Weise Bolgler aus Wien zu entfernen, und badurch die Städte wieder für fich zu gewinnen, Georg von Podiebrad bingegen, der in Oraa Bölglers Macht nicht zu fürchten batte, konnte nich den bisberigen, unbeschräuften Einflus über Konig Cabislaus erhalten, badurch feine mit Mube errungene Stellung festigen und mabren. Da man mit den Verhandlungen nicht rafch zu Ende kommen kommte, wurde Kornenburg 3um Dersammlungsort bestimmt. 2lm 8. 2lugust 1457 begab sich König Ladislans mit feinem Obeim, Bergog Albrecht VI., mit den Bergogen Endwig und Otto von Baiern nebft vielen Berren dabin; Podiebrad nahm bei Eizinger auf Krenzenstein2) Quartier, von wo beide zu den Dersammlungen nach Kornenburg tamen. Junadit verhandelte man über die Beilegung des Swiftes mit dem Kaifer, mas rafch gelang. Eizinger, ein alter Gegner des Kaifers, vertrat biebei mit Eifer Konig Cadislaus' Sache; dadurch dem Könige naber gekommen, wurde der Verkehr bald freundlicher. Cabislaus 30g jowohl Eizinger als and Georg von Dodiebrad zur Tafel, und es hatte den Unschein, dass man in allen Fragen zu einem befriedigenden Ausgleich tomme. Es war aber mir Schein, denn je mehr man fich mit Freundschaftsbezengungen überbaufte, beito entschloffener war man auf beiden Seiten, in der Banptfache nicht nachzugeben. 211s nach Wiederauf-

<sup>1)</sup> Ueber Ulrich von Cilli rgl. Supan, Ulrich II. Graf von Cilli.

<sup>2)</sup> Ueber Krengenstein vgl. Pantert in "Copographie von Niederöfter-reich", Bo. 5.

nabme der bezüglichen Verhandlungen die Rathe des Königs den beharrlichen forderungen Eigingers und Podiebrads die Weigerung des Königs entgegenstellten, Orag zum Dermählungsort zu mablen, da vergaß Dodiebrad feine ftets beobachtete Mäßigung, und im Jorne aufbransend, brobte er, wolle man ben König nicht freiwillig nach Bobmen gieben laffen, merbe er mit einem Beere nach Besterreich tommen und ihn bolen. Beorg brach mit seinen Befährten auf und fchlug den Beimweg ein. Um hofe des Konias batte man ein foldes Ende der Perbandlungen nicht erwartet: Ladislaus entichlois fich jur Nachgiebigfeit. Rathe murben an Georg von Podiebrad gesandt, die ihn in Schrattenthal einholten und die Streitsache beilegten. Nicht die gerinaste seiner forderungen batte Beorg erlassen, alles wurde ibm bewilligt; ju einer Budtehr nach Korneuburg war er nicht ju bewegen, Konig Cadislans und sein hubmeister holzler waren unterlegen; Ladislaus muiste Wien und Beiterreich verlaffen; am 29. September 1457 tam er in Prag an, wo er fieben Wochen fpater, am 23. November, aus dem Leben Schied.

So plöglich und erschreckend schnell war der jugendliche Herrscher dahingerafft worden, so unbegreistich war allen Gemüthern der so plögliche Wochsel zwischen höchstem irdischen Glanz und menschlicher Hinfälligfeit, dass die Kunde von des Königs Code kann glaublich schien, und unan angerordentliche Ursachen des so jähen Codes suchen zu mitsten alaubte.

Mögen nun auch die Derdachtsgründe und schweren Zeichuldigungen, welche die Mits und Nachwelt gegen Prags Erzbischof Johann Rotyzana, gegen Johanna Rozmital, des Gubernators Gemahlin, und vor allem gegen diesen selbs erhob, vollkommen haltlos sein!): das läset sich nicht verkennen, das tein Ereignis mehr Podiebrads Streben nach der Krone von Röhmen hätte fördern können, als der Cod des jungen Königs.

Die 1458 geschaffene Personalunion Oesterreichs, Ungarus und Zöhmens sand mit Kadislaus' Tod ein Ende, dem die Kadislaus überlebenden Mitglieder des Hause Hadsburg betämpften sich gegenseitig um den gang gesicherten Besit Oesterreichs, während Ungaru und Zöhmen zumächst sir Hadsburgs versoren und dem nationalen Königthum entgegengehen: in Ungaru wird der singere Sohn des Johann Hunvadi, Mathias Corvinus, in Bösmen Georg von Podiebrad zum König gewählt. Des ersteren Tamen sinden wir oft genannt in der Geschichte der Stadt Klosternenburg, die, wie bisher, innig mit der Cambesgeschichte verfnüpft ist, wenn sie auch nicht in den auf Kadislaus' Tod solgenden Kännpsen zu einer führenden Rolle berusen war.

Alls Ladislaus' Tod bekannt geworden war, erließ Kaiser Kriedrich, dem einst die Stände Besterreichs die Dormundschaft über Ladislaus und damit die Regierung über sich entzogen hatten, ein Patent an die österreichischen Städte, in welchem er sie auffordert, ihm als dem Weltesten des Bauses geborsam zu sein?). Um der Städte Gunst, speciell um die der

<sup>1)</sup> Pal. Palack in den "Albhandlungen der kal. bobm. Gesellichaft der Wissenschaften", Prag 1850: "Gengenwerbör über den Cod lidnig Ladislaus" von Unaarn nud Sohmen im Jahre 1452". — 23 ach mann im "Archin für ofterr. Geschichte", 236, 54, 5, 45 ff.

<sup>2)</sup> Dgl. Chmel, Regesten, Ur. 5569.

hauptstadt war aber auch sein jüngerer Bruder Erzherzog Albrecht VI. eifrig bemüht!). Mittlerweilen batte eine Dersammlung zu Ebersdorf ftattgefunden. auf welcher konigliche Rathe mit "etlichen ber eltiften und peften im lannd" erschienen waren. Die Versammlung beschlofs in der Frage der Regentichaft nur in Derbindung mit allen pier Ständen porzugeben, zu welchem Bebufe die "elteften" nach Wien berufen werden follten, um über einen auszuschreibenden Candtag gu berathen. Die "elteften" beschloffen den Candtag jum Zwed ber Vereinbarung mit ben fürftlichen Erbansprechern für ben 21. Januer 1458 nach Wien einzuberufen und am bestimmten Tage fanden fich die Stande ein. Die Dermefer legten ihre Bewalt nieder ; bierauf murde ein ständischer Ausschuss von 32 Mitgliedern gewählt, und zwar je acht aus den Dralaten, Berren, Rittern und aus den Stadten2). Diefen 32 Ausschussmitaliedern, welchen aber tein Burger Klofterneuburgs angeborte, murden auf Wunsch der Candichaft die vier Verweser beigeordnet, und der so verstärtte Plusichuis einigte fich nach mehrtagigen Berathungen über die zu ertheilende Untwort, welche am 31. Janner den Machtboten des Kaifers und denen Albrechts VI. schriftlich übergeben murde3). Cetterer mar mit berselben nicht zufrieden und verlangte von den Ständen eine Erörterung ibres Beichluffes. Diefe lautete dabin : fie wollen die Dartei feines der Erbanfprecher ergreifen, teinem Theile Beborfam und Belobnis bieten, fo lange fich nicht die fürften felbst untereinander geeinigt haben murden4); "bis auf einen fünftigen Candtag" murde die Regierung Besterreichs neuerdings Dermefern übertragen. Diefe feien wie früher Bernhard Graf von Schaumberg, Michael von Maidburg Graf gu hardegg, Ulrich Eizinger und Wolfgang von Wallfee. Da erfannte der Kaifer die Verwefer nicht an und forderte ben Bath ber Stadt Wien auf, babin ju mirten, bafs die Dermeferschaft nicht in Kraft trete, vielmehr etliche aus ben Stauben zu ihm geldbickt wurden, wie er benn auch jeinen Bruder "Bergog" Albrecht eingeladen habe, entweder felbst nach Menstadt ju tommen oder Boten an ihn gu fenden, da er als "fürft und Erbberr" die Sache friedlich schlichten wolle. Bleichlautende Schreiben richtete der Kaifer an die vier Dermefer und au jeden der vier Stände. Der Candtag war mohl bereits geschloffen, aber noch weilte eine Ungahl von Standemitaliedern in Wien. Sie einigten fich babin, je zwei von einer Partei nebst ben vier Derwesern an ben Kaifer absuordnen, um ibn gur Unerfennung ber Regentichaft gu bewegen.

<sup>1)</sup> Albrecht VI. ist der erste aus dem habsburgischen Hause, der den Citel Erzberzog rechtmässig sindet. Sein Bruder, Kaiser Fried III., hatte nämlich unter goldener Alle am 6. Jänner 1455 alle Privilicaten (anch die Fälschungen Berzog Andolfs IV.) bestätigt und vermehrt, serner bestimmt, dass die Mitglieder des kaufes den Citel Erzberzog sühren. (Dal. oben S. 89). Bis der Citel allgemein Eingang jand, währte se einige Seit, und selbs sie kaisesi nammet Albrecht VI. swedhl, wie Sigismund von Cirol sast immer Berzog. (Ogl. Ch m.e.), Materialien, Bd. 2, 5. 56.) Albrecht, ein verschwenderischer Kürst, war seines kaiserlichen Bruders größter keind, Erzberzog Albrecht VI. servat auch die Alpreide Sisiamunds von Cirol.

<sup>2)</sup> Chmel, Materialien, 30. 2, S. 445.

<sup>3)</sup> Der Kaiser kam aus manutofachen Gründen nicht persönlich nach Wien, sondern blieb in Wiener-Zenstadt. Erzherzog Albrecht hielt sich in Wien auf und hatte den rechtskundigen Gregor von Haindurg als Berather. Inch Idhmens Gindernade und Herzog Wilhelm von Sachien, der Gemahl der alteren Schwester Ladislaus, Anna, hatten Vertreter nach Wien gesandt.

<sup>4)</sup> Mit diefer Untwort war auch die fur Bohmen und Sachfen enthalten,

Swifchen ihnen und dem Kaifer kan es zu folgenden Vereinbarungen: Dem Kaifer soll die Burg zu Wien überlassen werden "in anbetracht dessen, dass er in kaiserlichen würden sei", und besonders da er sich mit seinem Bruder und seinem Vetter "nach Rath der Candschaft" vergleichen und für das Wohl des Candes sorgen wolle. Stillschweigend erkannte er also die Regentschaft an und verkehrte mit ihr brießich; allerdings den Citel "Regierung" gab ihr die kaiserliche Kanzlei nie.

Erzherzog Albrecht versagte diesen mit dem Kaiser getroffene Dereinbarungen seine Justimmung, ja er bestritt die Rechtmäsigkeit des Canditages. Die Rätse des Erzbischofes Sigmund von Salzburg, der dem Kaiser seine Vermittlung angeboten hatte, die Regierungsverweser und die ständischen Abgeerdneten gaben sich alle Mühe, Albrecht umzustimmen. Bevor man aber noch zu einem Resultate gekommen war, traten zwei Ereignisse ein, die entscheidend waren sie den Gang der Ereignisse. Junächst ein Einfall König Georgs von Röhmen in Oesterreich und zweitens die Gesangennahme Eisinaers "estlicher ursachen" wegen durch Erzberzog Albrecht.

Georg von Podiebrad war durch freie Wahl am 2. März 1458 auf den böhmichen Thron gelangt, ohne dass die Habsburger auch nur einen Versuch machten, ihre Ausprücke auf demselben zur Geltung zu bringen. Anders war es in Mähren und Schlessen, wo dem neugewählten König Georg Erzherzog Albrecht VI. entgegentrat. Die wenigen Inhänger, die Albrecht gefanden, es waren haupsfachlich die Städte, zwang König Georg, der in den ersten Junitagen 1458 in Mähren mit einer Heeresmacht einrichte, sehr bab zu ein er Anertennung. Noch bevor er diese erreicht hatte, beschlesser, sein Heer nach Gesterreich zu sisteren, einerleits nur Eizinger, gegen welchen Georg alte Verpflichtungen hatte, zu befreien, anderterleits aber, weil Albrecht ihm Mähren streitig gemacht batte.

In Gesterreich war das Geschlecht der Eizinger und ihre Parteigänger nicht lässig, Georg jegliche Unterstützung angedeiben zu lassen; sie sowohl wie die böhmischen und mährischen Grafen sanden Albrecht VI. und an die Stadt Wien. Noch bewor Georg die Unterwerfung Mährens ganz durchgesührt hatte, sandte er Truppen nach Gesterreich, dessen nördlich der Donan gelegener Theil ihnen alsbald ganz zwiel: die Herren von Eizing öfflicten den Idhmen ihre Aurgen, vierundzwanzig an Jahl. Erzherzog Albrecht war nicht gerüstet; denn wie hätte er glauben sollen, dass König Georg seinem Worte so rasch und so nachbrücklich die That werde solgen lassen! Jammerbin gelang es ihm, mit seinen Söldnern Ende Juli die böhmische Truppenmacht ans Gesterreich zu verdrängen. Doch damit war die Gesahr keineswegs geschwunden. Aur der Vortrab des Väldmenkönigs war zurückgewichen, dieser selbst hatte bisher noch nicht in den Krieg eingegriffen. In untassender Weise wurden von ihm die Porbereitungen geteröfen, König Mathelas von Undaarn um hilfe gebeten.

Die drossende Gesahr brachte den Kaiser und seinen Unter zur Einigung siber die strittigen Omtte, und Albrecht überließ dem Kaiser den von ihm und den von Sigismund von Tirol beauspruchten Theil von Gesterreich unter der Enns sowie die Untheile an der Jurg zu Wien u. s. w. Im 21. August 1458 wurde zu Wiener-Architakt, der Resbenz des Kaisers, die betressende Unfunde ausgesiellt, nachdem schon in 5. August die Dereindarung zu Stande gekommen, und Albrecht im Kampse unglücklich ge-

wesen war. Albrecht überließ alle Angelegenheiten Gesterreichs, insbesonders die Sache Eizingers gang und gar seinem Bruder, auf dass er sie nach Gutdünken schlichte.

Don Menstadt tehrte Albrecht wieder nach Kornenburg gurud, von mo aus er am 24. Angust die Stadt Wien und die anderen Stadte unter der Enns des Sides der Treue gegen ibn und seinen Detter Sigismund entband und ihnen befahl, dem Kaifer gu buldigen1). Damit murde der Kaifer jum Candesherrn auch von Seite Albrechts VI. erflart. 3hm, der thatfächlich bisher eine neutrale Stellung eingenommen batte, war es möglich, da er ja mit allen in frieden lebte, den Bohmenkonig gur Raumung Desterreichs unter der Enns zu bewegen, mas ibm auch gelang. Somit mar der friede beraeftellt; dagegen aber mirten die Ceiden, melde jener "Brudergwift" und diefer Krieg gur Solge hatten, noch lange nach. Dagu tam, dass 1456 und 1457 der Wein, das haupteinkommen der Diertel unter dem Manhartsberg und unter dem Wienerwald miferathen mar, 1458 durch einen Reif vom 19. auf den 20. April die Weingarten am Bijamberg wie um Wien arg geschädigt murden, das Jahr über solche Durre berrichte, dajs der Same an vielen Orten nicht aufgieng oder von ben Maufen aufgefreffen murbe. Infolge beffen toftete ber Scheffel Weigen fechs Pfund Pfennige, der Uchtering gewöhnlichen Weines fechs bis fieben Pfennige gegen drei und vier in "früheren" Jahren. Im Jahre 1459 herrichte bis Upril Senchte und Kälte, im Mai aber regnete es unaufhörlich, dabei mar "eine Kalte, wie feit Menschengebenten feine". Sodann folgte eine ebenso große Trodenbeit: bis September regnete es taum breimal. Diele Weingarten waren erfroren, besonders im Bebirge; in der Ebene erhielt fich nur der dritte Theil der Reben, Um das Hebel zu vermehren, trat ein heftiges fieber auf, von welchem viele Personen befallen murden2). Das Schlimmfte aber mar, dass infolge ber vom Kaifer vorgenommenen Müngverschlechterung Arbeitslobn und Waren im Preise ftiegen, und dass wegen des berrichenden Mijstrauens gegen die im Umlauf befindliche Silbermunge jeder feine Ware nur mehr nach dem Werte des Guldens vertaufen wollte3). Die Arbeitslöbne stiegen, und die Berren im Cande flagten über Verlufte, welche fie an ihren Autungen und Benten infolge der Mungverschlechterung erlitten. Besonders die Cebensmittel stiegen zu ungewöhnlichen Oreisen und "das Elend erreichte thatsachlich den bochften Grad".

<sup>1)</sup> Chmel, Regeften, Mr. 3621 und Copeybuch, S. 162.

<sup>2)</sup> Chendorfer, a. a. O., S. 890 mid 896; Mon. Germ. Scriptores, Bd. 9, S. 698.

<sup>3)</sup> In Gefterreich war der Süberpfennig das gebränchichte Geld. 50 Pfennige gaben einen Schilling, 240 ein Pfund. Für den Goldaniden oder Oncaten, den Kauptwertmeffer bei größeren Sabhnagen, hatte man im die Mitte des 14. Jahrhunderts 95 Pfennige gerechnet, 1599 mußte man dafür 150 Pfennige geben, in dritten Jahrschut der 55. Jahrhunderts 180 Pfennige, mid nu die Mitte des 15. Jahrhunderts imfolge Verringerung des Gehalts der Pfennige 240 Pfennige oder ein Pfund. 1460 hatten die ausgegebenen Pfennige nur mehr einen feingehalt von OUZ, so daß sie allen Credit verloren und jedermann um Goldgulden indemen wollte; diese erreichten einen Ents von 6, ja von 12 Pfund Pfennigen. (Dgl. 5 chalt, Der Müngsuß der Weiener Pfennige in den Jahren 1424 bis 1480 nub Mittelbelungen des Justitutes int österreichtiche Geschichtssorichung", 285. 5, 5. 572 ff.)

Als das hauptsächlich durch die Münzverschlechterung herbeigeführte Elend unerträglich geworden war, schalt und fluchte das Volk über den Kaiser und seine Räthe, der Abel machte seinem Unwillen auf mehreren Dersammlungen Luft, die trotz des Kaisers Verbot Ende 1459 und anfangs 1460 zu Stoderau, Göllersdorf, Guntersdorf und Wullersdorf abgebalten wurden.

Un der Spite ftand Illrich Eizing1). Die Stände traten mit des Kaifers Bruder Albrecht und mit Sigismund von Tirol in Derbindung, ig auch an den mit Eisinger befreundeten Konig pon Bobmen, als den "oberften Kurfürsten" mandten fie fich, damit er vermittle oder eine Ent-Scheidung treffe. König Beorg, der die deutsche Kaiserfrone an fich gu bringen munichte, trat in der hoffnung, auf den Kaifer einen Drud ausgnuben, als Dermittler auf; boch bie im Sommer 1460 gu Wien gepflogenen Derhandlungen blieben resultatios, da der Kaifer nur bezüglich mehrerer Beichwerben fich entacaentommend zeigte, die meiften forderungen aber idroff abwies. Um den ichlimmften llebelftanden abzubelfen, ließ er au Stelle der bisberigen Pfennige, vom Dolte Schinderlinge genannt, beffere ausgeben, von benen fechs Schillinge auf einen Ducaten geben follten. Er berief auch fur ben 30. November einen Candtag nach Tulln ein, der aber fo ichmad besucht mar, dass die Erschienenen baten, er mochte nach Weibnachten einen neuen berufen. Unftatt diefen Wunsch zu erfüllen, begab fich friedrich III. Ende December 1460 nach Wiener-Renftadt und im februar 1461 nach Grag, Besterreich fich felbst überlaffend. Bier plinderte Gamaret fronguer, Benter des Schloffes Orth an der Dongu, befette und befestigte im Sommer 1460 Trübensee, Don den vorüberfahrenden Schiffen bob er "wie ein fürft" Mantgeburen ein, und legte baber ben Bandel auf der Donau bald labm, ichadigte auf diefe Weife die Burger Klofternenburgs, welche er fouft, soweit Berichte porliegen, nicht bebelligte. Sie erhielten pon dem Kaifer am 15. November 1460 das Urfahrrecht nach Tuttendorf binuber, fo das fie an beiden Donannfern ein Urfarschiff und eine "Gille" baben konnten, die Schiffleute Menschen und Güter zur Heberfuhr oder zur fabrt nach Wien annehmen fonnten2).

Im Sommer [461] endlich griff der Kaiser ein, um dem Cande den so nothwendigen Frieden zu verschaffen. Die Cage war mögslicht geschrooll. König Georg von Vöhmen hatte nämidet, im die Nachfolge in Deutschland für sich zu erzwingen, dem Kaiser überall keinde erregt; er war mit Erzberzog Albrecht VI. am [8. Kebrnar [461] ein Bündnis eingegangen und datte dabei das Dersprechen geleistet, all seine Macht dahin zu wenden, auf dass Albrecht herr des Candes Gesterreich werde, wogegen ihm Albrecht 30,000 Dustaten zu zahlen sich verpflichtete. Ansanz war Gesterreichs Abei sie dem Dertrag nicht zu gewinnen; sie zogen dem verschwenderischen, daber siets geldbedürftigen, dabei auch streitsichtigen Erzherzog Albrecht seinen Detter Sigismund von Tirol vor; da aber diese eine an ihn ergangene Einsadung, die Legierung Oesterreichs zu übernebmen, abledute, so scholsen sich der dan Albrecht an.

<sup>1)</sup> Chmel, Materialien, 38d. 2, S. 195 bis 202.

<sup>2)</sup> Seibig in Monumenta Claustroneoburgensia H., Mr. 28.

Immerbin war aber Sigismund im Sinne Albrechts eifrig thätig. Er gewann für Albrechts Pläne den Grafen von Görz und den König von Ungarn Mathias Corvinus, so dass der Kaiser thatsächlich ringsum von seinden ungeden war. Jur Albrechdung dieser drohenden Gefahren traf dieser ungenügende Magregelu, zumal sorgte er für teine hinlängliche Truppenmacht; dazu erklärten sich jene österreichsischen Abeligen, die nicht offen ans Seite Albrechts standen, also gerade nicht des Kaisers erklärte seinde waren, für neutral.

friedrich III. und feine Rathe fuchten die Befahr durch Unterhandlungen zu bannen und hofften durch einen Candtag den dem Cande fo nothwendigen frieden zu verschaffen. Derfelbe murde für den 15. Juni 1461 nach Korneuburg einberufen. Bei ber Stellung, die der Udel gegen den Kaifer einnahm, darf es nicht Wunder nehmen, dass fich in Korneuburg nur menige einfanden. Unmefend maren der Propft Simon von Klofterneuburg, der Abt des Schottenflofters in Wien, Martin, der des Dorotheaflosters in Wien, Stefan, und Martin, Prior von Mauerbady; aus dem Udel Georg von Kuenring, ein herr von Happach, heidenreich Druchsels und hans Mülvelder; von den Städten maren Dertreter von Wien, "von den beiden Menenburg", von hainburg, von Möbling und von Derchtholdsdorf zugegen. In Bezug auf die Erhaltung des friedens maren alle Unmesenden einig, dass der Kaiser Mittel finde, "damit solher frieg und irrsal abtan werde", auf die von Ulrich, Bifchof von Burt, dem Dertreter des Kaifers, gestellte frage nach der Unerkennung friedrichs als Berricher in Besterreich einigten fich die Dertreter der Städte dabin, ju autworten, fie wollten "gern" helfen und rathen, das zwischen dem Kaifer und feinem Bruder ein befferes Einvernehmen bestehe. Da aber die Pralaten und der Udel auf diese Frage feine Untwort zu geben beschloffen, fo ftanden die Städte von ihrem Dorhaben ab und schloffen fich ihnen an. "Und alfo schieden wir all teil frewntlich ab und giengen von einander", berichteten die Dertreter Wiens an den Rath der Stadt1).

Mittlerweile hafte Albrecht VI. seine Ernppenmacht gegen Tulln gewendet, in welches er dant der freundlichen kaltning der Bewohner am 18. Juli 1461 einziehen konnte. Damit war das Eager der kaijertichen Ernppen bei Königstetten unhaltbar geworden und sie zogen nach Wien. Erzherzog Albrecht bezog nun das Lager von Königstetten und sein derzeitiger Parteigänger Fronauer<sup>2</sup>) zog am 19. Juli mit 400 Reitern vor die Stadt Klosternenburg, die

and mainaidig und priichig wart an dem Kaiser, irm rechten bern3).

Nachdem Fronaner den Bürgern "vorgehalten" hatte, warnın Herzog Albrecht mit Truppen im Kande sei nud nachdem er ihnen "genugsandslich" des "Fürsten Willen" bekannt gemacht hatte, war man hauptiädlich in Solge der Haltung des Propsies Simon und des angesehenen Bürgers Wisent als bald zu Derhandlungen wegen der Uebergabe geneigt. Propst Simon und

<sup>1)</sup> Copeybuch, S. 241 bis 245. (Fontes, 2. Ubth., Bd. 7, S. 277 u. 286).

<sup>2) 3</sup>m Laufe des Kampfes treunte fich namlich fronauer von Albrecht VI.

<sup>3)</sup> Behaim, Buch von den Wienern, S. 214.

mehrere Bürger begaben sich als Abgeordnete in das erzherzogliche Cager nach Königstetten, wo man sich rasch einigte. Albrecht VI. nahm personlich die Bevöllerung Klosternenburgs in Sie und Oflicht und legte in die Stadt Ernopon's.

Die Einnahme Klofternenburgs war für ihn von großer Bedeutung, denn damit konnte er theilweise - noch bielt Kornenburg tren zum Kaifer die Jufuhr von Lebensmitteln nach Wien iperren. Immerbin mochte er hoffen, bald auch in die Bauptstadt des Candes einziehen zu konnen. Er felug gunachit bei Ingeredorf am Wienerberge, dann bei Schwechat fein Lager auf, aber feinen Siegeslauf benunte die Treue der Wiener gum rechtmäßigen Berricher, und die erzherzoglichen Truppen erlitten eine Schlappe "auf der Candftrage". Wider Erwarten entstand ein Beaner im Konia von Böhmen, der es für entsprechend fand, ohne Budficht auf jene Derträge, die er mit Albrecht VI. eingegangen mar, jest für den Kaifer einzutreten und fich ibn zu verpflichten. Er brachte mit Albrecht VI. einen Waffenftillftand bis jum 24. Juni des folgenden Jahres (1462) guftande. Da aber der Kaifer feine ohnehin wenigen Soldner nicht bezahlte, fo verübten diefe Unsichreitungen aller Urt und maren die ärgite Candplage; besonders die Begend um St. Dollen und das Marchfeld wurden ichrecklich ausgezogen. Unter folden Umftanden fdritten Erzherzog Albrecht VI. und feine Parteiganger gur Abwehr und Wiedervergeltung. Mitte November 1461 trafen Georg von Pottendorf, Albrechts VI. Oberfeldberr, und Mabuchodonofor Mandenrenter die nothigen Derabredungen und Schritten bald gur Unsführung ibrer Plane. Mandenrenter ließ in Klosterneuburg die Bergoasburg in Stand fetten und verlangte von den Bewohnern Unfedorfs, Gringings und denen der Dörfer am linken Ufer des Döblingbaches Robotleiftungen"). Much am Suge des Kahlenberg3), 311 Perchtholdsdorf, Buntramsdorf, Traisfirchen wurden "gur Wehr" Befestigungen angelegt, wobei gleichfalls die umliegenden Orte gu hand und Sugrobot gezwungen murden.

Durch Einhebung von neuen Söllen und Manten sinchte Albrecht VI. den handel der Wiener lahm zu legen, und so die Unzufriedenheit in der Stadt zu nähren, dabei auch mit Geld nicht sparend, um Anhänger zu gewinnen. Im December 1461 schrieb der Erzherzog einen Landtag nach Sistersdorf aus und beabschiehte, sie den nach Mosternenburg zu begeben, um von da aus die Beweanna acean seinen Kusser Striber zu leiten.

Unf dem Candtage 31 Tiftersdorf, auf welchem auch Klosternenburg vertreten war, wurde eine Reihe von Veschüffen gesast, durch die man allem Unheile im Cande Albhilfe verschaffen wollte. Für das ganze Erzberzogthum wollte man einen Krieden ausrufen, der die Alichaest 14603 zu dauern hätte; alle nenen Abgaden sollten abgeschafft werden, das Candrecht sollte mit einem Candeshauptmann und mit Bestiftern besetzt werden, die in gleicher Anzahl dem Herren und Ritterstand zu entschmen wären; die nenen Veschüftungen sollten ohne irgend jemandes Schaden beseitigt werden; zur Erhaltung der öffentlichen Ordnung wurde ein oberster Liaupt

<sup>1)</sup> Anonymi Chronicon Austriacum in "Sendenberg, Selecta iuris", 88, 5, 5, 150.

<sup>2)</sup> Seibia, Copeybud der gemainen ftatt Wien, a. a. O., S. 289.

<sup>3)</sup> Bente Leopoldsberg genaunt.

mann über das gange Cand gefett, unter dem Banptleute aus der Mitaliedichaft der vier Stande die einzelnen Diertel verwalten; der Candes. berr und die Candichaft bewilligten ihnen zur Ausübung ihres Umtes eine Alugabl Soldner; aber bei Krieg, Aufrnhr und "fremden angriff" wurde jedermann verpflichtet nach bestem Dermögen gerüstet dem Bauptmann gugugieben. Die Memter und Ofleaschaften des Erzberzoathumes wurden mit Mitgliedern der Stäude besetzt, und zwar nach dem Rathe von Mannern, die von der Landschaft dem regierenden Erbberren beigegeben wurden; ohne Wiffen und Willen der Stände durfte feine Versetung. Verleibung oder Beschreibung ber Schlöffer, Menten, Mutungen und Gulten des Candes gescheben; niemand follte pon der bergoaliden Kanglei und bei dem Landrechte wider Bebur beschwert merden; überhaupt sollte jedermann bei seinen bergebrache ten Rechten belaffen werden; ber Candberr follte por allem bestrebt fein, das die Münge wieder in richtigen Stand tomme. Schlieglich tam man überein, die gefasten Beschluffe beiden fürften gur Benehmigung vorzulegen und fich am 26. December zu Bet oder zu Guntramsdorf zu versammeln.

Während Erzberzoa Albrecht nich den Wimichen der Stände entgegentommend zeigte, beschräntte fich ber Kaifer Wien und auch Kornenburg fidy zu fichern, und zu versuchen, den schreienoften llebelständen abgubelfen. Beide Städte Wien und Kornenburg hielten tren gn ihm, obwohl fie beide bart von Albrecht VI, bedrängt wurden. Döbling, Beiligenstadt und Musborf besetten Albrechts Truppen und zwangen die Bevölkering zur Buldigung. Allerdings bemächtigten fich die Wiener am 10. April 1462 durch Lift und Bewalt des festen Schlosses auf dem Kahlenberget). Wohl rudte Ungelreiter aus Klofternenburg mit feinen Soldnern und den Bürgern gur Wiedereroberung des Schloffes beran; doch er muste fich unverrichteter Dinge eiligst hinter die Mauern Klosternenburgs gurudziehen; ja am 22. April erfturmten die Wiener auch die am Sug des Kablengebirges errichteten Schangen. Es war dies ein Erfolg, doch auf die Dauer hatte fich Wien nicht behanpten konnen. Da ichien Bilfe nabe. Die Reigung der Gegner des Kaifers unter dem Clerus und 2ldel für Erzbergog Albrecht war nicht groß und ftatt seinem Rufe zu entsprechen, am 1. Mai 1462 zu Tulln zu einem Candtage gusammengutreten, bielten die Stande in großer Ungabl am 2, Mai in Stetteldorf eine Derfammlung, an welcher aber die faisertreuen Städte nicht theilnahmen. In Stetteldorf faste man den Beschlus, junadift bei dem Kaifer und bei dem Erzberzog einen achtwöchentlichen Stillftand zu erwirten, damit mittlerweilen beide Darteien jedermann Sicherheit und freies Geleite geben, und fürsten und Canbstande an tauglichen Orten gusammentreten follten, um weiter gu berathen, wie der Friede ju Stande fame, Da ein Einverständnis mit den Wienern und den ihnen anhängenden Städten nöthig erschien, beschloss man, auch in dieser Richtung Schritte ju thun und schon am folgenden Tage führten die bezüglichen Verhandlungen zu einem gunftigen Besultate. Doch wieder war es der Kaiser, der Woche um Woche unbenütt verstreichen ließ, mabrend Albrecht alles that, um das Siel feiner Wunsche, den Besit pon Besterreich unter der Enns ju erreichen. Deshalb murde Wien im weiten Bogen cerniert und von Albrecht ein Candtag feiner Parteiganger einberufen, um eine Kriegssteuer bewilligt zu erbalten. Den Bemühungen

<sup>1)</sup> tiente Leopoldsberg genannt.

des Kanglers Beorg von Stein gelang es, diefe Bewilligung gu erhalten, boch ftellten die Stande eine Reihe von forderungen, beren Ausführung die Rathe Albrechts geloben mufsten; barunter mar auch die: Albrecht werde fid ehebaldigft in Derfon nach Besterreich unter der Enns begeben, in Tulln oder in Klofterneuburg feine Refidenz aufschlagen "Sadurch geiftlich und weltlich nich feiner angde schirm und guflucht ftets mehr perseben und troften". Albrecht fagte die Erfüllung jedes Wunfches zu. Er bedrangte nun durch feine Scharen die Stadt Wien immer mehr, die in ihrer 27oth fich an den Kaifer, an die Stande der öfterreichischen Allpenlander und an die "Stetteldorfer" wendete, b. b. an die Standemitglieder, welche am 2. Mai in Stetteldorf Beichluffe gefast hatten, welchen auch die Stadt Klofterneuburg beigetreten mar. Die "Stettelborfer" maren feine unbedingten Unbanger Albrechts, sondern suchten die gewonnene Mittlerrolle zwischen dem Kaifer und feinem unrubigen Bruder auch fernerbin gu behaupten. Sie perfammelten fich am 18. Juni 1462 gu St. Polten, "um des Candes Defterreich täglich neue verderbliche Beschädigung zu wenden". Da man mit den Wienern im Einverständnis bleiben wollte, Schidte man den Propft Simon von Klofterneuburg1), einft ein entschiedener Gegner des Kaifers, nun ein eifriger Unbanger Albrechts VI., das Mitglied des Berrenftandes Sigmund von Topl, den Eblen Christof Oottinger und Jacob Beller, Burger von Klosterneuburg, als Gesandte nach Wien; fie schlugen vor, am 2. Juli 1462 in Tulln gufammengutommen, um neuerlich über die Lage zu berathen. Die Wiener aber in ihrer lovalen Gefinnung gegen den Kaifer lehnten die Be-Schickung des Tullner Tages ab, Schlugen aber einen Candtag in Wien felbit vor, den alle Pralaten, Grafen, Berren, Ritter und Knechte und Stadte des "fürstentumbs Besterreich" beschieden follten, damit man "den frieden finde". Doch der Cag in Wien tam nicht gustande, und die "Stetteldorfer" folgten dem Aufe des Erzbergogs Albrecht, der auf den 10. Inli eine Standeversammlung nach Tulln angejagt hatte. Das Endergebnis diefer Derfammlung aber war, ein Bufammengeben mit den Wienern angubahnen, die nicht abgeneigt waren einen Candtag zu beschicken, der in ihren Mauern abgehalten murde. Derfelbe murde für den 25. Juli angefagt, baber Jacobi Candtag genannt, und gablreich maren die Dertreter der Stände erschienen. Weder die "Erzherzoglichen" noch die "Stettelborfer" kounten die Wiener gewinnen, die mit allem Machorucke auf die Beendigung des Brudergmiftes drangen. Doch auch in Wien, das foviele Opfer für den Kaifer gebracht hatte, trat allmählich ein Umschwung der Un-Schauung ein, die zur Absekung des bisberigen Stadtrathes führte, worauf Unbanger Erzberzog Albrechts die Ceitung der städtischen Ungelegenheiten übernahmen; an ihrer Spitte ftand Wolfgang Bolger, ein ebemaliger Diebbandler mit bedeutendem Dermögen, der in Solge feiner Beredfamkeit beim

<sup>1)</sup> Simon (II) Beindl mar von 1451 bis 1465 Propft von Klofternenburg: Don ibm fagt Behaim in dem Buch der Wiener (beransgegeben von Karajan, S. 217).

Aber ju Klaster newenpara der probs, der Syman tennol, der varg, den ich e anch geneunet hab van dem faiser so trat er ab mit seget sich anch wider sein teaten berrn sider.

Volle großes Unsehen erworben hatte. Dadurch war die Stellung Wiens im Bruderstreite verändert, die befrenndeten Städte folgten dem gegebenen Beispiele. Daran anderte nichts, das jest der Kaifer mit einem Beere, das ihm die Alpenlander gestellt hatten, vor Wien erschien. Drei Tage muste er im Lager gu St. Marr por Wien verbringen, bevor ihm die Stadt die Thore öffnete und, nachdem er am 25. August in Wien eingezogen mar, vermochte er nicht fich mit den Standen über die Magregeln gur herbeiführung eines Candfriedens zu einigen. Da am 24. September die Dienstzeit des Aufgebotes der inneröfterreichischen 1) Cande abgelaufen mar, dieses in die Beimat jog, mar der Kaiser ohne Macht und wurde in der folge von den Wienern in seiner Burg belagert, wobei fie von Erzherzog Albrecht unterftutt wurden. Schon hatte in der Burg ein Baft Einkehr genommen, der die festesten Plate bezwingt, der hunger. Da erschien, dant der Aufopferung Undreas Baumfirchers, im Augenblid ber größten Bedrangnis Bilfe von Ungen. Baumfircher war am 27. October von Wiener-Neuftadt mit 40 Reitern aufgebrochen, um Konig Georg von Bohmen gur Rettung des Kaifers zu rufen. Tag und Nacht war er unterwegs, fo das ihm Schlieglich nur mehr vier von seinen Begleitern folgen konnten. 2m 29. October abends langte er in Prag an. 27och am felben Tage erließ Konig Beorg ein Aufgebot zu Bunften des Kaifers, deffen Unterftugung er badurch in feinem Conflicte mit der Curie ju gewinnen hoffte. Schon am Morgen des 30. October 30g fein Sohn Dictorin mit Baumfircher, mit dem Oberftburggrafen Idento von Sternberg und mit 600 Reifigen von Prag aus; am vierten Tage lagerte er vor Korneuburg, welches ibn am folgenden Tage als Helfer des Kaisers willig aufnahm. Mächtiger als die Waffenhilfe war der moralische Eindruck, Mun erhoben fich ringsum die Getreuen des Kaifers, die bisher ihre Besinnung nicht zu zeigen gewagt hatten.

Die Blüte des böhmischen und mahrischen Adels mar damals in Korneuburg versammelt und in glangender Dersammlung erschien am 15. November Erzherzog Albrechts Abgesandter, Beorg von Pottendorf. Allbrecht war nämlich zufolge eines zu Budweis im gebruar 1461 abge-Schlossenen Dertrages nicht nur nicht des Böhmenkönigs Begner, sondern Derbündeter. Pottendorf follte daber in Kornenburg Verhandlungen einleiten ju Gunften der Unternehmungen des Erzbergogs. Konig Beorg bewilligte aber bloß eine zweitägige Waffenruhe, mahrend welcher fich die Wiener aber auch des Bombardements auf die Burg enthalten mussten, und stimmte einer perfoulichen Begegnung mit dem Ergbergog gu. Sie fand am 16. Movember auf einer Donaninfel gwijchen Kornenburg und Klofterneuburg figtt; doch führte fie gu feiner Einigung; unverrichteter Dinge febrte Ergbergog Albrecht am 17. November nach Wien gurud, welches die vereinigten bohmischen und faiserlichen Eruppen am 19. Movember gu fturmen versuchten, was aber nicht gelang. König Georg, der fich an die Donanbruden bei Wien begeben hatte, mar wieder nach Kornenburg gurudigefehrt und bot, da durch andauerndes froftwetter und ftarten Schneefall das Belagerungsbeer in dem ausgesogenen Cande besonders litt, dem Erzberzog Unterbandlungen an. Albrecht nabm, freudig gestimmt über den mifsglückten

<sup>1)</sup> Der Ausdrud "inneröfterreichisch", welcher erft unter Kaiser ferdinand II. auffam, ift bier anticipiert.

Unariff George auf Wien, das Unerhieten an und fam nach Kornenburg. mo über einen frieden verbandelt werden follte, durch den der Kaifer mit feiner Bemablin und feinem fleinen Sobne Maximilian aus der Burg endlich befreit werden follte. Die Stellung des Erzberzogs mar eine ungunftige; denn er hatte das Mistrauen der Städter, die Umtriebe Holger's zu befampfen. Konia Beorg bingegen muste dem Kaifer als Belfer Cand und freiheit fichern und dies mit seinem Derschreiben von 1461 dem Erghergog Albrecht Besterreich unter ber Enns zu verschaffen, in Einklang zu bringen. Erst als die Abgeordneten des Kaisers und Bürgermeister Bolger nach Korneuburg tamen und fich bei den daselbst gepflogenen Derbandlungen energifch fur den frieden bemühten, gelang es, ein Ende gu finden. Das diplomatische Geschied König Georgs und seiner Rathe brachte denn auch ju Korneuburg eine Dereinbarung, porbehaltlich der Benehmigung des Kaifers, zu Stande. 2m Abend des 2. December brachten des Königs Abgefandte und Dertreter des öfterreichischen Udels den Kornenburger Dertrag in die noch immer belagerte Kaiferburg. Der Kaifer befiegelte den Vertrag, nachdem die Gesandten des Königs Georg megen der Unsführungsbestimmungen noch weitere perfonliche Beredungen in Begenwart des Erzberzoas für bevorstebend erflärten.

Mit Recht erfaunte Georg, das die pon ihm in Kornenburg gegegebenen friedensbestimmungen, denen beide Theile nur midermillig guftimmten, nur dann von Dauer fein tonnen, wenn die habsburgifchen Bruder nich ganglich verfohnten. Und diefes wollte er gumege bringen, und in Korneuburg follte die Derföhnung stattfinden. In diesem Swede war des Kaifers Unwesenbeit in diefer Stadt erforderlich, 2lm 4. December ritt er, begleitet von Pring Dictorin und einem glangenden Gefolge böhmischer Edelleute, unter Schmähungen des Wiener Pobels aus der Burg gu Wien, wo er feit dem 16. October 1462 mit feiner Gemablin und dem damals vierjährigen Oringen Marimilian!) eingeschloffen mar, über die Donau, wurde in Lana-Engersdorf von Konig Georg empfangen und nach Korneuburg begleitet. Acht Cage weilten Kaifer friedrich und Konia Georg zusammen in Kornenburg.

Wozu den Kaifer sein dankerfülltes Innere dranate, mas dem König Georg die eigene forgenvolle Lage, beiden fürsten politische Klugbeit rieth, das wurde in einer Reibe von Verträgen jum Ausdrucke gebracht,

lleber all diesen festen und froben Tagen veraag Konia Geora einer unangenehmen Aufgabe nicht; ber Verföhnung der beiden Brüder aus dem Baufe Babsburg. Erzherzog Albrecht batte fich am 5. December nach Wien begeben und dort für die Unerkennung des zu Kornenburg beschloffenen Dertrages thatfraftig gewirft. Man erwartete ibn am 4. December wieder in Korneuburg; er fam aber nicht, sondern gieng nach Klosterneuburg. Don feiner Burg aus fab er wie fein faiferlicher Bruder und fein ebemaliger Bundesgenoffe Konia Georg offen ibre freundschaft durch gemeinsame Jagden in den Unen zwijchen Kornenburg und Lang Engersdorf, durch feste aller Urt bezengten. Albrecht batte mabricbeinlich langit ichon bemerkt, wie febr der König gegen alle alteren Dertragspflichten an feiner ftatt den Kaifer

<sup>1)</sup> Die Kaiferin mit dem Pringen Maximilian begab fich, als fie befreit waren, nach Wiener-Meuftadt.

begunstigte. Bedachte er dazu die friedensbedingungen, wie wenig entsprachen fie den Mühen und Befahren und der so anstößigen Verbindung mit den aufständischen Unterthanen seines Bruders! Dagn tam noch, dass Bolger und sein Unbang fich nach Abschluss der Friedensbedingungen an dem Gute der Unbänger des Kaifers verariffen batten. Wie, wenn der energifche König von Böhmen sich dem Kaiser guliebe an ihm personlich schadlos bielte? Albrecht verlangte daber als Bedingung feines Kommens nach Kornenburg, das ibm aus den Dornehmen des Kaifers und des Königs Beifeln gestellt werden. Damit wurde er abgewiesen. Konig Georg ließ ihm erklären, dass, sowie er mit des Kaisers Zustimmung in Kornenburg gebiete, er auch allein das Beleite gebe; er nehme wie den Kaifer felbit, jo auch ben Erzbergog völlig in feinen Schut. Nachdem noch ein lettes Bindernis überwunden mar, der machtig angeschwollene Donauftrom nämlich, welcher die Neberfahrt von Klosternenburg nach Kornenburg unmöglich machte und Albrecht nöthigte, nach Kornenburg über Wien, wo erst die Brücke bergestellt murde, zu reiten, fand am 12. Dezember im Beifein des Konigs die Begegnung der Brüder in Kornenburg ftatt. Sie war nicht freundlich. Der Kaifer vermochte die Bitterfeit seines Bergens gegen seinen Bruder nicht zu bezwingen; fein Blick, tein Wort ward dem Erzbergog gutbeil, als er fich mit Grug und Unsprache an ibn wendete. Tief und schmerzlich empfand der Derschmabte diefe Behandlung. Die Stimmung wurde auch im Verlaufe der Verhandlung nicht freundlicher und eine Derständigung ward nicht erzielt.

Den Pertraa, melden Konia Georg von Bobmen aufstellte, und der gewöhnlich der Kornenburger Vertrag genannt wird, war Ergherzog Albrecht nicht willens zu begachten. Auftatt Klosternenburg, Tullu, Jos und alle anderen Städte und alle Schlöffer, welche er in feine Gewalt gebracht hatte, dem Kaifer einzuräumen, begab er fich nach Wien, ließ fich dort von der Burgerichaft den Treneid leiften und schling in der notbourftig hergestellten Burg seine Refideng auf. Er wollte die Kriegeleute abdauten und aus dem Cande bringen - gewifs ein löbliches Unternehmen, wogu aber die vorhandenen Geldmittel nicht ausreichten, weshalb er versuchte, die gefammte Candichaft in St. Polten um fich zu versammeln, auf dass fie ihm Geld bewillige. Da aber diefer Tag nicht guftande fam, fcbrieb er einen "gemeinen" Tag auf den 5. Janner 1465 nach Wien aus, der von ber gangen Candichaft beschieft werden sollte. Sofort erhob fich wegen diefes "Tages" ein neuer Streit zwischen dem Erzberzog und dem Kaifer. Cetterer unterfagte den "Tag", aber eine Ungahl eifriger Unbanger des Erzberzogs erschienen bod, und von den Städten waren außer den Wienern die Dertreter von Klosterneuburg, Tulln und Ips anwesend, also nur von ienen Städten, in denen Albrecht eine Befatung liegen batte. Dieje Derfammlung mar bereit, alle forderungen zu bewilligen: so eine "gemeine Candsteuer", und zwar auf jeden Weingarten ein Pfund Pfennig, dann eine Abgabe von dem liegenden Befite der Pralaten, von dem Einkommen des Clerus, ja felbit von der Babe der Dienstleute; auch die Bürgschaft für 3000 Ducaten, die der Erzherzog zur Bezahlung der dringendsten forderungen der Soldner von deutschen Kaufleuten entlebut hatte, wurde von den in Wien versammelten Ständemitgliedern übernommen. Aber was half all' ihre Opferwilligfeit, wenn die anderen Canditande nichts wiffen wollten von der "gemeinen Canbsteuer", wenn der Kaiser feinen Behl machte aus der feindlichen

Befinnung gegen feinen Bruder und die Stadt Wien? Während des "Tages" fam die Kunde, der Davit babe bei Strafe der Excommunicatio latae sententiae allen Welt und Ordensaeiftlichen verboten, jemanden aus der aufftanbischen Burgerichaft außer im falle ber ankerften Todesgefahr die firchliche Absolution zu ertheilen, eine Cenfur, welche die Bevolkerung der hauptstadt freilich sehr gering achtete1) und gegen die von Seite des Clerus fogar Proteste erhoben murden. Da auch der Kaifer nun energifche Schritte that, um feine Macht zu behaupten, fo tam Ergbergog Albrecht bald genug ins Gedrange. Er befag nicht die Mittel um die Soldner auszugablen und wieder an fich zu gieben; dazu fam noch, dass die Wiener allmählich unwillig murden, denn die 27oth batte nicht abgenommen, vielmehr war fie größer als je. Um nur die nothigsten 2lusgaben beden gu tonnen, verpfandete Ergbergog Albrecht, mas fich nur verpfanden ließ: alle Stadte, alle Schloffer, alle Einfünfte waren auf Jahre pergeben, fo Klosternenburg an Georg den Bosenbard, Derchtholdsdorf an Braf Siamund von Döfing, Tulln an Georg Marichall von Beichengu, Stevr an Georg von Stein, die Mant zu Ips, zu Weitenega und zu Münchendorf an andere Gläubiger. Don einer Unsfohnung des Kaifers mit feinem Bruder war teine Bede, und in der zweiten Balfte des Jahres 1463 erfüllte neuer Kampf das Bergoatbum. Die faiserlichen Dolfer vermochten gwar nicht Wien anzugreifen, aber fie gewannen ringeum an Boden, immer naber rückten ibre Verschangungen an Wien beran. Gang besonders drobte trok des Besikes von Klosternenburg, das ja auch die Donan beberricht, von Kornenburg ber jeden Moment die Gefahr, der Jufuhr von Cebensmittel beraubt zu werden2). "In Wien stund es viel jämmerlich", sagt ein gleichzeitiger Dichter3). Da war Albrecht zu Verhandlungen mit dem Kaiser geneigt, für ben 22. September murde ein Tag gu Tulln in Unsficht genommen, auf welchem der im gangen Cande beiß ersebnte Frieden guftande kommen follte. Schon maren die Ständemitalieder des Piertels ob dem Manbartsberge gu Weißtirchen in der Wachan gusammengetreten und am 16. September tam die "Candichaft" - ob auch Klofterneuburg vertreten mar, lafst fich nicht ermitteln - in hadersdorf am Kamp zusammen, um unbeiert durch den Streit und die Abmachungen der gurften, über die Geschicke der Beimat ju entscheiden. Einbellig murde beschloffen, den Tullner Tag zu besneben und dazu vom Kaifer wie vom Erzherzog freies Beleite zu begebren.

Die Hoffnungen, die man auf diesen kandtag gesetht, schienen nicht unberechtigt; Prälaten, Herren, Litter und Städteboten — der Umme von Klohernenburgs Bertreter ift nicht bekannt, fanden sich in großer Angabl ein, ohne Michight auf ihre disherige Parteibellung. Die hoffnungen erfüllten sich nicht, man schied am 9. Avonember resultatos, nur die Wassernungen erfüllter verlängert werden. Noch bevor man siber sie aber einig geworden war, murde der Streit siber Oesterreich entschieden: Erzberzog Albrecht erlag

1) Der Batte aab ibnett ju icaffen flein,

Sie trieben intr ihren Sport dagein. — Pal. 23 e haim a. a. O., S. 265.
Claffe, Bd. 5, S. 662.

<sup>2)</sup> Ebendorfer a. a. O., 5. 64 f.

<sup>3)</sup> Behaims Bud von den Wienern, S. 280 bis 282.

am 2. December 1463 einer feit 1462 in Wien graffierenden anstedenden Krantheit. Die unterennsischen Stände beriethen am 13. December gu hadersdorf am Kamp über ihr Derhalten "bei folder Deranderung der Sachlage": mohl verbot der Kaiser den Cag, aber die Stände gehordten nicht; durch eine Gesandschaft verfundeten fie ibm, das fie ibn als Erb. berrn aufnehmen, und friedrich III. war damit gufrieden. Während er die Buldigung Wiens zu erlangen trachtete, gieng die Landichaft felbitandig ernitlich daran, jeden Unlass zu weiterer Unordnung zu beseitigen, besonders aber dem langjäbrigen Soldnerunwefen zu ftenern. Die Stände Westerreichs unter der Enns versammelten fich im Marg 1464 gu Kornenburg und fasten eneraijde Beschlüsse gegen die trotigen Soldner und Unruhestifter. Was aber halfen die Beschluffe, lagen boch schon wieder einige öfterreichische Berren miteinander in gebde, die zu ichlichten des Kaifers Rathe fich energisch bemubten! Sur Ordnung der öfterreichischen Buftande berief deshalb Kaifer Friedrich die Stände nochmals auf den 23. Juli 1464 nach Korneuburg. Trotdem die Dersammlung in Korneuburg nicht sehr gablreich besucht mar. so gieng fie doch eifrig an die Cosung ibrer Aufgaben.

Wie auf bem letten Tage zu Hadersdorf, saste man auch in Kornenburg Beschlüsse wegen der Steuern, wegen erzwungener Kuldigung, wegen abgedrungener Schlösser, serner über die Ordnung des Gerichtswesens, über die Regelung des Münzwesens und über die Beseitigung neu errichteter Beschlüssingen (Tabor). Da aber eben viele Ständemitglieder nicht zugegen waren und in Andeberacht einiger Verhandlungen wegen Grenzschden, die zu Janam unter Intervention des Königs Georg von Adhuen stattsinden sollten, so einigte sich die Versammlung für eine Vertragung die zum 27. September; dann aber sollte womäglich in Gemeinschaft mit den Mitgliedern aller vier Stände nach gänzlicher Beschiedung der Soldtruppen aus dem Cande, mit der Wiederbeschung des obersten Canderichtes und dem Verbote jeglicher Seldsstifte die Befriedigung des herzogthums vollendet und ein allgemeiner Canderieden ausgehäften werden.

Nach einigen Schwierigkeiten tam man ju Ingim gu einem Refultate. Eine der Voraussetzungen für den Kornenburger Friedensvertrag war tropdem hinfällig geworden, da man mit mehreren Soldnerhäuptlingen bis Ende September noch nicht gang eins war; doch enthielten fie fich grober Hebergriffe. Deshalb aber meinte boch die zu bestimmter frist gusammentretende Candichaft, ibre Beichlüffe nicht vertagen gu follen. Jedem In- und Unsländer murde jest nochmals unterfagt, neue Befestigungen "im Cande Desterreich" zu errichten ober auf seinem Besitze errichten zu laffen; mas dem Kaifer von den Soldnern entriffen mar, ward ihm wieder zugesprochen. Reifige und fußtnechte, die auf Kriegsdienste warteten, waren jest, falls fie nicht in den Städten fich aufhielten, gezwungen auszuwandern. Dagegen erflarte man, das Kaufleute und Bandler ficher mit Leib und Gut alle Strafen des Candes ju Waffer und zu Cand gieben konnten und, falls Rauber über die Grengen brechen follten, die gange Begend und jeder einzelne zur Abwehr vervflichtet fei. Um dies alles durchzuführen, erflärten die Stande "getreulich" und in jeder Weise dem Kaifer "Beistand gu thun", mogegen er fie bei ihren Bechten und freiheiten "bandhaben moge"1). Die

<sup>1)</sup> Copeybuch, S. 402 bis 404.

Beschlüsse wurden vom Kaiser am 29. September zu Wiener-Neustabt bestätigt und am 9. October ihre Durchführung!) im ganzen "fürstenthum" anbesolben").

50 war endlich zu Kornenburg den österreichischen Canden Friede zutheil geworden. Er komte von Dauer sein, wenn sich des Kaisers Regiment vorsorglich und gerecht genug erwies, den Unterthanen bei Beobachtung der Gesehr zu gewähren, wenn es andererseits energisch und start genug war, frevle Singrisse leitens einheimischer oder fremder Größer abzuwehren. Rüssig arbeiteten die Stände in Ocsterreich an der Verbesserung der össentlichen Verhältnisse; aber des Kaisers Cässigateit und der Uerbesserung der össerreichischer Identischer Scherenstellen der Schernenstellen Derhältnisse; aber des Kaisers Cässigateit und der Uerbessenung der össerreichischer Identischer Scherenstellen und der Unter in den 10. Angust 1405 nach Tulln einberussen eine Vertreter der vier Stände auf den 30. November 1405 nach Kornenburg berusen, wo sich der Kaiser durch in der Scherenstellen und Kornenburg berusen, wo sich der Kaiser durch abgesonder vertreten ließ. Bis gegen Weihnachten tagte die Versammlung; was dem Lande frommte wurde freilich mit mehr Ernst und Eister als mit Erfolg berathen.

Die an den Soldnerführer Wenzel Wiltichto noch ichuldigen 18.000 Gulden wurden rafd, aufgebracht, indem der 21del 10.000 Gulden, die Geiftlichen 4000 Gulden, den Best die Stadte erlegten; wie viel auf jede der letteren fam, ift nicht befannt. Die faiserlichen Abgeordneten verlangten weitere Magregeln gegen die abgedauften Soldner, jo vor allem die Aufstellung einer ständischen Candwehr von 200-500 Reifigen unter fünf hauptleuten, welche die Soldner, wollten fie nicht freiwillig das Cand räumen und etwa neue forderungen erheben, aus dem Cande hinaus-Schafften. Dagegen brachte die Candichaft eine Ungabl Wünsche por, jo beguglich der Ernennung eines Candmarschalls, der Befferung der Munge, der fortdaner der Candesumlagen u. f. w. Insbesonders murde begebrt, das binfort eine Steuer, genaunt "das zwanzigste Pfund", von "Gaften und fremden Kauflenten" nicht mehr eingehoben werde, da fie fonit das Cand meiden würden; fie forderten forner die Aufhebung der neuen Abgabe vom Wein im Viertel unter dem Wienerwald, die Bezahlung der Soldner in Derchtboldsdorf: Begenstand der Sorge für die Rathe des Kaifers und für die Stände follte fein, einen Weg gu finden, wie man die verpfandeten Einfünfte von den jegigen Inhabern einlose und fo die Candeseinnahmen wieder fraftige. Erledigt wurde nur ein Dunft, nämlich der bezüglich der Stragenränber, die für friedlos erflärt wurden, fo das fie jedermann überall feitnehmen und ibrer Bestrafung zuführen tounte. Alles andere blieb, da body eine Ungahl Berren nicht anwesend war, einem neuen Candtag vorbehalten, den der Kaifer auf den 19. Jänner 1466 ansichreiben follte. Wir boren nicht, dass ein folder ju der Seit ftattfand"). Der in Bobmen aus religiofen Grunden entbrennende Burgerfrieg icheint benfelben per-

<sup>1)</sup> Chmel, Materialien, Bd. 2, 5. 280 bis 282.

<sup>2) &</sup>quot;Gürstenthum" sir das Laud unter und auch ob der Enns sindet sich in der Regel malrend des gausen 15. Jahrhunderts. Erst nuter Kaiser Ferdinand I. brach sich allmädlich der Unsderut. Erzherzogsthum" Sahn.

Nach Bach maun, Dentifer Reichsgeschiete im Seitalter Friedrich III.
 md Mar I., So. I. S. 66, 98, 100, 101, 264 bis 270, 355 bis 557, 545, 575,
 +45. — Pontes, Ibth. 2, 28. 44, 5. 498 bis 606.

hindert, für Besterreich neue Befahren gebracht zu haben. Konig Georg von Böhmen, ein eifriger Utraquift, war nämlich als "Erzkezer" vom Papfte gebannt worden und hatte wider Erwarten in seinem einstigen Schwiegerfohne, Mathias, König von Ungarn, einen Gegner gefunden. Mathias, der mit der Curie ftets im besten Einvernehmen stand, gedachte nämlich "im Dienste der Kirche" fich die Krone Bobmens zu erwerben und mar gleich der Enrie der Boffnung, den Kaifer als Unndesgenoffen in diesem Kampfe zu gewinnen. Um den Kaifer zu verhindern, fich in Bohmens Ungelegenheiten einzumengen, trat König Beorg mit jenen Abeligen Desterreichs in Derbindung, die ftets mit des Kaifers Regierung ungufrieden maren, und die faumten auch jest nicht, dem Kaifer Derlegenheiten aller Urt gu bereiten. Dass König Georg in diesen sich vorbereitenden Wirren Gesterreichs feine rubrige Band hatte, murde bald flar, und der Kaifer fab ein, dajs es seit König Ladislans' Tod stets König Georg gewesen war, der die Ungufriedenbeit unter den öfterreichischen Abeligen genährt, im letten Angenblick aber alles so zu dreben und zu wenden gewusst hat, dass er als des Kaifers Belfer und als Schiedsrichter erschien, dem man verpflichtet war. Es fam zu berben diplomatischen Erörterungen, der Bruch mit Böhmen und eine Verbindung des Kaifers mit Ungarn ftand bevor. Doch es tam anders. Und König Mathias von Ungarn nahm in dem Kampfe des Kaifers gegen die ungufriedenen Besterreicher nicht immer einen neutralen Standpunkt ein, und an der Abelserhebung des Jahres 1469 in Steiermark gegen den Kaifer scheint er in ihren Unfängen nicht unbetheiligt gewesen ju fein; als er dann erkannte, dafs Kaifer Friedrich III. im Kampfe gegen Bobmen nicht auf feiner Seite fteben durfte, bat er fie entschieden gefordert. Die Wirren in Steiermart gogen fich bis 1478 bin, in Desterreich spottete ein Dupend Candesfeinde dem ohnmachtigen fürsten, der Schlieglich bas Land an den König von Ungarn, Mathias Corvinus, verliert.

## Mathias Corvinus in Rhofterneuburg.

Jwisten Kaiser Kriedrich III. und Mathias Corvinus, dem Könige der Ungarn, drach ein Kampf ans, dessen desinitiver Ausgang von weltbisserischer Bedeutung war. Ochterreichs herrscher und Ungarns König mussen in denselben verwickelt werden, da sie deide eine und dieselbe Aufgabe lösen wollten. Schon die Zadenberger hatten die Essung dieser Aufgabe versucht, mussen sie dem deutsche dem hause habsdurg überlassen daran geardeitet, mussen sie aber dem Hause habsdurg überlassen; es war die Ansgade, Deutsche, Slaven und Magyaren zu einem Staatengebilde zu vereinen, welches eine Arüsse nach dem Osten mod Südosten Europas sir die Lultur Wesseuropas sein sollte, mit anderen Worten, die Aufgabe, ein gewaltiges Ostreich zu gründen. Den Habsdurgern in der zweiten Sälsse des 15. Jahrsnuderts, repräsentiet durch den bedächtigen, dei seinen Unterthanen wenig besiedten, sies geldarmen Kaiser Sriedrich III., schien die Ausself und seinem Sohne Albrecht I. begonnenen, von dessen Sälnen und Entein in Westereich stets fortgesührten Idee, der von den Traditionen seiner Samilie und den dem Traditionalgessisch seines Dolles getragene junge, kinhe und

rücksichtslose König Mathias Corvinus von Ungarn entringen zu wollen. Für die Zeitgenossen hatte es den Anschein, als ob das Haus Hunyady, welches Ungarn gegen die Türken bewahrt hatte und welchem Mathias

angehörte, aus dem Kampfe siegreich hervorgebe.

Dieser Kampf zerfällt in vier Perioden, von denen die erste von der Chronbesteigung des Mathias Corvinus im Jahre 1458 bis zum Jahre 1462 reicht, in welchem Jahre der Kaiser, hart bedrängt von seinem ruhelosen Istuder Albrecht VI., den Frieden andot. Jum zweiten Mase standen sich der Kaiser und Mathias nach dem Code König Georgs von Böhmen gegenüber. Die nächste Ursache des Wassengens war, das Friedrich III. entgegen frührern Insagen an König Mathias, als Vöhmens Chron besetz werden sollte, für den ihm verwandten polnischen Prinzen Wladissaw<sup>1</sup> eintrat, der auch von den Vöhmen zewählt wurde.

Jum dritten Male ruckte Mathias im August 1477 in Ochterreich unter der Enns ein. Der Kaiser konnte ihm nicht im offenen gelde entgegentreten, denn ihm mangelte es an einer Streitmacht; er überließ das

Cand feinem Schickfale und gog fich nach Krems gurud'2).

Mathias, welchem fich die alten Gegner des Kaifers aus dem 21del Desterreichs anschlossen, gewann ohne große Unstrengung bas flache Cand zwischen der Ceitha, dem Semmering und dem Wienerwald und ließ seine Ernppen vor Wien lagern. 2m Morgen des 21. August 1477 gogen fie gegen Klofterneuburg, fturmten die untere Stadt, um, als fie diefelbe eingenommen hatten, die obere anzugreifen, die fie noch im Caufe desfelben Dormittags eroberten. Diele Bewohner fanden ben Tod, viele murden damaliger Kriegsfitte entsprechend schredlich misbandelt, die Stadt geplundert3). Wenige Tage fpater fielen St. Polten und Tulln 1) in die Bande der Ungarn und nun wollte Mathias and das Cand auf dem linten Donanufer in feine Gewalt bekommen. Alsbald wurde Kornenburgb) belagert und nach kurzem Widerstand and erobert. Unf die Nadricht hievon verließ der Kaifer Krems und begab fich nach Steyr, bald barauf nach Gnunden, mabrend Mathias feine Scharen gegen Krems und Stein gieben ließ. Die Belagerung der beiden Schwesterstädte ichien sich ebenso langwierig gestalten zu wollen wie jene pon Bainburg, Wiener-Neustadt und von Wien, welche Städte erfolgreichen Widerstand leisteten, Mathias, der rafter fich in Befit Besterreichs gu fegen gehofft baben mochte und feine Bemablin fowie feine Mutter mitgenommen hatte, um Jeugen seines Triumphes zu sein, gab den friedensvorschlägen des Papites, sumal da die Venetianer drobten, ibn fernerbin gegen die Türken nicht mehr ju unterftuten, Gebor.

Don Kornenburg aus, wo Mathias seit dem 26. October nachweisbarb) seinen Hoshalt aufgeschlagen hatte, trat er mit dem Kaiser in Unterhandlungen. Das Resultat derselben ist in zwei Friedensinstrumenten

<sup>1)</sup> Wadislaw mar ein Sohn des Konigs Anguft G. Kafimir von Polen und Elifabeths, der jungten Schwefter des Konigs Labislans.

<sup>2)</sup> Kerichbaumer, Befdichte der Stadt Krems, 5. 56.

<sup>3)</sup> Chimel, Monumenta Habsburgica, Bd. 3, 5, 247.

<sup>9</sup> Merichbanmer, Gefdichte der Stadt Culln, S. 32.

<sup>5)</sup> Dal. meine Geschichte der Stadt Kornenburg, S. 126.

<sup>6)</sup> frafnói, Mátyás király levelei, 23d. 1, S. 376, Ur. 254.

niedergelegt: das eine, vom letten November 1477 datiert, enthält geheime Urtifell), das zweite vom 1. December enthält die für die Oeffeutlichkeit bestimmten Friedensbestimmungen. Beide Friedensinstrumente zusammen werden gewöhnlich der Kornenburger Friede genannt. Da in ihnen die Ursachen des folgenden Krieges verborgen liegen, sollen die Friedensartifel näher angestihrt werden.

Im geheimen Dertrage heißt es: Der Kaiser entzieht dem Herzoge Johann Galeagyo und dessen Andere Vone das zum Deutschen Beiche gehörige Mailand und belehnt damit Herzog Friedrich von Tarent, den Sohn des Königs Ferdinand von Neapel und Schwager des Mathias, unter dem Titel eines Dicars. Doch soll siber diese wichtige Angelegenheit zu Georgi 1478 au dem Hose des Kaisers noch weiter verhandelt werden. Der Kaiser wird, sobald Herzog Friedrich von Tarent im Besse von Mailand ist, ihm seine Tochter Kunigannde zur Fran geden. Stimmt König Ferdinand diesem Plane zu, so ist dem Kaiser die Jahlung der (00.000 Goldgulden erlassen, welche in dem Stimutlichen Friedensvertrage erwähnt ist.

Der öffentliche friedensvertrag enthielt unter anderem folgende Bestimmungen: Der Kaifer belehnt den König Mathias mit Ischnen und dieser schwört den Leheneid. Im 6. Jäuner 1478 soll in Krems?) ein Landtag gehalten werden, auf dem sich die Stände von Gesterreich ob und unter der Enus schriftlich verpflichten, dem Könige Mathias 100.000 Goldgalden als Entschädigung sir die Kriegsfossen, und war die erste hälfte dieser Jumme zu Martini 1478, die zweite am selben Lage 1479, jedesmal in Hainburg zu entrichten. Würde die Jumme nicht zur richtigen Zeit bezahlt, so hat Mathias das Recht, sich dieselbe auf beliebige Weise zu verschaffen, ohne dass dadurch der Friede als verleht ausgesehen werden darf. Sobald dem Könige die Schuldbriese des Kaisers und der Stände übergeben sind, wird er die besetzten Städte und Schlösser räumen. Den Parteigängern des Königs Mathias aus den österreichischen Ibeligen hat der Kaiser volle Amnestie zu ertheilen, woogegen dies die einemachtig errichteten Wesselbigungen

auflaffen und dem Kaifer Beborfam leiften.

Nach dem Griginal bei Chmel, Monumenta Habsburgica, 38. 2, 5. [17.
 Der Landtag murde, da Mathias den Grieden erft am 18. December auf nahm, auf dem 22. Jänner verschoben. (Alrchiv für österreichische Geschichte, 38. 5, 5, 98.)

<sup>3)</sup> Chmel, Monumenta Habsburgica, 3d. 5, 5. 512, 519, 687.

100,000 Bulden entrichten, welche aber febr langfam eingiengen. Mathias lebnte eine Verlängerung des Jahlungstermines ab und tounte, da er mit Böhmen und Polen ausgesöhnt mar, badurch auch Mähren, Schlessen, somie die beiden Laufit erworben batte, seine gange Macht gegen den Kaifer wenden: In den ersten Tagen des Jahres 1481 erflärte er dem Kaifer den Krieg. Der Kaifer war diesmal nicht fo unvorbereitet, wie im Jahre 1477. Da er nämlich den Frieden nicht für dauernd ansah, batte er fich gerüftet : jur Bezahlung ber Soldner batte die Candichaft 1479 dem Kaifer 7000 Pfund Pfennig bewilligt und als fie nicht rafch genug eingiengen wurde aus den Mauten gu Wien, Klofterneuburg, Stein, 3ps und Spit von jedem Dreiling Wein ein Ofund Ofennig eingehoben. Bang besonders auf die Befestigung der wichtigften Städte murden meder Müben noch Koften gescheut: Wiener-Meuftadt, Bainburg und Brud an der Leitha maren in befferen Webrstand gefett, in Tulln, Stein und Krems sowie in Waidhofen an der Thava wurden die Mauern ausgeboffert, Klofterneuburg batte, um defto leichter die Koften der Befestigungen ertragen zu können, am 13. April 1480 eine eigene Salzkammer erhalten, wodurch die Stadt das alleinige Recht des Salzverschleißes erhielt). Noch bevor der Krieg officiell erflart war, batte Mathias feine Scharen in Besterreich einrücken laffen; zwei Städte murden von ihnen ohne Schwertstreich erworben: Mautern und St. Dolten nämlich2). Beide Städte für die Sache des Kaifers zu gewinnen, vermochte weder die geiftliche Macht, noch der weltliche Urm. Das von Davit Sirtus IV. über St. Polten verhangte Interdict fand feine Beachtung, und die faiferlichen Truppen erlitten vor Mautern zweimal und einmal vor St. Polten empfindliche Miederlagen. Bludlich bingegen fampften die Kaiferlichen anfangs por Bainburg, doch ichließlich 30g fich das Beer "ohne Noth, dem Kaifer und allen zur Schande, zurnd". In Brud vorüber zog Mathias aegen Wien, mabrend er mittlerweilen im Morden diefer Stadt die Strake nach Mabren besette. Dadurch beminte er die Sufubr von Getreide nach Wien; er brachte Groß Engersdorf in feine Bewalt, und um den Dertebr auf der Donau zu unterbinden, wurden zwischen Stoderau und Kornenburg jowie bei Tuttendorf Verschanzungen angelegt. Wilhelmsburg murde nachtlicherweile erobert, ebenjo Meidling bei Gottweig und bei hollenburg eine Schange (Cabor) angelegt; bis Krikendorf ließ der zu Matthias' Aubangern gablende Johann von Bobenberg seine Scharen vorrücken: fie plunderten und verbrannten, was sie fanden; auch die untere Stadt von Klosternenbura wurde beimaefucht, geplündert und beim Abzuge in Brand gesteckt. Die Scharen Bobenbergs gogen fich gurud und auch von Seite der Ungarn wurde mit Aufang der falteren Jahreszeit feine weiteren Suge unternommen. Nach Klofterneuburg wurden ebenso wie nach Korneuburg vom Kaifer Truppen gelegt und beiden Städten gur Bezahlung berfelben Sals im Werte von 1055 Pfund 70 Pfennige angewiesen3).

<sup>1)</sup> Seibig a. a. O., Monumenta Claustroneoburgensia II, Ur. 540; Chmel, Monumenta Habsburgica, Bd. 3, S. 173.

<sup>2)</sup> Sie waren den Ungarn von dem Paffaner Capitel eingeräumt worden, das mit dem Raifer wegen der Einsehund des Bifchofs Georg fraßter in Conflict gerathen war und deswegen gleich dem Salhunger Capitel bei Iltathias Biffe sichte.

<sup>3)</sup> Schober, Die Erobernug Aiederonerreichs durch Mathias Corpinus in den Jahren 1482 bis 1490 in "Blätter des Vereines für Landeskunde" 1879, S. 44.

Im April begann der Krieg von neuem. Konig Mathias fuchte nich der beiden Städte Klofternenburg und Kornenburg zu bemachtigen, um bann alle feine Streitfrafte gur Eroberung Wiens verwenden gu konnen. 21m 16. April 1483 bat der Stadtrath von Klosternenburg die faiferlichen Räthe in Wien um die Jusendung pon 200 Kriegsfnechten. Bepor diese noch eintrafen, öffnete Uneiniafeit unter den Burgern den Ungarn die Thore. Schon als der Stadtrath beantragte, Kriegefnechte aufzunehmen, fließ er auf Opposition. 211s fich am 23. April por der Stadt Ungarn zeigten und "über das Menfied!" ber, bis auf Steinwurfweite an die Stadt beranrudten und verlangten, die Stadt folle die Thore öffnen, widrigenfalls man fie berennen und nach der Einnahme in Brand fteden werde, drobte ein Theil der Burger den Stadtvätern die gur Dertheidigung der Stadt entichloffen maren. man werde fie erschlagen und ihre Banfer angunden1). So wurde den Ungarn unter Tobis Tidbernabora die Stadt übergeben, in welche nun eine Befagung gelegt wurde, welche bas Belagerungsbeer vor Korneuburg aufs wirkfamfte unterftutte. Die Belagerung Kornenburgs mabrte lange und als im November eine grimmige Kälte eintrat, jog Mathias am 26. November über die Donau nach Klofternenburg, woselbit seine Truppen Winterquartier bezogen. Mit Kornenburg wurden Unterhandlungen angefangen, die am 3. December 1485 gur lebergabe der Stadt führten. Ende Mai 1485 musste Wien seine Thore dem Konige Mathias öffnen, Um 1. Juni hielt er seinen Einzug, 2lm 5. Juni betrat ebenfalls in prady tigem Unfguge Mathias' Gemablin, die hochgebildete Konigin Beatrix die Stadt Wien.

Im Caufe des Jahres 1485 murde bann noch Reg erobert, mobin fich Königin Beatrix begab, um von dort feierlich in das ebenfalls bezwungene Eagenburg einzuziehen. Mit ihr fam auch ein frangofischer Besandter, welcher ichon früber im Lager por Eagenburg den Konia aufgesucht hatte, um ein Bundnis Frankreichs und Ungarns gegen Maximilian, dem Sobne Kaifer Friedrichs III. suftande zu bringen. 27ach einigen Tagen 30g das gange Beer nach Klosternenburg, mo der hof im Stifte übernachtete. Während dann der König und die Königin nach Wien zogen, zogen einzelne Beeresabtheilungen ans, um Schlöffer und befestigte Orte, die fich noch nicht ergeben hatten, zu erobern. 211s Konig Mathias im Sommer 1486 auch Wiener-Tenftadt erobert batte, war er Berr des Candes unter ber Eines. Bis jum Cobe Konig Mathias' mabrte die Berrichaft ber Ungarn über Besterreich. Mitten unter den fühnsten Entwürfen raffte ihn ein Schlage anfall am 6. April 1490 in Wien dabin. Die Königin begab fich nach den Ceichenfeierlichkeiten mit den Schätzen und dem gesammten Bofe nach Ofen, jum Statthalter von Besterreich wurde Graf Stefan Sapolya bestimmt.

Die ganze Situation war geändert, und Kaiser Friedrich konnte hoffen, dass er alshald wieder Herr von Besterreich sein werde, ja es war nicht unwahrscheinlich, dass sein Sohn Maginistian and die Krone Ungarns erwirbt.

Marimilian, nicht nur in Deutschland bei den gurten personlich beliebt2), sondern auch in Generreich im Gegensage zu seinem Vater überall

<sup>1)</sup> Schober a. a. O., 1880, S. [5] und [55.

<sup>&</sup>quot;) Der perfoulichen Juneigung der deutschen Gurten verdankte Maximilian feine Wahl zum romischen Konig (fo. gebruar 1486), die jo ziemlich gegen den Willen

ob seiner hervorragenden törperlichen und geistigen Eigenschaften, seiner Ritterlichteit und seines gewinnenden Wesens mit kreuden begrüßt wurde, vermochte rasch Gestereich zurückzugewinnen. Die ungarische serrschaft war nämlich eine überaus harte gewesen. König Mathias brauchte stets Geld für sein zahlreiches Söldnerheer und für seine verschwenderische Hoshaltung. Jahr für Jahr musste er hohe Steuern erheben, wobei seine Beamten sich wenig um Necht und berfommen könnwerten. Schon deshalb begrüßte man in Gesterreich das Erscheinen von Maximilians Teruppen mit kreuden, unterstützte sie nach Krästen und empfieng Maximilian selbst überall als Netter. Um 19. Ungust 1490 öffnete ihm Wien die Chore, aus Vaden und Tullin wurden die Ungarn vertrieben, in St. Pölten erzwang die Väsigerschaft den Abgisch der Ungarn. In Klosterneuburg bereitete die ungarische Veruppen Maximilians fast gäuzlich zerstett war, und ein unternommener Sturm nicht abgeschlagen werden konntel), öffneten die Ungarn die Chore.

## Won Kaifer Maximilian I. bis Raifer Leopold I.

Welche Schritte der Stadtrath unternahm, um die Schäden, welche die Stadt in den letten Jahrschuten erlitten hatte, zu heilen, als unter Magimilians I. Regierung wieder Auhe und Ordnung im Caude bergestellt wurde, nufs aus Mangel au Quellen dahingestellt bleiben. Magimilian bestätigte "als römischer könig auch als landsfürft und erzherzog in Oesterreich" am 26. Juni 1494 die Privilegien der Stadt. Entgegen der durch Jahrhunderte gepflogenen Nebung erscheinen die einzelnen Urfunden in Magimilians I. Restätigung nicht mehr wörflich angeschlert, sondern im allgemeinen sind der Stadt "all und igliche ire brief, freiheit, gnad, gab und privilegia, so" ihr von Magimilians Dorfahren "am reiche, römischen faisern und finigen und erzherzogen zu Oesterreich" gegeben und "der si in zimblicher übung und gebranch sein in allen und iglichen iren worten, elanssen, puncten, inhaltungen, mainungen und begriffungen von neuen" bestätigt.

50 wie die Bestätigung der Privilegien für Mosternenburg lauten auch die anderere Ftädet. Es ist ein Bruch mit dem Herkommen, und das dieser mit Masimilian I. eintrat, darf nicht Munder nehmen, dem in seine Regierung fällt eben der Nebergang von den verbrauchten mittelalterlichen kornen zur völligen Umgestaltung der Dinge. Masimilian hatte für die nene Weltanschamung, welche sich Bahn zu brechen suchte, wie keiner seiner Zeitgenossen auf dem Throne, volles Derständnis und trug derstelben in der Dermaltung und Justispstege seiner känder auch Rechnung. Er legte den Grund zu dem modernen Staate. Was Masimilian verbereitete und wossir er eine Basis geschäffen bat, das vollendete dann sein Entel Kerdinand.

seines Daters ersolgte, welcher von der seinen schwachen handen entfinkenden Macht nicht einbugen wollte. Marimilian solgte seinem Dater, der am 19. Angust 1495 nach einer achtundsunfgigiglichen Regierung in den Apenläudern, nach einer sunrigiglichen in Gesterreich ob und nuter der Euns, gestorben war, nicht nur in Westerreich sondern auch in Denischlaud, und ist der erste herricher Deutschlands, der den Citel erwählter römischer Kaiser sinder. Auf den S. 28, Junn. 6.

<sup>1)</sup> Tichtels Tagebuch in Fontes, 21bth. 1, 38. 1, 5. 54.

Er batte jene Bestaltung im Staatsleben Sauernd eingeführt, beren Brundformen fich bis in unsere Seit erhalten haben. Mur allmählich und nicht ohne Widerstreben der Stande tonnie Maximilian feine Plane in diefer Binficht verwirklichen; im Caufe der Jahre musste er allerdings bauptsächlich aus finanzieller Noth den Ständen manche Sugoftandniffe machen und auf dem Unsschusslandtag zu Innsbruck im Jahre 1518 muste er eine baldige völlige Reform der von ibm 1501 geschaffenen Regierung im ftandischen Sinne zugestehen. Bevor er aber dieselbe in Angriff nehmen konnte, verschied er in der Burg zu Wels am 12. Jänner 1519. Sofort erhob fich gegen die bestebende Regierung (oder Regiment) eine Opposition, welcher bald fast alle Stadte des Candes unter der Enns, alle Pralaten und viele des Berren- und Ritterstandes beitraten1). Don den Oralaten maren nur zwei dem alten Regimente (wie man die von Marimilian 1. eingesetzte Regierung nannte) treu geblieben, der Bischof von Wien und Klosterneuburgs Propit Beorg Bausmansstätter, beide selbst Mitglieder des alten Regiments. Die Stande ichnfen, "bis der Erbe des Candes, Maximilians Entel, ferdinand ins Cand tommt", eine eigene Beborde, Candrath genannt; als Vertreter der Städte murden in dieselben gwei Wiener Burger, dann Bartholomans Kienaft aus Krems und Georg Scheffler von Klofternenburg gemählt. Um 28. Januer 1519 traten die Stande des Candes unter der Enns in Wien zu einem Candtag zusammen. Acht volle Tage stritt man auf bemselben bin und ber; die Derhandlungen endigten mit dem Sieg der Opposition, welche fich die "Partei der neuen Candesordnung" nannte. Sogleich fielen ibr alle Stabte und Martte, alfo auch Klofternenburg, gu. Alber es mahrte nicht lange, so gogen fich die Städte von der neuen Candesordnung gurud, denn die führung hatte Dr. Martin Capinis, genannt Siebenbürger und mit ibm der Dobel Wiens übernommen. Um Maria Geburt 1519 statteten dann unter Suhrung Michaels von Eiging und Johanns von Oucheim die Unhanger der neuen Candesordnung dem Propfie Beorg von Klosternenburg, einen Aubänger des alten Regiments, im Kloster einen nicht angenehmen Besuch ab, nahmen aus der Pralatur und aus den Wohnungen der Officiale alles vorhandene Gold und Silber hinmeg, raubten in der Kirche Paramente aller Urt, und felbft der filberne Sarg des bl. Leopold wurde als willkommene Bente fortgeführt. Freiwillig oder unfreiwillig stellten fie letteren wieder gurudf2). Der rubiger gefinnte Theil ber Wiener Bevolterung misbilligte biefen Schritt und machte fich unter anderen Euft in einem Pasquill, das man an Capinis' Bans am Enged aufdlug. Es lautete :

O ir mueseligen regenten das euch der teuffel must schendten, ir seit gröblich wider sand Ceopold; merett, der ewig got ist euch darum nicht hold, sand Ceopold wird aufreckhen sein spies, es hat auch die gank landschafft daran ain verdries, das ir also hapt betracht und ain aussauf in dem land habt gemacht.

2) Dgl, oben Seite 30.

<sup>1)</sup> Dgl. "Die niederöfterreichische Statthalterei von 1501 bis 1896", S. 3 ff.

barumb werd ir von got leiden werden ain straf, es sep dort oder hie auf erden wan es seit laen zwar, es seit kolbat und habt kein har, darumb wird man ends nit vertragen, man much ends nun gar zu todt erschlachen als zu Kollen<sup>1</sup>) ift geschehen; so wird man dan erst die wahrbeit sehen.

Während dieser Vorgänge und während beide Parteien "wie Hund und Katz gegeneimander erhigt" waren, hatte der älteste der Enkel des Kaisers Marimilian I. Karl, als Kaiser der fünste dieses Namens, beschsosen, in den österreichischen Eändern durch Commissare die Huldigung der Stände entgegenzunehmen. Da diese Commissare aber zugleich Mitglieder der die zum Eintressen Karls V. bestellten obersten Acquierung in Ungsburg waren, sie beide Agenden nicht verschen konnten, so ernannten sie zur Abnahme des Kuldigungseides in den einzelnen Eändern subdedegierte Commissare. Sür Gesterreich waren es Markgraf Casimir von Brandenburg?), Georg Cruchsels zu Waldburg, Dr. Gregor Campartter, Thomas Suchs Ritter und hamptmann zu Regensburg, welchen als Secretär Unton Stock beigegeben war.

<sup>1)</sup> Köln am Ahein. — Ungespielt ift bier auf die schweren Gerwürfnisse in Köln, welche 1513 blutig endeten.

<sup>2)</sup> Markgraf Casimir von Brandenburg war oberster feldhanptmann der österreichischen Lande. Im feldgung eggen Johann Japolya (5.27 erobette er Raab und Komorn
und stard zu Wen an einer Krantheit, die er sich im Lager zugezogen hatte. (Ursini Vellis hellum punnouseum. ed. Kollar, 5.7 und 21.

<sup>3)</sup> Don Maximilians I. Teiten bis zu gerdinand II. verstand man unter miederosterreichische kande" die "Guschentbinner" Ocherreich du und unter der Enns, Steiermart, Karnten, Krain und Göra, Erio mit den Dorlanden tildete Oberösterreich, Bei der Theilung der Känder unter die Sohne Kaiser gerdinands I. erhielt Oberösterscheich der kieldingsschu gerdinand (Gemahl der Philippine Wesser, Orsterreich ob und mitter der Enns neht Sohnen ma Ungarut der erspedorene Maximilian II., Steiermart, Karnten, Krain mit den görzischen Bestimman Katl, gir die drei letztgenannten Känder fam dann unter Karls Sohn und Nachscher gerdinand II. die Bezeichnung Innerösterreich auf.

nitiven Regiments (Regierung) in den niederöfterreichischen Canden einer gemäßigten Beihilfe der Stände bedienen wollte. Der Eindruck dieser Concessionen war ein ungeheurer. Weitaus die Mehrzahl der Ständemitglieder verließ ihre bisberiae oppositionelle Stellung zur oberiten Regierung und legte am 9. Juli den Eid der Treue in die Bande der Commiffare ab und leiftete die Buldigung. Mur die Dertreter der Stadt Wien verharrten in ihrer Widersetlichkeit und auf ein altes Recht gestütt, teinen Schwur außerhalb der Stadtmaner thun gu muffen, zwangen fie die Commiffare, fich nach Wien zu beguemen, wo am 11. Juli die Eidesleistung vor fich gieng1). Schritt für Schritt war die Opposition aus ihrer Stellung verdrängt, dabei aber ziellos und ftaatsgefährlich gemacht worden. Derlaffen von der Candichaft giebt fie fich nach Wien gurud, wo andere Elemente, völlig fremd der alten Idee, den Kampf beherrichen. Im Sinne der zu Klofterneuburg gemachten Propositionen hatte Karl V. am 19. Juli 1520 ein Generalmandat an alle niederöfterreichischen Cande erlaffen, in welchem er fie zur Absendung von Deputierten an die oberfte Regierung zu Augsburg aufforderte. Die Candichaften kamen dem Auftrage bereitwilligst uad und stellten ihren Dertraueusmännern umfassende Justructionen aus2); vom 18. August bis zum 4. September 1520 hatten die Verhandlungen in Augsburg gedanert, das Reinltgt mar ein negatives. Was die Stande begehrt hatten, mar keineswegs erfüllbar. Die oberfte Regierung berief daber für Besterreich unter der Enns am 2. October 1520 einen Candtag nach Klosternenburg ein3).

211s die Stände an diejem Tage jum zweitenmale in einem Jahre in Klofterneuburg zum Candtag einzogen, da fchloffen fie durch ibre Baltung mabrend des Candtages befinitiven frieden mit der oberften Regierung, und die "Actionspartei", d. i. die Stadt Wien, Michael von Eizing und Johann Dudjeim mit ihrem Unbange find vollständig isoliert. Die Commissare der oberften Regierung in Unasburg und somit die Vertreter des Erben der öfterreichischen Cande, Karls V., sprachen ernft und fost, betonten den guten Willen Karls V., wie beffen Macht. Die Candichaft hatte nach bem im Janner gu Klofterneuburg ftattgefundenen Candtage Befandte nach Augsburg theils wegen der Einsetzung eines niederöfterreichischen Regimentes, theils zur Dorbringung von Beschwerden geschickt. Diese hatten verlangt, dass einstweilen der Candmarichall, Untermarichall und aus jedem Stande ein Mitglied in Candesangelegenheiten handeln follten, dann dass den Städten das Recht über Bann und Acht verlieben, endlich dass das Candgericht bestellt werde. Auf den ersten Dunkt hatte die oberfte Begierung umsoweniger eingeben konnen, als das Cand obnebin ein tüchtige Mittelregierung babe, der die Candichaft and fernerbin gehorden moge. Was den zweiten Puntt betrafe, fo foll Bann und Acht verlieben werden, sobald die Burgermeister nen gewählt und bestätigt feien, wenn die Stadte ihre ordentliche Obrigfeit anerkennen und die feit furgem üblichen, gegen alle Candesstatuten verstogenden Unsichuffe beseitigt hatten. - Eine fernere Bedingung mar, das die Candichaft die Candrathe und die Cente, welche feit dem letten Candtage in Klofternen-

<sup>1)</sup> Karajan, Capiniana, strenae anni MDCCCLI.

<sup>2)</sup> Karajan in Sitningsberichte der faif. Afademie der Miffenschaften (phil. bift. Claffe), 30. 4, 5. 42.

<sup>3)</sup> Onr felben Beit follte in Ein; ein Sandtag für das Sand ob der Enus tagen.

burg dem Candmarschall zugetheilt wurden, entlasse und nicht mehr in die Umtierung der obersen Regierung und der vom ihr bestellten drei Commisser's gewaltsam eingreise. Sobald diese Bedingung erfällt sei, wolle man auf den dritten Punkt, die Besetzung des Landrechtes eingehen. Die Derteihung des Untdannes auf dem Cande sollte dann durch den Landmarschall im Namen der obersten Regierung geschehen. Desgleichen wurde auch die Ertheitung der Selnen zugesauft, sobald die Richter vom Lande dem Landmarschall den Sid des Gehorsams geleistet hätten. Unch die Bestättigung der einzelnen Landesfreiseiten sollte nach Vorlegung derselben erfolgen; die dahin werde eine Generalconsirmation den Bestand derselben sichern.

Trot heftiger Reden Eizings und Capinis' willigte die Ritterschaft in alle obige Punkte ein und 30g durch ihr Dotum Pralaten, herren und Stadte - Wien ausgenommen - mit. Still und geräuschlos war die Candichaft fomit gur alten Ordnung gurudgefehrt, und damit war die Candesordnung nach taum zweijährigem Bestande außer Wirksamkeit gesett. 211s alle gestellten Bedingungen erfüllt waren, wurden dann die Mitglieder des Candgerichtes bestimmt und zwar follte das Orandium desfelben führen der Candmarschall Caspar von Wolfersdorf, als Beifiger a) aus dem Berrenstande Audolf von Bobenfeld, Wilhelm von Zelting und Christof von Ducheim, b) aus dem Nitterstande : Dr. Sigmund Beyer, der Klofterneuburger Burger Umbros Wifent und Doppenberger fungieren, Der Land. tag gab auch hiezu unter unwesentlichen Einwendungen feine Suftimmung. Die Partei der Candesordnung erlitt damit eine pollitändige Miederlage. Die Mehrzahl der Beifiger des Candgerichtes fand nach Kaifer Maximilians Tode nicht auf Seite der Candesordnung, sondern hatte für die Erhaltung der alten Regierung gestimmt2). Wie wesentlich hatte fich die Stimmung innerhalb der Stände zu Gunften der landesfürstlichen Gewalt geandert! Noch im Mai 1520 stand der alten Regierung nur ein kleiner Unhang aus den beiden adeligen Ständen gu Gebote, und im October erflarte ber gefammte Mitterstand mit den widerspenftigen Wienern nichts gemein gu haben. Das ift der Verlauf des für die Geschichte der Seit unmittelbar nach Kaifer Marimilians I. Tod fo michtigen zweiten Candtages von Klofternenburg: mit ihm erlahmen die letten Judungen der ftandischen Revolution diefer Zeit3); mit ibm fcwindet aber auch die Macht und der Einflus der Stände auf die Regierung des Candes.

Während dieser Derhandlungen zu Klosternenburg hatte Karl V. die österreichischen Erblande seinem Bruder Kerdinand I. abgetreten; am 26. und 27. Mai 1521 seiert Kerdinand I. zu Einz seine Vermählung mit der ungarischen Königstochter Kuna. Im 5. Juni (521 sindet zu Ips ein Landtag sir die beiden österreichischen Erzberzogthümer statt. Dier kam die Widerspenstigkeit der Stände nach Maximilians I. Tod vor kerdinand, dem nunmehrigen Landesssürsten, zum erstenmale zur Sprache. Da aber kerdinand

<sup>1)</sup> Es waren Wilhelm Graf von Baag, Kajar von Wolfersdorf und Wilhelm von Jeffing. Man nannte diese Commissare auch Mitteltergierung.
1) Sigmund von berberstein, Selbstoarabie in Fontes, Abth. I, 38, I,

<sup>5. 226</sup> bis 254.

3) Krans, Bur Geschichte Besterreichs unter ferdinand I., 5. 30 bis 69.

fich zu feinem Bruder begeben mufste, wurde weiter darüber nicht perbandelt, fondern ferdinand erklärte, nach feiner Rudtehr werde er "justitiam balten". So perajena das Jahr 1521, deffen lette Monate Gerdinand I, bei feinem Bruder weilte, um die babsburgifchen Cande endailtig zu theilen. Karl V. behielt nebit der deutschen Krone und den Miederlanden Spanien mit seinen Nebenläudern in der alten und neuen Welt, ferdinand erhielt laut Vertrag vom 7. februar 1522 fammtliche ober- und niederöfterreidifchen Cande, Um 22. gebruar 1522 war die Nachricht von der geschebenen Erbtbeilung gwifden Karl und ferdinand in Besterreich eingetroffen. bald darauf erfolgte die Einberufung eines Candtages nach Wiener-Renftadt, der vom 26. Upril bis 6. Mai tagen follte. Dorzugsweise follte fich derselbe mit der Abwehr der Turten befaffen; auch der Reichstag zu Murnberg beschäftigte fich mit der Türkenfrage und beschlofs die Entsendung eines aus fürften und Ständen bestehenden Kriegsrathes nach Wien. 2luf Dunich Erzbergog Gerdinands I, follten an diefem Conpent, der am 25. Mai eröffnet wurde, die niederöfterreichischen Cande vertreten fein. Die Stände Besterreichs unter der Enns fandten pier Candtaasmitalieder. nämlich den Wiener Burgermeifter Dr. Martin Capinis, den Propft Georg Bausmauftetter von Klofterneuburg, Bans von Selting und Bans Baufer. für Schwierigere Sälle gab man ihnen einen "Unsschufs" bei und zwar je drei aus jedem Stande : die Alebte von Gottweig, Beiligenfreng und Klein-Mariagell; die Berren: Bans von Oudjeim, Christof von Jingendorf und Audolf von Bobenfeld, die Ritter : Umbros Wifent, qualeich Untermarichall in Besterreich unter der Euns und Burger von Klofterneuburg, Sebaftian Grabner und Matthaus Teufel; die Burger: Baus Scherte aus Wien, Michael Dolt von Krems und Ceopold Tend von Klofterneuburg. Diefe Abgeordneten und Ausschuffe der Candichaft sollten den Candesfürsten überdies bitten, den Sig der Regierung von Wiener-Neustadt nach Wien zu verlegen; ferner eine Reihe von Beschwerden vorbringen und um ein Urtheil bitten in dem Streite zwischen der Candichaft und dem "alten Regimente". Bevor fie die dazu nöthigen Schritte unternommen batten, war ferdinand aus den Miederlanden zu Schiff die Donau berab nach Klofterneuburg gefommen und von da nach furger Besprechung mit Propft Georg, ohne Wien zu berühren, am 12. Juni 1521 ploglich in Wiener-Tenftadt eingetroffen. hier wollte er das oft begehrte Urtheil fällen; am 25. Juli murde es verfündet, es lautete ju Ungunften der Opposition, deren Subrer am 9. beziehungsweise am 11. Unguft in Wiener Meuftadt enthauptet wurden. Der Eindrud diefes blutigen Dramas. welches ben Schlus ber Dorfalle auf dem zweiten Klofterneuburger Candtag bildet, auf die souft so lebensfroben Wiener wird von einem Seitgenoffen also geschildert: "Ift das Dolf in der Stadt gang ftill und verzagt gewest, mit großen Sorgen und Traner". Erft nach mehreren Jahren fehlig Berdinand I. seine Resideng in Wien auf, von wo aus er wiederholt nach Klofternenburg fam.

Durch die Schlacht bei Mohacs, welche gerdinands Schwager, dem Könige knowig II., Sieg und keben fostete, war gerdinand fraft bestehender Derträge zufüuftiger König von Ingarn und auch in Böhmen, das damals mit Ingarn unter einem Gerricher stand, suchte er den Ebron zu erwerben!).

<sup>1)</sup> Dal. Reget, Bejdichte der Regierung gerdinands I, in Bobmen.

Beides gludte ibm, aber mit ber Bermehrung ber Macht und ber Broke ber Cander mehrten fich auch die feinde und die Sahl der Schlage, welche gegen die Babsburger geführt murden. Im Westen war es in erster Linie der drifttatholifde Konig von Frantreich, im Often die "Erzfeinde des driftlichen Blaubens", die Türken, welche unnnterbrochen gegen das baus habsburg die Waffen führten. Bu den außeren feinden tamen dann noch die Begenfate im Innern in folge der religiofen Bewegung, welche die Cebre Euthers berporgerufen batte. Während ferdinguds 1. Bruder, Kaifer Karl V., im Westen Deutschlands und auf den von altersber blutgetrantten Befilden Oberitaliens gegen franfreich und damit auch gegen die Befenner des Lutherthums tampfte, batte gerdinand in Ungarn die Turten abguwebren, um wenn ichon nicht das gange Königreich, fo doch einen Theil und damit Besterreich und Dentschland ber abendlandischen Cultur gu bewahren; je nach bem Kriegsglud ber driftlichen Waffen gegen bie Turten mehrte ober minderte fich die religiose Bewegnng in Desterreich. 21m 23. September 1529 erschienen die Turten aber por Wien, das nicht nur die hauptstadt des Candes, fondern anch der Schluffel für Deutschland war. Bei der Nahe von Wien war ein Angriff der Turten auf die Stadt Klofterneuburg porgussuseben. Nachdem der Oropit des Stiftes Georg bei dem Pfalggrafen friedrich von Abein, der die aus dem Reiche gefandten Bilfsvölfer commandierte, vergebens um eine Befatung für die Stadt und das Stift angesucht hatte, flob er mit den meiften Chorherren nach Ling und Daffan, mobin and die Kleinodien und Relignien des Stiftes in Sicherheit gebracht wurden. Im Stifte blieb nur der Stiftshofmeifter Bans Stolped gurud und faste, nachdem Meldhor von Camberg eine fleine Ungabl von Kriegsfnechten angeworben und in die Stadt gebracht batte, im Derein mit den Burgern den Entschlufs, die obere Stadt nebit dem in die Befestianna einbezogenen Stifte aufs außerste zu vertheidigen.

Schon am 27. September — an selbem Tage, an welchem die türftischen Tassischien am Morgen ihre flotte an Wien vorüber nach Ausseborf gebracht hatten — erschien eine Türfenschar vor der Stadt, welche die untere Stadt unter Derühung aller möglichen Graniankeiten pfünderte und in Brand steckte. Die Kirche zu St. Martin sowie das franciscanerflosser giengen in flammen auf. Tene Türfenscharen kamen in den folgenden Tagen donananswärts, nm die obere Stadt, wohin auch die Bewochner der unteren Stadt und der untlegenden Dörser gestohen waren, einzussichließen. Durch mehrere türflische Schisse wurde auch der Dertehr der Stadt mit dem linken Donanusfer unterbrochen.

Muthig und hartnädig vertheidigten die Bürger im Dereine mit Cambergs Kriegern die Stadt. Heftig beschossen die Entren die Maniern, nud wiederholt suchten sie durch Stürme die Beschung zu ermüden und zur Uebergabe zu zwingen; aber durch die weisen Anordnungen der Kisver, sowie durch eigene Capferseit und durch Ausdauer wurde die Stadt und das Stift vor den Türken bewahrt. Mit der Unshauer wurde die Stadt und das Stift vor den Türken bewahrt. Mit der Unshauer wurde die Stadt und das Stift vor den Türken bewahrt. Mit der Unshauer wurde die Stadt und das Stift vor der Richterneuburg ab.). Aun aber wollte Camberg das Stift nicht versassen und es bedurfte wieder

<sup>&#</sup>x27;) fischer a. a. O., Bd. I. S. 247 bis 249; Kupelwieser, Die Kampfe Benerreichs mit den Osmanen vom Jahre 1526 bis 1557, S. 69 bis 70.

holter Intervention der Regierung und auch gerdinands I. um Camberg jum Derlassen des Stiftes zu dewegen und die Chorherren wieder in Besitt desselben zu sehen.)

Kaum war der erste Schreck über den fürchterlichen seind vorüber, so bewegten sich seine Heeresmassen zum zweitenmale unheißtrohend beran. Der Sultan wollte sich nicht nur für die vergebliche Belagerung Wiens im Jahre 1529 rächen, er wollte auch die sahne des Propheten nach Deutschland tragen und kündigte dem ihm "allein ebenbürtigen Gegner", dem Kaiser Karl V., den Krieg an. Dieser forderte von den 1552 zu Begensburg versammelten Beichsständen 70.000 Mann Reichstruppen, übertrug den Oberbesehl dem bei der Dertheidigung Wiens (529 bewährten Psalzgrafen kriedrich bei Abein, sieß spanische Kriegsvöller gegen Wien aufbrechen und übernahm auf eigene Kosten die Ansenühung von 25.000 Mann zu kus und 5000 Reiter.

Mittlerweile zog der Sultan mit einem Beere von 200,000 Mann durch die Steiermart und das westliche Ungarn beran; feine "Renner und Brenner", vom Dolle allgemein der Sadmann genannt, brachen in Beiterreich unter der Enns ein und drangen an Wiener-Meuftadt vorüber durch den Wienerwald und über das Traisenthal bis Umftetten vor, rudten an die Enns, ja bedrohten Eing, wohin gerdinand I. feinen Bof verlegt bat. Das fteirifche Unfaebot unter Bans Ungnad vertrieb dieje Banden2). Durch das Trieftingthal fuchten fie die Ebene zu erreichen und fich mit dem Bauptbeere ju vereinigen. Cetteres batte vergeblich das von Miclas Jurischit vertheidigte fleine Guns belagert und war am 29. August 1552 abgezogen, feinen Weg rafch durch die Steiermart nehmend; denn um Wien fagerte eine große Streitmacht3). Seit 20. Anguft 1552 rudten Contingente ber Reichsarmee die Donau berab. Ursprünglich wollte man fie bei Wien vor dem Stubenthore ein Lager bezieben laffen, dann aber 30g man es por. fie auf das linke Donaumfer zu verlegen, und zwar zwischen Kornenburg, Bisamberg und der Donaumsel Wolfsau. 2hm 3. September rückten die bisber auf dem Enlinerfeld stationirten Corps in das Lager bei Kornenburg, nur einige wenige Detachements blieben auf dem rechten Ufer, murden aber bis Klofternenburg vorgeschoben. Noch immer hat das so zablreich versammelte Beer - ungefähr 90.000 Mann - nichts anderes gethan, als die Gegend, durch welche fie der Weg geführt, ausgesogen, das Land um Kornenburg und Klosterneuburg geplündert4). Endlich tamen über Passau und Krems auf der Donan die Geschütte aus Karntenb); am 7. September übergab der oberste Tengmeister Wiens im Lager von Korneuburg der Urmee dreinndzwanzig Stud "Dudfen auf Radern" fammt Sugebor und Bediemma. 2m 9. September frafen noch 8000 Manu aus 23öhmen und Mähren ein. Doch den Turfen rudte die Streitmacht noch immer nicht entaegen.

<sup>1)</sup> K. und f. Reichsfinang-Ardie; u. . 6. Gedentbucher.

<sup>2)</sup> Dgl. "Die niederöfterreichische Statthalterei von [50] bis [896", S. 177.

<sup>3)</sup> Kupelwiefer a. a. O., 5. 98 bis 108.

<sup>4)</sup> K. und f. Reichsfinang-Archiv, niederöfterr. Herrichaftsacten K 8/2. (Klofternenburg, Stadt.)

<sup>3)</sup> Der landesfürstliche Sengwart zu St. Deit au der Glau in Kurnten, Martin gleughang, wagte nicht, die "Stude" auf dem Wege durch bie Steiermart zu fenden,

Endlich am 17. September brach das Beer auf und ichlug die Richtung gegen Baben ein; am 19. September vernichteten die am weiteften aegen Suden vorgeschobenen Corps der Reichsarmee an der Schwarga1) die "Renner und Brenner". Dann gogen fich aber die Reichstruppen wieder in das Cager von Kornenburg gurud, um Kaifer Karl V. zu erwarten. 21m 25. September traf er ein in Begleitung seines Bruders, des römischen Konigs ferdinand I. Es ift das erfte und einzigemal, dass Karl V. Befterreichs Boden betrat. Er bielt wiederholte Mufterungen über die verfammelten Truppen, welche von Klofterneuburg nur durch die Donau getreunt waren; nach Klofternenburg felbit ift Karl V. nicht gekommen. Bis zum 13. November blieb er in Wien, dann tehrte er über Italien nach Spanien gurud. Wenige Tage fpater loste fich die Reichsarmee auf; ein flagliches Ende der gangen Unternehmung! Zuerft rudten die bobmifchen und mabrifchen Bilfsvölker ab, dann erfreuten die Begend durch ibren Abjug die megen Soldrückstände gur Menterei geneigten deutschen Truppen; nur einige taufend Italiener und Spanier blieben gurud, die ferdinand I. nach Wien verlegte2).

Danials lernte Besterreich inter der Eines und auch Klosterienburg mit seiner Unigebung zum erstennale kennen, was Candostnedite seder Nation und seder Nation von den Söldnern, welche im 15. Jahrhundert das Cand ausgesogen, verwisste und verheert hatten. Gleich den Söldnern blieben auch die Candostnedte durch ein ganges Jahrhundert erhalten, jeder Gegend zum Schreden, in welche sie gezogen

famen.

Berdinand I. hatte fich in Ungarn nicht allgemeine Unerkennung verschaffen konnen und feit dem Dordrangen und der Seftjetung der Turten in Ungarn ward es in der Umgebung Wiens unter ihm und unter seinen Nachfolgern recht lebendig. Da begann die Bewegung für den vorpostenartigen Schutz beutschen Bodens, die Befostigung der Städte an der Greuze -Beitrage zu den "Raaber Granigbauten" find ein ftebendes Capitel in den Protofollen der Städte unferes Beimatlandes - der nie raftende Su. Durch und Budgug der geworbenen, aufäffigen ober verabschiedeten Candläufer in Waffen. Bedes Babr wiederholten fich fait mit der Dunklichkeit unserer jährlichen Recrutenstellungen die Werbungen und die Nominierung von Musterorten; in nur wenigen Jahren wird Klosternenburg als solcher nicht genaunt, und zwar in den Jahren, in welchen zufällig in Ungarn die Waffen porübergebend rubten, oder wenn die geworbene Kriegsmacht durch Mahren und Oberungarn nach ihrem Bestimmungsort gog. Don dem Eintreffen des erften Truppencontingents bis gur durchgeführten Mufterung umisten die gu Mufterplaten bestimmten Orte fur die Einquartierung forgen, in der Regel auch für die Derpflegung, stets aber für die erfrankten und daber ausaeschiedenen Elemente und gwar für lettere fo lange, bis es dem einen oder audern gefiel, den Wanderstab zu ergreifen. Um der Caft der Einguartierung ledig ju werden, fich auch das mit Mube und Urbeit erworbene Eigenthum ju fichern, boten Stadt und Stift alles auf,

 <sup>3</sup> e d e r., in "Matter des Dereines für Landesfunde" (887, 5, 250 bis 258,
 3) Dal. E in d, in "Vertigte und Mittheliungen des Alterthumsvereines in Wien", 35, (0, 5, 50 und 40); Kupelwiefer a. a. O., 5, (08 bis (15.

damit Mosterneuburg nicht als Musterungsort nominiert werde. Die Hoffammer sowie der Dicodom unterstützen die Zitten Mosterneuburgs mit dem Pinweis auf die landessfürstlichen Weingärten und seit 1550 etwa wird die Stadt auch nicht mehr als Musterort genannt!).

Die strategische Wichtigkeit Klosternenburgs veranlaste den hoffriegerath babin zu mirten, dass in der Stadt ein "Tengitadt" oder Ursengl errichtet werde. Bu biefem Swede wurde 1537 die Burg, deren Dach "hinweggeriffen, die gemecher und poden barinnen verfault" maren, ausgebeffert. Um der ohnedies ftart in Unipruch genommenen landesfürstlichen Kammer weitere Unslagen zu ersparen, wurde im folgenden Jahre das gange Bebaube ber Stadt mit dem Dorbebalt des Budfaufrechtes überlaffen, jedoch unter der Bedingung, das fie darin einen "Senaftadl" er richte und auch ibren Betreibefaften unterbringe. Dunftlich tamen die Burger ibrer Derpflichtung durch Jahrhunderte nach und bewahrten Sadurch ibre Stadt por den Türken. Bestens unterftitt murden die Burger biebei pom Stifte, deffen Propit Georg Bausmanstetter bereits ein Zengbaus fur das Stift batte anlegen laffen. Sein unmittelbarer Nachfolger Wolfgang Bavden (1541-1551) ließ das Zenabaus reichlicher mit Waffen ausstatten, die Befestigungen erneuern und das Dienstpersonal des Stiftes in der handhabung der Waffen unterrichten.

Noch mehr war um das Tenghaus Propit Peter Hübuer (1558 bis 1565) besorat. Durch ihn wurde es so reichtich ausgestattet, das Kaiser serdinand I. dasselbe am 3. Juni 1561 besichte. Erotdem Stadt und Stift gut bewehrt waren, schwaud die kurcht vor den Türken nicht. Im 50. Juni 1575 "erhob sich" in Klosternenburg, in Kierling und in Weidling und allenthalben im ganzen Lande, wie, 3. Zi in Krems und Stein, in Mauthausen u. s. w., "ein Auslauf", da das Gerücht vorbreitet war, "der Erbseind" sei "mit macht und frast" bereits ins Land eingefallen. Glicklicherweise bestätigte sich das Gerücht nicht, und Gesterreich unter der Enus blieb noch, die Grenzbistricte ausgenommen, Jahre hindurch von den Türken verschout.

2015 im Januer 1595 die Türken wieder in Besterreich einfielen, wurde im Diertel unter bem Wiener Walde die Bevolferung gegen fie aufgeboten, aber obne Erfolg, Um das Land im Sommer vor einer "Invofion der Barbaren" gu bemabren, murden von der Regierung Truppen angeworben, melde theils zu Cand, theils auf der Donan ihren Bestimmungsort zu erreichen fuchten. Einige Abtheilungen, größtentheils Cente aus Oberöfterreich und Baiern, landeten in Klofternenburg und bausten nach Seindesart. Gerne faben fie die Klofternenburger weiterfabren; es folgten bald andere Truppen, Schwaben, welche mehrere Tage in Klofterneuburg fich aufhielten, aber gute Mannegncht hielten. 2m 21. Juni 1595 famen aber Wallouen, die feinen Unterschied zwischen Mein und Dein fannten, die Bürgerichaft und Bewohner misbandelten. Die Erfolge diefer faiferlichen Truppen ließ das Diertel unter dem Wienerwalde und somit auch Klofterneuburg in den letten Jahren des 16. Jahrhunderts etwas aufathmen. Unders wurde es mit dem beginnenden 17. Jahrhundert, Während des Jahres 1601 drobte ein Einfall der Türken in Besterreich unter der Enns.

<sup>1)</sup> K. und f. Reichsfinang-Ardiv a. a. O.

Um die Stadt Wien zu bewahren, verordnete die Regierung, dass alle Stabte und flede auf vier Meilen im Umfreis der Bauptftadt fechstagige Robot baselbit zu leiften baben. Kornenburg wie Kloffernenburg baten um Entbebung davon; erfteres mit Erfolg!), von letterem feblen die Nadrichten. Das Walten der faiferlichen Comminare in Ungarn und Siebenburgen rief theils aus nationalen, bann aber and aus religiöfen Gründen eine Opposition bervor, welche 1605 zum offenen Aufstand führte. Das Banpt mar Stefan Bocstav, welcher in Siebenburgen jum fürften gewählt murbe und hierauf fast alle Städte und den Udel Mordungarns für fich gewann. Bis auf menige befestigte Stadte gieng Ungarn und Siebenburgen für ben Kaifer verloren, bem nun auch ber Sultan ben Krieg erflarte. In Besterreich rustete man fo aut es gieng, jum Widerstand. In Klofterneuburg wurden die Befestigungswerke ausgebeffert, das Stift flüchtete feine Schätze nach Melt. Doch gelang es dem Erzherzog Mathias mit Bocskay Derhandlungen anguknupfen, die im Juni 1606 gu einem frieden führten. Gleichzeitig murde auch mit den Turten verhandelt, und im 20. vember 1606 "an der Gutva-Münduna" (Zsitva-tórok) ein friede auf die Daner von 20 Jahren guftande gebracht, der 1615 auf weitere zwanzig Jahre perlangert murbe.

Sobald nach außen bin Rube mar, traten die Begenfage im Innern ftarter bervor, eine baldige Ordnung erbeischend. Sunachft war es Böhmen, wo die Regierung Kaifer Mathias' eine entschiedene Opposition fand. Besonders religiose fragen maren es, welche einen Theil der Bohmen in Gegenfat zur Regierung brachte; bald nahm aber die Bewegung einen antidynastischen Charafter an. 3br Subrer mar Mathias Graf Thurn, der fich mit seinen Genoffen der lebhaften Sympathien der öfterreichischen Protestanten erfreute, als er die kabne des Aufruhrs gegen das Baus Babsbura in Böhmen erhob. Dies ift der Anfana jenes großen deutschen Krieges, der in den Jahren 1618-1648 auf Deutschlands Boden ausgefochten murde. Die einleitenden Ereigniffe fpielen fich in Besterreich, 35bmen und Ungarn ab ; fie beginnen mit dem Prager Kensterstur; am 25. Mai 1618 und enden mit der Schlacht am Weißen Berge am 8. November 1620. Es ift der Rampf des protestantischen, nach poller Antonomie ringenden Ständethums ber bohmijden und beutschröfterreichischen Provinzen mit ber katholischen Monarchie, ein Kampf, der fur die Staatseinheit und Grogmachtfellung Desterreichs einen gedeiblichen Abschluss fand.

Die österreichischerreichantisten Stände fanden am Anfange der Bewegung in ihren Bestrebungen, von Kaiser Mathias Snageständnisse in Tresligiösen Fragen zu erlangen, durch Churn insofern Unterstützung, dass er im Toveember (618 in Westerreich einstel, die Stadt Swettl besetzte und seine Reiter die Wienen streisen ließ. Die taiserliche Regierung tonnte nur wenig Streisträfte entgegenstellen. Kornenburg und Klossenuburg erhielten, um Wien, wo sich nur gegen 600 Mann Stadtgnardia bestanden, vor einem Aleberfall zu sichern, eine Bestandur?). Ehnen tehrte aber, ohne einen Ingriff zu machen, nach Böhnen zursich, dach die Bestandurg in beiden Städten blieb. Der Begierung war es nämlich stad, das mit dem Code

<sup>1)</sup> Dal. meine Geschichte der Stadt Kornenburg, S. 150.

<sup>2)</sup> K. und f. Reichsfinang-Urdio a. a. O.

des schwertranken Kaisers ein allgemeiner Sturm gegen seinen strengkatholischen Nachfolger Ferdinand II. losbrechen werde. Deshalb wurden
die Streitkräfte nicht vermindert, sondern alles aufgewendet, dieselben zu
vermehren; die niederösterreichische Kammer that alles, um in die seeren
Lassen Beld zu bringen, freilich vielsach vergebens. Klosterneuburg, Kornenburg und andere Städte sollten ihre Nückftände an Mautbestand ehestens
einliesern, doch der Stadtrath Klosterneuburgs erklärte, so lange nicht die
Kosten für die Besatung ersetzt sein, könne die Stadt den "kleinen" Nückstand nicht bealeichen!).

Am 20. März 1619 starb Kaiser Mathias, dem Churn und seine Unhänger wenigstens in Worten den Schein der Coyalität gewahrt hatten. Seinen Nachfolger kerbinand II. erfannten sie als König, gleich den protestantischen Ständen Oesterreichs, Mährens und Ungarns nicht an. Churn rückte wieder in Oesterreich, Mährens und Ungarns nicht an. Churn rückte wieder in Oesterreich ein, sand aber in Caa energischen Widerstand; erst am 51. Mai begann er seinen Vormarsch gegen Wien, setze am 2. und 3. Juni bei Kischamend über die Donau und rückte mit seinen 10.000—12.000 Mann an Wien heran. Die niederösterreichische Regierung hatte mittlerweile nach Krästen zum Schutz dieser Stadt Mägregeln ergriffen. Nach Klosterneuburg war wieder eine Besatung gelegt worden und ihr andefolsen, sollte die Stadt sciendlich angefallen" werden, dieselbe zu "desendiren". Eine "Ordonanz" des Canidessfürsten vom 10. Mai 1619 befahl den Bewohnern Klosterneuburgs, "allain sowil die desension der statt beträfft", dem Commandanten der Garnison "allen gehorsam zu leisten, auch die nötbige Munition zu geben"; die Kosten sollten seinerzeit die niederösterreichische Kammer ersetzen";

Serdinands II. Bruder, Erzbergog Leopold3), traf als Oberbefehls. baber der porbandenen Streitfrafte alle Magregeln, um Wien in Dertheidigungszustand zu fegen. Thurn, der den gunftigen Ilngenblid, die Stadt anzugreifen, verfaumt hatte, mufste am 13. Juni 1619 ben Rudzug nach Bohmen antreten. Da min die Gefahr "nit mer fo groß", baten die Klofterneuburger ferdinand II., die Truppen aus ihrer Stadt hinmeggunehmen und nur eine fleine Befatung ju belaffen, ba fie die Koften für der Soldaten Unterhalt nicht bestreiten tonne4). Ihrem Unsuchen scheint entsprochen worden zu fein, als Graf Buquoy mit den um Wien dislocierten Truppen bem Grafen Thurn nach Bohmen folgte. Die protestantischen Stände Bohmens hatten unterdeffen den am 28. August 1619 gum deutschen Kaifer gewählten gerdinand II. als Konig von Bohmen abgefett und Briedrich von der Pfalg an feine Stelle erforen. Sie verbanden fich mit den unzufriedenen Ungarn unter Betblen Gabor und wollten eine gemeinfame Bewegung gegen Wien unternehmen, wobei auch die protestantischen Stande Besterreichs mitwirfen follten. Thurn und Bobenlobe rudten wieder

<sup>9)</sup> Urchiv der Stadt Kornenburg, Miffis-Protofoll [609] bis [622, fol. 656.
3) K. und f. Reichsfinanz-Archiv a. a. O. und hin ber in "Mittheilungen des Infittuts für öftert. Geichichtsforschung", 283. 15. S. 666.

<sup>31</sup> Erzherzog Keopold war Bifchof von Paffau und Strafburg, übernahm [618 die Regierung in Cirol, führte seit [619] den Gberbefehl über die Truppen Kaiser Gerdinands II., begab sich (626 nach Kom, verzichtete auf seine beiden Bisthumer zu Gunsten seines Verteres Keopold Wilhelm, rart ans dem gestlichen Stande und vermählte sich mit Claudia von Florenz. Er starb am 17. September [652.

<sup>1)</sup> K. und f. Reichsfinang-Archiv, a. a. O.

in Desterreich ein; am 25. October 1619 batten fie ihr felblager bei Stammersdorf und ichoben ihre Dorposten bis an die Donan; am 27. 270. vember batten fich die 236bmen mit Bethlens Scharen vereinigt und bofften, das ihnen bald die Truppen ber obderennfischen Stande, die unter Gottbard von Starbembera fich aller befestigten Dlate am rechten Donanufer bis jum Wienerwald berab, bemächtigen wollten, die Band reichen werden. Klofternenburg fab einer Belagerung entgegen, von deren Unsgang bas Schidfal der Stadt Wien abbiena. Doch die Truppen unter Starbemberg tamen nur bis Melt, die von den Ständen Besterreichs unter der Ems geworbene Maffenmacht belagerte Krems1), als Betblen am 29. November ben Ruding antreten mufste; in Ungarn batten fich nämlich feine Gegner erhoben und maren in offener feldichlacht Sieger geblieben. So muiste fich Starbemberg nach Einz gurudgieben, Bobenlobe und Thurn nach Bobmen, wo am 4. Movember dieses Jahres Friedrich von der Pfalz als Konig gefront worden mar. Der Krieg murde von nun an fern von Besterreichs Grenzen geführt, aber 1639 naberte fich ihnen die Kriegsgefahr. Deshalb murden die befestigten Plage aufgefordert anzugeben, wie groß die maffenfähige Mannschaft sei, ob alle mit Waffen umgnachen verftunden, wie viel fie an Waffen branchten, um eine Belggerung ausbalten gu tonnen. Aber rafd jog die Gefahr vorüber; dody ichon nach zwei Jahren anderte fich aber die Lage. Der General der ichmedischen Ernopen in Dentichland Leonbard Torftensson2) war in Mabren eingerückt und ichien den Kriegsichauplat an die Donan verlegen gn wollen; bis gegen Wien streifte bereits Schwedische Reiterei. Sobald die Bürger Klosternenburgs pon der Unnabernna des feindes fichere Macbricht erhalten batten, fetten fie ibre Stadt in Vertheidigungszustand, und baten die Regierung um Waffen. Da 30a 1643 Torftensson aus Mabren ab, die Gefahr mar geschwunden. Alber Ende Janner 1645 brad die Dorbut der Schweden in 236hmen ein, in der erften Balfte februar folgte Torftensfon felbft, entichloffen, fobald als möglich fich in offener felbichlacht mit den faiferlichen Truppen gu meffen. Um 6. Marg tam es bei Jantan gur Schlacht, die mit dem Siege Torftenssons endete. Offen ftand die Strafe nach Besterreich, die Schweden konnten daran denken, in die Refidenz des Kaifers einzuziehen.

Schon vor der Schlacht bei Jankan war Gesterreich unter der Eines nicht unberührt geblieben von den Indungen des ser negesibrten Urieges. Im harten Isläsigung des schutzlosen Landvolkes irrten gablieche Unsreißer von der Urmee, den Mühstalen des Krieges überdrüffig, ohne Pas und beschäftigungslos, nur nach Beute begierig im Lande herum, darunter insbesondere gestürchtet jene dienstlosen, seilen Söldlinge, welche unter dem Tamen der "Freireiter" der lodenden Kriegstrommel Johanns

<sup>1)</sup> frieß in "Blatter des Vereines für Landeskunde" [889, S. [7] bis 190.
7) Leonbard (Lienhart, Lennart) Corftensson (gemöhnlich, aber nurichtig Torftenion aeschrieben) mar zu Corftenion ich des fehre bei beitergabfland am [7. Ungust 1605 geboren. Er ist der Schöpfer der leichten Urtillerie des sehwedischen Lierers und nach König Sonjan Idolfs Cod (in der Schähet bei Lügen [652] der größte selbeter Schwedens. Den Oberbefell lierenabmer [1041, legte ibn aber [046] nieder, da er gleich den übrigen schöberren des dreißigsährigen Krieges bestig an Podagra litt. Alls höchstemmandierender sindre den Cron Schweden bestellter General und feldmarschaft in Deutschlande.

von Werth1) gefolgt waren, doch nur um ihm allein zu dienen, ohne beabfichtigten Untbeil an der Sache des Kaifers. Biezu gesellte fich die Caft gablreicher Durchmärsche und die damit verbundenen nambaften Derpfleastoften. Smar bestand zu Wien ein eigenes Quartier-Directorium, welchem in jedem der vier Kreise Niederöfterreichs ein oder mebrere Ober Diertel Commissare, diesen aber in den einzelnen Breifen aus jedem der drei oberen Stande die Ober-Quartier-Commiffare und den letteren von den "mitleidenden Städten" mobilhabende Untercommiffare bejaefellt maren, pon meld letteren einer (porübergebend meniaftens) in Klofternenburg feinen Sig batte2). Eben maren die niederöfterreichischen Stande auf dem Candtage in Wien bemubt, eine wirtsame Unterftukung des Boffriegerathes zu erlangen, die Bedingungen gur Derpfleaung pon feche Regimentern zu fuß und einem Regimente zu Oferde ju regeln, dabei die Beldgeburen auf Naturallieferungen gurudguführen und Albbilfe agaen die dienstlosen und beutelustigen Freireiter zu erwirken, als die Schredensbotichaft von dem Berlufte por Jankan, moran Johann von Werth nicht gang unschuldig mar, und von dem Vordringen der Schweden nach Besterreich in Wien einlaugte, um neue Opfer weit größerer Urt dringendft zu beifchen.

Kaifer Ferdinand III. war damals in Prag, seine Gemahlin Maria Unna in Einz, Wien selbst und die besestigten Orte in der Rähe, nicht vorbereitet auf eine so plögliche Gesahr, in selbstem Vertheidigungssyffand; das stacke Eand war völlig migeschipt; nur der mächtige Onnaustrom bot eine oft bewährte natürliche Vertheidigungslinie — wie einst dem Norden gegen die Römer, so min dem Siden gegen die Römer, so min dem Siden gegen die Römer, so min dem Siden gegen die

Der Kaifer suchte von Prag über Baiern, die Donau berab nach Wien zu gelangen, die Kaiserin war jogleich auf die Nachricht vom Unglude bei Jantau von Einz aufgebrochen und am 14. Marg in Wien eingetroffen. Kaum in der Residenz eingelangt, mar die erfte Sorge, dass die aus der Jankauer Schlacht gurudtebrenden Truppen mit ihrem Bepade jo schlennig und ficher als möglich über die Donau gebracht und langs des rechten Ufers zur Strommache geordnet murden. Inch nach Klofterneuburg wurden Truppen gelegt, welche für den fall, als Kornenburg fich gegen die Schweden nicht follte behaupten konnen, jeden Verfuch Torftenssons, die Donan zu übersetzen und so fich vor Wien zu lagern gu verhindern batten, Alle Schiffe, alle Schiffmublen musten vom linten auf das rechte Ufer gebracht werden, nur in den seltenften und dringendsten Sällen wurde davon eine Unsnahme gemacht; fo in Kornenburg, wo auf Bitten des Stadtrathes bin, tagsüber eine Schiffmühle aufgestellt mar, die aber abends nach Klosternenburg gebracht werden musste, damit sie nicht dem Seinde in die Bande falle. Bange Tage verlebte die Burgerichaft Klofterneuburgs, als Korneuburgs Commandant, Obrift Eutas Spicker am 26. Marg 1645 laut faiferlichen Befehls mit feiner Mannichaft nach Klofternenburg fam und Kornenburg feinem Schickfale überließ, zu einer Beit, in welcher jede Stunde

<sup>1)</sup> Ueber den fühnen Johann von Werth, in der rheinischen Volfsüberlieferung eine noch heute populäre Persönlichkeit, vol. 23 art bold, Johann von Werth (Berlin 1826) und Ceicher, Johann von Werth (Angsburg 1876). Im Jahre 1885 wurde ibm in Köln ein Denfmal geseht.

<sup>2)</sup> Stadtarchiv von Kornenburg, Miffivprotofoll [63] bis 1645, fol. 363.

Corstensson mit seiner gangen Macht von Krems berab tommen musste. Erleichtert athmete man in Klofternenburg sowie in Kornenburg auf, als Spider am 51. Marg wieder nach Kornenburg gurudfebrte; doch Spider konnte die Stadt gegen die gesammte schwedische Macht nicht halten und am 4. April übergab er Kornenburg, Unter ichwedischer Begleitung gogen feine Soldaten mit Sad und Dad unter Mitnabme eines felbitudes, eines Centuer Onloers, eines Centuer Cunten und vier Oferden nach Tuttendorf und fetten über die Donan nach Klofternenburg, dem nun die Aufgabe gufiel, genaue Wacht zu balten, damit die Schweden nicht die Donau über-Schreiten. Truppen wurden in Klosterneuburg concentriert, die Burger in der Bandbabung der Waffen geubt, ftreng barauf geseben, das jeder punttlichit die Wache versebe; denn Kornenburgs Commandant Obrift Copy batte auf der Klofternenburg gegenüberliegenden In Derschangungen errichtet, welche gegebenen falls wirtfam das Ueberfegen von fcmedifchen Truppen unterftuten tounten. Langer als ein Jahr mabrte diefe Lage, da tam die Nachricht, dass der taiserliche Obrist geldzengmeister Johann Christof Graf von Ondeim Krems und Stein den Schweden entriffen babe. Um 6. Mai 1646 mar die llebergabe an die faiserlichen Truppen erfolat und ichon nach wenigen Tagen rückte Ducheim itromabwarts gegen Korneuburg. Die Schweden unter dem Obriftlientenant Quaft persuchten bei Stoderau fein Dorrücken aufzuhalten, doch die faiferlichen Truppen ichlugen fie gurud und nahmen durch einen Bandstreich die Schwedenschange auf der Un gegenüber Klofternenburg ein. Sie ichoben ihre Dorbut bis an den Bifambera und ichlugen daselbit ihr "erstes Lager" auf. Bierauf wurde von ihnen Tuttendorf bejett, in der Rabe Schangen aufgeworfen und mit geldgeschütz verseben. Damit mar der Uebergang über die Donan und die Bufubr von Cebensmitteln geficbert. Obne Jogern wurde auch eine Schiffbrude nach Klofternenburg geschlagen und berselben eine "Schang mit halben bohlwerfen" vorgelegt, wie fich aus der gleichzeitigen "grundlichen belineation und abrig von der belägerung der Stadt Kornenburg" von Johann Enfebins Mayr1) eraibt. Cange 30g fich die Belagerung der von Oberft Copy tapfer vertheidigten Stadt Kornenburg bin, da durchlief auf einmal die Reiben der faijerlichen Truppen das Gerücht, der ichwedische General Wittenberg nabe jum Entjage Kornenburgs. In panifchem Schreden floh das Candvolt mit eiligit zusammengeraffter habe in wilder Verwirrung über die Donau nach Klofternenburg, die faiferliche Belagerungsarmee führte in nicht geringerer Eile ihr gesammtes schweres Geschüt und alles Bepad über die Schiffbrude ebendorthin, warf daselbst Schangen auf, um den Schweden den Hebergang zu wehren, der, würde er von den Schweden bewerkstelligt, die Belagerung Wiens durch Torstensjons zur folge gehabt batte. Als aber die auf Recognoscierung ausgefandten Truppen die Meldung brachten, das fich blog 500 fcmedifche Reiter um Rabensburg2) gur Eintreibung rudftandiger Contributionen befunden hatten, das gange alfo blinder karm gewosen sei, da fehrte wieder gaffung in die erschreckten Gemüther gurud und ichlennigft murden die faiferlichen Geschüte wieder auf ihre früheren Plate geführt. Moch bis zum 4. August mahrte es, da

<sup>1)</sup> Dal, meine Beidichte der Stadt Kornenburg, Cafel IV.

<sup>2) 3</sup>m Gerichtsbezirke feldsberg gelegen.

entichlois nich Oberit Copy sur Hebergabe der Stadt Kornenburg an die faiferlichen Truppen. Mit ber Wiedereroberung von Kornenburg mar ben Schweben der lette pon ihnen in Desterreich unter der Enns behauptete größere Plat genommen, und Ende August 1646 batte Ducheim nie aus Besterreich verdrängt. Dass noch am 15. September nachts drei Reiter in den Martt Pultan fturmten und, obne glucklicherweise jemand zu ichadigen, in die Stube eines Burgers vier Schuffe abfeuerten, das die gugellofen Scharen bes ichmebischen Generals Wittenberg noch zu Ende October 1646 von Jugim aus bis nach Ben und Born freiften und allenthalben großen Schaden peruriachten, was in Korneuburg große Unrube berporrief und einige taum erft wieder in die Stadt gurudaefehrte Kornenburger veranlaste nach Klosternenburg zu flüchten und auch hier die Bewohner gu erichreden), waren die letten obnmachtigen Derinche des pertriebenen Seindes2). Beforat blickten die Bewohner Besterreichs auf die durchziehenden Truppen, bis endlich die Madricht pon dem ju Münfter und Bengbrud aeschlossenen grieden eintraf. Inn hofften die Städte Besterreichs auf Befreiung von den vielen Einquartierungen und auf Derminderung "der ordinari und ertraordinari-landtanlagen", wie man damals die Steuern nannte. Mander Nachlass wurde bewilligt, besonders für den vierten Stand3) und allmäblich erholten fich die Bewohner von den Drangfalen des Krieges, der dreißig Jahre fast an dem Lebensmart Besterreichs aesebrt batte.

Da traten der gedeiblichen Weiterentwicklung bemmend die Dinge in Ungarn und die damit verbundene Türkengefahr entgegen. Inf dem am 10. Janner 1662 eröffneten Candtag forderte die niederöfterreichische Regierung von den Ständen die "ordinari ftener", dann "an frever dispofition" 500.000 Gulden jum "unterhalt und zu reparierung der zeighäuser und andern friegerüftungen; zur fortsetzung der Wienerischen fortification, sur profequierung4) ber Mufeborfer und Cullner maffergeban, gur fortietung unentbebrlicher friegs- und defenfionsverfaffungen wider des erbfeinds anbetrobete Befahr und des nebenburgischen unweiens, auch zu abwendung allerhand im tonigreich hungern beforchtenden ertremiteten" verlangte fie aber nebit den 500.000 Gulden "jur freven disposition" noch 200.000 Gulden in barem Geld "auf das ichleinigit anticipato zu entrichten. Bur proviantir und versehung der auffer landts stebenden friegsvölker" forderte die faiserliche Regierung 4000 Minth "Traid", das um "billigen werth" an die Saditätte von den Standen abgeführt werden follte. Hugerbem waren noch 15.702 "Mund- und Pferdportionen" zu liefern. Die Stände bewilligten alle Forderungen5) und erklärten, das fünf Regimenter in Besterreich unter der Euns aarnisoniert werden sollen. Den gangen Sommer des Jahres 1662 murde Klofternenburg von langeren Einquartierungen

<sup>1)</sup> Stadtarchie Kornenburg, Miffierprotofoll [645 bis [652, gol. 49 und 50. 3 Aach ge il, Die Schweden in Gesterreich in "Quellen und forschungen", S. 551 bis 522.

<sup>3)</sup> Stadtardin Kornenburg, Miffipprotofell 1645 bis 1652, fol. [5].

<sup>1)</sup> fortfetzung.

<sup>5)</sup> Weder die Bobe der auf den vierten Stand entfallenden Quote diefer "Unlage", noch die fur Klofternenburg ift festjuftellen.

verschont, aber als im Berbste die Truppen aus Ungarn gum Theil um Wien in die Winterquartiere verlegt murden, muiste and Klofterneuburg ein nicht unbeträchtliches Contingent aufnehmen.

3m Jahre 1665 wurden in Ungarn die Kampfe gegen die Türken fortgefett und die Bewohner Besterreichs unter ber Enns angewiesen, fich im Salle der Gefahr in feite Plate, Juffnchteftatte gengunt, gu fluchten. 311 welchen and Klofterneuburg gehörte1). 2lufgabe des Rathes mar, jur rechten Seit bereits für die eventuelle Unterfunft der flüchtenden zu forgen. Noch bevor man mit allen Unordnungen zu Ende gefommen mar, murde

"wegen des Turten einfall großes gefdrer gebort".

Mittlerweile batte das Kriegs Comminariat nach Klofternenburg eine Befatung gefandt, die Burger aber nach Kraften die Stadt in Dertheidigungszustand gefett, die Stände Waffen gefandt. In banger Erwartung, was die Jufunft bringen werde, besorgten die Burger Klofterneuburgs, wiederholt beunruhigt durch Berüchte, dass "ber Turte" in Niederöfterreich oder in Mabren eingebrochen sei und Causende von Menschen als Gefangene hinweggeschleppt babe, ihre Weinlese, die ein antes Product gab, mabrend das des Jahres 1662 zu den "(chlechten" gabite2). Bald nachdem die Cefe beendet mar, tamen Truppen ins Winterquartier, die im folgenden grühjahre wieder nach Ungarn abrückten.

Der am 1. August 1664 bei St. Gotthard durch Raimund Grafen Montecuccoli erfochtene alangende Sieg der faiferlichen Waffen über die Turten bewahrte Besterreich vor einer feindlichen Invasion, der darauf gu Dasvar geschloffene Friede gewährte den deutsch-öfterreichischen Erblanden zwanzig Jahre Rube, nicht aber Ungarn und Siebenburgen, wo fich Emerich Totoly Graf von Kasmart, ein Mann von glangenden Gaben und ein fühner Krieger, an die Spite der dem Baufe Babsburg feindlichen Partei gestellt batte, um ein selbständiges Ungarn unter türkischer Oberbobeit ju errichten. Er gewann für diesen seinen Plan die Buftimmung des Sultans, der auf Aurathen Totolys einen Jug nad Wien beschlofs. Sobald der Wiener Bof von den Planen Totolys und der Pforte Kenntnis erhalten hatte, bemühte fich Kaifer Ceopold I. Bundesgenoffen gu erwerben. Su Beginn des Jahres 1685 waren nur die Republit Benedig und Papft Innocens XI. feine Verbündeten, Während die Diplomaten eine Allians gegen den "Erbfeind" guftande gu bringen suchten, forgten die Stände

<sup>1)</sup> Juffuchtsftatten im Diertel unter dem Wienerwalde maren : St. Margarethen am Mos, Schwadorf, Engersborf an der fifcha, Petrouell, Schlois und Stadt hainburg, Prelleufirchen, Nobran, Brind an der Leitha, Trantmannsdorf, Gögendorf, Scharfenega, Seibersborf, Ebergaffing, Ebergaborf, Litter-Villatersborf, Pottendorf, Ebenfurth, Alpana, Chomasberg, Leiftig, Kirchichtag, Krumbach, Schwarzenbach, Cheruster Stift aus Charlesborg, Leiftig, Leiftig, Kirchichtag, Krumbach, Schwarzenbach, Cheruster Stift, Leiftig, Speninten, Alpana, Chomasberg, Jentrig, Aurchichlag, Armitbach, Schwarzenbach, Cheruberg, Stickberg, Archebort, Dittlend, Edmirtekerg, Sebengfein, Hennfirchen, Pottschach, Wartenstein, Kranichberg, Gloganis, Schlofs Schottwien, Reichenan, Robruberg (?), Weiner-Alenslad, Stirenstein, Brunn am Steinfelde, Cachenstein, Rothengruh, Engersfeld, die Airche zu Ceobendorf, Gutenstein, Schottwier, Albertachten, die Kirche von Weisperliftschen (?), Obslan, Kottinabrunn, Dornan, Mertenstein, die Kirche St. Pamaraz, Berkeitsche Schotten, der Kirche von Welgelttrogen (?), Obsian, Aofringorium, Dornan, Merfentjein, die autge z., zungraz. Neubaus, freiligentreus, Tennan, Vaden, Navier, Laufen, Eesdorf, Cribinsmitel, die Kirchen zu Gumpoldsfirchen, das Schlofs zu Mödling, Liechtenfein, Perchiboldsdorf, Earenburg, Dondorf (?), Uchan, das Schlofs zu Ecopoldsdorf, Dofendorf, St. Veit bei Mien, Mauer, Hadersdorf, Haden gleitet ein Cheil des XIII. Wiener Gemeineberziftes), Purfersdorf, Klofternenburg. (Blätter des Pereines für Landesfunde 1885, S. 202.)

<sup>2)</sup> Stadtardiv Kornenburg, Rathsprotofoll 1665 bis 1665, Sol. 56.

Desterreichs unter der Eins unter dem Candmarschall franz Grasen von Mollart, welchen Otto Ebreureich Gras von Trann aus Chatträftigste unterstützte, das das Cand in das "nötdige desensions-wert gesetzt" werde; speciell in den beiden unteren Vierteln des Candes wurde die Errichtung und Erhaltung von Kreidsenern!) angeordnet, die Instituties desentunt gemacht. Cestere, zu denen wiedernun Klosternenburg gehörte, wurden angewiesen "von seldsten" die Bestigungswerfe zu "reparieren", dach so, das die umliegenden Orte, welche dalsin zu stückten bestimmt waren, hand und Ingrodot leisten sollten. Nach den größeren Orten, darunter auch Klosternenburg, wurden "Tillmeister" gesandt, welche die Bürger und die Bewohner der umliegenden Ortschaften in der handhabung der Wossen zu trillen und zu ererziern" batten.

Micht gerade eifrig und rasch wurde die von den Beborden aubefohlenen Sicherheits Dorkebrungen burchgeführt. Man wollte nicht baran glauben, daß die türfischen Scharen, über welche Sultan Mohammed IV. am 1. Mai 1685 ju Belgrad Beerschan gehalten hatte, die Oftgrenze Befterreichs unter der Eines überschreiten werden. Man vertrante allgusehr auf die taiserlichen Truppen, welche Kaiser Leopold I. am 6. Mai 1685 bei Kittsee2) einer Musterung unterzog und die dann am 11. Mai nach Komorn rudten. Mitterweile maren die Turfen an 275.000 Mann unter Kara Muftapha gegen Stublweißenburg berangezogen und zwangen ben Oberbefehlshaber der faiferlichen Urmee, die faum 55.000 Mann gablte, die Raablinie anfangeben und fich gegen Rohran3) gurudgugieben, von wo aus er über die Bewegung der Turken nach Wien Mittbeilung machte, Immer gurudweichend por ben Turfen, tam es gwifden ber taiferlichen Cavallerie, welche die Machhut dedte, und fürfischen Reitern, die dem Banptheere voran eilten, zu einem Kampfe. Als man davon in Wien Kenntnis erhielt, verbreitete fich auch das Gerücht, das faiferliche Beer fei vollitändig geschlagen. Sofort wurde im "geheimen Rathscollegium" beichloffen : "der Kaifer und fammtliche Beborden verlaffen Wien; nur das "gebeime Deputierten Collegium", eine Abtheilung des hoffriegsrathes, der Stadtrath und als Dertreter der oberiten Kirchenbebörde Bifchof Coopold Graf Kollonitich bleiben in Wien4). Kaifer Copold verließ bierauf mit der Kaiferin, der Kaiferin-

<sup>4)</sup> Kreib vom ital. grida (fraus, eri) = Auf, Geidtrei, Sarm. — Um die Bewohner des flachen Landes von der beraunahenden Gefahr zu benachrichtigen, wurden an bestimmten pläsen im Viertel unter dem Wiener Walde maren solche: hainburg, Scharfenega, Brud an der Leitha, Kirchischaa, der Semmering, pütten, feitrith, Kablerberg, in Jemmering) bei Cago durch Aunde, bei Itaach durch gener auf größere Entfernung wahrnehmbare Signale gegeben; zuweilen wurden mit Pöller anch Schuffe, Kreidenstighung enannt, abneachen.

<sup>3)</sup> Südlich von Prefsburg gelegen.

<sup>3)</sup> Bei Brud an der Leitha gelegen.

<sup>1)</sup> Das "geheine Deputiertein-Collegium" bestand aus dem geldzeingmeister und Dice-Prässenten des Hoffriegsrathes Caspar Hoente Graf von Kapliers (rgl. liefert, Den Chef der Mieuer Stadvertheidigung 1085 gegen die Cürfen), dem Stadtcommandanten Rüdiger Graf von Starbeinberg, dessen Vaue nusterblich geworden ist, dem Landmarschall von Uberbeisterreich grauf Grafen Nollart, dem Kangler des niederösserschischen Regiments Gwood bartnam von Huttendorf ("Die n.d. Stattbalterei von [50] bis [896", S. 455) und dem Hossammerrathe Gottlieb von Nichpsich, dem später hofsammerrath Karl von Selchamp vertrat. Der Stadteth halte [4 Mitglieder mit dem Lürgermeister Andreas von Liebenberg an der Spisse.

Witwe Eleonore, den Erzherzoginnen Antonia und Elisabeth, sowie dem Kroupringen Josef (nachmals Kaifer Josef I. von 1705-1711), dem Pringen Ceopold, den beiden Pringen von Pfalg-Menburg und einem gablreichen Gefolge nebst einer Bedeckung von 200 Mann am 7. Juli um 8 Uhr abends Wien. Eine ungeheure Derwirrung entstand bei diefer Nadricht in der Stadt. Wer nur tounte, eilte mit gusammengerafftem Bab und Gut auf das linte Donaunfer oder fuchte möglichft raich die Strage nach Oberöfterreich zu gewinnen. Wie es in Wien war, fo war es auch in den Orten auf dem Cande, Selbit in befestigten Platen bielt man fich por den Turten nicht ficher, und fo manche fuchten ihr Beil in der flucht. Ob irgend welche Burger Klofterneuburgs ebenfalls in der Slucht ihr Beil suchten, wiffen wir nicht; ebenso ift unbefannt, wohin man die "Stadtfachen", d. i. Geld, Urfunden, Grundbücher u. f. w. geflüchtet bat; etwa auch nach Oberöfterreich und Baiern wie das Stift? Der Propft des Chorberrnstiftes Klosternenburg, Sebastian Mayer, beschlofs die Schattammer nach St. Micola bei Paffan gu fluchten, die Chorherren follten nach Ranshofen geben, Um 8. Juli noch las ber Propit Sebaftian in Klofterneuburg die Meffe und nahm dann Abschied von Stift und Stadt, nur ein Priefter Wilhelm Cebfaft und ein Caienbruder Marcellin Ortner erboten fich, im Stifte Klofternenburg gu bleiben und Bans und Kirdje nach Kräften zu bemabren, Wenige Stunden barnach erschienen por ber Stadt fürfische Streifscharen. Damit beginnen die drangvollsten aber auch an Ebren reichsten Tage fur Klofterneuburg und feine Burgerichaft.

## Die Turken vor Klosterneuburg.

Unger festgeschlossenen Stadtthoren und halbwegs widerstandsfähigen Manern war es mit der Vertheidigung der Stadt ichlecht bestellt: die Stadt hatte teine Besatzung, die Bürger waren in den Waffen nicht geübt : es fehlte ferner an Oulver und Blei und an Cebensmitteln. Die fürfischen Scharen, durchwegs Cartaren, die am 8. Juli fich zeigten, begnügten fich junachft mit dem Miederbrennen des Camaldulenferflofters auf dem Rablenberge!) fowie des Schloffes und der Kirche auf dem Ceopoldsberge, Klofternenburg zu berennen, lag nicht in ihrem Sinn: sie hatten nicht die entsprechende Bewaffnung (fie führten gewöhnlich unr eine Cange) und icheinen den Auftrag gehabt zu haben, durch Ueberraschung furcht und Entsetzen in die entlegensten Thäler zu tragen, um jeden möglichen Widerstand im Keime gu ersticken. Don ihren mit großer Schnelligkeit durchgeführten Streifzügen, wobei gablreiche Ortichaften in flammen aufgiengen, fehrten die Cartaren meift in ihre permanenten Cager gurud, wovon eines am Steinfelde zwischen St. Polten und Wilhelmsburg, das andere nicht fern von Klosternenburg und zwar bei Königstetten gelegen mar.

Bald jedoch — nachdem man fich von der ersten Betänbung erholt hatte — brach sich unter dem Candvolke die Erkenntnis Bahn, dass

<sup>9</sup> Ueber das Camalduleuserfloster val. Wolfsarnber in "Matter des Bereines für Laudesfunder. (89), S. 211. Dort auch die Sage von Grater Renatus. — Dal, auch Cenber, Respercit, S. 144.

es mit den Cartaren nicht so schlimm sei, wenn man sich ihnen nur nuthig entgegenstelle: dort, wo organisserter Widerstand entgegengesest wurde, zogen sie sast immer ohne Erfolg ab, regularen Truppen, beschlichten Ortschaften, Schlössern und Burgen wichen sie förmlich aus. So war es auch bei Mosterneuburg der kall. Die Zeit der Auch benützte man in Mosterneuburg, um sich sie erfolgreichen Widerstand zu rüsten, sobald etwa ein Corps der hauptmacht des fürstischen Koteres vor der Stadt erscheinen sollte. Die Seele der Vorbereitungen war Marcellin Ortner, damals sünsig Jahre alt, ein Mann von hestiger Gemüthsart — suribundus nennen ihn seine Zeitgenossen — dessen von der Stadt erschen kunten schlichten Seitgenossen.



(Figur 11)

Entschlossenheit als Ausbaner und Sähigkeit zeigt. Wir brüngen ein Bild von ihm (kigur (1) nach einer gleichzeitigen kederzeichnung, die im Stiffsarchive ausbewahrt wird. Orther war zu Altötting in Baiern am 26. Juli (629 geboren, war am 2. Juli (657 als Caienbruder in das Stift Klosternenburg eingetreten, hatte deselbst am 2. Juli (658 seine Ordensproses abgelegt, erhielt (662 das Amt eines Sacristans, das er 1666 mit dem eines Kammerschreibers vertaussche, welches er bis 1668

bekleidete. Dier Jahre später 1672 wurde ihm abermals das Umt eines Sacriftans übertragen, als welcher er 1683 auf seinem Platze ausharren wollte. In Anerkenmung seiner Berdienste in diesem Jahre, welche die nachfolgenden Zeilen schildern sollen, wurde ihm dann das Umt eines Küchenmeisters übertragen, in welcher Eigenschaft er am 17. Juni 1692 starb.

Marcellin rief am Morgen des 14. Juli die stiftlichen Dienstleute zusammen, stellte ihnen in beredten Worten die drohende Gefahr vor und forderte sie auf ihm in allen Stüden zu solgen, Gut und Vlut zu wagen, nm das Stift vor den Türken zu bewahren; da er allgemeine Justimmung sand, theilte er die Leute in drei Rotten und überwies der einen die Unfgaben der Infanterie, der anderen die der Cavallerie, der dritten die der Artillerie, bestimmte den Reutmeister des Stiftes Vartholomäus Widmann zum hauptmann und erwählte aus der Mitte der stiftlichen Dienstleute die erforderlichen Ober- und Unterossiciere. Da die Dienstleute größtentheils aus Vaiern, Franken, Schwaden, Tirol u. s. w., kurz aus der Kremde waren, darf es nicht Wunder nehmen, wenn "die Chargen" der mnthigen Vertheibiger saft durchweges Ausstander waren.

Jum Lieutemant der Infanterie wurde Wisselius Kramer, ein Westfale, zum Kähnrich stans Georg Gaster aus Rodenegg in Tirol, zum keldwebel hafner, zum kührer hans Ausscher von Schappernan im Bregenzerwald, zum kourier Alexander hartmann von Dietmanning in Schwaben, zum Ausscher hans Georg Koller aus kurth in Baiern und zum Corporal Jacob Reisker aus Mindelfingen im Schwarwald beihimut.

Die Cavallerie hatte einen Wachtneister Christof hartmann und brei Corporale, Hans Strauß aus Bamberg, Melchior fur von Uleinmünchen in Baiern und Johann Baptist Stör aus Penzing bei Wien, endlich einen Gefreiten, von dem aber nur der Vorname Philipp be-fannt ist.

Die Artillerie hatte drei Konstader: Friedrich Kaiser aus Graz, hans Georg Koller und Johann Weidinger aus Franken. Jum Tambour wurde Josef Pinder von Mosternenburg bestimmt.

Um Morgen des 15. Juli berief Marzellin und hauptmann Widmann mit seinen Officieren alle Klofterbediensteten, die Bürger sowie alle "Immobner" ber Stadt, "welche ber Burgerschaft nicht mit Eidespflicht zugethan maren", und endlich alle jene, welche von anderen Orten in die Stadt geflüchtet waren, gufammen und forderte fie auf zu erklaren, ob fie bereit seien die Stadt bis aufs angerste zu vertheidigen. Wer fich für die Vertheidigung gegen die Barbaren ausspreche, soll sobald mit der Trommel ein Zeichen gegeben wird, auf dem Plate vor der Kirche, dem beutigen Stiftplate, fich einfinden und freiwillig ichworen, alles gur Dertheidigung pon Stadt und Stift aufzubieten. Alle fanden fich ein, alle leifteten den Eid, alle murden in die Bauptrolle eingeschrieben. Bierauf lieg Marcellin Ortner fie in Compagnien eintheilen und jedem ein Ober- und Untergewehr geben. Nachdem alle bemaffnet maren, ließ er die burgundische fabne, welche vor mehr als 100 Jahren dem h. Leopold geopfert worden war, aus der Kirche abholen, übergab fie dem Sähnrich mit der Unfforderung fie dreimal gu Ebren der beiligen Dreifaltigkeit, der seligen Jungfran Maria und des frommen Markgrafen gu schwingen. Bernach ließ Marcellin öffentlich perfunden, dass täglich drei Rosenfrange in derselben Intention, in welcher die Kahne geschwungen worden war, gehalten werden, und zwar der erste morgens um 8 Uhr, der zweite um 12 Uhr mittags, der dritte um 4 Uhr beziehungsweise um 7 Uhr abends. Bei jeder dieser diese dachten sollten sich alle jene einfinden, welche zum Wassendienst untauglich waren, ferner alle "weibspersonen". Diese Undacht blieb während der ganzen Belaacrung in Uebnug.

Während all dies auf dem Platze um die Kirche vorgieng, hatten sich, so meldet ein "Wahrhafftiger Bericht was sich Zeit wehrend fürflichen Belagerung der kaiferlichen Haupt- und Residenz-stadt Wien Und 1685 in und der kaiferlichen Haupt- und Residenz-stadt Wien 2008 Stift Closternenburg die zu Ende gemelter belägerung merkwürdiges zugetragen und wie selbiges durch die Gnade Gottes erhalten worden; aus wahrhaften und mündlichen relationen der damals sich darium befindenden!)", eine Menge Tartaren auf dem Weingebirge gesammelt "und mitten auf den Musterplatz sehen können; sobald das fähulein obberührtermaßen geschwungen worden" haben sie "urplöglich" die klucht ergriffen, obwohl nicht ein Mann auf den Manern war oder gar gegen sie ein Schuls abgegeben wurde.

21m 16. Juli ließ sich kein keind vor Klosterneuburg sehen; desbalb ritt der Corporal Jacob Reiger gegen den Kahlenberg zu auf Wesognoscierung aus, wo er viele Bewohner der benachbarten Dörfer fand, welche sich hier verstedt hielten. Drei dieser klüchtlinge nahm er mit nach Klosterneuburg.

21m folgenden Tag (17. Juli) ritt Reiger nochmals auf Recognoszierung, diesmal von einigen Musquetieren begleitet. Er nahm die Richtung gegen Weidling; beim Eingang in den Ort fand er den Ceichnam einer graueusperson: der Kopf und der rechte 21rm waren abgehauen. Reiger fab den Ort voll von Barbaren, die raubten und plünderten; ichon wollte er auf fie ichiegen laffen, aber die große llebermacht des feindes ließ es ihm rathlicher erscheinen, fich "allgemach" mit den Seinigen gurudzuziehen. 2m Nachmittag besselben Tages tamen die Türken por die Stadt vom Kablenberg ber, zogen über das Paradeis und die Steinhäusel gegen die Bofftatten2), erkannten alsbald, dass die untere Stadt nicht vertbeidigt werde und fturgten fich daber "mit großer furie" auf dieselbe und gundeten einige Baufer an. Rafch griffen die flammen um fich und mehr als 500 Baufer barunter bie St. Martinsfirche und bas grancistanerflofter fanten in Ufche. Während des Brandes wendeten fich die Turken gegen die obere Stadt und zwar liefen fie Sturm vom oberen Kierlingthal gegen die Burg, murden aber gurudgeworfen. Das feuer in der unteren Stadt wurde aber auch der oberen gefährlich, da der Wind die flammen hintrieb und brennende Schindeln, Ben, Strob u. f. w. sowohl in das Stift als in die Stadt trug. Allebald fing es im Stifte an vier Dunften gu brennen an, und nur Marcellin Ortners Beistesgegenwart sowie dem Abzuge der

<sup>1)</sup> Abgedruckt bei Kofterfit, Das Chorberrenstift Klosternenburg in "Ein Chorberrenbuch", berausgegeben von Seb. Brunner.

<sup>2)</sup> Und bente noch beift die Gegend beim Friedhof Paradeis. Ueber die "Steinbanfel" (im [8. Jahrhundert "im Anidl" genannt) führt bente die Gadesgaffe. Die "höfstatten" waren, beziehungsweise sind in der Gegend der hentigen feldgasse und Mebetftraße.

Türken war es zu verdanken, dass dem gefräßigen Elemente Einhalt gethan wurde.

Bruder Marcellin erkannte die Gefahr, welche den Belagerten brobte, wenn es den Turten gelange das Stift in Brand gu fteden. Er begann daber am frühen Morgen des 18. Juli mit einigen Dienftleuten die genfter des Stiftes nach außen mit Steinen und Siegeln gu verlegen. Die Arbeit dauerte langere Seit und so wurde es 9 Uhr morgens. Da man weder ihn noch den hanptmann noch Wilhelm Cebfaft fah, entstand das Gerücht, fie batten Stadt und Stift im Stiche gelaffen und ibr Beil in der flucht gesucht. Bei "vierthalb hundert personen" wollten daraufbin "mit ibrem fad und bad wie auch dem gewehr" aus der Stadt fortgieben. Kaum erfuhr davon Marcellin, so eilte er mit Wilhelm Cebiaft — hauptmann Midmann mar bettlägerig - in die Stadt, ermabnte die, welche eingedent ibres geleisteten Eides noch in der Stadt geblieben maren, auszuharren, forderte pon ihnen aufs neue den Schwur der Treue und des Gehorfams und fügte hinzu, dass fie die Macht haben, "ihn in Stüde zu hauen", wenn fie nur "im geringsten vermerken sollten, dass er von ihnen wollte weichen". Durch feine Beredfamteit und durch das ernfte Dersprechen bei ihnen ausguharren, bob er den Muth der Befatung derart, dass trot des bedeutenben Verluftes, melden man burch bas Unsreigen von 550 Mann erlitten batte, alle mutbig ber Sutunft entgegensaben. Glücklich murde noch am nämlichen Tage diefer Derluft jum Theile erfett.

Bergog Karl von Cothringen batte nämlich nach dem Treffen bei Detronell mit der hauptmaffe feines Beeres die Donau überfest, die Bruden bei Wien abgebranut und am 9. Juli feiner Cavallerie ein Lager beziehen laffen, das von den Donaubruden bis Jedlefee reichte. Er fandte, von der 27oth der Stadt unterrichtet, den Cientenant von Bed mit 48 Mann nebit swei Tonnen Oulvers und anderer Munition über die Donau. Bed follte die Stadt par allem auf ihre Vertheidigungs fabiateit bin benichtigen und ibm alsbald Nadricht geben. Bed prifte alle getroffenen Magregeln gur Dertheidigung und fand alles aufs trefflichite. Er wollte nun Bans Rueicher, Allerander Bartmann, Jacob Reiger und Bans Georg Weinrauch mit dem Berichte an den Bergog senden, doch da mangelte es an Schiffleuten und an Schiffen jum Uebersetten der Donau. Da erbot fich Bartmann den Urm bei der unteren Stadt zu durchschwimmen und auf dem Cande gegen Tuttendorf in laufen, von wo man ibn dann ichon überführen würde. Befagt, getban. In Inttendorf angelangt, eilte er in das hanptquartier. Der Bericht Bed's lantete fo gunftig, das Gergog Karl von Cothringen, der die nach Umftanden michtige Stadt Klofterneuburg halten wollte, 40 Mann vom Regiment de Souches fandte. Diefer Inwachs an geschulten Streit fraften tam Ortner febr gelegen, um den Muth der Belagerten gu beben. Während diefer Tage liegen fich nur fleinere Abtheilungen von Türken seben, die fich aber nicht der Stadt naberten. Unders murde es am 26. Juli: "Don der Paradeis, Ereng1), Neufigl2) und Wienergaffen3)"

<sup>1)</sup> Creng; ift damit das Schwarze Kreng gemeint?

<sup>2)</sup> Menfiedl, bente Manesftrage genannt.

<sup>3)</sup> And die Wienergasse ezistiert bente noch. (vgl. Administrativfarte, Section Kornenburg.)

kamen 59 Sahnen zu Pferd und 9 Sahnen Janitscharen mit fürchterlichem Earm und Geschrei gegen die obere Stadt heran und siengen an zu stürmen; auch acht Leitern hatten sie mitgebracht und wirflich gelang es ihnen eine 6 Suß hohe und 4 Suß breite Bresche in die Ningmauer zu legen und mit Steinen und Siegeln auf die Belagerten zu werfen. Doch von den Väurgern, stiftlichen Dienstlenten und den Soldaten wurden sie "also einspfangen, dass ihrer gar vil theils verwundet" wurden sie "also einspfangen, das ihrer gar vil theils verwundet" wurden. Unter den Derwundeten befand sich auch der Pascha, der in ein im Weingebirge rasch errichtetes Gelt gebracht und dasselbst verbunden wurde. Diele hatten auch den Tod gesunden; bei der Bresche allein sünst; den einen hatte der Sähnrich zu Tode getrossen, ihm hierauf den Kopf abgeschnitten und vor der Bresche ausgepflaugt. Drei anderen gefallenen Türten wurden ebenfalls die Ropfe abgeschnitten und selbe dem Herzoge von Keltpringen gesandt.

Als die Türken die Dergeblichkeit ihrer Zemühungen einsaben, sogen sie sich gurück, stecken aber die vor dem Wiener Thor gelegene Dorstadt Wienergasse, das Rensed und das Stifts-Spital in Brand. In der Rähe des letzteren Gebäudes befanden sich die Stallungen der vom Stifte sür die kaiserlichen Jagden gehaltenen hunde. Wunderbarer Weise blieben die Stallungen vom keuer verschont, obwohl es auch einen bei den Stallungen ichenden Aussaum ergrissen hatte, dessen "bernnende Lest und Ausst auf das mit Schindeln gedeckte Dach, unter welchem sich zwei Schober Stroh befanden, sielen.

Die ftete Bedrangung der Stadt durch die Turfen, die Strapagen, welche die Vertheidigung auferlegte, endlich die von mehreren der fürfischen Befangenschaft entflobenen Christen in die Stadt gebrachte Nachricht, der beim letten Sturm verwundete Daicha babe geichworen, den ihm durch die Surndweisung jedes Ungriffes und durch die Derwundung angethanenen "Schimpf", fobald er miederhergestellt fei, blutig rachen zu wollen, ließ viele verzagen und die Forderung stellen, "die stadt dem feinde mit accord gu übergeben". Immer mehr Stimmen fanden fich für die Uebergabe, wogegen Marcellin Ortner mit allem Eifer fprach. Da famen einige flüchtlinge aus Perchtoldsdorf an, welche die Binfchlachtung der Bewohner diefes befestigten Ortes, die "auf gnte parole" dem feinde die Thore geöffnet batten, berichteten. Marzellin berief fofort die Burgerichaft gufammen, ließ por derfelben durch die flüchtlinge das Blutbad in Perchtoldsdorf Schildern, und forderte unter dem Eindrucke der Ergablung alle auf, lieber "fich bis auf den letten blutstropfen zu möhren", als fich wortbruchigen geinden ansguliefern. Sehr zu statten tam dem tampfesmuthigen Marcellin die ebenfalls pon flüchtlingen gebrachte Kunde, dass man bei den Turten nich ergable, fo oft fie gegen Stadt und Stift ftfirmten, fei ihnen "aus der luft ein alter evs grauer mann, mit einem blauen flayd angethan, entgegengefommen, modurch fie in furcht und zaghaftigkeit verfeget worden" und fich zurudziehen muisten. Man glaubte nun in Klofternenburg, niemand anderer als der beilige Martgraf Leopold fei es, der feine Stiftung fchute und fcbirme.

Mehr als eine Woche wurden die nun jum ängersten Widerstand entschlossenen Klosernenburger von den Türken nicht beuurnbigt; mittlerweile erhielten die wackeren Dertheidiger neue hilfe. Im 11. Angust!) jeste Oberst

<sup>1)</sup> Mach anderen Berichten am 8. Auguft.

Beigler1) mit seinen Dragonern bei Kornenburg über die Donan und nahm den Türken oberhalb Klofternenburg, in der Näbe von Altenberg, 248 Kameele und Maulthiere ab, madte mehrere Befangene, rudte bierauf nach Klofternenburg und brachte von bier aus feine Bente auf das linke Donanufer. Men belebte diese fühne und erfolgreiche Waffenthat den Muth der Klofterneuburger, denen noch am felben Tage, als Beifter in das Cager gurudaefebrt mar, Bergog Karl von Cothringen den Beneral feldmachtmeifter Decchia mit Truppen als Commandanien fandte mit dem Auftrag, diefen für den fünftigen Ummarich jum Entfate Wiene wichtigen Dlat zu balten. Decchia ließ die Manern ausbessern, und als am 22. August 6000 Türken in der unteren Stadt erschienen, führte er die Burger gu einem Ausfall - dem ersten -, der ein überaus gunftiges Resultat batte: die Turten wurden nicht unr vertrieben, sondern viele von ibnen niedergemacht und alles, was fie an Beute mitgeführt batten, ihnen abgenommen. Behobenen Muthes tehrten die Burger mit den Soldaten in die Stadt gurud, die gu erobern die Türken noch immer nicht abliegen. Da fie mit Waffengewalt nichts ausrichteten, versuchten fie es mit Lift. Gines Abends fam "einer" por das Wiener Thor und bat, ibn einzulaffen, damit er fich vor den Turten retten fonne. Der Saburich, welcher baselbit die Wache batte, erflärte ibm, diefes Thor werde nicht geöffnet, er folle zu dem unteren Thore geben. Doch der fremde ließ nicht ab und wies darauf bin, dass er mehrere Tage icon "feinen biffen aegegen" babe und gang "matt" fei. Der Saburich erbarmte fich seiner, lieg ibm an einer Cunte ein "laibl" Brot und "ein balb mag wein" über die Mauer binunterreichen und befahl ibm, fo lauge da unten zu bleiben, bis er wiederkomme, Jugleich bieg er vier Musketieren "mit doppelt brennenden lunten" auf den fremden acht zu haben und follte er das Weite fuchen wollen, auf ibn gu fchiegen. Der Saburich begab fich ju dem Cientenant von Bed, um Derhaltungsmagregeln eingubolen. Diefer rieth, man folle den fremden, "da er fich gu falvieren gedacht", auf dem "floben" über die Mauer hereinziehen. Sobald dies goicheben mar, murde der fremde auf die Bauptwache gebracht und ausgefragt. Er erflärte, er hatte "Freunde" in Kornenburg, und fei zu dem Bergog von Cothringen gefandt worden; als ibn derfelbe entlaffen babe, sei er nun berübergekommen. Da erklärte ein Soldatempeib, das fie "diesen fauberen gesellen" am 22. Unauft bei den Turten in der nuteren Stadt mit eigenen Angen gesehen und gehört babe, wie fie ihn befragten, "wie es in dem fchlog (fo nannten die Turfen das Stift) ftebe und mas er darin geseben". Darauf habe er, erflarte fie weiter, geantwortet, er mare mohl ichon öfter darinnen gewesen, aber "allzeit" auf der hauptwache "arretiert gehalten worden und nicht weiter tommen"; er wiffe nur, das jeder täglich einen Saib Brot, ein Pfund fleisch und "ein mag wein" erbalte; wie groß die Gabl der "mannschaft" in der Stadt fei, habe er nie erfahren. - Was nun die Klofterneuburger mit dem fremden, der fich als Spion entpuppte, anfiengen, ift nicht überliefert, aber leicht zu errathen.

<sup>1) 2</sup>m 6. Angust hatte Obern Beiffer bei Schwechat die Türken überfallen und nebst vieler Vente mehrere Türken löberen Ranges gefangen in das Lager des Bergags von Letheingen gebracht. - Rach dem Oberst heißler ift die frühere Schiefergasse in vergl. nuten) genannt.

Un diesem Tage wurden ihnen noch mehrere Kreuden jutheil. Als es Albend geworden war, und die Entlardung des Spiens den allgemeinen Gesprächsoff bilden mochte, samen vom herzog von Eothringen 200 poluische Soldaten als Derstärfung der Vesagung gesandt, nachdem sie einen Tag bereits in Tuttendorf wegen Mangel an Schiffen hatten warten missen). Kamm waren biese in der Stadt, als die Türten, welche tagsüber "in die hundert zu rezognoszieren kommen" waren, in die mittere Stadt kamen, "etsiche leute sowohl manns: als weibspersonen" theils niedernnachten, theils mit sich hinwegführten: da machten 50 Mann der Vesagung einen Ansfall und ködeten nicht nur viele Keinde, sondern erbenteten unter anderen auch sieden Oserde.

Die größten Unsprüche an die Soldaten, an die Burger und an die ftiftlichen Dienstleute stellte der nachste Cag. Schon fruh morgens jogen die Türken an 12,000-15,000 Mann ftart, barunter zwei Scharen Janit-Scharen, gegen die obere Stadt bergn, nachdem fie nochmals die untere Stadt durchfucht batten. Capfer fochten die Belagerten gegen die beingbe gebufach überlegene Ungabl der Ungreifer. Weder Ortner noch Cebfatt verliegen auch nur auf einen Iligenblick die Vertheidiger, fprachen fiets Muth gu. suchten die Ordnung aufrecht zu erhalten, die Verwundeten in Sicherheit zu bringen und forgten für alle nur mögliche Bilfe. Durch das "continuirliche canonieren und berghafte gegenwar ber unserigen" wurden die feinde (fo beißt es in dem obengenannten "Wahrhafften Bericht") gezwungen, "das ftürmen" einzufellen; allerdings konnten fie mit Bente aus der unteren Stadt beladen abzieben. So war der gefahrvolle Tag glücklich porübergegangen, und die entichloffene Baltung der tapferen Klofternenburger mit ihrer Befatung blieb nicht obne Buckwirkung auf die Turten, welche es einige Zeit unterließen, die Stadt augugreifen. Heberhaupt errangen die driftlichen Waffen nun wiederholt Vortheile über die Turten: am 24. Unauft, alfo am felben Tage, an welchen Klofterneuburg vergebens gestürmt worden war, waren die faiserlichen Truppen bei Kornenburg fiegreich gewesen2), am 28. Unauft fette Oberft Beifeler wieder auf das rechte Donaunter über und lieferte den Turten in der Rabe Klofterneuburgs ein Gefecht, in welchem eine Ungabl Türken fiel oder in Gefangenichaft gerieth. Nochmals kamen fie am 7. September, als bereits das Erfatheer beraurudte, und Polens Konig Johann Sobiesti mit Bergog Karl von Cothringen fich vereinigt hatte. Beigler griff die Turken an und warf fie von der "Klofterwiesen" bis auf den Kablenberg gurud. Die Gefangenen wurden nach Kloffernenburg gebracht und in "gemeiner Stadthaus" (d. i. im Bathhause) eraminiert. Taas darauf, am 8. September, rudten aber die Turfen 5000 Mann fart beran: Beigler 30g ihnen mit 300 Soldaten entgegen : "inden Schiffern garten" fam es zum Kampfe, in dem "zimlich vil der feind" fielen, die übrigen wurden in die flucht gejagt. Dies war der lette Kampf vor Klofterneuburg vor dem Entjage Wiens. Schon ftanden die driftlichen Streitfrafte auf dem rechten Dougnufer, 2lm 6. September hatten die bisber auf dem linten Ufer bei Kornenburg gelegenen faiferlichen Truppen vereint mit Sobiestis Beer die Donan bei

<sup>1)</sup> Schon am Cage vorher waren 13 Mann davon nach Klosternenburg gestommen. Einer derfelben hantierte in unvorfichtiger Weife mit einer Musquete nud 30g fich eine so schwere Verwundung 3n, dass er erft nach drei Wochen wiederhergestellt war.

<sup>2)</sup> Dgl. meine Geschichte der Stadt Kornenburg, E. 190-192.

Tulln überschritten, mabrend bairische, frantische, schwäbische und sachische Bilfstruppen und jene des feldzeugmeisters Ceslie von Krems und Umgebung auf dem rechten Donaunfer ebenfalls nach Tulln berabrudten, 21m 7. September war das gesammte Entsatbeer auf der Ebene von Tulln versammelt, die faiserlichen Truppen und die Polen auf dem linken, die übrigen Truppen auf dem rechten Ufer des Tullnerbaches, die bairifchen Dolfer unter dem Commando des Kurfürsten Mar Emannel bis Greifenstein porgeichoben, Ilm 9. September brach man von Tulln über den Wiener Wald gegen Wien auf: den linken flügel commandierte Bergog Karl von Cothringen und Kurfürst Johann Georg von Sachsen: in St. Undra angelangt, erhielt Bergog Karl aus Wien Briefe des Inhalts, das die Turfen am 4. September die Burg, am 8. die Cobel-Baftei gefturmt, auf lettere fogar ibre Rogidyweife aufgepflanzt hatten, Meifter ber Breichen feien, in Wien nurmehr mit dem Kleingewehr gefäungft werden fonne. Ilm der hart bedräugten Refideng die Kunde von dem Berannaben des Entfates zu melden, erhielt General-Wachtmeister Dezdia in Klosternenburg den Befehl vom Kablenberge aus noch am 9. September nachts Baketen und Bandarangten "werfen" ju laffen. Decchia beauftragte den Conftabler hans Georg Koller fich einige Mann auszumählen, nachtlicher Weile auf den hermannstogel 3u geben und "mit 6 raggeten und bandgrangten werffung wie auch aujundung drever großer fener der belagerten ftadt Wien durch folche zeichen den unfehlbar berannabenden incaurs zu offenbaren". Drei Wiener "erfaben" dieje "Seichen", und bald murde vom Stephausthurm "gleiche aegenlojuna gegeben".

21m 10. September führte der Bergog die dentichen Dolfer theils langs der Donau über Boffein und Krigendorf, theils über Gugging, König Johann das polnische Beer vom Tullnerfeld über die Boben bis an den Abschnitt des Bafel- und Kierlinabaches in die Einie Kirchbach-Klofterneuburg por, Bier murden die Lagerstellungen bei Unter-Kirchbachhintersdorf und Kierling bezogen, Gegen Abend des 10. September recognoscierte Bergog Karl von Lothringen die Wege von Klofternenburg auf den Kablenberg und ließ die Sicherungstruppen jene Unfftellung begieben, die er zur Sicherung des Mariches am folgenden Tage für nötbig bielt. Es wurde insbesondere, den Auforderungen Konig Johanns entsprechend, eine "Wacht" gegen den Leopoldsberg vorgeschoben und dieser Wacht fachfifche Bataillone, die biegn den Weidlingbach bei Klofterneuburg überidritten, nachgeschoben. Der oft erprobte Beifeler erhielt den Befehl, das Kamalduleuserflofter zu besetzen. 27och in der Nacht zum 11. September, um 2 Ubr, ließ der Bergog den "Beißler Doften" durch 300 Mann verftarten. 211s diefe an Ort und Stelle eintrafen, bemirfte ibr Ericbeinen ben 20dagug einer fürfischen Abtheilung, welche eben gegen den wichtigen Doften Beiftlers vorgerückt mar. Es murde bier eine große gabue mit einem weißen Kreuze im rothen felde aufgepflanzt - ein noues Zeichen für Wien und feine Bejatung, dajs der Entfat in unmittelbarer Mabe fei.

Nun erwies sich die Hilfe, welche Karl von Sothringen mit Derstärfungen au Mannschaft, Sebensmitteln und Munition den Dertheidigern Klosternenburgs geleiste hatte, als weise Doranssicht. Klosternenburg in Händen der Türken, mürde der Dorrückung des linken klügels große Hindernisse bereitet haben, die übrigens auch sonst noch äußerst zahlreich waren. Ein heftiger Sturm, sowie durch frühere Regengüsse verdorbene Wege hatten den Marich außerordentlich erichwert, so dass das schwere Geschütz weit zurückgelassen werden musste, und nur eine Inzahl "Reiner Kanonen" auf den Koopoldes und Kablenbera gebracht werden tonnte.

Bei grauendem Morgen des 11. Septembers setzte die alkiierte Armei ihren Marsch gegen Wien fort: an Klosserneuburg zogen vorbei beziehungsweise hindurch a) die sächsischen Eruppen unter Kurfürst Johann Georg III., der die Richtung auf den Eopoldsberg einzuschlagen hatte, die saigerliche Infanterie unter Keldmarschall Marscharf hermann von Baden, hinter ihm der linte klügel der kaiserlichen Cavallerie, das ReiterCorps Eudomirstis und noch einige königlichepolnische Schwaderonen unter dem General Grafen Caprara, welche den Weg längs der Donan einhelten. Ungefähr um 11 Uhr vormittags den 11. September erreichten die Eruppen den Kaum des Kahlengebirges: die krontlänge der Armee betrug ungefähr 1½ Wegstunden; sie lagerte vom Dreimarssiein und Rostopfiegers die frontkange kon kamadulensernloster, war das hanptquartier des herzogs Karl von Lothringen und des Kurfürsten von Sachsen.

früh morgens ben 12. September begann jene bentwürdige Schlacht por den Mauern des damaligen Wien, deren Ausgang fur Besterreich und für Dentschland die Bewahrung driftlichigermanischer Cultur, welche vor mehr denn 600 Jahren durch Karl den Großen hieher verpflanzt worden war, jur Solge batte. Jener machtige Berricher batte fich bas bentige Befterreich unter der Enns als eine Vormaner der von ibm geforderten und weitbin verbreiteten driftlich germanischen Cultur gedacht: das Cand ift diefe Dormaner, ift der Schild Dentschlands geblieben, dant des Beroismus der Burger feiner Städte, dant der Aufopferung der Bewohner trot Magvaren und Turfen, Knupft fich an den 12. September 1685 und die Manner, welchen felben für immerdar berühmt gemacht haben, die Erinnerung an einen der bedeutendften Wendepuntte in der neuen Geschichte, an einen der aröften Siege der Civilifation, an den endlichen Sieg des Krenzes über den halbmond, fo fei dabei nicht der Burger Klofternenburgs, Marcellin Ortners und Wilhelm Cebiafts vergeffen, welche den ihnen vom Center der Geschichte der Dolter gugewiesenen Plat aufs Ehrenvollste ausacfüllt baben.

Die stete Unfregung mabrend der Tage der Velagerung hatten vor allem Wilhelm Cehigatis Gesundheit erschüttert. Er wurde aufs Krautenlager geworsen, von dem er sich nicht mehr erbeben follte: 27 Jahre alt, schloss er am 4. October 1685 seine ruhmwolle irdische Caurbahn, er der einzige Priester, welder in den Tagen der Gesahr bei seinem Kause, dei den Kläubigern ausgeharrt hatte. Um Tage nach seinem Tode, 5. October, sam Propst Sebassian mit dem Stiftsdechant und den übrigen Chorberren nach Klosternenburg zurück, Stadt und Stift vor Brand und Naub bewahrt sindend, dans der Aufopferung der Aufrager unter Ortners und Cehsatis sübrung. Ortner war widerstandsfähiger als Cehsatt: doch bald sieng auch er zu kränkeln an und am letzen October 1685 zwang ihn sein Einden dem Annte eines Klächenmeisters zu entsagen: er hatte sich eine Eungenkruntsheit zugezogen, durch die er in langes Siechthum versiel: am 17. Juni 1692 erlöste ihn der Tod.

In pietatvoller Erinnerung an ihn hat die Stadtgemeinde gwei Gassen nach ihm benannt: nämlich Ortnergasse und Marcellingasse; auch an Cobjett erinnert eine Gasse.

Don Marcellin Ortner ift im Stifte eine Dotivtafel vorhanden1), deren Veranlaffung unbefannt ift, die aber folgende Derse enthält:

Der gestrig Tag Nit Wider kehrt Meibt ganz und gar vergeßen Gar wenig ich gott verehrt Dich zu erzirnen mich vergeßen Also bitt ich dich Herr Jesu Christ Thue soliches Mir verzeichen Bewahre mich vor des teniffs lyst Thue den kimmel mir verleihen.

F. MARCEIN ORTNER.
MDCLXXVI. AETAT.SVAE.44.AN.

## Don der Turkenbelagerung bis zur frangofischen Invafion.

Nachbem der Sieg vor Wien errungen war, sandte Herzog Karl von Sothringen an den Kaiser, der von Passau nach Nürrenstein<sup>2</sup>) gefommen war, die frohe Siegesnachricht. Im Albend des 13. September stieg der Kaiser, der auf einem Schiffe den Strom beradgesahren war, in Klosternenburg ans Sand, wo ihn Rüdiger Graf Starhemberg, der umschtige Commandant Wiens, erwartete; in seiner Begleitung verließ Kaiser Seopold I. am 14. September Klosternenburg und landete mittags in Wien. Rach stuff Tagen kehrte der Kaiser nach Sinz zurück, war doch die Burg in Wien undenschinder; außerdem herrschte in der Stadt selbst die Ruhr. Sie ergriff auch die Umgebung Wiens und innerhalb sechs Monaten starben in der oberen Stadtspfarre von Klosternenburg allein 421 Personen.

Der Rückzug der Turten nach der Entsatschlacht gestaltete sich mehr oder weniger zu einer regellosen flucht. Die Allisierten nahmen, nach dem einige Tage in den Erholungslagern zugebracht waren, die Derfolgung der Türten auf. So sehr auch der Hersog von Cothringen und die anderen taiserlichen Generale von der Nothwendigkeit und Jwedmäßigkeit einer raschen Kortlegung des Krieges in Ungarn überzeugt waren, so stieß die Ausgesten gegen der Bertellen bei Bertellen

Ausführung diefer Abfidt doch auf unerwartete Schwierigkeiten.

Der Kurfürst von Sachsen glaubte durch die Theilnahme an der Entsachstacht weiterer Derpflichtung entledigt zu sein und verließ am [5. September Wien: von Klosterneuburg aus, wo er das erste Nacht-auartier nahm, richtete er an den Kaiser, den König von Polen, und an den Kurfürsten von Vaiern Abschiedsschreiben, worin er eine Unpasslichseit

<sup>&#</sup>x27;) Dgl. Sartori, Pantheon denkmurdiger Wunderthaten, Bd. 2, 5. 45. — fifcher in "Wiener Guichauer" 1842, Ur. 71, 72, 73.

<sup>2)</sup> Bei Krems, an der Donau gelegen.

als Grund seiner Abreise vorschützte; er trat mit seinen 11.000 Mann säblenden Truppen den Rückmarsch in die Beimat ant).

Die in Ungarn fortgeführten, wenn auch siegreichen Kämpse tosteten dem Cande Oesterreich und seinen Bewohnern neue große Opser. Albgesehen von den vielen Truppen, die fortwährend die Donan herad nach Ungarn zogen und den Orten, welche sie passeren, selbst wenn sie strenge Mannszucht hielten, viele Kosten verursachten, war eine neue Steuer, Türkensteuer genannt, zu entrichten: wohl wurde zur solben das Diertel unter dem Wienerwalde sast nicht herbeigezogen, aber selbst die geringe Quote, welche auf dasselbe aefallen war, lasset siehwer auf den Bewohnern.

Kaum war der Kampf gegen die Türken ficareich gu Ende geführt, Ungarn für die Babsburger und damit für die Cultur wiedergewonnen, muste Kaifer Leopold I. neuerdings gu den Waffen greifen und die Bewohner feiner Erblande mit neuen Steuern belaften. Im Jahre 1700 war nämlich der lette mannliche Sproffe des fpanischen Sweiges der habsburger, gleich dem Begrunder diefer Linie Karl geheißen, gestorben und Kaifer Leopold I. hatte nun die Unipruche der öfterreichischen Linie auf Spanien und feine Mebenfander mit Waffengewalt gegen frankreich und Baiern geltend zu machen2). Während die faiferlichen Eruppen in Italien, in Spanien und am Abein fampften, erhoben fich die von frankreich unterstütten ungufriedenen Ungarn unter Frang Ratozi. In Desterreich nannte man diese ungarischen Rebellen Kurnegen oder Kurnggen3). Bur Dertheidigung des Candes unter der Enns erlieg der Kaifer ein allgememes Candesaufgebot; die Stände in richtiger Erkenntnis der gefahrvollen Lage des Landes und der Dynastie beschlossen die Ausbebung des zwanzigsten Mannes, ber mit Ober, und Untergewehr, mit einem Oberrode aus Zwilch, ebensolchen Strumpfen, mit But und Patrontasche verseben sein sollte4). Alle Stadte um Wien, somit auch die Burger von Mofternenburg, erhielten den Auftrag, fich in Vertheidigungszustand zu feten und die Stadt vor einem Heberfall zu bewahren. Sofort traf der Stadtrath alle Dorfichtsmaßregeln : die Burgerichaft murde, wie in fruberen Seiten, auf dem Rathbaufe versammelt, an die Eidespflicht erinnert, mit Ober und Untergewehr perseben. Doch die Gefahr zog porüber; die Kuruszen überschritten zwar die March, aber bis an die Donau oder gar nach Klofterneuburg gelanaten fie nicht5).

Während des Krieges, welchen Kaifer Karls VI. Tochter und Erbin, Maria Therefia, gegen Baiern, Frankreich und Prengen um ihr Erbe, die Gesterreich bildenden Lande, zu führen hatte, wurde Klosterneu-

<sup>1)</sup> Pal. "Das Kriegsjahr 1683" in "Mittheilungen der f. u. f. Kriegsarchivs 1883", S. 81, 97, 201, 202, 251—240, 243—246.

<sup>2)</sup> Bur Erflärung diene Cabelle auf Seite 154.

<sup>3)</sup> Diese Wort ist eine verderbte form des lateinischen eruciter – Krenztrager, Krenziglere, und entstand in Ungarn zu Anjang des XVIII. Jahrhunderts als Spottmame für die Lebellen mit einer Antipielung an die Bauernerhebung von 1514, in welcher die Bauern unter dem Dorwande, gegen die Türken einen Krenzzug zu unternehmen, die Muffen gegen ihren Genndherten wendeten,

<sup>1)</sup> Stadtardiv Kornenburg, Rathsprotofoll 1700 bis 1703, fol. 149.

<sup>3)</sup> Dal. hammerl, Die Einfälle der Kurnegen an der March in "Blättern des Bereines fur Landeskunde", 1890, S. 284 bis 305.

burg nicht heinigesucht. Es sah vom Jänner bis November 1741 eine Neihe von Reginnentern durchmarschieren, doch keines hielt sich lauge auf. Ilebrigens hatten die Einauartierungen für eine Stadt nicht mehr die Nachtheile wie im XVI. und XVII. Jahrhundert, Dant der Quartiercommission und der von ihr getrossenen Einrichtungen giengen die Einquartierungen gewöhnlich ohne Swissigsteiten zwischen Militär und Jürgern vor sich und tein Ort wurde mit mehr Eruppen als in ihm unterzubringen waren, belegt.

Dieser Krieg, welchen Maria Theresia am Anfange ihrer Aegierung zu stühren hatte, gewöhnlich der österreichische Erbschgefrieg genannt, zeugte aufs Deutlichste bei in der Dermealtung der österreichischen Erblande vorhandenen Gebrechen. Das Vertrauen und die Juneigung der Unterthauen zur jugenblichen Kürstin hatten diesund die drohende Gestückelung Oesterreichs hintangehalten; dass aber den Erfolg eines etwa zufünstigen Kampses die Treue und Vegeisterung der Unterthauen nicht allein sichern, stand flar vor dem Geiste der großen Monarchin. Dauernde Einrichtungen und zue Gestaltung des Innern waren nortwendig, welche der Staatsgewalt die Macht und das Aecht gaben, die reichen, aber ungesehen, um

| Karl V.  <br>  (als Monig won Spanier Mart I.)   1516—1556  <br> |                                                                    | Ferdinand I.<br>1520—1564                                              |                                                    |                          |                               |  |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--|
|                                                                  |                                                                    | Marimilian II.<br>1564—1576                                            |                                                    | Karl                     | Karl von Steiermark<br>† 1590 |  |
|                                                                  |                                                                    | Rudolf II. Mathias<br>1576—1616 † 1619                                 |                                                    |                          |                               |  |
| Philipp IV, 1621                                                 | 1665                                                               |                                                                        |                                                    | .ferdinand               | III. Leop. Wilh.              |  |
| Maria Cherefia,<br>Gemablin Konig                                | Gemahlir                                                           | Maria Margaretha Karl II.<br>Gentahlin Kaiser 1665—1700<br>Leopolds I. |                                                    |                          | 557 † 1662                    |  |
| Endwigs XIV.                                                     | Leopol                                                             |                                                                        |                                                    | Ferdinand<br>† 165-      |                               |  |
| £ndwig<br>† 1711                                                 | Josef I. Karl VI.<br>1705—1711 (als Rönig von Spanien<br>1711—1746 |                                                                        |                                                    | nien 1700-1714)          | Emannel's von                 |  |
| Philipp von<br>Union, König von                                  |                                                                    |                                                                        | Maria T                                            | haraiia                  | Baiern                        |  |
| Spanien 1700-                                                    |                                                                    |                                                                        | 17401780<br>Gemahl Franz I. von Cothring           |                          | Jojef Ferdinand               |  |
|                                                                  |                                                                    | Josef<br>1780—                                                         |                                                    | £eopold II.<br>1790-1792 |                               |  |
|                                                                  |                                                                    |                                                                        | franz (II.) I. Kaiser von<br>Desterreich 1804—1835 |                          | Karl<br>† 1847                |  |
|                                                                  |                                                                    |                                                                        | oinand I.<br>5—1848                                |                          |                               |  |
|                                                                  |                                                                    |                                                                        |                                                    | franz Josef I.           |                               |  |

entmidelt und ungesammelt in den Erbländern porbandenen Kräfte zu suchen. zu entwickeln, zu fammeln und gefammelt nach ihrem Willen zu verwenden. Maria Therefias Minister Graf friedrich Wilhelm Banawit fuchte diefe Aufgabe burch Schaffung neuer Beborden und Inftitutionen gu lofen, beren weitere Ausgestaltung mit unermublichem Eifer Kaiferin Maria Theresias großer Sobn Josef II. und beffen Entel Frang, als Kaifer von Deutschland der zweite, als Kaifer von Besterreich der erfte dieses Mamens, betrieben und alle jene Dorbereitungen gur Machtentwicklung des Staates trafen, melde, wenn auch in vielfach geanderter form, die Ereigniffe des Jahres 1848 brachte. Die Ausgestaltung der landesfürstlichen Macht und die Befeitigung ber Berrichaft ber Stande, welch' lettere feit ben Seiten Maria Therefias ju einem Schatten geworden waren, wurde auf einige Jahre durch die "frangofenfriege" gehemmt, welche Defterreich neue ichwere Opfer auferlegten, und melde zweimal die frangofen und ibre Derbundeten, die Württemberger, Babenfer, Baiern, Sachfen und Beffen auch nach Rieberöfterreich führten und bier manchen Städten folden Schaben gufügten, das fie fich bis beute nicht erbolen konnten; zu ihnen gablt auch Klosterneuburg.

## Die französischen Invasionen 1803 und 1809.

3n den letten Jahrzehnten des XVIII. Jahrhunderts war in franfreich eine Bewegung ausgebrochen, welche sich vor allem gegen die Monarchie richtete und der auch König Ludwig XVI. sowie seine Gemahlin Maria Ilutoinette und Opfer sielen).

Grang II., der nady dem Tode feines Daters, Coopolds II., Deutschlands Kaifer und Defterreichs Berricher mar, ftand den frangofischen Ideen ichroff gegenüber und nabm den Kampf gegen das von der Partei der Girondiften aufgebette franfreich auf. General Bonaparte führte aber auf Ober Italiens blutgedrängten Befilden, trot aller Tapferfeit der öfterreichischen Truppen, die frangosen von Sieg zu Sieg, so das fie in Inneröfterreich eindrangen, Bonaparte gu Ceoben fein hauptquartier aufschlug. "Das Stammland mit feiner hauptstadt" war bedroht; beiden gu helfen wetteiferte Klofterneuburg mit ben anderen Städten Besterreichs unter der Enns. Der Magistrat traf alle Vorbereitungen, um die in seinem Umtreise 311 den Waffen gerufenen Manner - "das allgemeine öfterreichische Unfgebot" - auszuruften, das von den Standen aufgestellte Reitercorps ftandisches Corps genannt - ju unterftuten. Die Studenten der Wiener Bodifchule hatten 1797 in beiliger Begeisterung für das Daterland die Waffen ergriffen und ihr Standquartier in Klofternenburg und Krittendorf aufgeschlagen. Mit ihnen pereinigte fich bas Corps ber Kaufmannsbiener. Den Befehl führte ferdinand Bergog von Württemberg2), der im Stifte

<sup>1)</sup> Endwig XIV, bestieg am 21, Janner 1793 die Guillotine, seine Cochter der Kaiserin Maria Cheresia (somit Kaiser Josefs II. und Cochtes 1795. unt 16. October 1795.

<sup>2)</sup> Bergog gerdinand mar der Bruder von Kaifer frang' I. Gemablin Elifabeth. — Dal. über ibn Schels, Biographie der Bergoge von Württenberg (Wient 1844).

Klofterneuburg fich einquartierte. Den friegerischen Uebungen ber fampfesmutbigen Afgdemifer machten die friedensprälimingrien von Leoben und dann der Friede von Campoformio1), am 15. October 1797 abgeschloffen, ein Ende. Die Studenten follten wieder in ibre borfale gurudfebren, bas

"Unfaebot" und das "ftandifche Corps" wurde entlaffen2).

Indes auf die Tage der Aufregung und des friegerischen Spieles tamen bald Tage, nicht weniger reich an Aufregung aber auch reich von Opfern an Gut und Blut, die fie forderten. Begen die frangofifche Republit hatte Kaifer Frang mit feinen Derbündeten wieder den Krieg erflart, doch die Waffen der Frangofen hatten Erfolg auf Erfolg, und am 5. December (800 trug Moreau bei Bobenlinden3) über die öfterreichischen Truppen unter Erzbergog Johann und freiheren von Cauer einen fo entscheidenden Sieg davon, das fast das gange füdliche Dentschland mit der hauptstadt Baierns in ibre Bewalt tam. Unter fortwährenden blutigen und verluftreichen Befechten murden von den frangofen die öfterreichischen Truppen über den Inn und die Enns gurudaedranat. In diesen Tagen erhielt das Stift Klofterneuburg den Unftrag ein haupt-feldspital, das fiebente der bisber in Stand gefetten, ju errichten. Kaum maren die für das Spital beitimmten Raume im sogenannten alten Stifte eingerichtet, so famen auch ichon - es war am 28. December 1800 - die ersten verwundeten öfterreichischen Kriegert). 500 an Sabl, an; in den nachsten Tagen folgten neue Kranfentransporte, jo dajs man bald an 1000 Derwundete im Stifte gablte; aber auch im hofe des Stiftes Kremsmunfter und in dem von Wilhering, sowie in einzelnen größeren Pripathäufern wurden Permundete, nabezu foviel wie im Stifte, untergebracht. Weitaus die Mehrzahl der Verwundeten farb im Spitale und wurden auf der "Schüttau" (damals noch eine Donaumiel) und als Bodymaffer das Bearaben dafelbit unmöglich machte, außerhalb

der Lindenallee an der Wienerstraße gur letten Unbe gebettet. Der frieden von Cunevilleb) vom 9. februar 1801 machte dem Kriege ein Ende; am 14. Inli wurden die letten Kranten aus dem Spitale im Stifte Klofternenburg, aus den zu Spitalern adaptierten Baufern ichon einige Wochen früher, eutlaffen, die Raume nach einer durchgreifenden Reinigung wieder ihrer früheren Bestimmung zugeführt6). Diefer Krieg, die von den früheren Kriegen ber noch zu gablenden Steuern und Contributionen verlangten von Besterreichs Dollern große Opfer und nicht obne

<sup>1)</sup> Campoformio ift ein Dorf füdlich von Udine, in der Mabe von Pafian Schiavonejco (einer Station der Gifenbabn Udine Denedig) gelegen.

<sup>2)</sup> Um 17. April 1797 mar die Jahnenweibe des 10.000 Mann ftarfen Corps und am selben Cage marschierte es von Wien nach Klofternenburg; am 25. April sollte es in Klienteld eintreffen. Judeffen maren aber ichon am 18. April in Leoben die Friedenspraliminarien unterzeichnet worden. Daber wurde der Marsch des Anfaedots nicht fortgejett und am 5. Mai ructe das Unfgebot wieder in Wien ein. Alle diefe Daterlandsvertheidiger erhielten gur Erinnerung eine filberne Medaille mit des Kaifers Bild, die an einem schwarzsgelben Band zu tragen war. Don 1798 bis 1806 wurde all-jährlich am 17. April ein "Aufgebotsest" geseiert.

<sup>3)</sup> Bobenlinden liegt 34 Kilometer öftlich von München.

<sup>1)</sup> Um Cage vorber (27. December) übernachteten mehrere frangofifche Officiere, die in die ofterreichische Gefangenichaft gerathen maren.

<sup>5)</sup> Enneville ift der Bauptort des Urrondiffement Enneville in Cothringen.

<sup>6)</sup> Dal, unten.

Sorge sah man daher in Niederösterreich nach dem Friedensschlusse von Eunschlle der Fallunt entgegen; war doch der Sommer unerträglich beig und blied ohne jeglichen Regen; auch der herbst brachte nicht die erhösste Kenchsigseit und erst am 5. November siel Regen. Weisen und Korn war salt keines geerntet worden, desto besser aber in Bezug auf Menge und Gütte der Wein gedieben. Don vielen wurde derselbe dem "Alchtundachtsiger" und "Siedenmennziger" des soehen verstossen. Jahrhunderts porgezogen.

Die Witterungsverbältniffe des Jahres 1803 waren ebenfalls nicht barnach, um die dem Kriege gefolgte Noth unter ber Bevölkerung 311 lindern oder 311 bebeben. Der Winter war schneereich und lange, der frühling feucht, der Sommer regnerisch; dazu tam am 28. Juni und am 20. Juli ein großes Bodwaffer der Donan, welches manche frobe Boffming und soviele Berechnungen, wie im Berbste gegebenen Salls eingegangene Derpflichtungen erfüllt werden konnen, vernichtete. Noch abnormer war das Jahr 1804. Im gangen Janner berrichte Grühlingswetter, am 24. Janner "fchlingen" der Bollunder und andere grühlingssträuche "aus", ein Ereignis, das seit 1596 nicht zu verzeichnen mar. Im gebruar aber tam der Winter und am 1. und 2. Marg maren die Straffen "von Schnee" ungangbar : Schnee und Kalte mabrten bis Ende Upril. Der Sommer mar wieder "nass", wiederholt maren Bodmaffer, und Klofternenburgs specielle Einnahmsquelle, der Wein, quantitativ und qualitativ gering. So tam das Jahr 1805 mit seiner Thenerung und 27oth1) und bann mit Kriegsunglud. Begen die Weltmachtplane Bonapartes, der fich jum Kaifer der Frangofen gemacht batte, bildeten England, Besterreich und Aufsland eine Coalition und erklärten 1805 an Frankreich den Krieg. Die Unfabigkeit des feldmarichall Cieutenant Mad?) öffnete den frangofen den Weg langs der Donan nach Besterreich, an bessen Bolter Kaifer frang am 28. October 1805 ein Kriegsmanifeit erließ, in welchem er mit dem hinweise auf die Unterstützung Aufslands an den alten vaterlandischen Beift des öfterreichiichen Dolfes appellierte, der zu jeder That mid gu jedem Opfer bereit ift, um zu retten, mas gerettet werden mufs: Thron und Unabbangigkeit. Nationalebre und Nationalalud.

In forcierten Marichen rückte Napoleon auf dem rechten Donanufer gegen Wien vor, während sein General Mortier den Auftrag batte,
auf dem linken Ufer gleichen Schrittes mit der französischen hauptmacht zu
marschieren und jeden Kantenangriff auf dieselbe abzubalten. Früher als
man höffte, waren Napoleons Scharen in der Nähe Wiens angelangt,
deren Einwohner Kaiser Krauz von den Schrecknissen einer Belagerung
verschont wissen wollte und daber "dem Kaiser der Franzosen im Vertrauen
auf seine Größunth und Rechtlicheit gegen Versicherung des Schutes der
Religion, der Personen, des Eigenthums, aller öffentlichen Unstalten und
frommen Stiftungen" überließ.

<sup>1)</sup> In manden Städten Bohneus und Mahreus tam es es zu Ansichreitungen ber hungernden Boltsmaffe; aber auch in Wien; so am 8. Insi auf der Wieden, in Mariahilf, in Aenstitt und auf dem Schottenfelde. Unr mit Waffengewalt konnte die Unde bergefellt werden.

<sup>2)</sup> Ueber Karl Mad Greiberen von Ceiberich, val. Ritter von Ritterberg, Biographie der feldberen der f. f. Gerreichischen Armee, Bo, I, S. 827 bis 899.

21m 11. November gegen 3/46 Uhr abends fam der erste Franzose nach Klofterneuburg; es war der Quartiermeifter Crarué, eine Diertelftunde später folgte ihm General-Brigadier Sebastiani1), ein Corfe und ein Derwandter Mapoleons, mit 600 berittenen Jägern (Chasseurs à cheval), die von Kottingbrunn2) tamen. Sobald die Frangosen in der oberen Stadt angekommen waren, bieg fie der Dechant des Stiftes Anguftin Bermann und die beiden Chorherren Deter Sourerins Adermann und Aldobrand milltommen und bealeiteten ben General Brigadier sowie seinen Quartiermeifter in das Stift. Er übernachtete im Simmer des Pralaten, feine Officiere in den Kaifergimmern und in der alten Pralatur. Bald nach feiner Untunft, noch por dem Abendtische eröffnete er in furgen Worten dem Stiftsdechant, dass er 6000 Gulden in Gold brauche. Diefe Summe aufzubringen mar einfach unmöglich, einmal wegen ber berrichenden Theuerung, dann aber auch, da die fury por dem Einruden der frangofen beendete Ceje ein febr minderwertiges und dazu auch faures Product geliefert batte3). Mach vielen und eindringlichen Dorftellungen reducierte Sebajtiani feine forderung auf 2000 fl. in Gold und 4000 fl. in Banco-Bettel. 445 Ducaten brachte der Stiftsdechant, begleitet von dem Kämmerer Umbros Conrad und dem Bibliothetar Peter Sourcrius, noch am Abend des 11. November nach 10 Uhr, als Sebastiani bereits im Bette lag; 4000 fl. in Banco-Setteln erhielt er am anderen Cage frub morgens. Eine Quittung stellte er aber nicht aus, und alles was der Stiftsdechant erlangen konnte, war ein offener Empfehlungsbrief für nachtommende frangofische Truppencommandanten. Der Quartiermeister forderte eine Remuneration, gab fich aber ichlieflich mit 8 Ducaten gufrieden.

Die Stadt hatte den Reitern Sebastianis Quartier zu geben und sie zu verpflegen. Als dann Oberst Montbrunt), ein wenig humaner Officier, in die Stadt einrückte, forderte er von der Vürgerschaft ebenfalls 6000 Gulden in Gold, eine Summe, welche dieselbe noch weuiger als das Stift aufbringen konnte. Nach vielen Unterhandlungen begnstäte er sich mit 5000 Gulden in Gold und 1000 Gulden in Papier. Manches Ungemach musste deshalb der Västgermeister Errdinand Ressenhobel aussiehen.

Am (2. November gegen 5 Uhr nachmittags rückte General Sebastiani mit seinen Eruppen nach Tulln; es war nämlich die Nachricht eingelangt, dass Mortiers Corps zwischen Dürrenstein und Krems angegrissen und zersprengt worden sein. Kaum batten aber Sebastianis Truppen

<sup>1)</sup> Sebastiani mar fpater Divisions-General und dann frangöfischer Gefandter in Konstantinopel,

<sup>2)</sup> Bei Doslan gelegen.

<sup>3)</sup> Wie erwährt war der Somme regnerisch, der Herbit falt; gegen Eude October erfroren die Tranben am Stocke. Als man "um Allerbeiligen" die Kese begann, trat Schneegeischer mid anischerordentliche Kälte ein. Sie dieser wirtschaftlichen Kage waren Gold: und Silbermünzen selten geworden, und fait nur Vanco-Zetteln im Initiani. Ein Ducaten in Gold wurde mit 7 fl. 54 fr. papier, ein Kronenthaler mit 2 fl. 50 fr. und ein Silbergwanisier mit 281/2 fr. in Vanco-Zettel bezahlt. Gegen Ende des Jahres 1805 sieg der Oncaten zu (b fl. in papier.

<sup>1)</sup> Er murde fpater Divifions-General und fiel in der Edlacht an der Mostwa,

<sup>3)</sup> Dal, darüber Kerich baumer, Geschichte der Stadt Krems S. 233 und die daselbu citierte Literatur.

Klosterneuburg verlassen, 30g Murats Generaladjutant Girard und ein Stabsofficier des Geniecorps (colonel du corps de genie) namens flavel ein, die für ihre Person ebenfalls im Stifte Quartier nabmen, mabrend ibre Mannschaft die Burgerichaft aufzunehmen und zu verpflegen batte. Um folgenden Tag (13. November) tamen Sappeurs, um eine Brude über die Donau zu ichlagen. Un diesem Lage rudte auch Sebastiani wieder in Klofternenburg ein, jog aber noch am felben Tage nach Wien. In seine Stelle tam gegen 4 Ubr nachmittags General Milbaud mit berittenen Bagern; er nabm im Stifte und zwar in der Pralatur seine Wohnung, für seine Soldaten hatten die Bürger zu sorgen. Kaum waren sie untergebracht, rückte Montbrun, der von Tulln gurücktam, in Klofterneuburg ein. Er war aufs außerste ergurnt, das fein fruberes Quartier in den Kaifergimmern des Stiftes von Officieren Milhands besetht war und ergieng fich darob aufs beftigfte in ichredlichen Drohungen gegen den Stiftsdechant. Muf deffen Beichwerde bin bei Milbaud, muste fich Montbrun bei dem Albendtische bei dem Stiftsdechant entschuldigen. Kaum hatte man den Tifch aufgeboben, als der Befehl eintraf, Milhaud babe fofort nach Wien abguruden; um 10 Uhr waren feine Beiter bereits auf dem Wege nach Wien. Unch die übrigen frangosen raumten am folgenden Tag (14. Movember) die Stadt, nach 11 Uhr mittags war die Stadt von den geinden frei, nur eine Compagnie Sappeurs war zur Bewachung (als sauve garde) der Depots gurudgeblieben. Girard hatte nämlich bald nach feinem Eintreffen in Klosternenburg die beiden t. f. Depots in Klosternenburg, die mit Holz, Eifen, Seilen, Wagen, Oferdededen, Ceder u. f. w. angefüllt maren, in Befit genommen und das darin vorfindliche, geeignete Materiale gur Berstellung einer Brude über die Donan bei Klosterneuburg verwenden wollen. Er tam aber von feinem Dorhaben ab, als die Donanbrude bei Wien, welche feldmarschall-Cientenant Karl fürst von Auerspera bei der gerinasten Befahr hatte abbrennen follen, von den frangofen gewonnen worden mar. Durch Vorspiegelung eines bestebenden Waffenstillstandes, dem bald ein friede folgen merde, glückte es nämlich dem frangofifchen General Murat, den fürsten Unersperg zu tauschen, so dass dieser, statt die Brucke gu gerftoren, das auf dieselbe gerichtete Geschutz abfahren ließ und die aufgeftellten Ernppen gurudgog. Murat faumte nicht, die bervorgebrachte Caufchung sogleich zu benüten und gieng am 13. November 1805 mit seiner Beiterei und seinem Corps auf das linke Donaunfer hinüber, indem er fich sogleich der Brude verficberte und die daselbit aufgebanften Bremmaterialien wegräumen ließ.

Diefer Erfolg Murats war auch Urfache, bafs die in Klosterneuburg liegenden Truppen so rasch abziehen musten.

Durch diese Ceichtglänbigkeit Anerspergs gerieth dem seinde alle "Um Spits" aufgefahrene öberreichsiche Artillerie in die hände, zu deren Wegschaffung es an Pserden gebrach, weil man siberhaupt zu spät auf die Retung dieses im gegenwärtigen Angenbliese doppelt bostbaren Kriegsmaterials bedacht war. Murat, um die durch das ersonnene Märchen hervorgebrachte Täuschung nicht zu frühe zu vernichten, ließ die "Um Spits" stehenden österreichsischen Truppen ruhig abziehen und wandte sich mit seiner Tavallerie und dem fünsten Corps gegen Kornenburg und Stockrau, um den von Krems sich zurücksiehenden Aussen den Weg nach Mähren zu vernden von Krems sich zurücksiehenden Aussen den Weg nach Mähren zu ver

legen!). Das Benehmen des keindes, nachdem er seinen Iwed erreicht hatte, riss unterdessen den dierreichsichen General bald aus seinem Irrtbum. Mit Bestürzung ward er seines Kehlers gewahr nud rief seine Generals zu einem Kriegsrath zusammen, um über die zu ergreisenden Magregeln zu berathen. Instangs gieng die Meinung der Mehrheit dahin, dass man die nach Kornenburg im Marsch begrissenen kraussen ungreisen misse. Allein die Erwägung, dass ein solches Unternehmen im Dunkel der Racht gegen einen überlegenen keind ängerst gewagt sei nud leicht die Anstellung des ganzen Corps herbeissihren könnte, bewog die meisten, für den Rückzug zu stimmen. Um Mitternacht des 15. Ropenbers brach das Corps nuter Unersperg! ans und marschierte gegen Hohenleithen. Unerspergs Leichtgläubigkeit hatte namenloses Elend über Gestereich und seine Zewohner

Klosternenburg blieb unn von weiteren Einquartierungen befreit, da alle französischen Streitfräfte nach Mähren gezogen wurden. Im 22. November tam aber der Commandant des 5. französischen Knigartillerie Regiments Vonchus) nach Klosternenburg, nahm in der Prälatur Guartier, hielt sich aber weniger in Klosternenburg als in Wien auf, wo er die Rämmung des Zeughauses zu siedernachen hatte. Im 25. November tam von Krems das Straßburger 1. Pontonierbataillon unter dem Commando des Oberstlieutenant (Colonel-Lieutenant) Desales; sein Regiment war als Garnison für Klosternenburg, er selbst zum Platzommandanten (commanda

dant de la place) bestimmt.

Degales nahm im Kaisertracte des Stiftes Quartier, seine beiden hauptlente Ca Aue und Chapins im gweiten Stocke des Stiftsgebäudes, die anderen Officiere in der alten Prälatur und anch in der Stadt; die Manuschaft musste die Augeerichaft einquartieren. Degales sieß seine Truppen unterhalb Ulosternendung dei Angdorf in den Tagen vom 1. die Documber eine Brücke über die Donau schlagen, musste sie aber am 8. December "wegen starten Eisrinnens" wieder abtragen lassen.

Sugleich mit Dehales war der fraugösische Oberarst Vourdet nach Klohternenburg gefommen, welcher die (dannals nene, heute alte) Pontonier-tasernel) zu einem Spitale für verwundete nud traite Soldaten auf Kosten der Stadt umwandelte, das nach der Schlacht bei Austerlig am 2. December 1805, "reichlich" besetz mirde. An der Seite Vourders leistete nicht ganz freiwillig der ständische Arst und Stadtphysicus Sebastian Edler von Cahara den franken und verwundeten Soldaten ärssliche Bilfe.

In Mosternenburg murde noch ein zweites Geldspital errichtet und man gieng auch mit dem Plane um, in der unteren Stadt ein drittes zu

etablieren.

Sår 500, 600 und auch mehr Krante und Verwundete uniste Stadt und Stift täglich Cebensmitteln beiftellen, was zusammen zum Schlusse

<sup>1)</sup> Bekanntlich kam es bei Schöngrabern zu einem blutigen Creffen zwischen Unffen und Franzosen.

<sup>3)</sup> Kaifer franz befahl am 14. Zovember 1805 von Brüm aus dem feldmarifdall-Eientenaut fürsten Johann von Eiedtenstein den feldmarifdall-Eientenaut Unterfert zu verfahren und nach der feltma Kontagutät zu fenden.

<sup>3)</sup> Unter Bonden batte Mapoleon I. feinerzeit als Cientenant geftanden.

<sup>4)</sup> Dal. unten.

eine Summe von 20.000 Gulden ausmachte: davon entfielen auf die Stadt mehr als 5000 fl., der Rest auf das Stift. Beide Corporationen erhielten diese Auslage nach dem Friedensschlusse vom Staate ersest.

Um 20. December 1805 gegen  $2^{1/2}$  Uhr nachmittags erschien plöhlich Kaiser Napoleon I. in Klosterneuburg: die französischen Officiere Klosterneuburgs fagen eben im Stifte "beim ichwarzen Kaffee" als der Kaiferhof des Stiftes von frangofifcher Cavallerie befett murde; bevor noch ein Rapport eingeholt werden tounte, erscholl der Buf: l'empereur (der Kaifer). Im felben Momente betrat auch ichon Napoleon, "das Baupt mit einem einfachen but bedect, das Stift, begab fich begleitet von gurft Murat, Marschall Berthier, General Junot u. a., sowie seinem aus Megypten mitgebrachten Mameluten1) in das Speisezimmer, begrußte die verblüfften Officiere mit den Worten: Messieurs, vous êtes bien rangés ici (Meine Berren, Sie scheinen bier gut aufgehoben zu fein) und begab fich fofort durch die Dralatur in die Kaifergimmer, wo er im Ectgimmer vom zweiten genfter aus den Schiffsbauplat an der Donau besichtigte, Im zweiten Simmer blieb er bei einer dort aufgebangten Karte Niederöfterreichs eine Weile fteben und erkundigte fich über die Beschaffenheit der Strafe nach Tulln, indem er den Weg von Wien nach Klofternenburg als äußerst unbequem bezeichnete2). Sodann wandte er sich an den Dechant und fragte ibn unter anderem, wie viele Mitglieder das Baus gable, ob alle Professen seien, welchem Orden sie angehören. Der Stiftsbedant wies in seiner Untwort daraufhin, dass in Klosterneuburg regulierte Chorherren feien, sowie einst bei St. Genofeva in Paris und wie noch in Italien, mo fie Rochetini beigen. Bierauf murde die Conversation italienisch fortgesett, aber bald tebrte Mapoleon mit den Worten; parlons françois gur frangonichen Sprache gurud. Im weiteren Verlaufe bes Befpraches fragte er ben Stiftsbechant: êtes-vous riches? (Sind Sie reich?), worauf er die Untwort erhielt: point du tout (feinesmeas), mas pon Seite Napoleons sur frage : pourquoi non? (warum nicht?) führte. Auf die Worte: a cause des guerres continuelles et des impositions ordinaires et extraordinaires (wegen der beständigen Kriege und der ordentlichen und außerordentlichen Steuern) hatte Napoleon junachft feine grage und manbte fich jum Weitergehen. Im folgenden Saale erregten die Bobelins Napoleons Aufmertfamfeit und in dem (damals noch unvollendeten) Marmorfaal fällte er über die Marmorfaule eine gang zutreffende Kritit, indem er fagte : ces colonnes sont trop larges (dieje Saulen find gu maffin).

In die Prälatur zuräckgelehrt, waren daselbst sait alle Chorberren und das ganze Stiftspersonale versammelt. Napoleon trant daselbst ein Glas Klostenienburger Weines — er war "vom besten" — und meinte, er sei dem Rheinwein nicht unähnlich. Er erkundigte sich noch um die jährlichen Einknitte sedes Stiftsmitgliedes, worauf ihm der Stiftsdechant erklärte, dass die Chorherren im Stifte gemeinsam leben (communem agere vitam), die auf Pfarreien erponierten jährlich 600 bis 700 Gulden

<sup>1)</sup> Er soll Aapoleon in Alegypten das Leben gerettet haben und starb [812. 2) Schon im XVI. Jahrhundert war die Strasse an der Donan nach Mosternenbura nurühnlich bekannt wegen ihres schlechten Instandes. (Vgl. Reichssmanzardir, niederösterreichische Perrschaftsacten R 8/2.)

erhalten. Napoleon fragte dann, ob die Theologie Angustinus' oder die Thomas' von Aquino gelehrt werde, worauf der Dechant antwortete, dass man keiner speciell folge; auch den Pfarrer von St. Martin sprach Napoleon noch an, dann begad er sich zu seinem Wagen. Bevor er denselben bestieg, stellte er an den Stiftsdechant die Frage, ob das Stift und dessen Bewohner von seinen Soldaten etwa siell behandelt werden. Dechant Augustin wollte in diesem Augenblick nicht die Oorgänge des ersten Tages zur Sprache bringen, sondern antwortete ausweichend, dass über die gegenwärtige Garnison, die Pontoniere, nicht im mindesten Klage zu führen sei.

Juzwischen hatte Napoleon mit Murat und Verthier den achtspännigen Wagen bestiegen und verabschiedete sich mit den Worten: si vous-avez des plaintes, adressés vous à moi (Wenn Sie gerechten Grund zu Klagen haben, wenden Sie sich an mich) und suhr nach Schönbrunn, das er am 28. December abends verließ und sich nach Paris begab. Warum er nach Klosterneuburg gekommen war, wollte jedermann wisten, aber niemand vermochte einen stichhältigen Grund anzugeben. Des Militärspitals wegen? Doch dahin hatte er nur General Junot gesendet. Wolste er sür den kall als sich die Kriedensunterhandlungen zerschlugen, in Klosterneuburg seine Residenz nehmen? Der Stiftsdechant Augustin Herrmann entscheidet sich sir diese Eventualität. Um 26. December wurde in Persburg kriede geschsosjen, der für Oesterreich harte Vedingungen entstielt.

21m 3. Jänner 1806 murde das Militarspital von dem Kriegscommissar Boileau evacuiert; er wollte alle Einrichtung, die doch Stift und Stadt und die Umgebung beigestellt hatten, veräußern, ein Dorhaben von dem er nur mit Mübe abgebracht werden konnte. Diejenigen Soldaten, welche noch nicht als geheilt entlaffen werden tonnten, wurden nach Indenau ober nach Wien gebracht, darunter etwa 24 Besterreicher und Auffen. Um 8. Janner war das Militarspital vollständig geraumt und auch ein Theil der frangonichen Barnifon bereits abmarichiert, 21m 9. Januer rudte auch Chapins ab, der fich gleich Bouchu und Defales die Sympathien der Klofterneuburger erworben hatte. Die maren gerecht, nicht übertrieben in ibren Unsprüchen, und Defales verstand strenge Mannszucht zu balten; besonders strenge mar er gegen die sogenannten Traineurs oder Trainards, d. i. steblend und auch raubend berumpaaierende Soldaten. Seine Truppen waren "höchst auständig", er selbst ein großer Derehrer von Josef Bayon. 211s er von Klofterneuburg ichied, verficherte ibn der Stiftsdechant beftandiger, dankbarer Erinnerung und gerne batte man ihm ein Geschenk mitgegeben - wenn man die Mittel dazu gehabt hatte. Defales begab sich mit der Kriegscasse am 10. Jänner über die Donau nach Kornenburg, begleitet von feinen Officieren, dem Stiftsbechant und dem Chorberrn Aldobrand.

21m (0. Jänner (806 kam Vouchul) nochmals nach Klosternenburg mit einem österreichischen Major und einem Artillerie-Cieutenant, wegen Uebernahme der (freilich ziemlich ausgeleerten) Depots; sie wurden

<sup>&</sup>quot;) Mit Bonchn, der sich ebenfalls allgemeiner Sympathie erfreute, reiste and Hauptmann La Une, ein Arrmanne, ab, der, am Fieber erkrankt, dem Arzie Cafgara seine Wiederherstellung verdantte. Beide, Bonchn und La Une waren dankbar für die Anstaubne, die sie gefinden.

versiegelt, die Schlüssel aber einem französischen Sergeant überlassen. Dies sicher zu einem Swischenden mit dem Bürgermeister und diesen Sergeanten. Uber die durchziehenden und stets noch requirierenden franzosen war man auss höchste erbittert. Ann wollte der Sergeant die Schlüssel zu den Depots nicht herausgeben; da ließ sie ihm der Bürgermeister abnehmen, ihn selbs aber einsperren. Sobald dies befannt wurde, sprach "alle West darüber", und die Angelegenheit schien für den Bürgermeister böse ausgehen zu wollen. Da griff der Stistsbechant vermittelnd ein und der Sergeant gab sich zufrieden gegen eine Summe Geldes, welche ihm der Värgermeister einbändigte.

Nachdem am 11. Jämner 1807 der Primarius des Militärspitales, Bourdet, mit seinen 4 Chirurgen und einem Cientenant Rlosenvelugen perlassen hatte, am solgenden Tage der Ordinarius des Militärspitales, ein gedürtiger Ameritaner von der Insel S. Domingo, abgereist war, war in Klosterneuburg tein franzose mehr. Über wider alles Erwarten kannen nachmittags zwei Regimenter berittene Jäger unter Milhaud, der mit 22 Officieren im Stifte eine Janse einnahm und daselbst übernachtete. Seine Soldaten waren mit der ihnen zutheil gewordenen Derpstegung nicht zufrieden, waren sie doch Sieger von Austerlis — erst am 13. Jämner sührte sie Milhaud nach Tulln. Sie waren die letzten der ungebetenen Gäste, welche nach Klosterneuburg gesommen waren. Die Aliegerschaft, das Stift und die Umgebung war durch Contributionen und Lequisitionen verarmt; zum Glüsse war das Jahr 1806 reich an Getreide und Obst und Is die Bewohner von der drüssendsten aller Sorgen, der um das tägliche Isrod, bestreit.

Da tamen im Jahre 1809 zum zweitenmale Napoleons Cruppen nach Desterreich. Jest war die Priffung weit schwerer als 1805.

Kaifer grang, der zweite diefes Mamens als deutscher Kaifer, hatte die Krone Karls des Großen niedergelegt, da ihm das Reich unter den Sugen gewichen war und ruftete fich, als Kaifer Frang I. von Besterreich gum Kampfe gegen Napoleon, der, nachdem seit dem Frieden von Tilfit gang Deutschland seine Oberberrichaft anerkannte, den völligen Sturz Desterreichs berbeignführen beabsichtigte. Es war ein großes Wagnis, das Besterreich da unternahm, denn es trat allein gegen Frankreich und feine vielen deutschen Derbundeten auf. Wiewohl durch den Pressburger Frieden vom Jahre 1805 an Gebiet und Volksmenge um ein namhaftes geschmälert, konnte es doch 500.000 Mann ins feld ftellen, deffen Oberbefehl Kaifer Frang feinem wegen feiner Kriegserfahrung in gang Europa bewunderten Bruder Erzherzog Karl mit der Wurde eines Beneraliffimus und mit den ausgedehnteften Dollmachten übertrug. Nach den blutigen und unglücklichen Treffen bei Abendsberg, Candsbut, Edmubl und Regensburg batte fich Erzberzog Karl nach Böhmen gurudaezogen, mabrend Napoleon eilig gegen Wien porrudte; er wollte die hauptstadt Desterreichs por Erzbergog Karl erreichen, der über Undweis und horn an die Donau marschierte, auf deren rechten Ufer der öfterreichische Seldmarschall Lieutenant Biller fich gurudgog.

Um 9. Mai verbreitete sich in Klosterneuburg das Gerücht, dass is Fransosen kommen. Man flüchtete wie 1805 den silbernen Sarg des heil. Leopold nach Wien, nachdem der Herzogshut schon Ende April dahin überführt worden war; ersterer wurde in der faiserlichen Schaft

tammer gegen Empfangsbestätigung hinterlegt und mit dieser nach Ungarn gebracht. Ersterer wurde bei St. Stephan in der Krypta geborgen.

Um folgenden Tage rückten auch schon die keinde ein. Junachst aber ein angeblicher Officier mit ein paar Kameraden. Er behauptete vom General de l' Ille gesandt zu sein, um eine größere Summe Geldes zu sorborn und die Beschaffung eines krühssücks für 15 Mann zu verlangen. Da er unter den hestigsten Drohungen auf seinen korderungen beharrte, gab ihm der Stiftsbechaut endlich 1500 fl. in Baned Setteln und 50 Ducaten. Damit nicht zusrieden, hub er derart zu postern und zu kännen au, dass Bürger berbeieilten und endlich auch zwei österreichische husaren vom Regimente Stipsig kamen, welche dem lärmenden Manne das Geld wegnahmen und ihn mit seinen Gesährten nach Wien führten. Später ersuhr man, dieser angebliche Gesandte des General de l' Ille sei ein Wiener namens Schulz gewesen, welcher zu den Kranzosen übergegangen war.

Kaum war man über diesen Ansteilt zur Anhe gekommen, so kamen wirstliche Kranzosen. Es war 10 Mpr vormittags, als ungestäbt 80 Mann des 7. derittenen Jägerregiments unter dem Commando eines Unterhauptmannes einerückten. Nachdem sie die auf dem Nathhanse vorgefundenen Wassen, welche für den Candhurm der Ungebung dasselhinterlegt waren, auf den Stadtplats geschafft und zerbrochen hatten, and Wachen aufgestellt waren, kamen sie in das Stift, richteten sich im neuen Theile desseldben hänslich ein, bielten aber Tag und Nacht die Pserde in Bereisschaft. Der Unterhauptmann nahm anch die Pserde des Stiftes an sich und den arössten Ebeil des vorbandenen Hasses.

Früh morgens am 12. Mai sollte er mit seinen Jägern abziehen. Der Morgengrauen kam er in das Schlafgemach des Stiftsbechants und sorderte 60.000 Gulden in Gold als Entschädigung für die unterlassiene Brandschatzung und Plünderung von Stift und Stadt, die zu befehlen sein gutes Recht gewesen wäre, da in der oberen Stadt aus einem kenster auf einen seinem Soldaten geschöften worden war. Der Dechant erflärte, die verlangte Summe auf teine Weise zahlen zu können. Nach laugem Derhandeln begnügte sich der Krauzose nich 50 Dicaten und 2100 fl. in Bauco-Tetteln, erpresste aber von dem Dechant einen Brief, frast dessen ihm der in Wien weisende prälat Klostenenburgs 10.000 Gulden in Gold auszahlen sollte. Chatjächlich machte der Unterhauptmann diese Korderung geltend, erhieft aber nichts.

In der Nacht vom 10. auf den 11. Mai, so gegen Mitternacht, kamen von Nuchdorf her 5000 Mann Infanterie unter dem Commando des Divisions-Generals Demont; sie gehörten zu dem Copps des Marschalls Caunes. Die Unfunft dieser Truppen erregte großen Schrecken in der gangen Stadt, da man von ihren Officieren nichts als Drohungen hörte. Unders wurde es, als Demont selbs kam; er war ein äußerst freundlicher und ieder Gewaltthat abaeneiater Mann.

21m 19. Mai wurden die stiftlichen Weinteller von französischen Commissen versiegelt; um 5 Uhr utergens des folgenden Tages (20. Mai) marschierte Demont mit seinen vier Regimentern von Klosternenburg nach Wien, um sich mit dem Lauptheere zu vereinen, das Napoleon über die

<sup>1)</sup> Bente Rathbausplat.

Donau sette, um auf dem Marchfelde, wo Erzherzog Karl eingetroffen war, die Entscheidungsschlacht zu kampfen.

Um tagsüber war Klosternenburg von den franzosen befreit, abends aber rückte das 25. französsische Jusanterie-Regiment ein, um das Donamuser zu bewachen, da Napoleon die Nebersegung österreidzischer Eruppen befürchtete. Thatzächlich hatten Nikolaus Graf Weißenwolf und Josef Graf Nadestry, die Commandanten der längs des sinken Donamusers aufgestellten Abtheilungen des österreidzischen füulten Ummecorpes die Absücht, während der Schlacht bei Uspern (am 21. und 22. Mai 1809) auf das rechte Donamuser überzusigten, um dem keinde nach Thunkichteit Abbruch zu thun; doch der Mangel an Schiffen zwang sie, davon abzusteben. In der Nacht vom 22. auf den 25. Mai zogen das 25. französliche Infanterie-Regiment aus Klostenenburg ab, wurden aber sofort durch portugiesische Truppen ersetzt; letztere blieben um einen Tag, da das genannte 25. Infanterie-Regiment wieder zurückfehrte.

Mit Spannung verfolgte man in Klosternenburg die Entwicklung der Dinge nach der für Gesterreich siegreichen Schlacht bei Lipern. Wegen der empfindlichen Derlusse am Todten und Verwundeten, dann aber auch wegen des hohen Wasserstades der Donan, die über ihre User getreten war und alle niederen Stellen der User unter Wasser gesetzt hatte, konnte Erzberzog Karl die Offensive nicht ergreisen. Dass es zwischen beiden Lieeren bald zu einem neuen Kampfe kommen werde, war die allgemeine Instidt, und jedermann hatte ein Gestühl der Frende, wenn während der Dorbereitungen zu dem Kampfe das eine oder andere wenn auch fleine Internehmen zu Guntlen der Gesterreicher aussich; so waren die Klosternenburger glüsstlich, dass am 29. und 30. Mai die Gesterreicher auf dem linken Donaunser das Schlagen einer Brücke von Klosternenburg aus gegen Enzersdorf verbinderten.

Am 50. Mai kamen Württembergische Eruppen — die ersten, welche man in Klosterneuburg sah, unter dem General Brusselle nach der Stadt, wogegen abends das 25. Insanterie-Regiment nach Sischamend absog. Die neuen Gäste waren gerade nicht erzession, aber man musse auf alles gesasst sein. Boh, unersättlich und unerträglich waren hingegen die zu gleicher Zeit angesommenen zwei Bataillone der Division Claparet. Don ihnen war zu erwarten, dass sie Klosterneuburg etwa ebenso behandeln wie am 2. Juni 40 französische Soldaten Weidling, das vollssändig ausgepslündert wurde. Im 4. Juni begannen um 7½ lihr abends die Gesterreicher von Eang-Engersdorf her das Klosterneuburger Ilfer zu beschzießen; die Il Ilhr nachts währte das Kanonieren; die Wagenwerksätte auf dem Bauplate wurde in Brand geschossen.

Die Seit vom 6. Juni bis jum 4. Juli brachte wiederholten Wechsel der in Klosserneuburg dislocierten Truppen; so rickten am 6. Juni Brussellss Truppen nach Tulln ab, doch am 24. Juni kamen andere Württemberger, am 25. Juni rickten Abtseilungen der Infanteriesbeginneuter 64, 85, 100 und 105 ein; am 30. Juni und 1. Juli zogen zur Freude der Klosserneuburger die zwei Bataillone der Division Claparet ab. Die noch in Klosterneuburg stationierten Truppen, welche in der Stadt oder im Stifte nicht untergebracht werden konnten, hatten von dem Wiener Thore ein Lager bezogen, hielten sich aber tagsüber gewöhnlich in der Stadt auf.

Sonst ist zu bemerken, dass am 29. Juni der "schreckliche" General Vandamme nach Klosterneuburg kam, sich hier "ganz liebenswürdig zeigte" und verbot, dass die französischen Truppen fernerhin Wein aus den Kellereien fortnehmen. Um 2. Juli kam er wieder nach Klosterneuburg, am Morgen des 3. Juli kam sein General-Lieutenaut, Graf Wölwart, ein Württemberger.

In der Nacht vom 3. auf den 4. Juli wurde von den Gesterreichern das Klosterneuburger Ufer hestig beschoffen und besonders gegen das neue Stiftsgebände die Geschosse gerichtet. Mehrere Geschosse sie Prälatur, zwei in den hof des Dormitoriums, eines in das Jimmer des Stiftsbechants.

Mit Eifer, wenn auch verstohlen, folgte man in Klosterneuburg dem Berlauf der Schlacht bei Wagram') am 5. und 6. Juli, sowie dem von feldmarichall Graf Johann Klenan gebedten Ruding der Besterreicher über Cuttenhof und Kornenburg, 21m 8. Juli tam Dandamme nochmals nach Klofterneuburg um abends über die Donan fich führen zu laffen und nach Mitolsburg zu gehen; am 9. tam Graf Wolwart und der württembergifche Beneral Theobald, verliegen aber bald die Stadt; ihnen folgten alle frangofischen Truppen bis auf eine Compagnie Jäger zu guß. Im 10. jogen württembergische Eruppen durch Klosternenburg und am Abend des felben Tages tamen frangöfische Merzte, um in Klofternenburg die Errichtung von drei Spitälern angnordnen und zu besorgen. Damals lagen elf Bataillone Marine Soldaten unter dem Commando Bafte's in Klofterneuburg. 2m 13. Juli tam die Nachricht von dem für die Daner eines Monats geichloffenen Waffenftillstand; mabrend desfelben completierten die grangofen ibre von Klofternenburg bis Bergogenburg dislocierte Cavallerie, Schon am 14. Juli tam General-Brigadier Bron beswegen nach Blofternenburg und am 29. Juli an feine Stelle General Naymand. 2m 2, Anguft fand dann eine Revue der Sappeurs und leichten Capallerie por den Generalen Durosnel und Raynand ftatt, am 13. Juli tamen die ersten Bermundeten in das Spital, 15 an Jahl, denen bald mehrere folgten. In folge des verlangerten Waffenstillstandes und der eingeleiteten friedensverhandlungen borten die Durchmärsche der Truppen auf, die durch Contributionen und Requifitionen, sowie durch die Derpflegung der dislocierten Bataillone obnebin febr in Unspruch genommene Burgerschaft konnte etwas aufathmen. Endlich, fraft des am 20. October 1809 geschloffenen Wiener friedens hatten alle Requisitionen vom Cage der Natificierung des friedens febenfalls am 20. October erfolgt) aufzuhören; was dem ausgesogenen und erschöpften Cande etwa vom Tage des Friedensschluffes bis zum Bekanntwerden desselben noch abgenommen worden war, nuiste guruderstattet werden. 2m 31. October trat das in und um Wien und in Klofternenburg garnisonierende zweite frangofische Urmeecorps feinen Marich nach grantreich an, das Militarspital in Klofterneuburg murde am selben Tage geräumt. 2lm 7. November verabschiedete fich General Naynaud, am 16. der Kriegscommiffar Poilblane, am 18. 30g der Plate und Spitals commandant von Klofterneuburg mit einem Theil des Spitals ab, am

<sup>1)</sup> Neber die Schlacht bei Wagram vgl. Welden, Der Ifrieg von [809] zwischen Besterreich und Frankreich.

20. November tam bas II. Jägerregiment zu Pferd, außerft aufpruchsvolle und gemaltthätige Ceute, auf dem Durchmariche nach Klofternenburg : jur Freude der Bewohner gogen fie am folgenden Tage um 8 Ultr morgens nad Tulln ab. Mun maren nur mehr die Marinefoldaten in Klofterneuburg, welche am 25. November nachmittags die Stadt raumten; der Commandant Bafte blieb noch bis jum 29. um den beorderten Sfterreichischen Officieren die Depots zu übergeben. Uhr zwei Krante, murttembergifche Officiere, waren noch im Stifte Klosternenburg; am 29, verließen auch fie die Stadt und noch am felben Tage murde die Spitalseinrichtung in die Dontonierfaferne gebracht. Klofternenburg mar von ben frangofen geräumt!).

Brog mar der Schaden, welchen die Stadt erlitten hatte: ihre Sinangen waren vollständig gerruttet, die Burger verarmt. Man veranichlagte den Schaden der Stadt auf naben eine Million Gulden Wiener Währung, den des Stiftes, wogu freilich auch die Schaden feiner Ofarreien und Bennungen außerhalb Klofternenburg gerechnet wurden, auf mehr als das doppelte. Die geschlagenen Wunden beilten nur langfam in den diesen aroken Kriegen folgenden friedensigbren.

## Das Jahr 1848.

Die treibenden Kräfte jener repolutionaren Ideen, melde von frantreich ausgiengen und "zwanzig Jahre hieburch die Welt vermufteten"2), maren Liberalismus und Nationalismus. Sie beide befampfte Kaifer frang I. aus Heberzeugung offen und rudhaltslos und wollte den von ibm "Kaiferthum Defterreich" genannten Staat auf unveränderliche, bauernde Grund. lagen des Absolutismus und Patriarchalismus ftellen: betrachtete fich Kaifer Josef II. als den eriten Beamten des pon ibm regierten und permalteten Staates, fo fal fich Kaifer frang I. als gestrenger Dater und Dormund der öfterreichischen Dolferfamilie an und mufste dem Staatsgedanten und dem "Besterreicherthum" nach innen und außen Beltung ju verschaffen. Unabhängig aber von dem Willen des Regenten regte fich in der Literatur die nationale Regenerationsidee in Besterreichs italienischen Besitzungen, es begann feit 1825 in Ungarn die politische Opposition des Magyarenthums mit der Reform des Dolksthums hand in hand zu geben, in Bohmen entwidelte fich die politisch-literarische Bewegung des Cechenthums und in Deutsch-Desterreich maren die beweglichen Beifter nicht unempfänglich für die Schwingungen des Liberalismus, die fich in Derfen und in Profa aus Deutschland berüberbewegten und gurud nach Deutschland den Weg fanden.

Da Kaifer frang biefe Bewegung, verschieden nach ben Candichaften des Reiches, unr zeitlich labm legen, nicht aber bleibend unterdruden tonnte, fo hinterließ er bei feinem Tode3) feinem Erstgebornen, Kaifer Ferdinand I., ein innerlich gabrendes Reich, Kaifer Ferdinands I.,

<sup>1)</sup> Mach dem Tagebuch (Notationes diversae tum domesticorum tum externorum ab anno domini [78] bis [81]) des Stiftsdechauts Angustin Bermann.
— Ogl. "Teitung für Stadt und Cand" [897, Ar. 2 bis 5, 7 bis [].

<sup>2)</sup> Worte Kaifer frang I. im Jahre 1814.

<sup>3) 2</sup>lm 2. März 1855.

des Butigen, Perfoulichkeit machte die Bestellung einer Regentschaft nothig, an beren Spige fürft Metternich ftand. Sein "Syftem" wufste fich bem allgemeinen Drang nach constitutioneller freiheit nicht anzupassen; mit elementarer Gewalt brad über dasselbe die öfterreichische Revolution berein und überraschte die Regierung, die nun, ohne Balt im großen weiten Reiche ihrerseits alle alten formen des Staatslebens preisgab. Der Märg des Jahres 1848 hat — soweit der ideale Schwung in Betracht kommt — Alehnlichkeit mit der frangösischen Bewegung des Jahres 1789; denn die Margtage maren es, welche allenthalben jene feit dem Sturge des frangöfischen Revolutionswertes ungerechterweise mitverdammten Ideen der gemeinmenschlichen und gemeinburgerlichen Rechte wieder in das Staats leben drängten, von denen auch die constitutionelle Begenwart noch gebrt. Mag auch jett über die jugendliche Neberschwänglichkeit im damaligen Sturmlaufe für das Mene eine in mander Richtung erfahrenere und nüchternere Begenwart den Stab brechen, fo darf fie doch nicht die Ereigniffe der Marstage, die redliche Mube des Ministeriums Pillersdorf por nehm belächeln, oder je vergeffen des weihevollen Augenblickes der Derfundigung der Constitution, der Preffreiheit und der Dolts. bewaffnung. Die betreffenden taiferlichen Befolutionen murden in Klofterneuburg am Rathbausthore angeschlagen und fanden viele erstaunte Lefer, Gleichwie in allen anderen über eintaufend Bewohner gablenden Orten Spritt man in Klosterneuburg ungefäumt an die Errichtung einer Nationalgarde. Noch im Mars 1848 bielt Klosterneuburgs Magistrat "bey den allgemein ins Ceben gerufenen Reformen" auch für Klofternenburg "die Errichtung einer Garde für munichenswerth und ersprieglich". Er lud baber "fammtliche Burger diefer Stadt gum Beytritte ein" und erklarte, "um por allem die Sahl der zu diesen Diensten bereitwilligen zu erfahren", bafs "iene Burger und Burgersfobne, welche fich der Barde einverleiben laffen wollen", auf dem Rathbause vorgemerkt werden. Man ftellte eine Nationalgarde ju fuß und eine gu Pferd auf. Lettere mar elf Mann ftart. Sie Schafften fich aus eigenem ihre Pferde und ihre Uniform an. Wem von den Infanteristen es seine Mittel nicht erlaubten, erhielt die Uniform auf Koften der Stadt. Die Gardiften murden mit Gewehren ausgeruftet, und zwar fo, dass es jedem freiftand, fich felbit ein Bewehr anguschaffen oder aber ein jolches von dem Kammeramte zu beziehen. Jum Commanbanten der Mationalgarde ju fing murde der Delicateffenhandler Dafta erwählt, das Commando der Gardiften gu Pferd führte Mois Niedermayer, ein Bädermeifter.

Die Nationalgarde hatte, als das "t. t. Militär" bis auf 26 Maun Pionniere unter dem Hauptmanne Coppold Ruchelbacher aus Klosternenburg gezogen wurde, alle bisherigen Wachpossen zu übernehmen und für Aufrechthaltung der Ordnung zu sorgen, was besonders nothwendig war, wenn "Gäste" aus Wien kamen, die im Stiftsteller bewirtet werden mussen und verlangten, das Propst Wilhelm Sedlaczes mit ihnen anstoße. Um dies zu allen Thaten sähigen Ceute bei guter Miene zu erhalten, kam Propst Wilhelm jedesmal, so oft ein Trupp kam, in den Stiftsteller, und sorgiam begleiteten die Nationalgardisten, wenn der Rüchmarsch nach Wien angetreten wurde, die Gäste die an die Grenze des Stadtgebietes gegen Kahlenbergerdorf.

Das Treiben diefer Batte wirfte ernuchternd auf die freunde ber Revolution und recht gerne fab man im Sommer die Ungeichen einer fraftigen Reaction, die "die Margerrungenschaften" und die Nothwendiakeit ibrer Wahrung ftets betonte, babei aber eifrig eine ftrenge Suchtigung ber Radicalen empfahl und die Mittel dazu vorbereitete. Was aalt nun der kommenden Reaction als unantaitbar an den Märgerrungenschaften? Gewis nicht die sogenannten Grundrechte, die verschiedenen freiheiten, welche die einzelne Perfonlichkeit im idealen Staat fur fich in Unfpruch nabm. Ebedem beiß ersebnt, erschienen fie nun, von unverständigen Centen misbrancht, gar vielen vom Uebel. "Wenn nur die lappifche Cenfur nicht wiederkehrt", ertlärte die Mehrzahl der Bebildeten, "fo find wir fchon gufriedengestellt". Eine fcarfe Burudweifung der "Prefsfrechbeit", der vorlauten Clubs, die Wiedereinführung einer ftarten Begierung durfte ibren Dant erwarten: bas Burgerthum in Wien und por allem in den Stadten auf dem Cande gitterte por der Reaction nicht, wenn fie nur mit ihnen rednete. Weitaus die Mehrzahl der Bewohner der Städte und fleden Miederöfterreichs lebte nämlich und lebt noch vom Uder oder Weinbau, geradeso wie die Bewohner der Dörfer, welch' lettere man den Bauernstand nannte und noch so neunt, 1848 gab es feinen Untericbied zwijchen den Bewohnern der Sandstädte, der Martte und Dorfer : fie alle, also die landliche Bevolterung im weiteren Sinne des Wortes, batte nur einen Wunsch : die Befreinng von den Grundlaften, fie batte nur ein Begebren: Die Aufhebung der Unterthänigkeit, Die Abichaffung der Datrimonialberrichaft. Das Metternich'iche Suftem batte ibre Wünsche nicht erfüllt, fich gegen ibre Intereffen sprobe ermiejen. Es wurde daber von der landlichen Bevolkerung verlaffen, die fich ihrerfeits der Revolution anichlois obne die manniafachen Programme und Manifeste ju veriteben, obne fich für Verfaginnasrechte und demofratische Grundfage ju erbiten. Sie fühlte nur das eine, das fie den Preis für ihre Sympathien nicht leichten Bergens weggeben durfe, das allen Parteien die Erfüllung der Wünsche der landlichen Bevolkerung gunachft am Bergen lag. Die Revolution blieb nur fo lange machtig, als unter dem Candvolke der Blauben bestand, jeue konne und werde feine Suftande beffern, ihm die freiheit perschaffen; die Reaction durfte erst dann offen auftreten, nachdem die Bauernemancipation burchaeführt und das Candvolt von der politischen Bewegung losgelöst mar. Der gediegene Egoismus der Candbevölkerung burgte dafur, das dieses nur nach der Befriedigung feiner Intereffen geschah. So bildete ber landliche Burger und ber Baueruftand ben eigentlichen Träger der Repolution, die Robotfrage den Ungelpunkt der politischen Bestrebung. Der anten Meinung des Candvolts, eifrige Unwalte seiner Rechte ju finden, verdanken der bobmifche Mationalausschuss und theilmeise auch der Wiener Sicherheitsausschufs ihre Autorität, die hoffnung für die landlichen Intereffen wirken gu konnen, wedte ben Eifer fur ben Candtag; die Zuperficht einer liberalen Cofuna der Robotfrage begeisterte das Caudpolt für den Reichstag, welcher, obne diese Stute in den landlichen Kreisen 3n haben, fdwerlich gufammengetreten mare und nur bis gur Cofung der Robotfrage Macht und Bedeutung behielt. 211s diefe Frage gelöst mar, Schwebte er in der Luft und ftand ber Beaction, ber fich auch die Landbevölferung aufchlofs, mehrlos gegenüber. Das Treiben in Wien lag augerhalb der Intereffen und politischen Gefühle der Candbevolkerung; fie mar kaiserlich oder "schwarzgelb" und wollten es auch bleiben; selbst Städte in numittelbarer Ause von Wien wie Klosterneuburg oder Korneuburg waren und blieben "schwarzgelb". Als Seldmarschall Kürst Alois Windischgrätz von Böhmen kam, bei Cangenzersdorf die Donau übersetze und in Klosterneuburg aus Cand stieg, wurde er aus Shrenvollste empfangen, erblichte man in ihm doch den "Erhalter der Monarchie". Er war mit der Haltung der Nationalgarde Klosterneuburgs zufrieden und zwei KationalGardischen zu Pserd, Alis und der heutige verdienstvolle Bürgermeister der Stadt Ceopold Nedes waren seine Zegleiter nach Chorheren, von wo er sich zu den über den Liederberg und Molen ziehenden "Kaiserlichen" begad.

Das Wirken der Nationalgarde Klosterneuburgs fand Amerkennung in der Auszeichnung des Commandanten Niedermaver mit der Verdienstmedaille. Klosterneuburg kam in den "Entwassmungsprässon um Wien" zu siegen, weshalb nach einem Erlasse des Negierungs-Prässonnum "mit Velchunigung und allen Ernstes" an die Entwassnungs-Prässonnum zur der ingehen war. Die militärischen Uedanungen auf der Nationalgarde zu gehen war. Die militärischen Uedanungen auf der Schieckstate wurden eingehellt, alle Wassen, auch die selbstausgeschaften, musten abgeliesert werden; doch wurden sie später zurückgestellt und die Kahne der Nationalgarde wird heute noch im Saale des Nathhausse ausbewahrt).

Don den beiden andern Errungenschaften, Constitution und Prefsteiheit, wusste man in Klosterneuburg, wie in den meisten Orten, zunächst mit letterer nichts anzusangen. Ert im Jahre 1892, nach einem gescheiterten Dersuche der Wiener Druckerei I. Dorsmeister, erschien in Klosterneuburg eine "Seitung für Stadt und Cand", der sich 1897 die "Klosterneuburger Seitung" beigesellte. Erstere wurde zuerst in Tulln und als der Verstere der Druckerei, Intius Oberhuber, nach Klosterneuburg 1897 übersiedelte, in Klosterneuburg gedruckt. Die "Klosterneuburger Zeitung" besorgt eine Wiener Druckerei.

Der Verfassing (Constitution) gemäß, hatte die Stadt Mosterneuburg zur Antional-Verfammlung in Frankfurt am Main einen Abgoordieten zu wählen. Die Mehrzahl der Stimmen siel auf Franz Schusella "als den nach Frankfurt abzusenden Volksvertreter". Als sein Ersahmann wurde Karl Ednard Vanerussicht in gewählt.

Während das Reichsparlament infolge des Inviespaltes der groß de utsichen und flein de utsiche partei, deren erstere sie Gestereichs Stellung in Deutschland fämpste, die zweite für die "prenßische Spigereintrat, zu keinem Rejultate gelangte, wurde in Gesterreich der während des Jahres 1848 einmal betretene Weg der constitutionellen Verfassung rüsig weiter verfolgt. Nach derselben sollte der Bürgerstand in den "Provinsialständen" eine "verstärste Vertretung" erhalten. Kür die Vorarbeiten zur Constitution wurde ein "provisorischer Ausschuss" gebildet, dem 24 Mitglieder des Wiener Bürgerstandes beigezogen wurden. Da jedoch die zur Ersternung gelangenden Fragen nicht bloß die Bürgerschaft Wiens

<sup>1)</sup> Nach gefälligen mündlichen Mittheilungen des Herrn Bürgermeisters Cepold Medet. — Quelle für die folgenden Ausführungen sind Acteu des t. f. Archies für Niederösterreich (Statthalterei-Archie) und des Stadtarchies von Korneuburg.

<sup>2)</sup> Abende Beilage gur Wiener Seitung 1848 Mai 7. - Heber Schufelfa und Bauernichmidt vol. Anhang.

allein berührten, sondern einige derselben, namentlich jene über die Bemeindeverfaffung, über die Besteuerung und über die bauerlichen Derhaltuiffe, "vorzugsweise ober in gang eigentbumlicher Richtung bas Cand betrafen", da endlich die Intereffen der drei oberen Stande in vielfacher Begiehung mit jenen der Burger und Bauern vom Cande in Conflict geriethen, so schlug der Magistrat von Perchtboldsdorf vor, damit die "mitleidenden" Städte als zweiter Theil des vierten Standes nicht mehr "wie bisber nur allgusehr im Bintergrund gedrangt wurden, gur rechten Zeit ein Cebenszeichen von fich zu geben" und den Candmarschall zu bitten, dass mo möglich noch zum "provisorischen frandischen Ausschuss, auf jeden Sall aber zum Candtage nebft den Abgeordneten des vierten Standes noch Mitglieder der Candburger und des Bauernstandes auf Grundlage einer freien polisthumlichen Wahl beigerufen" murden. Um fich über die bereits entworfene Petition, sowie überhaupt über die gutunftige Baltung der "landesfürstlichen Ortichaften" auf dem Caude gu berathen, wurde eine Versammlung von "Abgeordneten" der einzelnen Magistrate für ben 6. April 1848 im Wiener Bathhanse geplant, welche auch guftande fam. Die Petition enthielt achtzehn Dunfte, beren Wortlaut folgender ift:

- 1. Sicherstellung der burgerlichen Gewerbe.
- 2. Nobot und Sebentablojung gegen billige Bedingung.
- 5. Regulierung der Derzehrungssteuer und Derminderung des Personalstandes (der Sinanzwache) dadurch.
  - 4. Abfaffung eines verftandigen Stempelpatentes.
  - 5. Errichtung einer Kopffieuer und Eintheilung derfelben in Claffen.
  - 6. Regelung der Erwerbsteuer.
  - 7. Einführung einer hundeftener.
  - 8. Einführung der Erbitener.
- Hisalichie Derminberung der Pensionierung der Staatsbeamten.
   Erh
   öhning der Bestdung unter 500 fl., Derminderung von 6000 fl. aufwärts, daber Bestdungs-Regulierung.
  - 11. Errichtung von Urbeitsbäufern in allen Kreifen.
- 12. Unitellung der Pfarrer und Schullehrer mit figer Befoldung, dagegen Einziehung deren Gefälle und Aufhebung aller Bezüge von Gründen.
  - 15. Unfhebung des Schulunterrichtsgeldes auf dem Cande;
- 14. Unentgeltliche Ceiftung an feelforgerlicher und kirchlicher Functionen.
  - 15. Deffentliches Berichtsperfahren.
- 16. Freie Vermögensverwaltung der Gemeinden, der landesfürftlichen Städte und Markte.
  - 17. Regulierung des Schulweseus.
  - 18. Unfhebung des Pofibeforderungszwanges bei Briefen.

Dollinhaltlich schlos sich Klosternenburgs Magistrat dieser Petition nurde dem Candmarschall überreicht, der daraussisch die mitteldemden landesssirstlichen Städte und Märtte aufforderte, am 14. April 1848 im Candhause durch freigewählte Abgeordnete zu erscheinen, um aus ihrer Mitte vier in den provisorischen stäudischen Ausschuss zu möhlen. Die Wahl siel in Klosternenburg auf den Syndicus der Stadt, Michael Krichbaum, der bei der Wahl der Abgeordneten für den ständisischen Ausschusse

nebst dem Syndicus von Gumpoldskirchen, Alois Sischer, zum Stellvertreter "für den Verhinderungsfall" des einen oder anderen bestimmt wurde!).

Noch eine britte Wahl war vorzunehmen, nämlich die für den "Wiener Reichstag", welcher mie bereits erwähnt nur eine große Aufgabe, die Addatung am 7. September löste?). Durch faiserliches Reseript vom 22. October 1848 wurden seine Sitzungen in Wien geschlossen und die Abgeordneten auf den 15. November nach Kremsier zu neuen Sitzungen berusen; durch die "octroyerte Verfassung" vom 15. März 1849 sanden sie und damit die erste parlamentarische Periode in Octerreich ein Ende. Klosternenburgs") Vertreter in derselben war der Wiener Bürger, Weinhändler und hausbesitzer in Osdhing, Johann Georg 5 ch er z er.

Manche von den Pankten der oben angeführten Petition waren erfüllt worden: durch das kaiserliche Patent vom 4. März 1849 sowie durch das provisorische Gemeindegeset vom 17. März 1849 begann eine Geit für Staat und Stadt, deren Derwaltung und Derfassung auf andere, von den bisherigen ganz verschiedene Grundlagen gestellt wurde.



<sup>1)</sup> In den ständischen Ausschufs wurden gewählt: Dr. gerdinand Dinitl, Abvocat aus Urens, Auton Gutich, Syndicus in Perchtholdsdorf, Johann Er. sinder, Syndicus in Isainburg und Alois Mechler, Bürgermeister in Kornenburg. (Abend-Beilage gur Wiener Seitung 1848 April 22.)

<sup>2)</sup> Bal. Verhandlungen des öfterreichischen Reichstages nach der stenographischen Unfnahme, 4 Bande. (Wien, f. f. Staatsdruckerei.)

<sup>3)</sup> Im Jahre 1848 zerfiel das Viertel unterm Wienerwald für den Reichstag nehit dem Wahlbegirf Mohernenburg in die Wahlbegirfe Ueunfirchen, Wiener-Reinfadt, Baben, Perchtholdsdorf, Irnd an der Leitha. (Abend-Beilage zur Wiener Feitung 1848 Inni 26.)

## Zweiter Abschnitt.

## Werfaffung und Werwaltung.

ach mittelafterlicher Auffassung musten die Städte in Erwerb und Benufs politischer Rechte hinter dem Berren- und Ritterstand gurudbleiben, weil diese ihre Stellung gegenüber dem Oberhaupte lediglich oder doch vorzugsweise auf das Cebensverhaltnis stütten, mabrend für die Städte fortwährend die Unschauung maggebend blieb, das fie einen "therru" hatten, der in Besterreich der Candesfürst mar!). Den machtigsten Aufschwung nahm das Städtemefen Defterreichs unter Konig Ottotar II., der guerft das gewichtige Wort sprach, das jeder Bewohner der Stadt, mag er auf dem Brunde weisen immer fiten, nicht als jemandes Boriger, sondern als Burger einer toniglichen Stadt2) zu behandeln, blog dem Konige3) und nur in Gemeinschaft mit den übrigen Burgern fteuerpflichtig fei. Junachft fprach Ottofar II. Diefen Sat nur fur eine Stadt4) aus, allmählig murde er giltig für alle Städte. Der eigentliche Begründer des städtischen Rechtslebens in Desterreich ift aber Konia Rudolf I. Er ichuf durch die beiden Orivilegien vom 24. Juni 1278 für Wien, beren Inhalt auf eine große Sahl von Städtenb) durch ihn oder durch feine Nachfolger in Besterreich übertragen murde, im Suben Deutschlands einen Rechtsfreis, der an Umfang und weittragender Bedeutung jenem in Norddeutschland mit dem Centrum in Magdeburg durchaus nicht nachsteht. Wien beberrichte diefen füddeutschen Kreis zwar nicht wie Magdeburg den nordisch-fachfischen als gemeinsamer Mittelpuntt, aber die mit dem Wiener Stadtrechte bewidmeten Stadte fteben in ungertrennbarem Busanmenhang und werden durch die Obasen der städtischen Rechtsentwicklung Wiens in einzeln nachweisbarer Weise beein-

<sup>1)</sup> Bischöfliche somie Private oder Municipalstädte und Markte, die einzelnen landstäsigen herren unterstanden, gab es im XIII. Jahrhundert in Oesterreich nuter und ob der Eunis noch nicht.

<sup>2) &</sup>quot;Königliche Stadt" ift bier gleichbedentend mit "landesfürftliche Stadt".

<sup>3)</sup> d. h. dem Landesfürften.

<sup>9</sup> Privileg Ottofars II. für Tulln im Jahre (270. Vgl. Winter, Urfundliche Beiträge gur Rechtsgeschichte ober- und niederösterreichischer Städte. S. 25, Ur. 9.

<sup>3)</sup> Als Beispiele seien genaunt: Kornenburg, Eggenburg, Wiener-Renhadt, Inaim, Krens und Stein; die Sinwirkung des Wiener Rechtes ift anch im Stadtrechte von Gen und anderer unggarischer Stadte, in mehreren Stadtrechten von Steiermark und von Karnten uicht zu verkeinen. (Dgl. Com a ich est in "Sithungsberichte der faisert. Alfademie der Wissenschaften", 280, 85, 5, 29 j.)

flust. Erok der Manniafaltiakeit der individuellen Bildungen feben mir bier in den Bauptzugen ein gemeinsames öfterreichisches Stadtrecht fich bilden, und wir finden, lange bevor die politischen Grengpfähle gefallen find und die Vereinignna der einzelnen Cander ju einem Staatsgangen erfolgte, in den beiden Wiener Stadtprivilegien die Unfate und Dorboten einer großen Rechtsgemeinschaft!), zu welcher Klosternenburg zunächst nicht achorte, benn in jener Urfunde, burch welche Bergog Albrecht I. am 5. Sebruar 1298 "Renburg delofterhalben" jur felbitiftandigen Stadt erhob2), erhielt fie nur die Bechte und freiheiten, welche die "besten" Stadte und Martte in Besterreich in Bezna auf den Bandel zu Wasser und zu Cand und in Bezug auf Mauten und Jollzahlungen batten. Die Verfaffung Klofterneuburas näberte fich dem Wiener Stadtrechte unter Bergog Rudolf IV. durch die Bewährung der Ablofung von Hebergins und Dienft, die auf Baufern lafteten3), und dann dadurch, dass Bergog Albrecht III, mittels Urfunde vom 2. februar 1383 das Erbrecht der Stadt Wien, welches von ibm zu Pfinaften 1381 festgesett worden war, auch auf Klosternenburg erftredte1). Darnach follten alle Erbauter, Die jemandem, gleichgiltig ob Mann ob fran, anerstorben find, auf das Beschlecht des Stammes übergeben, von bem die Guter berkamen. Starb also ein Mann mit Binterlaffung einer Witwe und Kindern, und gieng die Witwe eine zweite Ebe ein, fo hatte all das Gut, welches ibr erfter Mann in die Ehe mitgebracht hatte, an die Kinder ihres erften Mannes zu fallen; ftarben die Kinder, bevor fie die Großfährigkeit erlangt hatten, fo hatten die fo erledigten Erbguter auf die Erben ihres verftorbenen Daters, nicht aber etwa auf die Stiefgeschwister gu fallen. Dasselbe hatte zu gelten, wenn die gran mit hinterlaffung von Kindern ftarb, und ihr Mann eine zweite Che eingieng : ftarben die Kinder erfter Che mabrend ihrer Minderjährigkeit, fo waren die Derwandten der erften frau allein erbberechtigt. für den fall aber, das feine Erben vorhanden maren, jo batten auf folde Weise berrenlose Buter ber Stadt gugufallen "que demainem nug". König Cadislans räumte durch Urtunde vom 16. Juli 1455 der Stadt das Recht ein, gleichwie Wien, von allen Erbgütern eine bestimmte Stener einzubebenb). Unn blieb die Derfassung der Stadt ungeanbert bis 311 Maximilian I., der am 26. April 1500 die Wahl des Richters ordnete"). Bedeutender maren die Deranderungen unter Kaifer Gerdinand I., welcher, nachdem er 1526 die alte Stadtverfaffung von Wien einschneidenden Deranderungen unterworfen hatte, auch die Derfassung der Candftadte der Wiener Stadtverfaffung nachbildete. Es machte fich nun die Oberanfficht des Staates, fein Einflus auf die städtische Verwaltung geltend; noch mehr aber griff ber Staat, abgesehen von der Dermehrung des staatlichen Einfluffes unter der Regierung Kaifer Karls VI., durch die fogenannte Gaisrud'iche Instruction vom Jahre 1746 ein. Einen weiteren Schrift "in der Bevormundung der Städte" machte Kaifer Josef II., deffen Derordnungen

<sup>1)</sup> Comafdet a. a. O., S. 298 und 365.

<sup>2)</sup> Dgl. oben 5. 54.

<sup>3)</sup> Dal. unten.

<sup>4)</sup> Monumenta Claustroneoburgensia III. Mr. 12.

<sup>3)</sup> Ebenda 21r. 27.

<sup>6)</sup> Ebenda Ur. 54.

über die ftädische Verwaltung im Großen und Kanzen bis 1848 in Kraft blieben. Durch die in diesem für Gesterreichs Geschichte und Derfassung so denkrüftigien Jahre getrossenen Derordnungen, musten die landesssürslichen Städte manche ihrer bisherigen Agenden an die neu geschaffenen landesssürslichen Stehrben abgeben, aber durch das provisorische Gemeindegesche vom 17. März 1849 und durch das Riechs-Gemeindegesche vom 5. März 1862 wurde den Gemeinden ein selbständiger Wirkungskreis eingerämmt, der alles das "umsfast, was das Interesse der Gemeinde zumächst berührt und innerhalb ihrer Grenzen durch ihr e eigen en Kräfte besorgt und durchgessührt werden kann"; in diesem Wirkungskreis trisst die Gemeinde durch ihre von ihr freige wählten Verkenter Unordnungen und Verstängungen nach freier Seldstdessimmung. Rehstbei haben die Gemeinden die Verpflichtung sir die Gemeinden

Bis zu diefen Gefegen rubte die oberfte Derwaltung der Stadte regelmäßig in den Banden des Stadtherren, in Klofterneuburg alfo in den Banden des Candesfürften, oder in den feiner Organe. 211s folde erscheinen feit ben altesten Zeiten die Stadtrichter eingesett, entweder weil der Stadtberr d. i. der Candesfürft das Unfblüben der Städte von der Unfrechtbaltung geordneter Derbaltniffe abbangig erfannte, oder weil die Berichtsgefalle besonders einträglich maren. Dabei mar der Stadtrichter nicht ausschließlich Justigbeauter, fondern er batte neben der Bandhabung des Rechtes noch eine Reibe von Derwaltungs: Zlaenden im Intereffe feines Berrn (des Candesfürsten) mabrinnehmen. Der Stadtrichter murde daber, mindestens in der früheren Beit, durch den Stadtheren (Candesfürsten) frei ernannt. In den meisten Stadten wurde der Bürgerschaft ein gemiffer Einflus auf die Besetzung des Stadtrichteramtes zugestanden, welche als "frei Nichterwahl" bezeichnet wird. So mar es auch in Klosternenburg der fall: Bergog Albrecht erflärte 1298 noch, dass er der neuen Stadt den Richter "geben wird", aber im folgenden Jahrhundert - bie naberen Umitande find nicht befannt - mablten bereits die acfammten Burger ("bie gemain") den Richter2); da er aber beim Candesfürsten um die Verleibung von 21cht und Bann gur Ausübung der der Stadt überlaffenen Berichtsbarteit über Ceben und Tod im Burafrieden der Stadt3) einschreiten musste, sowie auch um seine Bestätigung, so war die "freie Nichterwahl" eigentlich ein bloges Dorschlagsrecht, Kaiser Maximilian bestimmte im Jahre 1500, das ihm oder dem von ihm bestellten Regimente4) das Recht zustehe, wenn zwei mit gleicher Stimmenanzahl zum Richter gewählt wurden, den "tauglichsten" jum Richter zu nehmen und zu bestätigen. Unter der Regierung Kaifer Maximilians Scheint es and zuweilen in Klofterneuburg Differensen unter den Bürgern der oberen und unteren Stadt wegen der Wahl eines Nichters gegeben gn haben; denn Kaifer Maximilian bestimmte, dass die Wahlberechtigten aus der obern und untern Stadt in aleicher Angabl fich einfinden folltenb).

<sup>1)</sup> Reichsgesethblatt 1849 Ur. 170 und 1862 Ur. 18.

<sup>\*)</sup> Monumenta Claustroneoburgensia III, 27r. [4.

<sup>3)...</sup> Safs ir gericht and Iedig (ey ganz nud gewaltig, eine jede fach nach iren rechten zu richten, fo geben wir niem foed nud galgen..., erflärte Nerzog Albrecht I. in der Urfinide vom S. februar 1298.

<sup>4)</sup> Dgl. "Die 11.-0. Statthalterei [50] bis [896", S. 5 ff.

<sup>5)</sup> Monumenta Claustroneoburgensia III, 17r. 24.

Jimmer mar der Stadtrichter, er mochte von der Gemeinde gewählt oder vom Stadtherrn unmittelbar ernannt werden, des Stadtherren Richter, iudex noster "unser Richter", wie es in vielen laudesfürstlichen Urkunden beißt. Darum ift der Richter Klofterneuburgs 1439 außer Stande, einem Berichte vorzufiten, in welchem er von desselben seines Umtes megen nach des Candesfürsten Willen zu flagen batte1); darum entsendet König Cadislaus im Jahre 1454 seine Rathe mit dem allgemeinen Unftrag: "von allen unfern burgern und leuten in unfern ftetten und mertten unfers fürftenthums Besterreich niederhalb und ob der Enns an unser statt und zu unsern handen gelubb und aid aufzunemen, richter und rat ze feten".

Die Besetung des Stadtrichterpostens lief anfanas in der Regel auf eine Zeitpacht der Gefälle dieses Umtes binans, ein Umftand, der nicht überrafcht, wenn man fich vor Ungen halt, das im Mittelalter die Berichte vorwiegend als Einnahmsquelle angesehen wurden. Tengnis davon geben die landesfürstlichen Inbe und Rechnungsbücher aus dem Ende des (5. Jahrhunderts und die aus dem (4. und (5. Jahrhundert. Darnach wurde im (5. Jahrhundert das Gericht zu Rendurg d. i. also das heutige Kloster und Kornenburg zusammen, gleich dem in Wien, Wiener Tenftadt und in Krems fur je taufend Talente verpachtet. Jun Dergleiche fei bier angeführt, dajs das Bericht gu Brud an der Ceitha gegen 500 Calente, das in hainburg 500, jenes zu Marchegg, zu Eggenburg und ju Tulln 150, ju Trubenfee 100, ju 1766s 400 u. f. m. Talente (oder Pfund Pfennige) jährlich an Einkommen hatte. Der Pacht-Schilling ift von Jahr zu Jahr Schwankend, nimmt aber im allgemeinen feit dem 14. Jahrhundert ab. Su Bergog Albrechts I. Geit trugen die Stadtgerichte im Cande ob und unter der Enus gusammen 7500 Dfund Ofennige; im Jahre 1437 werden 739 Pfund, 1438 aber nur 624 Ofund Ofennige als Ertrag genannt 2). Dem steten Sinten des Einkommens der Gerichte entspricht es, das die Bestandsumme des Klosternenburger Berichtes von 1329 bis 1533 nur 225 Pfund Pfennige einer weit leichteren Münge mar, mabrend das Kornenburger Bericht um dieselbe Geit (1331) um 550 Pfund Pfennige (allerdings pfandweise) bintangegeben merden muste, 1558 aber (bei ebenfalls pfandweiser Heberlaffung) aber mieder 500 Pfund Pfennige trug 3). 3m Jahre 1437 und 1438 maren die Einnahmen des Klofternenburger Landgerichtes 100 Pfund Pfennige 1).

Es bedeutet einen Sortschritt in der Juftispflege, das feit dem Ende des 14. Jahrhunderts die Stadtgemeinden felbit als Pachter der Stadtgerichte auftreten. So finden wir die Stadt Klosterneuburg im Jahre 1591 bereits als Bestandinhaberin des Berichtes in ihrem Burgfrieden. Die Einnahmen des Gerichtes bestauden in den verwirften Geldbugen, welche der Stadtrichter dem Candesfürsten zu verrechnen hatte') oder aber von

Monumenta Claustroneoburgensia III, 27r. 25.

<sup>)</sup> Rand, Scriptores, 280. 2, S. 4; Chmelin, "hierr. Geichichtsforscher", 280. 1, S. 51 mid 58; 380. 2, S. 229 mid S. 242. 30 Eichen un str., Geschichte des Hanses habsburg, Regesten, Ar. 912 (zum Jahre 1551) mid 1984 (zum Jahre 1558).

<sup>1)</sup> Chmel, Materialien jur ofterr. Geschichte, 28. 1, S. 84, 95 und 98. 3) Bisweilen wies der Kandesfürft Glanbiger auf das Einfommen eines Berichtes an, fo 1551 die Bergoge Albrecht und Otto die Berren von Bastan (Eiche

ibm wie bereits erwähnt gepachtet hatte. Don nun an liefen diese alle in die Kaffa der Stadt ein, die dem Stadtrichter dafür eine Entschädigung aab und gwar wurde 1591 festgesett, bais die Stadt dem Richter pon dem gericht" für feine Mube und fur die Koft feiner Knechte 32 Ofund Ofenniae gebe, sowie dass er fur die Daner feiner Richterzeit fteuerfrei feil). Derwaltete bisber ein Stadtrichter fo lange fein Umt, als er das Bericht eben in Bestand hatte, fo bestimmte 1591 die Burgerschaft, dass in Bur funft jeder Stadtrichter ein Jahr ju fungieren babe; die Geit der Wahl fei ju Weibuachten. Der Stadtrichterpoften mag nicht immer angenehm gemeien fein, denn nur fo lafst es fich erflaren, das die Klofternenburger, die fich freier Nichterwahl erfreuten, jede Weigerung, das Richteramt zu übernehmen, "ohne alle Bnade" mit einer Geldstrafe von 200 Dfund Pfennigen, wovon die eine Balfte bem Candesfürften, die andere Balfte der Stadt felbit gufallen follte, belegten2). Seitdem die Stadt felbit das Candaericht pachtete, mar der Stadtrichter in der Regel ein Einheimischer. was porber nicht immer der fall war; fo neunt fich der erfte bekannte Richter Meuburgs, Dietrich, einen "Burger von Wien".

Wiewohl der Stadtrichter nach der Bestimmung von [39] eine einsährige kunctionsdauer hatte, so war nicht ausgeschlossen, dass er nach Alblauf des einen Jahres wiederum und auch ein drittes- und viertesmal u. s. w. gewählt werden konnte, und mancher "pidermant" gieng ein Jahrzehnt und länger hindurch alljährlich aus der Wahlurne heraus. Die Richterwahl war alljährlich zu Weihnachten. Gewöhnlich einige Wochen vorher ressignierten Richter und Rach ihre Zennter ssie einen vorher ressignierten Richter und Rach ihre Zennter ssie gegeben en verordnung und policey nach" auf), und führten als Richterund Rach und Rach und Rach und seiner der vordenung und policey nach" auf), und führten als Richterund Rach und Rach und vorden verwahl fort<sup>8</sup>).

Die Neuwahl fand unter Vorsitz eines landesfürstlichen Commissärs (Wahlcommissärs) statt und das Ergebnis der Wahl musste vom Stadtrathe sofort — in Klosternenburg vollzog sich die Wahl seit den Zeiten zerdinands I. stets an einem Tage — der Negierung bekanntgegeben werden. Der neugewählte Nichter, mochte er bereits diese Würde besesssieseln haben oder nicht, hatte um seine Vestätigung durch den Candesssürsten bei der

nowsty, a. a. B., Ir. 894) auf das Gericht in Klosternenburg. — Dgl. auch Chmel in "öfterr, Geschichtsforscher" a. a. B.

<sup>1)</sup> Monumenta Claustroneoburgensia III, 27r, 14.

<sup>2)</sup> Nach Enfchin "Gefchichte des alteren Gerichtsmefens", S. 203 bis 205.

<sup>3)</sup> Wohl zu unterscheiden von diesem Richterautsverwalter ist der angesetzte Richter. Wenn uämlich der Stadtrichter aus irzend einem Grunde in der Aussibung seines Amtes verhindert war, so worde, wenn es sich 3. 23. um den Dorith in einer Sitzung handelte, von ihm selbs, in wichtigeren Dingen aber oder bei länger danernder Verhinderma, wie and bei dem Albleben eines Richters während der Amisperiode von dem Authe sir einem Stellvertreter Sorge getragen. Dieser Stellvertreter führte, da er nicht von der Bürgerschaft unter Vorsit des landessürsstlichen Commissar erwählt war, den Citel "angesetzter Richter", wurde stets ans dem innern Rathe entnommen und war gewöhnlich der alteste (Senior) desselben.

Und in Mosternenburg war es, wie an vielen Orten, üblich, dass der Richter nach Ublauf seiner functionsperiode den Citel eines Altrichters" annahm; doch finden sich unr für die ältere Seit Aachweise.

niederöfterreichischen Regierung anzusuchen. In ihre Bande hatte er auch den Eid abzulegen, von ihr empfieng er auch die Bannleihe. Gleich ihm hatten fich auch die nengemählten Stadtrathe nach Wien gur niederöfterreichischen Regierung behufs Ablegung des Eides zu begeben. Die wiedergewählten Mitglieder des Stadtrathes murden von der Regierung an ihren Eid derart erinnert, das der Richter den betreffenden Erlas in der erften Sitzung des Stadtrathes vorlas. Nach "Stadtbrauch" wurden in Klofternenburg Richter und Rath, tropbem Kaifer Ferdinand I. im Jahre 1561 für die functionsdauer zwei Jahre festgefest batte, alljährlich gemählt. Eine Menderung trat durch die Bofresolution vom 19. Marg 1774 ein, welche bestimmte, dass Richter und Rath nach brei Jahren zu mablen seien, welche functionsdauer Kaiser Josef II. bei feiner Ordnung der städtischen Magistrate auf vier Jahre verlängerte. Ann follte aber das Haupt der Stadtgemeinde nicht mehr Stadtrichter!) sondern Bürgerm e i ft er beigen. Durch hofresolution vom 25. April 1802 murde bestimmt, das die Bürgermeifter aller landesfürstlichen Städte ohne neue Bestätigung lebenslänglich in ihrem Umte gu verbleiben haben2), welche Beftimmung bann 1806 auch auf die Burgermeifter ber unterthänigen Städte ausgedehnt wurde.

Das provisorische Gemeindegeset vom 17. März 1849 bestimmte, dass an der Spitze jeder Gemeinde ein Värgermeister mit breijähriger Sunctionsdauer stehen sollte (§ 58), und die Gemeindeordnung für Niederösserreich) vom 31. März 1864 behielt diese Junctionsdauer bei (§ 20), bestimmte aber (§ 15), dass nur dann der Oorsteher einer Gemeinde Värgermeister genannt werde, wenn die Gemeinde den übertragenen Wirtungstreis selbst aussübt. Durch Geset vom 3. Juni 1892 wurde die Junctionsdauer des Gemeindevorstehers, beziehungsweise Värgermeisters aus sechs Jahre sestgesetzt.

Der erste bekannte Stadtrichter Klosernenburgs ist Otto Kreuser, der erste Värgermeister der Josesinischen Zeit ist Karl Vössinig, der letzte vormärzliche Värgermeister war seinrich Vecker, der erste Värgermeister der neuen Zeit sit Joses Allassen im nachfolgenden Derzeichnis geben wir alle bekannten Stadtrichter beziehungsweise Värgermeister soweit die Tachtrichten zurückreichen. Der 1500 sit stein Stadtrichter bekannt, und Otto Kreuser dürfte der erste Wichter der Stadt "Nendurg slosserhalben" oder Klosternendurg gewesen sein, und sit 1298 seines Umtes gewaltet haben. Don den Stadtrichtern zur Zeit, als deibe Neudung noch eine Gemeinde bildeten, ist nur einer bekannt: Dietrich. Er war ein Wiener Värger und stellte gleich vielen anderen Värgern von Wien am 4. Mai 1281 mit seinem Värwer Wisent einen Urtnube aus, in welcher sie König Audolf I. und seinen erstgeborenen Sohn Albrecht I. als rechte Herren des Kandes anerkennen<sup>18</sup>. In der Urtnube

<sup>1)</sup> Der Stadtrichter nannte fich in Schreiben entweder kurzweg Stadtrichter, in solden an die hoftanziel auch "römisch-faiserlicher Majestat Richter (oder Stadtrichter) ber Stadt Klosterneuburg", im XVII. Jahrhundert auch "kaiferlicher Stadtrichter", und seit [745 "taiserlich-königlicher Stadtrichter".

<sup>2)</sup> Resignation, beziehungsweise Ubsetzung mar natürlich vorbehalten.

<sup>3)</sup> Landesgesethlatt 1864, Ar. 5.

<sup>1)</sup> Landesgesethlatt 1892, Ur. 31.

<sup>3)</sup> Quellen gur Geschichte der Stadt Wien, 1. 21btb., 5. 38., Ur. 2827.

nennt sich Dietrich einen Burger Wiens, auf dem der Urkunde angehängten Siegel1) aber beift er "Richter von Neubura".

| i ) dete seelle et "curiter | ~~ | <br>*** | <br>*** | 9 | • |  |     |    |    |        |
|-----------------------------|----|---------|---------|---|---|--|-----|----|----|--------|
| Otto Kreuter2)              |    |         |         |   |   |  |     |    |    | 1300   |
| Hermann Mmian3)             |    |         |         |   |   |  | . Į | 30 | 4- | - (305 |
| Rudger von Steug4) .        |    |         |         |   |   |  |     |    |    | 1306   |
| Hermann Mmianb)             |    |         |         |   |   |  |     |    |    | 1308   |
| Wigand von Krigendorf6)     |    |         |         |   |   |  |     |    |    |        |
| Wisent7)                    |    |         |         |   |   |  |     |    |    |        |
| Konrab8)                    |    |         |         |   |   |  |     |    |    | 1313   |
| Bebhard von St. Martin      | 9) |         |         |   |   |  |     |    |    | 1318   |
| Konrad der Siebenhas10)     |    |         |         |   |   |  |     |    |    | 1319   |
| Simon <sup>11</sup> )       |    |         |         |   |   |  |     |    |    |        |
| Seibot von Pagmannsbor      |    |         |         |   |   |  |     |    |    |        |
| Simon <sup>13</sup> )       |    |         |         |   |   |  |     |    |    |        |
|                             |    |         |         |   |   |  |     |    |    |        |

1) Das Siegel zeigt nebst der Legende: + · S. DIETRICI. IVDICIS. NEVNBVRGENSIS

einen ovalen Schild, der durch eine gewürfelte Binde in zwei Jelder getheilt ift. Dietrichs Siegel ift gleich dem Chaleuberger. (Dgl. 13 ant haler, Recensus diplomaticus, Cab. XXVIII, fig. (2 und 5.)

1) Fontes, Bd. [0, 5, 63, Ar. 7]. — Bemerkt sei, dass in der Reihe der Stadtrichter von Krenher ab bis Josef Valentin Langstöger die erste Jahreszahl das Jahr der ersten, die zweite das der letzen Erwähnung bezeichnet. Ob der betreffende innerhalb der jeweiligen Zeit ebenfalls die Stelle eines Stadtrichters bekleidete, nuss (if nichts anderes bemerkt) dahin gestellt bleiben.

3) Fontes, Bd. 10, S. 93, Ur. 96 und S. 95, Ur. 98 und hagn, Urfundenbuch für Kremsmünfter, S. 167, Ur. 150.

9 Fontes, 35. [0, 5. 101, Ar. [06 und 5. [05, Ar. [12. hagn, a. a. O., \$5. 169, Ar. [155; \$5. [73, Ar. ]58. — Seng ist das hentige Staat im politischen de (von) beziechnet vielnehr die Herlunkt, also Rudger aus Staat. Andaer sührte wie alle Bürger bis ins [7. Jahrhundert ein Unappen, meldes nach dem erhaltenen Siegel durch eine schräge Zinde in zwei zelber gethellt war; das obere feld war erhaben, das unter vertieft. (Ogl. hine de er, Austria illustrata, Cab. 9, Ar. [6.) Die Inschrift des Siegels lautete: \* 8. Rugeri de Stevz. (Telbig in Fontes, 25. [0, 5. [06, 2ir. [12, Atole.)

\*) Fontes, Bd. [0, S. [[], Ar. [20. — Pmian, offenbar identisch mit dem Stadtrichter von [304–1305, war ein Ritter. (Fontes, a. a. O., S. [0], Ar. [06.)

- 6) Fontes, 3d. 10, 5. 116, Ar. 125. Hagn, a. a. O., S. 176, Ar. 161.
  - 1) Baan, a. a. O., S. 179, 27r. 164.
  - 5) Fontes, 3d. 10, 5. 141, Mr. 154.

3) Teibig in Fontes, a. a. O., S. 167, Note. - St. Martin ift gleichbe- bentend mit "untere Stadt".

<sup>10</sup>) Fontes, a. a. O., S. 167, Ar. 179. — Siebenhas war ein Ritter; Monumenta Claustroneoburgeusia 1 3mm Jahre 1340.

11) Foutes, a. a. O., S. 194, Ar. 202, S. 228, Ar. 229, S. 228, Ar. 250, S. 257, Ar. 240, S. 244, Ar. 249, H. a.g.u, a. a. O., S. 214, Ar. 201, — Simon war ein Sohn Gebards von St. Martin, "des alten Aibeters". Das Siegel beider zeigt einen dreiecfigen Schild, darin drei parallel übereinander gestellte Jische, in der Mitte einen fechsecfigen Seinen. Simons Siegel trägt die Inspirit SIMON, FILIVS, GEBHARDI. (5 eib 19, a. a. O., Arte.)

12) Fontes, a. a. O., S. 258, Ar. 266. - Seibot mar ein "erber ritter".

13) Fontes, a. a. O., S. 264, Ar. 264 und Fontes, Bb. 35, S. 254, Ar. 666, S. 259, Ar. 670; S. 261, Ar. 671. Quellen jur Geschichte der Stadt Wier,

| Hugo floyt1)  |     |     |    | Į.  |     |     |     |     |     |   |    |    |    |  | 1338-1539  |
|---------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|----|----|----|--|------------|
| Simon')       |     |     |    |     |     |     |     |     |     |   |    |    |    |  | 1340, 1343 |
| Wigand3) .    |     |     |    |     |     |     |     |     |     |   |    |    |    |  | 1545       |
| friedrich von | ٤   | ew  | 64 | )   |     |     |     |     |     |   |    |    |    |  | 1344       |
| Gundold ber   |     |     |    |     |     |     |     |     |     |   |    |    |    |  |            |
| Jacob (Wifer  | ıt) | 80  | 25 | ali | en  | 9   | dy  | lüğ | ler | 5 | 50 | þп | 6) |  | 1352-1544  |
| Miclas der T  |     |     |    |     |     |     |     |     |     |   |    |    |    |  |            |
| Jacob Wifen   | t c | auf | 8  | em  | - 2 | lng | ger | 8)  |     |   |    |    |    |  | 1359-1361  |
| Thomas, Sin   | 101 | 15  | 5  | ohi | 19) |     |     |     |     |   |    |    |    |  | 1569       |
| Jacob (Wifer  | ıt) | 10) |    |     |     |     |     |     |     |   |    |    |    |  | 1371-1372  |

1. Ubth., Bd. 5, Ar. 3027. — Simon ift wohl identisch mit Simon dem Sohne Gebhards, der [323, [327, 1330, [332 als Richter genannt wird.

- Ar. 284. Die flort waren ein in Opelerreich unter der Enns reich begidtertes ritterliches Geschlecht. Ihns flort wird 1208 als forstungender des herzogs von Opelerreich annach ein Schleiben der Generale von Opelerreich annach in der Geschlecht. Ihns flort wird 1208 als forstuneiste des herzogs von Opelerreich genannt. Hugo flort sibrte ein sechsectiges Siegal, das die Ausbritt zelat: + S. HUGONIS FLOIT. (Dgl. Dnellin s. Exceptus genealogien, Cab. 22. Ur. 408.) Das Wappen war ein blauer Schild, welcher nuten links eine weiße silberne. Ehren-Vierung hat; oben im Blauer schild, welcher ein geschoffener blauer flug mit der weißen Dierung von unten belegt ist. Die helmbede in blaue nit Silber. (Wiggrill, Schapplah) des n.e. Abels, 336. 5, S. 59. Feibig in Fontes, 336. 10, S. 272, Ur. 280, Alote.)
- \*) Fontes, 38, 10, 5, 277, Mr. 287. Onellen gur Geschichte der Stadt Wien, 1, Albih, 80, 5, Mr. 2277. Simon ift wohl identisch mit dem Stadtrichter von [523, 1527, 1530, 1532 und 1537-1538.
- 3) Wigand wird in den "alten Derzeichnis" der Stadtrichter (abgedrucht im Undang jum "häuferschena der 1-6. Stadt Klosterienburg) zu 1843 genanut. Diefes Derzeichnis enthält von den bisher aufgeführten nur: Kreuger, Omian, Rudger von Steigen und der der Stadt klostend von Siebendas, Simon, John. De Seitangaben bedern sich un großen und gaugen mit den obigen aus Urfunden gegogenen. Im Solgenden wird diese "Derzeichnis" unt dann als Quelle herbeigegogen, wenn sich eine andere sindet, um der Koaltradition und; zu nahe zu trette.
  - 4) friedrich von Lewb (Lamb) wird nur im "alten Derzeichnis" genannt.
- 9) Fontes, Bd. 10, S. 329, Ar. 333 und S. 330, Ar. 337. Cuzens Siegel zeigt eine Elster im Schilde und die Juschrift: + · S. GVNDOLDI . TVCZ.
- 9) Jacob war der Sobn Criftaus des Schlöffler, dessen Cod die steine Klosternenburger Chroniff zum Jahre 1549 melder; aber nach Bontes, Vd. (5. 517, Ar. 524 ersheint als sein Nachfolger Nobls der Enz bereits 5347. Fontes, a. a. O., 5. 538, Ur. 547 nud S. 539, Ur. 540. Quellen zur Geschichte der Stadt Wien, f. 18th., Vd. d., Zr. 5420.
- 7) Fontes, a. a. B., S. 362, Ar. 571. Nicolans des Euz Siegel zeigt einen Bogel (Elfter) mit ausgebreiteten flügeln und der Inschrift:
  - + · S . NICOLAI . TVCZONIS.

Sein Siegel auf dieser Urkunde enthält aber auch ein Gegensiegel, auf deffen Siegelbild ein kleiner Krug erscheint.

- \*) Jacob Wifent ift ein Bruder des Richters Jacob (1552-1555). Fontes, 25. [0, S. 590, Ur. 400; S. 597, Ur. 406; S. 400, Ur. 4[0; S. 400, Ur. 4] und S. 405, Ur. 4[4].
  - 9) Foutes, 3d. 10, 5, 427, Mr. 440.
- <sup>10</sup>) Fontes, Vd. [0, 5, 443, Vr. 453. H ag n, a. a. O., 5, 270, Vr. 258.
   Jacob ift identisch mit dem oben genannten Jacob, der von [552—[553 das Richterant beffeldete.

| Peter der Manfeber1)   |  |  |  |  |  |    |     |    | 1375 |
|------------------------|--|--|--|--|--|----|-----|----|------|
| friedrich der Biftel2) |  |  |  |  |  |    |     |    | 1376 |
| Friedrich Eeu3)        |  |  |  |  |  |    |     |    |      |
| Simon Sindram4)        |  |  |  |  |  | 13 | 85  | _  | 1387 |
| Seifried der Stecks) . |  |  |  |  |  |    |     |    | 1387 |
| Simon Wisend6)         |  |  |  |  |  | 13 | 380 | ), | 1391 |
| Heinrich der flögger?) |  |  |  |  |  |    |     |    | 1393 |
| Johann der Plödel8)    |  |  |  |  |  |    |     |    |      |
| Thomas der Dagzieher   |  |  |  |  |  |    |     |    |      |
| Simon Wilthart10) .    |  |  |  |  |  |    |     |    |      |
| Peter Paltinger11)     |  |  |  |  |  |    |     |    |      |
| Micolaus Thym (Thein   |  |  |  |  |  |    |     |    |      |
| Thomas Ploblis)        |  |  |  |  |  |    |     |    |      |
| Georg Schadegast14) .  |  |  |  |  |  |    |     |    | 1414 |
| Micolaus Thym          |  |  |  |  |  |    |     |    |      |
| Michael Mauser         |  |  |  |  |  |    |     |    |      |
| Miclas Thym (Theim)1   |  |  |  |  |  |    |     |    |      |
| Leopold flözzer16)     |  |  |  |  |  |    |     |    | 1426 |
|                        |  |  |  |  |  |    |     |    |      |

i) Deter den Manseber führt Teibig im Register zu den beiden Sänden des Urfinndenbuches des Tiistes Klosterneuburg (Pontes, Bd. 10 und 28) auf mit der Jahrespahl (575. In der eitseten Urfunder Ar. 450 kommt aber Mansebers Aame nicht vor und auch in den übrigen Urfunden, in denen er als Zeuge genannt wird, erscheint er nie als Richter, sondern nur als Mitglied des Kathes (vgl. 28. 10, S. 472, Ur. 481; S. 474, Ur. 475). Sollte Teibig ursprünklich eine Urfunde in das Urfundenbuch ansischenen wollen, die er dann aus irgend welchen Gründen ausschied ? — Das "alte Oreziehuls" kennt Manseber nicht.

2) Fontes, 3d. 10, 5, 470, Mr. 479.

3) friedrich Een (En) wird in dem "alten Derzeichnis" der Stadtrichter (abgedrucht im Undaug jum häuferscheun der Lef. Stadt Mosterneiburg) in 1581 genannt. [58] war er bereits gestorben. (Quellen jur Geschichte der Stadt Wien, 5. Albth., 28. L. (185.) Der Pontes, 28. 28. S. 46, Ur. 544 genannte friedrich Een war wohl der Schn diese (angeblichen) Richters.

- 1) Fontes, Bd. 28, S. 30, Ur. 525 und S. 44, Ur. 541.
- 5) Fontes, 3d. 28, 5. 45, Mr. 543.
- 5) Simon Wifend tommt nur in dem "alten Berzeichnis" gu 1391 vor. Bagn, a. a. O., S. 521, Ur. 504, neunt ibn gum Jahre 1389 als Richter.
  - 7) Fontes, 3d. 28, 5, 67, Mr. 565.
- ") Fontes, 3d. 28, S. 74, Ar. 570 mid S. 75 Anmerkung. Quellen zur Geschichte der Stadt Wien, S. Abth., 28, I, Ar. 5495. Das "alte Verzeichnis" neunt ihn Plodlein. Das Siegel Plodels zeigt einen gisch und die Umschrift: + · S. LOHANIS, PLODEL.
- ") Fontes, Sd. 28, S. 98, 2fr. 582. Das Siegel Vaßziehers zeigt im dreiteitigen Schilbe zwei gefreugte Wingermesser und die Umschrift:  $+ \cdot 8$ . THOMAN VASZYCHER.
  - 10) Quellen gur Geschichte der Stadt Wien, 21bth. 2, Bd. 1, Ir. 1480.
  - 11) Paltinger findet fich nur im "alten Verzeichnis".
  - <sup>12</sup>) Monumenta Claustroneoburgensia I, S. 14.
  - 13) Seibig in Fontes, Bd. 28, S. 99, Unmerfung.
  - 14) Schadegaft, Chym und Manfer nennt nur das "alte Derzeichnis".
  - 15) Monumenta Claustroneoburgensia I, 5. 22 und 24.
  - 16) floger, Gramberger und Maufer neunt nur das "alte Derzeichnis".

| Georg Gramberger                  | 1454       |
|-----------------------------------|------------|
| Michael Mauser                    |            |
| Leopold flözzer1)                 | 1439, 1444 |
| Martin Krueg2)                    | 1449       |
| Peter Rieder3)                    | 1456, 1463 |
| Michael Trautmann4)               | 1467       |
| Thomas Karl')                     | 1469       |
| Wolfgang Mewrl6)                  | 1470       |
| Michael Trautmann7)               | 1471-1472  |
| Wolfgang Mewrl8)                  | 1478       |
| Peter Liebhart9)                  | 1486       |
| Illrich Schwaiger <sup>10</sup> ) | 1509       |
| Coloman Ciophart (Ciebhart)11)    | 1515       |
| Kaspar Kuchelmüller12)            |            |
| Leonhard Huebmer18)               |            |
| Kaspar Kuchelmülleris)            |            |
| Leopold Altensteiner              | 1549       |
| Briceius Wurmb15)                 |            |
| Christof Deiglie)                 |            |
| Briccius Wurmb                    | 1556       |
| Christof Deigl                    | 1558       |
| Briceius Wurmb                    |            |
| Christof Marchtrenker             |            |
| Wolfgang Auperger17)              |            |
| Christof Knollmaier18)            |            |
| Christof Marchtrenter             | 1569       |
| Wolfgang Unperger                 |            |
|                                   |            |

- 1) Fontes, 30, 28, 5, 99, 21nm. u. Monumenta Claustron, III, 21r. 35.
- "Altes Dezseichnis" und Fontes, Bd. 28, S. 99, Annuerlung.
   Das "alte Dezseichnis" nennt ihn jum Jahre (456, 5 e i b i g in Fontes, Bd. 28, S. 99, Annuerlung and ju 1465.
  - 4) Fontes, 38. 28, 5. 99, Unmerfung.
  - 3) "Ultes Derzeichnis" und Fontes, Bd. 28, 5. 99.
  - 6) Fontes, 30. 28, 5, 99.
- 7 Crantmann (Crawtmann) ift nach Fontes, Bd. 28, S. 99 im Jahre [471, nach dem "alten Verzeichnis" [472 Richter. Das "alte Verzeichnis" liest "Crawmann".
- ") Mit dem Stadtrichter von 1470 mohl identisch. Das "alte Bergeichnis" liest "Newrl". Fontes, 3d. 28, S. 99, Unmertung.
  - 9) Fontes, 38. 28, 5. 99, Unmerfing und "altes Derzeichnis".
  - 10) Motigenblatt 1854, S. 268. Schwaiger fehlt im "alten Derzeichnis"
  - 11) Fontes, 38. 28, 5. 99, Unmerfung und "altes Derzeichnis".
  - 12) Kuchelmüller und Altenfteiner nennt nur das "alte Derzeichnis".
- 13) K. und f. Reichsfinanzardiv, niederöfterr. Herrschaftsacten, Klosternenburg (K 18/2). Das "alte Perzeichnis" kennt hinebmer nicht.
  - 14) K. f. Urdir für Miederöfterreich, Mlofterrathsacten.
  - 15) Fontes, 3d. 28, 5. 99, Unmerfung und "altes Derzeichnis".
  - 16) Deigl bis Marchtrenter fennt nur das "alte Derzeichnis".
  - 17) K. und P. Reichsfinaugardiv, niederöfterr. Gerrichaftsacten (K 1/2).
  - 18) Die Richter Unollmaier bis Stadler nennt nur das "alte Derzeichnis".

| Briccius Wurmb                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Christof Marchtrenker                                                                     |
| Wolfgang Auperger                                                                         |
| Martin Prem                                                                               |
| Johann Stangl                                                                             |
| 2ldam Reichart                                                                            |
| Sylvester Pacher                                                                          |
| Michael Stabler                                                                           |
| Johann Ernst <sup>1</sup> )                                                               |
| Bernhard Thom                                                                             |
| Sylvester Pacher                                                                          |
| Johann Ernst                                                                              |
| Lorenz Sonich                                                                             |
| Johann Ernst                                                                              |
| Johann Ernst 1602  Sylvester Pacher von Pachburg 1603  Sylvester Pacher von Pachburg 1603 |
| Clids prem                                                                                |
| Johann Ernst                                                                              |
| Meldior Reich                                                                             |
| Johann Sagel                                                                              |
| Stefan Dacher von Dachbura                                                                |
| Kalpar Stern 1654                                                                         |
| Stefan Pacher von Pachburg                                                                |
| Johann Sagel                                                                              |
| Stefan Pacher von Pachburg                                                                |
|                                                                                           |
| Paul Eire Frum         1683           Simon Peter Eangstöger         1688                 |
| Simon Peter Cangstöger                                                                    |
| Mathias Marji                                                                             |
| Josef Valentin Langstöger 1698-1711                                                       |
| Mathias Marzi                                                                             |
| Josef Eggstein                                                                            |
| Mathias Jelle                                                                             |
| Christof Josef Kuffner 1725                                                               |
| Ceopold Reifer                                                                            |
| Christof Roset Küffner 1                                                                  |
| Leopold Reifers)                                                                          |
| Johann Georg Koller 1764-1771                                                             |
| Franz Augustin Furtner                                                                    |
| Johann Georg Koller                                                                       |
| Leopold Reig                                                                              |

<sup>1)</sup> Fontes, Bd. 28, S. 99, Anmerkung. — Jum Jahre 1595 fehlt Johann Ernft im "alten Derzeichuis", nach welchem alle folgenden Aichter bis 1698 angeführt find.

<sup>2)</sup> Archio des f. f. Ministerium des Junern IV. J. Klosterneuburg. — Das "alte Berzeichnis" erwähnt Christof Josef Küsster erst 1755 als Stadtrichter; er bestlebet das Unt von (751—1756 jum zweiten Male.

<sup>3)</sup> Die Daten von Leopold Reiser bis Leopold Reis find nach den sogenannten niederösterreichischen Indices des Urchivs des f. f. Ministeriums des Innern.

| Karl Boğnig1)           |  |  |  |  | . 1784- 1786 |
|-------------------------|--|--|--|--|--------------|
| Johann Bapt. Munger2)   |  |  |  |  | . 1786-1789  |
| Frang Fransche          |  |  |  |  |              |
| Johann Walchshofer .    |  |  |  |  |              |
| Frang Fransche          |  |  |  |  |              |
| Ferdinand Reifenhobel . |  |  |  |  |              |
| Ceopold Mart            |  |  |  |  |              |
| Josef Kloß              |  |  |  |  |              |
| Georg Rappel            |  |  |  |  |              |
| Josef Eruft             |  |  |  |  |              |
| Josef Alichinger        |  |  |  |  |              |
| Heinrich Beder          |  |  |  |  |              |
| Josef Hichinger         |  |  |  |  |              |
|                         |  |  |  |  |              |
| Augustin Konradt        |  |  |  |  |              |
| Franz Kohlert           |  |  |  |  | . 1862—1867  |
| Augustin Konradt        |  |  |  |  | . 1867-1870  |
| Rudolf Stall            |  |  |  |  | . 1870-1873  |
| Wilhelm Spirmann        |  |  |  |  | 1873         |
| Johann 3. flat          |  |  |  |  |              |
| Wilhelm Gades           |  |  |  |  |              |
| Leopold Medet           |  |  |  |  |              |

In der Verwaltung der Stadt stand dem Stadtrichter der Rath 3m Seite. Nach den Bestimmungen Albrechts 1. bestand der Auft aus zwölf Mitgliedern und zwar aus den ersabrensten und fichtigsten ("wissigsten und besten") der Bürger<sup>8</sup>). Diese zwölf Räthe wurden von der gesammten Bürgerichtigt der Stadt gewählt. Da sie unter eidlicher Verssichtung unch bestem Wissen und Gewissen Verstammen zur Ehre und zum Ausen der Stadt zu tressen haten, so hieß man sie Geschworne sinratt, oder geschworner Rath 1). Daneben waren noch die Genannten, welche wir heute sit Klosterneuburg erst für 1391 nachweisen können. Wie groß ihre Unzahl war, wissen wir under Etwa auch 24 wie sit Kontenburg?

Das Institut der "Genannten" ift ein süddeutsches und taucht anscheinend zuerst in Wien auf; es ist ein Bürgerausschussen). Im Um

<sup>1)</sup> Urchiv des f. f. Ministeriums des Junern. IV. 3. Klosternenburg. — K. f. Urchiv für Niederösterreich (Statthalterei) M-Judez.

<sup>2)</sup> Munnich ftatt Munger bat das "alte Verzeichnis". Munger findet fich in den Acten des Archivs des f. t. Ministerinms des Innern und im f. f. Archiv für Liederösterreich (M-Jodey).

<sup>3)</sup> Dal. oben S. 54.

<sup>1)</sup> Die Institution der "Geschwornen" war in den öfterreichischen Städten gur Teit König Stotars II. bereits eine ganz allgemeine, wie sich aus dem Privileg für Euflu rom Jabre 1270 ergibt, wo es heißt; "Wir (König Stotar) wollen, dass die Stadt gwölf Geschworne, gleichwie es in anderen untseren Städten üblich ist, zur Frderung ihrer Ehre und ihres Untens nun zur hintanhaltung alles Schadens habe". — Die Verning zu "Geschwornen" dürste ursprünglich durch den Landesstürften erfolgt sein. Unter den erften habsburgern hatten die Gemeinden bereits das Recht von freier Wahl der "Geschwornen".

<sup>5)</sup> Monumenta Claustroneoburgensia III, Mr. 14.

<sup>&</sup>quot;) Das Colleg der Genaunten betrng in Wien hundert, ebensoviel in Krems.

— Inch in thainburg, Wiener-Neufladt, Steyr, Enns, Ling, Wels findet sich das Colleg der Genaunten.

fange aller Städte ruhte nämlich jegliche Gewalt und auch alle obrigkeitlichen Aemter und Würden, wenn man von dem Landsspärften als dem Stadtherren absieht, in der Gesammtbürgerschaft, "der Gemein". Dies kommt zu Ausdruck sowohl bei Klosternendung als dei anderen Städten in der Umschrift des Siegels: "Siegel der Bürger in Aemburg") heißt die Umschrift des ältesten Siegels. Uls die "Gemein", welche alle Bewohner (burgenses) umfaste, im Lanse des 13. Jahrhunderts zu zahlreich geworden war, um zu öster wiederkehrenden vollzähligen Versammlungen berusen zu werden, übertrug man einen Cheil der Macht auf einen Bürgerausschuss, der den Zamen die "Genannten" sübete.

Namen die "Genannten" führte.
Schon im 14. Jahrhundert hieß man die Genannten den ängeren Aath, die Geschwornen aber den inneren Aath. Im 16. Jahrhundert findet sich für die Geschwornen die Bezeichnung innere Aathsfreunde, innere Aathswerwandte oder innere Aathsmit-collegen und für den ängeren Aath ängere Rathsfreunde, ängere Rathsmittollegen. Gegen Ende des [7. Jahrhunderts sindet sich dann für den gesammten Stadtrath inneres und ängeres Gremium, zu Beginn des 18. Jahrhunderts begegnet man dem Ausbrusse Magistrat.

Geschworne und Genaunte oder innerer und ängerer Aath murde von der Bürgerschaft gewählt. Die herzoge Albrecht und Wilhelm schräntten 1596 dieses Aecht dahin ein, dass sie die Vorlage der Liste der nach "altem herkommen" gewählten Läthe verlangten und sich vorbehielten, den

der ihnen nicht gefalle, gn streichen?).

Die lange diese Beschränfung mabrte, wiffen wir nicht. 2lus ben Burgern der oberen Stadt wurden für den inneren Rath fechs und ebenfoviel von den Burgern der unteren Stadt gemablt; auch die Mitglieder des aukeren Rathes follten von beiden Stadttbeilen in gleicher Ungabl gemablt werden. Im Caufe der Zeit aab es aber bei den Wahlen bisweilen "Unordnung", weshalb Ferdinand I. im Jahre 1550 die Wahl gum Richterund Rathsamte ordnete, für den inneren Rath batte die obere und die untere Stadt je fechs "Rathsperfonen" ju mablen und fur ben außeren jeder der beiden Stadttheile "zwanzig taugliche", angesehene Burger, fo das also der gesammte Stadtrath aus 52 Mitaliedern bestand, von welchen 26 der oberen und die gleiche 2lugahl der unteren Stadt angehörten. Der gesammte Stadtrath wurde alle Jahre erneuert und zwar fo, das bei ber Wahl zu mindest e in landesfürstlicher Commissär intervenierte. Dieser batte ju verzeichnen wie viel Stimmen auf jeden der Bemablten gefallen waren und barüber der niederöfterreichischen Regierung (bem Regimente) gu berichten3). 3m 17. Jahrhundert batte der landesfürstliche Wahlcommiffar auch die Unfgabe, ben Rechenschaftsbericht des abtretenden Richters und Rathes zu prüfen, die Gebarung mit dem Gemeindevermögen zu controlieren, Dorschläge über Derbefferungen in der Derwaltung der Stadt, in ihrer Sinanggebarung n. f. w. an die niederöfterreichische Regierung gu machen. Erhoben die Burger über ihren Richter oder über ihren Rath Beschwerde,

<sup>1)</sup> Dgl. meine Geschichte der Stadt Kornenburg, S. 243-244.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Monumenta Claustroneoburgensia III, Mr. 15.

<sup>3)</sup> Monumenta Claustroneoburgensia III, 27r. 40.

so wurde nach dem Bericht des landesfürftlichen Wahlcommiffars eine Untersuchungs-Commission eingesett, welche nach gepflogener Untersuchung der Regierung Dorschläge machte über Bestrafung der Schuldigen, über 216ftellung von Misbrauchen u. f. w. Die Regierung berichtete durch die Boftanglei "nach Bof", worauf eine Entschliegung ober Resolution erfolgte. So beschwerte fich 1711 die Burgerichaft Klofterneuburgs über "Erceffe" des Stadtrichters Dalentin Canaftoger: er berief "gar felten" ben Rath gu Situngen, bandelte nicht immer nach den Stimmen der Majoritat ("nach denen mereren ftimben") sondern "öfters nach seinem felbst eigenen bedunten", verhangte Strafen nach eigenem Ermeffen ohne den Stadtrath gu befragen, suspendierte die "außeren Rathsfreunde eigenmächtig" von ihrem Umte, eignete fich den Stadtgraben und die Diehmeide an, entzog fich, trok feiner "vielen" Baufer und Grundstucke "nambhaft" von "dem gemeinen mitleiden"1), begegnete den Bürgern, wenn fie Beschwerben porbrachten ober Sorderungen "an ihme felbiten" ftellten, "mit febr barten worten", fcutte fie "bei ihren burgerlichen gewerb mider auswendige und fremde" nicht, wie er es "feiner schuldigfeit nach" verpflichtet war, ja er beminte die Einbeimischen sogar in ihrem Bewerbe; er beobachtete bas ftabtrecht und gerechtigkeiten nach alten berkommen nicht geburend", er "ertheilte" mit dem Magiftrate "flagenden Parteien die Schleunige iuftig" nicht, er bestellte für Waifenfinder ("Pupillen") feine Dormunder ("Gerhaben"), er legte beren Dermogen nicht mit der "schuldigen ficherhait" an, hielt die Dormunder nicht gur Rechnungslegung "in rechter zeit" an, behielt bas Dermogen großjährig gewordener Waifen "geraumbe zeit" zurud und "beredete" fie "wohl gar einen nachlass zu thuen"; er laffe (fo lauten die Klagen weiter) die Stiftungen und die dazugeborigen "Grundstude" febr "hinläffig verwalten", habe die "landtsanlagen"2) auf die Burgerschaft "entweder gar nicht" ober nicht entsprechend "angeschlagen"3) und badurch einen "großen ausstand4) unverantwortlich verurfacht"; er habe ferner mit dem Magistrate die "landtsanlagen" nicht "abgesondert gehalten, sondern mit benen unentpörlichen aufgaben, blanten bestand und pupillen gelbern vermischet, besagte unentporliche anlagen-gelder fehr nachläffig eingebracht und auftatt deren von benen landtsanlagen die gemaine ausgaben bestritten, auch die zu dem gemeinen wesen gewidmete stattgeföhl, als abfahrt-, niederlag (-gelder), pactierte lerfauf, ungeld und falte maut-bestandgelder" entgegen ben Bestimmungen der Wahlcommissäre "aigenmächtig an sich gezogen und unter fich pertheilet, hingegen den ausständig gewesten ungelt bestand aus obangezogener vermischten caffa und anderen ftatt-mittlen widerumb guet gemacht, die blankenigelder auf die burger hocher, als auf die auswendigenb) mittels unbefuegt vorgeschützigemachter vergleich angeschlagen, von benen burgern zwar abschlagsbezahlungen angenohmen, mit selben aber auf öfters begehren nicht ordentlich abgerechnet, noch bei dem fteverambt eine

<sup>1)</sup> D. h. der auf jeden Burger nach feinem Befitz eutfallenden Steuer.

<sup>&</sup>quot;) D. i. die Steuern.

<sup>3)</sup> D. i. vertheilt (repartiert).

<sup>4)</sup> Stenerrudftand.

<sup>3)</sup> D. i. nicht in Klofterneuburg anfäffige Besither von Weingarten, die im Burgfrieden der Stadt lagen,

raittungsmäßige<sup>1</sup>) richtigkeit gepflogen, sondern in vil weg wider die ergangene und öfters widerholte gnädigfte resolutiones, befele und wahlverlässe sehr widerrechtlich gehandlet, auch die burgerschaft in verschiedenen vorfallenbeiten bey dero gerechtsambe schuldighermaßen nicht geschügter.

Stadtrichter Cangflöger sowie der Magistrat klagten gegen die Bürgerschaft, das sie "ihrer obhandenen psicht nicht nachgelebt, auf beschehenes ersordern für den magistrat sich nicht gestellet, sehr ost heimbliche zusambenklänsten gehalten (habe) und darber verschiedener sehr ehrenrucht, und verlezlicher schmachreden und inzichten wider selben sich ungeschent vernehmen lassen, dessenklach und nach und nach nicht werder siezu verschieden verschen gegegen, dessenklach sogar eine gestaussag unter sich gemacht und ohngehindert öffters geschehenen ernstlichen verbotts, dannoch in ungemainer anzahl sich nicht allein zur regierung gestellt, sondern auch den hoff selbsten mit großer ungestimbe angelassen, mit deme aber in vil den schuldigen gehorsamb und respect nicht prachiert, sondern in allen fählen sich sehr wieder sich este und den hoff selbsten wiedersässig und ungehorsamb erweisen baben".

Die hoftanglei wies, um ben Zwiespalt in der Burgerschaft gu beenden, die niederöfterreichische Regierung sowie die Kammer an, einen Mablcommiffar nach Klofterneuburg zu entfenden, der den Stadtrichter, den inneren und äußeren Rath fowie die gesammte Burgerschaft im Namen des Kaifers "fürzufordern" babe und "denenselben fambt und sonders obgemelte portommene ercefs, obichon ein- und anderer besondere eremplarische bestraffung perdienet bette, für dieses mahl mit ungnadten perwiesen mit porbebalt aller particular action ber beschädigten wider ihre beschädiger; anber aller deren (Erceffe) fünftigbin alfo gewifs fich zu enthalten anbefeblen, als im midrigen wider die übertretter nach beschaffenheit der sachen mit auet, leibe und lebensitraf unverschont manniglich mit allem ernit verfabren, ju deffen bewürtung bey fünftiger mablaufnembung megen deren in obigen mufsbandlungen intereffierten perfonen die beborige refferion genobmen werden folle", Stadtrichter und Stadtrath follten ben 2luftrag erhalten "ichleunige iustig" jedesmal zu ertheilen; um in Butunft "folche porgemelte ercefs und unordnungen" hintanguhalten, habe der Wahlcommiffar "eine ordentliche instruction" zu verfassen, "in selbiger aber forderift wegen öfterer baltung beren raths-feffionen und wenigstens zweymabl in der wochen, auch wo möglich in bestimbten gemiffen tagen die vorsehung bestellet, desgleichen wegen befferer verforgung beren pupillen und verficberung ibrer bagbichaft als im midrigen gleichwie de praeterito also auch ratione futuri gegen den ftatt magiftrat neben der rechtlichen verorduna der actionis subsidiariae noch andere strafen murden poractebrt werden, wie auch wegen empfiger verwaltung deren ftufftungen und nichtperalienierung der dabin gewidmeten grundstücken; ingleichen wegen genauer beobachtung und bandthabung gemeiner statt gerechtigkeiten und bass fürobin feiner mit frembten beständen verbundener Clofterneuburgerlicher burger, maillen hiedurch der ftatt gabr leicht praejudiciert werden fann, meder in den rath gelaffen noch fonften ad officia publica befürdert merde, deutlich bergeruckt werde". Die fo verfaste Instruction bat (lautet die Verordnung der hoffanglei weiter) in der "rathsituben aufgemacht" alle Dierteljahr in

<sup>1)</sup> D. i. rechnungsmäßige.

Gegenwart des inneren und äußeren Rathes "wie auch abgeerdneter von der burgerschaft abgelesen" und "nachdrucklich darob gehalten" zu werden, dass ihr "in allen jederzeit gebüchrend nachgelebet werde". Auch alle anderen Puncte, über welche die Bürger Klagen gegen Richter und Rath erhoben hatten, sollten genan untersucht, die Schuld entsprechend geahndet werden; zugleich aber traf die Postanzlei Derordnungen, damit in Jukunst, besonders mit Andfücht auf die Dertheilung der Stenern sowie auf die Derwaltung der Waisengelder und auf die Einnahmen der Stadt, Ungnlänglichkeiten möglichst hintangehalten werden. Contributionale (Stenerwesen) und Oeconomicum (Wirtschaftswesen) der Städte bildeten auch in Juhunst eine besondere Sorge der Regierung, und Kaiserin Maria Eheresia führte eine Neurodmung dieser beiden Derwaltungszweige in den "mitseldenden" landersfürstlichen Städten durch, wie im folgenden Capitel ausgessührt wird. Das bei dieser Tenordnung das Politicum (Verwaltung) nicht übergangen wurde, ist selbstwerfändlich.

Im die drei genannten Agenden der "mitleidenden" landesfürstlichen Orte zu reformieren, war 1746 eine eigene Hofcommission!) unter der Leitung des Hossammerrathes Unton Grafen von Gaisrud in die "mitleidenden" Orte entsendet worden, welche genane Erbebungen pflog, worauf den Orten eine umfassende Instruction, nach dem Leiter der Hoscommission die Kaisrudsche Justruction, nach dem Leiter der Hoscommission die Kaisrudsche Justruction, nach dem Leiter der Hoscommission die Kaisrudsche Justruction genannt, zugestellt wurde. Sie trat sir Klossennehung mit dem 1. Upril 1747 in Wirksamsteit, blieb, soweit es sich um die politische Derwaltung handelte, zum großen Cheile die 1848 in Kraft und zersel in 26 Paragraphe. Darnach sollte 1. "der gesammte Magistrat und auch die Vürgerschaft" an den "größeren seitenen Lichen tägen seit dem Gottesdienst "zahlreich" erscheinen und "an denen gewöhnlichen tägen sleista zum opfer geden".

2. Un Sonn und heiertagen hatten mahrend des Gottesdieustes in der Pfarrfirde die Wirts und Leitgebhäuser geschlossen zu sein; es war auch nicht gestattet, dass etwas gekaust oder verkaust werde, so das alle "gewölbe und läden" die "gewölbe die "gewond die "gewölbe und läden" die "gewölbe und d

mufsten.

Wer diese Westimmung übertrat sollte "empfindlich" bestraft werden. Um die "Nebertreter" zu ernieren, waren die Diertel- und Wachtmeister") während des Gottesdienstes "abzuordnen", welche "die etwa entdeckenden übertreter zur bestrafung andenten" sollten.

In den Wirts und Ceitgebhäusern sollte im Winter nach 9 Uhr, im Sommer nach 10 Uhr niemand mehr "gedulder werden". Deshalb waren diese häuser von den Viertel und Wachtmeisern "öfter zu visitieren", und die "mach ersternehnter zeit allda besindlichen mit bescheidenheit ab-

3) Ueber die Diertel- und Wachtmeister val. unten.

<sup>1)</sup> Mitglieder dieser Hosconnuission waren: Johann Christof Graf von Ged, geheimer Rath und österreichischer Die-Statiger; Jose Fras von Breuner, nieder-österreichischer Die-Statibater, der niederösterreichische Regimentsrath Graf Sanran, der niederösterreichische Regierungskausser und höfrath Joses von Managetta und kerchenan, die Käthe von Echie, von Mavenberg und Franz Unton Wimmer. (Stadiarchi Kornenburg, Missind protofoll 1695-1752, 50. 299.)

<sup>2)</sup> Es war dies eine Wiederholung des feit gerdinand I, befonders in Teiten der "Curkennoth" anbefohlenen Kirchenbesuches.

zuschaffen, die widerspenstigen aber einem rath zur weiteren bestrafung nambaft zu machen".

- 3. Die Sitzungen des Rathes und zwar "die ordinari" follten jeden Montag ftattfinden; "extraordinari-". Situngen maren abzubalten, "so oft es die notturft erbeischet"; nichts sollte in "baus-commissionen por genommen fondern alle rathsfreund berufen und von diefen alle fomobl gewöhnliche als außerordentliche sessiones fleifig ober amotion 1) frequentiert werben, mitbin feiner ohne ebebafte urfach auszubleiben befugt fein". Betraf aber eine Ungelegenheit den einen oder anderen Rathsfreund oder den Stadtrichter felbit, "ift ein folder abgutreten fculdig" und dazu allenfalls vom Stadtrichter, "und da es diefer felbiten mare, von dem feniore2) gu ermabnen". Die Stimmen follten "mit aller fittsamfeit und nach eines jedwederen eigenen gemiffen" abgegeben merden. "das conclusum von ftadtrichter in conformität deren mehreren ftimmen gefaßet, sodann von dem stadtschreiber ad notam genomen" und im Rath abgelesen werden. Die entweder einhellig oder mit Majorität gefagten Befchluffe maren vom Stadtichreiber "fleißig" ju protocollieren, in der nachften Sikung porgulejen und, wenn über einen Begenstand ber porigen Tagesordnung nicht endgiltig entschieden worden mare, barauf aufmertfam zu machen.
- 4. Diejenigen Mitglieder des Nathes, sowie jene Jürger, welche zu Commissionen berusen wurden, sollten über die Dorgänige bei der Commission "verschweigen halten" und niemandem "anwertranen, was dieser oder jener vor ein votum abgeleget habe, als wodurch meistentheils seindschaften erwecket oder doch ein und anderer abgehalten werden, ihre meinung anstichtig zu erössten, damit sie nemlich andurch denen zu besorgen habenden seindeligseiten entgehen mögen". Da durch "dieses strassauen und einem manne höchst unanständige ausschweizen meistentheils das gemeinwesen oder auch die ertheilung der justig zu leiden hat", sollten "die urheber dieses ausschweizens höheren ortes" ausgesigt werden, damit "von da aus die schuldig befundenen entweder suspendirt oder wohl gar abgesetzt, ja nach besind der sachen mit noch schärferer bestrasung angesehn werden mögen".
- 5. Die vom Nath gefasten Teschlüsse sollte der Nichter auf das genausse ausführen und nicht säumig sein. Sollte aber der Stadtrichter "gar" den "ergangenen verordnungen" selst "under" handeln, so waren die Mitglieder des Nathes "und die kanzlei" verpflichtet, "dergleichen unordnungen vor gesamten rath anzudeuten" und wenn dies nichts nütt, "höherer orten zur esehörigen einsicht selengen lassen.
- 6. Der Stadtrichter sollte "in sachen, so von dem magistrat zu entschieden seynd", nichts "vor sich allein unternehmen", sondern alles "vor dem rath bringen und hierüber die meinungen deren raths-mitgliedern vernehmen, auch nach deren mehreren stimmen den ichluß absassen"; sollte der Aichter dawider handeln, stand es jedem "Rathsfreund" frei, "die anzeige höherer orten zu machen".
- 7. Der "Magiftrat" sollte zur Ausbewahrung der "depositen und pupillar-gelder, da er dafür zu haften hat, eine eigene wohlberwahrte

<sup>1)</sup> D. i. Ubfetjung.

<sup>2)</sup> D. i. von dem Melteften des Rathes.

"depositen-lad" und eine sür die Pupillen-Gelder anschaffen und auf dem Nathhaus ausbewahren. Einen Schlüssel dazu sollte ein vom Nath bestellter "Depositen-Commissenius", einen zweiten der Stadtschreiber haben. Ueder die hinterlegten Depositen mochten sie Gelder oder "schriftliche instrumenta" sein, war ein Prototoll (Depositen-Prototoll) auzulegen, am Ende eines jeden Jahres vom Magistrate mit Zuziehung "eines burgerlichen ausschwisse" eine Scontrierung vorzunehmen. Ein Jähligeld war nur dann zu nehmen, wenn von Parteien wegen eines zwischen ihnen schwedenden Streites, Geld zu "gerichtshanden" deponierten. — Oppillargelder dursten nicht in die Depositen-Cade binterleat werden.

- 8. Der Stadtschreiber war nicht nach Willfür des Magistrates zu entlassen oder auch nur zu suspendieren; auch dei "abgehung eines zeitlichen stattschreibers" hatte in Jukunst der Magistrat nicht mehr das Recht, einen anderen "ohneweiters" auszunehmen, sondern war verpflichtet, "diesfalls die auseig böherer orten zu machen".
- 9. Die Bürgerschaft hatte dem Magistrat "schuldigen gehorsam, respect und subordination" zu bezeigen, der Magistrat aber die Bürgerschaft zu schützen, einem jeden aus derselben "auf anlangen die behörige schlennige justiz zu ertheilen" und vor allem darauf zu sehen, das das einquartierte Militär die Bürger nicht bedrücke. Komme ein derartiger Sall zur Inzeige, seien sofort dem Commandierenden darüber Vorstellungen zu machen und bleiben diese erfolglos "höherer orten die abstellung deren erzeisen zu betreiben".
- 10. Glaubt einer aus der Bürgerschaft oder die gesammte Gemeinde sich vom Magistrat beschwert, so sollte eine Weschwerde "bei rath mit bescheidenheit" angebracht werden; erfolgt keine Abslisse, so seine Sachen, die nicht in das Justizwesen oder in die Haudwerkssachen "einschlagen" und wenn sie "keine allgemeine Landesverfassung" der tressen, bei der Koscommission die Angespersssichen Sechwerde die Landesverfassung, so ist sie an die niederösterreichische Regierung in zu leiten.
- 11. Alle heimlichen Jusammenkunfte sind "auf das schärste" verboten und die bürgerlichen Jünste dürfen nur "im beisein deren vom magistrat dazu benennten commissionen zusammenkommen". Wird eine "heimliche zusammenkunft" in Ersahrung gebracht oder entdeckt, so ist sie "alsogleich höheren orten anzuzeigen".
- 12. Bei jenen Professionisten, welche Sathungen unterworsen sind, hatte der Magistrat zu sorgen, dass sie den Sathungen gemäß sich verhalten; jedes Vergehen gegen dieselben war "mit aller schärfe zu bestrafen". Infolge dessen sollte bei Bäckern, Sleischhauern und dergleichen durch biezu bestellte Commissare "des österen visitieret und das verkaufte brod und sleisch nachgewogen, auch ob jenes (das Brot) recht ausgebachen sei, obsicht getragen" werden; bei den sleischhauern sei das Sleisch, zumal "das schweinerne" zur Verhättung "aller besorglichen trausseiten" von den biezu bestellten Commissaren "je und allezeit" zu "beschauen"; es sollte "das

<sup>1)</sup> In der Gaisenefichen Instruction für Kornenburg (vgl. meine Geschichte der Stadt Kornenburg, S. 255, Punkt (2) lantet diefer Punkt gerade umgekehrt.

etwa verdächtig befundene alsogleich hinweggenohmen und dem rath wegen der beborigen vertilanna die anzeig gemacht werden".

13. Das Hausseren wurde verboten; wer aber dennoch mit Waren von haus zu haus gieng, lief Gesahr, dass ihn die Waren weggenommen wurden. Solche Waren waren zum Augen der Urmen zu versausen; daher durste sernerhin weder der Stadtrichter noch der Gerichtsdiener von den hausseren, wie es bisher üblich war, ein "Hausserer-Geld" mehr fordern.

14. Der Magiftrat sollte nicht gestatten, das "fremde, auswendige arme" in den Häusern der Vürger "als insente" ausgenommen werden, um "die besorgliche unschiedung zur patentmäßigen verpstegung zu vermeiden". Deshalb hatte sich in Zukunft jeder Vürger "vor einembung eines inmans oder inweibe" bei dem Nichter um die Etsaubnis zu melden, die aber nicht ersolgen durfte, wenn die Inlente aus den Freihösen "in verarmten stadt aufzubürden". Den in freihösen oder in Stiftskäuse nwohnenden Inlente war es verboten, ihr Dieh auf jene Orte zu treiben, wo die "Alumensuch" der Stadt zussehe, auch "grasen" dürsen sie nicht; Kinder Julente haben keinen Auspruch auf patentmäßige Verpstegung, es sei denn, dass die Freihöse oder Stiftshäuser der Stadt jährlich einen allaemeinen Veitraa seisten.

15. Wer ein Haus oder Grundsstüd aböden ließ, sollte vom Magistrat "durch decret" beauftragt werden, in einem "zulänglichen termin" das Haus zu reparieren und die Grundsstüde zu "psiegen". Kam er diesem Auftrage nicht nach, so sollten vom Magistrat bestellte "geschworene beschware und schässleute" das Haus oder die Grundsstüde ex officio)

ichaten und der Derfauf pon amtswegen por fich geben.

16. Die bestellten keuerbeschauer, wobei der jüngste aus dem inneren und der jüngste aus dem äußeren Aath als Commissare gegenwärtig sein mußten, hatten alljährlich zu Georgi und Michaeli (24. April und 29. September) die Veschau unter Guziehung des Rauchfangsehrers, Maurer und Jimmermeisters von haus zu haus vorzunehmen, dem Magistrate sobald sie irgendwo "eine seuer-gefährlichseit oder abddung antressen, mundlich Vericht zu erstatten, "damit von daraus das behörige anbesohsen und fürgesehret werde 2).

17. Der Magistrat hatte darauf zu achten, das nicht der eine Professionist Waren eines anderen "führe, die ihm nicht zustehen"; ferner war zu sehen, das die Professionisten der der Stadt nötbigen Jahl entsprechen, das hausierer, Störer und "Fretter" nicht geduldet, sondern von dem Gerichtsdiener "auf das von denen partegen beg dem magistrat bestehendes aufangen (bin) alles ernites abgeschaffet werden".

[8. Der Magistrat hatte Ehebewilligungen unentgeltich zu ertheisen. Aber er durfte die Bewilligung nicht früher hinaus geben, bevor das Frantpaar nicht nachgewiesen hat, dass es sich "ehrlich" ernähren könne; dies geschehe stäut die Justruction hinzu, in der "absicht, damit gemeine stadt

<sup>1)</sup> Ex officio wird abgefürzt ex offio geschrieben; davon stammt das heute übliche "ex offio".

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Die Instruction für Korneuburg verlaugt weiter eine hinlängliche Ungabl von Jeuereiniern und geuersprigen und zwei Wasserwägen, (Dal. meine Geschichte der Stadt Korneuburg, S. 257-.)

mit armen nicht überhäuset und durch deren verpflegung beschwärt werde". Weil aber östers arme Leute sich ohne obrigkeitlichen Consens deutoch copulieren lassen, so sei besonders "gur verfündzeit" achtzugeben; wer ohne Consens sich verfünden läßt, ist in haft zu nehmen und darüber der niederfohrereichischen Begierung die Anzeige zu erstatten, welche weitere Derordnungen tressen wird.

19. Wegen der "zur verpflegung angewiesenen armen" war die "repartition des hierzu erforderlichen beitrages dergestalten zu ordnen", dass "jener bürger, welcher mehr inleut hat nach proportion auch ein mehreres als jener, welcher wenig oder gar keine, auch sonsten nicht viel in vernögen bat, biezu contribuieren millie".

20. Hat der Magistrat für die Stadt Arbeiten zu vergeben, so sollen hiebei "nach thunlichteit" alle Professionisten "mit behöriger ordnung" berücksichtigt werden.

21. Derkäuse von Gewerben und Grundstücken waren jederzeit beim Nath anzumelden und vorzumerken, ein Griginal des Kausbeises "bei der Kauslei" aufzumehren. Waren Steuern von dem zum Derkauf gelangenden Grundstücken oder Gewerben rückständig, mußten sie, sobald der Käuser die Summe erleate, davon abaezogen werden.

22. Die Kanzlei hat in Jukunft nicht nach Willkur von den Parteien Tagen einzuheben, sondern die von der Hofcommission erlassen (aber heute nicht mehr vorhandene) Tagordnung zu beobachten; sie muste auf dem Nathhause in der Nathesinde zu jedermanns Ginscht aufgeschlagen sein.

23. Burger, die Pferde hielten und "um lohn" fuhren, waren bürgerlichen Suhrleuten auch in der Robot "gleich zu halten".

24. Jene Bürger, welche nicht im Bestie von bürgerlichen schusern maßte der Magistrat aussordern, sich "inner jahr und tag häuslich einzurichten", mödrigenfalls sie "nicht länger sollten gebuldet sondern abgeschaffet werden". Jene Hausinhaber, welche den Bürgereid noch nicht abgelegt haben, sind "biezu ernstlich zu verhalten und salls einige derselben wegen ihres höheren standes solches nicht wolstlinen tönnten, sit von ihnen die bürgerliche psticht per mandatarinm abzulegen oder doch ein revers einzureichen, das sie die gewöhlichen praestationes absühren und die bürgerlichen onera leiden wollen und sollen."

25. Der Magistrat hatte "zu erwegen", ob nicht die Unzahl der Chorsperrer vermindert werden könnte, "in welchen fall" er "sodann das

behörige von selbsten fürzukehren miffen mird".

26. Die Instruction sollte "alljährlich und zwar gleich nach dem neuen jahr auf dem rathhaus in anwesenheit des gesamten magistrat und der bürgerschaft abgelesen und denen beauten hieraus die behörigen im bructionen sormiert und herausgezogen, beynedens sothaue unstruction dem bürgerschaft erwählet wird, zu dem ende, damit sie nachsehen möge, od nach der instruction die rechnungen eingerichtet seven, in getreuer abschrift communicierer" werden. Sie war aufs genaueste zu desolgen und Ungehorsame vom Magissprach zu des eines des eines auch höherer orten zur behörigen bestrafung auzuseigen".

Stadtrichter Ceopold Reifer sowie der Senior des inneren Rathes Christof Josef Kuffner thaten alles, damit diese eben angeführten Beitimmungen der Baisrudichen Infruction fomie auch die darin begüglich der Singusperwaltung getroffenen aufs punttlichste befolgt werden. 211s im Babre 1751 dann die landesfürstlichen Wahlcommissionare nach Kloster-

neuburg famen, fanden fie "alles in bester ordnung".

Nach wie por besorate ein Mitglied des inneren Rathes die Beichafte eines Stadt-Kammerers, zwei bisweilen auch vier "innere Rathe" die Embebung und Verrechnung der Steuern, ein "innerer Rathsfreund" war Spital Commiffar und einer Spitalmeifter, je zwei endlich Propfte ber Beche bei St. Martin und der beiligen Kreng-Gede, Das Waisenamt beforgte ein innerer Rathsfreund im Derein mit dem Stadtichreiber.

So blieb es bis gur Regierung Kaifer Josefs II. Durch Bofdecret vom 24. Sebruar 1785 wurde zufolge Resolution des Kaisers bestimmt. dajs die städtische Derwaltung von Klosternenburg fernerbin aus einem Burgermeifter, drei "Bathsmännern" und einem Syndiens ju besteben babe, denen als Bilfsorgane gwei "Umtsindividuen" für die Kansleis, Registraturs: und Orotofollaeichafte, sowie ein Gerichtsdiener angeordnet maren. Burgermeifter, Rathsmanner und Syndiens bildeten den Magiftrat, ber ben 2amen regulierter Magiftrat führte1), im 19. Jahrhundert dann auch landesfürftlicher Magiftrat biek.

Der Bürgermeifter und die drei Nathsmänner wurden aus der Bürgerichaft derart gewählt, dass die gesammte Bürgerichaft aus ihrer Mitte acht Manner mablte, den fogenannten Bnragusichuis, melcher dann aus der Burgerichaft ben Burgermeifter und die drei Rath 5. manner unter Dorfit des Kreishauptmannes oder feines Stellvertreters auf vier Jahre (feit 1802 auf leben slänglich) mabite. Unch ber Syndicus wurde von dem Burgerausschus gemablt; boch mar bier die Wahlfreibeit beschränft, denn diese Stelle fonnte nur jener erhalten, der nich mit einem von der niederöfterreichischen Regierung und dem niederösterreichischen Uppellationsgericht ausgestellten Wahlfähigfeits (Eligibilitäts:) Decret ausweisen konnte"). Dass dieser in der Regel nicht aus dem Burgerftande der Stadt oder überhanpt aus den Bewohnern der Stadt genommen werden kounte, sondern in der Regel ein "fremder" war, liegt nabe, Der Syndicus batte bei Berathungen ein votum decisivum, war also im gemiffen Sinne der "vierte Rathsmann". Er batte, "fo lange er fich feines

<sup>1)</sup> Sowie in Klofterneuburg murde der Magiftrat auch in Eggenburg, Saa nnd Mödling reguliert. Unch in den übrigen landesfürftlichen Stadten bestand der Magiftrat aus einem Burgermeifter, drei Rathsmannern, einem Syndicus, zwei Umtsindividnen und einem Gerichtsdiener; doch waren die "jährliche Entschädigung" der Mitglieder des Magistrats je nach dem Vermögensstande der Orte verschieden und diese in 4 Claffen getheilt. Klofternenburg geborte mit den oben angeführten Orten in die zweite, Kornenburg nebft Culln, Bruck a. d. Ceitha, Krems und Stein, St. Polten und Cangenlois in die erfte Claffe. - In Wien und Wiener-Renftadt hatte der Magiftrat durchmegs aus Mainern mit juriptischer Vildung zu bestehen, woraus sich ergab, das die Magiftratinalen" nicht immer dem Viltagerstande der betressender Stadt angehörene, Gang besinders waren für die Magistratischen aus der Altrine ansge-tretene Officiere zu berücksichtigen. Die Magistrate dieser beiden Städte hießen org an ifierte Magiftrate.

<sup>2)</sup> Dieses Decret erhielt nur jener, der die Rechtsftudien absolviert und bei der niederöfterreichischen Regierung aus dem "politischen", bei dem niederöfterreichischen Appellationsgerichte ans dem "Indicialfad" eine Prufung gur Unsubung des Richteramtes abgelegt batte.

Dienstes würdig erhielt", als Syndicus der Stadt zu verbleiben, während ber Bürgermeister und die drei Rathsmanner, die - es sei wiederholt feine juristischen Studien nachweisen musten und auch fein Wahlfabigfeitsdecret bedurften, eine vier jahrige 21 mt soauer eingeraumt erhielten. Sie fonnten bei einer Wiedermahl "wiederum ihre Bestätigung erhalten". Nach der Wahl berichtete nämlich das Kreisamt an die Regierung, worauf die Bestätigung erfolgte oder auch nicht. So erbielten im Jahre 1798 zwei Bürger die Bestätigung nicht, obwohl "gegen ihre Derson und Aufführung nicht das mindeste Bedeuten obwaltete". Es waren Wenzel Medet und Karl Bangufch, ersterer jum Burgermeister, letterer jum Rathsmann "ordmungsgemäß" gewählt. Die Regierung verweigerte beiden die Bestätigung, weil Medet feiner Profession ein Seifensieder und Gaugusch ein Müllermeister sei, somit beide Bewerbe trieben, die der Satzung unterliegen und die nach den bestebenden Generalien von derlei Hemter ausgeschlossen seien." Es falle (motivierte die Regierung ihre Entscheidung) "von selbst auf, wie wenig dergleichen Gewerbeleute auf welche die Magistrate und politische Obrigkeiten vorzüglich aufmerkfam fein mußten, felbst zu Mitgliedern der Rathsperfammlung oder gar zu Dorstebern derselben geeignet sein, besonders gu einer Seit, mo fo vielfältig über Satzungsübertretungen geflagt werde". Dergebens waren alle Dorftellungen der beiden "Professionisten", vergebens der hinmeis, das ihr "Unsehen" dadurch "geschädigt" werde, vergebens ein Majestätsgefuch; es murde ibnen von der Regierung "nur nochmals bedeutet", das "gegen ihre Person und 2lufführung nicht das mindefte Bedenken" obwalte, sondern ihre Entfernung von diesen Memtern nur auf ihre Gewerbe Bezug habe1)." So blieb es bis zum Jahre 1802.

Durch Hofresolution vom 25. April 1802 wurde bestimmt, dass im Magistratialen, d. i. Bürgermeister und Nathemanner aller landes für filichen Städte obne nene Schätigung lebenes fänglich in ihrem Annte verblieben, welche Bestimmung dann im Jahre 1806 anch

auf die Magistrats der unterthänigen Städte ausgedehnt murde.

Der Magistrat mählte mit Stimmennehrheit die beiden "Amtsindividuen", jowie den Gerichtsdiener.

Der Bürgerausschungs aber mablte) nicht nur die "Magistratualen", sondern auch die Wahlmanner, welche "die gesammte Burgerschaft zu repräsentieren, die gange Gemeinde und Burgerschaft in gemeinsamen Wirtschaftsangelegenheiten zu vertreten, die Acchungen über die Einkünfte und Ausgaden zu controllieren und in allen Sachen, die das gange" betrasen "für die Bürgerschaft das Wort zu sübren" hatten.

Der einflusreichste Mann der Stadtgemeinde wurde der Syndicus, dessen Platy vor den Nathsmännern, unmittelbar nach dem Vürgermeister war. Dem Syndicus oblag in erster Linie die führung aller einstrechtlichen Geschäfte, er war daher von num an der "Nichter". Den Städten war nämlich die Civil- und Communal-Gerichtsbarkeit über sämmtliche Vürger

<sup>1)</sup> Urdiv des f. f. Ministeriums des Innern IV. J. Mosternenburg.

<sup>2)</sup> In Kaifer Josefs II. Jutention war es gelegen, das Burgerausschuss und Wahlmanner nicht identisch seine, doch die Gemeinden vermengten beide Begriffe und die Regierung ließ sie dabei. (K. f. Alrchiv für Aiederofterreich, Aormalien M 2925 ex (797.)

und alle Bewohner des Candgerichtsbezirtes der Stadt, soferne sie nicht einer anderen Gerichtsbarteit unterstanden, belassen worden. Untergeordnet war der Magistrat als Civilbehörde dem niederösterreichischen Candrechte, als Criminalgericht dem niederösterreichischen Uppellationsgericht).

Dem Magistrate blieb das Necht der Juhrung von Grundbüchern, das Necht der Derleihung des Bürgerrechtes; wollte er Atatholisen dasselbe verleihen, so hatte er sich an das Kreisamt um Dispens zu wenden?). Duden waren von dem Bürgerrechte gänzlich ausgeschlossen?). Ohne zureichenden Grund konnte keinem andern zum Besiese eines hauses gelangten Bewohner der Stadt das Bürgerrecht über sein Ansuchen verwehrt werden; geschah es, so stand dem Betressend der Necurs an die Candesregierung zu. Der Magistrat konnte aber auch niemand verhalten, das Bürgerrecht anzumehment).

Jeder nen aufgenommene Bürger hatte, wie früher, den Bürgereid abzulegen und erhielt den Bürgerzettel gegen Entrichtung der Bürgertare. In Bozug auf diese waren die landesfürftlichen Orte in vier Classen getheilt: Klosternenburg gehörte mit Waidhofen an der Thaya, hainburg, Dps, Eggenburg und Ret zur zweiten Classe, in der die Tare acht Gulden Conventious-Münse betrua.

Mit dem Bürgerrechte waren Ehrenvorzüge und reelle Aechte verbunden. Die Ehrenvechte bestanden "vor allem in der Ehre, Mitglied des zweiten erblichen Standes in der bürgerlichen Gesellschaft zu sein, und in dem Rechte, zu den magistratischen Diensten und Alentern zu gelangen". Die reellen Rechte bestanden a) in der unbedingten Bestisstängerlichen Gerichtschaft zu leisten); b) in dem bürgerlichen Gerichtsstand; alle Bürger Klosternerburgs unterstanden dem Magistrate ihrer Stadt, wenn sie auch in einem anderen Jurisdictionsbezirk wohnten; c) in dem Mitgenusse and dem Gemeindevermögen; d) in dem Anspruch auf Versorung im Bürgerspital.

Der Bürger hatte aber auch Pflichten, die fich "vor allem auf die schuldige Uchtung und Gehorsam gegen ihre Vorgesetzten" bezogen, dann aber auch auf die unentgeltliche Uebernahmes) ftädtischer Uemter, (5. 3. Verwaltung der Waisencasse) und auf die Beitragung zu allen städtischen Uuslagen.

<sup>1)</sup> hofdecret vom 26. Jänner 1784 und vom 20. Upril 1786.

<sup>2)</sup> Boffangleidecret vom 13. December 1781.

<sup>3)</sup> Patent vom 2. Janner 1782.

<sup>4)</sup> hoffangleidecret vom 27. Mai 1836.

<sup>3)</sup> In die erste Classe gehörte Wiener-Renstadt, Krems nud Stein, St. Holten, St. of an der Keitha, Cullu mit zehn Gulden Bürgertage; in die dritte Kornenburg, Laa, Jwettl, Laugenlois, Perchtholdsdorf und Mödling mit sechs Gulden, in die vierte Gumpoldskuchen mit vier Gulden Conventions-Münge Bürgertage. (Regierungs-Circular vom II. Angust 1802.)

<sup>&</sup>quot;) Die für den Bürgermeister und die Kathsmänner ausgesetzten Veträge waren kein Gebalt sondern eine Ent ich äd ig n.n.g. In Mossermeiburg ist nicht nachzuweisen, dass das Kreisannt einen Bürger bewegen nusste, eine Stelle im Magistrate zu übernehmen. Wohl aber sieden sich dafür Vetspiele in anderen Orten.

Das Bürgerrecht erlofd burch freiwillige Entfagung!), durch Strafe (3. B. wegen unbefnater Auswanderung oder bei ichweren Dolizei-lebertretungen) und durch den Cod.

Jeder landesfürstlichen Stadt war feit jeher die Polizeiverwaltung in Ausehung ihrer Angehörigen anvertraut, body sette ihre Ansübung voraus, das die Bemeinde Beamte babe, welche von den landesberrlichen Beborden als hinlanglich geschäftskundig angesehen murden. Dies mar der Syndicus. In diefer Binficht, sowie in Bezug auf die politischen Geschäfte unterstand jede landesfürftliche Stadt dem Kreisamte, an welches alle Rechnungen über Ein: und Ausaaben zu senden waren. Ausaaben bis zu 100 fl. fonnte das Kreisamt bewilligen; überftieg die Summe diefen Betrag, fo muste die Bewilligung der Regierung eingeholt werden.

Diese Bestimmungen blieben in Kraft, bis jum provisorischen Gemeindegeset vom 17. Marg 1849, beziehungsweise bis die im selben Jahre neuorganifierten staatlichen Berichts: und Derwaltungsbebörden ibre Umts: wirksamfeit begannen; badurch wurde die einft mit der Würde einer Stadtobrigkeit untrennbar verbundene Unsübung der Rechtspflege und des "Doliticum" berfelben entsogen.

Im Mittelalter maren Richter, Geschworene und "Genannte" ober Richter, innerer und äußerer Bath Urtheilfinder im Stadtgerichte. In demselben wurde gerichtet über Klagen der Bürger untereinander, um Schuld, fahrende Babe und um im Burgfrieden gelegenes Eigenthum, dann niedere Kriminalfälle und endlich über todeswürdige Derbrochen. Seit König Undolfs 1. Jeit wurde die Gerichtsbarkeit des Stadtgerichtes auch auf Klagen von Nichtbürgern und Unswärtigen gegen Bürger, wofür bisber das niedere Candgericht justandig gewesen war, ausgedebnt, ferner auf Klagen um alles augerhalb des Burafriedens gelegene und Burgern geboriae Gut, ob fie von Burgern oder Nichtburgern erboben murden, Das Stadtgericht murbe auf diese Weise jum ausschließlichen Berichtsftand ber Burger; nur wenn ein Burger in einem anderen Gerichtssprengel ein Derbrechen begieng und bei der That ergriffen ward, wurde er bei dem Gerichte des Chatortes abgeurtheilt. Die Michtburger, die sogenannten "Inwohner" Klofternenburgs, batten mit den Burgern den Dorzug des Berichtsstandes por dem Stadtgerichte nicht gemein.

Wohl zu unterscheiden ift von dem Stadtgerichte das Stadtgemeindegericht, deffen Unfgabe die Erhaltung des Friedens im Weichbilde war. Daber batte basselbe die Entscheidung über alle die Stadtmart oder Stadtgemeinde und deren Benützung betreffenden Streitigfeiten, Aufficht

über Mag und Bewicht und die übrigen Marktangelegenheiten.

Die Bandbabung diefer Inrisdiction mar in den öfterreichischen Städten dem Richter mit dem geschworenen Rathe, nach 1785 dem Magiftrate mit dem Syndiens übertragen und verblieb demfelben in Klofternenburg bis jum Jahre 1848. So oft in den Rathefitungen dergleichen Gegenstände Bur Sprache famen, hatten die Mitglieder des angeren Rathes und wer etwa von "ber Bemein" anwesend mar, die Rathesitube ju verlaffen. Die Dersammlung des Stadtmarkgerichtes wurde im Mittelalter "Burgtaiding" genannt.

<sup>1)</sup> Durch Jurudleaung eines Gewerbes, womit das Burgerrecht perbunden mar, erlojd das Burgerrecht nicht. (Regierungsdecret vom 21. December [808.)

Richter und Geschworene hatten auch für die Vertheilung der öffentlichen Steuerleistungen jeder Art zu sorgen, das Thun und Treiben der Handwertzünfte, deren "Ordnungen" ihrer Constituation bedurften, zu beausschied, auf die Versorgung verarmter und franker Zürger zu achten, sir die Verwaltung des Erbgutes der Waisen zu sorgen, die Vogtei über die Sechen zu üben.

Der Stadtrichter insbesondere hatte die Authsmitglieder zu den Sitzungen einzubernsen und in deutselben den Dorsitz zu führen. Ihm oblag die Preisbestimmung der Cebensmittel, die stetige lleberwachzung der Geschäftsleute. Nach ablauf seiner Amtswirtsamkeit musste er dem innern Nathe einen Nechsonschaftsbericht, "Nächteranusraitung", vorlegen. Selbe wurde von dem innern Nathe, seit dem Ende des 17. Jahrhundert auch von einem Väfrgerausschusse gegrift.

Jur Besorgung der Geschäfte standen dem Rathe beziehungsweise dem Richter Hilfsergane zur Seite und zwar: der Stadtschreiber, der Unters oder Nachrichter, der Krohn oder Waltbote, der Scherge und die von Zeit zu Zeit benöthigten Einnichmer der

Marttgefälle.

Der Stadtschreiber war seit dem 17. Jahrhundert in der Regel juristisch gebildet und hatte die Unsfertigung von Veselblen, Cadungen, Urtheilen und anderen gerächtlichen Ucten zu besorgen. Es wird auch, wie in anderen Städten, neben dem Stadtrichter der Einslußtreichse in Klosternenburg gewesen sein und sich des besonderen Dertrauens der Vürger und Inwohner erfrent haben, daher gerne bei Rathsaschäften als Zeuge zugezogen worden sein. Ihn nahm Richter und Rath auf und tonnten ihn bis zum Jahre 1746 nach Vessehen seines Untersentlichen. Die Gaistunssiehe Justruction beschräufte hierin die Macht der Stadtwertretung!), und Kaiser Josef II. erflärte, dass der Stadtschreiber beziehungsweise der Syndieus dem Auchtweis juristischer Vislatung erkringen (ein Eligibilitäts-Zeugnis haben) müsse, von der Stadt wohl nach eigenem Ernessen ernannt werden könne, jedoch von der Stadtschreiberung seine Vesschäugung einzuhosen sie, und er nur mit über Zustimmung seines Possens enthoden werden dürse. Der Syndiens blieb die 1849, an seine Stelle trat dann der von der Gemeinde ernannte Stadtseretär.

Der Unter oder Nachrichter war in Klosterneuburg sowie in Korneuburg und auderen Städten nicht etwa das physische Wertzeng der Executive, sondern ein Unterbeaumer des Stadtrichters!). Im 16. Jahrhundert mag dem Nachrichter auch die Neberwachung der Gefängnisse zugefallen sein, er bei Einhebnung des Jolles auf dem Wochenmarke Verwendung gesinnden haben: er bieß dann Marktrichter welche Stelle bis ins verige Jahrhundert nachweisder ist. Mit dem Aufhören der Märkte in Klosterneuburg hörte auch die Stelle eines Narktrichters aus. Der seit 1. Jänner 1898 sungierende Markt. Commissätzt hat die Viehund sließeichen vorzunehmen, den Viehstatzter zu sühren und alle mit

<sup>1)</sup> Vgl. oben 2. 190.

<sup>2)</sup> Dal. oben E. 193.

<sup>3) &</sup>quot;Serca von Inglitadt . . . . der was von bie Miclasen des Cheimbs nachrichter".

Cebens, und Genuismitteln bandelnde oder folche producierende Bewerbslente ju übermachen. Dor Bestellung des Martt Commisars murde die Dieb: und fleischbeichan durch ein fachmännisch gebildetes Organ beforat.

Nachrichter wurde allmäblich gleichbedeutend mit Scherge ober freimann. Wer den Unterrichter, fo lange das Umt ein angesehenes mar, bestellte, last fich nicht ausmachen.

Der frobubote mar ber oberfte ber ftabtischen Diener; feine Bauptaufgabe mar, die Befehle des Richters befanntzumachen, und darum beißt er auch des "Richters Bote"; wenn aber das Moment der Erecution betout wird, deffen "Walte oder Bewaltbote". Die Bestellung des frohnboten mar Sache des Stadtrichters, fpater der Stadt felbit. Seit dem 16. Jahrhundert wird der frohubote auch Berichtsdiener genannt und trug (feit dem XVII. Jahrhundert nachweisbar) als äußeres Zeiden feines antlichen Charafters eine Seitenwehre über der Schulter hängend. Er bezog diese Wasse, wie auch die nöthigen Kleider auf Rechnung des Stadtkammeramtes. Diese Montur bestand aus "duntlem" Tuche, verbrämt mit "Borten". In Besoldung bezog er im 16. Jahrhundert fünf Gulden: wiederholt langten an den Stadtrath Bitten des jeweiligen Berichtsdieners um Erhöhung. Die Dater der Stadt trugen je nach Umftanden den Beweggrunden Rechnung durch Juweisung von holz, Wein u. bal. oder durch Aufbefferung an barem Geld, Ueberdies fielen dem Berichtsdiener von vollzogenen Kaufverträgen - nachweisbar seit dem porigen Jahrbundert - und bei Derlaffenschafts-Albhandlungen gemiffe Sporteln gu, die von dem Werte der betreffenden Objecte abhiengen und demgemäß von verschiedener Bobe maren.

Dem Gerichtsdiener oblag por dem XVII. Jahrhundert nie die Dollgiehung von Leibesstrafen. Dazu war der Scherge oder Benter bestimmt, der auch die Todesurtheile vollzog. Ihn hielt fich nicht die Stadt, sondern in fich ergebenden fällen wurde ber vom Candesfürsten für bas gange Sand bestellte, nachweisbar seit dem 16. Jahrhundert mit eigenen Grundftuden zu feinem Unterhalte ausachtattete, and fonft mit "Freinnasbriefen" versebene und deshalb "Freimann" genannte Benter von Wien bestellt, bem nicht nur die Reisekosten, soudern auch eine andere Entschädigung "verabreicht" werden mufste.

Die Berichtstätte (ber Balgen) für Derbrecher, die mit dem Seben ibre bofen Thaten bugen mufsten, befand fich anger ber Stadt an der Wienerstraße, und noch beute beißt "bei den Sandeln" ein Plat die Balgenicheib1). Für Derbrechen, die nicht mit der Todesstrafe, fondern mit dem Pranger gealindet wurden, mar die Statte auf dem Miedermarkt. Erft in den lettverfloffenen Sechsziger-Jahren murde der Pranger entfernt; nicht gang bezeichnend erinnert baran die auf den Miedermarkt mundende Schrannengaffe.

lleber die Thätigkeit des Stadtrathes als Juftigbehörde lafst fich bei dem Mangel jeglicher Protofolle nicht viel berichten, Ilus dem Jahre 1416 ift die Pollstreckung eines Codesurtheiles bekannt, aber das traurige Schauspiel fand nicht in Klosterneuburg sondern in friedberg bei Ungsburg statt. In Klosternenburg war nämlich ein gemisser Seitz aus Ingolstadt

<sup>1)</sup> K. f. Grundbudamt, Klofternenburg A.

eingewandert und in seiner neuen Beimat Nachrichter geworden. 21s solcher ließ er fich aber Derachen zu ichulden tommen, fo bass er zum feuertobe verurtheilt wurde. Er hatte jedoch die frauen Klofterneuburgs berart für fich gewonnen, das fie für ihn fürbitte einlegten und nicht nur feine Begnadigung erlangten, sondern auch erwirften, das ihm die freiheit geschenkt murbe. Doch er mar für die ermiefene Gnade und Milde außerst undantbar: er sandte nämlich der Stadt einen gebeebrief und verlangte eine große Summe Geldes, nach beren Empfang er die gebbe einstellen wollte, Die Stadt mandte fich in diefer Lage an den Bergog und diefer perbot, fich mit "Geld oder Gut" abzufinden, befahl vielmehr ihn gefangen zu nehmen und der gerechten Strafe guguführen. Seit mufste fich aber der drobenden Befahr ftets zu entziehen, ichna Brandbriefe in Klofterneuburg an, fette die Umgebung durch eine Beibe von feuersbrunften in Schrecken und brannte auch das dem Stifte Klofterneuburg gehörige Dorf Bierbaum auf dem Tullnerfelde "von der burger megen" nieder, ja legte fogar Röhren mit Dulper angefüllt in die Stadt Klosterneuburg, damit fie abbrenne. Jedoch lettere Unschläge murden vereitelt und nach 8 Jahren endlich, nachdem die Stadt viele Opfer gebracht batte, gelang es seiner in Baiern habhaft zu werden, worauf er, wie erwähnt, zu friedberg enthauptet murde 1).

Urtheile, welche schwere Strafen betrafen, musten nach der Candesgerichtsordnung Kaiser herdinands I. dem Argimente der niederösterreichischen Cande, seit Maria Theresia dem niederösterreichischen Appellationsgerichte zur Revision und Bestätigung vorgelegt werden; oft wurden die Strafen gemildert; Todesstrafen konnten erst vollzogen werden, wenn

der Kaifer als Candesfürft den Derurtheilten nicht begnadete.

Die Berichtsbarkeit des Stadtrichters erstreckte sich über einige Orte der Umgebnug und über die gange Stadt, ausgenommen das Stift mit feinen Baufern, wo der Propit beziehungsweise sein Umtmann das Gericht übte, wenn die Deraeben nicht mit dem Tode zu fühnen waren. Da die Rechte der Stadt und des Berichtes nicht ftrenge abgegrenzt waren, fich auch ein für allemal nicht strenge abgrenzen ließen, da ja im Caufe der Zeit sich so mannigfaltige fälle ergaben, dass nicht stets in den Privilegien Vorsorge getroffen werden tonnte, fo entstanden zwischen Stadt und Stift Streitigkeiten; endlich mandten fich beide Parteien an Bergog Albrecht V., damit er eine Entscheidung über die Rechte der Stadt und des Stiftes treffe. In Bezug auf die Berichtsbarteit bestimmte er, durch Spruchbrief vom 21. Mai 1417, dass das Stift, beziehungsweise der Propft oder der von ihm bestellte Umtmann über alle Dersonen, geiftlichen und weltlichen Standes, die innerhalb des Klosters "in den fiel, in den gusterhof, in St. Cunegundenhof, in der oblay, im grafbof, in dem tophoff und in dem oberen spital" mobnen, die Berichtsbarteit habe, ausgenommen für Nothgucht, Diebstahl und Mord. Ueber Diefe brei Bergeben, "Die ben Tob anruren", richte ber Stadtrichter und zwar hat der Propft oder fein Umtmann gegebenen Salls einen derartigen Derbrecher auf erfolgte forderung des Stadtrichters auszuliefern "als recht und von alter berkomen ift".

für einige Zeit war Ruhe, aber bald gab es wieder Weiterungen zwischen Stadt und Stift, welche wir unten zusammenhängend in dem Capitel

<sup>&#</sup>x27;) Monumenta Claustroneoburgensia I, S. 17.

des Derhaltniffes zwijchen Stadt und Stift besprechen werden. Dem Schluffe diefes Capitels aber find noch einige Worte über die Derfaffung ber Gemeinde nach der Organisation der landesfürstlichen Beborden binzuzufügen. Diele Agenden, welche diese jest besorgen, gehörten bis 1848 beziehunasweise 1849 in den Amtsbereich von Richter und Rath Klosternenburas. natürlich nur den Burgfrieden der Stadt, beziehungsweise den Candgerichtsbegirt, in Betracht gezogen. Die Rechte der Stadt erlitten alfo damals eine Einbufe; hingegen murde ihr aber durch das provisorische Gemeindegeset vom 17. Märg 1849 und durch das Reichsgemeindegeset vom 5. Mär; 1862 ein selbständiger Wirkungstreis eingeräumt, der alles das umfast, "was das Intereffe der Bemeinde gunachit berührt und innerbalb ibrer Grengen durch ibre e i a e n e n Kräfte besorat und durchaeführt werden fann: in diesem Wirfungsfreis trifft die Gemeinde durch ibre von ibr frei gewählten Dertreter Unordnungen und Derfügungen nach freier Selbitbestimmung. Rebitbei haben die Gemeinden die Verpflichtung, für die Swede der öffentlichen Derwaltung mitzuwirken. Es ift dies der übertragene Wirfunastreis".

Die Bemeinde with in ibren Ungelegenheiten burch einen Bemeindeausichus und einen Bemeindevorftand vertreten, weshalb beide auch Bemeindevertretung beigen. Der Gemeinde ausschuss ift beschliegendes und übermachendes, der Gemeindevorstand verwaltendes und vollziehendes Organ. Ersterer bestand nach dem Gefete vom 17. Mars 1849 für Klofterneuburg, beffen mablberechtigten Bewohner in drei Wahlforper getheilt wurden, aus 24 Mitgliedern u. 3w. aus jedem Wahlforper 8. Die erste Wahl der freigewählten Gemeindevertretung mar am 8. Juli 1850, und als Mitalieder des Gemeindeansschusses giengen aus der Wahlurne hervor: a) im ersten Wahlforper: Jojef 2lichinger, Kaufmann; Josef Schwinner, t. f. Steuereinnehmer; frang Beberder, t. t. Begirts Commiffar; Bieronymus Ofterreicher, Pfarrer bei St. Martin; Wilhelm Sedlaszet, Propft des Stiftes Klofterneuburg; Friedrich Baumann, Stadtpfarrer und Bauptschuldirector; Frang Blauensteiner, Bauptmann im f. f. Pionnier-Corps und Kajernen-Derwalter; frang Weigert, Stiftshofrichter. b) 3m zweiten Wahlförper; Frang Kohlert, fleischhauer; Michael Buff, Branmeifter; Karl Maurer, ararifder Bauunternehmer; Deter Bebenaruber, Baumeister; Josef Konrad, Wirtschaftsbesitzer und Curator der Cangftoger's schen Besitzung: Ceopold Damianisch, Gastwirt; Josef Brunner, Bandelsgartner; Dr. Bartmann Seibig, regulierter Chorberr. c) Uns dem dritten Wahlforper: Beinrich Beder, Babhausinhaber, Josef Cabinger, Gastwirt; Josef Boffirchner, Wirtschaftsbesither; Angust Konrad, Wirtschaftsbesither; Josef Riennessl, Simmermeister; Ceopold Kapeller, Wirtschaftsbesitzer, Georg Preifeder, Wirtschaftsbesitzer und Urmenvater; Josef Mert, Kaufmann. Jeder Wahltorper mabite vier Erfatymanner u. 3m. a) der erfte den Schloffermeifter Dalentin Dogel; den Kaufmann Coopold Micdet; den Bactermoister Alois Miedermayer und den t. t. Steneramts Official Franz Jagelsky. b) Der zweite: Leopold Prem, Gastwirt; Josef Frofchl, Wirtichaftsbesitzer; Frang Rutter, Gastwirt; Karl Krapfenbauer, Wirtschaftsbofiter. c) Der britte : Frang Preifeder, Martin Buber, Jojef Spring und Johann Ziegler, fammtliche Wirtschaftsbesitzer. 2m 14. Juli 1850 fand die feierliche Beeibigung in der Stiftsfürche ftatt, abends murde gur feier des Tages der Stadtplat (heute Nathhausplat) seitlich beleuchtet, und der Oberft Vincenz freiherr Schlechta von Wichtebrad, der keine Gelegenheit vorüber gehen ließ, seine Sympathien für die Stadtgemeinde an den Tag zu legen, veransfaltete einen musstalischen Japfeustreich!).

Nach dem Reichs-Gemeindegeset von 1862 und der Gemeinde Ordnung sir das Erzherzogthum Gesterreich unter der Enus vom 31. März 1864 besteht der Gemeindeausschuls für alle Orte mit mehr als 6000 Bewohnern, also auch sür Klosternenburg, aus 30 Mitgliedern; früher zählte der Gemeindeausschuls 27 Mitglieder.

Der Gemeindevorstand besteht aus dem Gemeindevorsteher und mindestens zwei Gemeinderäthen. Machen es die Geschäfte und Derhältnisse nothwendig, kann der Gemeinderäthen. Machen es die Geschäfte und Derhältnisse nutsprechend erhöhen; doch darf die Jahl den dritten Cheil der Eunschmisse mitglieder nicht überschreiten. Die Mitglieder des Gemeindevorstandes gehören auch dem Ausschusse an und es ist deren Ausgahl in jener der Unsschussmitglieder begriffen. Mosterneburg zählte entsprechend der Wählersahl zunächst vollen Gemeinderäthe (Weder, Damianisch, Auff und August Konrad); im Jahre 1864 wurde ihre Jahl auf füuf, 1867 auf sechs,

1888 auf acht und 1891 auf sehn erhöht.

Tropbem der Gemeinde im Jahre 1848 eine Reihe von Agenden entzogen und landesfürstlichen Beborden überwiesen murden, bat fie doch ein großes Bebiet zur Derwaltung. 3hr obliegt die Sorge für die Sicherbeit der Person und des Eigenthums, fur die Erhaltung der Gemeindestragen, Wege, Plate und Bruden, die flurenpolizei, die Cebensmittelpolizei und die Unfficht über Mag und Bewicht, die Gefundheitspolizei, die Grundpolizei und die Bandhabung der Dienstbotenordnung, die Sittlichkeitspolizei, das Urmenweien, Ban- und fenerpolizei, Einflusnahme auf die Schule, und endlich die Mitwirkung bei einer Reibe von Agenden, die in erster Einie eben landesfürstlichen Beborden maemiesen find. Der Wirkungsfreis der Gemeinde ift ein weiterer und auch ein freierer geworden : mit Beginn der Autonomie der Gemeinde mehrte fich das öffentliche Intereffe für Diefelbe, fpeciell feit dem Jahre 1868. Mande wichtige Einrichtung murde getroffen, fo die Sparcaffa, die Erweiterung der Schule, die Unlage von Stragen, die electrifdje Beleuchtung; auch fur eine Wafferleitung wurden Vorarbeiten ins Wert gefett und die Canalifierung der Stadt, bodit ichwierig bei den gang eigenthumlichen Terrainverhaltniffen, die vielleicht feine zweite Stadt in Niederöfterreich gu überwinden hat, in Angriff genommen. Micht vergeffen darf man, dajs die Stadt arm ift, das die einstag Erwerbsauelle der Burger und Bewohner, der Weinbau, feit Jahren verfiegt ift und dafs fie erft allmählich wieder geschaffen wird. Miemand wird der antonomen Gemeinde das ebrenvolle Tengnis verweigern konnen, das fie nach allen Richtungen bin in ftetem fortidreiten begriffen ift; Seit die beengenden Schranten, feit die grenge Bevormunding durch den Staat beseitigt ift, bat die

<sup>3) &</sup>quot;Als Erinnerungsblatt fir fämmtliche Wähler" ließ der neue Gemeindeaussichnis 1850 bei Carl Ileberreiter in Wien eine Brochure (15 Seiten) drucken, welche ausführlich die Wahl und die gleier der Beeidigung darftellt. — Diese Brochure ist damals nudscickeinlich in reichsichen Maße vertheilt worden, hente gehört sie 3n den bibliographischen Seltenbeiten.

jeweilige Stadtvertretung nichts unterlassen, was geeignet ist, die Stadt auf den höhepunkt jener Entwickung zu sühren, die sowohl übere glorreichen Dergangenheit, wie überen Range als Vorort von Wien an einem der schäusten Punkte unseres heimatlandes vollkommen entspricht. Was die Stadt nunmehr ist und hat, verdauft sie der Lübrigkeit und dem opferwilligen Sinne übere Lürger, die über patriotischen Psichten mit Verständnis ersassen. Ihm der Stagen, die über patriotischen Psichten mit Verständnis ersassen. Ihm der Kohn, aufwarts nach dem Tode". Mögen sie den Sieg davontragen über spiehöurgerliche Kleinstädterei, mögen sie erreichen, dass es dei kragen, welche die Entwicklung der Stadt betreffen, keine Parteien gibt, sondern nur eine, die heißt Klosternen und urg er? Dann wird die Stadt blühen und gedeihen und zunehmen an häuser und Verstätung wie bisher. Neber ihr Wachsthum in dieser hinsicht gibt solgende auf Grund authentischer Quellen zusammengestellte Tabelle Lusschließ. Man zählte:

| im Jahre | Länfer | Einwohner |
|----------|--------|-----------|
| 1795     | 465    | ?         |
| 1822     | 479    | ?         |
| 1831     | 484    | 2897      |
| 1853     | 3      | 4657      |
| 1870     | 499    | 5330      |
| 1880     | 651    | 7365      |
| 1890     | 734    | 8988      |

## Die Abgeordneten Klofterneuburgs.

Klofterneuburg batte das Recht in die Stande Versammlung einen Dertreter - feit dem 16. Jahrhundert war es in der Regel der Stadt richter begiebungsweise ber Burgermeifter - ju entsenden, ber aber nicht stimmberechtigt mar. Er bilbete mit den Vertretern der anderen 18 mit leidenden Städte1) und dem Bertreter der Stadt Wien den vierten Stand, der in der Stände Dersammlung nur eine Stimme batte, also nabegu bedeutungslos war. Unders wurde es 1848, als ein Vertreter, Abgeordneter, in den Candtag und in den Reichsrath gewählt murde, wie wir oben Seite 171 ausgeführt haben. Alls aber die Verfaffung von 1849 und die Grundrechte aufgehoben, die Schwurgerichte beseitigt, die Gemeindeverfaffung umgestaltet und an Stelle ber Candtage berathende Ilusichuffe aus bem Erbadel und den Grundbefigern gesett murden, hatte die Stadt in Candesund Reichs Ungelegenheiten teinen Vertreter. So blieb es, bis durch das Octoberdiplom (20. October 1860) die verfaffungemäßige Mitwirfung des Beichsrathes anerfannt, und durch das februarpatent (26. Februar 1861) Candesordnungen und Candtagswahlordnungen für jedes einzelne Kronland erlaffen murden. Darnach bestaud der Candtaa Miederöfterreichs aus dem jeweiligen fürsterzbischof von Wien, dem Bischof von St. Polten, dem Rector der Wiener Universität (Virilftimmen) und

<sup>1)</sup> Dgl. oben 5. 85.

aus 66 auf 6 Jahre gewählten Abgeordneten, von denen 15 der große Grundbefig, 24 die Städte und Märkte, 4 die Handels und Gewerbekannnern und 20 die Landgemeinden wählten. Für die Wahl eines Abgeordneten in die Städte-Curie bildete Klosternenburg, Culln und der Markt Könighetten ein ein en Wahlbezieft, die Wahl erfolgte direct.

Durch das neue Wahlgeset vom 1. Angust 1896 besteht der Candtag aus 78 Mitgliedern, nämlich aus den drei Prüslitimmen wie seit 1861, dann ans 16 Albgeordneten des großen Grundbesites, aus 58 der Städte einschließlich der von der Handels- und Gewerbefammer gewählten und aus 21 der Candgemeinden. Klosernenburg bildet wie früher mit Tulln und Königstätten ein en Wahlbezirf der Städte und wählt direct einen Abgeordneten. Doch ist eine Mahlbezirfes wie von 1861—1895, an seine Stelle trat Tulln').

Die Abgeordneten") des Städte-Wahlbezirtes Klosterneuburg, beziehungsweise Tulln seit 1861 bis beute sind:

| Adolf Freiherr Pratobevera von Wiesborn |  | 1861-1869  |
|-----------------------------------------|--|------------|
| Dr. Josef Bauer                         |  | 1870-1878  |
| Dr. Unton Kerschbaumer                  |  | 1878-1884  |
| Dr. Josef Ritter von Baner              |  | 1884-1886  |
| Dr. Georg Granitsch                     |  | 1887-1896  |
| frang Bölgl                             |  | feit 1896. |

Bis zum Wahlreformgesetz vom 2. April 1875 entsandte Niederösterreich in den Acichsratt zwei Mitglieder des Cambtages, unter diesen war die 1869 Klosternendurgs Candtagsabgeordneter Freiherr Pratobevera. Als durch das Wahlreformgesetz von 1873 directe Wahlen in den Reichsrath eingesührt wurden, entsielen von den 555 Aeichsrathsabgeordneten 57 auf Niederösterreich, von denen 8 dem großen Grundbesst, 77 den Städten, 2 der Handels und Gewerbetammer, 10 den Candgemeinden angehörten. Klosternendurg hatte mit St. Pölten, Melk, Herzogendurg, Pöchlaru, Waidhofen an der Wobs, St. Peter in der Iu, Seitenstetten, Imstelten, Scheidbs, Cullin und Königstetten einen Abgeordneten direct zu wählen<sup>3</sup>).

Durch das neue Wahlgesch') vom 14. Juni 1896 durch welches die Eurie der allgemeinen Wählerclasse eingessibert wurde, wurde die Jahl der Reichsrathsabgeordneten auf 425 erhöht; es entsendet Riederssierreich seit 46 Ibgeordnete in den Reichsrath, wovon 8 dem großen Grundbesse, 17 den Städten, 2 der handels und Gewerbetammer, 10 den Kandigemeinden und 9 der allgemeinen Wählerclasse angehören. Klosternenburg bildet mit den oben genannten Städten und Närften einen Wahlbesirf der Städte. En rie, der einen Abgeordneten direct wählt. Mit Tulln, Algenbrugg, Amssetten, haag, St. Peter in der An, tybes, Waidbosten an der Ibbs, Scheibbs, Mant, Ganning, Oursersdorf, hieging, 5t. Pöten

<sup>1)</sup> Candesgesethlatt [86], S. 27; [896, Ur. 58.

<sup>2)</sup> Die Biographien der einzelnen Abgeordneten fiebe im Unbang.

<sup>3)</sup> Reidesaefenblatt 1873, Mr. 40 und 41.

<sup>9</sup> Reichsaesethblatt 1896, 27r. 169.

Gersogenburg, Kirchberg an der Pielach, Melf, Meulengbach, Eilienfeld, Sainfeld einen Wahlbezirk) der 5. Eurie der ein en Abgeordneten entfendet.

Die Reichsrathsabgeordneten des Wahlbegirfes, zu dem Klofternenburg für die Städte Curie gebort, find:

| Dr. Johann    | Ofner | <br> | 1875 - 1887 |
|---------------|-------|------|-------------|
| Josef Urfin   |       |      | 1888-1891   |
| Gottfried Jar |       |      | fait 1801   |

Uns der allgemeinen Wählerstaffe wurde 1896 Dr. Josef Scheicher gewählt.

## Die staatlichen Beborden in Klofterneuburg.

1. Die Begirtshauptmannichaft. Durch bas Gefet pom 7. September 1848 murden die bei den Dominien (Berrichaften) und bei den Magistraten bestandenen Beborden, welche allgemein Patrimonialbehörden biegen, aufgelöst; an ihre Stelle traten landesfürftliche Berichtsund politische Beborden. Cetteren fiel die Aufgabe gu, für die Kundmachung und Pollziehung der Bejete, für die Aufrechtbaltung und Berftellung der Sicherheit, der öffentlichen Ordnung und Unbe im Umfange ibres Umtsgebietes zu forgen. Insbesondere follte der Wirkungefreis der politischen Beborden umfaffen: die Evidenzhaltung der Bevolferung, die Erhebung und Sufammenftellung ftatiftifder Daten, die Mitwirkung gur Ergangung, Derpflegung und Einquartierung des heeres, das Vorfpaumvesen, die llebermadjung der Geburts, Eber und Sterberegister, das Pajst, Beimatst und fremdenwesen, die Derwendung ber Gendarmerie, die Gewerbe- und Bandelsfachen, das Sanitätsweien, die Bemeindeangelegenheiten, die Kirchen, Schule und Stiftungsfachen, die Oberaufficht über die Wohlthatigfeitse und humanitätsanstalten und über alle öffentlichen Institute; die Sorge für die Integrität und Epidensbaltung der Beichse und Candesgrengen und für die Instandbaltung der Cand, und Wasserstragen, die Mitwirkung bei der Bemeffung, Einhebung und Abidreibung der directen Steuern und die Unterftutung ber Gefällsorgane nach Maggabe ber Stener und Gefällsgesete. die Candesculturfachen, die Uebermachung der Preffe und Dereine, Privilegiens Angelegenbeiten, Die Streitigfeiten fiber Mafferrechte und Banten, Einflusenahme auf Erpropriationen, auf die Bildung der Geschwornenlisten und auf die Organisation und auf die Derwendung der Bürgerwehr; die Derfaffung der Poranicblage fur die politische Udministration, fur die Stragenund Wafferbauten der Autsbezirke.

Die politische Abministration gehört, so bestimmt das obengenannte Gesch, zu oberst in den Bereich des Münisterinus des Juneun. Die diesem untergeordneten Beschoden zweiter Instanz saben nicht nur die im Bereich dieses Ministerinus zumächst gehörigen Geschäfte zu besorgen, sondern als Organe der anderen Ministerien, und zwar nannentlich des Sinanzuninssterinus, des Ministerinus für Cultus und Unterricht, für Handel, für Candescultur und Bergweien (Alderban Ministerium) u. s. w. nach den

<sup>1)</sup> Die Wahlorie find : Enlln, Amfietten, Waidhofen an der Bbbs, Scheibbs, Purfersdorf, St. Polten und Lilienfeld.

darüber erlassenen Dorschriften oder besonderen Weisungen dieser Ministerien entweder selbständig oder mitwirkend einzuschreiten.

In Angelegenheit der kinanzverwaltung standen und stehen seit 1868 für die Geschäfte der directen Besteuerung der politischen Ischerde die landesstürstlichen Steuerämter, die Steuerdirectionen, die Einkommenund Erwerbsteuer-Commissionen und die finanz-Candesdirectionen zur Seite.

Diese dem Ministerium des Junern untergeordnete Vehörde zweiter Justanz heißt in Niederöskerreich, wie in den anderen Kronländern die Statthalterei; ihr wurden die Vezirtshauptmaunschaften getheilt. Niederöskerreich wurde mit Ausschlass von Wien in 17 Vezirtshauptmaunschaften getheilt. Diese Vehörden hatten die untere politische Geschäftsführung zu besorgen und traten überhaupt in den durch die Derställung, durch das Gemeindegeseh, durch die Unsthedung und Vezustenmodificierten Wirtungstreis der bisherigen politischen Obrigteiten und Kreisäunter. Derwaltet wurde jeder dieser Vezirte von einem Vezirtshauptmaune, der sie die gesamnte Geschäftsführung der seinem Unter unwittelbar anvertrauten Vernecht wurde jeder dieser Vezirte von einem Vezirtshauptmaune, der für die gesamnte Geschäftsführung der seinem Unte munittelbar anvertrauten Vernechten verantwortlich war. Die Vezirtshauptmaunschaften sür ausgedehntere oder stärker bewölftete Territorien waren dergestalt mit Personale ausgestattet, dass ein Vezirtscommissen zur Erponierung verwendet werden fonutel).

Don den [7 im Jahre [849] zur Aufstellung gelangten Bezirksbauptmannschaften erhielt eine ihren Sit in Klosternenburg mit einer Expositur in Tullu?). Jede Bezirkshauptmannschaft umfaste mehrere Gerichtsbezirke; die in Klosternenburg iene von Klosternenburg, Tullu und hernals. Sie begann ihre Anntswirksamkeit3) gleich den übrigen Bezirkshauptmannschaften Aiederssikerreichs am [6. Jänner [850. Jun Bezirkshauptmanne war der bisherige Kreiscommissär im Diertel ob dem Wienerwalde Josef Enk Ebler von Eukenan ernannt.

Noch bevor sich die neue Behörde bei der Bevöllerung eingelebt hatte, wurde durch Allerhöchses Cabinetsschreiben vom 51. December 1851 eine neue Derwaltung in Unssicht gestellt'i und das im Jahre 1849 begonnene Werf spitert. Man griff hiebei auf die Eintheilung vor 1848 gurud und theilte Niederösterreich mit Ausschluss von Wien wieder in vier Kreise, welche sich mit den bis 1848 beziehungsweise 1849 bestandenen Kreisamtern vollständig deckten. Jeder Kreis wurde in Bezirke untergetheilt und in jedem Bezirke an Stelle des bisherigen Bezirksgerichtes ein Bezirksamt errichtet. Die Bezirksämter waren für den ihnen zugewiesenen Bezirk die

<sup>1)</sup> Dgl. "Die n.-ö. Statthalterei von 1501-1896", S. 5 ff.

<sup>3)</sup> Die übrigen Begirfshauptmanusschaften waren: hiehing, Brud an der Leicha, Wienter-Lenfadt, Rennkrichen Kornenburg, Groß-Eugersdorf, Oberhollabrunn, St. Polten, Scheibbs, Maldhofen an der Libbs, Amsteren, Krenns, Jwettl, Waidhofen an der Chapa und horn. Erposituren hatten außer Alchernenburg al Brud an der Keitha in Hainburg, h. hiehing in Mödling, c) Wiener-Alenfadt in Baden, d) Groß-Eugersdorf in Marchaga, e) Kornenburg in Stoken, d) Groß-Eugersdorf in kleibe, der Brudger in Brudger, d) hier in Kaben, d)

Die Stadt Wien mar unmittelbar dem Statthalter nutergeordnet.

<sup>3)</sup> Sandesaefetblatt 1850, 27r. 7.

<sup>1)</sup> Reichsgesethblatt 1852, 21r. 4.

untersten landesfürstlichen Behörden "in allen nicht ausdrücklich anderen Behörden oder Organen vorbehaltenen Verwaltungs und Justiggeschäften". Wegen dieser Vereinigung von politischer Verwaltung und Justig nannte man die Bezirfsäunter auch ge mißt die Eszirfsäunter. Nebergeordnet waren den Bezirfsäunter unfür die politische Geschäftsführung die für jeden Kreis bestellten Kreis de hörden, die in Aiederösserreich ihren Sig in jenen Städten hatten, in welchen die 1849 die Kreisenter gewesen waren, ausgenommen im Viertel unter dem Wienerwalde, wo Wiener-Aenstad zum Sig bestimmt wurdel). Die Kreisehehrden und Bezirfsäunter begannen ihre Untswirtsamteit mit dem 50. September (854, die Bezirfshauptmannsstadten isellten au diesem Tage ihre Thätiakeit ein nud wurden ausseldsaten

Schon nach 6 Jahren fehrte man, um den Derwaltungsorganismus zu vereinfachen, fur die politische Derwaltung zum Theil wieder auf die Einrichtungen por 1854 gurud. Sunachft wurden die Kreisbehörden aufgelaffen; fie stellten am 50. April 1860 ibre Umtswirtsamteit ein und ben arößten Theil ihrer Maenden übernahmen die Begirtsämter3). Die Vereinigung der politischen Derwaltung und Juftig bei den "unterften landesfürstlichen Meintern" führte aber ichon 1867 in einigen Canbern gur Trennung ber Mgenben der Rechtspflege von der Derwaltung und wurde 1868 anch in Mieder öfterreich durchaeführt!). Das Cand wurde mit Ilusnahme von Wien für die politische Dermaltung in 18 Umtsbezirte, Bezirtsbanptmanuschaften genannt, getbeilt, doch Klofternenburg nicht mehr Sit derfelben. Sein Berichtsbezirk bildete mit dem von Tullu und Bernals die Bezirkshauptmanuschaft Bernals bis jum Schluffe des Jahres 1889. Durch Allerhöchste Entschließung vom 12. Jänner 1889 und vom 14. August 1889 wurde dann in Währing eine neue Begirtsbauptmannichaft errichtet, melde den Berichtsbezirk Klofterneuburg und Tulln nebft dem von Währing umfastes) und am 1. Janner 1890 ihre Umtswirtsaufeit begann. Dody, ichon nach zwei Jahren trat eine neuerliche Menderung ein. 2lus Aulas der Dereinigung mehrerer Gemeinden und Gemeindetheilen mit Wien wurde die Begirtshauptmannschaft Währing nebst ber von Bernals, Bieging und Sechshaus aufgelöst und zwei nene Begirkshauptmannschaften errichtet : Bieking-Umaebung und Tullu. Cetterer murden die Gerichtsbegirte Utenbrugge), Kirchberg am Wagram?), Klofterneuburg und Tulln zugewiesen; fie amtiert8) feit 1. Januer 1892.

2. Das Bezirtsgericht. Die bisher von den Magistraten und berrichaften ausgesiehte Gerichtsbarteit gieng zufolge des Gesetes vom

<sup>1)</sup> Als Sih des Kreisamtes Dierrel untern Wienerwald war 1753 Craisfirden in Unssiicht genommen, doch wurde dieses Ann dasselh zumächt nicht activiert, sondern batte seinen Sih in Wien. Kaiser Josef II. verfügte 1782 die Verlegung nach Traiskirchen, doch 1819 wurde das Aunt neuerdings nach Wien verlegt. ("Die n.d. Statthaltere von 1501—1896)". S. 64.)

<sup>2)</sup> Landesgesetzblatt 1854, 27r. 215.

<sup>3)</sup> Reichsgesethlatt 1859, Ur. 225 und 237; 1860, Ur. 80.

<sup>1)</sup> Reichsgesetzblatt 1868, Mr. 44 und 101.

<sup>5)</sup> Reichsaefetiblatt 1889, 27r. 160.

<sup>&</sup>quot;) Bisber gur Begirtsbanptmanufchaft St. Polten geborig.

<sup>1)</sup> Bisber gur Begirkshauptmanufchaft Krems gehörig.

<sup>&</sup>quot;) Reichsgesethlatt [89], 27r. 179.

7. September 1848 auf die landesfürstlichen Gerichte über. Durch taiserliche Entschließung vom 14. Juni 1849 murden die Grundzüge der neuen Gerichtsverfassung genehmigt und als Gerichte bestellt: Bezirtsgerichte, Bezirts Collegialgerichte, Candesgerichte, Cansalgerichte und der oberste Gerichtes und Cassationsbof!).

Jufolge faiferlicher Derordnung vom 26. Juni 1849 murden in Riederöfterreich 11 Bezirksgerichte erfter Claffe, zugleich Bezirks Collegial Strafgerichte, 57 Begirtsgerichte gweiter Claffe und 5 Begirtsgerichte britter Claffe errichtet. Klofterneuburg wurde der Sitz eines Bezirksgerichtes zweiter Claffe, das dem Jurisdictionsbezirt des Wiener Candesgerichtes gugewiesen murde. Diefes Candesgericht follte als Uppell und Schwurgericht, als Civil-Collegialgericht und als Strafgericht für Dergeben fungieren"). Jum Sprengel des Klofternenburger Berichtsbezirtes geborten aber nicht alle Orte, über welche bis 1848 der Magistrat das Candgericht ausgeübt hatte. Es waren dies nebst der Stadt Klosternenburg die Dorfer : Krikendorf, Weidling, Kahlenbergerdorf, Mußdorf, Beiligenstadt, Gringing, Unterdöbling, Menstift, Salmannsborf und der größte Theil von Kriftendorf. Dem Begirtsgerichte Klofternenburg murben gugemiesen; die Stadt Klofternenburg einfelieflich des Stiftes, Bringing, Beiligenstadt, Boffein, "Kablenbergerdorfel" mit der Katastralgemeinde Josefsberg, Kierling, Krigendorf, Augdorf, Weidling und Weidlinabach mit einem flacheninhalte von 1'5 Quadrat-Meilen (= 86.319 km2) und 13.366 Einwohnern3).

Dieser Umfang blieb, als im Jahre (854 an die Stelle des Bezirtsgerichtes das gemischte Vezirts amt trat, das zufolge Gesep vom I. Juni 1868 wieder ein selbständiges Gericht wurdet). Das Bezirtsgericht Klosterneudung untersieht nach wie vor 1868 dem Eandeszerichte Wien. Der Sprengel desselben erlitt aber mannigfache Deränderungen. Als im Jahre 1876 das Bezirtsgericht Währing errichtet wurdes, wurden Außdorf, heiligenstadt, Grinzing, Kahlendergerdorf mit Josseddorf unsgeschieden, so das der Bezirt nur mehr 6 Katastrale und Ortsgemeinden mit 7449 km² und 8241 Einwohnern zählte. Da aber noch im selben Jahre die Ortsgemeinde Gugging aus dem Sprengel des Gerichtsbezirtes Tulln ausgeschiedens und dem von Klosterneudurg zugewiesen wurde, vernehrte sich die Jahl der Ortse und Katastralgemeinden auf 7, mit einem klächeninhalte von 79 km² und 8466 Einwohnern. Seither hat die Einwohnersahl des Bezirtes bedeutend zugenommen, und man zählte 1898 etwas mehr als 15.500. Der Hauptantheil fällt auf die Stadt Klosterneudurg selbst, über deren Wachsthun wir oben eine Tabelle gegeben baben.

Un der Spite des Bezirksgerichtes ftand von (850-1854 ein Begirksrichter, dem ein Adjunct, ein Grundbuchsführer und ein Kanzlist

<sup>1)</sup> Reichsgesetzblatt [849, Nr. 278.

<sup>&</sup>quot;) Reichsgesethlatt [849, Ar. 288. — Der Sprengel des Gerichtsbezirles Klosternenburg fällt auch in den Umfreis des Wiener Handelsgerichtes.

<sup>3)</sup> Landesgefetblatt 1855, Mr. 249.

<sup>4)</sup> Reichsgesethblatt 1868, Mr. 59.

blatt 1876, Ur. 25 und 150).

<sup>6)</sup> Landesgefetblatt 1876, 27r. 16.

jowie ein Gerichtsdiener zugetheilt waren. Bur Unshilfe konnten ein oder mehrere Auscultanten vom Candesgericht abgeordnet werden. Als das Bezirksgericht 1854 in ein gemischtes Bezirksamt umgewandelt murde, erhielt der Ceiter desfelben den Titel Begirtsporfteber. Suftemifiert mar ferner | Abjunct, | Actuar, | Grundbuchsführer, 5 Kangliften, | Amtsdiener und | Dienergehilfe. Im Jahre 1868 wurde der Status folgendermagen festgesett: 1 Begirtsrichter in der 8. Rangsclaffe, 1 Ildjunct in der 9. Rangsclaffe, 1 Grundbuchsführer und 1 Kanglift in der 10., beziehungsweise 11. Rangsclaffe und 2 Umtediener. Durch die Gerichtsorganisation von 1896 ift der Vorstand des Bezirksgerichtes einem Candes gerichtsrathe gleichgestellt und führt auch den Titel Candesgerichtsrath. Systemifiert find 1 Gerichts Abjunct, 1 Kanglei-Official (Grundbuchsführer), 1 Kanglift und 2 Berichtsbiener. Seit 1868 find den Begirksrichtern, begiebungsweise Berichtsvorstehern gur Bestreitung der Kanglei Erforderniffe und wo es erforderlich ift, zur Beforgung des Schreibgeschäftes entsprechende Dauschalbeträge augewiesen.

Die Vezirksgerichte haben nicht nur als Vehörden erster Instanzster der Gerchtprechung zu fungieren, sondern ihnen obliegt auch die Kührung der Gerund de in der und die Cognition in Grundbuchssachen, soweit undewegliche Güter oder sich darauf beziehende Acchte, welche in dem Sprengel des Vezirksgerichtes liegen, in Vetracht kommen. Nach dem Gerichtsforganisserungsgeset vom 27. November 1896 "ift die Vesorgung der Grundbuchsstührung und aller damit zusammenhängenden Geschäfte, die nach den dassit gestenden Verschriften vom Grundbuchsführer oder vom Grundbuchsamte zu verrichten sind", der Gerichtsfanzlei zugewiesen!).

3. Das Steueramt. In dem Sit eines jeden Bezirksgerichtes wurde ein Steueramt creiert, welches aber feineswegs dem Begirksgericht in allem und jeden, sondern auch der Begirksbauptmannschaft, begiebungsweise der Sinang Begirts Direction untersteht. Nach den Organisations bestimmungen vom 14. September 1852 haben die Steueramter die individuelle Vorschreibung der directen Steuern und der Juschläge gu denselben zu besorgen und, sobald diese die Bewilligung der Begirkshauptmannschaft erhalten bat, ben Gemeinden bekannt zu geben. Ebenjo obliegt dem Steueramte Derrechnung und Abführung diefer Steuern und Zuschläge. Besondere Dorschriften bestimmen, inwiefern dabei die Mitwirkung der Gemeinde in Unspruch zu nehmen ift"). Das Steueramt hat die 28uchtande an Steuern und Juidlagen in vorgeschriebenen friften ber Begirtsbauptmannichaft nachzuweisen, welche nach Maggabe ber bestebenden Erecutionsvorschriften die zwangsweise Einbringung der Steuern anzuordnen, auszuführen und ju überwachen bat. Das Steuerant ift gur Derwahrung und caffamäßigen Derredynung des Waisenvermögens, sowie der gerichtlichen und politischen Depositen perpflichtet und bat über besondere Weisungen auch andere Caffaverrichtungen als Leiftung ftebender Beguge, Dollgug von Empfängen und Auslagen für Redynung anderer Caffen u. dgl. zu beforgen. In Budficht auf Verwahrung und caffenmäßige Verrednung des Waifenund Curandenvermögens und der gerichtlichen Depositen ift das Steueramt

<sup>1)</sup> Reichsaesethlatt 1896, 27r. 217.

<sup>2)</sup> Reichsaefetblatt 1852, 27r. 10, § 67.

dem Bezirksgericht als Bilfsamt unterftellt. Rücksichtlich der Umtshandlungen, die fich auf Bebührenbemeffung von Rechtsaeschäften ober auf Ungelegenheiten der indirecten Besteuerung, auf das Abführen der Steuern und ihre Derrechnung, dann auf das den Staatshaushalt überhaupt betreffende Caffe, und Redynungswesen beziehen, untersteben die Steuerämter der Ceitung und Ueberwachung der finang Begirtsbeborde (finang Begirts Direction), welche fich für Klofterneuburg in Wien!) befindet.

Bei jedem Steueramte ift ein Steuereinnehmer (9. Rangs. claffe) und ein ibn controllierender Beamter (Controlor: 10. Rangs claffe) bestellt, welchen als den eigentlichen Oberbeamten des Umtes, die unmittelbare haftung für das Caffe, und Rechnungsgeschäft obliegt. Außerdem find den Steneramtern je nach Bedarf Officiale (10. Mangsclaffe) und Uffistenten oder Ubjuncten (11. Bangsclaffe), sowie Diener zugetheilt, in Klosterneuburg je einer der genannten Kategorien?).

4. Das Motariat. Das burch die Besetgebung des Deutschen Reiches auch in Besterreich eingebürgerte Institut des Notariats hatte in den öfterreichischen Erblandern fur lange Zeit jede Bedentung verloren. 27nr in Dalmatien und den italienischen Cheiten Besterreichs blieben die Motare bernfen, alle Ucte und Contracte aufznnehmen, welchen die Parteien die Kraft öffentlicher Urfunden verschaffen wollten, solche zu verwahren und Unszüge und Abschriften zu ertheilen. In Solge der Wandlung der Derhältniffe wurde mit taiferlicher Entschliegung vom 9. Mai 1850 die Wiedereinführung des Notariatsinstituts genehmigt und mit Patent vom 29. September 1850 für "die alten Provingen" Besterreichs eine Notariatsordnung erlaffen. Diese Motariatsordnung wurde 1855 abgeändert, nach 16 Jahren aber durch eine bergeit in allen Candern der diesseitigen Reichshälfte geltende Notariatsordunng vom 25. Inli [87] erfett3). Nach dem Patent von 1850 wurden in den einzelnen Candern mehrere Notarstellen geschaffen, jeder Motarstelle ein bestimmter Motariatsbezirk zugewiesen, der mindeftens einen Begirtsgerichts Sprengel umfast. So wurde auch Klofternenburg Sit eines Notars.

5. Das Hichamt, Die Organifierung der Hichbeborden erfolgte burch das Gejeg vom 31. Marg 1875; fie haben nach Urtitel XI der der Mag und Gewichtsordnung vom 25. Inli 1871 die Aichung und Stempelung der im öffentlichen Dertebre angewendeten Mage, Bewichte, Wagen und Apparate (Timentierung) durchzuführen und find in der Regel, entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen, am Site einer landesfürstlichen Behörde aufgestellt4). Durch Erlass des Bandelsministeriums vom 8. 20. vember 1875 murden die Standorte der Alidjamter festgesett und das in Klosterneuburg als das 34, in der Reihenfolge bestimmt.). Seltsamerweise

<sup>1)</sup> Reichsgesehblatt (855, Ur. 4. — finansbezierts-Directionen waren (854) ausgestellt in Wien, Kornenburg und Stein. Im Jahre (856) wurde von der finans-Bezierts-Direction Stein das Diertel ober dem Vienerwalde getrennt und der nen er richteten finanzelegiefs-Direction in St. Pölten zugewiesen. (Verordnungsblatt . . . . des österreichischen finanzministerinms (856, Ur. 5).

<sup>2)</sup> Reichsgesethblatt 1872, 27r. 16.

<sup>3)</sup> Reichsaesethblatt 1850, Ur. 566; 1855, Ur. 94; 1871, Ur. 75.

<sup>1)</sup> Ebenda, 1875, Ur. 45.

<sup>5)</sup> Candesaejetblatt 1875, 21r. 66.

sprach sich aber die Gemeinde gegen die Errichtung eines Alchamtes aus, obwohl ihr damals keine Auslagen dadurch erwachsen wären. 1896 wandte sich die Stadt an das Alchy-Inspectorat um die Errichtung eines Alchamtes in Klosternenburg, für welches in der Wienerstraße (Or. 27. 7) ein Gebäude ausgessährt wurde. Im 26. October 1897 wurde das Amt sür das Lichen von Sässen, am 1. Jänner 1898 sür Maße, Gewicht u. s. w. Alche eröffnet. Es gebört zum ersten Aussichtsbesieft, der aans Gesterreich unter der Eines umfast,

Jedes Alchamt besteht in der Regel aus zwei Mitgliedern, einem Dorsteher, welchem die allgemeine Leitung der Geschäfte zusteht und einem Alchmeister. Die Alchamter im Allgemeinen traten mit 1. Januer 1876 in Wirtsamteit; mit diesem Tage erlosch der Geschäftsbetried der bis dahin bestandenen Gemeinde-Alchamter. Durch die Organisserung der staatlichen Alchamter wurde aber die nach der Gemeindegesetzgebung den Gemeinden zustehende polizeiliche Aussich über Mag und Gemeinde micht berührt).

Bei der Organifierung der Gerichts und politischen Beborden trug die Regierung Sorge, dass den Organen der richtenden und vollgiebenden Gewalt in ihrer Mengestaltung "eine materielle Kraft gur Derfügung gestellt" werde, "mit welcher fie Rube, Ordnung und Sicherbeit aufrecht erhalten und den Gelüften des Leichtfünns, Uebermuth oder der verbrecherischen Gefinnungen und deren Bestrebungen entgegenzutreten vermogen". Diese materielle Kraft wurde nach dem Mufter der in den lombardifchen Provingen und in Sudtirol bereits bestebenden und Bendarmerie genannten Candes Sicherheitsmache durch faiferliche Derordunng vom 8. Juni 1849 organifiert2), welche fich feit ibrem Bestande in der Erfüllung ibrer Unfgaben trefflich bewährt hat. Durch das Gefet vom 18. Januer 1850 wurden 16 Gendarmerie-Regimenter aufgestellt, wovon ein Regiment (27r. 1) für Besterreich ob und unter der Enns und Salzburg bestimmt war. Das Regiment theilte fich in Escadronen, jede Escadron in zwei felbständige Slügel, jeder Slügel in mehrere Süge, jeder Sug in mehrere Sectionen und jede Section in mehrere Corporalichaften und einzelne Poften. Starte diefer Unterabtheilungen richtete fich nach der Derschiedenheit der Candesverbaltniffe: eine Corporalichaft bestand aus 5 bis 8 Mann, ein Posten zu mindestens aus 5 Mann, anger dem befehlenden Unterofficier. Die Posten bestanden aus Gendarmen ju Sug oder ju Pferd oder auch gemijdt.

Im Jahre 1866 wurden die Landes Gendarmerie Regimenter in Candes Gendarmerie Commanden ungewandelt, wood eines (Ar. 1) für Obeherreich unter und ob der Emis sowie Salzburg bestimmt worde. Es zählte 5 Dienststügel, 9 Jüge, 157 Posten und 1 Expositur, wodon für Liederösterreich 1 Dienststügel, 4 Jüge, 42 Posten und 1 Expositur bestimmt waren. Undeternendung siel in den Vereich des 2. Juges (Wien) und hatte einen Gendarmerie Posten von 2 Gendarmen (mit einem Postensstyrer) zu Luß. Der Posten trug die Ummer 12. Ju Solge kalserlicher Entschließung vom 25. October 1873 wurden am Sitz seder politischen Candessielle ein Candessendarmerie Commando errichtet, und an Stelle der Kügel-Commanden traten 21 bet bei in n a s. Commanden traten.

<sup>1)</sup> Reichsgesethblatt 1875, Mr. 45, 88 7 und 8.

<sup>2)</sup> Reichsaefenblatt 1849, 27r. 272.

in Wien haben. Der Posten in Klosternenburg, nun Ar. 58, untersteht dem 2. Abitheilungs-Commando. Der Posten bestand aus vier Mann unter dem Commando eines Titular-Wachtmeisters und sein Wirfungsfreis beschränkte sich nicht auf den ganzen Gerichtsbeziert, sondern nur auf höstein, Kierling, Klosternenburg, Kritzendorf und Weidling; die Gemeinden Grünzing, Beiligenstadt, Ausschaft waren in den Wiener Polizei-Wayon einbezogen worden. Der Posten in Gernals versah den Dienst für Weidlingbach.

Durch Geset vom 26. kebruar 1876 wurde am Sitze jeder Besitkshauptmannschaft ein Bezirks-Gendarmerie. Commaud verrichtet, dessen führung einem Wachtmeister anvertrant ist, und der den im Orte besindlichen Gendarmerie. Possen commandiert, sowie alle anderen im Bereiche des politischen Bezirks aufgestellten Possen beaufsichtigt; wenn diese Possen und mehr als zwei Gendarmen bestehen, werden sie von einem Possenssiehen, is den der von einem Possenssiehen, jedoch wurden ihm auch die Ortszemeinden faderssseld und hintersdorf, im Sprengel des Gerichtsbezirks Tulln gelegen, zugewiesen. Später kam auch woch Greisenstein dazu, dann Alteuberg. 1883 wurde die Jadl der Gendarmen auf 5 verwehrt, 1892 der Bezirk auf den Sprengel des Gerichtsbezirks Klosternenburg beschräuft, mit Ansuahme von Weidlingbach, das selbst eine eigene Expositur erbielt.

Die Gendarmerie-Bequartierung ist Sache der Candesfonde, doch leistet der Staatsfchaft (Bendarmeriefond) den Candesfonden zur Erleichterung der Bequartierungsfosten einen Beitrag.

Stets hat die Gendarmerie ihre Pflichten tren erfüllt: nichts halt die Mitglieder ab, ihrem Dieult genan und aufs puntflichte undynformmen: mancher Gendarm bat in trener Dieulterfüllnung sein Leben gelaufen.

## Sinanzverwaltung.

Die Quellen für die sinansperwaltung der Städte Niederöfterreichs das 17. Jahrhundert surüd. Die in allen Städten war auch in Klosternenburg dass über das der Jahrhundert surüd. Die in allen Städten war auch in Klosternenburg das oberste Sinansporgan, in bessen könde die oberste Controle ruhte, der innere und ängere Rath im Dereine mit dem Stadtrichter. Die sinangen wurden nicht einheitlich geleitet, sondern es bestanden nichtere Reinter, zu deren Derwaltung Richter und Rath in öffentlicher Sigung "Derwalter" bestimmten. Jeder Derwalter eines Untes hatte eine eigene Casse, jeder verrechnete sich direct mit Richter und Rath und erhielt dann das Ubsolntorium. Dadei ergaben sich nach und nach allerse Unsulänglichteiten, weshalb Kaiser serdinand III. im Jahre (632 befahl, das bei allen landesssürstlichen Städten und Märtten eine "Untereitung")" alljährlich auszundhmen sei. Klosternenburgs Stadtrath fam dieser Dergehen strenge rügte und der Stadtrath dann aufgesordert wurde, den Derordnungen entsprechen der Stadtrath dann aufgesordert wurde, den Derordnungen entsprechen

<sup>1)</sup> Reichsgesethlatt 1876, 27r. 19.

<sup>2)</sup> Reiten oder raiten = in Ordnung bringen, rechnen.

bie Amtsreitungen aufzunehmen. Nach der faiferlichen Resolution von 1652 wurden nun (nach den Veisspielen in anderen Städten zu schliegen) ans der Mitte des Nathes vier, und "aus der gemain" zwei Mämmer, Commissarien genannt, gewählt, welche gegen Ende November jeden Jahres, bevor Richter und Nath ihre Nemter resignierten, die Neberschung, d. i. Prüfung der Nechnungen der einzelnen Nemter vorzunehmen hatten!). Kaiser serdinand III. unterwarf dam 1656 die Nechnungen aller landesfürstlichen Städte und Märtte der Controle der Staatsgewalt"), indem er befahl, dass bei jeder Nemvahl dem landesssürstlichen Wahltommissär die abgeschlössenen Nechnungen des verstellsenen Jahres übergeben werden missen, der dieselben durch "rechnungswerständige" prüsen läßt; etwaige Mängel die gesunden werden, haben bei der nächsten Wahl erläntert zu werden").

Die Alemter maren von einander unabbangig, und jedes verausgabte für die jeweiligen Bedürfniffe aus dem eigenen Eintommen auf Unweisung des Richters und Rathes bin, oder aber ans eigener Macht polltommenbeit des Vermalters. Decten fich die Einnahmen eines Umtes nicht mit den erforderlichen Ausaaben, dann ichofs der Bermalter die nötbigen Betrage aus eigenem por und ftellte nach lleberprüfung feiner Rechnung burch die Commiffarien an die Stadt feine Unfpruche, welche nach Batificierung durch den Bath gewöhnlich als Unsgabe in die nachftjabrige Redunng eingesett murden. War es dem Verwalter nicht mehr moalich, das Deficit feines Umtes aus eigenem zu decken, fo murde der Kämmerer vom Rathe angewiesen, die nothwendige Summe dem Unspruchswerber auszubezahlen; im übrigen blieb die Stadt Schuldnerint). War in der Kammeramts Caffe felbit Ebbe, fo murde entweder die nuter Sperre der Bebaimbberren ftebende "achaimbeaga", in welche Heberschuffe gnnstiger Jahre hinterlegt wurden, zur Beitragsleiftung berbeigezogen, oder man minkte an den öffentlichen Credit appellieren.

Oefters aber geschah es and, daß der Derwalter ans der Cassa seines Unites frisch weg, ohne jemanden zu fragen, Geld entnahm; in solchen Källen ermalnte der Bath bei dem Rechnungsabschlinfs den Bertessen, "also balden" oder "nach uöglichseit" den sehnenden Betrag (Raitrest genannt) zu ersehen. Uniteg nahm niemand an einer solchen Cassenbarung und, soweit Radyrichten erhalten sind, wurde versichtete nicht der bisherige Derwalter ans sein Inn. ihm selbes trot Mängel in der Cassegbarung anch für das solgende Jahr nenerdings auwertraut.

Diese von einauber unabhängigen Suangorgane waren folgende: 1. Der Kämmerer, 2. der Mantt, Tag- und Ingelds-Einnehmer, 3. der Steuerhandler, der Salzhandler, der Kirchenants-Verwalter und der Spitalperwalter.

<sup>1)</sup> Suttinger, Consuetudines Austriacae, 2, 75.

<sup>2)</sup> Stadtardio Kornenburg, Rathsprotofoll,

<sup>3)</sup> Suttinger, Consuctudines Austriacae, 5, 706.

<sup>9</sup> Dgl. 3. B. Stadtardie Kornenburg, Rathspreiofoll [652-[654, folio 22, 56, [05.

Fragen wir behufs Umschreibung ihrer Umtsthätigkeit nach den stehenden Kategorien der von ihnen verwalteten Einnahmen, so finden wir

- I. den Kämmerer als Einnehmer I. des jus civile (Bürgerrecht), d. i. jener Taye, welche für die Altinahme in den Bürgerrerband ju zablen war; 2. der Erträgnisse aus dem städtischen Besit an Weingärten und Capitalien; 3. der Strasgelder (der poen und væll); 4. des Albsahrtsgeldes; 5. der Jahrmartt-Erträgnisse; 6. als Einnehmer des Albnesse und Distrgeldes; 7. des Alederraggeldes; 8. der Schiffsahrtsgelder; 9. der Ursareinstniste; 10. der Melkfammer; 11. des Stegrechtes; 12. der Waldmant; 13. des Holzburgelder; 16. der Justifchlages; 15. der Plantengelder; 16. der Justifchlages; 15. der Plantengelder; 16. der Justifchlages und alle Geldanweisungen des Stadtrathes flüsse zu machen.
- II. den Maut, Tag und Ungeld Einnehmer betraut mit der Einhebung von Mantgebüren, des Tag und Ungeldes, welche die Stadt entweder fraft ihrer Privilegien oder dadurch, das sie Bestandinhaberin von Tag und Ungeld war, zu fordern berechtigt mar
- III. den Grundbuchhandler bestimmt gur Subrung des Grundbuches der Stadt und betraut mit der Einhebung der Grunddienste.
- bie Stein erhandler, deren Aufgabe es mar, die an die Stände oder an den Landesfürfen abzuführenden Steuern einzuheben und an den Kämmerer abzuführen.
  - V. den Salzhandler, auch Salzversilberer genannt, der mit dem Berschleiß des nach Klosternenburg gebrachten Salzes betraut war.
- VI. den Kirchen amts. Der walter forgend um die zur Pfarrfirche St. Martin, zu den Benefizien und zu den Zechen gehörigen Grundstüde und um die entsprechende Derwendung ihrer Erträgnisse.
- VII. den Spitals. Der malter, forgend für den regelrechten Betrieb der Besitnungen des Burgerspitals.

Im Ganzen handelte es sich nur Geldeinsammler, die freilich größtentheils, wie ichon erwähnt, auch Wiederausgeder desselben waren. Eine Ausnahme davon machte nur der unter III genannte Grundbuchshander und die unter V genannten Steuerhandler, deren Teine Auslagen (für Regie) verursachten. Die Steuern führten sie an das Steueraunt ab und dieses erlegte sie entweder durch den Stadtschreiber, auch durch den Richter oder durch den für begab, "in das Landbaus" d. h. bei dem ständischen Obereinushmer-Amt<sup>11</sup>) oder bei dem Einnehmer des halben vierten Standes<sup>21</sup>). Auf gleiche Weise wurden die an den landessürstlichen Diecdom, beziehungsweise au die hoffannner zu entrichtende Pachtschlinge abaessüber.

Das eine oder andere sinanzorgan hatte untergeordnete sunftionäre, so der Maut. Tag: und Ungeldseinnehmer, dem seit dem Ende des

<sup>1)</sup> Beute Sandes-Obereinnehmer-Umt genannt.

<sup>2)</sup> K.f. Urdie für Miederöfterreich (Statthalterei), Bittneriche Sammlung, 38.98.

16. Jahrhunderts etwa ein "Gegenschreiber" oder "Gegenhandler" gu-

getheilt und untergeordnet mar1).

Eine Menderung trat durch die Gaisendiche Justruction ein. Das Kammeramt hatte in Jutunft "Die völligen Einfunfte der Stadt, was fie and immer betragen mochten, folglich auch alle Gelder, fo von denen Stadtgefolen eingeben, jederzeit übergeben, und alle diefe Gelder und Gefale, fie mogen pollstendig eingebracht werden ober nicht, in Empfang ju nehmen und alle gewöhnlichen Ausgaben ordnungsmäßig zu belegen." Weber das Kammeramt noch der Magiftrat durfte fortan obne schriftliche Bewillianna der für die Controlle der Dermaltung der Städte eingesetten Bofcommiffion Darleben aufnehmen, noch gewähren; follte aber dennoch der Rath einen derartigen Beschluss fassen, so maren die Mitalieder, welche mit "ja" gestimmt batten, der Gefahr ausgesett, die betreffende Summe gu begablen, felbit wenn die Summe gum Mugen der Stadt aufgenommen worden ware. Waisengelder waren fernerbin nicht mehr vom Kammeramt anzunehmen, die porhandenen aber "alfogewiß realiter" zu versichern. fortan sollten zwei Mitalieder des Bathes als Kämmerer fungieren (aegen einen bisber) und die beiden Kämmerer hatten ein "ordentlich rupriciertes Nappular" miteinander zu führen und "einer ohne den andern nichts zu empfangen und auszugablen"; demnach durfte auch keiner von ihnen "die auf dem Bathbause in einem wohlverwahrten Ort" unter ihrer beiden Sperre befindliche "Caffa-Truben" allein öffnen ober der eine dem andern feine Schluffel anvertrauen. Sobald eine Sablung aus der Kammeramts Caffe erfolgte, maren die Quittungen ober Empfangsbestätigungen "gleich von den Percipienten abzufordern", damit bei einer eventuellen "Difitierung der Caffa die Empfangs und Unsaabepoften jederzeit erwiesen werden mogen." Dem Magiftrat war von den Kammerern nach Ablauf eines "Quartals" ein "Caffa Ertract" ju überreichen, binnen zwei Monaten nach Ablauf eines Jahres bemielben eine "wohl instruierte unter beider Unterschrift und Sertigung" versebene "gangjährige" Rechnung gu legen.

Jeder der beiden Kämmerer haftete "in solidum für die Casse", und beide waren verpflichtet, sie "dergestalten rein und in richtiger Ordnung zu halten, damit der wahrhafte Ach sowed darpnlar allsgesich gezogen, als auch in der Cassa der sehr bernehmenden Distation befinden werden möge". Die Kammerants-Rechnungen sollten sernen alle Jahre einer aus dem Rathe "eigens" aufzustellenden Rechnungs-Revisions-Commission, "die mindestens" aus sehr Rathe "eigens" aufzustellenden Rechnungs-Revisions-Commission, "die mindestens" aus sechs Virgern zu bestehen latte, vorgelegt werden. Jedes Mitsslich der Commission sollte seine etwaigen Bedenten gegen die Rechnungen "vorderigen", und diese nehm den Rechnungen von der Commission dem Magitrate übergeben werden. Dieser hatte dann von den Kämmerern eine Erläuterung der "Mängel" zu sordern, die innerhalb se Kammerern eine Kriänterung der "Mängel" zu sordern, die innerhalb se Erläuterungen nicht für genstand befrunden, waren die

<sup>&#</sup>x27;) Gegenschreiber, im 17. Jahrhundert speciell in Besterreich Gegenbandler genannt, ist ein in Eid genommener Unterbeamter bei einer Casse, der gleich zienem Deracsetzten ein eigenes Buch, das fogenannte Gegenbuch, suhrt. In der zweiten hallte des 18. Jahrhunderts gebranchte man für Gegenbandler oder Gegenschreiber den Namen Controlenr, und bente sagen wir Controler.

beiden Kammerer zum Ersahe "des sich etwa änsiernden Abgangs unnachtässig und allsogleich anzuhalten", widrigenfalls die Mitglieder des Nathes den zur Zeit ihrer "Nathbedienung" entstandenen Abgang in der Casse "aus ihren eigenen Mitteln zu erschen, und zwar jeder, welcher sich nicht mit seinem voto besonders verwahret hat, in solidum zu bezahlen und zu vergüten schuldig seyn solle".

Dies waren fortan die Rechte und Pflichten der Juhaber des Kammerantes, das min allein Ausgaben für die Stadt zu beforgen hatte, das alle bisher bestandenen Anner in sich aufnahm. Selbsindidig blieden sernerhin nur das Steuerant, das Kirchenamt und das Spitalamt. Es wurden also aufgelassen das Amteines Maut, Cas und Ungeld-Einnehmers. Den Grundbuchshandler hatte die Stadt schon längst, den Salshandler spätestens zu Ansang des 17. Jahrhundert verloren. Der eine der Kämmerer hieß Stadt Der kammerer, der zweite Stadt Unterkämmerer. Der Einnehmer der Maut, des Cases und des Ungeldes wurde ein städtischer Unterbeamter.

Uns dem bisher Angeführten ergibt sich, dass verschiedene Arten von Sinkunften aber auch von Ausgaben zu unterscheiden sind. Folgende Hauptkategorien sind vertreten:

- 1. Einnahmen aus dem Dermogen der Stadt,
- 2. " Gebüren,
- 3. " Stenern,
- 4. " Strafgeldern,
- 5. " dem öffentlichen Credit.
- Un Il u s a a b en steben gegenüber:
- 1. Derwaltungstoffen; hierher gehören Remunerationen die von Richte und Rath, die Gehalte, Entschädigungen und Edhie in Geld wie in Raturalien für die Organe der Stadtverwaltung, dann die Kosten der Kanglei-Utenfilien.
- 2. Bau- und Erhaltungsfosten der städtischen hauser, Weingarten und Aceter, der Befestigungen, Brücken, Stragen u. f. w.
  - 3. Steuern und Abgaben.
- 4. Schenfungen und Ehrungen an den Laudesfürsten, an dessen Bemablin, "Derehrungen" an Bof- und Acgierungsbeamte und an Diener.
  - 5. Sinfe und Dienite.
  - 6. Schuldenabtragungen.
  - 7. Ausgaben für militärische Swede.
  - 8. Unsaaben für geiftliche Zwede.
  - 9. Ausgaben für Schule und Spital.

Wenden wir uns nunmehr den einzelnen haupttategorien der Einn ahmen zu, so sind in erster Einie jene aus dem Vermägen der Stadt zu nennen. Da sich feine "olten" Inwentarien über den städtlichen Dermögensstand erhalten haben, so können wir nur aus einzelnen zerstreuten Nachrichten Nückfichssig auf ein stadtliches Dermögen machen. Dassselbe zersiel und zerfällt wie in jedem Gemeinwesen in ein bewegliches und in ein unbewegliches, welch letzteres in Mosterneuburg aus haufern, Banplagen, Weingarten und keldern besteht, wozu in früheren Zeiten noch kleischbäute und die Salzfammer kam.

Die Ungahl der städtischen Bauser ist eine wechselnde. Soweit Nachrichten vorliegen, besaß die Stadt im 17. Jahrhundert:

- a) die "Burg"; sie war, wie Seite 159 ausgeführt ift, 1557 in den Besit der Stadt gelangt als Zengikol und Schütstaten. Allmählich verlor sie ihre Vedentung, war dann als Schiesitätte benühr und der Schütsenszein, nachdem ein Theil 1817 an einen "Bierwirth" verlauft worden war. Vis hente ist der Plat, auf dem die einstige Vurg sich erhob, ein Gasthaus und führt das Schild "Jur Schiesitätte". Noch 1879 verlaufte die Stadt einen Cheil der ihr gehörigen Parcelle "der Vurg" laut Grundbuch als Vauplats.
- b) das Rathhaus,
- c) die Stadtthore,
- d) das "armen leut haus",
- e) ein haus in der Wasseriele, welches sie in den letzten Jahren des {7. Jahrhunderts an Valentin Langisager verlausset}. Das haus hat die Conscriptions-Aummer 265 (Orientierungsnummer Wasseriel 17, Sischerausse 5);
- f) einen Antheil au Confer. Annmer 268 (Lifcherzeile 8, Wasserseile 13) seit bem 17. Jahrhundert; Besiter des überigen Cheiles bieses Hauses war die Herrschaft Illrichsfürchen, welche ihn aber 1849 vertaufte. Die Stadt Klosterneiburg veräusserte ihren Antheil (8622)
- g) das Haus Conscriptions-Ammuner 348 (Albrechtstraße 33) allgemein das 5 dyn I hans genannt; (793 wurde es an Privates) veräußert,
- i) zwei Brodhauser, welche jahrlich 20 Gulden an Miete trugen;
- i) für eine "fleine Wohnung unter dem Wasser-Chore", wofür der jeweilige Mieter (O Gulden jährlich an die Stadt entrichtete Mit dem Wasser-Chore fommen wir zu den Vessessingen als städtischem Eigenthume; sie ergaden feinen Ertrag, ausgenommen
- k) der Stadtgraben, deffen Gras gegen jährliche 10 Gulden verpachtet wurde.
- Die unter h bis k genannten Objecte wurden im Caufe der Seit demoliert und damit hörte auch die aus ihnen erzielte Einnahme auf. Gegenwärtig besitt die Stadt:
  - n) das Nathhaus (Nathhausplat I, Ceopoldsgasse I); etwa im 16. Jahrhundert wenn nicht früher schon war dieses haus für die Sitzungen des Nathes bestimmt und heißt in einem Grundbuch des 16. Jahrhunderts "die Stadtschraume". Der Platz selbst hieß "auf dem Verg" oder "im Grotzen" seit der zweiten hälfte des 16. Jahrhunderts "Platz der oberen Stadt"). Dis zum Jahre 1875 war das Nathhaus einstödig; damals wurde der zweite Stod ausgesetz. Der dem Nathhause befindet sich eine schattige Vaumpstanzung,

<sup>1)</sup> K. f. Grundbud, in Klofternenburg, Grundbud, über Klofternenburg [702. — Es ist dies das älteste vorhandene Grundbud.

<sup>2)</sup> Ebenda, Grundbuch A.

<sup>3)</sup> Ebenda, Grundbuch über Mofternenburg [702.

<sup>4)</sup> Grundbücher des Stiftes Klofternenburg.

Der Katlifiausplat.

von den Bewohnern "Part" genannt; in der vorderen front der Unlage sieht eine Mariensaule. Im Jahre 1898 wurde der Aufhauspart mit einem Eisenzieritter und mit einer Granistein-Umfassung von der Stadtgemeinde und dem Derschönerungsvereine ausgestattet. Das Bild (Cafel II) zeigt das Nathhaus in seiner gegenwärtigen Gestalt und dem Zeitpunst der Bauherssellung am Parte.

Der Tradition zusolge bestand der Park schon in den Zwanziger Jahren des 19. Jahrhunderts; damit stimmen auch die Berichte von Zeitgenossen überein. So erzählt Gabeis!), dass zu Instang des genannten Jahrhunderts der Plat vor dem Rathhause noch nicht bepflanzt war und als "eckig und irregulär" galt. Es war dies 1801. Im Jahre 1855 berichtet Schnidk!), dass "der geräumige Plat" vor dem Rathhause "ein paar Baumagruppen mit Sigen enthält". Die Unlage des Parkes war von den Bewohnern der häuser des Rathhausplates miwillig aufgenommen worden, nud es soll die neben dem Parke aufgescollte keinerwache auch die Aufgabe gehabt haben, Beschädigungen der Baumaulagen hintanzubalten.

Seit jeher war ein Cheil des Nathhauses vermietet; so finden wir 1747 darin einen Kässtecher, der an die Stadt jährlich 12 fl. Miete zahlt. Hente ist eine Papierbandtung in dem betreffenden Socale eingemietet. Um das Nathhaus standen noch im 18. Jahrhundert kleisch; und Brodbanke, welche dem Stifte dienstbarwaren<sup>8</sup>).

- b) das Baus Bergitraße 5 (Confcriptions : Nummer 20), 1878 actauft4);
- c) das Haus Conscriptions-Aummer 196 und 197 (Kreutergaffe 12 und Hundstehle 11), 1864 actauft;
- d) das 1897 durch Kauf erworbene haus Conferiptions/Ummner 254 (Riedermarft 2; Bundsfehle 27);
- c) das Haus Confeciptions-Aummer 284 (Martinfraße (4), welches seit 1678 als dem Stifte dienstightlichtig nachweisbar ist. Dannals war es im Besite des Haus Georg Centhuer, der es [70] an das Kloster Tegernses") verlaufte; von diesem erward es ebenfalls durch Kauf (790 der Klosternenburger Bürger Ceopold Odlsert und von diesem an der Wende des 18. zum 19. Jahrhundert die Stadt Klosternenburg, welche dasschlicht die Schule unterbrachte, weshalb das Haus "die Stadtschule" bieß. Durch Vertrag vom 25. September 1895 gieng es in den Vesit des Vezirfsarmensonds Klosternenburg über;

<sup>1)</sup> Gabeis, Wanderungen und Spazierfahrten in die Gegenden um Wien. 28, 5, 5, 160.

<sup>2)</sup> Schmiedl, Wiens Umgebungen, Bd. 1, 5, 250.

<sup>1</sup> K. f. Grundbuch Klofterneuburg. — Unch alle folgenden Angaben bernhen auf dem Grundbuche.

<sup>)</sup> Tegernfee, eine [805 anfgehobene Benedictinerabtei, liegt am gleichenamigen See in Baiern.

- f) das hans Conscriptions-Ammuner 287 (Martinstraße 20), ebenfalls seit 1678 dem Stifte als dienspflichtig nachweisbar, war sets im Besits von Privaten, bis es durch Vertrag vom 23. August 1884 die Stadt fauste und zur Mäddenschule adaptierte (vol. unten);
- g) die beiden seit (860 vereinigten häuser Conscriptions-Mummer 355 und 356 (Kierlingerstraße 16 und 18). Die erstere Nummer (355) erscheint im Grundbuche von (702 als haus und hösstattenigarten, 1831 als Garten; das haus 556 stets als haus sand Karten. Beide häuser waren stets in Privatbesit, Durch Kausvertrag vom 4. und 12. September 1897 ist die Stadt Eigenthümerin;
- h) das Haus Conscriptions: Aunmer 378 (Allbrechtstraße 59-65), seit 1754 nachweisbar im Besitze des Stiftes Wilheringt). Dieses Haus bestand 1702 aus zwei Häusern mit je einem Hofstattweingarten und einem Viertel Weingarten "so einst ein Haus gewesen". Die Stadt erwarb dieses Haus durch Kauspertrag vom 12. September 1892:
- i) das Haus Conferiptions: Aummer 576 (Friedhofgasse 4); 1881 im Besitze der I. Sierreichischen Sparcasse, durch Kaufvertrag vom 29. August 1883 in dem der Stadtgemeinde;
- k) das in der Wienerstraße (Ur. 5 und 7) gelegene Haus (Conferptions-Aummer 772), im Sinne des Erhebungsprotofolles vom 4. Soptember 1882 der Stadt gehörig.
- 1) das durch Kaufvertrag vom 6. September 1893 erworbene haus in der Laugitägergaffe Ur. 15 (Conferiptions-Ummmer 787).

Ju diesen häusern sommen die durch Demosierung der Vefestigungsbauten gewonnenen Vanpläse: a) Conscriptions-Aummer (8 (Vergestraße 1) beim ehemaligen Wienerthor und do am Ende der Ortnergasse, wo einst das Eiserne Thürl war. Ebenfalls städisches Eigenthum ift ein Vanplas in der Kierlingerstraße (Conscriptions-Aummer 555).

Weingärten besaß die Stadt von jeher; im 18. Jahrhundert waren es 19 Diertel. Die Gaisruckiche Infraction bestimmte, dass die "schlechtern licitando" verkaust werden, die bessen hard die beiden Kännnerer besorgt und die biezu erforderlichen Kosten aus dem Kammeramte "mit guter Wurthschaft" bestritten werden sollen; den von den Weingärten gewonnenen Wein hat der Magistrat oder die Kännnerer "mit Vorwissen" des Bürgermeisters gegen dare Bezahlung zu verkausen, den erzielten Erlös in dem Kammeramte zu erlegen und zu verrechnen.

Im Caufe der Geit verödeten die Weingarten und heute besitst die Stadt keine. Ihr Grundbesits beträgt an 20 Joch (11.5 ha) zum Cheil Kleeäcker, zum Theil Hutweiden; sie liegen in den Rieden: Frumugraben, am Rolandsberg, beim Käserkreus und auf der Hutweide (unterhalb der Gadesgasse). Die Gründe werden verpachtet. Im Rolandsberg ist das vor 40 Jahren ungefähr aufgeforstete Stadt unt albed den.

fleis cho anke befag die Stadt 1747 in der oberen und in der unteren Stadt je eine, die gegen Pacht hintangegeben wurden und zwar die in der oberen Stadt um 15 fl. jährlich, die in der unteren um 10 fl.

<sup>1)</sup> Wilhering, Ciftercienferftift, an der Donan oberhalb Ling gelegen.

Die Salatammer erbielt Klofterneuburg von Kaifer friedrich III. burch Privileg vom 13. April 1480 als Entschädigung für die Einbugen, welche die Stadt in dem Kriege gegen Mathias Corvinus erlitten batte1). Es follte") bis auf landesfürftlichen Widerruf in Klofternenburg niemand als um die Stadt das Recht haben. Sals zu vertaufen oder einzuführen und alle Candleute murden vom Kaifer aufgefordert, den Salzverfchleiß in Klofternenburg zu fordern, damit an dem landesfürftlichen "falgfieden gu Gnunden nicht mangt noch abgang fei". Die Salgtammer Klofterneuburgs mar im Deraleich zu der von Korneuburg unbedeutend, ja nebit Urdagger im 18. Jahrhundert die fleinste im Cande3). Durch die "Salgreformation" 30 Beginn des 17. Jahrhunderts tam auch nach Klofternenburg ein "taiferlicher Salgverfilberer", dem die gubrung und lebermachung des Salgvertriebes in die Umgebung gutam. Er konnte ein Bürger Klofterneuburgs fein, aber auch ein frember. Alle Einnahmen aus bem Salze floffen an die hoffammer, bis auch fie wegen "fich ereignender" Unterschleife und "fouftiger Ungulänglichkeiten" im Jahre 1829 mit dem Syftem des Salgperschleißes durch Salzverfilberer brach; durch das Geset vom 7. Juni 1868 murde ber Salsperichleiß neuerdinas geregelt.

So unbedeutend das in Klosterneuburg zum Derschleiße gelangende Quantum Salz war - im Jahre 1711 werden 15 Pfund Kuffelfalg angegeben4) -, fo bewarb fich doch der Magistrat 1791 bei der Bitte um Erneuerung der Orivitegien um den "Salzverlag", der damals an einen "Privaten verlieben" mar. 211s Motiv gab der Magiftrat die Urmut der Stadt an, welcher der aus dem Salgverlag zu erzielende Erlos "gang wohl gu statten tame". Das Kreisant unterstütte dieje Bitte mit dem himmeis, fobald die Stelle eines "Salzverlegers" in Klofterneuburg erledigt fei, "das ausschließende Recht zu biejem Derlage gugufichern, um ihr baburch einigen Juffuß an Einfünften guguleiten". Aber die Bancal Gefällen Idministration wollte fich teinen "Derschleißer gegen ihren Willen aufdringen, noch fonft in der Unswahl desselben die hande binden laffen", die hoftammerprocuratur außerte Bebenten, ber Stadt den Salzverschleiß ju geben und die niederöfterreichische Candesregierung fand, das der Salgverschleiß "tein in einem privilegio geeigneter Begenstand fei" und war der Unficht, dass der Magistrat "bei Erledigung einer Derlegerstelle fich in die Competeng gu feten" und an die Bancal Gefällen Direction "gu wenden" babe.

Soviel über das unbewegliche Eigenthum der Stadt; an beweglichen Eigenthum oder Capitalien besaß die Stadt im Jahre [747 eine bei
der Wiener Stadtbank erliegende Summe von 500 fl., sowie "einige geringe
Posten", die ausgeliehen waren. Jusselge der Gaisenck"schen Justruction
follten sie "ausgelichen und ernstlich eingetrieben, sodann sicher angeleat,

<sup>1)</sup> Dal. oben 5, 121.

<sup>2)</sup> Monumenta Claustroneoburgensia III, Mr. 30.

<sup>3)</sup> Kradowiger, Geschichte der Stadt Omunden, 3d. 2, S. 330. - Dal. meine Geschichte der Stadt Kornenburg, S. 317-320.

<sup>&</sup>quot;) In diesem Jahre bezog Wien 2670, Kornenburg 2000, St. Johann (Katafiral-Gemeinde in der Ortsgemeinde Grafenwörth, Gerichtsbeziff Kirchberg am Wagram) 300, Stein 200, Cullin und Craismaner je 100, Persenbeng und Spit je 30, Ipps und Mell je 20, Urdagger gleich Klosserueuburg je 15 Pfund Kuffelfalz.

die hievon entfallenden Zinsen richtig eincassiert" und von den Kännnerern verrechnet werden. Hente besitzt die Stadt ein Varvermögen, das im Jahre 1898 rund 1625 st. Zinsen trua.

II. Eine zweite Einnahmsquelle maren die Geburen und Gefälle. Ils erfte ift zu neunen das Erträgnis aus der Verleibung des Burgerrechtes, die fogenaunte Burgertage. Sie mufste von jedem neuen Burger nach Ablegung des Burgereides entrichtet werden, wofür er eine Bestätigung, ben Burgergettel, erbielt. Die Care betrug von jeber bis 1820 in den meisten Städten und auch in Klosterneuburg einen Gulben. Durch hoffanglei Decret vom 27. Juli 1820 murbe die Burgerrechtstare in den landesfürstlichen Städten und Martten einer Menderung unterzogen, die Orte in vier Claffen eingetheilt: Die der erften Claffe zugewiesenen Orte (Wiener-Menstadt, Krems, Stein, St. Polten, Baden, Brud an der Ceitha und Tulln) fonnten 10 fl. C.M. einheben, die der zweiten Claffe, zu welchen nebft Waidhofen an der Thaia, Bainburg, Jes und Eagenburg auch Klofterneuburg geborte, hatten das 2lecht 8 fl. einzuheben, in der dritten Claffe (Swettl, Laa, Korneuburg, Mödling, Perchtholdsdorf und Cangenlois) mar die Tare 6 fl., in der vierten Claffe, welche nur aus Gumpoldstirchen bestand, 4 fl. Conventions-Munge.

Das Bürgerrecht wurde nur durch ausdrückliche Verleihung erworben, das Accht der Verleihung war ein "verfassunäßiges Altribut der landessürstlichen, mitleidenden Orte". Es war demnach ihnen vollständig freigestellt, wem sie das Bürgerrecht verleihen wollten. Der Werber um das Bürgerrecht muste seinem Gesuche den Gedurtsbrief, sowie den Aachweis beilegen, dass er feiner Herrschaft unterthan sei. Gewöhnlich wurde das Bürgerrecht au Besitzer bürgerlicher häuser und Gewerbsinhaber verliehen, sonnte aber auch ohne Aufsticht auf haus und Gewerbe-Wesst ersolgen. Sollte einem Atatholiten das Bürgerrecht verliehen werden, hatte man sich an das Kreisamt um Dispens zu wenden, Ausländer kommen nur mit Bewilligung der Candes-Regierung das Bürgerrecht erlangen), Juden waren vom Vürgerrecht ganz?) ausgeschlossen.

Das Vürgerrecht erlosch durch freiwillige Entsagung, durch Strase wegen unbestugter Auswanderung und durch den Cod. Die Witne blieb aber in dem Genusse der bürgerlichen Nechte ihres Mannes, ebenso die Kinder, doch war das Vürgerrecht nicht erblich und die Vürgerssöhne nussen sich, großschrig geworden, um das Vürgerrecht bewerben.

Das neue Bemeindegeset vom Jahre 1849 hob die Bürgerrechtstare auf.

Nach diesem Gesetz zerfallen die Bewohner einer Gemeinde in a) Gemeindeaugehörige, b) Gemeindegenossen und c) im Inswärtige. Gemeindeaugehörige sind diesenigen, welche in der Gemeinde seinnatsberechtigt sind, Gemeindegenossen, welche, ohne in der Gemeinde beimatsberechtigt zu sein, im Gediete derselben Raus- oder Grundbesitt haben, oder von einem in der Gemeinde selbsständig betriebenen Gewerbe oder Erwerbe eine directe Stener entrichten, oder in der Gemeinde wohnen und dasselbst ein sonstigen Einkommen versteuern. Alle übrigen Einwohner einer Ge-

<sup>1)</sup> Gofdecret vom 2. September 1752.

<sup>2)</sup> Patent rom 2. Jänner 1782, § 11.

meinde find Auswärtige, Die Gemeindegenoffen konnen durch den Gemeinde-Unsichus das Beimatrecht in der betreffenden Gemeinde erhalten und hatten in Klofterneuburg nach Allerhöchster Entschliegung vom 22. December 1872 als Maximalbetrag 10 fl. zu entrichten1); burch Allerhöchste Entschließung vom 26. October 1877 wurde ber Stadt die Einhebung einer Bebur fur die Aufnahme in den Gemeindeverband bis jum Betrage pon 20 fl. für öfterreichische Staatsbürger und von 100 fl. für Unsländer bewilligt2); Allerhöchster Entschließung vom 5. August 1885 gu folge wurde dann die Unfnahmstare für öfterreichische Staatsburger auf 40 fl. er: bobt.3) Durch das Candesaefet vom 15. October 1895, "betreffend die öffentliche Urmenpflege im Erzherzogthume Besterreich unter ber Enns mit Unsnahme der Reichshaupt- und Refidengitadt Wien", murden die Geburen für die ausbrudliche Aufnahme in den Beimatsverband einer Bemeinde in Niederösterreich unter gleichzeitiger Aufhebung aller Bemeinden etwa bewilligten Aufnahmstagen folgendermagen bestimmt : a) für die Aufnahme eines Unsländers4), wenn er in der Gemeinde noch feinen oder einen noch nicht 10 Jahre munterbrochenen banernden ordentlichen Wohnfit hatte, 200 fl.; b) für die Unfnahme eines Unsländers, der ichen mindeftens 10 Jahre ununterbrochen seinen ordentlichen Wohnsit in der Gemeinde hatte, eine Bebur von 100 fl.; c) für die Aufnahme eines Inlandersb), wenn er noch nicht 10 Jahre ununterbrochen seinen ordentlichen Wohnst in der Gemeinde hatte, eine Gebur von 50 fl.; d) für die Unfnahme eines Inländers, der ichon mindeftens 10 Jahre ununterbrochen feinen ordentlichen Wohnnt in der Gemeinde batte, eine Gebur von 12 fl., und c) für die Aufnahme eines Inlanders, der ichon mindeftens 20 Jahre feinen ordentlichen Wohnfit in der Gemeinde hatte, eine Gebur von 6 fl.6) Unter biefe festen Sate barf eine Bemeindevertretung nur berabgeben, wenn der betreffende Beichlus aus besonders rudfichtswurdigen Grunden vom Candes-Unsichuffe genehmigt mird.

Gemeindeangehörige, welche vor Erlassung der Gemeinde. Ordnung das Bürgerrecht erhalten hatten, oder es in der 50sge durch Oerleihung der Gemeinde erwarben oder erwerben, werden 28 ir g. er genannt. In Klosserneiburg wird für die Verleihung des Bürgerrechtes eine Care von

20 fl. eingeboben.

2. Gebüren für Gewerbeverleihungen. Jeder Stadtrath oder Magiftrat hatte das Necht, sowohl "alte Meisterschaften" zu ersetzen wie neue zu ertheilen und Gewerbe, ausgenommen "Commerzialprofessionisten" zu verleihen. Mit kaiserlicher Entschließung vom 8. Juli 1788 wurde aber den Magistraten sowie den Dominien untersagt, für Gewerbeverleihungen Gebüren einzubeben. Die Gewerbeverleihungen aalten von

<sup>1)</sup> Landesgesethlatt [873, Ar. 3. (Kundmachung der Statthalterei vom ]. Jänner [873.)

<sup>2)</sup> Cbenda, 1877, Ar. 29. (Kundmachung der Statthalterei vom 19. 220. vember 1877.)

<sup>3)</sup> Kundmachung der Statthalterei vom 17. Angust 1885. Landesgeselblatt 1885, 2r. 50.

<sup>1)</sup> D. i. eine Perfon, welche die öfterreichische Staatsburgerschaft nicht besitht.

<sup>5)</sup> D. i. eine Perfon, welche die öfterreichifche Staatsburgericaft benitt.

<sup>&</sup>quot;) Landesgesethlatt [895, Ur. 53.

da ab als politische Amtshandlungen, welche die Obrigkeiten, ohne eine Dergütung sordern zu können, unentgeltlich zu leisten verpflichtet waren. Mit dem Jahre 1788 hört diese Einnahmsguelle auf, und die Gebüren, welche in barem Geld oder durch Stempel an den Staat zu entrichten waren und noch sind, fallen außerhalb des Nadmens dieses Inches.

3. Die "Sterb-Taren oder Toden Sall-Gelder". Es mar dies eine bei jedesmaliger Veranderung in dem Befite eines unbeweglichen Butes pon bem Werte desfelben an den Grundberrn zu entrichtende Albgabe in Geld1). Die Bobe desfelben war in Besterreich verschieden und wurde fur die Grundberrichaften auf dem flachen Cande erft 1679 durch den Tractatus de juribus incorporalibus gereaelt; doch lieg man den landesfürftlichen Stadten die freiheit, diese Albgabe einzuheben ober nicht. In Klofternenburg murde fie, trottem die Stadt nicht Grundherr war, von dem Stadtrathe eingehoben und dem Richter sowie Stadtschreiber überlaffen. Sie betrug "von vielen Jahren her" 1747 bei einer Verlaffenschaft von 4000-5000: fl. 10 oder 12 fl., "von einer mittlern" Derlaffenschaft, "fo etwa auf 1500 fl. fich belief": 5 bis 6 fl. "und von einer geringeren à 500-600 fl. nur 3 oder 2 auch 1 fl. für den Stadtrichter, eine doppelte portion aber für den ftadtichreiber". 27ach der Gaisrudichen Instruction batte diefe Care in Sutunft an das Kammeramt abgeführt zu merden; fie war aber nur zu entrichten von dem Dermögen der Derstorbenen, aber "nicht auch von dem Dermögen der überlebenden conperson" (also 3. B. bei Chegatten nicht auch vom Dermögen des überlebenden Theiles) und zwar nach Abzug der darauf haftenden Schulden.

Die städtische Kanzlei hatte nach Abzug der Caren jedoch die Einantwortung der Verlassenschaft nicht früher zu bewilligen, bevor nicht "der Universal-Erbe zeigt, dass er alle pia und andere legate abgeführet oder sichergeskellet" habe.

4. Das Abfahrtgelb?). Dies ist jene Gebür, welche dem Grundherrn von dem aus dem Gebiete seiner Jurisdiction gehenden nuterthänigen Vermögen nach Abzug der Schulden "und anderer nothwendiger Unslagen" zustand. Das grundherrliche Absahrtgeld wurde 1679 mit 5 Procent oder 5 Kreuzer vom Gulden seitgesetzt, eine Vorm, welche die Gaisrudsche Instruction dahin abänderte, dass von dem "unger Candes" geführten Vermögen sechs Kreuzer vom Gulden oder zehn Procent "ohne jemandes Zegünstigung" zu nehmen war. Obwohl die Stadt Klosternenburg im 18. Jahrhundert keine grundhertlichen Nechte mehr besät, so blied ihr das Absahrtgeld einzuhehen. Dannit die Stadt bei Erbschaften oder Eggaten, von denen "man vernnthem" komte, das sie aus der Stadt Jurisdiction gehen, sichergestellt werde, konnte sie davon so viel zurückbehalten, als sie an Albsahrtgeld zu sordern hatte. Dieser Vetrag musset in der "Depositen-Cade" hinterlegt werden. Als durch das Patent vom 14. März 1785 die Freizügigsteit in "den f. f. Kündern erweitert"

<sup>1)</sup> Und Candeminn oder Veranderungspfindgeld oder Sterbepfindgeld murden fie genannt. (Val. meine Geschichte der Stadt Kornenburg, S. 342.)

<sup>2)</sup> In Besterreich ob der Enns murde diese Gebur freigeld, in den Reichsstädten 21 ach freuer genaunt. (Onttinger, Consuetudines Austriacae, S. 5.)

wurde, fand es in Sufunft jedermann frei, in den "bobmifchofterreichischbeutschen Erbläudern mit Einschlus Galigiens1) mit seinem Dermogen von einem Ort zum anderen zu gieben, obne dass unter mas immer für einer Benennung ein grundberrliches, bürgerliches ober landesfürftliches Abfahrtgelb geforbert merben fonne". Kam aber bas Dermogen nach Ungarn, Siebenburgen ober nach einem auswärtigen Staate, fo war das Abfahrtgeld an den Grundberrn (in Klofternenburg an die Stadt) und an den Candesfürsten zu entrichten, durfte aber "in feinem falle" gebn Orocent übersteigen. Weiter bestimmte Diefes Datent, dass von jenem Dermogen, das nicht die Eigenschaft eines unterthänigen Gutes bat und zugleich einem Eigenthümer augebort, der meder Unterthan noch Burger (Gewerbsmann) ift, sondern "nur als Einwohner in einem Orte felshaft ut", weder ein bürgerliches oder grundberrliches Abfahrtsgeld gefordert werden tonne, sondern nur das landesfürstliche Abfahrtgeld zu entrichten sei. Damit dieses nicht hinterzogen murde, hatte die Grundherrschaft, jobald jemand mit einem folden Dermögen fortgieben wollte, dem nachsten landesfürftlichen Siscalamte die Ungeige zu erstatten.

Wer "teinen ordentlichen Albfahrt Brief" seiner Grundherrschaft vorweisen tonnte, dem wurde "billich" in der Stadt, wo er das Bürgerrecht erwerben wollte, selbes, sowie "andere den Bürgern zustehende hand

thierungen" permeigert2).

5. Die Civil und Candgerichts Strafen. Don der Zeit an, als die Stadt selbst als Bestandinichberin des Candgerichtes auftrat, sielen die verwirkten Geldbussen nicht mehr dem Richter zu, sondern flossen in die Kassa der Stadt; doch hatte der Richter über die Gelder noch immer eine gewisse "freie Disposition". Die Gaisruckse Justruction hobbiese auf und bestimmte, dass alle Strafgesder, and die "wegen ungerechten gewicht und maß" von Väckern und Müllern zu zahlenden, von den Stadtkämmerern einzuheben und zu verrechnen sind. Sollte aber die Strafte "in einer naturalabnahme als brod, sleist, und anderen victualien" bestehen, waren "derley sachen unter die im spital oder siechhaus besindlichen armen zu vertheilen".

6. Das Erträgnis der Jahrmärkte. Ulosterneuburg hat das Aecht, zwei Jahrmärkte zu halten. Den ersten Jahrmarkt verlieh "den burgern und senten gemainiglich zue Closterneuburg durch ihrer fleißig bette, auch ihr nuz und aufnemben willen" König Cadislaus durch ihrhude vom 50. Juni 1453 für den nächsten Sountag vor Markin (11. Avoember) mit Freiung acht Cage vor und acht Cage nachher mit "allen den freybeiten, ehren, rechten und zueten gewonheiten als ander jahrmärkt im fürstenthumb Gesterreich" haben. Kaiser Mazimilian I. dewilligte dann am 7. November 1498, dass dieser Jahrmarkt auf den Eeopoldi Cag verlegt werde<sup>31</sup>. So blied es dann bis unter Kaiser Josef II. Es war das gange

<sup>&#</sup>x27;) Die Freizugigfeit erftrectte fich auch auf die öfterreichischen Miederlande, die öfterreichische Combardei und die "toscanischen Staaten".

<sup>2)</sup> Suttinger, a. a. O., S. 117.

<sup>3)</sup> Monumenta Claustroneoburgensia III, 21r. 26, 29 und 55. Dieje Jahrmarfts-privilegien wurden bejätigt [564 von Kaifer Marimilian II., von Kaifer Rudolf II.; [6]5, gebruar [7 von Kaifer Mathias, [628, December 4 von Kaifer gerdinand II. und dann erst wieder von Kaifer grang [79].

Mittelalter und die solgenden Jahrhunderte nämlich Sitte, Märfte überhaupt und speciell Jahrmärfte an Sonntagen zu halten. Allerdings erhob der Elerus bisweilen Einwendungen, wie eben in Mosterneuburg im Jahre 1256. Kaiser Josef II. brach nun mit dem durch Jahrhunderte geübten Branch und verordnete 1782, dass alle Märfte, welche auf einen Sonnober Feiertag sallen, an dem darauffolgenden Montag zu halten sind.

Diese Verfügung steht heute noch in Kraft, und in der Bestätigung!) der Privilegien Klossenenburgs durch Kaiser Franz von 1791 heist es, "die Abhaltung zweier Jahr und zweier Wochenmärke und zwar nach der Art und Seit, als diese vorhin abgehalten wurden", werde gestättet, "wobey sich von selbst versteht, das die auf einen Sonn oder gebotheuen Severtag einfallenden Märkte der hergebrachten Gewohnheit nach entweder am vorhergehenden oder nächstsgenden Werktage abgebalten werden missen.

Den zweiten Jahrmarkt erhielt die Stadt von Kaiser kriedrich III. durch Privileg vom 24. Upril 1476 und zwar für den Sonntag nach krohnleichnam mit fürstlicher kreinung vierzehn Tage vor und nachher "mit allen den ehren, gnaden, freyhaiten, rechten und gueten gewonhaiten . . . als ander jarmarkt" in Opterreich "von rechten oder gewonhaiten wegen gehalten, geübt und gebrancht werden".

Die Kaussente, welche die beiden Jahrmärfte besudsten, hatten "wegen der orthe oder stands, wordus sie ihre waaren auslegen, ein standgeld nach proportion ihrer waaren" seit jeher zu bezahlen; dabei beließ es auch die Gaisrucssche Justruction, doch mit der Uenderung, das dies beise Gelder nicht mehr dem Richter und dem Gerichtsdiener überlassen werden, sondern an das Kammerannt abzussihren waren. In ihrer Einhebung, die bisher der Gerichtsdiener und Glauben besorgte, sollte fortan ein "Commissarius" bestellt werden, der die Standgelder nicht nur "treuslich" einzubringen und in ein "disssalls haltendes Register" einzutragen hatte, "nach geendigtem Martt" aber "die eingenommenen Gelder neht einen unterschriebenen Register in das Kammerannt gegen Quittung" abzussübren batte.

lleber die Wochenmartte bestimmte die Gaisrucksche Justruction nichts. Ein Wochenmartt wurde in Klosterneuburg bereits, wie oben Seite 49 und 50 erwähnt ist, im 15. Jahrhundert gehalten und zwar an einem Sonntag. König Ottolar verlegte ihn auf Montag, nahm diese Verordnung später zurück, so das der Martt wieder Sonntag war. Auf Witten der Stadt und des Stiftes Klosserneuburg bestimmte an 24. Robenmer 1276 König Rudolf für alle Justusit den Montag als Marttag. Im Lanfe zweier Jahrhunderte war dann noch ein zweiter Wochenmarttstag bingusgefommen; da entstand zwischen der obern und untern Stadt ein Streit, wer berechtigt sei, beide Wochenmartte zu halten. Kaiser Marintilan I. bestimmte durch Urfunde vom 26. April 1500, das in der obern, wie in der mutern Stadt zwei Wochenmartte an verschiedenen Tagen gehalten werden sollen, aber so, das die Marttage in der obern und

<sup>1)</sup> Archiv des f. f. Miniferiums des Junern, IV. J. Rlofternenburg, Dafelbst auch das Concept des Privilegs von 1498, Tovember 7.

untern Stadt nicht zusammenfallen1). Ueber die Wochenmartte feblt jede Machricht bis 1791. Damals Schritt die Stadt um die Bestätigung des Rechtes, wie fie es von Kaifer Maximilian I. erhalten batte, ein und erbielt fie auch. Die Boffanglei fagt in ihrer Meugerung, das die Martte "febr unbeträchtlich" find, schlug aber dennoch ihre Beibehaltung vor. Im Jahre 1812 erhielt dann die Stadt das Recht, am Donnerstag jeder Woche, abwechselnd in der oberen und in der unteren Stadt einen Betreidemartt abzuhalten. Der erfte Getreidemarkt murde bann am 26. November 1812 abgehalten. Die Jahrmartte hielt man bis in die neunziger Jahre des 19. Jahrhunderts. Sie murden aber immer weniger besucht und horten 1895 gang auf; die Wochemmartte find taum mehr ermahnenswert.

7. Auf die Wochemnärkte wurde vor allem Betreide gebracht. Der Stadt "gebührte" von jedem vertauften Meten "Getraide") und auderen Sorten" für das Abmeffen 2 Pfennig. Gewöhnlich murde diefes Beld, Ubmeggelb genannt, gegen 15 Gulden jahrlich an einen Burger "verlaffen". Die Gaisrudiche Instruction bestimmte, dass es fortan auf ein Jahr "in öffentlicher Licitation" an den Meiftbietenden hintanzugeben fei.

8. Das Differgeld. Bei dem Weinbau, der in Klofterneuburg seit den Tagen der Romer betrieben murde, mar eine nicht unwichtige Quelle der Einnahme das aus der Controle der Große der faffer fich ergebende Geld. Gur Einhebung mar ein beeideter Differer bestellt. Don jedem Eimer waren 2 Pfennige zu gablen. Im 18. Jahrhundert hatte die Stadt das Differgeld an einen Burger um 40 Gulden "verlaffen". Mach 1747 muste dasselbe in öffentlicher Licitation an den Meiftbietenden vergeben werden, der jeweilige Bestandinhaber mar "treuer amtierung halber in die pflicht" zu nehmen, d. b. zu beeiden.

9. Der Difierer hatte das Miederlagsgeld einzuheben. Diefes mußte nämlich von den "Inleuten" für den von ihnen "gefechsneten" Wein bezahlt merden und zwar von jedem Einer 71/9 Kreuzer. "Jur ficheren Einbringung" diefes Gefälles follte "eines jeden inwohners fechfung in dem keller durch den vifierer vifiert und beschrieben, sodann die lifta denen camerern übergeben, von diesen die schuldigkeit an denen inwohnern ernftlich eingetrieben, denenselben auch die verlaufung ihres weines vor der bestehenden bezahlung nicht gestattet, allenfalls auch der feller gesperret" merben.

10. Enge mit dem Weinbaue hieng eine weitere Ginnahme, das 21 u s 3 u g . B e l d, zusammen. Don jedem burch die fassieher ausgezogenen d. h. aus dem Keller geschafften und zur Derfrachtung gebrachten "fas wein (es mag foldes wenig ober viel einer halten)" maren 3 Kreuger gu gablen, "für welche befugnis" 1747 der sogenannte "Unfgeber jährlich 25 Gulben Bestand reichte". Der Gaisrudichen Instruction gemäß follte auch dieses Befälle jahrlich in öffentlicher Licitation an den Meiftbietenden perpachtet werden.

11. Die Stadt allein hatte das Recht von dem Stoderaner Getreidemartt das daselbit gefaufte Getreide, welches über Klofterneuburg weiter

<sup>1)</sup> Monumenta Claustroneoburgensia III, Ur. 34 (Unszug). - Vidimierte Copie (von 1791) im Urchir des f. f. Ministerium des Junern, IV. 3. Klofternenburg. 2) Betraide, Traid-Korn.

landeinwärts oder stromadwärts verfrachtet wurde, nach Klosternenburg zu führen und hiefür "von jedem auslegenden sach köndl 2 freuzer und 2 pfennig" zu nehmen. Dieses Gefälle wurde im 18. Jahrenheert um 50 Gulden "verlassen" und war nach 1747 "jährlich in öffentlicher Cicitation" hintanzugeben. Im Jahre 1791 wird diese Einnahmsquelle nicht mehr erwähnt und im 19. Jahrehundert hat sie in bei den veränderten Versehrsverhältnissen wohl von selbst ausgebött.

12. Dom Kaifer friedrich III. erhielt die Stadt durch Orivilea vom 3. Juli 1460 das Recht von Klosternenburg nach Cuttendorf und gurud auf einem "urfabrichiff" und auf einer "gillen leut und aut" über-Buführen, auch "leut und guet von Clofternenburg gen Wien ab und auf" ju fahren mit den "Frevheiten und rechten als ander urfar" in Besterreich haben1). Durch das Privileg Kaifer friedrich III. für das Stift Klofternenburg vom Jahre 1492 murde das "Urfahrrecht der Stadt eingeidrantt und burfte fortan nur Waaren binuberführen, aber fic "weder guter noch leute" berüber. Kaifer Coopold I. verbot der Stadt überhanpt in dem von Kaifer Friedrich III. für das Stift "ansaczeigten" Begirk Urfahrrechte auszunden, erlaubte aber außerhalb desselben stromabund aufwärts Cadungen zu führen"2). Da aber stromabwarts Musbort, stromanswärts höflein und auf dem linken Ufer Kornenburg Urfahrrechte auszuüben das Recht hatten, fo batte die Stadt Klofternenburg aus ihrem Urfahrrecht teine Einnahme und die Gaisrudiche Inftruction befahl, damit das Recht nicht verloren gebe, "zuweilen binüberzufahren" und fich bei der Kaijerin (Maria Therefia) um die Derleihung der zwei dem hofe vorbehaltenen Marttfubren von Kornenburg und Stockeran nach Wien zu bewerben; dies geschah auch und Klofternenburg behielt sein Urfahrrecht bis beute.

3m Jahre 1890 beschloss der Gemeinde-Ausschuss der Stadt Kornenburg, eine fliegende Brude griften Kornenburg und Klofterneuburg aufzustellen. Eine Derbindung beider Stadte, die auch fur ben Wagenvertehr geeignet ift, war ein langgehegter Wunsch der Bevollerung diesseits und jenseits der Donau, und auch der Candesausschuss erkannte eine Derbindung ber beiden Donaunfer gwijchen den beiden genannten Stadten als eine im Intereffe des Dertebrs nothwendige an. Man gedachte junachit, die altebrivurdige Oreisburger Schiffbrude ju erwerben, die eben damals frei geworden war, indem fie durch eine ftabile von Stein und Eisen ersett worden war. Eine an den Candtag in diesem Sinne gestellte Petition hatte trot des Bemübens der beiden Abgeordneten Dr. Bubert Sug und Johann Maier nicht den gewünschten Erfolg, da der Candtag aus verschiedenen Brunden, das t. t. Bandelsministerium aber aus Schifffahrtsrückfichten fich gegen die Unfftellung der Schiffbrude aussprach3). Kornenburgs Burgermeifter ließ aber die Frage nach einer Derbindung mit Klosternenburg nicht mehr zur Anbe tommen. Es wurde die Errichtung einer fliegenden Brude geplant, wosu in erfter Linie eine Derftandigung mit der Stadt Klofterneuburg gefucht werden umfste, dann Unterhandlungen

<sup>1)</sup> Monumenta Claustroneoburgensia III, Mr. 28.

<sup>2)</sup> Codex Austriacus, 28. 2, 5, 407.

<sup>3)</sup> Stenographifche Protofolle des niederöfterreichischen Candtages (890 bis 1891, S. 1415 bis 1416.

3n pflegen waren, einmal mit dem Landesausschusse wegen Gewährung einer Subvention, und mit dem Stifte Klosternenburg um Bewilligung zur Durchführung der Jufahrtsstraße durch die dem Stifte gehörigen Auen.

Machdem die Unterhandlungen zwischen Klosternenburg und Kornenburg einerseits, mit dem Candesausschuffe andererseits zu dem gewünschten Erfolge geführt, das Stift Klofterneuburg durch den Oralaten Ubald Kofterfit auf bas Entaggentommenfte und in einer bas Unternehmen auf wirt. famite fordernde Weife feine Buftimmung gur Erbanung der Bufahrts. ftragen gegeben batte, von der Statthalterei die Concession ertheilt morden mar, die Dongureanlierungs-Commission das Unsuchen, im Unschlusse an die von Klofterneuburg ber geführte Bufahrtsftrage eine Traverfe burch das fogenannte Befdirrmaffer zu bauen, welche Traverfe als Stragen unterlage benutt werden burfe, willfahrt batte, endlich auch eine firma gefunden mar, welche die Berftellung einer eifernen fliegenden Brude1) übernahm, tonnte nach vielen Derbandlungen am 10. Juni 1892 der Burgermeifter Kornenburgs vom Ausschuffe die Ermächtigung gum Abichlufs des Dertrages über die Berftellung einer eifernen fliegenden Brude einholen. Sie follte nach dem Mufter der in Marbach?) aufgestellten, jedoch mit Rücksicht auf den voraussichtlich bedeutend ringeren Derfebr in fleineren Dimensionen ausgeführt werden. Nachdem pon der mit der Ausführung betrauten firma 21. Kroi Stigen vorgelegt, Dieselben überprüft waren, die politische Commission stattgefunden hatte und gegen das Projett feine Einwendungen gemacht wurden, die Subvention des Candtages von 7000 Gulden flussig gemacht worden war, wurde der genannten girma der Bau übertragen. Um 8. September 1892 sollte die Brude fertiggestellt fein und dem Betriebe übergeben werden fonnen; doch die Musführungen maren in feiner Binnicht entsprechend, und Sachverständige bezeichneten die Brücke am 10. December 1892 gelegentlich der Aufnahme eines Ungenicheinbefundes jum ewigen Gedachtnis nicht nur als unvollendet, sondern auch als nicht betriebs und übernahmsfähig. Nach mancherlei Derbandlungen konnte die Brude endlich im Jahre 1893 gunachft für ben Dersonenvertebr eröffnet und, nachbem von Seite des Candes Niederöfterreich die jum Bane übernommene Bufahrtsftrage am rechten Ufer bis gur Traperie im Beidirmaffer pollendet, die Dongureaulierungs Commiffion diese Traverse fertiggestellt hatte, im Jahre 1894 auch dem Wagenvertehr übergeben werden, welch letterer allerdings, da die Traverje dem Bochmaffer vom Jahre 1896 nicht Stand hielt, bald eingestellt werden mufste. Ueberdies tann ein Wagenvertebr auch bei niederem Wafferstand nicht stattfinden, da auf dem Klosternenburger Ufer der Candungsplat gegenmartig durch Ablagerung von Sand ein außerft ungunftiger ift; ber

<sup>1)</sup> Es wurde beschlossen eine eiserne fliegende Brüde anzuschaffen, da diese Brüden eine Damer von dreißig Jahren und darüber haben, folgene aber nach sieben Jahren langftens algenißt find, o dass sich die Intagefosten nach sieben Jahren sieberholen; die Differenz dieser Kosten zwischen einer hölzernen und einer fliegenden Brüde sprachen außerdem noch fin letztere. Fir die Erbanung einer hölzernen lag ein Offert vor mit 16.000 fl., für eine eiserne mit 15.800 fl.

<sup>7)</sup> Die in Marbad aufgestellte fliegende Brude vermittelt den Berkehr' gwijden Krunninfsbanm und Marbad.-Maria Caferl.

Personenverlehr wird durch Aufftellung eines Nothstages (Vodbrude) aufrechterbalten.

Die Stadtgemeinde Kornenburg betreibt und verwaltet diese gemeinsam mit der Stadtgemeinde Klosternenburg gebaute fliegende Brücke durch ihre Organe, hebt im Einvernehmen mit der Stadt Klosternenburg die Nebersuhrgebüren ein, und legt jährlich eine detaillierte Rechnung über die Vertrebsgebarung.

Auf nebenstehendem Vilde (Sig. 12) bringen wir eine Unsicht der fliegenden Vrück mit ihren kurfelzillen, sieben an der Hahl, stromabwärts vom Klosterneuburger Ufer aus gesehen<sup>1</sup>). Die Zusahrt ist von Klosterneuburg aus dei dem sogenannten Kierlinger Vahnhof durch die Un; der



fig. 12.

Sugweg führt längs des Vahndammes die unterhalb der Pfarrfirche St. Martin, überseit dam "das Gerinne" und führt ebensalls durch die Au zur Traverse. Die Verbindung über das sogenannte Geschirrwasser, einem Donausarme, vermittelt die bereits erwähnte, 1892 begonnene Traverse, welche ganz aus Stein hergestellt ist und eine Länge von 500 Metern hat. Zweimal wurde sie durch sodywasser, zeistert, in ihrem gegenwärtigen Justand trotte sie durch sodywasser, das der Nacht der Masser von 1.55 Meter über 0 (nach dem Pegel an der Reichssberten Wasserflen) überronnen und bildet dam einen durch seine Verses der Versesser von Unterschiede der Verses von Wasser von 1.55 Meter über 0 (nach dem Pegel an der Reichssberten Wasserflen) überronnen und bildet dam einen durch seine Verses der Versesser von Unterschieden Verses von der Verses von Verses von der Verses verses von der Verses von der Verses verses von der Verses verse

<sup>3)</sup> Im hintergrunde erblicht man die Unen Kornenburgs mit der Schiffswerfte (links vom Beschaner), über die Banmtronen sieht Kornenburgs altehemürdiger Stadtshumn hervor.

stromabwarts aufgenommen (fig. 13), zeigt sie von der Klosternenburger Seite bei mittlerem Wasserstande1).

13. Die Stadt befaß an dem unteren Stadtthore (Wasserhor) ein Gewölbe, worin Mehl, Erbsen, Linsen "und dergleichen dem publico verkauft" wurde, die Jogenaunte Mehl fam mer. Don jedem verkauften Muth Mehl hatte die 1747 der Nichter "ein Diertel") zum Genuß". Entsprechend der Gaisenckschen Instruction entsiel "dieser abfallende genuß" und sollte "unter der dürgerschaft licitando in bestand verlassen und dadurch erzielte Einnahme in das Kammeraut abgeliesert werden.

14. Das Ste ge oder Gft ötten - Recht. Das Stegrecht war eine Abgabe, welche die Schiffer beim Eine und Ausladen der Schiffe für Legung des Steges, der die Derbindung zwischen dem Kabrzeuge und dem



fig. 13.

Ufer herstellte, zahlen mußten. Die Einhebung des Stegrechtes ist in manchen Städten, 3. 33. in Efferding<sup>3</sup>) und Tulln<sup>4</sup>) im 13. Jahrhundert bereits "ein altes Necht" gewesen. In Tulln und auch in Kornenburg<sup>5</sup>) unterschied man zwischen dem großen und kleinen Stegrecht. Das Erträgnis des Stegrechtes war ursprünglich ein Theil des Einstommens des Nichters.

herzog Albrecht I. verlieh Klosterneuburg, als er dessen Burgfrieden von Korneuburg trennte, und Klosterneuburg zur selbständigen

<sup>1) 3</sup>m Jahre 1899 wurde von einem Ingenient ein Project entworfen, Klofternenburg und Kornenburg durch eine electrische Bahn, die unter dem Donaubette führen würde, zu verbinden.

<sup>2)</sup> D. i. ein Diertel-Meten.

<sup>3)</sup> Winter, Urfundliche Beitrage, Ur. 3, 5. 3.

<sup>&#</sup>x27;) Kerich banmer, Gefdichte der Stadt Culin, S. 109.

<sup>1)</sup> Beidichte der Stadt Kornenburg, S. 343.

Stadt erhob, das Recht, von allem gn Wasser oder zu Cande von fremden berbeigeführten Getreide eine Mautgebuhr einzubeben.

15. Es mar dies das Bitottenrecht ober die Daffer mant. Centere Mamen hatte die Mant in Klofterneuburg deshalb, weil fie im Wafferthore untergebracht mar; fie behielt den Namen, folange fie bestand, obwohl fie nach einer Regierungs Derordnung von 1755 nicht unter die eigentlichen Waffermauten Miederöfterreichs gablte1). 3br offizieller Mame war "die fleine Maut" oder die "Kaltmant" zu Klosterneuburg: fleine Maut, da ihr Erträgnis nicht besonders groß mar; Kaltmant, da fie ursprunglich nur vom 13. October (Coloman) bis 6. Janner (Beilige Dreikonige) eingehoben murde. Don dem Erträgnis der Kaltmant batte die Stadt eine bestimmte Summe an das landesfürftliche Bubamt (fpater landesfürstliches Dicedomant) abzuführen; fie betrug 1437 und auch 1438 60 Pfund Pfennige2). Seit dem 16. Jahrhundert murde die Klofterneuburger Kaltmaut sowie alle Manten in Besterreich an den Meistbietenden auf eine bestimmte Ungahl Jahre verpachtet. Die Stadt Klofternenburg nahm die Kaltmaut in den dreißiger Jahren des 16. Jahrhunderts jährlich um 24 Dfund Wiener Ofennig im Bestand3), der alle drei Jahre erneuert wurde. 21s am 24. Marg 1570 die Bestandzeit wieder ablief, wollte die landesfürstliche Kammer, die "fleine Maut" sowie das Ungeld in Klosternenburg4) fernerbin nicht mehr an die Stadt verlaffen, sondern beabsichtigteb), das felbe im Dicedomant verrechnet werde und gab dem niederöfterreichischen Dicedom Johann Georg Kueffteiner den Unftrag, "auf eine mugliche person zu einbringung berürten ungelb und mautgefell bedacht zu fein." 211s die Kammer davon die Stadt benachrichtigte und wegen der Uebergabe der Maut die Klofterneuburger "gen Wien erforderte" und mir unter der Bedingung den ferneren Dacht gufichern wollte, wenn die Stadt "ain merers" als Dachtsumme gable, mandte fich Richter und Rath an ben Kaifer mit der Bitte, Ungeld und "das fleine mant!" der Stadt auch fernerbin zu belaffen. Sie wiesen barauf bin, 1. wie fie "die gange zeit ber der richtigen und paren bezahma befliffen und bermagen gebaust, das deswegen under der burgerschaft albie noch ber auslendigen ainiger misverstand oder beschwere nie fürgefallen" fei; 2. Dass ihnen "nit zuwieder" fei, wenn biefe Befälle burdy "fondere perfonen" eingefordert werden, das fie aber "große besorg tragen, es möchte "von der neuen mauthperson dadurch vielleicht die zuereisenden personen in einforderung solcher manth beschwerdt werden", die Wochenmartte "gar in abfall fommen". Ihre Bitte hatte Erfolg. Durch Resolution vom 5. Mai 1570 murde der Stadt die Mant um 24 Gulden"), das Ungeld gegen eine Erböbung der Dachtsumme und

<sup>1)</sup> Solde Manten waren: Aggstein, Emmersdorf und Petronell (Codex Austriacus, Vd. 5, S. 985).

<sup>2)</sup> Chmel, Materialien, Bd. 1, 5. 86, 95 und 98.

<sup>3)</sup> Sieben Wiener Pfennige gaben nach der Ordnung von [554 einen Grofden (f. und f. Reichsfinangardiv, niederöftert. herrichaftsacten K 8/2 [Kalte Mant]).

<sup>4)</sup> Dal. unten S. 258.

<sup>5)</sup> Ebenfo follte and die Mant in Wiener-Nenftadt vom Dicedomannt verfeben werden.

<sup>6)</sup> K. und f. Reichsfünangarchie, niederofterr. Berrichaftsacten K 8/4.

gegen Darleihung einer Summe Geldes auf weitere drei Jahre überlaffen1). Rady Ablanf berfelben ließ aber das Dicedomant Mant und Ungeld "durch ain soudere dabin verorducte person jerlich einbringen", tam jedoch im Jahre 1579 davon ab und verpachtete der Stadt "aus fondern urfachen und von anaden wegen" die Kaltmant auf drei Jahre beginnend mit Colomani 1579 gegen eine Summe von 35 Bulben jahrlich2). Der Dertrag wurde dann 1582 erneuert; da aber niemand "fo ain merers geben wolte, vorhauden" war, jo erhielt die Stadt die Kaltmant wieder und zwar um denselben Pachtschilling wie vor 1579, also um 24 Gulden. Im Jabre 1617 murbe bann die Bestandsumme wieder auf 35 Gulden erhöbt. jedoch der Mantbegirt auch auf Kahlenberg(erdorf), Weidling, Kierling, beide Krigendorf und Boffein ausgedebnt. Gine Steigerung erfuhr der jabrliche Pachtschilling 1655, in welchem Jahre er auf 40 Gulden jahrlich festaestellt wurde. Die Stadt blieb Bestandinhaberin bis jum 1. Juni 1694. Damals wurde die Mant nebit der in Kornenburg und der Schatsteuer in Kornenburg und St. Dolten auf drei Jahre dem taiferlichen Kammerer und hoftaumerrath, sowie Diceprafecten der konialich niederungarischen Kammer Otto Christof Grafen Volkra auf Heidenreichstein für 10.000 Gulden Capital verpachtet, welche Summe er "zu unentperlichen hofausgaben" bargelieben hatte; 1697 murbe die Derschreibung auf zwei Jahre und nach deren Ablauf auf weitere 6 Jahre verlangert3). Als 1707 die Maut verpachtet wurde, "accordirte" die Stadt mit dem Dicedomamte auf 110 Gulden rhein, als jährliches "Bestandgeld". Um diese Zeit fam aber "die niederlage" in Inisdorf "in aufschwung", welche ber Mant in Klofternenburg großen Nachtheil brachte. Da fich nun niemand finden wollte, die Maut in Klofternenburg zu pachten, wurde 1712 zu "ihrem aufnemben" ein neuer Mauttarif erlaffen; er blieb bis 1755 in Kraft, in welchem Jahre alle Manten bis auf die Wagen- und Pferdemanten aufgehoben murden; damit hatte die Bedeutung der "fleinen Mant" in Klosternenburg aufgehört wiewohl fie noch bis 1868 bestand und von dem finang-Aerar an dem Meiftbietenden verpachtet murde. Die Stadt hat fich nach 1755, foweit Nachrichten vorliegen, nicht mehr um den Dacht beworben.

Die Kaltmant wurde von einer Reihe handelsartikel, hauptäcklich aber "von den essen sachen oder so er spesien eingehoben und zwar in natura. Don ihrer Entrichtung war niemand, auch nicht die Ständemitglieder ausgenommen, außer die Kannner hatte jemanden durch ein Spezial-Privileg sit "ceent" ertlärt. Uur das Militär war auf Märschen von bieser Mant besteit. Da bei der Einhebung der Mant von Eswaren "die daraus meiste beschwerung erfolgte", so wurde 1554 October 14 von der landessfürstlichen Kammer ein "underirtes kaltmant-vertigal", wornach die Gebür "auf ein benannt ziemlich seitliches geld gestellt und gemäßigt") wurde, erlassen und zwar:

<sup>1)</sup> Der Gulden murde gn 15 Bagen oder 60 Krenger gerechnet.

<sup>1)</sup> Original im f. und f. Reichsfinangardio a. a. O.

<sup>3)</sup> K, und f. Reichsfinangardie a. a. O.

<sup>4)</sup> Codex Austriacus, 33. 1, 5. 640; 33. 6, 5. 2 und 428.

<sup>9)</sup> Sin Carif der Alofternenburger Kaltmaut vor 1,534 ist nicht erbalten; für Kornenburg vgl. meine "Geschichte der Stadt Kornenburg", S. 546 bis 347; in Kornenburg wurde schon in 15. Jahrhundert diese Mant in Geld eingeboben.

| Pfennige                                         |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| "von einem böhmischen tuch 4                     |     |
| von einem Kulmischen tuch!) 8                    |     |
| von einem Prufischen tuch?)                      |     |
| von einem Tindeschen (?) tuch 12                 |     |
| von einem Meuhauser tuch 4                       |     |
| von einem Mürnberger tuch 4                      |     |
| von einem Merlinger tuch                         |     |
| von einem samb tuch 4                            |     |
| von einem verschnittenen tuch                    |     |
| von einem schlechten groben tuch 2               |     |
| von hundert ellen leinen tuch                    |     |
| von einem ballerl leinewand 24                   |     |
| von einem ftnd bardent                           |     |
| von einem stück schamlot3)                       |     |
| von einem stück schamlot3)                       |     |
| von einem teutschen und hungarischen but . 1 Bel | ler |
| von allerlei handwehr als:                       |     |
| bratipieß, ichwertern, rapire, tujathen, degen,  |     |
| bayrifche meffern und bergleichen, die ge-       |     |
| fast sein, je von einer                          |     |
| fall fell, je bon eller                          |     |
| und so ungefast sein                             |     |
| und so ungesast sein                             |     |
| und so ungefast sein                             |     |
| und so ungefast sein                             |     |
| und so ungesast sein                             |     |

Ein Bürger von Waishofen an der Thaya sollte von einem Wagen, "was er daranf inner lande führt", 2 Pfennige, und "wann er außer landes fährt, soll er vom wagen die geneine kaltmant wie andere geben"; von "einem waidwagen vom roß [ groschen, das ift 7 Wiener pfennige".

| ขอเเ | 31 | mwerf i  | oom  | p | fun | ıδ |     |   |     |    |  | 2 |
|------|----|----------|------|---|-----|----|-----|---|-----|----|--|---|
| pon  | Į  | centner  | öl   |   |     |    |     |   |     |    |  | 2 |
| pon  | Į  | wagen    | erbf | m | aı  | 15 | bei | n | lan | δ. |  | 4 |
|      |    |          |      |   | un  | ıð | im  | L | and |    |  | 2 |
| pon  | 1  | forn bar | ifen |   |     |    |     |   |     |    |  | 4 |

<sup>1)</sup> Kulm in Sachfen.

<sup>2)</sup> Brugge in den Miederlanden gelegen.

<sup>3)</sup> Schamlot.Stoff aus Kameelhaaren (Leger, Mittelbochd. Worterbuch).

| von 1 fuder wein                               | 32               |
|------------------------------------------------|------------------|
| von I fuder wein                               | 2                |
| von einer tonne bier                           | 2                |
| der falz aus dem lande führt, giebt vom magen  | ţ                |
| von einem laid-wagen, der aus dem lefen        |                  |
| geht, vom wagen                                | 2                |
| von einem fraut, ruben, ftroh und beumagen     | 2                |
| von einem brodwagen                            | 2                |
| von einem mehlmagen                            | 2<br>2<br>2<br>2 |
| vom magen weiten, torn und haber               | 2                |
| von einer gans                                 | 1 heller         |
| pon einem schwein                              | 1 pfennig        |
| pon I ochsen                                   | 1                |
| von 2 schafen                                  | 1 heller         |
| von 1 falb                                     | 1                |
| von 4 lämmern                                  | 1                |
| von [ sponsau                                  | 1                |
| von I fcufter, fo feine arbeit zu martte trägt | 1 pfennig        |
| von frauchen haut                              | 1                |
| von 4 hasenfellen                              | 1 heller         |
| von 2 gegerbten fellen                         | 1 pfennig        |
| von federgewand, vom zipf                      | 1                |
| von centner hausen                             | 72               |
| von lachtel schmalz                            | 1                |
| pon 1 centner schmalz                          | (0)              |
| pon I fad pfeffer                              | 72               |
| von I neuen paar hojen, so man auf den         |                  |
| fauf macht                                     | 2                |
| von l fechen haube                             | 2                |
| von einer anderen rauchen haube                | 1                |
| schlever, vom gulden wert                      | 2                |
| von einem rod oder mantel auf den tauf         |                  |
| gemacht, von jedem derfelben ftud              | 2 2              |
| vom gulden werth fürschnerwert                 | 2                |
| von I token                                    | 2                |
| wer sich über land zieht mit seinem hausrat    |                  |
| und am maffer fährt                            | 32               |
| aber auf dem lande von jedem wagen             | 4                |
| von cramerey, vom gulden                       | 2                |
| von 1 magen mit evern                          | 4                |
| vom loth safran                                | Ţ                |
| von einer lagel seife                          | 12               |
| von einer tonne honig                          | 12               |
| von einem floß                                 | 12               |
| von traunfichen gibt man vom gulden            | 4                |
| von einem schiffe sals                         | 12               |
| von einem schiffe oder zillen holz             | 2                |
| von einem leeren schiffe                       | 2                |
| von einem ganzen fenn prat                     | 12               |

| von einer jeden putten frant, apfel, birn,   |            |
|----------------------------------------------|------------|
| brodt oder andere dergleichen gattung        | 1          |
| von einem pintel                             | 1          |
| pon einem fad ruben                          | Ţ          |
| pon 1 fasan                                  | 2          |
| von 1 berghahn                               | ţ          |
| von 1 rebbuhu                                | 1 beller   |
| pon 10 crammspogeln, droffeln und bergt      | 1 pfennig  |
| von 30 fleinen vogeln                        |            |
| von 10 hünern oder capannen                  | 4 "        |
| pon 12 dugend farten                         | 16         |
| von 100 stockfischen                         | 12 freuger |
| oder pon einem                               | 1 beller   |
| von 100 platteis                             | 18 pfennia |
| von einem magen ichwerer fifche, als bechte, | (0 )       |
| farpfen und bergleichen von jedem ichod      | 4 freuzer  |
| von einem nusswagen, vom roß                 |            |
| von einem ledigen kauf roß                   | .1         |
| pom alagwerf, pom aulden                     | 2          |
|                                              |            |

und dieweil noch allerley sachen hierinnen nicht begriffen seyn, so sollen die verordneten einnehmer nach gelegenheit derselben gattungen je vom gulden werth 2 pfennige in Geld nehmen, doch allein von denen gattungen zu versleben, davon von alters fallmant genommen worden.").

In der Reise der Jahre des 16. und 17. Jahrhunderts waren aber manche der oben angeführten Urtikel zu mautfreien Gegenständen geworden, viele wurden nicht mehr gehandelt oder wenigstens nicht mehr auf der Straße längs der Donau, und so gieng allmählich der Carif sie Klosternehunger Mant verloren, sie selbst "gerieth in abnehmen". Damit "ader dies leine mant in seinen alten stand gebracht" werde, erließ die Hossanner 1713 eine "klein mant-vectigal", welches für Klosternenburg, Katslenberg(erdorf), Kierling, die "beiden" Krigenborf und für Hössein Geltung batte und aunz der Kornenburger Kaltnaut entsprach.

Darnach mar :

| vom centner alaun                        |  | 6 freuzer |
|------------------------------------------|--|-----------|
| vom meten erbsen                         |  | 1 "       |
| von einer zillen daha (Thon)             |  | 9 "       |
| pon einem centner eisen                  |  | 5 "       |
| von einem flofs holt nebft dem ftegrecht |  | 6 "       |
| von der tonne fifch, fcmalt              |  | 18 "      |
| pom centner gichmeid                     |  | 24 "      |
| vom megen gerollter gerite               |  | 1 "       |
| vom meten rober gerfte                   |  | 2 heller  |
| vom centner glett                        |  | 3 freuzer |
| pom centuer hopfen                       |  | 9 "       |
| pom centner baare                        |  | 9 "       |
| pom centner hanf                         |  | 9 "       |
| von der tonne bering                     |  |           |

<sup>1)</sup> Codex Austriacus, 23. 3, 5. 65 bis 65.

| von der tonne honig .                      |       |         |       |     |      |    |     |   | 9   | frenzer        |
|--------------------------------------------|-------|---------|-------|-----|------|----|-----|---|-----|----------------|
| von hanfstrath und mo                      |       |         |       |     |      |    |     |   | 34  | N              |
| von fcmarten hafner-                       | acid  | irr     |       |     |      |    |     |   | 9   |                |
| pon einer gillen hafner                    |       |         |       |     |      |    |     |   | 30  |                |
| vom megen haber                            |       |         |       |     |      |    |     |   | 2   | -              |
| pom centner faje                           |       |         |       |     |      |    |     |   | 9   | -              |
| non ainer trace ober n                     | alla  | · - r a | 111.0 | ran |      |    |     |   | 5   |                |
| vom centuer kuppfer-w                      | affer |         |       |     |      |    |     |   | 9   | ,,             |
| vom fass falt                              |       |         |       |     |      |    |     |   | 12  | ,,             |
| vom eymer fraut ober                       | rüb   | en a    | mf    | Ser | 11 1 | na | ñei |   |     | fr3. 2 beller  |
|                                            |       | 0       | uť    | de  | m    | la | 100 |   | 1   |                |
| vom pfund                                  |       |         |       |     |      |    |     |   | 4   | freuser        |
| von einer ochfen oder                      | fub   | bau     | t     |     |      |    |     |   | ì   | -              |
| vom ftud fchaaf- oder                      | fall  | fell    |       |     |      |    |     |   |     | beller         |
| vom meten fim                              |       |         |       |     |      |    |     |   |     | freuser        |
| pom meken knoppern                         |       |         |       |     |      |    |     | • | 1   |                |
| von einem talb                             |       |         |       |     |      |    |     |   | ì   | **             |
| vom meten fleven                           |       |         |       |     |      |    |     | • | ì   | **             |
| vom magen laach                            |       |         | -     |     |      |    |     |   | ĝ   | "              |
| pom centner leim                           |       |         |       |     |      |    |     |   | -   | **             |
|                                            |       |         |       |     |      |    |     | • | 9   |                |
| vom centner lein-öl . vom ftud leinewand . |       |         |       |     |      | •  |     | • | 3   | **             |
| vom mehen mehl                             |       |         |       |     |      |    |     | • |     | beller "       |
| vom paar mühlsteine.                       |       |         |       |     |      |    | •   | • |     |                |
|                                            |       |         |       |     |      |    |     | • |     | frenzer        |
| vom meten nüsse                            |       |         | ٠     |     |      |    |     | • | 3   | **             |
| von einer truben näge                      |       |         |       | ٠   |      | 4  |     | • | 8   | **             |
| vom centner bannsoel                       |       |         |       | ٠   |      | ,  |     |   | 9   | *              |
| pom centner cranabets                      |       |         |       | •   |      | •  |     |   | 9   | **             |
| von einem ochsen                           |       |         |       |     | ٠    |    | •   | • | 3   | **             |
| vom centner pedy                           |       |         |       |     |      |    |     |   | 2   | **             |
| vom pfund binder holt                      |       |         | •     |     | ٠    |    |     |   | 9   |                |
| vom school pfannen .                       |       |         |       |     |      |    | ٠   |   |     | fr3., 2 heller |
| von einer tonne bier.                      |       |         |       |     |      | ٠  |     | • | _   | frenzer        |
| vom schod plateisel .                      |       |         |       |     | ٠    | ٠  | ٠   |   | 9   |                |
| vom eymer brandtewei                       |       |         |       |     |      |    |     |   | 12  | **             |
| pom mehen prein                            |       |         |       |     |      |    |     |   | 1   | **             |
| bom eymer bier                             |       |         |       | ٠   |      |    |     |   | 3   |                |
| bom centner butter .                       |       |         |       |     |      |    |     |   | 6   | **             |
| bom centner reiffen .                      |       |         | ,     |     |      |    |     |   | 5   | **             |
| vom centner reifs                          |       |         |       |     |      |    |     |   | 6   | **             |
| bom ftud ruppfen                           |       |         |       |     |      |    |     |   | 1   | **             |
| von eisernen reiffen .                     |       |         |       |     |      |    |     |   | - 5 | **             |
| von einer rader fuhr .                     |       |         |       |     |      |    |     |   | 18  |                |
| bom centner fchmer .                       |       |         |       |     |      |    |     |   | 9   | "              |
| bom centner fcmiere .                      |       |         |       |     |      |    |     |   | - 3 | **             |
| vom roben fchweineflei                     |       |         |       |     |      |    |     |   | 3   |                |
| vom centner fcunalt .                      |       |         |       |     |      |    |     |   | 12  | ,,             |
| vom achtel fcmalt .                        |       |         |       |     |      |    |     |   | 3   | "              |
| von einer Schindel-fuhre                   |       |         |       |     |      |    |     |   | 9   | "              |
|                                            |       |         |       |     |      |    |     |   | ,   | **             |

| von der tonne Schilff auf dem maffer            | 3 freuzer         |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| auf dem lande                                   | 6 "               |
| vom centuer stahl                               | 6 "               |
| vom gulden werth bei sägen                      | 3 "               |
| vom hafen schmalt                               |                   |
| vom schod stodsisch                             | 9 "               |
| von einer weinstedenfuhre                       | 9 "               |
| von einer doppelten geföhrt                     | 18 "              |
| von einer salk-zillen                           | 23 frz., 2 heller |
| vom centner schafwolle                          | 9 freuzer         |
| von einer zillen scheiter nebst dem stegrecht . | 6 "               |
| vom loth fafran                                 | 3 "               |
| von einer fuhre ober floss magner, tischler-    | er .              |
| und anderen holt und was sonften darauf         | **                |
| geführt wird                                    | 6 "               |
| vom muth getrayde auf dem maffer                | 5 "               |
| bom mehen aber                                  | 1                 |
| vom stud tudy                                   | 8 "               |
| vom centner drabtigarn                          | 5 "               |
| von einer fassfuhre                             | 18 "              |
| vom centner fifche als hechte und farpfen       | 6 "               |
| vom centner werf                                | 1 fr3., 2 heller  |
| vom fass wein am wasser                         | 5 freuzer         |
| pom eymer wein am lande                         | 2 heller          |
| pom centuer wachs                               | 9 "               |
| pom centner seiler arbeit                       | 0 "               |
| vom centner wolle                               | 9 "               |
| pom centner zwirn                               | 9 "               |

nom centner gwespen . 6; weilenauch nicht wohl möglich", fähr die Verordung fort, "alle Waaren, Gattungen und Esfecten zu specisieren, bevorab da deren unterschiedliche ab und andere aus, auch neue und fremde nahmen übertommen", so sollte "von allem deme, so in diesem vectical in specie nicht benennet, derzeit wirklich in gebrauch sit oder fünstig austonmen möchte, nach derzein den geworsenen waare, gattung, sorten, essecten und mautdaren mobilien, mit welchen die neue oder untdekannte in der materia, sorma, in kosten meistens übereinstimme, es sey gleich nach dem gewicht, stüd oder gulden werth angesagt, das kleine mäuthel ohnselblar entrichtet" werden!).

Wie erwähnt, war von der Kaltmaut niemand befreit, außer wer eine specielle Befreiung durch die Hossammer nachweisen tounte. Zu den so begünstigten gehörte auch der Jesuitenorden, der für seine österreichische Proving am 28. Juni 1673 all ge meine Mautsreiheit erhielt? und welche laut Hossammerdecret vom 14. December 1689 auch für die Kaltmaut galt. Die Veranlassung 311 ihr war, das die Jesuiten sür ihr Colleg in Passam, eingekausten Wein durch Klosserneuburg mautsrei sühren wollten, wogegen der Stadtrichter Langstöder Einspruch erhoh, da sie kein

<sup>1)</sup> Codex Austriacus, 3d. 3, 5. 688 bis 690.

<sup>2)</sup> Ebenda, 3d, 3, 5, 200.

"special-privileg" für die Kaltmant vorweisen konnten. Der Nector des Collegiums in Passau Franz (Graf von) Dietrichstein erhob Veschwerde bei der Hossammer, die zuerst von dem Vicedom ein Gutachten einsorderte; trothdem dieses im Sinne der Auschaumng Langstögers aussiel, erließ dann die Hossammer dann das bereits angesührte Decret).

Ueber die Einnahmen der Klein-Maut in Klosterneuburg liegen nur aus den Jahren 1707 bis 1712, also aus der Zeit, in welcher die

Maut "in abnehmen" war, Daten por; barnach waren fie

| 1707 |    |  |  |  |  | 236 | fl. | 47 | fr. | 1 | Ljelle |
|------|----|--|--|--|--|-----|-----|----|-----|---|--------|
| 1708 |    |  |  |  |  | 522 | ,,  | 17 | *   | 2 | **     |
| 1709 | ١. |  |  |  |  | 277 | ,,  | 55 | **  | 2 |        |
| 1710 | ٠. |  |  |  |  | 402 | **  | 9  |     | 1 | *      |
| 1711 |    |  |  |  |  | 307 | **  | 7  | 29  | 1 | #      |
| 1712 |    |  |  |  |  | 341 |     | 3  |     | _ |        |

Ueber die Einnahmen der Maut in den Orten Kahlenbergerdorf, Weiding, Kierling, die beiden Krigenborf und Höffein sind wir nicht näher unterrichtet, ausgenommen Krigendorf, desse Maut-Erträgnis von [650–1654, [664, [673, [674, [680, [687, [688, [690-[69]]]]]] vorliegt.

Es betrug

|   | (650  |  |  |   | _  | fl. | 7  | Schilling | 6  | Pfennig          |
|---|-------|--|--|---|----|-----|----|-----------|----|------------------|
|   | 1651  |  |  |   | ţ  | **  | 8  | ,,        | _  | ,,               |
|   | (652  |  |  |   | _  | **  | 9  | "         | 10 |                  |
|   | (655  |  |  |   | 6  | **  | 7  | "         | 8  | **               |
|   | 1654  |  |  |   | _  | 10  | 10 | "         | 20 | .,               |
| 1 | 1664  |  |  |   | 9  | **  | 6  | **        | 8  | "                |
| 1 | (673) |  |  |   | 5  | .,  | 2  | **        | 20 | **               |
| 1 | (674  |  |  |   | 2  | **  |    | **        | 15 | ,,               |
| 1 | (680) |  |  | + | -  | 85  | 1  | "         | U  | "                |
| 1 | (687  |  |  |   | 13 | ,,  | 3  | **        | 12 | " <sup>2</sup> ) |
| 1 | (688) |  |  |   | 2  | **  | 3  | **        | 22 | **               |
| 1 | (690  |  |  |   | 12 | ,,  | 3  | "         | 13 | " 3)             |
| 1 | 1691  |  |  |   | -  |     | 1  |           | 12 |                  |

Trohdem es den Mautnern nicht erlaubt war, das schuldige Gefälle zu creditieren so sinden sich doch bei Klosterneuburg, wie bei anderen Mauten Aachrichten, dass die Mautgebüren schuldig geblieben wurden. So verzeichnete man in Klosterneuburg von 1571—1576 solgende Mautrücksände: 1. Der Propst von Klosterneuburg, der behauptete, er und seine holden von den 20 oder 22 zum Stifte gehörigen Dörsern seien mautsei. Da er das Special-Privileg nicht vorlegen konnte, wurden seine holden gepfändet, worauf er bei der Regierung einen Process abhängig machte, dessen Ende undekannt ist. 2. Zwei Weinhändler aus Wien, Todias Weis sind Christof Schwarz von 1571—1576 jedes Jahr sin Wein und

<sup>1)</sup> K, und f. Reichsfinangardir a. a. O.

<sup>9)</sup> Die hohe Summe erflärt sich, dass der Schiffmeister Michael Spöckher aus Kanfen in Kritgendorf am 6. September des genannten Jahres 1440 Einner Wein, darunter 150 Einner Kritgendorfer, "verfaltmauthete" und Christof Kaimhoffer aus Enghagen 146 Einner (30 Einner Mosternenburger, 46 Einner Kritgendorfer und 70 Einner fösseune

<sup>3)</sup> Und diesmal mar es Spodher, der die Ginnahme der Maut fo forderte; er verführte 1460 Gimer Wein, darunter 40 Gimer Krigendorfer.

zwar ersterer für je 20 Dreiling, letzterer für je 12 Dreiling. 3. Ein Sischer, der um 400 fl. Kische (Kerchen, Salblinge und Estlinge) nach der Rossau lieferte; da die Kaltmaut von einem Gulden Craunssicht Kreuzer hetrug, so beließ sich die Schuld auf 6 fl. 40 fr. 4. Ein Korneuburger Bürger namens A. Strobl für je 6 Dreiling Wein von 1571—1576.
5. Ein Tuttendorfer Bewohner, Michael Käckl, von 1571—1576 je 2 Dreiling Wein. 6. Zwei Sischverkaufer aus Aufsdorf, A. Schwarz und A. Stoberl, jeder für Karpfen und Hechten von 1571—1576 jährlich 30 fr.

= 5 fl.; endlich 7. ein kleischbauer aus Aufsdorf für das Jahr 2 fl. 16 fr.).

16. Das Il naeld. Die Bergoge in Besterreich batten bas Recht, die Munge gu "verneuen", d. b. jahrlich um den 24. Juni alles in Umlauf befindliche Geld außer Eurs zu fegen und mit Derluft fur den Befiter gegen neugeprägtes einzulofen. Alle Claffen ber Bevolferung, befonders aber ber Bandelsstand murde durch biefe Uebung fchwer getroffen. Bergog Andolf IV., dem das culturelle wie materielle Bedeihen feiner Cander am Bergen lag, berief im Marg 1359 den öfterreichischen 21del gu einer Berathung nach Wien und erflarte fich bereit, versuchsmeise auf sein Becht der Müngernenerung zu verzichten, wenn er für den Ausfall aus seinen Einkunften anderweitig entschädigt würde. Da die Versammelten einstimmig für seinen Untrag waren, so veröffentlichte der Bergog am 21. Mars 1559 das Gefet, wonach für das laufende Jahr die Müngernenerung unterlaffen und bafür bis jum 24. April 1360 in Besterreich ob und unter der Enns eine Derzehrungsstener pon 10 Prozent pon allem in öffentlichen Gaitbaufern ausgeschenkten Betranten, Wein, Meth und Bier eingeführt werden follte, eine Steuer, welche Ungeld genannt murbe. Um Betrug zu verhindern, follte das Ungeld bei Deffnen des Saffes gezahlt und baber diefes in Begenwart eines berzoglichen Beamten, in späterer Seit Ungelter gebeißen, porgenommen werden, Beimliche Beffinnig oder Ausfüllung eines ichon geöffneten gaffes follte mit Confiscation des felben und einer Geldbuge von 5 Pfund Pfennige (à 121/9 Ducaten) bestraft werden. Die Steuer follte übrigens nicht die Wirte, sondern die Confumenten treffen, indem die Mage um ein Sebutel verkleinert wurden. Es war offenbar, das die früheren durch die Müngerneuerung verursachten Derlufte durch diefes Bejett fast ausschließlich auf die unteren Dolksclaffen und fremden Beisenden abgewält wurden, indem die Wohlhabenden, besonders die Abeligen nicht auf Gasthäuser angewiesen maren, sondern ibre eigenen Keller hatten. Man glanbte aber die Confumenten entichadigen ju konnen, durch eine strengere Beaufsichtigung des Wirtschankes, indem die berzoglichen Accisbeamten den Unftrag erhielten, fortan wochentlich ein oder zweimal die Gastbaufer zu revidieren und darauf zu feben, das die Trintgefäße das gesethliche Mag hielten. Solche Vetrügereien des Dublicums durch die Wirte, wie nie bisber oft porgefommen, follten strenge bestraft und jeder, in dessen Laus ein ungesetzliches Maß gefunden würde, mit einer Bufe von einem Pfund Pfennig belegt werden. Dieje Strafgelder follten in den Gerichten des Adels den Gerichtsberren, in den Gerichten und Gebieten der Beiftlichen und Städte, deren Guter man als gur landesfürftlichen Kammer gehörig anfah, dem Landesfürften gufallen.

<sup>1)</sup> K. und P. Reichsfinangardie a. a. O.

Ju Georgi (24. April) (360 sollte bieses Geset wieder außer Kraft treten, es wäre denn, dass der Herzog mit seinen Candherren, d. i. den herren und Littern übereinkäme, dasselbe länger aufrecht zu erhalten; denn nur mit Justimmung aller Parteien sollte die Verlängerung für das ganze Cand stattsinden können. Wie es dem Herzog und seinen Brüdern und Erben freigestellt blied, ob sie in Justunft auf ihren eigenen Bestimmen und den Gütern der Geistlichen und Klöster sowie in den Städten diese Verzehrungssteuer beibehalten oder wieder zur Müngerneuerung zurücksten wollten, so sollte auch jeder Abelige das Recht haben, das Ungeld ausseinen Gütern fortbestehen zu lassen, auch wenn der jeweilige herzog es stür sich vorziehen würde, für seine Bestimmen die jährliche Müngerneuerung wieder einzussiberen.

Der Perfuch fiel übrigens gur Sufriedenheit des Bergogs wie des Abels aus. Die Müngerneuerung und Müngverschlechterung hörte wenigstens mabrend der Regierung Andolfs IV. gang auf und wie vieles fich and gegen eine Abgabe fagen ließ, welche fast nur das "gemeine Dolt" traf, fo mar eine indirecte Steuer von Gegenständen, deren Gebrauch nicht ein nothwendiges Bedürfnis war, jedenfalls vortheilhafter als die immermabrende Deranderung der Münge, die abgesehen von den damit verbundenen Unbequemlichkeiten, fast nothwendig eine allmählige Derschlechterung des Behaltes mit fich führte und badurch alle Besitverhaltnife unsicher machte. Das Ungeld erhielt fich, trot der Müngverschlechterung unter Friedrich III. bis gur Ginführung der Crantstener auf Wein, Obitmoft, Meth, Brantmein und Rosoglio im Jahre 1780. Das Ungeld murde 1539 erneuert1), dann immer mehr gesteigert, 1568 verdoppelt und bieg doppeltes 3 apf en maß oder Ca; beide Ungeld und Ca; murden bis 1780 neben einander eingeboben. Bald nach Einführung des Ungeldes wurde die Einhebung desfelben gegen eine bestimmte Summe an Abelige und Stadte verlaffen. Klofternenburg erscheint als Bestandinbaber des Ungeldes 1437 und gabite an Pachtschilling 900 Pfund Pfennige2), 1438 mar die Summe auf 870 Pfund Pfennige berabgesett3). Unn fehlen die Machrichten über die Einhebung des Ungeldes bis in die Dreißiger-Jahre des 16. Jahrhunderts. Damals nahm die Stadt das Ungeld, ob auch den Cas, muss aus Mangel an Quellen Sabingestellt bleiben, vom niederöfterreichifden Dicedomant wieder in Bestand und zwar um 700 Pfund Pfennige jährlich. 211s im Jahre 1570 der Pachtvertrag ju Ende gieng und die Doftammer die Mant fowie das Ungeld fernerhin durch das Dicedomant einheben wollte, bot die Stadt für die nächsten drei Jahre um 50 Ofund Ofennige mehr Bestandgeld, "damit dadurch alleweil derselb ungelt bey gemeiner stadt pleibt, merer frid rue und einigthait im ftatswesen und unter der burgerschafft, darumben es maist zu thun ift, erhalten wirdet". Nachdem die Stadt ein Befnch an Kaifer Maximilian II. gerichtet batte, in welchem Richter und Rath binwiesen, wie wenig die Stadt "bei diesen Schwären, migratigen jahren, da das ichenten menia thuet und fich angeseben der topelten gapfenmag jederman mit aignen trund und auf das verlaufen verzicht, nit besteben fann",

<sup>1)</sup> Codex Austriacus, 23. 2, 5. 385.

<sup>2)</sup> Chmel, Materialien, Bd. 1, 5. 84, 88.

<sup>3)</sup> Ebenda, 5. 95.

wie fie den aus Ungeld erzielten "überschuss" zur Reparierung der .. aemeuer. thurn, thor, prudhen und dergleichen notwendigfeiten, bapei thays. may. felbit intereffiret", angewendet baben, wie fie endlich feit mehr denn 30 Jahren ftets "der richtigen und paren bezahung beflifen" gewesen seien. Kaifer Marimilian II. willfahrte ihrer Bitte, wenn fie für das Ungeld jährlich 750 Gulben, den Gulden zu 15 Baten ober 60 Kreugern gerechnet, an Bestandgeld geben und auf drei Jahre eine Summe von 1000 Gulden unperginslich darleiben. Die Stadt nahm diefe Bedingungen an und fobald ne das Darleben dem Krieaszahlmeister Undreas Schnetterl erleat batte. murde ibr am 6. Mai 1570 die Verleibungsurfunde ausgefertigt. Der Ungeldbegirt erstreckte fich nicht nur auf die obere und untere Stadt nebit dem Stift, fondern auch auf Weidling, Kierling, "Mußer- und Inner-Krigendorf" sowie auf Boflein. Doch diesmal mar die Stadt nicht gludlich. Das Erträgnis des Ungeldes war 1571 und 1572 nach dem Bericht des Dicedomantes aering und da davon bie fat dies jar menia oder nichts genoffen" habe, fo glaubte ber Dicedom, als ber Dachtvertrag zu Ende gieng, niemanden finden zu können, der das Ungeld von Klofternenburg pachten möchte; er rieth daber der Kammer, nach Ablauf der Bestandjahre, d. i. nach Georgi 1575, das Ungeld im Klofternenburger Begirt wieder der Stadt zu belaffen. So aeschah es diesmal, dann 1576, 1579, 1582 bis 1665. Im Jahre 1579 bat die Stadt ihr das Ungeld zu überlaffen, eine Vitte, die Erzbergoa Ernit erfüllte, da "foniten andere perfonen die den ungelt in böbern beitand annemen mochten, sich nit angemeldt" hatten. 3m Jahre 1667 bat die Stadt um Nachlass von 50 Gulden vom jährlichen Pachtschilling, doch scheint das Dicedomant davon abgerathen zu baben und so blieb es bei der alten Summe, mabricbeinlich bis 1780.

Ueber die Höhe des in Klosterneuburg eingegangenen Ungeldes liegen nur für 1566—1568 Nachrichten vor: darnach betrug dasselbe

```
1566 . . . 852 Gulden 5 Schilling 27 Pfennige
1567 . . . 816 " 1 " 1 "
1568 . . . 829 " 4 " — "
```

Die Ausgaben für die Einhebung des Ungeldes waren einschließlich

| (566 . |  | 733  | Gulden | Į | Schilling | Į   | Pfennig |
|--------|--|------|--------|---|-----------|-----|---------|
| (567 . |  | 734  | **     | 6 | **        | 1   | **      |
| 1568 . |  | 7.34 |        | 4 |           | - 5 |         |

so dass also die Staat durchschnittlich jahrlich an 100 Gulden reine Einnahme hatte!).

Ueber die Urt und Weise wie die Trankstener in Klosternenburg eingehoben wurde, sehsen die Aadyrichten. Sie wurde mit Patent vom I. November 1785 ausgehoben, aber mit Verordnung vom I. November 1791 nenerdings eingeführt, um endlich durch kaiserliche Entschließung vom 25. Mai 1839 mit den "Derzehrungsstener-Albgaben" in die "allgemeine Derzehrungsstener" vereinigt zu werden. Private wie Städte, welche bisher im Bestige einer sener Albgaben waren, die in diese neue Steuer einbezogen wurden, erhielten eine Entschäddigung. Die Verzehrungssteuer wurde vom Staate eingehoben, indem zur Besoranna der Verzehrungssteuergeschäfte

<sup>1)</sup> Reichsfinangardir a. a. O.

Juspektoren in jedem Kreise aufgestellt wurden, die der Cameral-Gefällenverwaltung untergeordnet waren. Den Inspectoren standen Commissäte zur Seite, welch setztere in Källen, wo es die Ortsverhältnisse erforderten "Bestellte" ernennen konnten, welche in ihrem Namen und unter ihrer haftung die ihnen zugewissenen Gefällsgeschäfte verrichteten. So blieb es bis zur Errichtung der k. k. kinanzwache, durch kaiserliche Eusschließung vom 22. December 1842.

17. Die Waldmaut. Die Stadt Klosterneuburg hatte von dem f. f. Waldamte die sogenannte Waldmaut gegen 90 Gulden jährlich in Bestand. Just Einshebung war ein "Beamter" angestellt, der zu kolge der Gaisruckschen Justruction "in die exdliche pflicht" zu nehmen war, das von ihm eingehobene Geld in ein Register zu verzeichnen und Geld und Register den Kämmerern zur Abrechnung zu bringen batte.

Das Waldamt war landesfürstlich, der Sitz der Derwaltung war in Onrfersdorf, also mitten im Wiener Wald. Dieser Wald war seit ältesten Teiten Allsobialbestig des Herrcherhanses, zuerst der Zadenberger, dann König Ottofars und endlich der Habsburger. Er hatte für die Landesherren vorzüglich als ausgedehntes Jagdgebiet Bedeutung und unterstand eigenen Korstmeistern. Er zersiel uehst Purtersdorf in 12 Waldamter, wovon eines seinen Sitz spätesens seit dem Insangedehnte Hatte, dass den Waldamte Holz, Kohse, Kalf u. dgl. wegführen, der nicht einen "Passer-Jettel" hatte; außerdem hatte er eine Mautaebur zu entrichten").

18. Der Holsaufschlag. Für den Holzhandel war Klosternendung schon 1556 eine Eegstadt. In diesem Jahre wurde auf "allersei Sorten" von Vauholz, als: Raffern, Catten, "Reiladen, Vaussladen, "Gemeinladen", Schindeln, "Weinsteden" u. del. eine Steuer, genannt Holzaufschlag, gelegt, welche den Eegstätten gegen ein jährliches Vestandeld überlassen wurde. Wie in Kornendung und anderen Städten war wahrscheinlich für die Einsehung des Holzaufschages ein Inspector bestimmt, der das auf der Donan herbeigeführte "Wesser", und "Wachauerholz", von den Hößern (Klözern) "mit guter wirtshaft auf rechnung des kammeramtes" übernahm, in die "Klöße" oder "Klehstädt" der Stadt deponierte, die se der don dem Stadtrathe bestellte Holzversilberer nach der jeweilig von der Regierung erlassen. Jahrdrunderts wurde der Verlanders von der Monats an die Kammeramts-Cassa absysthen. In Begind der Indernats wurde der Verlanders von der Hostammer mit

<sup>1)</sup> Die anderen Waldamter waren: Alland, Sittendorf, (Dürr-)Liesing, Aunninger, Reichliefing, Pmkresdorf, Dornbach, Eulbing, Ried, Kogel, Angdach, Alnging. (Winter in Blätter des Vereines sür Kaudeskunde 1885, S. 276. — Vgl. auch Lus fch in, Geschichte des älteren Gerichtswesens S. 172 bis 174.) — Acten über einen Streit des Stiftes Moskernenburg mit dem Waldmeister Wossams Kalenberger im Reichsstamtgarchie, niederöster. Kerschaftssachen Kess, — Von Maddamtszförstern' in Moskernenburg sind zwei mit Aannen bekannt: Adam Regensperger, der 1656 bereits im Anhesdamd war, und Chomas Püringer, der 1719 auf eine vierzigährige Diensteit wurüsschaft (Reichsstauen Ksss.)

<sup>2)</sup> Codex Austriacus, 23. 6, 5. 44 bis 46.

<sup>3)</sup> M. P. Archio für Ziederösterreich (Patentensannulung). Codex Austrineus 23. I. 5. 164; Supplementband I. S. 291 und 909 n. f. w. So bestimmte die Sasordnung von 1640 für einen Santladen, der 16 Schuh lang, 12 bis 15 Joll breit

der Stadt Klosternenburg gelöst, und der Holzausschlag der damals geschaftenen Ministerial-Vauco-Deputation zugewiesen, welche letztere aber den holzausschlag der Stadt um einen Pachtschilling von jährlich 250 Gulden wieder überließ.

19. Der Wafferbau-Aufschlag. 211s die Donau 16. Jahrbunderte von der Stadt Wien fich "wegbegab und auswärts abzurinnen einen anfang nahm", murden "zur wendung desfelben und ein mehrern den flus zu der stadt zu züglen, ein wert aufgerichtet"1), zu beffen Erhaltung im 17. Jahrhundert eine indirecte Steuer von Breunhols, Wafferban-Unfichlag genannt, eingehoben murbe. Als gegen Ende des 17. Jahrhunderts das Maffergeban bei Mussoorf feine besonderen Muslagen machte, murde ein Theil Diefer Steuer dem Urmenbans in Wien2) quaemiefen, meldes diefelbe für Klosterneuburg um 80 Gulden jährlich au die Stadt verpachtete. Die Gaisrudiche Justruction bestimmte, dass der damit vertraute Beamte in "eydliche pflicht zu nehmen" fei, und dass sowohl dieser "Unfichlag" sowie das Stegrecht, der holzaufschlag und die Waldmant "nach abgebung des dermabligen beamten" einem oder mehreren Burgern anzuvertrauen fei, welche aber "gleichfalls in die avoliche pflicht der treuer amtierung halber zu nehmen fegud". Nach dem Patent Kaifer Josefs I. vom 22. November 1707 betrug der Holzanfichlag 4 Groschen pon jeder Klafter Brennhol33).

20. Das Planken. Geld. Die Stadt hatte um das ganze Weingebirge seines Urrgfriedens eine Planke aufgerichtet — zur Albfaltung des Wildes — und die Besitzer der innerhalb der Planke gelegenen Weingärten waren verpflichtet, zur Erhaltung der Planken sie schenen Weingarten 15 Krenzer zu erlegen. Der Gaisruckschen Instruction zu Solge sollte das Plankengeld zugleich mit den Steuern in den ersten zwei Quartalen späteltens aber zu der Cesenszeit eingehoben werden; wer dasselbe nicht bezahlte, dem konnte das Cesen in seinen Weingarten und die "Einderingung der kechsung" gewehrt werden. Das Plankengeld hoben die Steuerhandler ein und führten selbes nach dem "Weinläsen" an die Kämmerer ab. In der josenischen Seit hörte die "Einsorderung des Plankenschles und auch die Ausstellung einer Planke um das ganze Weingebirge auf.

21. Die Inleut Steuer. Die in der Stadt wohnenden "Inleute" waren genau in Evidenz zu halten und von jeder Partei eine Steuer einzuheben. Dieselbe betrug jährlich von einer verheirateten Partei haben, von "einer einschichtigen aber" 30 Kreuzer. Mit der Einhebung waren die Steuerhandler beauftraat, welche die Inleut-Steuer bei den

nud 1½ Zoll dick mar, den Preis von 7 Krenzern im Jahre 1689 wurde der Preis auf 15 Krenzer, im Jahre 1718 auf 14 Krenzer felugefett; der Preis eines Reichladens von 16 Schuh Känge, 12 bis 15 Zoll Breite und einem Zoll Dicke war 1640 auf 4 Krenzer, 1689 bei 15 bis 16 Schuh Känge, 8 bis 9 Zoll Breite und 2 Zoll Dicke auf 5 Krenzer, 1718 auf 5 Pfennige 2 Heller festgesest.

Caufend Schindeln, jede I Schuh 2 Soll laug, 3 bis 4 Boll breit und 11/2 Soll die, tofteten 1640: 9 bis 10 Schilling, 1689: I Gulden 30 Krenzer (doch mußten fie drei Soll laug fein); 1718 I Gulden 33 Krenzer.

<sup>1)</sup> Codex Austriacus, 33. 2, 5. 415.

<sup>2)</sup> Beute das Allgemeine Krantenhaus.

<sup>3)</sup> Codex Austriacus, 23. 4, 5. 545.

hausbesitzen, die Inleute hatten, behoben; jeder hausbesitzer tonnte diese Steuer "von seinen Insenten wiederum begehren". Es war dies die einzige Steuer, welche die Insente zu entrichten hatten. Ihr Grundherr kounte von ihnen nur noch Wobotleifungen, aber nicht mehr als 12 Tage im Jahre verlangen!). Die Insensseuer hörte unter Kaijer Josef II. auf.

Die bisher aufgeführten Einnahmen fielen jum Cheil in den Bereich des Umtsgebietes des Kammerers (beziehungsweise der Kämmerer 1747—1785), des Caz und Ungeld-Einnehmers, des Salzhandlers und des Steuerhandlers. Die Einnahmen der letzteren waren lediglich Durchgangsposten, da ja die Stadt die Steuern an die Stände oder an den Eandesfürften absulführen dassen

Unger der unter i) angeführten Einnahmsquelle eriftiert von den genannten feine mehr; dafür finden sich aber mit dem neuen Gemeinde aesen anster und war:

a) Mietzinskreuzer. In Holge Laudtagsbeschlus vom 14. Avvember 1892, genehmigt mit Allerhöchster Entschließegung vom 25. December 1872, wurde der Stadt die Einhebung von 7½ Alleitinskreuzern vom Mietzinsgulden bis 1. Avvember 1875 bewilligt und 1876 bis Eude 1879 verlängert?. Im Jahre 1880 wurden die Mietzinskreuzer auf säuf Akeuzer vom Mietzinsgulden (also auf 5%) heradgesetz!), welche Höhe sie bente noch haben und 1898 rund 11065 st. eraaben.

b) Im Jahre 1873 erhielt die Stadt die Bewilligung, Commissionstossen, sie des Engenscheinsvornahme aus Anlass von Bamlichteine und Bamverfanderungen bei Privatgebäuden, dann wegen Benühmig der zu verschiedenen Jwecken hergestellten Cocalitäten und für andere damit im Jusammenhang sehenden Umtshandlungen" nach einem bestimmten Cariff) einzuheben, "im die Gemeindecassa abzusühren und dort zu verrechnen". Im Jahre 1875 wurden die B au com mitston kat gen eines erhösted. Sie erscheinen im "Umsweis über die Cassagebarung der Stadtgemeinde Klosternenburg und deren Unstalten im Jahre 1898" unter dem Citel 3 au g e b ür eu, und waren

| 1894 |  |  |  |  |  | 258 fl. |
|------|--|--|--|--|--|---------|
| 1895 |  |  |  |  |  | 351 "   |
|      |  |  |  |  |  | 295 "   |
| 1897 |  |  |  |  |  | 416 .   |
|      |  |  |  |  |  | 786     |

c) Hunde fteuer. Durch Candesgeset vom 18. December 1869 wurde die Einhebung einer Hunde steuer von 1 ft. bewilligt und durch Candesgeset vom 15. Sebruar 1875 bis 3mm Magimalbetrage von 2 ft. erhöht. Durch das neue Urmengeset flieft sie aber seit 1895 dem Urmenrathe 3m. Im Jahre 1894 betrug sie 687 ft.

<sup>1)</sup> Codex Austriacus, 28. 1, 5. 591, § 5.

<sup>2)</sup> Landesgesethblatt 1873, Ur. 4 und 1876, Ur. 22.

<sup>3)</sup> Ebenda, 1880, 27r. 40; 1885, 27r. 19.

<sup>4)</sup> Ebenda, [873, 27r. 29.

<sup>5)</sup> Ebenda, 1875, 27r. 24.

<sup>9)</sup> Chenda 1870, Mr. 8; 1875, Mr. 24.

d) Vier auf lage. Im Jahre 1892 wandte fich die Stadt an den Candtag um die Bewilligung zur Einhebung einer Anflage von einem Gulben von jedem im Gemeindegebiete zum Verbrauche gelangende Heftoliter Vieres, welchem Ansucha am 4. April 1892 stattgegeben wurde und am 12. Juli desselben Jahres die kaiserliche Sanction erhielt. Seither hebt die Stadt diese Anklage ein!). Das Erträgnis war im Jahre

| 1894 | ٠ |  |  |  |  | 10804 | fl. |
|------|---|--|--|--|--|-------|-----|
| 1895 |   |  |  |  |  | 10745 | **  |
| 1896 |   |  |  |  |  | 10668 | ,,  |
| 1897 |   |  |  |  |  | 10850 |     |
|      |   |  |  |  |  | (1550 |     |

e) Die Stadt hob bis 1894 eine 25% jege, feither eine 35% jege Umlage auf die directen Steuern ein, welche folgende Einnahmen ergaben:

| 1894 |  |  |  |  |  | (3(97 | ţl. |
|------|--|--|--|--|--|-------|-----|
| 1895 |  |  |  |  |  | 18656 | **  |
| 1896 |  |  |  |  |  | 19868 | **  |
| 1897 |  |  |  |  |  | 20607 |     |
| 1808 |  |  |  |  |  | 20160 |     |

f) Bis 1894 wurde von den indirecten Stenern  $12^1/2^0/0$  eingeboben, seither aber werden  $17^1/2^0/0$  Umlagen davon eingehoben. Sie betrugen

| 1894 |  |  |  |  |  | 1460 | Ħ. |
|------|--|--|--|--|--|------|----|
| 1895 |  |  |  |  |  | 1870 | ,, |
| 1896 |  |  |  |  |  | 1870 | ** |
| 1897 |  |  |  |  |  | 2058 |    |
| 1909 |  |  |  |  |  | 2037 |    |

Wenn alle bisher angeführten Einnahmsquollen nicht genügen die Ausgaben der Stadt zu decken, nuns man den öffentlichen Eredit in Anspruch nehmen, d. h. zu Anlehen schreiten. Die städtischen Aulehen im Mittelaster lassen sich scheiden:

1. in Unleben in Sorm des Verlaufs von Renten (Burgrechtzins),

2. in Alulehen, die gegen Schuldscheine (Obligationen) aufgenommen wurden und in 17. Jahrhundert "anticipiertes Geld" hießen. Dafs die Stadt durch die unter 1 genannten Unlehen den äffentlichen Eredit in Unspruch nahm, ift wahrscheinlich, aber nicht zu erweisen. Und gegen Schuldscheine nahm sie Darlehen auf, und gewöhnlich waren es Bürger, welche der Stadt Geld darliehen. Uls sich in der neuesten Zeit die Ereditwerhaltnisse anderten, waren es zunächst die Sparcassen, an welche sich die Stadt in sinaussieller Voth wendete, dann Banken. Zwangen in triegerischen Zeiten hohe Stenern oder maßlose Contributionen den öffentlichen Eredit in Unspruch zu nehmen, so sind es in neuerer Zeit die an die Gemeinde gestellten mannigsachen Unsprechungen, welche veranlassen, sich an diese Einnahmsquelle zu wenden. Da ist der Van von Schulen, die Canalisierung, der Van von Beleinschungsanlagen u. s. we.

Alle diese Banten vermehren das Stammvermögen und sind productive Anlagen; die einen, indem sich das auf sie verwendete Capital nach einer Reihe von Jahren amortissert und dann ein Reinerträgnis gibt,

<sup>1)</sup> Ebenda, 1892, Ar. 48; 1895, Ar. 56; 1898, Ar. 52; 1899, Ar. 9.

die andern, indem sie Gemeindezweden dienen oder für die gewerblichen Derhältnisse von unberechenbarem Werte sind.

Die Einnahmen aus dem öffentlichen Eredit mussen seinerzeit von der Stadt wieder zurückgezahlt werden, führen also Ausgaben nach sich, die mit den Einnahmen in Einklang zu halten, das Endziel jeder Sinanzverwaltung sein mus, soll das Gemeinwesen blühen und gedeihen. Don den Ausgaben stellen wir an erste Spite die Derwaltungskosten, welche in sich schließen:

1. Uemunerationen des Aichters, beziehungsweise Väfirgermeisters, der Mitglieder des Aathes für ihre Mühewaltung und Seitverlind im Interesse der Stadt.

Solange der Richter vom Candesfürsten das Bericht übernahm, fiel ibm von den Einkunften desselben ein gewisser Theil, das sogenannte Richterrecht zu. 211s aber dann die Stadt felbit Bestandinhaberin der Berichts. barkeit mit allen damit verbundenen Rechten und Offichten wurde, erhielt der Richter von der Stadt laut Uebereinkommen vom 8. Juni 1391 nebft Steuerfreiheit fur die Beit feiner Umtsdauer 32 Pfund Pfennige, hatte aber dafür den Candgerichtsdiener und den Gefangenauffeber, überhaupt das für die Ausübung der Gerichtsbarteit nothwendige Personale gu erhalten1). Im Caufe des 16. Jahrhunderts - genauer ift die Teit nicht anzugeben erhielt er von der Stadt jährlich 60 Gulden, ferner erhielt er das Erträgnis der Mehlkammer, einen Theil der Sterbtagen2) die "fignets-tagen"3), das Standgelt von den Jahrmarften, endlich die Tage von den haufierern. Don diesen Caren batte er aber die "malefiz-personen", welche fich in Untersuchungs ober Strafbaft befanden "gu unterhalten". Die Baisrudiche Instruction hob alle diese Einkommen auf und wies sie der Kammeramts-Caffa zu, die von nun auch "die verfostigung der malefig-personen" gu bestreiten hatte; der Stadtrichter sollte fortan jahrlich 80 Gulden als fires Behalt erhalten.

Kaiser Josef II. bestimmte (785, dass Klosterneuburgs Vürgermeister eine jährliche Entschädigung von 50 Gulden zu erhalten habeb.
Zach der derzeit in Kraft bestehenden Gemeindeordnungd ten die
Gemeinde selbst bestimmen, "ob und welche Entschung der Gemeindevorsteher und die Gemeinderäthe aus den Gemeindemitteln" zu erhalten
haben. Das Aust eines Ausschusse und Ersatmanes ist jedoch unentgeltlich,
Alber allen Gemeindevertretern gedürt die Dergätung aus der Gemeindecasse für die mit der Geschäftsführung verbundenen haren Ausslagen.
Der Stadtworstand Klosterneuburgs bezieht derzeit keine Remnieration, die

<sup>1)</sup> Monumenta Claustroneoburgensia III, Mr. 14.

<sup>2)</sup> Dal. oben 5. 222.

<sup>3)</sup> Gemeint find damit die Caren fur Didierung von Documenten u. f. m.

<sup>&#</sup>x27;) Ebenjo groß war die "jährliche Entschädigning" der Sürgermeister von Eggenburg mid kan, sowie des damaligen Markes Mödling (feit 1875 Stadt). — Die Bürgermeister von Hainburg, Arenus, Stein, Venus an der keitha, Baden, Mornenburg, St. Polten, Cullu und kangenlois bezogen je 100 ft., die von Waddhofen a. d. Des, Jönettl und Perchtlobadorf erheiten "wegen des sichefehen Dermögensigniandes diejer Ortischatten" keine "Kraölichete für übre Bemühnung". Ebenso war es auch in Ret und im Gumwodsfrichen.

<sup>3) § 23. (</sup>Landesgesethlatt 1864, 27r. 5.)

Bemeinderathe ebenfalls nicht. Unders war es bei ihren Umtsvorgangern, den Magistratsräthen und noch früher bei den Mitgliedern des innern Nathes. Bis zum Jahre 1746 (wahrscheinlich seit dem 16. Jahrhundert) erhielt jeder der 12 "inneren Rathsfreunde" 50 Gulden an "jährlicher Besoldung", dazu tam "etwas weniges" bei den Inventuranfnahmen. Entsprechend der Baisrudichen Inftruction erhielt jedes Mitglied des inneren Rathes jährlich 20 Gulden aus dem Kammeramte; dafür follten alle ihre bisherigen Beguge und "accidentien" aufhoren, begiehungsweise in das Kammeramt fliegen. Gerner bemertt die Gaisrudiche Instruction, dass bei Erledigung einer oder der anderen Ratheftelle, die auf die Dacang entfallende Quote der Rathsbefoldung "nit denen übrigen fondern der ftadt-camer-amts-caffa alleinig zu nuten tommet". - Die 12 Mitglieder des außeren Rathes bezogen teine Befoldung. Kaifer Josef II. fette die Entschädigung der drei Magiftratsrathe Klofterneuburgs auf je 25 Bulden feit1). Bei diefer Einrichtung blieb es bis gum neuen Bemeindegesetz vom 17. Märg 1849, welches auch die Institution des Syndicus beseitiate.

2. Der Syndicus mar (785 an die Stelle des Stadtschreibers getreten. Der Stadtschreiber bezog bis 1746 jahrlich

- a) an Befoldung 95 Gulden,
- b) 10 Eimer Wein Moft,
- c) 12 Gulden, mofür er einen Kanglei Schreiber zu nuterhalten hatte,
- d) 30 Gulden Quartiergeld,
- e) 22 Bulden Golggeld,
- f) 5 Gulden für Papier und Schreibmaterialien, "bey denen fessionen für das ganze jahr denen ratlisfreunden vorzulegen";
- g) zwei Theile von allen Sterbtagen?) und
- h) 48 Gulden für die Abfaffung der Stadt, Spital, Kirchen und Jechrechnungen.

Die Gaisencksche Instruction setzte sest, dass er austatt allen hier oben specificierten, zusammen sweldess alles der stadteamer-amtis-cassa, spital und kirchen zum nutgen verbleibet und gerteulich verrechnet werden solle) nur alleinig an baren geld als eine jährliche besoldnung vor das quartier, den canzlepschreiber und vor alle stadt, stener, spital und kirchen auch zöchrechnungen nehst denen rappularien zu machen, zusammen aus der stadtecammer-amtis-cassa alleinig zu empfangen habe 400 gulben, nehst den hat er auch die ihme in einer besondern tagerdnung ausgeschte tagen?) von denen partheren und die canzlepsnothwendigkeiten oder schreibmaterialien sjedoch mit möglichster wirthschaft aus der stadtecammer-amtis-cassa noch besonders zu genüßen und die tagen von denen partheren sielbst einzusordern. Im Jahre 1785 wurde das Gehalt des Syndicus

<sup>1)</sup> Sbenfoviel bezogen die Magistratsräthe in Eggenburg, Laa und Mödling.
— In Hainburg, Stein, Kreins, Kornenburg, Brud an der Leitha, St. Pölten, Baden, Enlin und Kangenlois bezogen sie 50 fl., in Waidhofen an der Ips, Swettl, Perchtholbsdorf, Aetz und Emmpoldskrichen nichts.

<sup>2)</sup> Dal. oben 5. 222.

<sup>3)</sup> Dieje Cagordnung hat fich nicht erhalten.

auf 500 Gulden festgesett1); der Stadtseretär bezieht derzeit jährlich 1200 Gulden und genieft freies Quartier.

5. Der Stadt Ober Kämmerer. Er erhielt bis 1746 jährlich 16 Gulden an Befoldung und den "leytauf", wenn die Stadt Wein vertaufte. Er hatte die Auguießung eines Stückes von dem Stadtwinger und bekam "die schaitten") und altes holz von allem stadtgeban and der gebürg planten".

4. Der Stadt. Huter . Kammerer, Seine Befoldung mar bis 1746 jahrlich 8 fl.; dazu tamen noch die Mugniegung von dem Stadtzwinger und "das gloger von allen ftadt weinen". Die Gaisrucfiche Instruction stellte beide Stadtfämmerer einander "aleich"; sie batten "die völlige perredunna aller ftabt einfünfte, fovill beren immer fevn mogen und zur ftabt gehören, alleinig zu beforgen und zu verrechnen" und auftatt "allen hieroben specificierten und auch mas ein ober, und unter camerer ausousten an accidentien genoffen haben mag und nit angezeiget habe", das von nun an ber Stadtfammeramts-Caffa "alleinig zu Rugen verbleibet", jahrlich je 20 fl. Kaifer Josef II. bob die beiden Kammererstellen auf, doch spätestens 1829 mar wieder ein Stadtfannnerer. Seit 1850 murde ebeufalls ein Stadtfämmerer bestellt; er bat 250 fl. jabrlich Remuneration und geborte bis 1889 dem Bemeindeausichnffe an. Er bat die ftadtischen Baufer, die Bemeindestragen, die Bruden zu beaufsichtigen, die Stragenreinigung und Stragenbesprigung zu veranlaffen, die ibm unterftebenden Urbeiter und die für obige Zwecke von der Gemeinde verwendeten Geschäftsleute ju übermachen, ihre Rechnungen ju überprüfen und gur Sahlung anzuweisen.

5. Steuer · Einnehmer, Steuer · Schreiber und Steuer · Amts · Asbiente. Bei dem Steueraute waren angestellt: a) Orei Steuer-Einnehmer mit je 40 fl. jährlicher Befoldung und je 3 fl. sar "extra-bemühung"; angerdem theilten sie nuter sich das Un- und Albschreib-Geld von Häusern und Grundstücken. b) Zwei Steuerschreiber, von denen jeder 50 fl. Besoldung und für Ertrademühung 45 fr. jährlich erhielt. c) Ein Steuerdiener, der 28 fl. an jährlicher Besoldung bezog.

Diese Stellen wurden 1746 aufgelassen und "alleinig zwer gleiche steuer-einnehmer" bestellt, die auch das Plantengelds) einzucassieren und an das Kannmeramt abzussühren hatten; ihr jährliches Gehalt war je 20 fl. Kaiser Josef II. änderte diese Stellen beim Steueramte in zwei Stellen für "Amtsindividuen" ab, deren eines, der Expeditor, jährlich 120 fl., das andere, der Kanzellis, 100 fl. als Gehalt bezog. Mit diesen beiden Kanzleibeanten sand die Stadt durch mehr als ein Jahrzehent ihr Ausselmment). Us sich aber zu Tegiun der Zwanziger-Jahre des 19. Jahrhunderts die Geschäfte mehrten, wurden aus dem Jüsser-ausschusse für die Verwaltung

<sup>1)</sup> Die Syndiens aller in der Unn. I, 5. 246, genannten Orte erhielten 500 fl., nur die in Waidhofen, Swettl, Perchtholosdorf, Retz und Ennipoldsfirchen 500 fl.

<sup>2)</sup> Ubfalle von Golg.

<sup>3)</sup> Siebe oben S. 242.

<sup>9)</sup> Dal. f. W. von St., Schematismus aller im Erzberzogthum Befterreich unter der Eines befindlichen Berrichaften (St. Polten 18(8), S. 48.

des Waifenantes ein Waifen- und ein Depositen . Commiffar, für bas Burgerspital ein Burgerspitals Derwalter und auch ein Dermalter des Dienitbotenspitals bestellt. Die Kanglei founte aber noch immer nicht allen Unforderungen gerecht werden und fo murde für die Einbebung der Steuern 1828 ein Buch baltungsbeamter bestellt, der dann ben Namen Stenereinnehmer erbielt; er bezog an Behalt 100 fl. jahrlich. 1829 bat die Stadt das Kreisamt, einen Drat. titanten und einen Rechnungs. Conficienten in der Kanglei auftellen zu können; ersterer murde bewilligt, auch ein Diurnift, aber ben Rechnungs-Conficienten erhielt die Stadt erft 1838; dagegen bewilligte das Kreisamt 1833 einen Kangliften, mogegen ber bisberige Kanglift ben Titel Protofollift und Actuar erhielt1). Die Behälter der nach 1785 neu hingutommenen Beamten waren für jeden nicht gang 100 fl., nur der Steuereinnehmer bezog 100 fl.; dazu kamen noch feit der zweiten Balfte des zweiten Jahrzehents des 19. Jahrhundert in Solge der damals berrichenden Theuerung die "Dercentzuschuffe", welche aber nicht aus dem Bemeindesädel gezahlt murden, sondern von den Bemeindemitaliedern freiwillig geleistet murden. Diese sechs (mit Einschluss des Syndicus) Beamten blieben bis zum Jahre 1849. Bei der Constituierung der freien Gemeinde murde bestellt :

a) ein Stadtfecretar;

b) ein Kanglist mit 800 fl. Gehalt und freiem Quartier;

c) ein Krankenhausverwalter mit 720 fl. Gehalt, freier Wohnung, Belenchtung und Beheizung;

d) ein Dinrnift. Endlich murde auch

e) ein Stadtfämmerer, mit jährlich 250 fl., und

f) ein Marttcomnissar ernannt; er bezieht heute 1000 fl. jährlich und bat freies Quartier:

- 6. Na the diener. Er bezog nach dem Ausweise von 1746 an jährlicher Vesoldung 28 fl., an Quartiergeld 12 fl., dann dei "sterbsällen, commissionen und dergleichen nach einer besonderen tagerdungs) einige tagen von den partheyen" und ein gewisse Quantum Wein von den auf städtischem Grunde erbanten fäusern ("Wein-Gollectur"). Die Kaistundsche Instruction setzte ein Gehalt auf jährlich 60 fl. seit, beließ ihm aber "die tag von denen partheyen und die weincollectur". Im Jahre 1785 wurde der Gehalt des Nathedieners auf 80 fl. seitgesetzt. Heute hat die Stadt 5 Gemeindediener, von denen einer Schuldiener und einer Kransenhausdiener ist. Joder bezieht jährlich 400—500 fl. Gehalt, Kleidung, ein Pauschale sit Schulwort, hat freie Wohnung und Veheizung.
- 7. feuer Beschauer. Deren waren bis 1746 brei mit einer jährlichen Besoldung von je 4 fl. Gemäß der Gaisenchichen Instruction batten sie in Justunft die Beschau "aratis zu besonen".
- 8. Weingart-Uebergeber waren bis 1746 vier; jeder bezog jährlich 16 fl.; die Gaisruckfe Infiruction feste ihre Jahl auf zwei

<sup>1)</sup> Goch nat, Alederöfterreichischer Dominien-Schematismus. — Wegen der vielen "Aufstande" des Syndiens Unton Bernardin Effenberger muste [84] ein "Syndiens-Adjunct" angestellt werden. (Protofoll des Kreisamtes Viertel unterm Wienerwald.)

<sup>1)</sup> Dieje Carordunug ift nicht erhalten.

berab mit einem Jahresgehalt von je 8 fl., die fie an der Kammeramts-Cang zu bebeben batten. - Die Weingart-Hebergeber batten zu feben, ob die Weingarten Befiter gur entsprechenden Zeit die nothwendigen Arbeiten in ben Weingarten verrichteten, ferner zu achten, bafs nicht der eine dem andern Schaden gufügte, 3. 3. dass einer die "Heberftudl" auf dem Grund des andern aufstapelte u. dgl. Das Inftitut der Weingart-lebergeber ift auch an anderen Orten nachzuweisen und zwar seit dem 16. Jahrhundert1); etwa gegen Ende des 18. Jahrbunderts verschwindet es allmählich, zumal als die Kreisämter fraft landesfürstlicher Verordnungen die Controle der Weingarten-Ordnungen übernahmen2). Die Weingart-lebergeber find nicht gu peripechicln mit

9. den "Weingart buttern." Die Stadt bestellte deren alljährlich bis 1746 vier gegen eine Besoldung von 4 fl. jährlich. Baisrudiche Inftruction bestimmte, dass von dem Stadtrichter "einige" aus der Burgerichaft von Zeit gu Beit als Weingartenhuter "abgeordnet" werden follen, die aber "teine bezalung geniegen". Die Weingartenbütter hatten zu feben, das teine Trauben gestohlen, zu folge Derordnung Kaifer Maximilian II. von 1576 and zu achten, das nicht Weinsteden und "Heberftudt aus den Weingarten von den Weinzierln ohne Bewilligung des Grundherrn fortgetragen" merden.

Die Weingartenbüter waren mit "buchsen, rohren oder anderm geschoffe" bewaffnet; da fie mit denselben aber nicht nur dem "fleinen, fondern auch dem hoben wildprat" Schaden gufffaten, dadurch der landesfürstlichen Jagdgerechtigfeit Abbruch thaten, verbot die Jägerordnung von 1743 den Weinaartenhütern das Tragen von Seuerwaffen, ja fie forderte, dafs die alljährlich bestellten Butter dem faiserlichen Sorstmeister vorgestellt werben3). Ihre Waffe murde damals ein Sabel, den fie heute noch haben.

Im Caufe der Zeit wurde es üblich, das die Weingartenhüter die "Moftschaffeln" aus dem Weingarten zu den Bottichen gegen eine fleine Entlohnung trugen. Bald murde es babei auch Sitte, dass der eine dem andern an Kraft überbieten wollte, mas "verschiedene leibesgebrechen" gur folge hatte. Da badurch viele "in den Stand der Untauglichfeit gesett" wurden, verbot die Regierung 1757 das "Bodingen austragen", aber mit wenig Erfolg, ja die lebung, die "fchaffeln" auf dem Kopf "aus den Weingarten auszutragen", nahm noch zu, fo das zwei Jahre später (1759) die Kreisämter den Auftrag erhielten, mit aller Strenge den Erlass von 1757 durchzuführen4).

10. Diertel ober Wachtmeister waren bis 1764 in ber Stadt vier, von deuen jeder jahrlich I fl. 30 fr. erhielt. Die Baisrudiche Instruction ordnete an, bafs in Jufunft die Burger der Reihe nach gu Diertel: oder Wachtmeister bestimmt werden follen, ohne aber eine Begablung für die Dermaltung des Umtes gu erhalten. In dem letten Drittel des 18. Jahrhunderts ift in Klofternenburg tein Diertel- oder Wachtmeifter nachzuweisen. Sie maren von Bedeutung, fo lange die Burger felbft die

<sup>1)</sup> Stadtardie Kornenburg, Rathsprotofoll.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Codex Austriacus, 30. 5, 5. 1177.

<sup>1)</sup> Ebenda, 5. 116 und 128.

<sup>&#</sup>x27;) Ebenda, 38. 5, 5. 1191; 38. 6, 5. 59.

Stadt im Mothfalle zu vertheibigen hatten. Als aber die "bewaffnete Macht" auch in friedenszeiten zum Theil beibehalten murde, horte die friegerische Chatigfeit der Burger auf und das Inftitut der Diertel- oder Wachtmeister gieng ein.

11. Der Waldmant, holgaufichlag und Stearecht. Einnehmer, Er bezog von der Waldmant 40 fl., von dem holzaufschlag und dem Stegrecht 12 fl. jährlich. Im Jahre 1785 murde diese Stelle aufgelaffen.

12. Die Stadthebamme. Dafs in Defterreich unter der Ems spätestens im 16. Jahrhundert die Städte Geburtsbelferinnen aufnahmen, beweisen die Bathsprotofolle von Cullu') und Kornenburg'), für die spätere Beit finden fich Nachrichten in Ret3), Hainburg4) u. f. w. In Klofterneuburg bezog fie von der Stadt jabrlich 30 fl., fowie von den Burgerhaufern eine bestimmte Wein-Quantität ("Wein-collectur"), wobei es auch die Baisrudiche Instruction belieg. Obwohl die Staatsgewalt feit 1770 barauf drang, dass "wo nicht in jedem Dorfe, doch menigstens fur 2 ober 3 benachbarte Bemeinden" eine Bebamme "aufgestellt fei", nahm die Stadt Klosternenburg boch stets eine Geburtsbelferin auf; ihre Bezüge aus der ftabtischen Caffe blieben immer gleich; erft mit dem neuen Urmengesetze hörte diese Ausgabe auf. Durch Derordnung der niederöfterreichischen Candesregierung vom 24. April 1827 wurde bestimmt, dass der an einer inlandischen Cehranstalt promovierten Bebanime bas Recht guftebt, mit Dormiffen der betreffenden Obrigkeit fich im Cande niederzulaffen und ibre Kunft ausznüben, ohne dass von ihnen mit Strenge die Berftellung des Beweises verlangt werden tann, ob und auf welche Urt ihr Cebensunterhalt ficher gestellt feib). So ift es in Niederöfterreich im Großen und Gangen noch beute; Bemeinde-Bebammen, wie fie Bohmen, Butowina, Dalmatien, Baligien, Iftrien, Karnten, Krain, Mabren, Schleffen, Steiermart und Dorarlberg durch Candesaefete eingeführt haben, kennt Miederöfterreich nicht.

13. Der "fdranten fdreiber in mein lofen". Er hatte den zur Lesezeit in die Stadt gebrachten Moft, soweit er von Grundftuden war, die irgendwie der Stadt unterstanden, zu verzeichnen; die darauf haftende Abgabe murde in natura gegablt und bildete einen Boftandtheil der "Stadtweine". Der "fdrantenifdreiber" bezog nach wie vor 1746 alljährlich 6 fl. von der Stadt.

14. Der Quartier Meifter und die fouriere. Quartiermeister mar stets einer, der nebst freiem Quartier 12 fl. jahrlich bezog. Die Gaisrudiche Inftruction beließ ibm nur das freie Quartier, ftrich ibm aber den Beldbezug. Souriere waren 4 und hatten freies Quartier, sowie

<sup>1)</sup> Kerichbanmer, Geschichte der Stadt Culln, S. 177.

<sup>2)</sup> Dal. meine Geichichte der Stadt Kornenburg, 5. 706.

<sup>3)</sup> Puntidert, Geichichte der Stadt Ret, 5. 273. 1) Maurer, Befdichte der Stadt Bainburg, 5. 479.

<sup>5)</sup> Provincial-Gefetsfammlung für Miederöfterreich 1827, S. 337. (Rea-3. 27229.)

<sup>9</sup> Dal. Daimer, Bandbuch der öfterr. Saultätsgesetze, Bd. I, S. 249, 508, 525, 528, 296, 304, 228, 212, 217, 269, 290, 184, 242.

Befreiung von "zagaringeld". Seit 1747 waren fie nur mehr quartier-frei1). Seit 1785 besorat ibre Agenden die ftabtische Kanglei.

15. Der Stadt. Tambour bezog nach wie vor 1746 jährlich 51 Kreuzer. Welche Anfgabe er eigentlich hatte, ift leider nicht festgustellen. War sie nur friegerischer Natur, oder hatte er im Auftrage des Stadtrichters gewisse Verordnungen unter Trommelwirbel befannt zu machen? Er sindet sich unseres Wissens in keiner Stadt Oesterreichs unter der Eines speciell erwähnt, wohl aber in Gmunden?), wo er Anzeigen verschiedenen Inhaltes und antliche Kundmachungen auszurusen hatte, dabei unter Trommesschlag die Strassen durchwanderud. Gewöhnlich wurde die Kundmachung ämtlicher oder nicht ämtlicher "Ausseigen" dem Gemeinde oder Auftschlener aufgetragen, oder aber auch dem Thürmer ("Ehruner"), wie 3. 33. in Kornenburg.

16. Der Stadt Apotheter. Er bezog jährlich von der Stadt 60 fl. und war von seinem Gewerbe<sup>3</sup>] "pfinid oder steuer frei". Dabei beließ es auch die Gaisrucksche Instruction, nicht aber die Resolution Kaiser Joseph II. von 1785.

[7. Die "Thorspörrer". Deren waren 9 und zwar je einer bei dem Wienter, bei dem Kierlingers), bei dem Weitgassensb, bei dem Engassensb, bei dem "Camplist, bei dem "Pashersb, und bei dem Donanschor, dann bei dem effernen Thürl und bei dem "Rasherschürlt"], "die Thorspörrer" bei den sieden Thoren erhielten jähelich je [ fl. 30 fr., die bei den beiden "Thürl" je 45 Krenzer, zusammen also [2 fl. Jm Jahre 1785 wurde diese Ausgabe sistert, die Stelle der Thorspörrer ausgelassen.

18. Aachtwächter. Die Stadt besoldete von jeher deren acht; von ihnen batten vier die Unsgade, die Stunden bei Aschzieit auszurusen, sie biegen die "Stunderuster", die auderen vier hatten "siil" die Aachtwache zu versehen; sie nannte man die "Stillwachter". Iwei Stunderusche zu versehen; sie nannte man die "Stillwachter". Iwei Stunderusche zu Studen der in der obern und stadt. Don den Stunderusche dezog je ein Stunderusche in der obern und untern Stadt nebig freier Wohnung 14 fl. Gehalt; die beiden anderen hatten teine freie Wohnung, aber 24 fl. Jahresgehalt, alle vier hatten Unspruch auf ein bestimmtes Quantum Wein von den Zürgerhäusern ("Weincollectur"). Don den "Stillwachtern" bezog jeder 24 fl. und den

<sup>1)</sup> Dgl. unten.

<sup>2)</sup> Kradowiger, Geidichte der Stadt Onunden, 38, 2, 5, 255.

<sup>3)</sup> Dal. unten.

<sup>1)</sup> Das Kierlingerthor war ungefähr bei Coufer. 21r. 349. (Brient. 21r. Kierlingerftrage 2.)

b) Das Weitgaffenthor lag etwa dort, wo das ftiftliche forsthaus bente fteht. (Confer. 2Ar. 334; Brient 22r. Albrechtftrage 53.)

<sup>4)</sup> Das Enggaffenthor ftand bei den thäufern Confer. 21r. 290, 291 (Orient. 21r. 26 und 29. In ersterem haufe sieht man heute noch das österreichische Wappen (den Doppelabler). War es einst Mauthaus?

<sup>7)</sup> In der Wasserzeile gelegen; in der Aahe mar das Gasthaus zum kamm, einst das "erste Gasthaus" der Stadt; es wurde beim Bahnban demoliert.

<sup>\*)</sup> Um Kierlingbache gelegen.

<sup>7)</sup> Das hafnertfurl lag am Niedermarkt, beim hafnerhans etwa, welches feit 1897 der Stadt gebort. (Grient. 28r. Niedermarkt 2.)

auf ihn entfallenden Theil der "Weinzollectur". Dabei blieb es bis zu Unfang der Siedziger Jahre des 19. Jahrhunderts. Ihre Ugenden übernahm die Sicherheitswache.

19. Der Rauch fangtehrer bezog nach der Gaisrudichen Instruction für die "fäuber- und ferung" aller der Stadt gehörigen Gebande

jährlich 4 fl. 40 fr.

20. Der "Uhrrichter". Er hatte die "Stadtuhr" zu beaufsichtigen, etwaige Gebrechen an derfelben abzustellen und bezog nach wie vor 1746 dafür jährlich 8 fl.; er war gewöhnlich ein in der Stadt ausäfliger Uhrmacher. Die "Stadtuhr" ist nicht zu verwechseln mit der Uhr auf dem Rathhause, welch' lettere seit dem Ausban eines zweiten Stockwerkes eristiert. Sür das Ausziehen derselben zahlte die Gemeinde 36 fl. und die Reparaturen separat. Wo die alte "Stadtuhr" war, läst sich nicht seistiellen.

21. Der freimann von Wien bezog für durchzuführende Erecutionen von Codesurtheilen alljährlich, mochte er seines Umtes walten

oder nicht, 12 fl.

22. Der kandgerichtsdiener. Er bezog jähelich an Besoldung 51 fl. 30 fr. bar, dann 6 Klaster weiches Holz, wosser er aber die "Urrestanten-Kube" heizen musste; ferner hob er von den hauserern eine Gehür ("Maut") ein; dann hatte er die "Weincollectur" und freie Wohnung im Gerichtshause. Die Maut von den hausseren wurde 1746 abgestellt, dassir 10 fl. bar als Entschädigung jähelich bestimmt, an Stelle des Holzes ein Varbetrag von 18 fl. auszesecht, der Gehalt im bisherigen Unsmaß betassen, so dass er jähelich 79 fl. 30 fr. bezog; die "Weincollectur" und die freie Wohnung behielt er zunächst, die 1785 ausgehoben und sein Gehalt mit 80 fl. sestgesett wurde. Mit dem Ausschafferen der Kandgerichtsbieners ein.

Bu den bisher angeführten Unsgaben kamen noch "unterschiedliche andere jährliche ordinari ansgaben" und zwar:

- a) Die A aitungs-Aenissions- Taren für die "Commisarien" der Stadt-Rammeramts-Aechnungen, jährlich 6 fl., für die der Steuer-Aechnung jährlich 8 fl., für die der Spital-Aechnung 7 fl., für die der Kirchen-Rechnung 2 fl. 30 fr. und ebensoviel für die zur Revision der Rechnungen der heiligen Revisseche; die "Commissierien" bekamen am Tage der jeweiligen Revisson "besonders" eine "Jause". Die Gaisrucksche Instruction bestimmte mit Rücksicht darauf, "das die stadt ohnedielen sehr wenig einkommen und doch große ausgaben hat", in Jukunst sollen die Rechnungen durch den allächtlich hiezu zu mählenden Ausschuls "gratis" revidiert werden.
- b) Das Honorar für den Stadtadvocaten in Wien. Wie Kornenburg und Stockeran dürfte auch Alofkernendurg im [6. oder spätestens zu Aufang des 17. Jahrhundert in schwierigeren fällen mit der Vertretung der Stadt einen Aldvocaten in Wien betraut haben, wosür er eine "jährliche bestallung mit canzlei discretion" von 36 fl. und 6 Einer "heurigen weimmoss" erhielt. Zu solge Entschließung der Kaiserin Maria Theresia aus dem Jahre 1746 wurde die Vertretung "der mitseidenden städt und märkt" der

- niederösterreichischen Kammerprocuratur übertragen, so das "viese geldsbestallung, discretion und natural-deputat hiemit völlig aufgeboben" wurde.
- c) Auf Mahlzeiten. Bis zum Jahre 1746 war es üblich, alljährlich bei dem Albholen der eichenen Pfosten aus dem Stiftswalde für die Planten, bei Aufinehmung der Faßzieher, des Disserers und der Weingarthüter Mahlzeiten zu geben, die auf 56 fl. ungefähr kamen, den Wein, der dabei getrunken wurde, nicht mitgerechnet.

   Kerner war eine Mahlzeit bei Visierung des Stadtweines, die der Stadt is fl. köste, ober den dabei verbrauchten Wein gerechnet.

   Am Ceopoldi Cag wurde ebenfalls eine Mahlzeit gehalten, die man auf 7 fl. 33 fr. ausglung, ohne den Wein, den man dabei trank. Mit 1. April 1747 hatten diese Ausgaben aufzuhören.
- d) Auf Streifungen. Im Intereffe der öffentlichen Sicherheit war im Jahre 1725 eine allgemeine Candes Difitation oder Banptftreifung angeordnet worden, die fich bann entsprechend den Unordnungen der niederöfterreichischen Regierung alljährlich wiederbolten. In berfelben follten bie Dermalter bes Canbesaerichtes theilnehmen, in den Städten wie Klofterneuburg alfo der Stadtrichter1). Allmählich traten für ihn Mitglieder des inneren Rathes ein, zu Klosternenburg im 18. Jahrhundert drei, welche "zur 3öhrnna" 5 fl. verrechneten. Die Gaisructiche Instruction verordnete, das in Butunft "diefe gobrung" aus den "fchub untoften" beftritten werden follen. Bu den Koften des Schubes2) musten sammtliche in das jeweilige Candgericht "geborige Grundobrigkeiten nach proportion ibres Bezirkes concurrieren" und maren "im Weigerungsfall" von dem betreffenden Candgerichte der niederöfterreichischen Begierung anguzeigen3). Die Streifungen tamen außer lebung, als die Bendarmerie errichtet murde, Mebft einem Bendarmerie Doften ift in Klofternenburg feit Unfang ber Siebziger Jahre eine ftadtifde Polizei, die derzeit aus fünf Wachleuten besteht. Der Gehalt ift 400-500 fl. pro Maun; augerdem erbalten fie Kleidung, freie Wohnung, Bebeigung und begieben ein "Stiefelpaufchale".
- e) Die Schützen gesellschaft erhielt nach wie vor 1747 "gu einem jährlichen cranzlichießen" 12 fl. aus der Stadtzaffe.
- f) Die Lleischbeschauer empfiengen jährlich 5 fl.; von 1747 an batten sie ihr Umt "obne der stadt unkösten" zu verseben.
- g) für zwei "Grienhüter" wurden jährlich an 20 fl. verausgabt; diese Ausgabe blieb auch nach 1747. Die Grünhüter blieben bis die Reblaus Klosternenburgs Weingärten verheerte und wurden seit 1849 von den Grundeigenthämern entschut. Seit 1896 sind sie wieder eingeführt, heißen aber flurhüter, beziehen im Mai ihre Posten,

<sup>1)</sup> Codex Austriacus, 23, 4, 5, 177, 455, 1115.

<sup>2)</sup> Soub von ich ieben bedeutet im Oberdentiden auch joviel als Crausport, fortidaffung.

<sup>4)</sup> Codex Austriacus, 23, 4, 5, 180.

werden, entsprechend an Kopfzahl vermehrt, vom Unguft ab als Weingartenbüter verwendet und aus Bemeindemitteln entlobut1); 1898 zahlte man pro Mann und Tag 1 fl. 50 fr.

h) Der jahrliche Diehweid. Beftand betrug 10 fl. 3 Kreuger. Der Diebbirt besog von jedem Baus eine bestimmte Entlobnung: beute wird er vom Rinderzucht Derein erhalten.

i) Die Sebentichreiber bezogen von der Stadt jahrlich 4 fl. 27ach der Gaisrudichen Instruction batten diese Ausgaben aufzuboren, fobald die ftadtifden Weingarten verfauft maren,

Die zweite Anbrit der Ausgaben bilden nach unferer Eintheilung die Bau und Erhaltungstoften der ftadtifden Gebaude, Weingarten und Meder, der Befestigungen, der Stragen, Brüden und Canale; die Kosten gum Schute der Stadt gegen Waffer und genersgefahr und die Koften gur Beleuchtung und zur Derschönerung der Stadt.

1. Was die Bautoften städtischer Gebande betrifft, fo haben wir die begüglichen vorhandenen Machrichten bereits bei der leberficht der städtischen hanjer 5. 16-218 angeführt. Heber die Erbaltungskoften lafst fich bei dem Mangel aller Quellen nichts berichten. Micht beffer fteht es aus demfelben Grunde

2, mit den Erhaltungstoften der Befestigungswerte. Gu den Ausführungen S. 61 über das Wiener Thor fei hingngefügt, dass es im Mars 1862 um 500 fl. Besterr. Wahr, sum Abbruche verfauft wurde2).

3. Don den Stragen ift in merten, dass die Stragen Wien-Klofterneuburg, Klosterneuburg-Kierling, die nach Weidling, nach Kritendorf, nach Kornenburg und nach hadersfeld Begirtsftragen find, alfo von der Stadt nicht erhalten werden. Die Donau Strage und die in die Schuttan find Privatstragen.

Die Strafe vom beutigen "Kierlinger-Babnhof" bis himmter gur önologisch : pomologischen Cehranitalt war bis 1874/5 ein Seldweg und wurde damals zu einer Candstrage umgewandelt, gngleich die Mauer des Stiftsgartens aufgeführt, das Sangaffel aufgelaffen und das dadurch gewonnene Terrain für die genannte Unftalt verwendet. Im Jahre 1876 murde die daselbst einmundende Leopold-Strafe reguliert, mobei das städtische Siedenhaus niedergeriffen murde; auf feinem Dlate ift heute der Garten ber onologifd-pomologifden Lebranftalt.

Deffentliche Bruden find heute im Gemeindegebiet zwölf, Stege vier. Sechs Bruden führen über den Kierling.3), drei über den Weidling-

1) Gemeinderathsfitzung vom 21. Upril 1896.

vom Begirfsftragen-Ausschufs gu erhalten. 1820 follte dagn die Stadt einen Beitrag

leiften (Protofolie des Kreisamtes Diertel unterm Wienerwald.

<sup>&</sup>quot;) Seite 61, Zeile 3 von oben ift 1865 in 1862 zu verbeffern. — Ein Klofter-neuburger, Ferdinand Gruber, trug am 30. März 1862 im Cafino zu Klofterneuburg in Derfe geschriebene "Ubschiedsworte des alten Wienerthores gu Klofternenburg" (gedruckt bei Kühtopf in Kornenburg) vor, die voll frende find über das Verschwinden des "greifen Churmes", der "nichts weiter" mar, "als - - ein Chor"! - Gruber irrt, wenn er in dem Gedichte behauptet, der Churm fei "gur Geit der Stadtrichter Kafpar Kuchelmuller und Leopold Altenfteiner" 1557 erbant worden, denn gwijden beiden mar mindeftens noch ein Stadtrichter, Leonhard Inebmer. Unch das Juhr (537 ift mehr als zweifelhaft; in diesem Jahre wurde die "Burg" restauriert.

Die Briffe beim "Micflinger Bahnhof" bieß einst finssschafte und ift

bady); private Brüden über den Kierlingbach sind drei. Don den öffentlichen hat die Stadt vier über den Kierling, eine über den Meidlingbach, dann die Brüde bei St. Martin und die über die hundskehle zu erhalten; auf letzterer besindet sich eine Johannesstatue, welche einst mitten auf der Brüde stand, aus Sicherheitsgründen jedoch dei Regulierung der hundskehle auf die Seite der Albrechtsbergergasse gerückt wurde?). Don den vier Stegen erhält die Gemeinde jenen über den Kierling, den über den Weidlingbach und einen über das Gerinne.

Was die Canaliferung der Stadt betrifft, so wird sie successive hergestellt. Derzeit besteht ein Canal a) aus dem Wiener Wassenus und b) aus der Irrenanstalt, beide in der Martinsstraße gelegen; c) aus der neuen Pionnier-Kaserne"; d) antassisch des Baues der städtischen Schule

durch die Cangftogergaffe.

Die gange Stadt ift mit Wasserlaufranalen verseben; die Wasserinnsale und die Pflasterung derselben wurden 1836 mit Bewilligung des

Kreisamtes angelegt3).

Was min die Auslagen gegen Waffer- und Seuersgefahr betrifft, fo besteben erstere in Unterstützungen der von Heberschwemmungen betroffenen Bewohner der Stadt; Schutbauten gegen hochmaffer, fpeciell der Dongu, wurden und werden aus Gemeindemitteln nicht ausgeführt. Wir wollen hier die bedeutendsten Ueberschwemmungen anführen. In die oben Seite 35 genannten Jahre, welche durch leberichwemmungen mertwürdig find, reihen fich jene von 1275, 1280 und 1295; aus dem 14. Jahrhundert find die Jahre 1316 und 1340 durch Bochwaffer denkwürdig, im Jahre 1402 bedeckten die fluten der Donau wohl eine Meile breit die Ufer durch 10 Tage, an die Jahre 1434 und 1464 knupft fich die Erinnerung, dass kanm die höchsten Baume der Donanauen aus dem Bochwasser emporraaten, Ungeheueren Schaden verursachte das hochwasser in den Jahren 1490, 1499, 1500, 1501, 1508, 1520, 1527, 1570, 1572 und 1573. 3m folgenden Jahrhunderte maren es die Bochmaffer der Jahre 1617 bis 1622, welche hauptfächlich Klosterneuburg gegenüber tiefe Ufereinbrüche verursachten. In den Jahren 1635, 1636, 1647, 1648, 1651, 1658, 1667, 1730, 1740, 1744, 1787, 1799, hatte Klosternenburg ebenfalls durch Bochwasser zu leiden. Don den hochwässern des 19. Jahrhunderts seien genannt: 1) jenes von 1805, 2) jenes von 1809, 3) jenes von 1813, 4) jenes vom 11. bis 15. 2lugust 1821, und vom 15. bis 23. September desselben Jahres. Der Sommer des Jahres 1821 war besonders reich an Regen und die Donau daher stels hoch angeschwollen. Um 11. Angust trat sie über die Ufer und ftaute den Kierling und Weidlingbach weit gurud; allmablich fiel das Waffer, aber vom 15. September an ftieg es wieder constant. 21m 23. September endlich fiel das Waffer. 5) 21m 9. November 1824 trat die Donau wieder über ihre Ufer; die Wasserbobe war 12 5duh

<sup>4)</sup> Die Brüde über den Weidlingbach in der Aldhe des "Weidlinger Sahpuhofes" war 1777 zerfört; die Stadt bat nin Herstellung auf Staatsfoften, wurde aber abgewiesen (Archiv des f. k. Münsterinus des Innern; niederösterr. protofolie [777.)

<sup>2)</sup> Dal. oben Sigur 6 und 7. – Im Jahre 1850 wurden auf die "Berstellung" der Brude fiber die himdsfehle 150 fl. Cone. Milinge von der Stadt ausgegeben (Protofolle des Mreisauntes Diertel unterm Wienerwald).

<sup>3)</sup> Protofolle des Kreisantes Diertel unterm Wienerwald.

4 30111) über den gewöhnlichen Wafferstand, doch ichon nach wenigen Tagen trat die Donan in ihr Bett gurud. 6) Das furchbarfte hochwaffer war jenes vom 28. februar auf den 1. Märg 1830. In den Wintermonaten 1829 auf 1830 war die Donau "febr zeitlich" und bei hobem Mafferstande gnaefroren. Bis zum Monate februar 1830 bielt die Kalte ununterbrochen an, ließ um die Mitte dieses Monats "etwas nach", und zwar nicht in unseren Gegenden, sondern in Oberöfterreich und Baiern, wo die Eisdede gehoben murde, die, je meiter fie ftromabmarts tam, besto größeren Widerstand fand, so dass das Wasser über die Ufer trat; endlich am 28. februar loste fich die Eisbede bei ber Caborbrude in Wien, wodurch der Eisstoß, der bei Boflein sich festgesett batte, abziehen tounte. Man gab fich der hoffnung bin, dass nun das gange Eis abgefloffen fei, boch in ber Nacht vom letten februar auf ben 1. Marg tam ber oberhalb Tulln bis Krems gestandene Eisstoß, der an Klosternenburg raich vorübergieng und eine leberschwemmung verursachte, wie nie einer zuvor. Die Strafe von Klofternenburg nach Mufsborf ftand unter Waffer").

In den Jahren (849, 1850, 1862, 1865, 1870 waren ebenfalls wieder Ueberschwemmungen, dann im Jänner (885, ferner (890, 1892, im Ananit 1896 und in den ersten Ananstagen 1897 und in den September

tagen 1899.

Reber die Wasserhöhe bei den Neberschwemmungen im 18. Jahrhundert sind wir sir Klosternenburg nicht näher unterrichtet. Anderes sieht is eit dem Jahre 1850. Jm Jahre 1828 wurde nämlich in Klosternenburg (in der Knchelan) ein Pegel errichtet und wahrscheinlich damals bereits ein Stromansschehelt!). Die Beobachtungen am Pegel begannen am 25. April 1828 und liegen sückenlos vor die 51. December 1849. Dann sehen sie aber erst mit 1. März 1850 wieder ein und schließen mit Ende diese Jahres, um erst am 1. Jänner 1862 nemersich begonnen zu werden. Seit 1862 die hente sit teine Kücke in den fortlaussenden Beobachtungen. Der Pegel wurde ausangs 1897 umgelegt und der Nutlepunkt des neuen Pegels in der Kuchelan liegt um 55 cm tieser als der degannen die Beobachtungen. Der Begels. Seine Sechöhe ist 161-032 Meter. Um 1. Februar 1897 begannen die Beobachtungen am neuen Pegels).

Nach den Beobachtungen am Degel in Klosternenburg und an anderen Degesstationen der Donant waren die Höchstwässer (860, 1892, 1896, 1897, 1899 und zwar waren die drei ertigenannten Hochwässer durch Eisgänge verursacht, die fünf anderen durch starte Liederschäage im Gebiete der Donan. Tabelle auf Seite 257 verzichnet das Tagesdatum und die Centimeter (vom Nullpunkt des spreciligen Degels gerechnet) des höchsten Wasserlandes an der Donan auf der Strecke

<sup>1)</sup> Ungefahr 3 Meter 90 Centimeter.

<sup>\*)</sup> Ungefähr 6 Meter 58 Centimeter. Das Werk von Sartori, "Wiens Cage der Gejahr", 2 Bande, bietet unr durftige Nachrichten über die Ueberschwemmung der oberhalb Wiens gelegenen Orte.

<sup>3)</sup> Die mir gur Versigung stehenden Acteu (hoffanglei-Decret vom 5. October 1826) geben feinen genanen Anfschuer. Der Stromansseher Franz Babka fand in Aussibning seines Dienstes mahrend der Ueberschwennung 1899 den Cod.

<sup>1)</sup> Jahrbuch des f. f. bydrographischen Centralbureaus 1897, S. 225.

<sup>2)</sup> Berichte gur bydrographie Besterreichs, 2. Beft, 5. 114 und 314.

|                      |      |                          |     |                 |      | o di           | -<br>-      | to a           | _    | ı ı       | +<br>H  |             |       |             |                      |                   |
|----------------------|------|--------------------------|-----|-----------------|------|----------------|-------------|----------------|------|-----------|---------|-------------|-------|-------------|----------------------|-------------------|
| Pegel-Station        | Sebr | Şebrnar und<br>Mārz 1830 |     | februar<br>(862 | 12.8 | Jänner<br>(863 | Sept<br>(8) | September [890 | Juni | Juni 1892 | วักเลิก | Mugnft 1896 | Ingul | 308) Huguls |                      | September<br>(899 |
|                      | Æ    | th cm                    | me  | in cm           | am   | in cm          | THE CHIEF   | fin cm         | mg . | th cm     | mg I    | in cm       | am    | in cm       | ше                   | th cm             |
| Steint1)             | 27.  | 124                      | et. | 590             | +    | 512            | က်          | 529            | 9.   | 540       | 16.     | 400         | ci    | 595         | .21                  | 229               |
| Swentendorf          | -    | !                        | 4   | 427             | ÷    | 10+            | 9           | 298            | (0)  | 401       | 16.     | 288         | ci    | 415         | .21                  | 445               |
| Tulin                | I    | 1                        | 10  | 455             | +    | 402            | 9           | 408            | (0)  | 900       | 16.     | 519         | ci    | 194         | 12.                  | 439               |
| Greifeuftein         | 1    | I                        | ıç. | 406             | +    | 8448           | 9           | 458            | 10.  | 450       | 16.     | 550         | 10    | 010         | 17., 18.<br>b. 2 Ubr | 527               |
| Klojterneuburg       | ن    | 592                      | ÷   | (.809           | ιά   | 529            | . 6         | 512            | =    | 524       | 16.     | 410         | 13    | 545         | 18                   | 602               |
| Wisdorf              | -    | 585                      | က်  | 200             | ió   | 024            | 13          | 452            | =    | 460       | 16.     | 522         | 10    | 522         | 18.                  | 562               |
| Reichsbrücken)       | -    | 009                      | ıń  | 129             | 10   | 482            | 13          | 465            | -    | 994       | 16.     | 555         | ю     | 916         | 18.                  | 566               |
| ferdinandsbrücket) . | -    | 222                      | ıń  | 482             | ÷    | 390            | 9.          | 222            | =    | 222       | 16.     | 300         | iç    | 418         | 18                   | 190               |
| Sifchamend           | l    | 1                        | 5.  | 519             | 10   | 284            | .;          | 110            | =    | 229       | 16.     | 465         | 10.   | 626         | 18.                  | 099               |
| Regelsbrunn          | 1    | I                        | ıċ  | 540             | 10   | 485            | ó           | 509            | Ξ    | 425       | 12.     | 568         | ıċ    | 209         | 18                   | 5(8               |
| Hainburg             | -1   | 1                        | 6.  | 624             | 10   | 595            | 13          | 580            | 12.  | 109       | 12.     | 264         | 4     | 654         | 8.                   | 662               |

<sup>1</sup>) Der Pogel in Stein wurde gleich dem in Mosernenburg, Unsederf, Weiweferdinandsbrüde und hainburg [822 errichtet. Smentendorf wurde [862] dereifeitent [862] bescheintet. Besch ist Steiner Butten in Steine Besch ist Steine Besch in Steine Besch in

Stein—Klosternenburg, sowie Klosternenburg—Hainburg, mit anderen Worten von dem Orte, wo die Donau eine Enge passiert hat und in ein Beefen (Tullner Seld) tritt, die wieder eine Sperre (Ceopoldsberg-Bissamberg) überwindet und das Wiener Beefen, welches dei Hainburg ender, durchströmt.

Was die Stadt that, um die genersgefahr zu bannen, fo fei bemerkt: in Ausführung des landesfürstlichen Patentes vom 9. Juni 1657 murden (mabricheinlich) in allen Baufern Bottiche mit Waffer aufgestellt, "lederne amper", generleitern, haten u. dal. angeschafft. Alliabrlich fand eine Revision der generstätten und Rauchfange statt; die Commission batte auf Abstellung aller Schäden, die eine kenersaefabr in fich bargen, zu dringen; bis gur Gaisrudiden Instruction erhielten die Commissions-Mitglieder eine Remuneration, und ebenso wieder nach 1751 zu Solge eines Untrages der landesfürstlichen Wahlcommission, und zwar die beiden "Beschauer" je 3 fl., ber Maurer- oder Simmermeister und ber Bauchfangkehrer je 2 fl.1). Auf Befehl ber Begierung mussten 1770 bie "bestebenden generamper" durch das Kammeramt vermehrt werden. Mun boren wir lange nichts über Unschaffungen von fenerloschrequifiten, aber auch nicht, das die Stadt durch größere Brande beimgesucht worden mare. Im Jahre 1867 entstand die freiwillige generwehr, welche von der Stadt unterftutt wird: das Seuerlösch-Bequifiten-Depot in der hundstehle ift von der Stadtgemeinde zur Perfügung gestellt.

Im Jahre [85] suchte der Magistrat bei dem Kreisante an, das Bürgerspital "bei der Generasseurang einlegen" 31 dürfen, im nämlichen Jahre wurde auch das "Twölsbotenzechhaus affecuriert", [857 mit Bewilligung der Regierung das Siechenhaus und dann endlich alle städischen Gehände"). Ob damals schon einzelne Hausbesister ihre Häuser "vorsichen"

lieken, ftebt dabin.

Wir wenden uns den Ausgaben für die Beleuchtung gu. Bis por Kurzem bediente man fich des Petroleums, Allerdings war man bereits in den Siebzigerjahren bestrebt, die Belflammen durch Gas zu erfeten, aber das Project muste wegen ju geringer Betheiligung der Bevölkerung aufgegeben werden. Mun enbte die Frage bis 1891; jett entbrannte ein Streit, ob man Bas- ober electrifches Licht einführen folle. Heber Antrag des Gemeinderathes C. B. Werner murde ein "Beleuchtungs-Comité" gewählt und durch Sablbogen der Bedarf an Gas und eleftrifchem Licht ermittelt. Der damalige Obmann des Comités, Dr. Leopold Weigert, leitete in trefflicher Weise die Vorarbeiten; als er aber das Referat niederlegte, sprach niemand mehr über die Beleuchtung. Da stellten im Jahre 1894 Gemeindeausschuss Krang Bölgl und Gemeinderath Werner den Ilntrag, zur Cofung der Beleuchtungsfrage neuerdings ein Comité einzuseten, was benn auch geschah. Jum Obmanne murde Werner gewählt. Um Dorfchläge für die Stadtbelenchtung zu erlangen, murde eine Concurreng ausgeschrieben; ba man aber verjaumt batte, burch einen Sachmann ben Bedarf und den Umfang der Unlage bestimmen zu laffen, so langten keine einbeitlichen Offerte ein. Jede der offerierenden firmen, sowohl die electrotechnischen wie die Steinkohlengas- und Wassergasfirmen batte dem Offert

<sup>1)</sup> Ardir des f. f. Ministerium des Junern, VI. J., Klosterneuburg.

<sup>2)</sup> Protofolle des Kreisamtes Viertel unterm Wienerwald.

einen anderen Bedarf zu Grunde gelegt, so dass große und kleine Werke offeriert wurden; ein Vergleich der Offerte war unmöglich, ein endgiltiger Beschluss nicht zu sassen, principiell beschloss der Gemeindeausschuls, die Beleuchungsanlage in eigener Regie zu führen, entweder sofort nach Erbanna des Workes oder nach einigen Orobeiahren.

Noch immer währte ungemindert der Streit, welches Licht zu wählen sei. Um eine Einigung zu erzielen, stellte der Gemeindeansschuss auf Intrag des Velenchungscomités die Entscheidung der Verösterung anheim. Es wurden zu diesem Iwecke Jählbogen versendet, auf welchen die Kosten nach Stunden, die Dore und Nachtheile des Gas- und electrischen lichtes genan angegeden waren: jeder konnte ersehen, das das electrische Licht wohl theurer, aber bequemer und ungefährlicher sei als das Gaslicht. Die Mehrzahl entschied sich für das elektrische Licht: das Ergebnis der Jählung war (ohne die Unstalten): dei 2800 Glüblampen, ungefähr 45 Vogenlampen und einige electrische Mooren; an Gasslammen stadden sich nur 500. Nach diesem Jählungsergednis sprach sich der Gemeindeansschuss principiell für die Einsührung der electrischen Velendtung ans und gewann als technischen Aufligeder sir weiteren Dorarbeiten einen der bedeutendten Electrotechnister Ocherreichs, Professor Karl Schlent.

In verschiedenen Sitzungen des Beleuchtungscomités murde über den Umfana der aanzen Unlage und den Ort der Centrale berathen: Professor Schlent bestimmte im Broken die erforderliche Einrichtung der Unlage und nach ben von ihm aufgestellten Grundfagen murden unter Mitwirtung des Veleuchtungscomités und J. Posendeiners die Grundzüge jur Offertausschreibung entworfen. Jest mar der Umfang und die Leiftung ber gu offerierenden Unlage genau festgesett, damit die einlangenden Offerte fich alle auf gleich große Werte beziehen und einen Vergleich untereinander gestatten follten. Unch die Porlage pon Dertragsentwürfen wurde verlangt. Die eingelangten Offerte fur die Erbaunng des Electricitätsmertes nach ben von der Gemeinde porgeschriebenen Grundsaten wiesen im Preise teine bedeutenden Unterschiede auf; anders mar es bei den Vertraasentwürfen. für die Gemeinde am Vortheilhaftesten mar der von der firma Siemens & Balske vorgelegte Vertragsentwurf. Um moglichen Streitigfeiten vorzubengen murbe vom Bemeindegusschuffe ein engeres Comité bestellt, das durch fachmanner und durch Dr. Robert Bolgfnecht als juridifchen Beirath verstärft mit der firma Siemens & Balste über unklare Dunkte des Dertragsentwurfes unterhandelte : nach langwierigen Derhandlungen murde mit den Vertretern der firma, die den Wünschen der Gemeinde in weitestgebender Weise entgegentam, ein Einvernehmen erzielt und der verbefferte Vertragsentwurf vom Beleuchtungscomité dem Bemeindeausichuffe gur Unnahme empfoblen.

Die Siema verpflichtet sich in dem Vertrage, das Wert auf eigene Kosten zu erbauten und es so lange (längstens aber fünf Jahre) auf eigene Rechnung und Geselder zu betreiben, als es teinen Reingewinn abwirft. Erst wenn ein Reingewinn erzielt wird, hat die Gemeinde das Wert zu übernehmen und zu bezahlen. Zeigt sich nach Ablauf des süuften Jahres fein Reingewinn, so mus die Gemeinde das Wert zwar übernehmen, ohne aber den vollen Kaufpreis zu erlegen: sie hat nur einen Theil des Kauspreises zu entrichten, der dem eventuellen Mündererträgnis

entspricht, so dass für die Gemeinde das Wert durch den billigeren Kaufschilling wieder rentabel wird').

21m 18. November 1898 murde der Dertrag feitens des Gemeindeausschuffes mit großer Majorität2) genehmigt, im frühjahre 1899 mit dem Baue begonnen und am 4. November desfelben Jahres um 5 Uhr abends fand in der Centrale in Begenwart des Bemeinderathes, des Beleuchtungs-Comités, ber Bemeindebegmten und einiger Bafte die officielle Eröffnung des Electricitätswertes ftatt.

Das Klosterneuburger Electricitätswert ift den neuesten fortschritten ber Cedmit entsprechend eingerichtet. Einem vollständigen Derfagen bes Wertes ift nach Möglichkeit baburch vorgebeugt, dass der zur Erzeugung des elettrifchen Stromes erforderliche Mafchinenfat, bestehend aus Dampfteffel, Dampfmaschine und Dynamomaschine (bem Electricitätserzeuger), doppelt, und zwar in einer folden Starte porhanden ift, dass ein berartiger Sat für die Boditleiftung genügt, fo dass immer eine ebenso ftarte Referve vorhanden ift, wenn eine Maschine bes im Betriebe befindlichen Sates versagen follte. Bugerbem wirft eine Accumulatoren Batterie als Electricitätsspeicher, so dass darin, abulich wie im Basbehalter ("Bafometer") eines Gaswertes ein Gasvorrath, ftets eine gemiffe Electricitatsmenae vorräthia ist.

Der der hundstehle zugekehrte Theil der Centrale enthält die beiden machtigen Dampfteffel, die mit doppelten Speisevorrichtungen, Wafferreinigungsapparat, Randverminderungs-Einrichtungen, fowie mit Dampfüberbitungsanlagen ausgerüftet find. Cettere Dorrichtung wird bei allen modernen Dampfanlagen verwendet und erzielt nach eingehenden Untersuchungen eine mesentliche Kohlenersparnis.

Meben dem Keffelraum befinden fich im mittleren Theile des Bebaudes in einem mit fliesen belegten, luftigen Raume die beiden je zweicylindrigen Dampfmaschinen von je 150 Pferdefraften (Abfurgung PS oder HP), die vollständig geräusch, und stoffrei arbeiten. Der gebrauchte Auspuffdampf der Majdine wird unter normalen Betriebsverhältniffen mittelft Kühlmaffer (einem neben dem Kierlinger Bache gegrabenen Brunnen entnommen) wieder zu Waffer verdichtet und noch marm nach entsprechender Reinigung bem Dampfteffel zugeführt. Dadurch wird außer einem mefentlichen Kohlenersparnis noch bas bei diefer Maschinenconstruction zwar ohnedies geringe Beraufch des auspuffenden Dampfes vollständig vermieden. für die Schmierung der febr rafch laufenden Dampfmafchinen ift in weitreichender Weise vorgesorgt; es find eigene Schmierpumpen porbanden und die meiften Bestandtheile werden von einer Centralschmiervorrichtung mittelft eigener Rohrleitungen geschmiert. Direct mit den Dampfmaschinen find die eigentlichen Erzeuger (Beneratoren) des electrischen Stromes, die Dynamomaschinen, gekuppelt unter Dermeidung der oft gu Störungen Unlass gebeuden Riemen. Das leife, fingende Beraufch, das bei offen ftebenden feustern des Maschinenraumes auf der Strafe pernehmbar ift, ruhrt von den Kohlenburften ber, die den in der Dynamo maschine erzeugten Strom von dem umlaufenden, sogenannten Collector

<sup>1) &</sup>quot;Klofternenburger Zeitung" Mr. 21 rom 10. December 1898.

<sup>2)</sup> Drei Stimmen maren dagegen, ein Mitglied enthielt fich der Abftimmung.

mittelft Kabeln dem Schaltbrette guführen. 2luf diesem Schaltbrette find die gur Dertheilung und Meffung des electrischen Stromes erforderlichen Apparate übersichtlich auf einer Marmorwand angeordnet. Die Accumulatorenbatterie befindet fich im rudwärtigen, bem Kierlinger Bach maemendeten Theile des Bebäudes. Es ift noch genngend Plat gur Dergrößerung der Unlage um rund 50 Procent vorhanden. Die von der Centrale ausgehenden Ceitungen find, soweit dies möglich war, nicht nach dem Derästelungssystem, soudern als Ningleitungen (Circulationssystem) ausgeführt. Ersteres Ceitungsfuftem taun am Besten mit einem Strome und feinen Mebenfluffen verglichen werden, letteres einem Systeme von unter fich verbundenen Baupt- und Mebencanalen. Es ift flar, das beim Mingleitungsfustem eine Ceitungsunterbrechung an einer Stelle nicht ein pollitändiges Musiofchen der angeschloffenen Campen gur folge bat, weil der Strom allerdings auf Umwegen, doch in alle Theile des Ceitungsringes Jutritt bat.

lleber die Stragenbeleuchtung herricht nur eine Stimme des Cobes. Es fteben 9 Bogenlampen und über 300 Blüblampen, lettere pon je 25 Kerzen, zur Derfügung. Die über den Glüblampen angebrachten Beflectorichirme verhindern eine ungloje Serftreuung des Lichtes nach oben. Die Strafenbeleuchtung ift nach allen Richtungen mefentlich weiter ausgebebut als früher und erstreckt fich auch auf die neueröffneten Strafenguge.

Der gesammte elettrische Theil ber Unlage murbe von ber firma Siemens & Balste ausgeführt. Die Dampfmaschinen und Keffelanlage stammen von der girma Minghoffer in Prag. Das Bebaude baute Stadtmaurermeister Josef Paffini, den Dachstuhl fette Georg Wellner; beide find Klofterneuburger Beichäftsleute.

211s Ceiter mahrend des Baues der gangen Unlage maltete Ingenieur Irret der firma Siemens & Balste. 211s Betriebsleiter murde der

Obermonteur berfelben firma, August fembod, bestimmt').

Was endlich die Derschönerung der Stadt betrifft, fo murbe erft in den letten Jahren barauf etwas mehr Aufmertfamteit verwendet : in allen nen angelegten Strafen werden entsprechende Trottoirs bergestellt, 1898 murbe der Rathbaus- und der Stadtplat reguliert, die Deftfaule2) auf dem Stadtplate 1898 durch Schwiefert auf Koften ber Gemeinde stilgerecht erneuert, während 1891 die Marienfäule auf dem Rathhausplate durch den Derichonerungs Derein renoviert murde; die Koften für die Benovierung der Peftfanle waren 3000 fl., die für die Marienfaule murben durch freiwillige Spenden aufgebracht3). 2luf beide Saulen tommen wir in anderem Jusammenhange nochmals gu sprechen.

C. Die Stenern. Die Bobe ber gur Einhebung gelangenden Steuern, sowie die Bewilligung der Steuern mar ein Recht der Stande, d. i. der Pralaten, Berren, Ritter und Stadte, welch lettere den vierten Stand bildeten, der aus zwei Balften bestand : die eine Balfte mar die

<sup>1) &</sup>quot;Klofterneubnrger Seitung" 27r. 19 vom 11. 27ovember 1899.

<sup>2)</sup> Ueber dieje Peftfanle val. unten.

<sup>3)</sup> Der Dollftandigfeit balber fei erwähnt, das die Johannes-Statne auf der Brude über die Bundstehle 1899 renoviert murde; die Koften trug gur Balfte die Stadt, die andere Balfte das Stift.

Stadt Wien, die andere die 18 "mitleidenden" Städte des Candes unter der Enns!). Diese Städte mit Wien gusannnen batten ei nie Stimme, tamen also nicht sehr in Vetracht, wenn die Dertreter der vier Stände oft nach vielen Verhandlungen, die vom Candesssürsten gesorderten Stenern der willigten und bestimmten, wie viel "an Mitselden", d. h. welche Stenernucte sedes Mitglied des betressenden Standes zu entrichten habe. Die einzelnen Ständemitglieder repartierten die von ihnen in die ständische Casse untrichtende Summe auf ihre Unterthauen, die Städte auf die Würger und Verwohner seder Stadt Unterthauen waren. Kloseneneburg hatte, so weit besamt, teine Unterthauen. Die Stenergelder der Vürger und Vewohner Klosernenburgs wurden entweder dem Einnehmer des halben vierten Standes gegen Quittung ausgesolgt, oder aber gegen Empfangsbestätigung im Candbause an der ständischen Tasse erlegt.

Die älteste Steuer ist die Haussteuer (Urbargulden, Hausgulden), welche von Herzog Audolf IV. eingestührt wurde; zu ihrer Einhebung war es nothwendig, die einzelnen Häuser zu schäben, nach der Schäbungssumme die Steuerleistung zu berechnen und durch die Steuerhaudler einheben zu lassen, beziehungsweise nach der Gaisruckschen Instruction die Steuerpstichtigen bei Strase der Execution zu verhalten, den auf sie entstallenden Vetrag im Steuerante zu erlegen.

Jur hausersteuer bewilligten im Jahre 1404 und 1421 die Stände eine Art Einkommensteuer, Gültgebür genannt, welche darin bestand, dass von je einem Ofund Prennige 12 Prennige bezahlt werden musten. In Klosternenburg betrug die Summe der Einkommensteuer 2100 st. In Klosternenburg betrug die Summe der Einkommensteuer 2100 st. In Klosternenburg betrug die Summe der Einkommensteuer 2100 st. In Klosternenburg betrug die Summe der Einkommensteuer 2100 st. In Klosternenburg betrug die Summe der Einkommensteuer 2100 st. In Klosternenburg genannt, welche in Jahlung eines Pfennigs jede Woche bestand; sie traf am schwersten den "gemeinen" Mann, wurde zu Veginn des 16. Jahrhunderts ausgehoben, gegen Ende desselben aber wieder erneuert.

Die Jussiehentriege veranlasten eine Steuer, die auf die Weingarten "angeschlagen" wurde: von zehn Pfund Wert musste ein Pfund als Steuer bezahlt werden. Noch deinglicher wurde die Jinanzucht nuter Kaiser Friedrich III., besonders beim Ausbruche des Kaumpfes gegen Mathias Cordinus. Prälaten, Herren, Ritter, Kirchen und Städte sollten von je 40 Pfund Pfennige Dermägen ein Pfund Pfennig (Dierzigist), die Gitter der Fremden von je 20 Pfund Pfennig Wert ein Pfund (Iwanzigist), handwerfer und Knechte den zehnten Psennig als Steuer zahlen.

Die im 16. Jahrhundert nahezu unnuterbrochen mährenden Cürkenkriege und die Vertheidigung Ungarus gegen die Türken verfchlangen enorme Summen: 3m Jahre 1556 hatten alle Verwohner Tiederöhterreichs außer der gewöhnlichen Steuer (ordinari landtanfklag) von 10 Pfund Pfennigen 1 Pfund als Steuer zu erlegen, in den Städten je 30 Verwohner für Ausrühung und Erhaltung eines bewehrten Mannes aufzukommen.

<sup>1)</sup> Dgl. oben 5. 85, Unmerfung 1.

<sup>2)</sup> Kleine Klofternenburger Chronif.

<sup>3)</sup> Keiblinger, Geschichte des Benedictinerftiftes Melt. Bo. 1, 5. 240.

Im Jahre 1682 wurde dann eine allgemeine Türkenstener ausgeschrieben, nach welcher von einem Dernögen von 1000 fl. als Dermögen sie keiner 10 fl. zu entrichten war. Im Jahre 1683 wurden anch die Dienstleute zur Steuerleistung herbeigesogen; sie hatten von jedem Gulden drei Kreuser zu erlegen. Kaiser Leopold-I. war zu Beginn des spanischen brei Kreuser zu erlegen. Kaiser Leopold-I. war zu Beginn des spanischen Erbschlichtiges gezwungen eine Dermögen über 500 fl. betrug; sie betrug von je 10 fl. einen Gulden!); ferner wurde von allen kenerstätten ein Betrag von einem Gulden eingelschen (23 auch fangsteuer); Kaiser Josef I. musste 1705 wiederum eine Dermögens sie einer erheben und zwar von je 100 fl. einen Gulden.!) Inter Kaiser Karl VI. wurde 1759 eine allgemeine Türkenstener ausgeschrieben, welche sich als eine Dermögensund Einsommenstener lange sorterhielt: darnach hatte ein Bürger von seiner Bestung im Werte von 1000 fl. einen halben Gulden, von je 100 fl. Capital einen Gulden zu entrichten."

Außer diesen bier angeführten Stenern wurden auch Ceib ober Kopffteuern von allen jenen Personen, die das zehnte Cebensjahr erreicht

hatten, eingehoben.

Kaiserin Maria Cheresia war 1746 genöthigt, obwohl "mit dem Könige von Prensen Friede geschloßen und das gute vernehmen bergestellt" war, "da die andringende Gewalt und Macht der Keinde" bedrohlich und groß war, eine Kopfsten er auszuschreiben. Sie betrug 3. 3. von einer "vornehmen magistratsperson" [10 st., von einer minderen 5 st., von bürgerlichen Künstlern und Professionisten [st. 50 fr., von Eehrjungen, Taglöhnern, Witwen u. st. w. 6 fr. 4)

Klofterneuburg batte oft mit finanziellen Schwierigkeiten gu fampfen und in bedrangten Zeiten mar es dann die Steuer, welche man ichuldig blieb. So war die Stadt 1407 nicht mehr im Stande die ihr von friedrich dem Schouen 1318 überlaffenen 24 Jody Weingarten "in Bau" zu erhalten und blieb mit den Steuern im Budftande; [411 mar fie von der Stadtfteuer 200 Pfund Pfennig fculdig geblieben, sowie vom Stadtgericht, 250 Pfund Pfennige jährlich "brachte", 50 Pfund. Bu "ihrem aufnemben" ließ ihr Bergog Albrecht V. im Jahre 1412, sowie seinerzeit die Bergoge Leopold und Eruft von der Stadtsteuer, die jahrlich 500 Pfund Pfennig betrug, die Balfte nach und ichentte ihr auch den ichuldigen Reft aus dem Dorjahreb). für einige Seit mochte die Stadt aus den Calamitaten getommen fein; aber im 16. Jahrhundert fampfte fie bereits wieder megen der hohen Steuern mit einem Deficit, welches durch die Juweisung der Einfünfte der Sechen beseitigt werden follte; in der erften balfte des 17. Jahrhunderts hatte fich aber das Deficit wieder eingestellt, fo dass Kaifer Ferdinand III. im Jabre 1653 befahl, eine Commission, bestebend aus je drei Mitgliedern des innern und des außeren Rathes, sowie drei von der Burgerichaft Gemählten follen nuter Eid alle Baufer, Grund:

Codex Austriacus, 33. 2, 5. 369.

<sup>2)</sup> Ebenda, 3d. 3, 5. 485.

<sup>1)</sup> K. f. Urdiv für Miederöfterreich. (Patente.)

<sup>4)</sup> Codex Austriacus, 38. 5, 5. 203.

<sup>5)</sup> Monumenta Claustroneoburgensia III, 27r. 18 mm 19.

ftude u. f. w. "treulich und fleißig beschreiben" und darnach eine Einlage machen, nach ber, fobald fie von der niederöfterreichischen Begierung ratificiert worden ift, "fteiff und fest" die Steuern eingehoben werden follen1). Ob diefe Commiffion mit ihrer Aufgabe zu Ende tam, fteht dabin. 3m Jahre 1667 wurde dann eine allgemeine "Candbereitung" vorgenommen2). Darnach hatte Klofternenburg "aufrechte Baufer" 156, "ichlechtere" 215, ode Baufer und Brandstätten 41. Die Baufer maren auf 9451 Pfund, die Weingarten auf 360161/o Pfund, Wiesen und Barten auf 166 Pfund (Pfennig) geschätt, so dass die Stadt von 456331/9 Pfund jährlich Steuern und Candsanlagen abzuführen batte. Es ergab fich gegen 1560 eine 216. nahme von 159 Baufer (ohne Unterschied ob "aufrechte, schlechte" ober "öde") beziehungsweise von 37 (501/2 Pfund Einlagen: 1560 gablte man nämlich 571 häufer3), die eine Einlage von 82784 Pfunden hatten4). Trot diefer Abnahme blieb aber die Stadtsteuer auf der Bobes) von 1560; im 18. Jahrhundert mar dann die Lage fo fchlimm, dafs ber Stadt die "ordinari-ftenern" 1722 auf 5800 fl. "moderiert" wurden. Trothem konnte fich die Stadt finanziell nicht erholen; wiederholt blieb fie im Budftande und oft brobte der Einnehmer des halben vierten Standes mit militärischer Erecution. Soweit Nachrichten vorliegen, tam es nie jur Durchführung derfelben; immer vermochte die Stadt doch einen Theil, wenn ichon nicht die gange auf fie entfallende "Unlagssumme" gu entrichten6). Der Steuergesettgebung haftete aber auch bis gur Regierung der Kaiferin Maria Therefia eine druckende Unaleichmäßiakeit an. Dazu kam noch, das bisweilen die Dertreter der Stadt ungerecht in der Dertheilung der Steuern war, wie 3. 3. 1711, wogegen fich die Burger mit Erfolg wehrten. Schon damals griff die hoftanglei ein und ordnete eine Untersuchung des Dermogensstandes der Stadt an, welche 1758 gu Ende geführt murde. Die Controle über die finanggebarung wurde den Wahlcommiffaren anvertraut, und die Baisrudiche Instruction fuchte jeder Willfür und jeglicher ichlechten Wirtschaft vorzubengen. Deshalb bestimmte fie:

1. dass das Stenerant und die dazu gehörige Casse vom Kammerante "gänzlich abgesondert" und die Stenergelder mit den "Stadtgeldern niemahlen vermischet, zu dem ende auch für jedes ant eine eigene geld oder cassachten beybehalten und die schlüßel zur stenersad dem stenerhandler, die schlüßel zum camer-amt denen

<sup>1)</sup> Suttinger, Consuctudines Austriacae, S. 74.

<sup>3)</sup> Mitglieder der Lundbergitungs-Commission waren Jerdinand Mar Graf von Springenstein, seinrich Soler herr von Pergen, n.c. Negimentsrath, Johann Marimillan Graf von Seean, bestammerrath, Cobias Johann bampeli, Stadtrichter von Kornendung, Andreas Wildberger, Stadtrichter von Krems, Thomas Weis und Dr. Chomas Bögele, beide aus Mödling und Johann frohnhöfer, Einnehmer des halben vierten Standes. — Nach dem Chef der Commission hieß die Einlage gewöhnlich ibe Springenstein iche.

<sup>3)</sup> Swifden "anfrechten, folechten" und "oden" ift nicht unterfchieden.

<sup>&#</sup>x27;) K. f. Ardiv für Aiederöfterreich: Buttner iche Sammlung, 38. 87, fol. 11008 und 11009.

<sup>5)</sup> Die Summe ift leider nicht angegeben.

<sup>6)</sup> Archiv des f. f. Ministeriums des Junern, IV. J. (Klosternenburg.) — Kreisantsprotofoll Viertel unterm Wienerwald (820.

- camerern in hauben gelaßen werden". In Jufunft sollten "teine steuereinnehmer und gegenhandler, sondern nur allein zwez steuerenbandler aufgestellte sen und einer ohne des andern fein geld einnehmen oder ausgeben, noch die truben einer allein eröffnen, sondern beide hiezue unter zweierlei spörr zwez besondere schlüßel baben".
- 2. Bur richtigen Einhebung der Steuern murde ans dem Magiftrat und aus den Bürgern ein Ausschuss constituiert, von diesem "jedes hans geschätzet" und bestimmt, "wie viel Pfund einem jeglichem ftenerbahrem baus bevgelegt" find, Leider bat fich diefes Schätbuch nicht erhalten. Da das Stift "verschiedene hauser und geban besitzet, welche auf gemeiner ftadt grund und gezir?" lagen, doffenungeachtet aber bisher nicht "zur ftadt gesteuret haben", follte bier eine genaue Untersuchung vorgenommen werden; befonders mar gn achten auf den "Gfdirrhof", die "Wagnerei", den "Traidfasten", den Keller, den Grashof, den Schmiedhof, das Klofterspital, den Bundsftall und auf "des clofters neugeban auf der ftadt füe mayd, worinnen einige weinzierl wohnen", endlich auf des "closters ziglofen und garten". Bingegen maren von der Untersuchung ausgeschloffen alle anderen jum Stifte geborigen "bauser", sowie "des ftifts tischlerer", da fie nicht "auf gemeiner stadt distrift, sondern in des stifts gezirk und umfang begriffen" waren. Unch bei allen fremden Bofen mar genan zu untersuchen, ob fie in der Stadt fteuerpflichtig maren oder nicht.
- Der Magiftrat wurde beauftragt, "fich angelegen seyn zu laffen, bamit die noch vorhandemen Sben häuser wiederumen erhebet und mit tauglichen bürgern gestiftet werden"; solchen Bürgern waren "einige frey jahr zu ertheilen".
- 4. Bei den Professionisten war festzustellen, wie viel "Gewerbepfund" jedem "anzuschreiben" soien. "Es solle aber (fahrt die Instruction fort) die angabl dieser pfund ber denen gewerben, wo mehrere profegioniften feyn, bestandig und obnveränderlich beybehalten, mitbin da ein oder anderer abstürbe, oder in einem gewerb Schlechter wurde, die von diesem abzuschreibenden pfund nicht pollig ausgelagen, sondern den andern profesionisten derselben gattung (immagen fie durch die geminderte gabl mehrere arbeit bekommen und andurch beffer fteben) von dem rath nach vernehmung eines aus der burgerichaft felbit (gu) mablenden ausidug angeschrieben merden." Wenn aber ein Bewerbe vollständig aufhört, "werden and die demfelben zugeschriebenen pfund völlig ausgelaffen, bingegen aber in jenem fall, da eine neue gattung eines gewerbes entitunde, selbes ebenfalls in die einlag zu gieben und nach billigen dingen mit pfunden zu belegen feyn". Bei jenen Bewerben, melde nur von einem Burger "und nicht von mehreren getrieben werden, follen derley burgern nach maß, das fie in ibrer profession ab. oder gunehmen und folde ftarter oder meniger treiben, die gewerbpfund in der angabl erhöhet ober vermindert werden.

- 5. Grundftide, welche bisher ftenerpflichtig waren, follten auch in Juffunft, mochen sie an wem immer vertauft werden, ftenerpflichtig bleiben.
- 6. Bei Grundstüden, die bisher nicht stenerpflichtig waren, hat die Stener-freiheit genan untersucht zu werden, "und falls sie für stener-Greiheit genan untersucht, in die Stener-Einlage "gezogen zu werden"; solche Grundsstüde bleiben dann für alle Jufunft stenerpflichtia.
- Die jest einem hause oder Grundstüde angeschriebenen Pfund durften in Juffunft "nach willfür des magistrats nicht mehr abgeändert werden", es sei denn, dass "von höheren orten" eine andere Ordnung getroffen wurde.
- 8. Damit stets eine Uebersicht der stenerpstichtigen häuser, Gewerbe nid Grundstäde zu gewinnen sei, wurde die Anlage eines neuen "pfund- oder stenerbuches" angeordnet, in welchen der Namen des Stenerzahsters, das haus, Gewerbe oder Grundstäd nehst der zu entrichtenden Stener "auzumerken" war. Erat eine Veränderung in dem Grundbesitze ein, hatte diese sofort eingetragen zu werden, "wessentwegen des einem jeden contribuenten ein oder zwey sola freizulassen" waren.
- Nach Inhalt biefes Pfinds oder Stenerbindes waren in Juliuft von dem Einnehmer des halben vierten Standes alle Steneru ohne Ausnahme zu repartieren nut auszufdreiben.
- (0) Ilm Stener-Andfhande zu vermeiden, waren nach geschehener Zusschreibung der Stenern "dieselben erustlich" einzusoren, dem jenigen aber, welche dennoch im Andfhande blieben, im ersten und zweiten Jahre "die sching (zu) verschlagen, nach versam des britten jahres aber das haus oder der grund, moden die stener ausständig, es gehöre solcher, wenn er nimmer wolle, der schwärer verantwortung des magistrats (welcher auch nach beschaffenen umfänden zu ersetzung wird augehalten werden) durch geschwarer beschauer und schäftente geschäget, sodann das fallischtul augeschlagen und der verstauf ex osso stimenommen werden".

Die "Magistrats Personen" hingegen sollten im Kalle von Stener-Anchsten von Innt und Gehalt (ab officio et salario) solange "suspendiret" sein, bis sie ihre Nückstände gezahlt haben. Sollten sie "ohnerachtet" der Suspendierung "die resten gleich wohlen nicht" bezahlen, hatten ihre häuser und Gründe "auf obbesagte art" abgeschäft und verkant zu werden. Die während der Suspension zurückschaftene Zesoldnun sollte dem Kannneramte zu Gute kommen und in Ersparung gebracht werden.

Sur Regulierung der Grundseuer wurde 1748 eine provisorische Steuerrectification eingeleitet, Kaiser Josef II, beabsüchsigte ein neues Steuerspitem, zu welchem Zwecke 1782 eine allgemeine Cocalbeichreibung stattsfand. Da aber die geplante Steuerregulierung Eingriffe in wirfliche und vermeintliche Privatrechte veraulasst hatte, muste Kaiser Ceopold II. die erstosseuen Verordungen zurücknehmen. Kaiser Franz nahm die Steuerregulierung wieder auf; 1802 wurde die Classensteuer eingeführt, 1815 die Erwerbsteuer, 1818 wurde mit der Aulegung des stabilen Catastees

begonnen, [855 war er volleubet. Die Grundsteuer wurde nach Eulturgattungen, als Aecker, Gärten, Weingärten, Wiesen, Weiden, Wölder, vertheilt: Von 100 fl. Catalital-Reinertrag waren [6 fl. 35%], fr. Conventions-Münze zu entrichten und außerdem von jedem Steuergulden [3 fr. als Candesserfordernisbeitrag. So blieb es dis zum Jahre [848, und an den hauptgrundsätzen der Vesteuerung wurde bisher nichts geändert; nur wurden zu der ursprünglichen Steuer, die im Jahre [849 auf 17%] gestliegen war und 1850 wieder auf [6%] vom Keinertrag ermäßigt wurde, fortwährend Juschsläge unter verschiedenen Titeln gemacht, so das jeht 251/3%]

Außer den Grund und Boden oder die Personen als solche betressenden Lasen, gad es und gibt es noch eine Reibe auderer, die heute alle in Geld entrichtet und unter dem Namen Zusich ich ge zusammengesafst werden, früher aber gewöhnlich in natura zu leisten waren und specielle Titel sährten. Da waren a) die Dorspann, b) die Einquartierung, c) die Durchmarsch-Recrutierungs und Nemontierungssossen, werden, welche wir in dem Capitel "Rlosterneubura als Garnisousstadt" besprechen werden.

D. Bu den Steuern tamen Geschente und "Verehrungen" an das herrscherhaus, Darleben an die hoffammer und bei verschiedenen Gelegen

heiten "Derehrungen" an die Regierungsorgane.

Nachweisbar gegen Ende des 16. Jahrhunderts wurde es üblich, dass die Stände dei steierlichen Altässen dem Landessfürsten "Geschente" votierten; die Kosten derselben wurden auf die einzelnen Mitglieder, also auch auf die "mitseldenden" Städte vertheilt. So würden von den Ständen im Jahre [61] dem Kaiser Mathias eine "Verehrung" von 54.000 fl. "gemacht"; wie viel auf Klosterneuburg sielen, ist underannt; auf Korneuburg sielen 256 fl., auf Tussen (55 fl.) Ju dem Geschaft, das die Stände ansässich der Hochzeit der Erbpringssim Maria Theresa mit Herzog Franz von Esthringen im Verrage von 5000 Krennitzer Anzaten und 80.000 fl. Mäßige, entsielen auf die Stadt Klosterneuburg 1996 fl.)

Außer den Stenern und Candsanlagen hatten aber die Städte in Zeiten der Noth dem Candesfürsten beziehungsweiß der Hoftammer Darlehen zu gemähren. Un Uchsterneidung trat mit einem solchen Aussten 1479 Kaiser Friedrich heran, damit die Söldner abgesertigt würden; die Stadt Uchsterneidung lieh 200 Pfund Pfennig dart). Als 1564 an der Südostgrenze Steiermarts ein Krieg mit den Cürten drohte, sinchte die hoftammer ein Darlehen auszunehmen. Die Stadt lieh zum "windischen Uriegswesen" 3004 fl.; die 1581 war weder das Capital, noch die Interession auch durch eines Jahres gestellt.

Interessen auch nur eines Jahres gezahlt.
Im Jahre 1,566 war die Hoftammer wieder nicht im Stande

1) Brundftener-Derfaffung in Miederofterreich in "Blatter des Vereines für

mit ihren Einnahmen die Ausgaben zu decken und fah fich daher gezwungen,

Landesknide", [868, S. 35. ") Fladstreite Kornenburg, Aathsprotokoll (608 bis [6[2, Fol. 307; Kersch danmer, Geschichte der Stadt Enlin, S. [40].

<sup>3)</sup> Archiv des f. f. Ministeriums des Innern, IV. 3., Klosternenburg.

<sup>9</sup> Ch mel, Monumenta Habsburgica I 3, 5. 322. — Undere landes- fürftliche mitleidende Städte lieben damals nichts ber.

an den öffentlichen Eredit zu appellieren. Unter anderen wendete sie sich auch an die Stadt Alosterneuburg, die aber nicht in der Lage war, eine Summe vorzustrecken; wohl aber sanden sich die Bürger bereit, je nach ihrem Vermögen Geld auf "vier Jahre ohne alles Interesse" darzuseisen. Die mit der "handlung" betrauten zwei hofkammerbeamten brachten 11076 fl. oder Psund Psennig zusammen. Ihr Bericht an die Hoskammer sowie das Verzeichnis, wie viel jeder Bürger gab, ist noch erhalten!). Darnach streckte vor:

Pfund Pfennig

|                                                 |     |     |     |     |   |  | + | Little | no Prenn |
|-------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---|--|---|--------|----------|
| Wolfgang Huperger,                              | 5to | ðtr | ich | ter |   |  |   |        | 100      |
| Wolfgang Krembser                               |     |     |     |     |   |  |   |        | 50       |
| Wolfgang Krembser<br>Christof Marchtrinker      |     |     |     |     |   |  |   |        | 200      |
| Erasmus Wildensteine                            | r   |     |     |     |   |  |   |        | 32       |
| hans Stodmaier                                  |     |     |     |     |   |  |   |        | 40       |
| Erasmus Eyfang .                                |     |     |     |     |   |  |   |        | 32       |
| Martin Pram                                     |     |     |     |     |   |  |   |        | 100      |
| Sebastian Wegenleuth                            | ner |     |     |     |   |  |   |        | 50       |
| Haus Kromer                                     |     |     |     |     |   |  |   |        | 32       |
| Haus Kromer                                     |     |     |     |     |   |  |   |        | 50       |
| Lienhart Berer                                  |     |     |     |     |   |  |   |        | 500      |
| Christof Liebhart                               |     |     |     |     |   |  |   |        | 100      |
| Martin Kronfueß                                 |     |     |     |     | , |  |   |        | 400      |
| Sirt Gallil                                     |     |     |     |     |   |  |   |        | 32       |
| Ceonhard Rieger                                 |     |     |     |     |   |  |   |        | 60       |
| Hans Grätl                                      |     |     |     |     |   |  |   |        | 100      |
| Brig (Briccius) Wurn                            | nb  |     |     |     |   |  |   |        | 200      |
| Christof Sträggüttl .                           |     |     |     |     |   |  |   |        | 80       |
| Christin Krapflin                               |     |     |     |     |   |  |   |        | 100      |
| Unton Corifchent                                |     |     |     |     |   |  |   |        | 50       |
| hans Oberndorfer Georg Patschinger . Egid Urbar |     |     |     |     |   |  |   |        | 32       |
| Beorg Patschinger .                             |     |     |     |     |   |  |   |        | 80       |
| Egid Urbar                                      |     |     |     |     |   |  |   |        | 80       |
| Martin Grabner                                  |     |     |     |     |   |  |   |        | 100      |
| Egid Urbar                                      | ۲.  |     |     |     |   |  |   |        | 50       |
| haus hermannig .                                |     |     |     |     |   |  |   |        | 32       |
| Georg Kuchlweillner                             |     |     |     |     |   |  |   |        | 40       |
| Leopold Beltenperger                            |     |     |     |     |   |  |   |        | 60       |
| Lorenz Rab                                      |     |     |     |     |   |  |   |        | 50       |
| Sigmund Rab                                     |     |     |     |     |   |  |   |        | 80       |
| Leopold Devel                                   |     |     |     |     |   |  |   |        | 100      |
| frang Dend                                      |     |     |     |     |   |  |   |        | 100      |
| frang Denct                                     |     |     |     |     |   |  |   |        | 60       |
| Deit Bair                                       |     |     |     |     |   |  |   |        | 150      |
| Undreas Maisinger .                             |     |     |     |     |   |  |   |        | 32       |
| Lorenz Wegerer                                  |     |     |     |     |   |  |   |        | 50       |
| Stefan Damichaber                               |     |     |     |     |   |  |   |        | 50<br>50 |
| Mathias Preisl                                  |     |     |     |     |   |  |   |        | 32       |
|                                                 |     |     |     |     |   |  |   |        |          |

<sup>1)</sup> K. und f. Reichsfinangarchiv, niederöfterr. Berrichaftsacten K 8/g.

| Ubam Thoman .       |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 30       |
|---------------------|-----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|
| Sigmund Renstetter  | •   | •  | • |   |   |   |   |   |   |   |   | 32       |
| Christof Uman       |     |    |   |   |   |   |   |   | Ċ |   | Ċ | 50       |
| Wolfgang Rumpler    | •   | •  | • | • | • |   |   |   |   |   | ì | 40       |
| Beorg hamer         |     |    |   |   |   |   |   |   |   | : |   | 80       |
| Sebald Horn         | •   |    | • | • | • |   |   |   |   |   |   | 60       |
| Sigmund Carperger   |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 40       |
| Bans Mitterleutner  |     |    |   |   |   |   |   | • | • |   |   | 50       |
| hans humlin1)       |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 300      |
| Leopold Kuchlmülln  | ar. | •  | • |   |   | • | • |   |   |   |   | 70       |
| hans Stengl         |     |    |   |   |   | • | * |   | Ċ |   |   | 50       |
| Undreas Weißenstein |     | ٠  | : |   | : | : |   |   |   |   |   | 150      |
|                     |     |    |   |   |   |   | • | : | : |   | • | 50       |
| Stefan Megrer       | •   | •  | • |   |   |   |   |   |   |   |   | 40       |
|                     |     |    |   |   |   | ٠ | ٠ |   | ٠ |   |   | 20       |
| hans fridl          |     |    |   | • |   | ٠ |   |   |   | ٠ |   | 25       |
| Sebastian Ungerma   |     |    |   |   |   | ٠ | ٠ |   | • | • |   | 50       |
| hans Edlinger       |     |    |   |   |   | ٠ | ٠ | ٠ |   | ٠ |   | 32       |
| Erasmus Rädler .    |     |    | ٠ |   | ٠ |   | ٠ | ٠ |   | ٠ |   |          |
| hans Deder          |     | ٠  | * |   |   |   | ٠ | ٠ |   |   | * | 50<br>52 |
| Christof Brueber .  |     | ٠  |   |   |   | • |   | * | ٠ |   |   |          |
| Martin Sonleuttner  |     |    |   |   |   | ٠ | • | • |   | ٠ |   | (50      |
| Wolf Krantl         |     |    |   |   |   | ٠ | ٠ |   | ٠ |   | ٠ | 25       |
| Georg Nidermair .   |     |    |   |   |   | ٠ | ٠ | ٠ |   | ٠ |   | 25       |
| Lorenz Didhemann    |     |    |   |   | ٠ |   | ٠ |   | ٠ |   | ٠ | 80       |
| Undreas Schmittner  | ٠   | ٠  |   |   | ٠ |   |   |   |   |   |   | 80       |
| Michael Schamlaspe  | rg  | er | ٠ |   |   |   |   |   | ٠ |   | ٠ | 140      |
| Augustin Hungerfpe  |     |    |   |   |   |   | ٠ |   |   |   | ٠ | 50       |
| hans Talhamer .     |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   | ٠ | 32       |
| Michael Bölufteiner |     |    |   |   |   |   |   | • |   |   |   | 50       |
| Georg Mair          |     |    |   |   |   |   | ٠ |   |   |   | - | 60       |
| Enfas Dickemann     |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 100      |
| Paul Preigl         |     |    |   | , |   |   |   |   |   |   |   | 80       |
| Ubam Reichart       |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 50       |
| hans Schwarb .      |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   | ٠ | (50      |
| Undreas Mair        |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 80       |
| Sebaftian Juntmain  |     |    |   | , |   | - |   |   |   |   |   | 60       |
| Matthaus Pucheder   |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 80       |
| Abraham Dinger .    |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 60       |
| Sebastian froschl . |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 200      |
| Albrecht Turner .   |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 32       |
| hans Turner         |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 60       |
| Georg Kumer         |     |    |   |   |   |   |   | , |   |   |   |          |
| Sebaftian Zehetner  |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 50       |
| Wolf Pilgram        |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |
| Christian Baler .   |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 200      |
|                     |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |

<sup>1)</sup> D. i. die Witme nach hans hund. — Die Witme beziehungsweise die Erben find auch unten bei Stringl, puchenceter, Arbishueber, Cerufiddl, Riemer, Schober, Gretttner, Cerger, Posinger, Rad, Plecchner, Püllinger, Danger, Rrieger, Holzhueber, Baumgartner, Modaner, Anittner, Gals zu verstehen.

| florian haberer                                         |     |     |    |   |          |                 |   |   |   |    | 60  |
|---------------------------------------------------------|-----|-----|----|---|----------|-----------------|---|---|---|----|-----|
| Stefan Buebmer                                          |     |     |    |   |          |                 |   |   |   |    | 33  |
| Caspar Regl Egid Perger                                 |     |     |    |   |          |                 |   |   |   |    | 3,  |
| Egid Perger                                             |     |     |    |   |          |                 |   |   |   |    | 50  |
| Philipp Schmid                                          |     |     |    |   |          |                 |   |   |   |    | 80  |
| hieronymus Mitterhof                                    | er  |     |    |   |          |                 |   |   |   |    | 100 |
| Cienhard Springinlade                                   |     |     |    |   |          |                 |   |   |   |    | 50  |
| Coloman Wefendorfer                                     |     |     |    |   |          |                 |   |   |   |    | 40  |
| Unna Schußwecklin .                                     |     |     |    |   |          |                 |   |   |   |    | 50  |
| florian Deigpacher .                                    |     |     |    |   |          |                 |   |   |   |    | 33  |
| Michael Reicher                                         |     |     |    |   |          |                 |   |   |   |    | 50  |
| Ruprecht Straich                                        |     |     |    |   |          |                 |   |   |   |    | 50  |
| Baus Wartperger .                                       |     |     |    |   |          |                 |   |   |   |    | 5.  |
| Haus Wartperger                                         |     |     |    |   |          |                 |   |   |   |    | 60  |
| Wolf Stringlin                                          |     |     |    |   |          | ì               |   |   |   |    | 2   |
| Leopold Duechenederin                                   |     |     |    |   |          |                 |   |   |   |    | 80  |
| Thoman Gunthardt .                                      |     |     |    |   |          |                 |   |   |   |    | 5   |
| florian Eneger                                          | Ĺ   |     |    |   |          | ì               |   |   |   |    | 70  |
| Sebaftian Devbl                                         |     |     |    |   |          | Ċ               |   |   | Ī |    | 80  |
| florian Eneger<br>Sebastian Devbl<br>Martin Stubmüllner |     |     |    |   |          | ì               |   |   |   |    | 60  |
| Michael Borhammer                                       |     |     |    |   |          |                 |   |   | · |    | 50  |
| Frang Prandtner                                         |     |     |    |   |          |                 |   |   |   |    | 50  |
| Michael Bofer                                           |     |     |    |   |          |                 |   |   |   |    |     |
| Wolfgang Stubmüller                                     |     |     |    |   |          |                 |   |   |   |    | 40  |
| Wolfgang Gyringer .                                     | Ċ   | į.  | Ĭ. | i |          | Ī               |   |   | ŀ | Ĭ  | - 3 |
| Wolf(gang) Kanfmam                                      | ıse | Ser |    | i |          | Ċ               |   |   | • |    |     |
| Wolfgang Engelgeher                                     |     |     |    |   |          |                 |   |   |   |    |     |
| Christat Rushmain                                       |     |     |    | Ċ |          |                 |   | · |   |    | 600 |
| Matthaus Raffreutter                                    |     | •   | •  |   |          | Ī               | Ċ |   |   |    | 150 |
| Bermann Stopper .                                       |     |     |    | Ċ | •        | Ì               | Ċ | Ċ |   | Ì  | 100 |
| haus Et                                                 |     | •   |    |   |          |                 | • | • | • | •  | 100 |
| Eaid Setuer                                             |     |     |    |   |          |                 |   |   |   |    |     |
| Lienhard Bueber                                         |     |     |    |   |          |                 |   |   |   |    |     |
| Ecopold Mogl                                            |     |     |    |   |          |                 |   |   |   |    |     |
| Mathias Kalleupruner                                    |     |     |    |   |          |                 |   |   |   |    |     |
| Unguftin Onedperger                                     |     |     |    |   |          |                 |   |   |   |    |     |
| Sylvester hindermair                                    |     |     |    |   |          |                 |   |   |   |    |     |
| Georg Padwürdt                                          |     |     |    |   |          |                 |   |   |   |    |     |
| Pangraz Reifinger                                       |     |     |    |   | zufammen |                 |   |   |   |    |     |
| Wolf Scher                                              |     |     |    |   | 60       | O Pfund Pfennic |   |   |   |    |     |
|                                                         |     |     |    |   |          | *               | 1 |   | P | 10 |     |
|                                                         |     |     |    |   |          |                 |   |   |   |    |     |

haus Anedfinger haus Perger Lienhard Rießling Lienhard Aliguer Leopold Ebersperger Wolfgang horbest haus hueber Stefan Parker Christof Steinmet Wolfgang Arbishueberin Beora Plank

Bartmann Swettler

zusammen 60 Pfund Pfennig

Stefan Freifinger Blafins Stillzing Cafpar Eernftäblin Wolfgang Marchgraber Urtek Niemerin Underse Waichshofer Sebastian Schoberin Erhard Hochmuch Wolfgang Scholingerger

Wolfgang Scheinperger

Michael Reichl

3ufammen 40 Pfund Pfennig

hans Rodinger Peter Edlinger

Thomas Gitettnerin

zusammen 12 Pfund Pfennig

Georg Grathwol Simon Frant Jacob Stieger Hans Hucher Sigmund Gausrab Hans Müllner Peter Rapersdorfer Thoman Gagner

Hans Stegmair Daul Chaispacher zusammen 100 Pfnnd Pfennig

Stenglische Gerhabschaft Daniel Känntreitter Hans Mairhofer Georg Krauß Leopold Psennighoser Georg Psaffeneder Sigmund Littenschober Stefan Pachpaur Wolfgang Tochpaur

zusammen 50 Pfund Pfennig

Wolfgang Paur Cienhart Sehetners Gerhabenschaft fans Prinninger Paul Hofer Michael Schnehl

Thoman Kolbn Nicolaus Thoman

Georg Dangraber

zusammen 70 Pfund Psemig Ceopold Rah
Eienhart Ebelmair
Wolf Teygerin
Thoman Schneider
Midjael Schmidt
Georg Haiber
Matthaus Edher
Eienhard Praittenperger
Georg Hartner
Georg Seidlinger

zusammen 70 Pfund Pfennig

hans hueber Dalentin Ortner hans hemerle hans pöfingerin Nichael Stanber Christof Sawarth Florian hueber Wossam Magner Ecopold Eizingers Gerhabschaft Thomas Nadin

Chomas Radin Matthäus Schober Lienhard Helbling

zusammen 60 Pfund Pfennig

Thoman Rab Ulrich Kerschpaum Leopold Aberschamer

zusammen 52 Pfund Pfennig

Peter Prieschint
Deit Teispracher
Wolfgang Plechnerin
Sranz Wippl
Hans Präm, am öler zusammen

hans Graineder 100 Pfund Pfennig Veruhard fint Pangraz Schinagl Coopold Weigmanniche Gerhabschaft

hans helmbed Deter Krumer Lienhart Sorschueber Michael Puecheneder Angustin Wannped Dionys Schistinger Daul Schiedl Georg Pachmair Deit Wath Wolfgang Düllingerin

Georg Winfler

Urfula Dankerin Hans Steger Hans Päbl Michael Englprunner Christof Wenped

zufammen 150 Pfund Pfennig

Mathias Kriegerin Jacob Geftl Michael Laichinger Undreas Frant Undreas Eder Wolf Kaltengianer Bans Greineder Lorens Sichwindt Michael Bumml Pangras Weiß Deit Carperger haus Wigmaier Philipp Rueg Rueprecht Kreu Bans Auer Bartholomans Babenfircher Sebastian Vollinger Corenz Wolff

zusammen 120 Pfund Pfennig

Eienhard Wegner Peter Gartner Dalentin Kuttner Haus Aichinger Georg Hobenfurtner Wolf Schwedlmair Dalentin Ehr Schald Schwibleder Christof Peterferl Haus Schießendorfer Stefan Vaimbtner Wolf Holshueberin Martin Teichlmair Sigmund Schuefter Erasmus Perger

zusammen 120 Ofund Ofennia

Wolf Moser Econhard fellner Georg Rentter Stefan Ertlmair "die alt Deimlin" Georg Reyttinger Georg Discher Deit Liechts Sebastian Albrecht Hans Baumgartnerin Wolfgang Brenner Andreas Prammersdorfer Wolfgang Reutter Hans Stubmüllner Wolfgang Würtsperger

zusammen 120 Ofund Ofennia

Undreas Düeger Wolfgang Ruitter Bans Modanerin hans Suttlinger Georg Pachpaur Deit Prandftetter Leopold Laidinger Urban Babinger Blafius Wagner Cafpar Schneider hans Waitperger Wolf Püringer Georg Kolbn Leopold Buittnerin Wolfgang Strafer Loreng Grüner Sigmund Obermair Micolans Maylperger

zufammen 132 Pfund Pfennig

Sigmund Sauerthaler Wolf Frölich Wolf Pleytherger Guetmans Gerhabschaft Thoman Gibishueber Varbara Galfin

3nfammen 70 Pfund Pfennig

Oswald Wernit Christof Pühlmair Hans Waldhamer Wolfgang Purckhartshofer Getrijche Gerbabichaft Sigmund Hoffircher

zusammen 40 Pfund Pfennig

"Inwohner und nit hausgeseßen: schnester beim Hausen Präm schloßer beim Hausen Kromer tischler daselbst glaser baselbst schneider in der schneider zech beef beim Under Krant schneider in der Morigmanns haus

ichloger in des Ofennighofer haus tifchler in Banfen Jochams haus megerschmidt dafelbit pinter bafelbft hobenfurtner ichneider fcuefter beim Weißenftein togenmacher bafelbft firfdner bafelbft ichneiber beim Stefan Megner Stefan Wait firfner tifchler ins Buettmanns baus bed in amainer ftatt baus ichneider in Krofueg baus Michel Retinger Babriel Kiriner flampfer bei Banfen Turner Sigmund Semler fragner Schneider im Dagauerhof Jacharias Klogbeck, bader

zusammen 85 Pfund Pfennia

Burger: Sebastian Kaltenberger Wolf Goder Hans Hagenmaier N. Haberschamer

Simon Beller

zusammen 20 Ofund Ofennia

Melchior Hupfausderstanden!) Niclas Stelgerin!) Hans Mitterlehner Peter Spilhaß Hans Canner Enfemia Mischenriglin Georg Wanner

zusammen 70 Pfund Pfennig

hans Prandtner
Sedastian Hansrucker
Valthasar Verkhamer
Voorg Oberhoser
Sigmund Mosenrusche Erben-Gerhaben
Hans Pruckmeister
Wolfgang Schietl
Undreas hoffircher
Sigmund helter

<sup>1)</sup> Die familie Hupfausderstanden ist im 16. und in der I. Halfte des Id. Jahrhunderts auch in Kornenburg nachweisbar (Stadtarchiv Kornenburg, Bathsprotofolle). 2) D. i. die Witten auch Affolaus Stelzer. — Gb die in Rodann, Mödling, Kagran u. f. w. noch eristierenden familien "Stelzer" von Mosternenburg stammen?

Ruprecht Waldhammer Sigmund Canganer Wolfgang Poschinger

3nfammen 100 Pfund Pfennig

Wolfgang Wieser Anna Graßerin Riclas Festpuecher Florian Quechhoser Christof Mall Magdalena Hueberin

3ufammen 50 Pfund Pfennig

Auch in Kierling, Krikendorf, Hössein, Kahlenbergerdorf und Weidling suchten die Beamten der Hösseinmer von den Bewohnern Darleben sir die hossein in kreinig brachten sie von 69 Bewohnern 535 fl. susammen, in Krikendorf von 41 Bewohnern (82 fl., zu hößlein von 24 Bewohnern 32 fl., im "Dörsel Kalnperg" von 15 Bewohnern 60 fl. und in Weidling von 65 Bewohnern 175 fl. oder Psind Pseudynern 60 fl. und in Weidling von 65 Bewohnern 175 fl. oder Psind Pseudynern 60 fl. und in Weidling von 65 Bewohnern 175 fl. oder Psind Pseudynern 60 fl. und in Weidling von 65 Bewohnern 175 fl. oder Psind Pseudynern 60 fl. und in Weidling von 65 Bewohnern 175 fl. oder Psind Pseudynern 60 fl. und in Weidling von 65 Bewohnern 175 fl. oder Psind Pseudynern 60 fl. und in Weidling von 65 Bewohnern 175 fl. oder Psind Pseudynern 185 fl. von 185 fl. von

1) Don den Gläubigern in Kierling maren nur 3, melde felbst eine größere Summne vorstrecken kontren n. zw. hans Trendt 80, Pangara Ambstetter 40, Terlan Schiffer 32 fl. (Pfinid Pfennig). Im Interesse der Kocalgeschichte mögen anch die Manten der istrigen Gläubiger der Hostammer nebst dem dargelichenen Wetrag bier angeführt werden:

C) höflein: Stefan Gneber (Richter), Peter Solzl, Lienhard Stockinger, Undreas Horhammer, Choman Padmair, Corenz Kohler, Martin Duner, hans Rail-

A) Kierling: Jacob Körner, Ecopold Paur, Indreas Riedl, haus Steininger, Peter Echenperger, Joachin Molbect, Georg tineber und Baus Gavrhanfer zusammen mit 32 ft.; Urban Ftraßer, fams häring, Martin genrecker, Marimilian Paur, haus Eobhart, Wolfgang Millimer, Georg Pauer, Wolfgang höfmaum zulammen mit 25 ft.; Mind Pfennie; Josepherger, Marge Kneiener, Baus Schinger, Georg Spintho, pusammen mit 20 ft.; Michl Med. Calpar Engleiner, Ecopol Dierishamer, Mirch Hofmann, Lienhard Schirmer, Vartholomäns hofenecker, Wolfgang haberger, Coloman Infhammer, Mathas Eenther und Erasmus Grueber, Ecopold Policy Jians Schöper, Chuent Schöper, Chang Schoper, Chuent Schoper, Georga Spintho, Infanta Greichner, Pangray Inhiberter (ein Verwandter des obigen?) Wolf Painter und Baus Buddhmayr zusammen mit 64 ft.; Ecopold Scholaferin, Martin Ceifgacher, Indreas Paur, Caspar Riedlsorffer, Ilram Metgaer, Laus kineber, Georg Heunderfer, Wolf Painter und Baus Buddhmayr zusammen mit 64 ft.; Ecopold Scholaferin, Martin Ceifgacher, Indreas Paur, Caspar Riedlsorffer, Ilram Metgaer, Laus kineber, Georg Heunderfer, Wolf Weber, Choman Illamer, Chritof Ilner, Ecopold Scholaferin, Martin Ceifgacher, Musten Schoner, Choman Illamer, Erhard Scillinger, Paul Ilman, Georg Schirmer, Erhard Scillinger, Wolfgang Lash feiner, Georg Hueber, Michael Pinter und "die alt Ceifgacherin", zusammen mit 40 ft.

B) Krigendorf, Sans Seldner, Georg Stranß, Wolfgang Sellner, Paul Prudner, Wolfgang Wittich, Aiclaus Presser, Isans Grabmer, Michael holustainer, Choman Delett, Isans Aichinger, nyammen mit 00 ft.; Sebastian Ainber, Erhard Salinger, Philipp Poschheet, Martin und Leopeld Laminger, Jacob bell, Isans Pammeartner, Paul Kaitmair, Zarbara Hohamerin, Bans Wibmer, gnfammen mit 50 ft.; Wolfgang Puechperger, Michael Krämpl, Leonbard Hamer, Peter Milyerger, Mart Mosfer, Stefam Honger, Blats Greißer, Isans Linfinger, Georg Siechhartin, Christof Senarnber, nsammen mit 40 ft.; Wolfgang Istetinger, Eerny Jebinger, Choman Stettner, Peter Zeßl, Mathias Prudmair, Sebastian Sebetner, Hans Kätner, Christof Kobinger, Wolfgang Appril, Isans Mairhofer und Gotthard Stranß, ynsammen mit 52 ft.

Unders stand es bei anderen Darleben, von denen folgende befannt sind:

- a) Eine Summe von 2000 fl. auf drei Jahre ohne Interessen, geliehen (576 zu den "polnischen sachen"); die Summe wurde aber nach der bestimmten frist nicht zurückbezahlt, sondern mit 7%, versinst.
- b) Ills sich Kaiser Audolf II. im Jahre 1582 zum Reichstag nach Augsburg begah, sieh ihm die Stadt auf zwei Jahre ohne Juteressen (800 fl. rhein. "in Münze, jeden Gulden zu 60 Kreuzer gerechnet"; ebenso streckte sie von dem Pacht des Ungeldes 1000 fl. dar.
- c) Endlich verburgte fich die Stadt auf 5000 fl. für die hoftammer, welche Christof Gonabiger, Kriegszahlmeister, zu fordern hatte. Da aber 1578 bis 1583 Schlechte Weinjahre waren, so gerieth die Stadt, als ihr von der Boftammer die Schulden nicht bezahlt wurden, in eine folde "anselnliche schuldenlaft", das fie 1585 jur Begleichung der rudftandigen Steuern 11720 fl. "auf ichwares intereffe" aufnehmen muste. Dergebens bat fie die hoffammer, ihr doch einen Theil der Schuld ju gahlen, damit fie ihren Derpflichtungen nachtommen tonne; boch außer bem Befcheid, "man wurde inen, wie billich, zu wilfarn genügen, diemeil aber ze gelegenheit diefer zeit nits vorhanden, fo werden fy fich noch verer zu gedulden unbeschwert sein", erhielt fie nichts. Alls dann die Stadt wieder drangte, jumal da einer der Glänbiger Christof Gonabiger, beziehungsweise deffen Erben auf Rudgablung der von der Stadt für die Bof-Pammer garantierten 5000 ff. drangten, entschlofs fich die Boftammer zu folgendem Befcheid : "Der herr friegszalmeister foll mit

mair, Leopold Tändler, Anguftin und haus Rieder, Wolfgang hneber, Paul Anferbueber, Georg Manpacher, Georg Stalminger, Martin Niedermair, Mathias Dobl, Ilrban Mehamer, Philipp Meisinger, Caspar Briel, haus hauser, Simon Prumperger, Lienhard Mair, Auprecht Grueber.

D) Kablenbergerborf: Michael Badner, Mathias Kühperger, Dinceng Pritich, Sebafian Elbardt, Georg Hinger, Christof Annyelhueber, Unguftin Schaidtner, Eoreng Schnidt, Gabriel Hering, Choman Rumpelhneber, "die Puefingerin", Georg Kral.

E) Weidling: Peter Saiffainer, Ambreas Mair, Mathans Kempaner, Megfander) Guechshueber, Chriftof Cerc, Chenty Chalmair, Hants fichseder, Georg Wentyl, Matthans Permhanter, Leopold Hueber, Jufammen mit 60 fl.; Georg Wätner, Hants Saddhurftess, Georg Wetnagl, Hants Obermaier, Georg Richard, Hants Saddhurftess, Georg Wetnagl, Hants Obermaier, Georg Richard, Hants Saddhuger, Danl Daifdangin, Leopold Sieglerin, Georg Arimgerin, Georg Leiph, Jainmenen mit 52 fl.; Wolfgang Hantsinger, Paul Schreiber Leipher, Leipher Leipher, Hants Kerseysin, Thoman Schwarzengerger, Michael Smunnersperger, Hantin Richard Schwerzen, Hartin Zieger, Wolfgang Wolfsperger, Martin Danber, Leiphard Klebinger, Leopold Edmer, Jugammen 36 fl.; Undersa Geispader, Mathias Miglinger, Molfgang Robjer, Wolfgang Schreiber, Wolf Printenmairin, Wolf Hobenlentmer, Hans ha, Peter Mugrer, Leopold Haifinger, Georga Hanthas Schmer, Leopold Haifinger, Georga Hanthas Halthias Haifinger, Molfgang Robjer, Leopold Haifinger, Georga Pannigarter, Mathias Schmer, Leopold Haifinger, Georga Pannigarter, Mathias Schwat, Peter Surger, Paul Roytter, Jasod Haifinger, Georga Pannigarter, Mathias Schwat, Peter Burger, Paul Roytter, Jacob Haifingann, Jufammen 22 fl.

1) Der polnische Königsthron war damals erledigt und um die Krone Poleus bewarb sich - allerdings vergeblich - Kaiser Andolfs II. Bruder, Erzherzog Magimilian.

bes Gonabigers erben verordneten gerhaben nochmallen peften pleifes neben zu gemnetfürung allerlei zu fachen dieuftlichen motiven handlung pflegen, damit fy hierinnen vermelte summa gelts unbegertermaßen noch zway jar lang gegen vorige verficherung und verzinfung bei Irer Maj, ftillig und die von Clofterneuburg ungemant laffen". Mun war in diefer Ungelegenheit Rube, bis fich Justina, die nachgelaffene Cochter Gonabigers, mit Dr. Michael Dudler verheiraten wollte, 2luf bas Drangen ber Brant um ihr "väterliches Gut" erflarte die Boffammer: Der Kriegszahlmeister "foll mit dem jung Publer1) nochmalen dabin handlen, damit er fich diesfalls noch ain flaine zeit gehorsamblich geduld, dann man allberait im wert fey, ime zu contentieren und befriedigen, babero man fich zu ime umb sopiel weniger seiner verweigerung ober verrer procedierens gegen benen von Clofternenburg als die difforts nur von der favf. Maj, wegen verfdrieben fein, nit verfeben will". Noch 1585 mar man in Derhandlung und glaubte, die Stadt Klofterneuburg folle die Burgichaft neuerlich übernehmen oder gegen einen "Schadlosbrief" die Summe bezahlen; damit ichliegen die Ucten und das Ende diefer Ungelegenheit ift unbefannt.

d) Uns dem Jahre 1677 ist befannt, das die Hoffammer durch die Stadt dem niederösterreichischen Candrechtsbessisser Franz Wolfgang Cramme und dessen Verleichten Gender Geben ist des griffstendig verbliedene besoldenig" ihres verstordenen Vaters. So sehr die Stadt dagegen remonstrierte und auf ihre schlimme Sinanzlage hinwies, einem Unstrage der Aegierung gemäß"), musste sie die beiden Erben "befriedigen". Wie sie zu ihrem Gelde kam, ist underannt. Neben den Steuern, "Geschenken" und Darlehen hatten die ein-

zehnen Ständemitglieder auch noch zuweisen besondere Leistungen in Kriegsfällen zu machen. Wir sommen darauf im Capitel "Mosterneuburg als Garnisonsstädt" zurüch und wenden uns zu den "Vorehrungen", welche den einzelnen Organe der Regierung und der Stände zu bringen waren für diese oder jene Ilmtshandlung. Nicht nur Vargeld wurde "verehrt", auch Wein. Bei dem Mangel an Quellenmaterial für Klosterneuburg ist es nicht möglich, einzelne Källe aufzusüberen, doch mögen ans dem Prototolle der Stadt Korneuburg einige daselbit zufällig erwähnte Källe genannt werden:

Im Jahre [669 hatte Klosternenburg einen Nachlass der Steuern erhalten; dassit "verehrte" sie an die Hostammer an die waarigig Eimer Wein; [698 glaubte der Stadtrath dem Aegierungsstanzler eine Verehrung geben zu mussen nod zwar in Wein. — Damit erledigte Actenstücke möglichst bald expediert wurden, hatte man sich den Legierungss und den Candichste Expeditor geneigt zu hatten: Verehrungen von mehreren Eimern Wein oder "estichen" Reichsthastern sind nicht setzen.

<sup>1)</sup> Dr. Michael Püdlers Pater, Wolfgang Püdler, starb [595. (Dgl. über ihn "Die n. 5. Statthalterei von [50] bis 1896", S. 426.) Dr. Michael Püdler ist wahrscheinlich ibentisch mit dem Regimentsrathe (hente etwa Statthaltereirash) Dr. Michael Püdler zu Delm. (Dgl. "Die n.6. Statthalterei von [50] bis [896", S. 454.)

<sup>2)</sup> K. und f. Reichsfinangardie, niederöfterreichifde Bereichaftsacten, K 8/2.

Weniger unangenehm als die eben angeführten "Verehrungen" berührt uns das "tractieren" der kaiferlichen Jäger an jenen Tagen, an welchen in der Umgebung der Stadt Jagden stattfanden; erwuchsen auch dabei hauptsächlich dem Stiste nicht unbedeutende Unsgaben, so wurde doch auch die Stadt in Misseidenschaft gesogen. Diese Verehrungen und Geschenke an Staats- und hosbeienstete waren allmählich zu regelrechten Abgaben oder Diensten geworden, die unter der Aegierung der Kaiserin Maria Theresia und unter der Kaiser Josefs II. ihr Ende sanden. Un Stelle der Verehrungen sie landessschissische Organe traten bestimmte Tagen, und das "Trühert", in welchem von den Parteien die "Vidalia" sie Verengelegt werden sollten), verschwand ans der Kansel der Regierung und bald auch aus der ständischen. So wurde durch Maria Theresia, um nur ein Beispiel anzussühren, am 2. December 1747 eine "Charastertage" sollgeseit").

Darnach erhielt auftatt der bisber üblichen "Derebrungen" 1. der Berichtssecretar der n. ö. Regierung: a) von einem Bürgermeister oder Stadtrichter "für das 2. der Registrator der n.-ö. Regierung für die Ausfertigung 3. die Abjuncten und Kangliften ber n. ö. Regierung von 4. der Expeditor und deffen Udjuncten der n.-o. Regierung 5. der Carator der n. 3. Regierung von jeder Stadt . " 6. der Coperichreiber der n.o. Regierung von jeder 1.30 8. der Thurhuter der n.-c. Regierung : 9. die vier Einspanier ber n. 6. Regierung gusammen von 10. der Beiger der n.: 6. Regierung von einer Stadt . " [ -11. der Profog der n. ö. Regierung von einer Stadt . 3m Jahre 1764 murde bestimmt, dass von allen "ftadtischen Bedienstungen" eine zehnprocentige "Karaktertag und Karrens" entrichtet werden follte, und 1766 erfolgte dann eine "Erlauterung" dabin, dafs der Stadtrichter "das erfte Jahr feiner Ermählung" 5 Procent, die folgenden Jahre aber, fo oft er bestätigt wird, uur die Balfte, namlich 21/2 Procent

seiner Besoldung als Tare abzuführen habe.

E) Jinse und Dienste. Solche waren bis 1848 a) der Grundzinse siese urbanum, auch furzweg census genannt). Es ist dies eine unveränderliche von jedem Grundstüde, mochte auf demselben ein fiaus erbant sein oder mochte es für Undau von feld-

<sup>1)</sup> Dgl. "Die n.-ö. Statthalterei von [50] bis 1896", S. 55.

<sup>2)</sup> Stadtardiv Kornenburg, Rathsprotofoll [695 bis 1752, fol. 309.

früchten dienen, an die Grundobrigkeit zu entrichtende Aaturalabgabe, die, wenn sie vom Weinberge zu leisten war, Ver grecht genannt wurde, wenn sie in einem verhältnismäßigen Vetrage zur Ernte der Obrigkeit entrichtet werden musste, Zehen t hieß. Wer war nun in Klosternenburg die Grundobrigkeit? Die Antwort darauf ist nicht kurz zu geben. Klosternenburg war, wie alle landessürstlichen mitseidenden Städte, auf landessürstlichem Voden entstanden, der Candessürstlichen Städte, auf landessürstlichem Voden entstanden, der Candessürst der herzog also ursprünziglich Sigenthümer des Grundes, und die Zürger waren ihm für die Hossüssille Sigenthümer des Grundes, und die Lürger waren ihm für die Hossüssillen, auf demochhilich aber gab der Candessürst im Ausgrieden einer Stadt mehr oder weniger bedeutende klächen an Kirchen und Klösser, au Sese und Dienstmannen, die dann später durch Antauf oder als Geschenk noch mehr Grundbessüssillen, die brachten; es erscheinen daher Abel und Gesstlichteit in vielen Städten als Hauptgrundeigenthümer; so war es auch in Klosternenburg), wo unmittelbar vor 1848 folgende Grundberrschaften waren:

 Das Stift Klosternenburg, welches im Laufe von 1702 bis 1845 erworben hatte, ohne das wir die n\u00e4beren Daten auf\u00e4bren f\u00f6nmen: das Grundburd der \u00e4berren von Walfiee, das des Schenfenamtes\u00e2), das des \u00e4\u00fcrger\u00fcrtent von Walfie, das des Schenfenamtes\u00e2), das des \u00e4\u00fcrger\u00fcrtent von Unstitute
und \u00e4bren \u00

Bisthums Paffau und das von St. Martin.

2. Das Stift Schotten in Wien.

3. Die Berrichaft Groß-Rußbach4).

311 diesen Grundherrschaften diente nun jedes Haus, jeder Weingarten u. s. w. auch die flädtischen; so 3. 32. war der Grundzins für das Aufbhaus iddrisch 8 Ofenniach).

Reben dem Grundzins entwickette sich im 12. Jahrhundert eine andere Giebigkeit b) das Vurgrecht (ius civile, und wohl zu unterscheiden vom Vürgerrecht, das auch ius civile genannt wird). Das Vurgrecht erscheint

I. 211s dingliches Accht, ein fremdes unbewegliches Gut, das gegen Erhaltung in gutem Stand eingeräumt wird, wie sein Eigenthum zu benützen und darüber zu verstigen.

Der Eigenthümer des Gutes gibt hier einem andern dasselbe gegen eine jährliche Abgabe in Erbpacht. Der Jins ist die einzige forddauernde Verbindung des Obereigenthämers mit dem Gute.

II. 21s dingliches Recht, vermöge welchem eine oder mehrere bestimmte Personen auf Cebenszeit die volle Benützung und den Gebrauch eines fremden unbeweglichen Gutes gegen Erhaltung in guten Stand genießen.

<sup>4)</sup> Anders war es 3, B. in Kornenburg, wo die Stadt nach 1453 alleinige Grundobrigkeit oder Grundherrschaft war. (Dgl. meine Geschichte der Stadt Kornenburg, S. 59).

<sup>2)</sup> Jun Schenkenbuch gehorten unr Weingarten, deshalb bieß diefes Grundbuch III o ft bu ch.

<sup>3)</sup> Diefes Grundbuch umfaste ebenfalls feine Banfer.

<sup>4)</sup> Ueber die fremden Befitungen val, unten.

<sup>3)</sup> Grundbuch Stift Klofternenburg A (aus 1702) im f. f. Grundbuchsamte Klofternenburg.

Dier wird statt der unbestimmten Jeit des Erbpachtes eine bestimmte frist (auf ein, zwei, drei "Ecib") bezeichnet, nach deren Alblauf der ursprüngliche Eigenthstumer wieder in seine vollen Nechte tritt; auch kann der Anstungseigenthstumer nur über die Früchte frei verfügen, während der Erbpächter in seinen Nechten über das Gut dem freien Eigenthstumer sehr nache kommt. Die Derleitung auf Eebenszeit mehrerer Personen auf Seil ged in g finden wir meist in der korm auf Sebenszeit der Ehegatten (auf zwei "Eeib") oder noch überdies auf Lebenszeit eines Kindes (auf drei "Eeib").

III. Als dingliches Necht, welches jemanden gegen Bezahlung einer bestimmten Geldsumme auf Entrichtung einer jährlichen, unveränderlichen Geldsabgabe von einem unbeweglichen Gute eingerännnt wird und zur Sicherung seiner Forderung das accessorische Necht verleiht, im kalle der Richtlessung diese Gut ins Siegenthum zu überkommen.

hier geht der Eigenthüner eines undeweglichen Gutes für eine ein für allemal gezahlte Summe die Derbindlichfeit ein, jährlich zu bestimmten fristen von seinem Gute eine bestimmte Giebigfeit zu entrichten. Bei Aichteinhaltung schreitet das Gericht ein. Bei diesem dritten kalle von Burgrecht, dem Aenten fanf, sit das dingliche Recht eigentlich nur auf den Fins und nur dessen Gewere steht dem Burgrechtsbesitzer zu vermöge der sietion der Rente als liegendes Gut.

Der Verleiher des Erd und Ceibpachtes kounte ebensowenig sein Sut als der Känfer der Lente seine Kanssumme gurückfordern, so lange ihre Compassiscenten den eingegangenen Verpflichtungen nachkamen, dagegen kounten alle ihre Neute verkaufen, verpfänden, vererben u. s. w. wie anderes freies Eigenthum, ohne das der Verfaufer des Immobile Einspruch thun kounte. Aber ebensowenig hatte der Ventenkäufer ein Necht anf das belastete Gut, auch nicht ein Vorkaufsrecht.

Das Burgrecht ist entweder ein ewiges, welches auf dem Gute unwandelbar baftet, oder ein zeitliches. In letterem kalle ist es entweder übertragbar auf ein anderes, dem zuerst verpfändeten im Werte gleiches unbewegliches Gut, oder überhaupt ab lös bar. Die Ablösung geschiebt durch Jurückzahlung der Kantstumme, ja auch partielle Ablösung sie möglich, je nach dem Abereinstommen der Parteien. Bei der Erspachtsverschung wird auch noch bisweilen eine Gebür bei Restigweränderungen bedungen, die zu gleichem Vetrage als "anlait" vom Känfer, als "ablait" vom Derfäuser getragen wird; doch wurde bei einem blosen Dechsiel der Vurgrechtsbestiger, den der natürliche Eauf der Zeit mit sich breachte (Codesfall), keine Gebür entrichtet. Visweilen wurden anch gewisse Dienstbarteiten dem Vessigker des Erdpachtzutes auferlegt, z. 3. siets für einen in den Ort, wo das Erdpachtzgut gelegen, tommenden Mönch des verleihenden Klosters ein Jimmer bereit zu balten!).

Das Burgrechtsverhältnis erlosch () durch Ablössung, 2) durch richterliches Urtheil, 5) wenn Berechtigter und Derpflichteter in eine Person zusammensiesen. Im Kalle der Bester des Gutes seine Derpflichtung nicht einhielt, d. h. am seitgesetzten Derfallstage (gewöhnlich Goorgi,

<sup>1)</sup> fifcher, Merkwürdige Schidfale von Klofterneuburg, 38. 2, S. 350, Ur. 150.

Michaeli, Weihnachten [24. April, 29. September, 25. December]) eine bedungene Summe nicht entrichtete, muchs ber Betrag von 14 gu 14 Tagen auf das Zweifache, Dreifache u. f. w. des ursprünglichen Betrages, fo lange, bis der Berechtigte glaubte, das die angewachsene Geldjumme dem Werte des belafteten Gutes ungefähr gleichkomme, wo er dann die Jutervention des Gerichtes beauspruchte. Der competente Richter in allen Burgrechtsverhaltniffe betreffenden fällen mar der Grundherr, bezw. deffen Stellvertreter, der Umtingun. Dor ibm muste der Gläubiger in öffentlicher Berichtsfitning ("in offener ichranne") die Klage wegen "verfegenen" Burgrechtes erheben und die Abordnung von Schätzleuten verlangen. Erklärten diese por dem öffentlich gehaltenen Berichte, das die durch die "zwispilde", d. h. durch die Derdopplung des Jinfes von 14 ju 14 Tagen stets vermehrte Schuld dem Werte des Butes aleichtomme oder ibn übertreffe, fo fprach ber Richter basselbe bem Gläubiger gu, ber nach neuen vierzehn Tagen, innerhalb welcher der Beklagte gegen Sahlung der vollen Summe noch das Recht der Einlofung hatte, in den Befit desfelben eingefett murde und es min beliebig verkaufen, verfeten oder verleiben konnte,

Es tam aber auch nicht selten vor, das fich niemand fand, welcher bas But unter ben angebotenen Bedingungen gu übernehmen bereit mar und dafs fo Baufer und Guter leer ftanden. Ebenfo murden oft nach einem Brande die Wohnplate ode gelaffen, weil der Befiter nicht im Stande war, die Bautoften aufzubringen und zugleich die Abgaben fortzugahlen. Mußerordentliche Ereigniffe, wie die furchtbare Deft, welche 1349 den größten Theil von Europa heimsuchte, musten folde Wirkungen gufolge haben und übten gunächst auf die Entwicklung der Städte nachtheilig ein. Um diese Uebelftande zu beseitigen und einen neuen Unfschwung der Stadte angubahnen, entschlofs fich Bergog Rudolf IV. zu den eingreifendften Magregeln. Er erflarte durch eine Derordnung vom 28. Juni 1360, dass in Wien jedes Burgrecht ablösbar fei und eine Urfunde vom 2. Anguft desselben Jahres spricht auch die Ablösbarteit der Grundrechte in Wien aus. Wenige Wochen fpater, am 20. August 1360, erflossen zwei Derordnungen für Klofternenburg, in der einen wird die Ablosbarteit des Burgrechtes, in der anderen die des Grundrechtes bestimmt. Bergog Andolf erklart in feinem und im Mamen feiner Bruder, wie er "angeseben und betracht" babe, bafs in feiner Stadt "Renburg clofterbalben" und in ihren Dorftabten "gar schwerer verzinsung wegen, die baselbst auf den beufern ligundt", viele Baufer "wuest werden und zergangen fint"; deshalb "fett" er nun "in ein ewig recht", dass alles, "was bey alten oder bey nenen zeiten auf die hofftett oder beufer in der ftatt oder porftetten zue Reuburg clofterhalben gesett und geschlagen, übergins und purfrecht oder dienft, die man bijchoffen, abten, probiten, pfarbern, caplan, teutschen beren und St. Johannes, munchen, nunnen, betlorden, spitallern und geiftlicher und weltlicher pfatheit dient und auch die man dient" den Candberreu1), Rittern, Knechten2) und Burgern, Gotteshäusern "und auch rathen oder gemeinschaften in den ftadten und auf dem landt oder wie fie genant fint, pfaffen oder laven, frauen oder man oder den juden, die folch übergins

<sup>1)</sup> D. i. der bobere 2ldel (Berren- und Grafen).

<sup>1)</sup> D. i. der niedere Dienftadel.

und dienst haben auf den egenannten hofstetten oder beusern", jest abgelöst werden könne; die Ablösungssumme sollte das Alchfache der jährlichen Abgabet) betragen ("je ain pfunt gelts umb acht pfund pfening") und war "unverzogentlich an alle widerredt zu leisten". Sollte jemand die Ablösung hindern wollen, so "soll dem andern thail sein haus oder sein hosssatte von ihm ohne allen gelts ledig und los sein". Ferner bestimmte der Herzog, dass alle "ungedauten oder wüsen" Häuser und hofstätten zu Klosternenburg innerhald Jahresfrist von neuem bestiftet werden; wer aber dies Seit "übersit und versaumbt, desselben zedes haus oder nungebaute hosstatt soll mit vollem recht ohne alle genadt lediglich verfallen sein einem jeglichen herzogen von Gesterreich und der statt Tenburg". Ebenso sollten auch die darauf liegenden Abgaben zu Gunsten des Herzogs verloren sein, eine Zestimmung, welche auch sie da Justunft gelten sollte, wenn ein kaus über ein Jahr "wüht" läge. Um den Lussbaur zu releichtern, wurde für alle Teubauten auf drei Jahre Steuerfreiheit gewährt.

In Bezug auf bas Grundrecht murde festaefest, das felbes ebenfalls um das Achtfache der jährlichen Abgabe binnen Monatsfrift abzulösen sei, dass es in Zufunft nicht wieder eingehoben werde, dass fernerbin alle Befigveranderungen von Baufern, Barten, Weinbergen u. f. w. nicht mehr por dem Grundheren porgunehmen feien, fondern da der "rechte" Brundberr in den Städten der Candesfürst fei, vor diesem, beziehungsweise por feinem Stellpertreter, der in Klofterneuburg Richter und Rath ift, poraenommen werden muffen. für die Fertigung der Kauf. Dertaufs und Sathriefe foll von jedem Pfund Pfennig fomohl der Kaufer mie Derfaufer, respective der Gläubiger und Schuldner je einen Pfennig als Tage entrichten, welche Tage vom Rathe jum "gemainen nuben der ftatt" nach des Candesfürsten "rath" zu verwenden sei. So erhielt die Stadt damals das Recht, ein Brundbuch gu führen und bafür Taren eingubeben2), welche, wenn auch gering, doch eine Einnahmsquelle waren. Doch Bergog Andolf IV. entzog ibr felbe bald felbst wieder. Nach etwas mehr als Jahresfrist am 3. December [36] befreite er "durch funder gunft und gnad" das Stift Klosternenburg von der Ablosung des Grunde und Burgrechtes in: und außerhalb der Stadt und gewährte den Befit desfelben "ewitlich"3).

Rudolfs Erlass bildete kein hindernis, dass auch in Jukunst Burgrechtsverhältnisse eingegangen werden, namentlich Lentenkauf und Leibgedinge nahmen im 14. Jahrhundert an häusigkeit zu<sup>4</sup>), und gerade der
erstere bot sich bei der nach Audolfs Seit immer steigenden Thenerung als bequemstes Auskunstsmittel dar. Der Erbpacht kommt in jener Zeit schon sehr
selten vor, da über Grund und Voden zu verfügen mannigkach erkeichtert
wurde, sei es durch die zahlreicheren Arbeitskräfte bei der steis zunehmenden
Bevölkerung, sei es durch den größeren Reichthum im Lande. Das Burgrecht blüste besonders im 15. Jahrhundert, doch zeigt die Urkunde

<sup>1)</sup> Diese Ablosungesimme icheint dem damaligen Rentenpreise entsprochen gu haben und war jedenfalls im Durchiconitt feine übermagige Beginntigung des Verpflichteten.

<sup>2)</sup> Monumenta Claustroneoburgensia III, 27r. 5 und 6.

<sup>3)</sup> fifder, Schidfale, 30. 2, 5. 388, Ur. 171.

<sup>1)</sup> Ceider ift fein Beispiel fur Klofternenburg angnfuhren, aber das Urchiv der Stadt Kornenburg bietet eine Menge Beispiele.

Allbrechts V. vom 21. Mai 1417, durch welche er einen Streit zwischen Stift und Stadt ichlichtet1), den Derfall des Burgrechtes an; er bestimmte nämlich, dass alle Gerichtsbarfeit über Burgrechtsrealitäten in Klosterneuburg dem Stifte zustehen; es ift also im Unfange des 15. Jahrhunderts die ursprüngliche Unficht über bas Burgrecht, bass es ein freies bingliches Bechtsverfaltnis ift, burch grundberrlichen Einfluss getrübt. Bald warf man die Burgrechtzinse gang mit den grundobrigfeitlichen Giebigfeiten gusammen, und an die Stelle des Burgrechtes trat die ablösbare Hypothet. Da Belaftungen von häufern mit Burgrechten nicht "ohne Willen der Obrigfeit" porgenommen werden durften, diefe wohl oft damit marten ließ, neue Auleben immer mehr als reine Schuldverschreibung mit haftung bes Immobiles aufgefast wurden, horten folche Dertrage immer mehr auf. Beigetragen baben mag auch Kaifer ferdinands I. Derordnung vom 14. October 1524, durch welche der Widerruf und die Beimgablung des Derfaufspreises ber an Beiftliche vertauften Gulten, Benten und Guter jederzeit gestattet, ja das Recht dazu sogar für abtretbar erklärt ward.

Bei vielen Abgaben lafst fich weder der Moment des Unfangs, noch aber die Beit des Aufhörens bestimmen. Dies gilt auch fur das Burgrecht. Es Scheint nicht, das fich das Burgrecht bis zum Jahre der nenen Civilacietachuna Desterreichs erhalten bat. Das allaemeine österreichische bürgerliche Gesethuch tennt den Namen Burgrecht nicht mehr2); bei Klofternenburgs Burgern war aber die Erinnerung an die furze Erleichterung, welche ihnen seinerzeit durch Berzog Andolfs IV. Verfügung zutheil geworden war, durch Jahrhunderte lebhaft und als fie 1791 um Bestätigung ibrer Privilegien3) ansuchten, tamen fie auch auf die beiden Privilegien von 1560 gurud und baten um Derleihung der Grundobrigfeit im Burgfrieden der Stadt, die ihnen ja znitunde. Da aber nach ihrer Unficht es nicht mehr festzustellen mar: 1. "welche Baufer neu gebauet, welche Grunde feitdem beurbaret worden, die pormal nie zinsbar waren, die also ihrem Ursprunge nach feine fremde Obereigenthumichaft anzuerkennen hatten"; 2. wie groß "die Sahl der damal gestandenen häuser und tragbaren Grunde" mar, welche von ihnen etwa "ingwischen od, somit ipso facto der Stadt mit der Grundberrlichkeit verfallen und in der ferneren folge der Zeiten wieder zu fremden Gunften erhoben worden waren", fo faben fie ein, dass "fie niemanden folde angemaßte Bechte gang ober gum Theil abuehmen fonnten", erkannten ferner and, dass die Stadt nicht im Stande fei, "folde an fich gu taufen". Dagn fehlten der Stadt die Mittel, und fo baten fie den Kaifer, ihnen den entipredenden Kanfidilling ohne Intereffen vorzustreden, welchen die Stadt bei der dadurch vermehrten Einnahme nicht nur "verintereffieren und mit sogleich laufenden Termingahlungen nach und nach jedoch dergestalt ohne mertlichen Schaden des Merariums wieder gut machen tountet)".

<sup>1)</sup> Monumenta Claustroneoburgensia III, Mr. 22.

<sup>2)</sup> lach the ft, Das Burgrecht in "Sikungsberichte der kaif. Akademie der Wiffenichaften", Bd. U. S. 701-785; hind er, Geschichte Andolfs IV., S. 120-125.

<sup>3)</sup> Seit 1628 hatte fich die Stadt ihre Privilegien nicht mehr bestätigen laffen.

<sup>&#</sup>x27;) Original-Supplit im Archiv des t. f. Ministeriums des Juneru, IV. 3., Klosternenburg.

Die niederöfterreichische Candesregierung sowie die Kammerprocuratur1) außerten fich entschieden gegen "das Unüberlegte, das Widerfinnige und Uebertriebene dieses unklaren städtischen Begehrens", einer Unficht, der fich auch die Boffanglei auschloss, indem man darauf hinwies, a) dass es nicht augebe, die Grundbuchsinhaber zu veranlaffen, gegen ihren Willen der Stadt ihre Grundberrlichkeit abzutreten, b) das fie (die Grundbuchsinhaber) "ber hochfte hof, auf beffen Schut fie vielmehr felbit Aufpruch 3n machen hatten", dadurch zwingen murbe, "die zwischen ihnen und der Stadt geschloffenen Dertrage und alle übrigen Bebelfe der Stadt Klofterneuburg zu lieb ex offo zu caffieren und aufzubeben". In der Privilegienbestätigung murde des Grundbuches feine Ermähnung gethan. Etwas mehr als ein halbes Jahrhundert fpater gieng das Grundbuch mit all feinen Einfünften aus den Banden der "Berrichaften" ben Staat über. Die Einfunfte ber Grundberrichaft bestanden außer dem Grundrechte, Burgrechte u. f. m. auch in den Geburen fur bas 2111- und Abschreiben der Grundstude. Die hiebei eingehobenen Taren maren oft fehr hoch; fo fab fich Bergog Albrecht III. veranlast, 1391 die Grundbuchsgeburen in Klosternenburg auf zwei Pfennige fostzuseten, von denen den einen der Käufer, den andern der Derfäufer erlegen follte2).

G. Klofterneuburgs Magiftrat hoffte, wenn die Stadt die Grund. herrschaft erhalte, dem "Unvermögen" der Stadt abzuhelfen, welches "fo groß" war, "bafs die wenigen Einfünfte von den nur nothigften Unsgaben jährlich um 600 bis 800 fl. überstiegen" wurden. Da aber diese Einnahmsquelle nicht eröffnet murde und auch nicht eröffnet werden tonnte, fampfte die Stadt Klofterneuburg fort und fort mit einem Deficit, musste alfo Schulden machen und für deren Tilgung forgen. Nachrichten, dass Klofterneuburg ihren Derpflichtungen nicht nachtam ober nicht nachtommen fonnte, reichen zurud bis ins 15. Jahrhundert. Bergog Ceopold IV. ließ der Stadt 1407 Theile von dem Bergrecht nach, welches fie an den Candesfürsten, beziehungsweise an fein Kelleramt jährlich von 24 Joch Weingarten, "gelegen auf Weitling und haißet das Ghrait", zu leiften hatte. Bergog Albrecht V. ließ 1412 von der Stadtsteuer eine beträchtliche Summe nach3). 3m 16. Jahrhundert mar die Stadt wieder "in abnehmen finnen", weshalb die Regierung ihr 1532 die Dern altung der Bechen übergab, mit dem Auftrage, dass von dem Einkommen der Gottesdienft, so wie er gestiftet ift, "verricht" werbe, der sich dann ergebende "überstuß allein zu den nottürftigen gebene der stat" verwendet und darüber "guette raittung" gethau merde4). Unch biefe Einnahmsanelle fonnte dem Deficite nicht abbelfen und die Regierung fab fich in der erften Balfte des 17. Jahrhunderts veraulafst, eine "General-Commission" einzuseten und die Gläubiger gufammengnberufen. Bis 1653 mar man über die Mittel, die Schulden der Stadt Klosterneuburg zu tilgen, nicht einig geworden und trothdem gab die Stadtvertretung am Ende eines jeden Jahres, wann fie ihre Mandate gurudlegen follte, nicht an, wie hoch fich die Schulden belaufen, weshalb

<sup>1)</sup> Die Uenferung der Kammerprocuratur liegt im Wortlante nicht vor.

<sup>2)</sup> Monumenta Claustroneoburgensia III, 27r. 15.

<sup>3)</sup> Dal. oben 5. 89.

<sup>&#</sup>x27;) Monumenta Claustroneoburgensia III, Ur. 27.

1653 eine kaiserliche Resolution die damalige Stadtvertretung beftig tadelte, da ja "doch gemeine ftadt miffentlich febr ftart beladen" mar. Die Steuern follten geregelt merden, die Stadt obne Erlaubnis der Regierung fein Unleben über 500 fl. machen!). Einige Zeit mochte man auf diese Weise das Deficit von der Stadt bannen, aber 1722 "lag" die Stadt derart "in der fleme", das ihr die Steuern "moderiert" werden mussten. - benn das bobe "Mitleiden" mar hauptfachlich Schuld an der fortmabrenden finang-Doch schon 1725 murde es wieder nothia, das die Regierung Don den "zu gemeiner ftadt mitleiden geborigen meingarten" hatte der Propft von Klosterneuburg 38 Diertel "an fich", d. h. an das Stift "gebracht", wollte "jedoch hievon die gewöhnliche Steuer nicht begablen". Die Stadt trat flaabar auf und gwar auf Grund der unterm 11. Juli 1672 für alle mitleidenden Orte erfloffenen faiferlichen Resolution. die dabin lantete, dass ber Käufer eines Brundftuckes "zur Abstattung der davon gebürenden Contribution angehalten merden folle": ferner, dass es "and billig ift, dass diejenigen, so von benen in gemeiner stadt mitlerden ftebenden meingarten den nuten gieben, and die barauf tommende landesfürstliche onera und gaben richtig abführen". Welchen Erfolg die Klage hatte3), ift leider nicht überliefert, mahricheinlich einen für die Stadt gunftigen. Doch die Lage derfelben mar noch immer precar, fo dass 1757 wieder eine hofcommiffion4) eingesetzt murde, welche unter Jugiehung des Rathes und eines Burgeransichnifes die finangen ber Stadt untersuchen und durch eine Regelung der Steuern Ordnung in dieselbe bineinbringen Sie tam ihrem Unftrage nach und constatierte, dass in der Stadt 7065 fteuerbare Bans Pfund, 716 fteuerbare Bewerbe Pfund und 16344 ftenerbare Weingarten Pfund, aber auch 1068 Diertel obe liegende Weingarten vorhanden maren. "Dede" haufer werden nicht genannt, aber waren bochft mabricheinlich vorhanden, denn noch 1751 merden deren drei genannt, melde "ber Rath an Mann zu bringen fich möglichst bestreben" follte. Durch die Baisrudiche Instruction waren die Unsgaben und Einnahmen firiert worden und lettere mit 1401 fl. 04 fr. festgesett morden. Die "Regulierung" bes Magistrats durch Kaifer Josef II. brachte weitere Ersparungen, die aber nach den Intentionen des moblmeinenden Berrichers der Schule und der Urmenoflege maute tommen follten. Die Stadt fand mit ihren Einnahmen noch immer nicht das Auslangen und musste nebst Einbebung von Gemeindeumlagen and "Gelber aufnehmen"; es maren nebst Privaten, die Beld barlieben, ber Burgerspitalfond Klosternenburg, die erste öfterreichische Sparcaffe, die Sparcaffe Baden, die cumulative Maifencaffe Klofterneuburg und die niederöfterreichische Candesbypothetenbant, welche Darleben gemabrten. Im Jahre 1899 murde dabin mit den Glaubigern ein 21b. tommen getroffen, das die niederöfterreichische Dypothetenbant alle Schulden der Stadt 375,000 fl. übernahm, gegen eine jährliche Umortisationsanote von 18.000 fl. (36.000 K).

<sup>1)</sup> Suttinger, Consuetudines Austriacae, 5, 74.

<sup>2)</sup> Urchiv des f. f. Ministeriums des Junern, IV. 3., Klosternenburg.

<sup>3)</sup> Codex Austriacus, 23d. 4, 5. 290.

<sup>1)</sup> Leiter derfelben war Karl Cetto von Kronftorf, Regent des Regiments der n.-8. Lande (vgl. "Die n.-8. Statthalterei von 1501—1896", S. 456).

Wir kommen nun zu den letzten Kategorien der Ausgaben, nämlich jener für geistliche Swede, Schule und Spital, denen wir aber je ein eigenes Capitel im Holgenben widmen. Vevor wir uns jedoch zu denselben wenden, haben wir früher noch aus dem Abschnitte Steuern die "Alutkeuer" zu besprechen, womit wir die Darstellung "Klosterneuburg als Garnisonstadt verbinden wolfen.

## Rhofterneuburg als Barnisonsstadt.

211s die Römer bis an die Donau ihr Reich ausgedehnt hatten. errichteten fie am fuße des Kahlengebirges ein Castell, etwa dort, mo heute das Stift Klofterneuburg fteht, und legten in dasselbe eine Garnijon. So war Klofterneuburg ichon in den erften Tagen feines hiftorifch nachmeisbaren Bestandes ein Garnisonsort1) und blieb ein solcher, so lange die Römer ibre herrschaft bis an die Donau behaupten konnten. Als aber bann germanische Stämme einrückten und in langem, harten wechselvollen Kampfe fich im Besitze des Caudes behaupteten, wurde Klosterneuburg in furzer Zeit neuerlich besiedelt, aber eine Barnison erhielt die Stadt nicht, denn die deutsche Derfaffung tannte fein ftebendes Beer. Jeder Freie hatte das Recht, ja die Pflicht, Waffen zu tragen und fampfte mit seinen Gemeindegenoffen in der hundertschaft und mit diefer in der Bauschaft. Unter ben Merowingern und Karolingern waren nur mehr die grundbesitzenden Freien zum Kriegsbienst verpflichtet, und dieser Umstand bewog viele, um sich der Cast des Beerdienstes zu entziehen, ihr Besitzthum von geistlichen und weltlichen Großen zu Ceben zu nehmen. Die weitere Unsbildung des Cehenwesens leiftete der Umwandlung der bisherigen Dolksheere in schwer gerüstete Reiterheere mesentlichen Dorschub und bewirtte, dass endlich die burch besondere friegerische Hebung geschulten Ritter in allen abendlandischen Reichen das Sugvolt fast gang verdrängten und dass an Stelle des allgemeinen Aufgebotes Cebens, oder Dafallenheere traten.

Mit dem Emportommen des Burgerthums und dem Wachsen der Stadte trat ein Umschwung ein. Die streitl are und gut bewaffnete Burgerschaft bildete einen wichtigen und zugleich den verlässlichsten Theil der Streitmacht eines Candes, Mancher übermntbige, tropige Ritter, Berr ober Braf muste aus gurcht por den derben Burgerhanden, die in friedenszeiten eifrig ein Bewerbe betrieben, im Kampfe aber gewaltige Biebe mit Schwert und Streitfolben austheilten, fich gur Befolgung der landesfürstlichen Befehle bequemen, mancher Abelige, der mubelos ein begnemes Ceben führen wollte und beshalb auf den Raub fich verlegte, fab fein Schlofs von Stadtern in Schutt und Trummern gelegt, auf dass es nie wieder erstebe. Da sich die Burger selbst maffenfahig gemacht hatten und gute Dienste leifteten, fand es der Candesfürst als Eigenthümer oder Berr der Stadte gut, die Burger ohne Unterschied jum Kriegsdienfte zu verhalten und alsbald verbreitete fich die Oflicht Kriegsdienste zu leisten über alle Claffen der Bewohner eines Candes. In den Guffitenkriegen mufsten "all edl und unedl all mannigflich in ftotten, dorfern und martten reich und

<sup>1)</sup> Dal. oben, S. 5 ff.

arm", nachdem zuvor in Besterreich ob und unter der Euns alle "manen, weliche über 16 jar was und weliche under 70 jar was" und alle Harnisch

und Waffen beschrieben worden maren, ins feld ruden1).

Eine meitere Deranderung brachte die Erfindung des Schiefpulpers und die Ginführung der geuerwaffen mit dem Ende des 14. Jahrhunderts. Die Bedeutung des Ritterthums ichmand pollitändig, aber auch für das Burgerthum boten die neuen Waffen feine Erfola verbeißende Derwendung, denn ihr Gebrauch wollte ftets genbt fein; fo tam man gu den gunftmagigen Kriegern, den Candstnechten, die um Sold jedem dienten. Bu Unfang des 16. Jahrhunderts diente auch der Udel um Sold und dies bewirtte, dass im Derlaufe von hundert Jahren neben den nirgends heimischen Caudsfriechten auch Candestinder als Soldner aufgebracht murden. Sobald aber der friede gesichert war, wurde die Streitmacht bis auf ichwache Besatzungstruppen der wichtigften Grengorte und vielleicht auch einer Leib. mache des fürsten entlassen, um im falle der Noth neuerdinas geworben ju werden. Allmählich wurde überall die Werbung mehr eingeschränkt und die Uushebung porquasmeife gur Ergangung der Truppen angewendet, die man nun immer weniger nach erfolgtem friedensichluffe entlieg. Damit tam man zu ftebenden Beeren; allerdings maren viele Bevolterungsclaffen vom Militardienst befreit, bis endlich in Besterreich 1868 die allgemeine Wehrpflicht eingeführt murbe.

Mebit den Candstnechten und Soldnern war dann noch das Unfgebot, welches jeden 30., 20., 10. oder 5. Mann einer Stadt, Berrichaft u. f. w. t'af. Schon in den Bussitentriegen finden wir die Aushebung des gehnten Mannes; den gehnten Mann hatten seine nenn Nachbarn, welche gu Baufe bleiben durften, auszuruften und mabrend feiner Abmofenheit feine Wirtschaft zu bestellen. Solche Unfgebote des 10., 20., 30. Mannes erfolgten in den Türkenkriegen mahrend des 16. Jahrhunderts wiederholt?) und and das 17., ja fogar das 18. Jahrhundert kennt das Aufgebot des 5., 10. u. f. w. Mannes3). für die Unsrüftung batte ber ausgehobene Mann, wie erwähnt, felbit zu forgen, für feine Derpflegung aber die Stände, welche die nothige Summe durch Iluflagen, Candsanlagen genannt, bereinbrachten. Im zweiten Decennium des 18. Jahrhunderts übernahm jedoch die Candichaft die Unsrüftung der gusgehobenen Mannichaft und vertheilten die dadurch bedingten Caften auf die Candsanlagen unter dem Titel Recronten Monturs gelber; auch die Stellung der für Cavallerie nöthigen Pferde murde von den Standen übernommen, die Koften als 28 i m o n t a . B e l d e r eingehoben. Um diese Geit erhielten die Stande auch das Recht der Bewilligung der Bobe der ju ftellenden Recruten4). Die 2lushebung geschah, wie seinerzeit die Musterung des Aufgebotes, an bestimmten Orten, im Viertel unter dem Wiener Walde mur in Chenfurth, also an einem Orte, mahrend im 16. Jahrhundert eine Reihe von Unfterungs

<sup>1)</sup> Kleine Klofternenburger Chronif (Urchiv fur Kunde öfterr. Geschichte, 286. 7) 3n [42] und [424.

<sup>2)</sup> Pal. Codex Austriacus, 35, 1, 5, 29-50.

<sup>3)</sup> K. f. Urdiv für Mederöfterreich, hüttnersche Sammlung, 23d. 87, fol. 59 und 60.

<sup>4)</sup> Buttneriche Sammlung, 28. 89 (R).

orten genannt werden, barunter auch Klosternenburg. Wo eine Musterung abgehalten, gab es nicht unbedeutende Auslagen. Die Stadt Klofterneuburg berechnete ihre Auslagen 1566, in welchem "1800 fnecht" in ihrem Burgfrieden gemuftert wurden, auf 5000 fl., eine Summe, welche die hoftammer zu erfeten verfprach, bis 1583 dann ftets "vertreftete", aber nichts 3ablte1).

Eine nicht unbedentende Caft fur die mitleidenden Stadte maren dann, als an Stelle der Mufterung und Werbung die Aushebung getommen war, die Marschgelder und die Quartierungstoften der zu ihren Regimentern marschierenden Becruten. Da biebei "vielfache Erceffe" fich ereigneten, die Soldaten oft übertriebene Unforderungen ftellten, beschloffen die Stände 1717 nach dem Beispiele Baierns "gur größeren sublevation der armen burger und unterthanen" die Soldaten "in gemiffe biegu erbaute cakarmes einzuguartieren". Nach langen Derhandlungen mit dem Bof. friegsrathe murde 1721 beschloffen, 4 Kasernen in Miederöfterreich gu erbauen, welche sowohl für Infanterie als auch für Cavallerie entsprechen. Im Diertel unter bem Wiener Wald murden zwei Kasernen erbaut, und zwar in Wien; das Waldviertel (Diertel ob dem Manhartsberg) erhielt dagegen keine Kaserne; die Kaserne für das Diertel ober dem Wiener Wald mar in St. Dolten, die fur das Diertel unter dem Manhartsberg gwischen Stoderan und Grafendorf2).

Durch die Reformen Maria Therefias im Beerwesen Besterreichs nach dem fogenannten erften öfterreichischen Erbfolgefrieg murden die Kasernen vom Staate übernommen, neue, soweit es der Staatsichat erlaubte, aufgeführt, mo dies nicht möglich mar, die Barnifonsstädte zu gemiffen Ceiftungen berbeigezogen, die Derpflegung und (nun durchgeführte) gleichförmige Betleidung (Uniformierung) der Truppen von der Militarverwaltung übernommen.

Bu Unfang der Sechziger Jahre des 18. Jahrhundert erhielt Klosternenburg eine Garnison und zwar Truppen, die dem Oberften Schiffsmeisteramte in Wien unterstanden3). Diefe Beborde entstand in den Kämpfen Desterreichs in Ungarn gegen die Turfen mahrend ber erften Balfte bes 16. Jahrhunderts und mar bestimmt, bei dem verwahrlosten Zustande der Candcommunicationen in Ungarn die Derbindung der einzelnen Heerestheile mittels Schiffen auf den mächtigen flusslinien des Candes bergustellen, Mit ber Errichtung bes hoffriegsrathes murde bas Oberfte Schiffsmeifteramt diefer Centralftelle untergeordnet und feine Aufgabe bestand nun hauptfachlich nur in dem Schiffstransporte, sowie in der Besorgung des Materials für den Ban der Bruden in Ungarn; die Unsführung der Bauten diefer Bruden, insbesondere jener mahrend der Operationen, also der eigentlichen Kriegsbrücken, mar anfangs mahricheinlich aber auch anderen Uemtern übertragen. Im Caufe der Zeit bildete fich aber auch bier die Abbangiafeit von der Centralftelle und in weiterer folge der Unterstellung unter das Oberfte

Wien 1878-1881.

<sup>1)</sup> K. und f. Reichsfinangardir, niederöfterreichifche Berrichaftsacten, K 8/g. 2) Buttnerfche Sammlung, Bd. 88, fol. 1043-1046. - Grafendorf ift feit 1895 mit Stoderan gu einer Gemeinde vereinigt (Landesgesetzblatt 1895, Mr. 1). 3) Nach Brinner, "Geschichte des f. f. Pionnierregimentes", 4 Bande,

Schiffsmeisteramt aus, welches endlich zur leitenden Behörde des gesammten Kriegsbrückenwesens wurde.

Die Organisation des Oberften Schiffsamtes sowie der demselben im Caufe der Zeit untergeordneten 2lemter und Abtbeilungen war unbestimmt und last fich auf eine befinitive für Krieg und frieden giltige Sorm nicht gurudführen. Allmählich entsprachen die Institutionen und Einrichtungen feineswegs mehr ben geanderten Bedurfniffen einer neueren Zeit und die Uebelftande beim Oberften Schiffsamte fowie bei vielen Theilen des Beerwesens beseitigte Maria Therejia. Brößtentheils auf ihre eigene Initiative murde nach Abichlus des zweiten ichlefischen Krieges 1748 energisch Band an die Reorganisation des Beeres gelegt. Mit Beziehung auf das Kriegsbrücken-Wesen wurde vorerft dem Dersonalstand eine definitive Organisation gegeben. Er hatte zu besteben: 1. 2us dem Oberften Schiffsamte, den ibm subordinierten Schiffsamtern in Ungarn und den dagugehörigen Candern, in welchen das Oberfte Schiffsamt nach den bisberigen Besetzen den gesammten Schiffsdienst zu besorgen batte. 2. 2lus dem mobilen Pontons: und Caufbrudenstande mit 2 Compagnien, bestimmt für die ins Seld rückenden Urmee-Abtheilungen. In friedenszeit hatten beide Compagnien organifiert zu bleiben, murden aber den verschiedenen Schiffsamtern zugetheilt. Sie ftanden unter dem Oberften Schiffsamte, deffen Commandant mit Beziehung hierauf den Citel Ober Brudhauptmann führte. Aus diesen beiden Compagnien, Dontons ober feldbruden Compagnien genannt, murbe bann bas Pontonier-Bataillon. Der Stand ber Compagnien murbe 1749 festaefett auf:

- 1 Brudhauptmann bei jeder Compagnie mit je 50 fl. Bage,
- 1 Brudlieutenant bei jeder Compagnie mit je 36 fl. Bage,
- 1 Seldwebel bei jeder Compagnie mit je 18 fl. Gage,
- 1 Sourier1) bei jeder Compagnie mit je 15 fl. Gage, 1 Tambour bei jeder Compagnie mit je 8 fl. Gage,
- 2 Corporals bei jeder Compagnie mit je 14 fl. Bage,
- 2 Simmerleute bei jeder Compagnie mit je 10 fl. Sage,
- 15 Pontoniere bei jeder Compagnie mit je 10 fl. Gage,
- 10 Wäfferer bei jeder Compagnie mit je 8 fl. Gage, zusammen also mit 34 Individuen in jeder Compagnie.

Das Commando der I. Compagnie stand in Presburg und hatte die Schiffsverwahrungen Wien, Presburg, Komorn, Pest, Esse und Szegedin zu bestreiten, zienes der Z. Compagnie stand in Pest und hatte die übrigen Schiffsämter (Peterwardein, Citel, Pancova mit Vorča) zu besehen.

In jedem dieser Orte wurde ein Officier oder Unterofficier angestellt und ihm einige Pontoniere und Wässerer zugetheilt. Die Gesammt-Jahrestosten des Pontonstandes betrugen 19.256 fl. Zugleich mit dieser Organisation wurden noch weitere Bestimmungen bezüglich des inneren Dienstes in den Albtheilungen erlassen) und die bisherige Abjustierung (Dreiectiger hut, bei "Gemeinen" mit wollenen, bei Unterofficieren mit

<sup>1)</sup> Der Jurier "hatte alle Rechnungs-, Musterungs- und andere zu dem Geconomiefache gehörigen Schriften nach Anleitung des Rechnungsführers zu versaffen und ordentlich zu unterhalten.

<sup>2)</sup> Brinner a. a. O., Bd. 1, S. 87.

filbernen, bei Öfficieren mit goldenen Tressen; forublumenblauer Rock, offen, mit ponceaurothem Ausschlag und Dorstoß, blane Weste, blane Beimselder; Stiefel mit Stügeln (Ausachustungen); Sädel (an weißem Leiderinen) solgendermaßen sestgestet: Casquet wie die Infanterie, Rock in Karde und Ausschlag wie disher nach dem Schnitte der Infanterie, weiße Beinkleider; Stiefel wie dieher. Im Jahre 1755 kam dazu das Infanterie Gewehr und ein Sädel ohne Lügel; der Ausschlag war als Säge eingerichtet; das Liemensena weiß.

Die eben geschilderten Bestimmungen über die Organisation bes Doutonier-Wesens maren noch unter bem Einbrucke ber erft beenbeten felbjuge erfloffen und hauptfächlich nur zu dem Zwede erlaffen worden, um ben Personalftand in eine mit den übrigen Zweigen des Beerwesens mehr in Einklang stebende Sorm zu bringen. Mittlerweile waren in den Friedensjahren 1750-1754 bie reformatorischen Menderungen in allen Zweigen des Beermesens mit Eifer fortaesett morden : man suchte dieses mit Binblid auf die febr nabe gelegene Eventualität kunftiger Kriege in Bezug auf Ausbildung und Ausruftung, auf den Standpunkt vollkommener Kriegstüchtiafeit zu bringen. Da die Organisation des Kriegsbrücken-Wesens in beiden Begiehungen noch feineswegs entsprechend genannt werden fonnte und insbesondere über das Materiale und die Ausbildung der Truppen noch keinerlei bestimmte Dorschriften porbanden waren, erschien es nöthig, das bier fehlende nachzutragen, um diesen noch immer fehr vernachläffigten Theil des Beerwesens in friegsmäßige Derfassung zu bringen. Durch Ent-Schliegung vom 15. Sebruar 1754 murde verlautbart, "das 3hre Majestät für den bienft befunden, auch ben Schiffbruden ftand auf einen befferen fuß 3u feten". Demzufolge wurde der bis dabin nur mit 68 Mann fritemisierte Friedensstand der 2 feldbruden Compagnien um 2 Brudenofficiere (Unterlieutenants), 30 Pontoniere und 20 Wäfferer vermehrt, der Kriegsstand jeder Compagnie auf 127 Mann festgesett und zwar :

| Brudhaupimaun,
| Brudlicutenant,
| Brudlicutenant,
| Brudlicutenant,
| Selopater,
| Selomebel (Brudmeister),
| Sourier,
| Seloscher,
| Korporale,
| Profoß,
| Tambour,
| Simmerleute,
| Simperleute,
| Opontoniere und

Das suhrwesens Personale des einer Compagnie zugetheilten Ponton-Trains bestand aus 1 fuhrwesens-Officier, 1 Ober-Wagenmeister, 4 Wagnergesellen, 4 Schmiedgesellen; die Gesammt-Jahrestosten einer Compagnie sammt dem kuhrwerts-Personale stellten sich auf 25.740 fl.

40 Wäfferer.

Mit Beziehung auf den fünftigen Kriegsstand des Materiales wurde folgendes angeordnet: Der Pontonstand hat aus 200 Stück und

zwar aus 120 bolgernen und 80 blechernen Pontons zu besteben; die in Böhmen und Mähren seit dem letten Kriege ftebenden 60 Metallpoutous haben repariert und um 20 Stude vermehrt zu werden. Dieses lettere Materiale wurde ausschließlich fur die Operationen in Bohmen und Mabren bestimmt, da diese Battung Pontons "bei ftart ftromenden fluffen, sowie bei großem Wellenschlag nicht zu gebrauchen seien". Die holzpontons sollten auch fernerbin in Smunden erzeugt werden; 100 Stud berfelben batten in Dreftburg und Ofen, 20 Stud fowie alle Metallpontons in Wien untergebracht zu werden. Statt der bisberigen Karren wurden vierraderige Pontons. Wagen mit der in den deutschen Candern gebräuchlichen Spurmeite eingeführt.

Bezüglich der Kriegs-Eintheilung des Personals erfolgte die Unordnung, das für je 100 Pontons eine Bruden Compagnie eingetbeilt werde. hinfichtlich der Ausbildung der Truppe wurde befohlen, das das Schiffbrudenpersonale "in der Schlagung der Bruden wohl unterrichtet und exercieret werde" und deshalb die Compagnien jahrlich durch einige Zeit ju vereinigen feien. Während diefer gemeinsamen Uebungen hatten die, sonft von den Compagnien bestrittenen Schiffamtsposten durch Civil-

Schiffleute verschen zu werden.

Im Laufe des fiebenjährigen Krieges (1756-1763) zeigte fich ein allseitiges bringendes Bedürfnis nach Erhöhung des Ponton Personalstandes. Um dem Mangel theilweise abzuhelfen und da eine Neuaufstellung mahrend eines Krieges mit großen Schwierigkeiten verbunden ift, murde die von der Katastrophe der fachsischen Urmee bei Dirna verschont gebliebene polnisch : fachfische Dontonier Abtheilung in öfterreichische Dienfte übernommen, in welchen fie bis zu ihrer Rudubernahme von Seite Sachfens (1761) verblieb. Noch bevor der Brieg im Norden und Westen der öfterreichischen Erblande seinen Abschlus gefunden hatte, murde 1762 befohlen, Dorbereitungen ju treffen, bas nach bem friedensichlinge eine pollständige Pontons-Compagnie fammt Ober- und Unter-Officieren an die Save und Kulpa mit ben Standorten Ugram und Eszeg verlegt werden tonne. Nach dem Frieden von Bubertsburg (1763) murden in Niederöfterreich gu Bainburg, Albern und fifchamend Schiffspermabrungen quaelegt, in Klofterneuburg aber 1763 eine 5 chiffsmerfte errichtet und von der Stadt "auf Derlangen" des hoffriegsrathes die "Kühweide" zum Schiffbau-Simmerplat überlaffen1), 1766 wegen Einquartierung der Pontoniere mit ber Stadt Derhandlungen gepflogen2), fowie der Wertplat (Werfte genannt) durch einen Damm gegen Ueberschwemmungen gesichert, 1767 ein "Dictualienmarkt eingeführt wegen des baselbit liegenden Militärs, das Mangel an Dictualien leidet"3). Im Jahre 1768 beanspruchte dann das Schiffsbauamt von der Stadt auch die neue Dichweide in der Meubruchellu und wollte die baselbit angebangten vier Schiffmublen verlegen, bafur ein "Beschlacht einbauen", um den Bauplat vor "Einriffen" des Waffers 3u fchuken4). 3m folgenden Jahre murbe bie Schiffswerfte unterhalb des

<sup>1)</sup> Urchin des f. f. Minifteriums des Innern, niederöfterr. Protofolle 1768, fol. 175.

<sup>2)</sup> Ebenda, 1766, fol. 149.

<sup>3)</sup> Ebenda, 1767, fol. 254 und 273.

<sup>4)</sup> Ebenda, 1768, fol. 180 und 194.

Stiftes gemacht, ein "Beschlacht" längs des Stiftsgartens angelegt, die Schiffmühlen entfernt, die Diehweide auf den Platz zwischen der heutigen Berggaffe (Mauer des Stiftsgartens) und der Wienerstraße verlegt<sup>1</sup>), wo sie bis 1853 blieb; in diesem Jahre wurde der Platz dem Pionnier-Nataillon zu Neitsbungen eingeräumt<sup>4</sup>).

Noch im Jahre 1765 begann man in Klosterneuburg Schiffe zu banen. Das nöthige weiche Holz wurde aus fünf eigens für diesen Zweck bestimmten Auen der kaiserlichen Oomanen zu Amunden genommen, das erforderliche Eichen und Buchenholz hatten die sogenannten "12 Ceithen des Kierlinger Districts" zu liefern : 1766 gelangte eine Fregatte, die erste,

sur Dollenduna.

Durch Allerhöchste Entschließung vom 10. Juni 1767 wurde die bisherige Organisation des Militär-Brückenwesens einer wesentlichen Verfanderung unterzogen. Dasselbe hatte in Jukunst aus dem Stad, einer Hauscompagnie und einem Pontonier-keldbataillon zu bestehen. Zu der Hauscompagnie hatte der Stand des Obersten Schiffsamtes, sowie der ungarischen Schiffsamter gerechnet zu werden.

Der Personalstand murde folgendermagen festgefest :

a) Stab: Oberster Schiffsamt-Oberstlieutenant, zugleich Brüden-Ober-Hauptmann und Qua-Commandant des ganzen Schiff und Pontonstandes; 1 Oberstwachtneister, Commandant des Pontonier-Bataillons; 1 Hauptmann als Unts-Official, 1 Cassier, 1 Jeugverwahrer, 1 Untsschreiber; 1 Jeugdiener.

b) Stand der Compagnien :

|               |     |     |      |   |   |  |   | 270 | uns | compagnie : | Jewenuhagn |
|---------------|-----|-----|------|---|---|--|---|-----|-----|-------------|------------|
| Hauptmann     |     |     |      |   |   |  |   |     |     | 1           | 1          |
| Oberlieutena  | ıt  |     |      |   |   |  | - |     |     | 1           | Ţ          |
| Unterlientena | ıt  |     |      |   |   |  |   |     |     | 1           | ţ          |
| Materialverw  | alt | er  |      |   |   |  |   |     |     | 1           | _          |
| Oberfeldbrück | enr | nei | fte  | r |   |  |   |     |     | _           | ţ          |
| Unterfelbbrüd | eni | ne  | iste | r |   |  |   |     |     |             | 2          |
| Schiffspermat | rer | ٠.  | ٠.   |   |   |  |   |     |     | 4           | _          |
| Corporale .   |     |     |      |   |   |  |   |     |     | 5           | 8          |
| Schopper .    |     |     |      |   |   |  |   |     |     | 5           |            |
| Spielleute .  |     |     |      |   |   |  |   |     |     |             | Į          |
| Alt-Pontonier | e   |     |      |   |   |  |   |     |     | 24          | 15         |
| Gemeine       |     |     |      |   | ٠ |  |   |     |     | 44          | 40         |
|               |     |     |      |   |   |  |   |     |     |             |            |

Dis jest waren die beiden feldbrücken-Compagnien aus "nicht obligaten" und nur angeworbenen Ceuten zufammengesselett und ergänzt worden, welche nach Jessinden des Obersten Schissamtes im Einwernehmen mit dem respicierenden Kriegscommissariate entsassen werden konnten; nach der neuen Organisation hatte die Ergänzung des Pontonier-feldbataislons fünstighin jedoch ausschließlich durch obligate (ausgehobene) Mannschaft zu geschehen.

<sup>1)</sup> Ebenda, 1769, fol. 36 und 142.

<sup>2)</sup> Die Viehmeide, im Volksmunde Kuhmeide genannt, murde auf einem durch die Gemeinde vom Stifte gekauften Grund in der Ried Auidl verlegt.

Die bestehenden beiden feldbruden Compagnien murden 1767 aufgelöst und in die Bauscompagnie eingetheilt, welch' lettere die Bestimnung erhielt, in Butunft alle Schiffsamter aus ihrem Stande gu befegen. Die Manuschaft der Bauscompagnie batte fich Montur und Service felbit zu verichaffen, weil "in hungarn billiger zu leben und bei den hungarischen Schiffsämtern nicht foviel als bei dem feldbrudenstande zu verrichten fei"; die Montur der feldcompagnien wurde vom Merar beigestellt. Die Ausruftung blieb gleich jener der früheren Seldbruden Compagnien. 211s Standort des Pontonier Bataillons murde die Stadt Klosterneuburg fammt Umgebung beftimmt. In dieser Dislocation verblieben die vier feldcompagnien bis jum Jahre 1770, in welchem das bisherige Militar-Deconomie-Gebaude1) in Klosterneuburg dem Bataillon als Kaserne zugewiesen murde. In das gleiche Jahr fällt der Ausbau des Ponton-Schoppens dafelbit, welcher mit einem Aufwande von 7000 fl. bewertstelligt murde; alle fahrzeuge und Requifiten des Oberften Schiffsamtes wurden von Wien nach Klofterneuburg gebracht und bier beponiert; in Klosternenburg batten von nun an alle Pontons erzeugt, sowie and bie Proben über die zwedmäßiafte Urt der Unspannung der zum Transport bestimmten Buathiere (Ochsen) gemacht ju werden. Es ergab fich, das für gewöhnliche Derhaltnife bei ruhigen Mariden Ochsen genügen, nicht aber in jenen häufigen Fällen eutsprechen, mo mit einem Theile des Trains ichnellere Bewegungen auszuführen find; deshalb wurde dem Pouton-Train eine Ungahl Pferde zugewiesen.

Im Jahre [77] wurde der bisherige Pontonstand in den Niederlanden in den Stand des österreichischen Pontonier-Vataillons übernommen. In Klosternenburg fanden von da ab auch die Pontonier-Uebungen statt. In das Jahr [780] fallen organisatorische Veränderungen im Pontonierwesen; so wurde ein Reglement für das Personale des Obersten Schissantes entworfen, für die Schissanter in Ungarn Vestimmungen getrossen und der Stand des Obersten Schissanters und Pontonier-Vataillons in nachstehender Weise gereacht:

| Charge                      | Oberstes<br>Schiffs<br>Umt | Pontonier.<br>Bataillon | Hans-<br>Com-<br>pagnie | Summe |
|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|
| Brüden:Ober:Bauptmann und   |                            |                         |                         |       |
| Commandant                  | ı                          | _                       | _                       | 1     |
| Oberstwachtmeister (Baupt:  |                            |                         |                         |       |
| mann)                       | _                          | 1                       | _                       | 1     |
| Umtsofficier                | 1                          | - 1                     | _                       | . 1   |
| Caffier und Rechnungsführer | 1                          | Į                       |                         | 2     |
| Sengsvermahrer              | 1                          | 1                       | _                       | 2     |
| Ubjutant                    | 1                          | -                       |                         | 1     |
| Bataillons Chirurg          |                            | 1                       |                         | Ţ     |
| Unter Chirurgen             | _                          | 2                       | _                       | 2     |
| llebertrag                  | 5                          | 6                       | _                       | 11    |

<sup>1)</sup> Ueber das Militar-Deconomie-Gebaude val. unten 5. 302.

| Charge              | Oberftes<br>Schiffs-<br>Unit | Pontonier-<br>Bataillon | Baus-<br>Com-<br>pagnie | Summe |
|---------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|
| Sürtrag             | 5                            | 6                       | _                       | 11    |
| Umtsschreiber       | 2                            |                         | _                       | 2     |
| fouriere            | _                            | 4                       |                         | 4     |
| Profoß              | 1 1                          | - 1                     |                         | l i   |
| Seilermeister       | 1 -                          | 1                       | -                       | 1     |
| Wagnermeister       | -                            | 1                       | -                       | t     |
| hauptleute          | _                            | 3                       | ţ                       | 4     |
| Capitan-Lientenants | _                            | 1                       | _                       | Ţ     |
| Unterlieutenant     | _                            | 4                       | Ţ                       | 5     |
| Oberbrüdenmeister   | _                            | 4                       | Ţ                       | 5     |
| Unterbrückenmeifter | _                            | 8                       | 2                       | 10    |
| Corporale           | _                            | 20                      | 5                       | 25    |
| Spielleute          |                              | 4                       | _                       | 4     |
| Simmerleute         | -                            | 36                      | 6                       | 42    |
| 211t-Pontoniere     | _                            | 60                      | 18                      | 78    |
| Gemeine Pontoniere  | _                            | 160                     | 54                      | 214   |
| Zusammen            | . 7                          | 317                     | 89                      | 412   |

Die hauscompagnie wurde zur Besehung der schiffsamtlichen Posten eingetheilt und zwar:

Wien: 2 211t-Pontoniere.

Pressburg: 1 Oberbrudenmeister, 1 Alt-Pontonier, 1 gemeiner Pontonier.

Peft: 1 Hauptmann, 1 Corporal, 1 Zimmermann, 1 Ult-Pontonier, 16 Gemeine.

Szegedin: | Allt-Pontonier.

Eszeg: | Unterlieutenant, | Corporal, | Jimmermann, 2 Ult-

Peterwardein: 1 Oberlieutenant, 1 Corporal, 4 Jimmerleute, 5 Ult-Pontoniere, 18 Gemeine.

Szurdut: 1 Corporal, 1 211t-Pontonier, 1 Gemeiner.

Semlin: 1 Unterbrudenmeifter, 2 2Ut-Pontoniere, 6 Gemeine.

Pancova: 1 Corporal, 2 211-Pontoniere, 4 Bemeine.

Temespar : 1 Unterbrudenmeifter, 1 211-Pontonier, 2 Gemeine1).

In Derbindung mit diesen organischen Deränderungen wurde auch der bisherige Unterschied in den Gebüren der Kaus- und Heldempagnie aufgehoben; das der Mannschaft der ersteren bisher verabreichte Monturgeld hatte aufzuhören und dieselbe war känstig in Montur und Ausrüftung wie die keldcompagnie zu behandeln. Die keldcompagnien lagen nach wie vor

<sup>&#</sup>x27;) Der Albgang von 2 Altspontonieren und die Uebergahl von 10 Gemeinen gegen den oben fysjemisserten Stand führt Brinner a. a. O., 5. 199, Unmerkung, auf "vorsandene Uebergählige" gurid.

mit dem gesammten Material in Klosterneuburg, das im Krühjahre 1785 aus 50 Bruckstiffen, 180 hölzernen, 80 blechernen und 28 Ceinenpontons sammt Wagen, 24 Causbrücken, 6 halbe Cschaiken und 12 Patronille Cschaiken bestand. Da es 1785 schien, dass ein Krieg mit der Pforte ausbreche, wurde das Pontonier-Vataillon um eine Compagnie vermehrt, die Haus-Compagnie hatte denselben Stand wie die übrigen Compagnien anzuchmen und das Vataillon mit Einschlus der Haus-compagnie eine Stadsund fün "ordinäre" Compagnien zu bilden. Ausgerden wurden auch die Stände theilweise vermehrt, so dass der Gesammtstand des Vataillons 991 "Individuen" betrug; doch noch im Cause des Jahres 1785 wurde die Anzahl der Compagnien auf die 1781 normierte Tiffer heradgesett, nur blied die Erhöhung des Standes um 1 Untersteutenant auch für die Folgen.

3m October 1787 erfolgte der Befehl, das auch das Contonier-Bataillon auf Kriegsfuß zu fegen und eine weitere Compagnie aufzustellen habe, wodurch der Stand auf 626 Mann erhöbt murde. Durch ein faiferliches Befehlichreiben murbe im October 1788 das Pontonier-Bataillon auf 8 Compagnien vermehrt, einschließlich der Bauscompagnie, welche von nun an gleich ben feldcompagnien ju perwenden mar. Das Batgillon follte, fobald die Dermehrung burchgeführt war, aus 971 Köpfen besteben. Diefen Stand erreichte es aber nicht. Ueberhaupt mar der Stand der Dontoniere ein für die Derhaltniffe der Urmee zu geringer, mas fich besonders im Jahre 1794 zeigte, als zu dem in Polen aufzustellenden Urmeecorps Pontoniere gefandt werden follten; in Klofterneuburg ftanden nur ein Corporal und 11 Pontoniere zu Gebote und im Jahre 1796 ftand zu Beginn des feldzuges tein Pontonier in Italien gur Derfügung. Eingeschaltet sei bier die Bemerkung, dass im Jahre vorher die Ubjuftierung der Pontoniere eine Menderung erfuhr, indem fie runde Bute, die Krempe rudwärts aufgeichlagen erbielten.

Trot des ungenügenden Mannichaftsstandes wurden in der Friedensperiode 1798 für die Urmee in Deutschland zu Klofterneuburg 124 Dontoniere in Stand gesett. 211s dann der Krieg 1799 wieder ausbrach, war mobl genügend Pontonmaterial vorbanden, aber feine Mann-Schaft, um beren Transport zu befordern: fo ftanden am 2. October 1799 in Klosterneuburg 51 Pontons in marschfertigem Sustande, es mar jedoch tein Mann gu beren Begleitung vorhanden. Diefer fur die Urmee fo nachtheilige Uebelftand wurde erft durch faiferliche Entschliegung vom 5. December 1799 abgebolfen, wodurch das aus einer Baus- und 4 feldcompagnien beftebende Pontonier-Bataillon um 5 Ober-Brückenmeister, 5 Korporale, 1 Cambour, 8 Zimmerleute, 12 21tt- und 76 gemeine Poutoniere vermehrt wurde, In Jahre 1804 folgte eine zweite und 1805 eine dritte Dermehrung des Standes ber Pontoniere; burch die lettere Dermehrung erhielt jede Compagnie um 120 Mann mehr. Erzbergog Karl, der 1801 das Prafidium des hoffriegsrathes übernommen batte, erkaunte, das nicht nur eine Dermehrung sondern auch eine rationellere und umfaffendere Unsbildung der Truppe nothwendig fei; es murde in der Stabsitation Klofterneuburg eine Schule fur die Weiterbildung junger Officiere und Cadetten errichtet.

Da jedoch diese Schule für das Aerar keinerlei Kosten verursachen durste, war deren Unlage eine sehr beschräufte; ihre 1802 erfolgte Erweiterung war solgende: ein geeigneter Officier aus dem Officiersstande der Compagnien wurde dem Stade unter dem Titel Professor zugescheilt. Er hatte junge Officiere und Cadetten sowie jur Vesörderung geeignete Unter-Versickenwärter im Winter in der Mathematik, im Sommer "in der Unstnahme" zu unterichten. Er hatte alle fluß und Vauzeichnungen, sowie das wissenschaftliche Urchie in Derwahrung zu halten und den Modelsaal zu beaussichtigen. Ihm oblag auch die Oberaufsicht über den Unterricht, welchen im Winter ein Ober-Verüschenmeister den Unterofscieren, Simmerleuten und den Vildungsfähigen aus der Maunschaft im Uchnen und in der practischen Geometrie zu ertheilen hatte. So unvollkommen und ungenügend diese Schuleinrichtungen waren, sind dieselben doch immerhin als ein wesentlicher Sortschritt zu betrachten, da die 1802 für den Unterricht in der Truppe gar keine bestimmten Aormen bestanden und das wissenschaftliche Element nur in sehr geringen Maße gepfleat wurde.

Klosterneuburg blieb nach wie por die Stabsstation der Pontoniere und war um auch der Schulort dieser Truppe. Um fich von der ftandigen Militar Einquartierung zu befreien, bestimmte die Bürgerichaft Klosternenburgs eine gewiffe Summe Beldes, mit welcher bas in der ehemaligen Rochusgaffe (heute Markgaffe) gelegene Baus der 1788 aufgehobenen beiligen Kreuzzeche erworben und zur Pontonier-Kaserne umgestaltet wurde. - 3m Jahre 1810 wurde dann das Bebaude vom Beneral Commando gefauft und gieng damit in den Besit des Militararars über. Die Pontoniere bezogen nun ihre nene Ubication, welche allgemein die Pontonier. Kaferne bieß. Die Pontoniere blieben in derfelben bis zur Dereinigung des Bataillons mit dem Dionniercorps im Jahre 1843. Der Name Dontonier-Kaserne ift aber noch beute in Klosterneuburg nicht gang verschwunden und dieser Umftand veranlagte uns, die Beschichte der Dontoniere etwas ausführlicher zu behandeln. 2lus berfelben fei nachgetragen, daß fich nach Schluß des feldzuges von 1809 feldmarschall-Lieutenaut Graf Radenty1) eifrig mit einer den geanderten Derhaltniffen entsprechenden, zeitgemäßen Organisation bes Bataillous befaßte. Seine Dorschläge fauden theilweise die Genehmigung des Kaifers und alljährlich wurden nun auf der Donau bei Klosternenburg Manover der Pontoniere durchgeführt.

Entiprechend den die Friedens-Organisation des genannten Heeres festitellenden Bestimmungen, wurde der Friedensstand des Pontonier-Bataillons in folgender Weise geregelt:

5tab: 1 Stabsofficier als Commandant, 1 Cientenant (Zeugverwahrer), 1 Corps-feldurzt, 1 Rechnungsführer, 1 Vataillons-Adjutant, 1 Oberarzt, 2 Unterärzte, 4 Souriere, 1 Profos, 1 Sourierschütz?) und 4 Privatdiener; 31sammen 18 Mann.

<sup>1:</sup> Josef Graf Radetty, geboren am 2. Aorember (766, starb als Gesterreichs populärter feldberr am 5. Jänner 1858 jn Mailand. (Dal. über ihn Cart, Leben des feldmarschalls Grafen Radetty, Leipzig 1856; Ebersberg, Vater Radetty, Prag 1858 u. s. w.)

<sup>9)</sup> Jeber Stabsofficier, Sauptmann ober Capital-Lieutenant hatte gu feiner personlichen Bedienung einen vom Staate besoldeten gurierich it Begiments-Caplane, die Anditoren, Regiments-Aerste und Rechnungsführer je einen mientaeltlichen Privatdiener. (Bergmaver, Derfassung der f. f. Urmes, 5. [1]).

Sechs Compagnien: 5 Hauptleute, Lapitäulieutenant, 6 Ober, 6 Unterlieutenant, 12 Ober, 12 Unter Brüdenmeister, 48 Korporale, 6 Cambour, 6 Sourierschützen, 60 Junmerleute, 132 Alt-Pontoniere, 432 Gemeine und 24 Privatdiener, 3usammen 750 Mann. Der Gesammtstand betrug 768 Mann.

Nach wie vor stand das Pontonier-Bataillon unter dem Obersten Schiffsamte, dessen Status 1816 ungeäudert blied. Hatten die Pontoniere im Uriege Schiffsdrügen zu schlagen und vom Feinde zerstörte oder abgebranute Brücken wieder herzustellen, so war ihre Zusgade in Friedenspeiten nebst lledung in ihrem Dienste die Besorgung der Versendung verschiedener Urmeebedürsnisse auf den Haupststömen der Monarchie, zu welchem Endzweck die schiffsamstlichen Posten Scharussen, prag, presburg, Komorn, Dest, Szegedin, Eszeg, Peterwardein, Senslin, Pancova, Temesvár, Sziszel und Verona bestanden, wo sich überall Detachements des Bataillons befanden.

Jhre Abjustierung wurde 1809 etwas geändert; an Stelle der runden hate mit Schirm traten Corse-hate mit einem 7.9 cm langen Under als Embleme. Als Verzierung der hate wurden für Unter-Brüdenmeister 2.6 cm, für Korporale 1.3 cm breite silberne Vorten eingeführt. Die Officiere erbielten platte, dreiectige hate.

Bis zum Jahre 1843 war das Kriegsbrückenwesen der öfter-reichischen Urmes getrennt. Die Pontons gehörten in den Bereich der Pontoniere, bas Material ber Caufbruden fiel ben Pionnieren gu. Die in diefer Tremmung liegenden Mangel regten den Bauptmann Birago1) gu Studien und Dersuchen an, deren Resultat er 1834 dem Boffriegsrath in einer Denkschrift vorlegte, Seine Vorschläge murden angenommen und mit Einführung eines einbeitlichen Brudenmaterials in der Urmee (Svftem Birago) mußte auch die Organisation der für die bisher getrennten Zweige des Kriegsbrücken-Wefens bestimmten Truppen, des Dionnier-Corps und des Pontonier-Bataillons, eine Menderung erleiden und dem Materiale entsprechend in eine einheitliche form gebracht werden. Mit taiferlicher Entschliefung vom 19. November 1841 murde eine Commission eingesett, welche jene Brundfate, nach welcher die Neuorganisation der für das Kriegsbruden-Wefen der Urmee gu bestimmenden Truppe durchzuführen, gu berathen und festzustellen hatte. Mit faiferlicher Entschließung vom 27. Januer 1843 wurde die von der Commission festgestellte Organisation genehmigt, das Pontonier-Bataillon und das Pionnier-Corps zu einer Truppe, welche den Namen Dionnier . Corps erhielt, vereinigt, das Oberft Schiffsamt und fammtliche bavon abhängige Doften aufgeloft. Klofterneuburg erhielt nun an Stelle ber Pontoniere als Barnifon Dionniere.

Die militärische Organisation von Arbeitsfrästen, deren Bestimmung es war, die in Marsch und Stellung der Heeres-Abtheilungen nötbigen technischen Arbeiten auszussühren, läst sich dis zur Errichtung sehender Geere zurückversolgen. Diese Arbeiter-Abtheilungen führten in der älteren Organisation der Heere den Ammen Schanzlnechte und standen unter dem

<sup>1)</sup> Karl Freiherr von Birago, geboren zu Cascina d'Olmo in der Gemeinde Cocate bei Mailand am 24. April [79], farb als Oberft und Unter-Cientenant der tönigl, lombardisch-venetianischen Ceibaarde zu Wien 29. December [845. (Wurzbad, Biographisches Erifon, Vo. ], 5. 402 bis 404.)

Schausmeister, welcher dem geldzeugmeister gemiffermagen coordinirt mar. 3m Caufe des 17. Jahrhunderts verschwinden die Schangfriechte, Schange bauer ober Pionniere und am Ende des 17. Jahrhunderts finden fich unter Defterreichs Truppen teine organifierten Schangfnechte. Die technischen Selbarbeiten murden von Urbeitern, welche von ben Infanterie-Regimentern commandiert wurden, ausgeführt. Begen Schlus des feldzuges 1757 murde pon dem ebemaligen Beneral-Quartiermeifter feldmarichall-Lieutenant Braf Cascy1), dem hoffriegsrathe eine eingehende Dentidrift vorgelegt, in welchem die Mothwendiakeit der Errichtung eigener Truppen-Ubtbeilungen für Ausführung ber vielseitigen im Kriege portommenden technischen Urbeiten begrundet und Dorschläge für ihre Organisation beigebracht murden. Lascys Dorfchlag fand Benehmigung und im Marg 1758 murde ein Bataillon Pionniere, bestehend aus dem Stabe und 4 Compagnien aufgestellt. Der Stab bestand aus I Oberst-Wachtmeister, I Proviantmeister, 3 Unterfelbscherer. Der Stand der 4 Compagnien war : 4 hauptleute, 4 Oberlientenants, 4 Unterlieutenants, 4 feldwebel, 2 Souriere, 16 Corporale, 8 Spielleute, 400 Gemeine, zusammen 447 Köpfe. Die Dionnier-Truppe mar enge mit der Jäger-Truppe verbunden, doch ichon 1759 erfolgte die Unsicheidung der Jager, die ein eigenes Jagercorps 311 3mei Compagnien 311 formieren hatten. In eben diesem Jahre murde die Dionnier Compagnie auf 265 Mann erhöht, aber ichon 1761 trat eine Reduction ein, das Dionnier Corps wurde aufgelost und dem Stabs Infanterie-Regiment einverleibt.

Als 1778 in Mabren und Idhmen eine Armee aufgestellt wurde, ergieng der Befehl, ein Pionnier-Bataillon von E Compagnien zu errichten; 1779, nach dem Frieden von Teschen, solzte wieder die Ausschlang des Pionnier-Bataillons. So war es auch in der Folge. Aur während eines Krieges und nur für die Dauer desselben gelangte eine Pionnier-Truppe zur Aufstellung, nach dessen Beendigung wurde sie dets ausgelöst. Daber sinden wir während des Cürtentrieges 1788—1790 ein Pionnier-Bataillon von 6 Compagnien zu je 136 Mann; 1789 erfolgte eine Erhöhung des Gesammtmannschaftsstandes um 300 Mann und die Ausstellung eines zweiten Bataillons.

Alls 1790 Friedensunterhandlungen mit der Pforte begannen, wurden beide Bataillone aufgelöst. Eine Kenausstellung der Pionniere erfolgte, abgesehen von den Unruhen in den Riederlanden am Ende der Regierung Kaiser Josefs II., zu Beginn der Coalitionstriege (792 und zwar drei Compagnien; 1794 wurden vier Compagnien Pionniere errichtet, 1796 ein Pionnier-Zataillon bei der Altmee in Italien errichtet, 1797 zwei Pionnier-Compagnien in Dalmatien aufgestellt, 1799 das Pionniercorps in Italien auf 12 Compagnien vermehrt; (801 nach dem Krieden von Euneville erfolgte die Ausstellung des Pionniercorps in Deutschland (mit 7 Compagnien) und des in Italien, nm 1805 mit 3 Bataillonen wieder aufgestellt zu werden. Zwei Bataillone mit je 4 Compagnien waren sin die Urmee in Italien, eines mit 6 Compagnien sir jene in Deutschland

<sup>1)</sup> franz Moriz Graf von Lacy, am 21. October 1725 30 St. Petersburg aeboren, ftarb 311 Wien am 24. November 1801. (Wur z d a, Siographijches keriton, Bd. 13, S. 464-4603)

bestimmt. Mach dem friedensichlnffe von Preisburg wieder zur Auflösung bestimmt, die in Bainburg durchgeführt werden follte, wurde aber 1806 eine Pionnier-Division aufgestellt und 1808 auf ein Bataillon gu 6 Compagnien permebrt. Der Krieg von 1809 brachte eine neue Dermebrung. die Dionnier-Compagnien murden auf Divisionen erhöht, deren man gu Aufang 1809 gebu gablte: ne murben im Berbite 1809 in ein Corps mit 20 Compagnien vereinigt. Wieder war die Abnicht nach dem Wiener frieden bei der Reduction der Urmee das Dionnier-Corps aufzulofen, jedoch der Chef des Beneral Quartiermeifter Stabes Graf Radenty, der 1799 Commandant des italienischen Dionnier-Corps gewesen mar, bot seinen gangen Einflufs auf, um die Standesperminderung diefer Truppen beschränken, damit die friedensorganisation derfelben mit möalichit 311 dem Kriegsbedarf im Einflang verbleibe, Radette erreichte aber nur, das das Dionnier Corps mit ein Seldbatgillon zu 6 Compagnien im Frieden bestehen blieb ; jede Compagnie follte 180 Gemeine gablen. Im Jahre 1810 murde dann in der Pionnierkaserne gu Korneuburg eine Schule errichtet1), 1812 das Corps auf 2 Bataillone vermehrt, 1813 das erfte Pionnier-Bataillon um zwei Compagnien vermehrt und ein brittes Dionnier Bataillon aufgestellt. Nach dem frieden von Paris 1815 rudten die Pionniere (acht Compagnien) in Tulln ein, murden aber dann nach Wiener-Reuftadt verlegt. Im Jahre 1816 verfügte eine faiserliche Resolution, dass das Dionnier-Corps auf 2 Bataillone zu je 4 Compagnien, die Compagnie zu 120 Mann, 3u reducieren fei.2) Im Jahre 1825 wurde die Truppe auf ein Bataillon ju fechs Compagnien berabgefett, 1831 aber wieder ein zweites Bataillon mit fechs Compagnien aufgestellt, 1843 die Pionnier Truppe und das Pontonier Bataillou, wie ermabut, in ein Corps, bas Dionnier Corps per einigt. Bei der Susammensetzung und weiteren Ausbildung war "der Grundfat strenge einzuhalten, dass nicht allein jede Abtheilung des Corps, sondern auch jeder einzelne Mann für die perschiedenen Dienste des Dionnier, und Dontonier-Wefens gleichmäßig abgerichtet und verwendet werde". Huger bem Stabe bestand das Corps aus 16 Compagnien, die in 3 Bataillonen fo vertheilt waren, dass ein Bataillon 4 Compagnien, die zwei anderen je 6 Compagnien gablten. 211s friedens Dislocationen murden Wien, Klofternenburg, Derona und Cing nebst Prag bestimmt. Da in Klosterneuburg nur 2 Compagnien Plat fanden, in der Stadt nicht einmal 80 Mann Pionniere untergebracht werden konnten3), wurden 2 Compagnien nach Culln verlegt, Um die allzugroße Beriplitterung der Manufchaft hintanzuhalten, beschloß die t. f. fortifications-Cocaldirection in Wien für das Militar-Aerar in Klosterneuburg eine Dionnier-Kaserne zu erbauen und erwarb 1845 gu diesem Swede vor dem Wiener Thore die 1786 vom Stifte Waldhausen dem Unton Prummler verkauften Realitäten, sowie den einstigen Zedliger-Hof.4) Alsbald wurde mit dem Bau begonnen und am 16, August 1849 founte ne theilweise beleat siedoch erit im Movember desselben Jahres

<sup>1)</sup> Dal. meine Geschichte der Stadt Kornenburg, S. 603 (296, 706).

<sup>2)</sup> Die Compagnie bei den mobilen Truppen in Frankreich mar übergablig gu führen.

<sup>3)</sup> Kreisamtsprotofoll 1844.

<sup>&#</sup>x27;) Dgl. unten.



Die neue Pionnierhaferne und der Ban des offenen Gerinnes.

definitiv bezogen) werden. Sie liegt hoch und fällt durch ihre Größe, aber nicht durch die Schönheit ihrer Vauart, besonders von der Vahnseite her gesehen auf. Wir bringen auf Tasell III eine Albiidung nach einer Aufnahme von A. Helm in Wien, auf welcher auch die Herstellung des "Gerinnes" und die Anlage eines zweiten Geleises der Kaiser Franz Josef-Vahn sichtbar ist, worauf wir noch zurücksommen.

In der "neuen Pionnier-Kaferne", neben welcher auch die "alte Pontonierkaserne" belegt wird, waren im Jahre 1850 fieben Compagnien des Pionnier Corps untergebracht. Im Jahre 1851 hatte auch die Officiers Schule in der "neuen Dionnier-Kaserne" Unterfunft zu finden, Wegen des großen Bedarfes an Officieren, welche man infolge der Kampfe des Jahres 1849 batte, waren auch die Soglinge des vorletten Jahrganges der Corpsichule vor vollständiger Upprobierung derfelben gu Officieren befördert worden. Da mehrere wichtige, das fachwesen behandelnde Gegenstände erft im dritten Jahrgange der Corpsichule zum Dortrage gelangten, hielt es das Corps-Commando für entsprechend, das diesen Officieren Belegenheit geboten werde, ihre Unsbildung gu Pionnier Officieren zu ergangen, und ftellte bemnach ben Untrag, bafs gur Dollenbung ber Studien fur jene Officiere des Corps, welche in den letten Jahren por ganglicher Absolvierung der Dionnier-Corpsichule gu Officieren beforbert worden waren, in Klosternenburg von 1851 auf 1852 eine Officiers-Schule errichtet werde. Der Untrag fand die Benehmigung des oberften Kriegsberen und die Schule murbe im frubjabre 1851 ins Ceben gerufen. Die erfte Balfte des Cehrcurfes begann mit 1. Upril, die zweite Balfte mit 1. November unter Oberleitung des Corps Commandos.

Jast zu gleicher Zeit wurde in Klosterneuburg anch das Militär-Grenz-Erziehung zu eingerichtet. Die damals vorhandenen MilitärBildungsanstalten reichten nämlich zur Unterbringung einer großen Unzahl
von, zum Cheile in den Jahren (848 und 1849 verwaisten Söhnen von
Grenz-Officieren nicht aus, weshalb auf Allerhöchsten Beschl in Klosterneuburg eine provisorische Militär-Erziehungs-Unstalt sin GrenzOfficieres-Söhne errichtet wurde. Mit der Errichtung und Oberleitung diese
Institutes wurde der Commandant des Pionnier-Corps Unton Nitter
Mollinary von Monte Passello') und zum provisorischen Commandanten der
Schule der Hauptmann des Pionnier-Corps Constantin Wasserthal Edler von
Juccari bestimmt. Auch die Beistellung des übrigen Cehr und Unssistenspersonales erfolgte aus dem Stande des Pionnier-Corps. Die Schule hatte
nur vorübergehenden Bestand und wurde mit der allgemeinen Aeorganifation der Militär-Vildungsanstalten durch eine Instanterie-Schulcompaanie erfekt.

Im Jahre 1852 wurden eine Reihe von niederen Militär-Bildungsanstalten errichtet, 1856 aber theilweise reduciert oder andere Schulen einverleibt, darunter auch die zu Klosterneuburg errichtete Siotten-Schulcompagnie; sie wurde Ende 1856 mit der Pionnier-Schul-Compagnie vereinigt und zwar in der Weise, dass die noch nicht zur Ausmusserung

<sup>1)</sup> Mollinary mar von 1850-1858 Commandant des Piounier-Corps; hieranf General-Major und Brigadier des 5. Urmer-Corps. Mollinary ift heute feld-marfchalt-lientenant. (Dal. 10 nr 3 b a d., Biographifices Legiton, Bo. 18, 5. 554)

gelangenden Jahrgange ben gleichen ber Dionnier-Schul-Compagnie gugetheilt murden.

Bisber mar Klofterneuburg der Sitt des Dionnier Corps Commando. Durch die in dem unglücklichen feldzuge 1859 gemachten Erfahrungen murden 1860 eine Reibe von Menderungen in der Organisation des Beeres porgenommen, von der auch das Dionnier-Corps betroffen wurde. für Klosternenburg die wichtigste mar, daß das Pionnier-Corps Commando "als Bilfsbeborde des Kriegsministeriums" nach Wien verlegt wurde. Doch es mabrten nur zwei Jahre und das Commando tam wieder nach Klofterneuburg gurud, und auch nach ben Kampfen im Jahre 1866 tam ber Stab des Pionnier Regiments1) wieder nach Klosternenburg.

3m Jahre 1867 tam der zweite Jahrgang der bisherigen Pionnier-Corps. Schule, nun Dionnier . Regiments . Schule genannt, nach Klofterneuburg2): im Caufe des Jahres 1867, als in Tulln, wo der erfte Jahragna biefer Schule mar, eine Typhus-Evidemie unter den Soglingen ausbrach, wurden die nicht beurlanbten frequentanten des Jahraanges, sowie das Cebrer- und Bedienungspersonale nach Klofternenburg verlegt, 1868 fand die Dionnier-Regiments-Schule ein Ende, als die Regiments-Dorbereitungs und Officiers Ulpiranten Schule, fpater Dionnier Cabetten Schule genannt, in Bainburg errichtet murbe.

21us dem 1866 geschaffenen Dionnier-Regimente und den zwei Genie-Regimentern wurden 1893 Pionnier-Bataillone und zwar 15 formiert und gleichzeitig die Stelle eines Beneral Pionnier Juspectors getroffen, wogegen die bisberige Unterordnung der Dionniere unter den Chef des Beneralitabes auf. hörte. Im Jahre 1896 murben brei höhere Stabsofficiere ber Dionniertruppe als "Inspicierende" aufgestellt und zwar je einer in Klosternenburg, Krafau und Budapeit. Diefen Stabs-Officieren wird, um dem Beneral-Dionnier-Inspector zu entlasten, eine Ungahl ber Dionnier-Bataillons gur Inspicierung zugewiesen.

Bedes Bataillon besteht aus bem Stab, 5 Compagnien, ber Tenareserve und der Ersakcompagnie Cadre. Die Zenareserve verwaltet die Kriegsbruden Equipagen, im frieden überdies die fouftige Pionnier ausruftung, das Trainmaterial und die Uebungsporrathe und die in Epideng ftebenden permanenten Minenanlagen. Die Berftellung und Beschaffung dieses Materiales obliegt den Unstalten des Pionnier Tengwesens, wovon im frieden das Dionnier . Senasbepot in Klofterneuburg und bas Dionnier-Zeugfilialdepot in Wöllersdorf besteht.

Das Dionnier-Beugsbepot in Klofterneuburg murbe gleich bem in Ling, Pregburg, Prag und Tulln 1852 eingerichtet. Dieselben haben unter Controlle des Commandanten aus einem technisch leitenden und technisch administrirenden Officier zu besteben. Im Jahre 1865 murde mit dem Depot in Klosterneuburg das zu Pettan aufgestellte vereinigt, 1866 wurde bas Depot nach Deft gebracht, tam aber nach friedensichlug wieder nach

2) Unferdem maren noch gu Derona und Caffano Pionnier-Tengsverwaltungen

beziehungsweise Depots.

<sup>1)</sup> Mit 9. December 1866 wurde betreffs der Reorganisierung der technischen Eruppen bestimmt: Die technischen Eruppen bilden einen integrierenden Cheil der Beniewaffe. Sie formieren zwei Benie-Regimenter und | Pionnier-Regiment.

Klosterneuburg. Im Jahre 1873 wurden vom Stifte etwas mehr als 5 hektar gegen die Donau zu gekauft und daselbst das Zeugsdepot errichtet. Ein Geleise verbinden dasselbe mit der Kaiser Franz Josef-Vahn.

Neben dem Dionnier Bengsbepot besteht in Klofternenburg auch ein Train Jeugsbepot (Albrechtstraße 93, 95 und 78). Im Jahre 1766 erwarb die Monturs Detonomie Commission den sogenannten D nr ub of , auch Berichtsbof gebeißen, pon feinem Benter Karl fürft de Ciane, sowie einen darauftogenden Obstgarten, in dem einft ein Bans gestanden; ferner wurde ein halbes Baus fammt Bofftatt Weingarten und zwei Obfigarten, jeder ein halbes Jody (28.77 2lr) groß, und endlich (Albrechtftrafe 78) ein Weinaarten, worauf ein Stadel und eine Wagenschupfe ftand, gefauft. Im Jahre 1777 bezog biefe Räumlichkeiten bas Pontonier-Bataillou, nachdem die Monturs-Commission nach Stoderau transferiert wurde und 1801 gieng der gange Gebaude Compler in den Befit des Beneral Commando in Wien über1), welches denselben für ein Train-Seugs Depot einrichtete. Nach dem Jahre 1816 war ein solches Depot auch noch in Wien, in Prag und Moldautheim (Böhmen) zu Olschau (Mähren), Drohobycz (Galizien), zu Peft und Torda (Ungarn), zu Marein (Steiermart), ju Treviso (Denedia) und zu Brescia (Mailand). Beute besteht nur das Crain-Bengsdepot in Klosternenburg mit den detachirten Derwaltungs-Sectionen ju St. Marein im Mürzthale und zu Drobobycz; Crain-Beng-filial Depot besteben in Budapest und in Sarajevo, letteres mit einem Detachement in Moftar2).

Da die Pionniere sowie die Traintruppen ans der gauzen Monarchie recrutieren, so liegen in Klosternenburg nur äußerst seiten "Klosterneuburger Kinder". Seit Einführung des Conscriptionssystems gehörte") Klosterneuburg zum Ergänzungsbezirk der Jusanterie-Regimenter Hoch und Deutschmeister Ar. 4, seit 1885 aber zu dem des Insanterie-Regimentes Ar. 84. Die zur Landwehr eingerückten Militärpslichtigen gehören dem Landwehr-Jusanterie-Regimente St. Hölten Ar. 21 an. Die Conscription der Militätigen galt als politicum, welches dis 1848 für Klosterneuburg der Maaistrat der Stadt zu besorgen batte.



<sup>1)</sup> Grundbuch.

<sup>2)</sup> Ueber die Craintruppe durfte in Kurge eine nach den Materialien des f. und f. Kriegsarchives gearbeitete Geschichte erscheinen.

<sup>3)</sup> Josefinifche Gefetzfammlung 1780-1781, S. 341.

## Dritter Abschnitt.

## Das Stift Rtofferneuburg.

Führt Seite 215 haben wir angeführt, dass die Stadt auch Ausgaben für firchliche Zwecke hatte. Sie waren verhältnismäßig so gering, dass es sich empsiehlt, dieselben im Zusammenhange mit den kirchlichen Derbältnissen in Klossenenburg zu besprechen.

Wenn von den kirchsichen Derhältnissen in Klosternenburg die Sprache ist, deutt man unwöllkürlich an das Stift, obwohl es um viele viele Jahre jünger ist, als die Pfarre zu St. Martin in der unteren Stadt. Das Stift übt über diese Pfarre hente das Patronatsrecht, gleichwie von jeher über die Pfarre in der oberen Stadt. Dieses Verhältnis des Stiftes zu den beiden Pfarren bestimmt uns, zunächst vom Stifte Klosternenburg die wichstigsen Momente auzussühren, dann von der räumlich aufs engste verhandenen Pfarre in der oberen Stadt und zum Schusse von der Pfarre zu St. Martin zu sprechen; daran werden sich bie übrigen seinerzeit bestiandenen Ordensbäusser, die Kirchen und Kapellen reiben.

Seinen Ursprung verdankt das Stift dem Markgrafen Leopold III. Den zweck der Gründung dieses Stiftes gibt Markgraf Leopold selbst in der am 29. September 1136 ausgestellten Urkunde an: "weil ihn nämlich die vielen zeitlichen Geschäfte abhielten, Gott nach seinem Wunsche zu dienen", so habe er das Stift gegründet, von dem Schöpfer Gesundheit, Frieden und Wohlfahrt auf der Welt, im jenseits aber ewige Belohnung erwartend.

Das Stift bestimmte Leopold III. für zwölf Canoniter aus dem weltgeistlichen Stande. Im Jahre 1(106 wurde der Zam einer Reinen Kirche und der Wohnungen für die Canoniter begonnen und bald vollendet; schon 1(108 war die Kirche soweit hergestellt, dass sie ihrer Zeitimmung wenn nicht ganz, so doch theilweise zugeführt werden konnte. Mit diesem Jahre (108 beginnen im Salbuch!) oder Codex traditionum die Alltseichnungen. Eine der ersten

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Salbid (von fa l.Gut, das lant Cestament oder anderer Verstägung zu sibergeben ist, und Bud) nennt man jenes Bud, in welches alle einer Korperschaft (Moster, Gemeinde u. s. w.) gehörenben Grundstütke, an dieselbe gemachte Schenfungen und die daraus sich ergebenden Einstünfte eingeschrieben sind. Das Mosteruenburger Salbind, edierte zischer zuerst theilweise im 2. Bande der "Merkwürdigen Schiesslaue von Mosteruenburg" und dann im 4. Bande der Fontes rerum Austrüscarum.

war die des Bischofes Hermann von Augsburg, der als Theilnebmer an dem Kriegszuge des deutschen Kaisers Heinrich V. gegen König Coloman von Augarn, der neuen Stistung Coopolds III. einige Austerthauen, die er in der Alde Kloskernenburgs batte, überließ.

Mas die ursprüngliche Dotation war, täset sich nicht sessischen ein eigentlicher Stiftbrief dat sich nicht erhalten; die Urfunde von U156 bestätigt blog früher gemachte Schenfungen und wird daher mit Unrecht als Stiftbrief!) bezeichnet. Die Schenfungen, welche in der ersten Zeit gemacht wurden, sind solgende: Martgraf Eeopold selbst gab Rückersdorf?), Bierbaumi<sup>3</sup>), Eupani<sup>4</sup>), dann Bestigungen in der Rücke des Stiftes und Weingarten zu Taden<sup>5</sup>). Mit dem Stifte Melt tauschte er Güter zu Pyrha<sup>6</sup>), harmanusdorf?) und Jedenspeigen<sup>6</sup>) ein, um sie gleichstalls dem neuen Gottesbause zu überlassen. Dazu kamen Schenfungen von österreichischen Ministerialen, so des Castellan Otto zu Medling<sup>6</sup>), und des Burgarassen von Gars. Erchenbert<sup>10</sup>1.

Da der erste Kirchenbau nur ein Provisorium war, um die Stiftung sobald als möglich ims Ceden treten zu lassen, ließ Martgraf Coopold am 12. Inni 1114 den Grundstein zu einer großen Kirche legen, welche heute noch steht. In seiner Demuth wollte er aber den Grundstein nicht selbst legen, sondern veranlasse dazu den Props des Stistes, Otto. Bevor noch die Kirche vollssändig sertiggestellt war und ihre Consecretung vorgenommen werden sonnte, traf aber Martgraf Ceopold bedeutende Deränderungen im Stiste. Das Gebahren des Säcularcapitels entsprach in keiner Richtung seinen Wünschen, und so faste er den Plan, sein Stist Regularen zu fübergeben. Inf den Nath des Ordinarius der Diözeste, Bischof Reginnar von Passan, des Metropolitan Konrad, Erzbischofs von Salzburg, des Bischofes Bonna von Gurt und anderer entschloß sich Martgraf Ceopold, reaustliete Innansiner Eborderren einzussisten.

Mit der Umgestaltung des Säxularzapitels in ein Negularhaus wurde hartmann, Dompropst von Chiensee, betraut. Er war in das Stift St. Niclas dei Passau seinerzeit eingetreten, hatte daselbst die Profess abgelegt, war dann als Domdechant nach Salzburg bernsen worden, um an dem dortigen Domzapitel die Negel des heiligen Ananssin einzuführen. Er

<sup>1)</sup> Wenn es heißt, dass [8]1 unter anderen die Silbertapfel des "Stiftbriefes" an den Staat abgeliefert wurde, fo ift damit die diefer Urfunde gemeint.

<sup>2)</sup> Ruckersdorf, Catastral-Gemeinde in der Ortsgemeinde harmanusdorf (Gerichtsbezirk Kornenburg).

<sup>3)</sup> Bierbanm, eine gugrunde gegangene Ortichaft auf dem Inlinerfelde.

<sup>4)</sup> Laab im Wienerwalde ?

<sup>5)</sup> Baden, der befannte Badeort an der Sudbahn.

<sup>&</sup>quot;) Pyrha ift im Gerichtsbezirk Caa gelegen.

7) In Parmannsdorf (rgl. oben Unmerkung 3) hatte das Stift bis [848]
Grundbalden.

<sup>&</sup>quot;) Jedenspeigen im Berichtsbegirt Tiftersdorf.

<sup>&</sup>quot;) Dal. darüber Polit: Die herren von Meifan in "Blatter des Dereines für Landesfunde 1880", S. 1 ff.

<sup>19)</sup> Ueber die Burggrafen von Gars vgl. "Copographie von Miederöfterreich", Bd. 3, S. 311-315.

tam hierauf als Dompropft nach Chiemsee1), um daselbst ebenfalls die Regel des heiligen Angustin einzusübren.

Kurz bevor Hartmann in Klosternenburg seine Aufgabe gelöst batte, war die Kirche vollendet und am 29. September 1,136 feierlich eingeweiht worden. Wenige Wochen darnach segnete der Stifter das Zeitliche (15. November 1,136) und fand in Klosternenburg seine letzte Aufspätte?)

Die von Hartmann in Klosternenburg getrossenn Verfügungen fanden die Justimmung der Anrie und durch Valle vom 50. Wovember 1137 nahm Papit Imnocens das Stift gegen einen jährlichen Jins von einer Goldmünze in päpstlichen Schutz<sup>3</sup>), bewilligte demselben die freie Propstwahl, sowie auch nöthigensalls die selbständige Ernennung eines Schirmvogtes, jedoch mit der Einschräufung, das derselbe aus der Samilie des Stifters genommen werde.

Papft Eugen III. bestätigte 1146 nicht nur die Bestimmungen eines Dorgängers auf dem Stuble Petri, sondern räumte der Stisstliche als solcher, unabhängig von den pfartlichen Rechten, auch das Begrädnisrecht ein. Kerner bestimmte er, dass in den bereits bestehenden und noch zu gründenden Kapellen auf stisstlichem Gebiete niemand ohne Erlaubnis des Propstes und Conventes sirchliche Kunctionen verrichten sollte. Wenige Jahre später erhielt dann der damalige Propst Marquard sir seine Person die Erlaubnis, bei feierlichen Kunctionen sich des Birtenstabes zu bedienen.

Im Jahre 1158 wurde das Stift durch eine große kenersbrunst gänzlich in Alfde gelegt. Bei diesem Brande gieng auch die Kirchentsürer zugernnde, von deren bronzenen Schlagleisten ein Stift in den Brandschutt und dein Umgraben in die Tiefe gerieth, wo es gelegentlich der Umbauten an den Thürmen in den Achtzigerjahren des 19. Jahrhunderts gefunden wurde; es ist im Stiftsmuseum hinterlegt. Aus dem 12. Jahrhundert sei ans der Geschichte des Stiftes noch erwähnt, das es entgegen der Stellungundhme des Bischofes von Passan in dem Schisma nach dem Tode des Papsies Hadrian IV. zu dem rechtmäßigen Papste Alegander III. hielt; die holge davon war, das die jungen Regularen des Stiftes nicht ordiniert werden sonnten. Propst Werner, der damals zum ersten Alale dem Stifte vorstand, begab sich mit 30 Clerifern zu dem in Kriesach! westende Erzbischof von Salzburg, um die Weichen zu erhalten. Propst Werner war es auch, der den berühnnten Verduner Alltar anstiellen ließ, dem nichts gleiches in seiner Alt an die Seite zu stellen ist.

In Klosterneuburgs Stiftsfirche ließ sich Bergog Ceopold VI. der Glorreiche 1205 mit vielen Adeligen von dem Karthäuser Prior Nico-

<sup>1)</sup> Chiemfee in Baiern.

<sup>2)</sup> Dgl. oben 5. 27-32.

<sup>3)</sup> Eine folde Abgabe für den pägflichen Schut entrichteten von den Richten Oefterreichs miter der Eines außer Alofternenburg: Melf, St. Undra an der Craifen, das Schottenstift und das Weiner Domcapitel; in Gber-Westerreich: St. Horian; in Steiermart: Göß und St. Kambrecht; in Karnten: St. paul im Karantthal, Dictring, Millifart. Muter papflichem Schut, aber ohne ju einer jährichen Abgabe verpflichte ju sein, standen im Lieder-Westerreich: Göttweig, Seitenstetten, herzogenburg, öwettl Altenbura n. f. w.

<sup>&#</sup>x27;) Das Ergbisthum Salgburg mar in Karnten reich begütert und der Banptort der Besithungen Friefach.

<sup>5)</sup> Dal. oben 5. 31.

laus von Seit das Kreuz aubeften. Er hatte nämlich, als ihm ein Sohn geboren wurde, gelobt, einen Kreuzzug zu unternehmen. Doch die Derhältnisse in Deutschland gestatteten ihm nicht, seinen Plan alsbald auszussähren. Herzog Ceopold VI. ließ in Klosternendung seinen erstgedornen Sohn, ebenfalls Ceopold geheißen, erziehen. Ob er nun die Klosterschule besuchte doer durch einen eigenen Hofmeister unterrichtet wurde, läst sich bei der Dürstigkeit der Nachrichten nicht sesstenden. Durch linachtsamteit des Cehrers siel der junge Prinz von einem Zaume und starb an den Folgen. Herzog Ceopold scheint dem Propst des Stiftes, Dietrich, an dem Tod seines Sohnes eine gewisse Schuld beigemessen zu haben: er veranlaste ihn daher 1216, auf seine Würde zu verzichten. Im folgenden Jahre nahm herzog Ceopold VI. nehst vielen Herren und Nittern seines Candes in der Kirche zu Klosternendurg nochmals das Kreuz. Alls er von dem Juge zurückgesehrt war, erdaute er dann die marmorne Kapelle zu Ehren des heitigen Johannes des Tänsters!

Wie Herzog Ceopold VI. dem Stifte geneigt war, so war es auch seine Gennahsin Cheodora und sein Sohn Kriedrich II., der den Beinamen der Streitbare führt. Cheodora schlug zuerst ihren Witwenst zu Judenburg in der Steiermart auf, verlegte ihn aber dann in das Schlos auf den Kahlenberg (Ceopoldsberg) und verkehrte viel im Stifte Klosterneuburg. In ihrem Cesamente bestimmte sie dem Stifte das Schlos auf dem Eeopoldsberge. Da aber acht Cage vor ihrem Code ihr Sohn, herzog Kriedrich II., in der Schlacht an der Ceitha gegen die Ungarn das Eeden verloren hatte, tonnte das Stift nicht in den Besit des Schlosses gelangen; erst unter Kaiser Joses III. wurde das Schloss und der Verg um den damaligen

Schätzungswert gefauft,

Don anderen Erwerbungen im 15. Jahrhundert seien genannt:

- a) die 3u "Kogelbrunn", einem Orte, der, wie nun endgilfig uachgewiesen ist", nicht irgendwo bei Alosterneuburg lag und im Cause der Zeit zugrunde gieng, sondern heute Kollubrunn heißt und im Gerichtsbezirte Magen liegt;
- b) die zu hiehing. Gegen Abtretung mehrerer Einfünfte erhielt das Stift von dem Deutschen Orden die Kirche und den Maierhof zu hiehing;
- c) Boffein an der Donau von Graf Ceopold von Hardegg.

Wie die Kinder und Kindesfinder Ceopolds des Heiligen seiner Stiftnung stets gewogen waren, so waren es auch seine Acahsosger in der Herrschaft über Gesterreich: König Ottotar II. von Wöhmen und die Habburger. König Audolf I. versieh dem Stifte das Vogteirecht über Acuburg, d. i. Kloster und Kornenburg gegen eine Fahlung von jährlich 75 Pfund Pfennige und erließ dann die Fahlung für die Jahre von 1281 bis 1286. Elisabeth, Gemahlin herzog Albrechts I., wies 1288 dem Stifte 80 Pfund Pfennige an, um die Grund und Voden gesauft werden sollte. Das Erträgnis derselben sollte zur seier des von Papst Urban IV. im Jahre

<sup>1)</sup> Dal. unten.

<sup>2)</sup> Lampel in "Copographie von Niederöfterreich", 33. 5, 5, 517.

1264 eingeführten frohnleichnamsfestes verwendet werden. Die hatte auch im Capitelsaale einen Altar zu Shren des Altarsfacramentes erdemt und bestimmt, dass daselbit täglich eine Messe, jeden Donnerstag aber ein Amt und eine besondere heierlichteit am frohnleichnamssest sein sollte. Zugleich verlangte sie ein seierliches Anniversarium für sich, ihren Gemahl und ihre Erden. Die Procession, welche sich jeden Donnerstag von der Stiftstirche in die marmorene Kapelle bewegte, währte die in die Tage Kaiser Joses II.

Begen Ende des 12. Jahrhunderts Scheint unter den Mitgliedern des Stiftes eine gewiffe Caffigleit in der Beobachtung der Ordensregel eingetreten gu fein ; pergebens fuchten die Belteren des Capitels dem untlofterlichen Sinn zu mehren; fie brachten 1289 einen Capitelbeschlufs guftanbe, nach dem jeder Chorherr, der Würfel spielen murde, drei freitage nach. einander, im Speifesaal am Boden figend, bei Waffer und Brot faften follte. Doch der Derfall der Disciplin mar nicht aufzuhalten und murde noch ärger unter bem Oropite Badmar, der 1292 gewählt murde. Wie immer gieng der Derfall der Disciplin Band in Band mit ichlechter Derwaltung des Dermogens. Die llebelftande murden fo arg, das der Ordinarius einschritt und 1301 eine Commission behufs Disitation nach Klosterneuburg mit unbeschränfter Dollmacht entsendete. Als dieselbe in der Pfingstwoche eintraf, entfernte fich Propit Badmar; die Untersuchung erflärte alsbald, warum er der Commission nicht frage und Untwort stehen wollte. Er murbe abgesett und das Capitel erhielt den Auftrag, einen neuen Propft ju mablen. Dem natürlichen Bang ber Dinge entsprechend, tam jest ein fittlich ftrenger und auch öconomischer Mann gur Wurde eines Propftes, Rudger II., der in den ersten Jahren mandes Ungemach von den Dermandten des abgesetzten Propites Badmar zu erdulden hatte, ja von ihnen eines Abends im Refectorium überfallen und gebunden wurde, worauf fie das Stift grundlich plunderten. Erft das Einschreiten des Candesfürsten brachte frieden.

Das geistige Leben, sowie die sinanziellen Kräfte des Stiftes erstartten unter Propst Andger und seinem Nachfolger Bernhard; deshalb hob der Passauer Bischof manche Bestimmungen, welche [30] die Visitations-Commission eingeführt hatte, auf, ja suchte für Propst Bernhard von der Turie den Gebrauch der Pontificalinsignien zu erhalten. lleber den Erfolg diese Schrittes ist nichts befannt.

Da sich der Mangel einer Wasserleitung fühlbar machte, wandte sich propst Pabo an den Bischof Vernhard von Passau mit der Vitte, die Sinkunfte der nächst erledigten, dem Stifte unterstehenden Pfarre zur Errichtung einer Wasserleitung verwenden zu durfen. Bischof Vernhard stimmte zu und gab dem Stifte zum Bau der Wasserleitung aus eigenem im Jahre 1313 hundertzwanzig Pfund Pfennige. Die Wasserleitung besteht heute noch und kommt vom Wolfsgraben, einer am kuße des Leopoldsberges in der Albbachung gegen Mosternenburg liegenden Vergschlucht.

Wahrscheinlich am 14. September 1318 traf Stift und Stadt ein großes Unglück. Eine kenersbrunft ascherte die halbe Stadt ein und zerstörte den größten Cheil der Stiftsgebände; auch der Churm der Kirche wurde ein Raub der klammen, zwölf Glocken giengen zugrunde, der Derdomer Ultar wurde nur durch Begießen mit Wein, der wahrscheinlich aus

dem Bandfeller des Refectoriums gur Band mar, gerettet. Bis gur Wiederberstellung des Bauses blieben nur der Dechant und einige Chorberren gurud, die anderen giengen mittlerweile in andere Stifte. 2115 das haus bergeftellt mar und die Capitularen basfelbe bezogen hatten, entstanden zwischen dem Propfte und dem Dechant Swiftigkeiten, die im Jahre 1522 ju einer Difitation burch ben Bifchof Albert von Daffan führten. Wie fich aus den Derordnungen des Bijchofs ergibt, batte der Propit, damit die Arbeiten feine Derzögerung erlitten, mabrend der Abmesenheit des Capitels viele Unordnungen getroffen und that dies auch später, als die Chorherren wieder beisammen maren, indem er fich um ihre Bechte nicht fummerte. Der Bifchof befahl, dass wichtigere Ungelegenheiten, wie Dertaufe von Junnobilien, Derpachtungen auf Cebenszeit, Derleibung von Prabenden, Aufnahme neuer Mitglieder nicht ohne Suftimmung des Capitels erfolgen durfen. Unch verbot er, das der Propit feinen Bruder gu Befchaften des Stiftes vermende und ibn fomie deffen Gemablin auf Koften des Stiftes erhalte : der Oropit habe ferner nicht bas Recht, bei größeren Vergeben Strafen allein ju verhängen; in gegebenen fällen muffe er den Beschlus des Capitals einholen; er durfe endlich die Mitalieder des Capitels nicht in der Derwaltung der den einzelnen zukommenden Prabenden (Oblaien) ftoren. Wenn der Propit nun gegen diese Bestimmungen verstoße, so sei er obne weiteres Derfahren für abgesett anzuseben. Aber ichon wenige Tage später vergriff nich der Propit perfoulich an dem Stiftsbechant, mobei ibn einige Chorberren unterftugten. Gur Buge ichiefte ber Bijchof ibn und feine Belfersbelfer in andere Baufer und fuchte durch neue Verordnungen frieden im Stifte berguftellen. Burudgefehrt jette aber ber Propft den Dechant acwaltsam ab, ein Schritt, der eine neuerliche Disitation gur folge hatte. Die Bevollmächtigten des Bijchofs erklärten den Propft feiner Würde verluftig und ließen einen neuen Propft mablen; doch Propft Stefan appellierte an die Eurie, die das Urtheil aufbob und ihn in seine Würde wieder einsette. Mun tehrte Unbe und frieden in die Stiftung des beiligen Leopold ein, der hieranf Stefan bis zu seinem Tode aufs segensreichste vorstand, so dass die Kleine Klofternenburger Chronit ibn den zweiten Stifter des Baufes neunt.

Das Stift übte in reichlichem Mage Gaftfreundschaft; Die folgen maren, dass es in finanzielle Schwierigkeiten tam, aus der der Candesfürft, Bergog Albrecht II., half, indem er 1539 ein Privileg über Weinzebente 311 Beiligenstadt, Musborf, Gringing, Ober- und Unter-Sievering, Salmannsborf und Menftift ertheilte. Reformen auf wirtichaftlichem Gebiete führte Propft Ortolf (1549-1571) mit Infimmuna des Capitels durch. Er wies jedem genan seine Einkunfte an und trug Sorge, dass jedem die nothige Kleidung verabreicht werde: 4 Ellen weißes Tuch, die Elle ju 60 Pfennigen, für Propit und Dechant die Elle um 50 Kreuger theurer, Papit Junozeng VI. verlieh ihm 1558 das Recht, sich der Inful in bedienen und gestattete 1559 Siefes Dorrecht allen fünftigen Oralgten des Stiftes. Unter Ortolf verschlimmerte fich die finanzielle Lage, fo dass fein Machfolger Coloman (1371-1394) das Baus tiefverschuldet übernahm. Durch Umficht und redlichen Willen tonnte er dasselbe feinem Machfolger in blübendem Suftande mit vermehrten Ertragsquellen hinterlaffen; fo wurde die Bebeutfrage der jenigen Wiener Bürger, welche auf dem Kablenberge Weingarten batten, burch ein Privileg Bergog Albrechts III. vom Jahre 1372 geregelt, bas

Recht des Stiftes auf der Donan, welches die Schiffer von Korneuburg und Klosterneuburg für sich in Unspruch nahmen, 1373 wieder befräftigt. Propft Coloman ordnete den fogenannten großen Umgang an, der bis gur Kirchenordnung Kaifer Josef II. jährlich in der frohnleichnamsoctave abgehalten murde. Ermähnt fei noch, bafs er 1382 den Bebrauch der Sambalien bewilligt erhielt. Seinem Nachfolger Deter I. gab 1397 Papft Bonifag IX. das canonifche Strafrecht über feine Untergebenen. Propft Deter ftarb inmitten feiner raftlofen Chätigkeit am 17. Juli 1399. 2luf die Jahre des Bludes folgten viele voll von Unglud und Ungemach. In dem Streit um die Dormundschaft über Bergog Albrecht V.1) litt das Stift außerordentlichen Schaden an Geld und Besitzungen; dazu tamen Migmachs und Heberschwemmungen, 1400 Bagelichlag, Streitigkeiten mit ber Stadt wegen Grunddieuft und Bebent, endlich die Deft. Trothem murde an dem Thurme der Stiftsfirche fortgebaut. Ju Jahre 1418 fam die vom Couftanger Concil entfendete Difitation nach Klofterneubura ; fie führte ftrenge Claufur ein, trug ftrengstens das Chorgebet auf, verfügte, das die Chorherren "tein eigen pfennig" haben und nichts ausgeben follten. Sie ordnete auch an, dajs fich niemand eines Bettes bedienen, fondern auf einer "Matrage" liegen follte. Bei Eintreffen ber Commiffion refignierte ber bamalige Propft Albert. Trok der Buffitenfriege und der vielen Abgaben, die gur Ausruftung der nothigen Beere auferlegt wurden, trot der Derheerungen durch die Buffiten, von welchen auch Stiftsauter betroffen wurden, gerieth das Stift nicht in Schulden, dant der imermudlichen Chätigkeit und der trefflichen Ordnung der ftiftlichen Derhaltniffe durch Propft Georg Muftinger, welcher von 1418 bis 1442, aljo 24 Jahre, die Geschicke des Baufes leitete. Weniger glüdlich mar bas Stift mit Georgs Nachfolger, Simon 1., ber in den frurmifchen Zeiten, welche nach Albrechts V. Tod über Besterreich tamen, den Derhaltniffen fich nicht gewachsen fühlte und 1451 refignierte. Don ibm fei erwähnt, dass er am 13. Angust 1450 den Grundstein zu dem bis beute nicht ausgebauten Thurm von St. Stefan in Wien legte. Seinen Nachfolger Simon II. finden wir mannigfach in die politischen Wirren der damaligen Zeit verflochten, nicht zum Vortheil des Stiftes, das viel an Geld und Gut verlor. Simon war ein eifriger Unbanger Bergog Albrechts VI., der dem Stifte für die Leiden, welche es seinetwegen erlitten hatte, turg por feinem Code, 1465, aus der Salgpfanne ju hallftadt jährlich 200 fuber Salz verfdrieb, wofür alle Jahre innerhalb der Octave von Maria himmelfahrt ein Cag feierlich begangen werden follte. Bis jum Jahre 1809 murde dieje Stiftung perfolviert, dann aber die Salglieferung eingestellt, tropdem der stiftbriefmäßige Gottesdieust stets abgehalten murde. Kaifer Frang I. bestätigte 1817 die Stiftung und erlaubte zugleich die gollund mauthfreie Einfuhr der 200 guder Salz. Mit dem Jahre 1848 hörte bie Salzlieferung für immer auf.

Propft Simon II. muste viele Schulden machen; sein Aachsolger Johann (1465—1485) war gegwungen, selbe noch zu vermehren, da das Stift in den Kriegen Kaiser friedrichs III. mit König Mathias Corvinus viel litt. Durch die sortwährenden Kämpse waren viele Geistliche der Excommunication versallen, wovon der Propst und seine Chorherren im

<sup>1)</sup> Dgl. oben 5. 85-88.

Auftrage des Papites losgesprochen wurden; Kirche, Klofter, die Kapellen und der Friedhof murden neu geweiht. 211s Besterreich unter der Enns nach Mathias Corvinus' Cod durch Marimilian wieder dem hause habsburg gewonnen wurde, erneuerte Kaifer Friedrich III, die Gerechtsame des Stiftes 1491 durch "eine goldene Bulle", b. b. burch eine Urtunde, an welche ein goldenes Siegel gehängt murde. Da fie für das Derhaltnis zwischen Stift und Stadt nicht ohne Belang ift, geben wir den bis beute unbefaunten Wortlant berfelben im Anbange. Die Beschicke bes Baufes leitete damals Propft Jacob I., den Kaifer friedrich III. im Jahre 1492 zu seinem Rathe und Kaplan ernannte, eine Würde, welche ihm 1497 auch Maximilian I. verlieh. Papit Allerander VI. ernannte den Propit ju feinem Muntius und Inquifitor gegen die Baretiter in Bobmen und Mabren, und als der Papit dem Kaifer bewilligte, in feinen Kampfen gegen die Turten von der Beiftlichkeit eine Steuer einzubeben, wurde Propft Jacob jum Einnehmer diefer Steuer bestimmt. Unter ibm erfolgte auch die geier der Beiliafprechung des Stifters von Klofternenburg!). Zur Erböbung der Sestesfeier ließ Propit Jacob burch Ladislaus von Suntheim die Geschichte der Babenberger verfaffen; es find dies jene acht Pergament Tafeln in Rahmen acfaist, welche unter bem Namen Klofterneuburger Cafeln befaunt find. Bleichzeitig wurde auch ein Stammbaum ber Babenberger angefertigt, der ebenfalls noch erhalten ift. Kurg por Jacobs Cod gerftorte 1509 ein in der unteren Stadt ausgebrochenes gener auch einen großen Theil des Stiftes. Propft Jacob hatte die von jeinem Dorganger übernommene Schuldenlaft beinabe vollständig getilgt und hinterließ seinem Nachfolger Beorg II. hansmanftetter das Stift in ziemlich geordneten Derhältniffen. Propit Georg II. war als "Regent des Regiments der niederöfterreichischen Cande"2) vielfach von feinem Banje abmefend ; jum Blude fand er an dem Dechant Dingeng Weißenberger einen ebenso eifrigen als geschickten Dertreter. 21s nad Kaifer Marimilians Cob 1519 gegen bie pon ibm einacsetten Regenten, ju welchen auch Oropit Georg geborte, eine beftige und gewaltsame Opposition sich erbob, statteten die Subrer derfelben dem Stifte einen nicht fremidlichen Besuch ab, plunderten haus und Kirdje und nahmen sogar den Sara des heiligen Ceopold mit. Er wurde zwar wieder zurudaestellt, doch bald verlor ibn das Stift für immer; er wurde 1529 eingeschmolzen. Es war in der Türkennoth3). Um vor dem "Erbfeind" das "Stammland" zu bewahren, verfügte nämlich gerdinand I., dass das ganze geiftliche Vermögen eingeschätt werde. Den Besit des gesammten Clerus in Besterreich unter der Enns gab die Commission auf 13.293 Mart, 3 Coth Silbers und 55 Mart, 4 Coth Gold, fowie 22.252 Gulden baren Beldes an; das Stift Klofternenburg mar angegeben mit 994 Mart Silber und 293 Bulden in Bold.

Alle Opfer waren nicht im Stande, die Türken aufzuhalten; sie erschienen 1529 vor Wien und auch vor Alosternenburg, das sich unter Melchior von Camberg tapfer wehrte. Propst Georg war mit den Gebeinen des heitigen Coopold nach Passau gestücket, die Eborberren gestoben. Alls

<sup>1)</sup> Dal, oben 5. 28.

<sup>2)</sup> Dgl. "Die n.-o. Statthalterei von 1501 bis 1896", S. 415.

<sup>3)</sup> Dal, oben 5. 30.

die Türken abgezogen waren, wollte Camberg das Stift nicht räumen und es bedurfte der Intercession des Candesfürsten, kerdinands I., um Camberg zum Abzuge zu veranlassen!). Propst Georg ließ das Stift aufs neue beieftigen und eine eigene stiftliche Wassendammer anlegen, die er mit Kanonen. Klinten und anderen Wassen versah.

Mus der langen Regierungszeit (1509-1541) Propft Georgs fei noch bervorgehoben: 1528 war eine Klostervisitation wegen ber immer mehr überhandnehmenden Cehre Cuthers; in Klofterneuburg fanden die Difitatoren "alles in Ordnung". Ferdinand I. ernannte Beorg im Jahre 1531 gu feinem Kaplan; 1537 gundete ein Blitftrahl und brannte den Thurm und einen großen Theil des Stiftes nieder. Da das Stift zu arm war, um dem Propit, der seines boben Alters wegen resignieren wollte, einen ftandesgemäßen Unterhalt auszuseten, fo gab man ihm einen Coadjutor zuerft in dem Chorherrn Umbros Rosenstingl und später in dem Dechant Wolfgang Barben. Letterer murde bann auch gum Propft ermählt; auf Wunfch Kaifer ferdinands I. ließ Propft Wolfgang das von feinem Dorganger angefangene Zeughaus des Stiftes reichlicher ausstatten, das Stift neuerdings befestigen, das gange stiftliche Dienstpersonal im Gebrauch der Waffen unterrichten. Unter Propit Wolfgang fand die Cehre Euthers and in Klosterneuburg Eingang, tropbem er aufs eifrigfte bemuht mar, die alte Jucht und Ordnung aufrecht zu erhalten. Im felben Sinne wirtte fein Nachfolger, Chriftof I., aber vergebens. Die Bahl der Chorherren wurde jo gering, das die landesfürstlichen Commissare nach Christofs Tod (1558) eine Postulation für geeignet hielten; da aber Bartholomans de Cataneis, Propft von Bergogenburg, ablehnte, mahlte man ein Mitglied des Baufes, Deter Bubner. Die Wahl war nicht gludlich. Deter fummerte fich nur um das Jenghans, das Kaifer ferdinand besuchte, souft aber frohnte er dem Weine und gab ju den ärgerlichsten Auftritten in der Stadt und im Stifte Unlafs. Bald tamen Klagen über ihn nach Wien, und ber Paffaner Official in Wien, Dr. Jacob Billinger, fand, als er nach Klofterneuburg gefommen mar, um Erhebungen zu pflegen, den Propft "aus der alten fatholifden religion fait ausgetreten"; an das Belübde der Keufchheit batte Deter veraeffen. Er murde von Umt und Wurde jufpendiert, und als er 1562 "unter pfeifen und trommeln" fich verebelicht hatte, murde er 311 lebenslänglicher Batt perurtheilt. Die nach Klofterneuburg entsendete landesfürftliche Commission fand die obnebin wenigen Conventualen der Mehrzahl nach lutherijd gefinnt, nur wenige waren dem "alten Blauben" noch tren, barunter ber Dechant Leopold Bintermaver; boch nicht auf ihn nel zunächst die Wahl, sondern auf den Pfarrer von Beiligenstadt, Chriftof Rein. Da er aber Weib und Kind hatte, murde er nicht bestätigt und nach mehreren Monaten eine neue Wahl vorgenommen, aus der Dechant Leopold Bintermayer als Propft hervorgieng. Don Seite der Begierung wurde ihm eine neue Wirtschaftsordnung vorgelegt, an die er fich balten muste. Da er fich als tuchtig erwies, erhielt er 1564 vom Paffauer Bifchofe die Bestätigung in feiner Burde und von Kaifer Maximilian II. die Bestätigung der Befitzungen und freiheiten des Stiftes; ferner murde ihm erlaubt, in manchen Duntten ber Wirtschaftsordnung nach eigenem

<sup>1)</sup> Dgl. oben 5. [3].

Ermessen vorgehen zu dürfen. Alle seine Sorgsalt verwendete Propst Leopold auf Wiederherstellung der alten Disciplin; durch massvolle Strenge, sowie durch Gitte, durch manche Derbesserung in der gottesdienstlichen Ordnung tehrte nach und nach wieder flösterliches Ceben ein. Während er im Sommer 1569 im Bade Pyramarth weilte, entstand durch Unvorsichtigkeit der Diener keiner in der Prälatur, welche zerstört wurde.

our forderung des faiferlichen Jagdvergnugens überlieg das Stift dem hofe eine Donanau, den bentigen Prater, und ba Kaifer Marimilian II. aleich feinem Dater oft in der Nabe des Stiftes jaate, murde es (auf Vefehl des Kaisers oder aus eigenem Untrieb des Stiftes?) üblich, im Stifte für die taiferlichen Jagden hunde gu halten. Sie maren in einem Stalle untergebracht, der bei der Turtenbelagerung 1683 munderbarer Weise nicht vom feuer ergriffen murde!). Das halten biefer Jagdbunde wurde ipater mit der befannten Schleiersage in Derbindung gebracht und es bieg bann, bafs biefe hunde gur Erinnerung an die Auffindung bes Schleiers der jeligen Martgräfin Ugnes erhalten murden. Bis in die Zeit Maria Therefias blieb diefe Meinung unaugefochten, obwohl man in Klofterneuburg gang aut wußte, welche Bewandtnis") es mit ben hunden habe. Da unter Maria Therefia die Jagden vom hofe weniger gepflegt wurden, als wie von Kaifer Maximilian I. und allen feinen Nachfolgern bis zu Karl VI., so foling Propit Gottfried "freiwillig" 1769 dem faiferlichen Jägermeisteramte por, gegen einen jährlichen Erlag von 360 fl., welche gur Derforgung von Waifen nach faiferlichen Jagern ju verwenden find, bas Stift von der Derpflichtung der Erhaltung der Jagdbunde gu befreien, ein Dorschlag, welcher angenommen murbe.

Mach dem Tode des Propites Ceopold (10. April 1577) murde die Besetzung der Propitei nach manchen Swischenfällen bis zum Jahre 1578 verichoben. Da die Sabl der Chorberren febr gering war, einigte man fich nach langeren Derbandlungen auf Besetnng burch Doftulation und gab die Stimmen dem Wiener Domdechant Cafpar Chriftiani, eine Wahl, welche Dapit Gregor XIII, bestätigte; er gab dem Bewählten die jur Hebernahme der Propitei nothwendigen Dispensen. Propit Caipar war por allem bedacht, die Sahl der Mitglieder feines Stiftes gu ver-Es schien als ob es ibm gelingen wollte, das verlaffene Stift nen ju bevölkern; mehrere Beiftliche traten in den Orden ein, darunter der Domherr von Gran, Balthafar Polymann und der Weltpriefter Sebaftian Kübler. Allein fo mande traten wieder aus, einige murden in andere Ordenshäufer abberufen und auch das Derbleiben der beiden eben genannten im Stifte mar tein langes. Baltbafar Polymann murde 21bt in Geras und Sebajtian Kühler Propit von Sedan. Propit Cafpar murde bei Kaifer Rudolf II. und bei Papit Gregor XIII. vielfach verdachtigt, als ob er bei der Befampfung ber neuen Cebre nicht genng Eifer und Sorgfalt verwendet batte. Gefrantt über dieje ungerechtfertigten Dorwurfe trug fich Propft Cafpar mit dem Gedauten, der Propftwurde freiwillig gu

<sup>1) 3</sup>u dem oben E. 145 citierten "Gründlichen Bericht" beißt es: "der ftall im fpitalle, indeme die jagobnnde gu laudesfürftlichen dienften von dem chlofter erbleten wurden"....

<sup>2)</sup> Ardio des f. f. Ministeriums des Junern, niederöfterr. Indices.

entfagen. Da ereilte ihn der Tod. Er ftarb am 15. Januer 1584, und als am 5. Mary desfelben Jahres eine Neuwahl vorgenommen wurde, entichied fich die Mehrzahl der Wählenden fur den Ubt von Beras, Balthafar Polymann (1584-1596), der die Wahl auch annahm und alsbald in Klofternenburg antam. Er war einer ber tüchtigften Propfte Klofterneuburgs, und die rubigen Zeiten, sowie die fruchtbaren Jahre, die jest folgten, verfesten ihn in die gludliche Lage, vieles fur die Derbefferung und Derschönerung des Stiftes ju wirten. Gleich ju Unfang seiner Begierung legte er einen Streit bei, der zwischen dem Stifte Klofterneuburg und Melt über die Doatei und Cebenschaft der Pfarre Tattendorf obwaltete, indem er bas ftrittige Recht von dem Abte Urban von Melf gegen eine mäßige Summe Geldes einlöste. Bur Erholung ber Beiftlichen taufte er eine Mühle zu Weibling, bei der ein großer, iconer Garten lag. Den Kreuggang ließ er mit ben Bilbniffen feiner Dorfabren ausschmuden, in der Stiftskirde wurden Altare ausgebessert und consecriert. Und als Schriftsteller war er thatia. Don ibm stammt eine Cebensbeschreibung des heiligen Leopold (Compendium vitae, miraculorum S. Leopoldi conscriptum a Balthasare Polzmano Austriaco Praeposito Claustroneoburgensi. In Archiducali Neuburgensi Monasterio, Excudebat Leonhardus Nassingerus anno 1591) Unter Propit Bathafar traten auch wieder mehr Geiftliche ins Stift ein; unter anderen verdienen genannt gn werden: Undreas Weißenstein, Doctor der Philosophie, der Theologie und des Bechtes, der auch ipäter jum Propite von Klofternenburg gewählt wurde, ohne jedoch die Bestätigung zu erhalten, ferner 21dam Parger, der Dedjant von Melt und Pfarrer von Matleinsdorf mar, fich besonders um Schule und Offege des Unterrichtes große Derdienste erwarb.

Propft Balthafar ftarb zu Wien am 6. Juni 1596. Sein Ceichnam murbe in der Stiftstirde beigefett, und gmar in der fogenannten Ufratapelle, wo er sich zwei Jahre vor seinem Tode ein Grabmal hatte errichten laffen, welches beute noch erhalten ift. Nach Propft Balthafars Tob tam über das Stift eine unangenehme Periode. Unt Befehl Erzbergog Mathias' ericbien ein faiserlicher Commissar im Stifte und betraute ben Chorberrn Jacob Wettler mit der Administration des Stiftes. Dann tam Bijdhof Klesel, der Schottenabt und andere Commissare und verfasten ein Inventarium. Durch vier volle Jahre berrichte ein formliches Interregnum, mabrend welcher Seit das Dermögen des Stiftes bedeutenden Schaden litt. Wohl ordnete Bijchof Klefel auf das fortwährende Drangen der Chorhorren bin eine Neuwahl des Propites an, aber der Gewählte Undreas Weigenstein erhielt nie die Bestätigung, obgleich er felbst langere Seit in Prag bei Kaifer Rudolf II. weilte und perfonlich um die Bestätigung aufnichte. Immer gab es neue Unflagen und Untersuchungen, insbesondere war es der Propit von St. Dorothea in Wien, Christof Entt, der felbst gerne Propft von Klofterneuburg geworden mare und feine Gelegenheit unbenütt porübergeben ließ, um dem Stifte neue Derlegenheiten zu bereiten.

Andreas Weißenstein, obwohl erwählter Propst, führte nie die Aldministration, sondern überließ dieselbe dem ichon früher erwähnten Adam Parzer. Beide wurden so verunglinnpft, dass sie freiwillig auf ihre Stellung resignierten. Deht rieth der Zischof von Passau den Eherherren Klosternenburgs die Postulation eines auswärtigen verdienten Mannes, und

Andreas Weißenstein gab mit den meisten Chorherren seine Stimme dem Wiener Domherrn Chomas Ruef, der zur Zeit auf faiserlichen Befehl in Stevr gegen die Reformation predicte.

Thomas Ruef (1600—1612) nahm die Verufung au und wurde am 28. Juli 1600 von den kaiserlichen Commissarien in aller form zu Klosterneuburg installiert. Im 28. August erhielt er die kaiserliche Vestätzung, worauf er am 7. October in der Stephanskirche in Wien in suliert wurde. Vei Kaiser Audolf II. stand er in großem Ansehen; der Kaiser ernanute ihn zu seinem Kathe, ebenso später Kaiser Mathias. Thomas erbaute neben der alten Chomaskapelle eine Wohnung, die noch heute steht und Chomasprälatur heißt. Don Christof Ceiser kaufer er 1604 ein Haus in der Renngasse zu Wien um 6400 fl. und legte damit den Krund zum heutigen Klosternenburger Hof; zu dem 1604 erworbenen haus wurde nämlich von Props Vernhard noch ein zweites Haus dazu aekaust und beide vereiniat bilden den Hos.

Nach Chomas' Tob (1612) währte es vier Jahre, bevor das Stift einen Proph erhielt. Die Wahl fiel auf Joachim Eichler, der aber starb, bevor er die Bestätigung erhalten hatte. Ein gleiches Schieffal hatte der nach ihm zum Propst erwählte Vallthasar Prätorius, der der Pest zum Opfer siel, bevor seine Bestätigung erfolgt war. Aum wurde der Abministrator Chrysos som und Sasier Mathias nicht bestätigt. Die nun folgende Postulation des Pasiauer Officials Johann Vrenner muste Wiens Vischof Melchior Klest, der selbst gerne die Propstei erworden hätte, an der Lurie als migiltig darzustellen und ihre Unnussierung durchzuschen. Jest einigte sich die Mehrzahl der Stimmen auf den früheren Stiftsdechaut und nunmehrigen Propst von St. Dorothea in Wien I nd der an 3 mosmüller, dessen Wahl

Unter den Pröpsten Klosterneuburgs war er einer der kunstliebendsten und kunstfördernosten. Baulustig und kunstderständig, verluchte er eine Erweiterung der alten, engen, den Zeiterfordernissen längst nicht mehr entsprechenden Stiftsgedäude im Geist und Styl seiner Epoche, also im Kunstcharakter der Hochrenaissauce. Obgleich er 1616 bereits erwählt war, beginnt das Wirken Mosmüllers für Klosternenburg erst zwei Jahre später, da Kaiser Mathias ihm befahl, er solle noch zwei Jahre die Geschäfte in St. Dorothea fortsühren.

Andreas Mosmüller unterzog sich dieser kaiserlichen Weisung und bewies sich als vortresslicher sinancier. Nicht nur sin die Kirche und die Gebäude von St. Dorothea hatte er in baulicher sinüscht Sorge getragen, sondern auch in Klosterneuburg schritt er sofort an die Erweiterung und Derschönerung der Baulichseiten. Er führte ein neues Gebäude mit Wohmungen sür den kaiserlichen sof dei sossien Bestüde mit Stifte, heute die alte Prälatur genannt, auf. Weil der Kaiser gewünscht hatte, das wegen des sühlbaren Mangels an guten Psarrberren das Stift Alumnen beranzieben solle, wurden eine neue Dechautei und mehrere Wohmungen eingerichtet. 1617 ließ er im Schlashause sechs Jimmer, das Novicial und die Destiarie über der St. Alguestapelle erbauen. 1628 zierte er das Dormitorium mit der noch heute erhaltenen Sipsarbeit und ließ die Utslastagelle mit Jiegeln neu einderen. Desgleichen verbesseit und

bie untere Sacristei und baute darüber ein schönes Oratorium. Die Pfartwohnung nächst dem Badehause wurde niedergerissen und der Platz anderweitig verwendet. Väderei, Kellerei, Mühle und sonstige Wirtschaftsbauten entstanden daneben, serner in Weidling die Mühle, in Tuttenhof ein Getreidetasten. Die Verschönerung der Schlösser in Stoigendorf und Utgenbruck hielt ihn nichtere Jahre in Thätigseit. Das Schloss in Hagenbrunn wurde von ihm erworben. Die Stiststriche verschönerte er, kauste neue Paramente aus Gold und Silber, ließ mehrere Ornamente ansertigen und bethesligte sich zur Freude Kaiser serdinands II. lebhaft an dem Baue des neugestisten Kamaldulenserklossers auf dem Kahlenberge<sup>1</sup>). Kaiser Mathias ernannte den Propit Indreas zu seinem Rath und Kaplan.

Undras Mosmüller starb nach einem thatenreichen Ceben am 1. December (629, gerade am 54. Jahrestage, an dem er das Licht der Welt erblickt hatte. Er wurde am 2. December (629 vor dem Ultare des heiligen Ceopold in der Gruft begraden, welche Stelle ein einfacher Stein mit folgender Inschrift bezeichnet: Andreas Mosmiller, Praep. Claust. Obiit MDCXXVIIII 1. Decemb. Et Hic Sepultus. Cujus Anima Deo vivat. (2Indreas Mosmiller, Propst von Klosterneuburg, starb am 1. December 1629 und ist dier begraden. Möge seine Seele in Gott leben!)

Sein Grabstein befindet sich gegenwärtig in der sogenannten Ufratapelle auf der Evangelienseite. Die Randlegende des Grabsteines rubmt

besonders feine rege Bauthatigfeit.

Auf Propst Andreas folgte Vernhard I. Waiz (1650—1643), der gleich zu Infang seiner Regierung von Kaiser Ferdinand II. den Auftrag erhielt, die durch die böhmischen Unruhen verödeten böhmischen Stifter Wittingan und Vorowant herzustellen?). Propst Vernhard sandte alsbald einige seiner Priester dahin, um nach Kräften an der Wiederaufrichtung der herabgekommenen häuser zu arbeiten. Die gänzliche Wiederherstellung derselden fand aber erst unter Propst Vernhard II. im Jahre 1665 statt, als beide Ordenshäuser ihre eigenen Vorsteher und ihre eigene Verwaltung erhielten.

Kaiser Ferdinand II. ernannte ihn zum Distator der Klöster der regulierten Chorherren. Im Hause war Propst Vernhard sehr thätig. Was Propst Undreas Mosmüller, sein Vorgänger, begonnen, das suchte er weiter

ju führen und ju vollenden.

Der Ordnung der siftstichen Urkunden und Documente wandte er große Sorge zu; ganz besonders lag ihm die Derschönerung der Stiftstirche am herzen. Das Innere derselben wurde gründlich umgestaltet und mit reichen Stuccaturarbeiten versehen. Die beiden alten Orgeln wurden abgetragen und 1642 versertigte Orgeldauer Freund aus Passau die heute noch erhaltene große Orgel, die seinerzeit die größte in ganz Niederösterreich war und sich bis heute noch durch ihren Con auszeichnet. Und ließ er den Reinen Thurn, der ober dem Presbyterium stand und baufällig ge-

<sup>1)</sup> Heber die Camaldnleufer-Eremie auf dem Kahlenberge vgl. Wolfsgrnber in "Blätter des Bereines für Landesfunde in Niederöfterreich" [890, 5. 97 ff.

<sup>3)</sup> Wittingan war im Jahre 1,567 durch die Brüder von Rosen berg gestiftet und für ib Chorherren dotiert. Boromany mar im Jahre 1454 durch Peter von Cind en gesisset.

worden war, abtragen und dafür den auf der Evangelienseite der Kirche befindlichen großen Thurm erhöhen, sowie er auch die banfällig gewordenen Theile des Stiftsgebändes niederreißen und von Grund aus nen herftellen ließ.

Propft Bernhard ftarb am 7. April 1643 und wurde feinem

Derlangen gemäß mitten in der Stiftsfirche begraben.

Sein Tachfolger Andolf Müller (1645—1648) hatte mit manchem Angemach zu kämpfen. Dor den Schweden, die die Donan vorgedenungen waren und jeden Angenblick auf das rechte Ufer überschen konnten!), musste der Stiftsschatz nach Seckan in Steiermark gedracht werden; die Vestigungen in den beiden Dierteln auf dem linken Donanusser wurden hart mitgenommen. Nichtsdestoweniger fand er Mittel, die Eoopolikapelle mit Marmor pflasten, eine zweite Orgel bauen, die große Glocke (dem heiligen Coopold geweiht) gießen zu lassen. Die Segnungen des Westfäligken Friedens erlebte er nicht mehr: am 13. September 1648 starb er und wurde in der Ufrackapelle bearaden.

2111 die Wunden, welche der dreißigjährige Krieg dem Stifte und seinen Besitzungen geschlagen hatte, zu beilen, war Aufgabe feines Mach folgers, Bernhard Schmeding (1648-1675), geboren gu Münfter in Westfalen. Er erhielt von Kaifer Ferdinand III. den Titel eines faiferlichen Rathes, den von nun an alle feine Nachfolger fübren. Er brachte die Stiftsichate aus Sedan gurud, muste fie aber, als 1663 ein Turteneinfall brobte, nach St. Micolai bei Paffan flüchten. Im Jahre 1665 wurde der festtag des heiligen Ceopold zum allgemeinen Sesttag bestimmt, der Beilige selbst zum Candespatron erwählt. Kaifer Ceopold I. wohnte den erften darauf begüglichen Seierlichkeiten bei und erklarte, auch fernerbin daran theilnehmen zu wollen. Unter Propft Bernhard brachte der Chorherr Abalbert Olitorius die Ceiber der Martyrer Claudius, Gregorius und Engenius von Bom nach Klofterneuburg, die noch bente in der fogenannten Drei Martyrer-Kapelle aufbewahrt werden. Bernhard erbaute auch den Schüttfaften2), wie die Jufdrift bejagt. Beute ift darin die befaunte Restauration des Stiftsfellers untergebracht.

Die Verehrung, welche der heilige Coopold genoß, veranlasste Vernhards Rachfolger 21 dam Scharrer (1675—1681), die Coopoldi-Kapelle ausguschmüßen, einen neuen Altar darin aufstellen zu lassen, die Wände mit Malereien aus dem Ceben des Heiligen zu versehen und schiließlich den aanzen Raum zur Schahkammer umzugestaften.

Im Jahre (679 brach die Pest aus, welche viele Opser forderte und kaum war sie vorüber, 30g Kara Mustapha mit seinen Scharen heran. Wir haben bereits erwähnt<sup>20</sup>), dass die Chorherren mit ihrem Probst Sebast i an Mayer das Stift verliessen und die Schässe nach Passan slicht teten; nur zwei Mitglieder des Stiftes blieden zurück und haben sich dadurch, sowie durch umschriege Chätigkeit unskreblich gemacht: Wilhelm Cebsast und Marcellin Ortner. Alls das Stift wieder bezogen werden konnte, galt es, die durch die Türken zerstörten stiftlichen Obeser nen aufzubauen, die Vürger

<sup>1)</sup> Dal. oben 5. 157.

<sup>2)</sup> Das Bild fiehe oben S. 8.

<sup>1)</sup> Dal. oben 5. 142-152.

ber unteren Stadt mit Geld und Baumaterialien zu unterstützen. Propst Sebastian brachte in den drei Jahren, welche ihm nach dem Türkeneinfalle zu leben gegönnt war, vieles in Ordnung, so dass sein Machfolger Chriftof Matthai (1686-1706) wieder an die Derschönerung der Stiftsfirde deuten tounte. Propft Chriftof murde vom Schlage gerührt, aber felbst sein langjähriges Siechthum hielt ihn nicht ab, für sein Baus aufs beste zu forgen; 1706 refignierte er und zog fich in die Thomaspralatur gurud, mo er im December desselben Jahres durch den Cod von feinen Leiben erlöst murbe.

Damals war es ein Jug der Zeit, große und ichone Bauten aufguführen. Klofterneuburas Oralat Erneft Derger (1707-1748) bat, indem er fich der allgemeinen Unschanung auschloß, für immermahrende Zeiten seinen Namen ruhmvoll verewigt. Er erbaute das neue Stiftsgebäude, den vielbewunderten Kaifertract. Um 25. Mai 1750 wurde nach erlangter Benehmigung von Seite Kaifer Karls VI. in feierlicher Weife der Grundstein gelegt. Mus der Regierungszeit des Propftes Erneft, die wurdig zu ichildern dem gufunftigen Biftoriographen des Stiftes porbehalten bleiben mufs, fei angeführt, das 1714 feierlich der 600jahrige Bestand des Stiftes begangen wurde; das Bauptfest war am 30. September, acht Tage mahrte die geier. Um Dorabend gum gefte erschienen die Chorberren, die bis dabin weiße Kleidung hatten, jum ersten Male in ichwarzem Talare, der allenthalben 1706 eingeführt worden mar.

Propft Erneft errichtete einen neuen Leichenhof; er erbaute auch an Stelle des alten fürstenhofes das "Kanzleigebaude", in dem feit 1850 das f. f. Bezirfsgericht und das Steueramt untergebracht sind1). Ernest trat 1739 auch der Congregation der regulierten Chorherren von Cateran bei und erhielt den Titel eines lateranenfiften 21btes, den von nun an alle feine Nachfolger führen.

Die nach dem Tode Kaiser Karls VI. ausgebrochenen Kriege binderten die Kortführung des "Kaiserbaues"; auch der Plan des Propites Bottfried von Rollemann (1766-1772), den Bau in reducierter Bestalt zu Ende zu führen, tam nicht zur Ausführung. Erst Propst Jacob Ruttenftod tonnte bas eine Diertel bes Erneftinischen Stiftstractes vollenden.

Propit 21 mbros Loreng (1772-1781) ift der erfte Propit, der den Ernestinischen Bau bewohnte; Kaiferin Maria Theresia gab ibm nämlich die Erlaubnis, dabin mit einigen Beiftlichen zu überfiedeln. Bis zu feiner Beit murben bie Novigen noch immer mit der weißen Ordenstracht perfeben, er gab ibnen die fcmarze Kleidung, wie fie die zu Priestern geweihten Chorherren tragen. Dom Paffauer Confistorium erwirkte er für feine Capitularen den Gebrauch der Mogetten. Sein hauptaugenmert richtete er auf die Bibliothet, die er in das Mengebaude verlegen ließ; desgleichen legte er den Grund zu einer Gemäldesammlung, zu einem Mung- und Naturaliencabinet und forgte fur das Urchiv; hatte Propft 2ldam Scharrer alle vorhandenen Urfunden und Protofolle abschreiben laffen, damit im Kalle eines Derlustes body getreue Copien porbanden seien, so bestellte Propft Umbros zur Ueberwachung und Ordnung einen Urchivar. - Er war es auch, der das "Gatterbolst" oberhalb Meidling an die Kaiferin

<sup>1)</sup> Und die Begirtshauptmannichaft mar barin untergebracht.

Maria Therefia abtrat, welche basselbe gum "taiferlichen Eustschlofs"

Schönbrunn umgestaltete.

Propst Umbros fuhr am 26. Juni 1779 eben auf der Unbobe nächst der durch Candesgeset vom 19. December 1890 aufgehobenen Mussborfer Cinie in Wien, als ber bafelbit gelegene Pulverthurm in die Euft flog; wie durch ein Wunder entgieng der Propft dem Code und ließ eine Dentfäule an jener Stelle errichten. Much eine Medaille murbe geprägt, Sie ift oval, hat einen Durchmeffer von 37, beziehungsweise 50 Millimeter und zeigt auf dem Averse eine Procession, auf Reverse zwei Beilige por einem Baume fnieend.

Die von Kaifer Josef II. herausgegebene Kirchenordnung stellte an das Stift große Unforderungen. 2lus den allgu großen und weitlaufigen Dfarren musten mehrere fleinere Pfarren gemacht werden; fo wurden von der Pfarre Beiligenstadt Bringing und Aufsdorf losgetrennt und zu felbst ständigen Pfarren erhoben (1783). Desgleichen wurden die Kirche zu Bieging und die Dorftapellen von Meidling, Gögendorf, Stoizendorf, Krigendorf und Weidling felbständige Pfarrfirchen, 1785 murde die Kirche auf dem Michaelsberge bei Bafelbach abgetragen, Bafelbach eine felbständige Pfarre und eine neue Pfarrfirche, ein neuer Pfarrhof und ein neues Schulgebande aufgeführt. Die Pfarren Kahlenberg und Boffein, welche bisher vom Stifte aus durch reitende Pfarrer verfeben murden, erhielten im Dorfe wohnende Seelforger. 2luch die entweihte Camaldulenferfirche am Jofefsberge wurde 1783 nen confecriert und mit einem Pfarrer verseben.

Infolge diefer großen Deranderungen mufste an allen angeführten Orten gebaut werden. hafelbach und Mufsborf erhielten nene Kirchen. Dfarrhofe und Schulen murben errichtet, Baufer murben getauft und fur die neuen Zwede entsprechend adaptiert. 1798 murde auch noch die Kirche auf dem Leopoldsberge wieder hergestellt und am Dorabende des beiligen

Leopold von Oropit floridus Leeb nen eingeweiht.

Aber ungeachtet diefer bedeutenden Auslagen, die dem Stifte durch die Mengestaltung der angeführten Derhaltniffe erwachsen maren, faufte Propft floridus bennoch manche Besitzungen, die dem Stifte bequem lagen und legte auch nachft ber Donaubrude auf bem Marchfelde ein Dorf an, das nach ibm den Namen floridsdorf führte und feit 1894 mit den Bemeinden Jedlersdorf, Jedlesee und Donaufeld zu einem großen Gemein-

mefen, floridsdorf, verbunden ift.

In das Jahr 1782 fällt der Befuch Papit Dins VI. in Klofter Derfelbe tam am 20. April 1782 von Wien aus in bas neubura. Stift, besichtigte das Brab des beiligen Copold und fpendete von einem Seinter aus ber versammelten Doltsmenge den papftlichen Segen. Eine Marmortafel mit der Inschrift: Hic Pontifex Max. Pius sextus benedixit populo XX. Aprilis, zeigt noch beute die Stelle, von der aus der Papft eine Menge von ungefähr 6000 Meufchen feanete1).

3m Jahre 1782 ftarb der Propft von St. Dorothea gu Wiene), Janag Müller. Kaifer Jofef II. pereinigte nun Diefes Stift mit Klofter-

<sup>1)</sup> Monatsblatt des Alterthumsvereines in Wien, 1896, 5. 86. 1) lleber St. Dorothea val. fifder in "Kirchliche Copographie", 28. 15; Riedling in "Regesten gur Beschichte der Ergbiocefe Wien" (berausgegeben von

neuburg, und Propit floridus wurde jum Udministrator der Dorotheer Stiftsanter bestellt und dem dortigen Capitel als Dorsteber gegeben. 1786 erfolgte jedoch die gangliche Auflösung dieses Stiftes. Die Mitglieder erhielten die Weifung, fich entweder nach Klofternenburg zu begeben oder als Denfionisten für fich zu bleiben. Dropft floridus blieb aber auch jett noch ber Ubministrator ber Dorotheer Stiftsguter, die endlich im Jahre 1802 unter Propit Gandeng Dunkler in den vollen Befit des Stiftes Klofternenburg übergiengen. Kaifer Frang II, hatte fie dem Stifte aus faiferlicher Großmuth geschenkt. Es giengen damals an das Stift Klofterneubura über: die Grund, und Ortsaerechtiafeit von Ober Stockftall im Diertel unter dem Manhartsberge, ferner von Rauchenwart, Meuftift und Berfthof1) im Diertel unter dem Wienerwalde, weiter ein Wald bei Kaltsburg, dann die Wulgendorfer und Göllersdorfer Zehenten. In öffentlichen Sondsobligationen und barem Gelde betam bas Stift 312.923 fl., und an Wert der obgenannten Besitzungen und Gerechsamen mit Ausschluss des Dorotheer Hofes in Wien 265.623 fl., zusammen also 578.548 fl.

Propft floridus murde im Jahre 1791 von Kaifer Ceopold II. mit dem Titel und der Wurde eines Erbhoftaplans im Erzherzogthum unter ber Enns ausgezeichnet, welche Stelle burch ben Tob des Propftes bon dem aufgehobenen Chorherrenstifte St. Polten in Erledigung gekommen war. floridus ftarb am 13. 2luguft 1799. Unter seinem Machfolger Propft Gandeng Duntler hatte das Stift burch die frangofische Invafion viel zu leiden. Im Jahre (800 wurde nach der ungläcklichen Schlacht bei Hohenlinden (5. December) das ganze alte Stiftsgebäude zu einem t. f. Militar Bauptspitale verwendet, und die Beiftlichen faben fich genothigt, im fogenannten neuen Erneftinischen Tracte Wohnung zu nehmen. 14. Juli 1801 erfolgte die Raumung des jum hauptspitale umgewandelten alten Stiftsgebandes und am 12. September gogen die Geiftlichen wieder in ibre früheren Wohnungen. Damals blieb Klofternenburg noch von den Frangosen verschont. Diel Schlimmer aber ergieng es dem Stifte im Jahre 1805. Mach der Capitulation von Ulm war man im Stifte auf alle möglichen Missaeschicke porbereitet und traf die entsprechenden Dorfichtsmaße regeln. Der Erzbergogsbut wurde in die taiferliche Schaftammer nach Wien übertragen, desgleichen wurden auch die große Monstranze und zwei goldene Kelde nach Wien gebracht, alles andere aber blieb im Stifte.

Um 11. November 1805 tamen die ersten feindlichen Regimenter unter General Sebastiani nach Klosternenburg und forderten vom Stifte eine bedeutende Brandschatzung. Dasselbe that auch später der Oberst Montbrun.

Um 25. November 30g der Stab vom Strafsburger Pontoniersbataillon in das Stift ein und verweilte bis 3um 10. Jänner 1806 daselbst.

Am 50. November kam der General-Intendant der französischen Armee Pethier mit einer Commission behufs Errichtung eines Spitales in das Stift. Das Spital wurde zwar nicht im Stifte selbst, sondern in der Kaserne von Klosternenburg errichtet, doch musste Stift und Stadt für die

<sup>3.</sup> Kopallit), Bo. I, S. 595-408; Pfeiffer in "Quellen gur Geschichte der Stadt Wien", Abth. I, Bo. 2.

<sup>1)</sup> Durch Candesgeset vom 19. December 1890 Cheile des 19. Gemeindebezirkes von Wien.

Erhaltung desselben aufkommen. Napoleon selbst besuchte bas Stift am 20. Dezember des Jahres 18051).

Im Januer des Jahres 1806 murde endlich das Stift wieder von den feindlichen Truppen geräumt. Propft Gaudeng gieng alljogleich baran, die dem Stifte gugefügten Schaden nach Möglichkeit zu beffern. Saft mare es dem Propite gelungen, die Wunden, welche das Jahr 1805 dem Stifte geschlagen hatte, zu beilen, aber da kam das Jahr 1809, und das Stift umiste abermals alle Schreden eines feindlichen Einfalles von Seite ber Frangosen mitmachen. Der Propft flüchtete am 9. Mai 1809 mit bem Sara des beiligen Coopold in die Metropolitantirche nach Wien2), den Erzbergogsbut übernabm neuerdings die faiferliche Schattammer und die übrigen Schäte an Buchern und Bandidriften murben an verschiedenen Orten geborgen. Schon am 10. Mai desselben Jahres rudten die frangöfischen Truppen in Klofternenburg ein und besetzten das Stift. Bis gum Movember dauerten die Derheerungen, denen das Stift ausgesett mar. Der Derluft, den das Baus an Geld und an Wein zu erleiden hatte, und die soustigen Ceiftungen und Abgaben brachten es fast an den Band des Derderbens.

Die Pfarrfirchen des Stiftes waren fast alle geplündert, viele Pfarrer waren infolge der ausgestandenen Misspandlungen traut. Alber die Leiden waren noch nicht zu Ende. Alles vorhandene Kirchensilber muste abgeliefert werden und selbst der silberne Sarg des heiligen Leopold wurde einaeschwolsen, denn die Noth war an allen Orten eine arensenlose.

Nachdem Kaifer frang die endgiltige Vereinigung von St. Dorothea mit dem Stifte Mosterneuburg ausgesprochen hatte, begann Propil Gandenz den Ilusban des Dorotheer-hofes in Wien.

Sur Beit des Wiener Congresses kamen viele Mitglieder desselben nach Alosterneiburg und wurden vom Propste in der siebenswürdigken Weise empfangen.

Gleich Propft Ernest war es and dem Propste Gauden; gegönnt, im Jahre [82] die Jubelprofes und im Jahre [82] die Jubelprimis mit großer kesstichteit zu begeben. Bei dieser Gelegenheit wurde die alte, große Orgel wieder instandgesest und gespielt. Propst Gaudenz starb als Senior seines Stiftes unvernunthet nach turzer Krantheit im Stiftsbose zu Wien am 25. November [829] im 84. Jahre seines Lebens, nachdem er 28 Jahre zum Wohle und zum Anhme seines haufes segensreich gewirft hatte. In ihn erinnert der Name des ans Meidling 1819 ausgeschiedenen Vorortes Wiens, Gandengdorf, der Mach Eandesgeset vom 19. Dezember 1890 mit dem 12. Gemeinsebzigt von Wien vereinfat.

Unter Propft floridus und unter Propft Gaudenz war im Stifte Mosterneuburg, wie einst an der Wende vom 14. zum 15. Jahrhundert, reges geistiges Leben, welches stets durch die Verufung seiner Mitglieder an die Wiener Universität Insdernet sand. So lehrten damals an der Wiener Universität Johann von Aufsbach, Wolfgang Windhager und zu Beginn des jest zu Ende gehenden Jahrhunderts zu gleicher Geit drei

<sup>1)</sup> Dal. oben 5, 161.

<sup>2)</sup> Dal. oben 2. 30.

Mitglieder des Hauses!). Bei dieser Lage darf es nicht Wunder nehmen, das nach dem Tode des Propstes Gaudenz ein Gelehrter zum Vorstand

des Bauses berufen wurde : es war Jacob Unttenftod.

Uns der Regierungszeit des Propstes Jacob (1850—1844), eines Mannes von seltener sperepisegite und großer Liebenswirdigkeit, seien erwähnt die Restaurierungen in der Kirche, der bereits erwähnte Ausban des Ernestinischen Stiftstractes, der Ban der Kirche, des Schulshauses und des Pfarrhoses in floridsdorf, sowie des Schulshauses in Gaudenzdorf, der Unstauf der herrschaften Strebersdorf und die Unlage eines Jiergartens in Klosterneuburg.

Als Propft Jacob starb (22. Juni (844), regte sich allenthalben auch auf Klosternenburgs Vestsungen der Kenerungsdrang. Derweigerung von Jehent u. dgl. waren in den ersten Jahren seines Nachfolgers Wilhelm Sedlazzet (1844—1853) nicht selten umd das Jahr (848 mit seinen politischen Umwälzungen und ihren Folgen stellten nicht geringe Unsorderungen an das Stift und seinen Oberen, der die Schattenseiten der Kreiheit, welche die Vewegung von (848 brachte, zur Genüge kennen lernte<sup>2</sup>). Tropbem das Stift gezwungen war, Schulden zu contradieren, wurde doch (852 das ehemalige Cistercienser-Frauenstloster St. Vernhard erworben. Das Gleichgewicht im Hanshalte des Stistes siellte Propst 21d am Schreck ser, der am 12. October (853 gewählt wurde. Er tilgte nicht nur die alten Schulden, sondern konnte in Ungarn die Güter Sunr, Almas und Neumels aufausen.

Im Jahre 1866, als Desterreich auf Vöhmens Schlachtfelbern besiegt worden war, erhielt das Stift den Auftrag, ein Spital für 300 Derwundere in errichten. Im 15. Inst famen die ersten Derwundeten an, andere solgten am 8., 9. und 10. Angust, größtentheils Schwerverwundete. Aus wenige erlagen in Klofteneuburgs Spital über Krantheit, deste mehr Opfer soberte aber in Klofteneuburg und seiner Ungebund die Cholera.

Trot all des Ungemaches, unter dem Gesterreich und damit alle Corporationen im Lande nach dem miglifellichen keldinge von 1866 zu leiden hatten, hob doch Propst Adam die Kinanzen seines hanses zu großer Alstite; ihm murde es möglich, mit der Restaurierung des Kreusganges zu beginnen. Er machte damit den Anfang zu den großen Restaurierungs

<sup>1)</sup> Es waren: Peter Fourerins Ackermann († 9. September 1851, 60 Jahre alt, Professo der Schriften des alten Umdes, der bebräschen Sprache und der biblischen Archadolaie (Pgl. Seback, E. P. f. Ackermann, eine biographische Fizze (Pg. K. Lerbald friß († 24. April 1848), Professor der Moral an der theologischen Facultat (Pgl. Wappler, Geichichte der theologischen Facultat (Pgl. Wappler, Geichichte der theologischen Facultat der Umsprachen (Pgl. Wappler), Sanner 1890, Professor des canonischen Rechtes an der Wiener Universität (Pgl. Wappler a. a. O. und Wurzbach, biographisches Keiston, 28. 55, S. 420-422); Jacob Anttenstoof (rgl. unter 1890)

Don anderen gelehrten Mitgliedern des Hauses seien genannt: Koloman Knapp und Martin von Waldhausen, beide Theinehmer des Baseler Concils (1431–1449); Alebridius Müller († 1054), Angustin Weillender, Partitius Lichinger, Idam Scharter, Johann Kes, Alexander Stahel, Ernest Saner, Angustin Riftl, Benedict Prill, Daniel Cobenz, Willibald Cepter († 1814), Marimilian Fischer (val. oben S. 6), Ambros Conrad, Andreas Moch, Dr. Hartmann Zeibia.

<sup>2)</sup> Dal. oben 5. 68.

arbeiten, welche dann unter seinem Nachfolger Verthold Froschel fortgesett und unter dem gegenwärtigen Propst Ubald Kostersit vollendet wurden. Im 15. November 1885 wurde die 400jährige zeier der heiligsprechung des Stifters, Markgraf Coppold, begangen, antästich welcher zeierlichteit Seine Massett Kaijer Kranz Josef I. das Stift besuchte.

Mährer Details über diese Aanten bringen wir in dem folgenden Capitel dieses Abschmittes, der die wichtigsten Momente der Vangeschichte des Stiftes behandelt.

## Baugefchichte des Stiftes.

Wir beschäftigen uns bier gunachst mit der Stiftsfirche, welche ja zugleich Pfarrfirche der oberen Stadt ift1). Don der Grundung der Stiftsfirche ift bereits gesprochen, so dass wir uns sofort ihren Schidfalen gumenden können. Wer der Baumeister war, ift unbekannt. Ungaben, die fich allenthalben finden, haben fich langft als irrig erwiesen. Ilus der Der mandtichaft des Baues der Kirche mit gleichzeitigen Kirchen in Deutschland last fich vermuthen, dass ein einheimischer Meifter fie aufgeführt bat. Mande wollen ans dem Steinschnitte an alten Stellen des Baues auf lombarbifche Urbeit fchließen; auch diese follen Recht haben und wir nehmen an, das lombardifche Steinmehmeister mitgearbeitet baben. Erot der vielen Deranderungen, welche die Kirche im Caufe der Zeit erfuhr, hat fich die Grundform doch bis beute erhalten. Sie ift die des lateinischen Krenzes (val. Sig. 14), deffen Cangsbalten fechs Quadrate bilden, mahrend je ein Quadrat beider feits als Querfdiff fich auschließt. Begen Often fpringen die drei Upfiden halbfreisformig vor, gegen Suden und Morden ichliegen fich die Meben Schiffe in halber Breite des Bauptschiffes an. Die innere Gesammtlange beträgt 61:3 Meter bei einer Bobe von 22:9 Meter und einer Breite (im Querhaus) von 22.8 Meter.

Die Lage war derart, dass vier Stufen in die Kirche hinaufführten, welche aber heute infolge von späteren Anfchüttungen des Kirchenplates sich der letzten Restauration der Kirche nicht mehr berstellen ließen. Das seitige Aiwean in dem össtlichen Eheile datiert aus dem vorigen Jahrhundert; die damals vorgenommenen Veränderungen wegen des Unterdaues für den neuen Hochaltar verwischten jede Spur einer etwa vorhandenen Krypta.

Ursprünglich murden die Schiffe durch Pfeiler getheilt, von denen die aus dem Seitenschiffigewölbe eingeschobenen schwächer waren; alle waren aus Pilastern und Halbsäulen zusammengesett. Die Zwischenpfeiler erreichten nur die halbe höhe der anderen, weil über den Seitenschiffen Emporen sich besanden; deren Brüstungen waren mit Würsel- und Aundbogensfriesen decoriert. Genane Untersuchungen zeigten, dass wohl die Kirche vom Anstang au gewöllt war; ob aber nur eines von den ursprünglichen Gewölben sich erhielt, ist sehr zweiselhaft; wahrscheinschich war das Gewölbe im Kreuzmittel früher höber und in kuppelartiger korm.

<sup>&#</sup>x27;) Wir folgen der "Knufthifiorifchen Sfigge" von Karl Dregler, "Das Stift Klofternenbura" (Wien 1894).



Ans gemachten kunden ergibt fict, dass das ganze Junere der Kirche bemalt war; doch sind die Neberreste so unzusammenhängend, dass das Princip, von dem man dabei ansgegangen war, nicht festzustellen ist.

sür die Belenchtung war durch schlitzartige kenster in den Seitenschiffen Sorge getragen, woden in jedem Travée eines nuten und eines oben in dem Eupperen angedracht waren. In den Meneschiffen waren an jeder Wand je ein kenster, ebenso au der Westward des hanptschiffes; serner befanden sich mehrere in den Appiden, welche alle eine im Derbältnis zur Breite bedeutende Cange ausweisen; nur die korm der kenster des Mittelschiffes oder den Emporen läst sich nicht mehr constatieren. Den den urspringlichen Thüren haben sich noch drei erhalten, das hauptportal an der Westfront und zwei heute vermanerte Thüren aus den Seitenschiffen, welche erst bei den letzten Perstellungsarbeiten gesinden murden.

Der inneren Inlage entsprach auch die Decoration der Unseineiten, die sich der inneren Eintheilung und Construction genan auschloss und sich außen durch Lignen und halbsäulen kenntlich machte. Die Capitäle der letzteren, von denen manche aufgefunden wurden, hatten so wie die des Junern haupflächsich Band und Blattmuster, um ein einziges entlehnt Motive aus dem Thierreiche. Jun Kenntlichmachung der inneren horizontalen Gliederung dienten außer Bundbogen Würfelfriese. Den reichsten Schmud zeigten aber die Apsiden, wo auch Blendarcaden angewendet waren. Die Befrönung, des Gauzen bildet ein einziger, aber mächtiger achteckiger Viernungsthurm.

Don dem alten Kircheninventar ift nichts als der Sanctusleuchter aus Bronce auf uns gekommen, der bis 1649 im Chor seinen Plat behauptet hatte und nun in dem ehemaligen Capitelsaal aufgestellt ift.

Im Gangen und Großen scheint die Kirche ohne Lienberung bis zu dem oben erwähnten!) Brande im Jahre (518 sich erhalten zu haben, und selbst da wurden teine constructioen Lenderungen vorgeneumen, weil die Größe des Schadens, den die Stiftsgebände insgesammt erlitten hatten, für den Ungenblick mur die nothwendighten hertellungen erlandte. Zwölf Gloden waren bei dem Brande zugrunde gegangen, und mur neun wurden sogleich wieder getauft; erst im Jahre (544 wurde eine große Glode von einem Alleister aus Judenburg im Gewichte von 151 Centner für die Stiftskirde aegossen.

Me das Stift fich wieder finansiell erholt hatte, war inswischen die Gothift zur Herrschaft gelangt; so erflärt es fich, das die Epoche des Nebergangsstyfes an der Kirche selbst keine Spuren zurückzelassen dat

In der Zeit des gothischen Styles ist als bedeutendste Alenderung die Anlage eines Thurmes an der Weststeite zu neumen, dessen Entstehung in die Jahre 1594 bis 1599 fällt. Durch diese Unternehunung wurde nicht nur die Weststagade modificiert, sondern auch das südliche Seitenschifft, indem man die letzten zwei Gewölbsoche desselben in die Grundstäche des Thurmes mit einbezog und nur gegen Süden über die hisherige Urea hinausgieng. In der höhe der Emporen des Seitenschiffes wurde eine große halle angelegt mit palmenartigem Gewölbe, wozu man die halbsaulen der Südwand des hauppstähische benützte. Meine Lüschen, wie man sie sin die für die



Das Stiffegebäude im Jahre 1871.

Mejskännchen bei Alkären anbrachte, erinnern noch heute, dass hier zwei Alkäre (zu Ehren des heitigen Paulus und der heitigen Magdalena) gestanden. Beim Nebergang zum Athtest kan der Vau zum Stifffand infolge der unruhigen Jeiten. Um aber doch ein Gloskenhaus zu gewinnen, wurde ein provisorischer Vau aus Jiegeln aufgesährt und mit einem Jeltdach verschen (1417). Propsi Valthasar Polzmann ließ die Gallerie anbringen und den Jwiebelselm aufsehen, der die zur letzen Aestauration blieb, wie unser Villagen Verschung zu Gallerie und Helm stammte von dem Villaguer Vernhard Franz in Wien, der auch zwei Statten für den Churm angesertigt hatte, nämlich die Audolfs II. und Erzherzog Ernhs. Die anderen, die in die neuere Jeit hier besindlichen Statuen waren älter, und zwar war die Maddonna-Statue aus dem Jahre 1405, die Kaiser Maginnilians I. aus 1491 und so zienlich aus derselben Zeit die Statuen des Statuen Verschuler.



(Sig. 15)

Obwohl dieser Thurm nicht ausgebaut war, dachte man daran, der Symmetrie halber einen zweiten zu danen, der 1657 begonnen wurde. Der in diesen Jahre geschlossen Contract nennt als Vaunneister fr. Paul. Er verpflichtet sich solltenwerweise zur Zeit der Varocke, diesen Ehrunn dem bereits bestehenden gethischen gleichsörmig zu machen. Er ist übrigens auch merkwirdig genug ausgefallen, im Ganzen und Großen gestische Contouren und darockes Detail. Dazu weisen noch die Rechnungsbücher einen italienischen Meister dabei beschäftigt auf, nämlich Carlantonio Carlone.

Auch dieser Churm murde nicht vollendet und trug bis in unsere Geit ein Nothdach. Wir bringen von den beiden Churmen zwei Unsichten;

bie eine nach einer im Stift besindlichen kederzeichnung!) aus der Teit vor Erbauung des "neuen Stiftes", also vor 1750, deren photographische Aussichen wir Herrn Schatmeister Carl Dregter verdauften (kig. 15), die andere nach einer Ansicht des Stiftsgedändes aus dem Jahre 1871 (Tasel IV), auf welch letztere wir noch zurücksonnen. Das Untergeschofs des Thurmes hat eine im Junern gegene Men polygon (5 Seiten des Achtecks) geschlossen Kapelle, in welcher die Reliquien von drei heitigen Märtyrern im Jahre 1666 beigesett wurden. Die gleichzeitigen schweren Stuccaturen haben sich erhalten, während die Kresken durch neue ersett werden musten. Don den alten Aesignienschreinen dient heute einer noch als Mensa im neuen Winterchor?).

Um noch einiges über die Chätigkeit der gothischen Periode zu erwähnen, sei eines kapellenartigen, zierlichen Unsaues aus dem beginnenden 16. Jahrhundert gedacht, der an die Südseite des südslichen Seitenschiffes angesügt worden war, und von dem sich Spuren bei der jüngsten Erneuerung der Kirche sanden. Kerner wird schon am Ende des 12. Jahrhunderts neben dem Chorquadrat gegen Süden eine Kapelle des heiligen Elegydius erwähnt, welche aber gegen das Ende des 14. Jahrhunderts in einsachen Sormen nen errichtet wurde. Nachdem sie viele Verunstaltungen und Verstümmelungen erlitten hatte, wurde sie in neuerer Zeit gänzlich beseitigt, um die Hauptbass und die südliche Seitenbass wieder beritellen zu können.

Der Llegydins-Kapelle entsprechend war and ein ähnlicher Jau an der Uardseite des Chores aufgeführt worden, der aber im 17. Jahrhundert seines polygonen Alchschusses beraubt und als Vorhalle einer Sacristei verwendet wurde. Im Jahre 1622 wurde der Nest mit Stuccaturen geziert und darüber ein Oratorium errichtet, in welches von einem Sange des alten Schlashauses ein brückenartiger Gaug führte. Gegen Ende desselchen Jahrhunderts erfolgte eine neue Stuccodecoration. Die Verbindung des Oratoriums mit der Kirche schein im vorigen Jahrhundert casiert worden zu sein, während der Aufbau erst in diesem Jahrhundert entstent wurde. Der letzte Rest zehoch erhielt sich bis zur Errichtung der jestigen Sacristei.

Don anderen Objecten der gothischen Stylperiode sei auf verschiedene Gradheine in der Speciosatagelle und im Reuggang hingewiesen. Da findet sich die Platte zum Grade des Albtes Martin vom Chorherrentiite Karlshof in Prag († 1455), von dem Klosternenburger Propst Petrus Schuhoser († 1599), eine wappengeschmickte Marmortasel erinnert an den 1495 verstorbenen Stadtrichter Peter Siehbart. Das schönige Gradmal in der Kirche gehört aber den Jahren 1587—1589 an und wurde für den Prälaten Balthaser Polymann um 300 sl. von dem Bildbauer Bernhard franz angesertigt. Außerdem ist an der siedlichen Seitenapsis außen an einer Console eine Loce homo-Statute angebracht, die aus dem 15. Jahrhundert stemmt. In der Hauptapsis ist noch eine Gradinschrift aus dem 15. Jahrhundert des Allbertus Saro zu erwähnen und die Nachbildung von alten rätigsstehten Feisen und der Febauung; seider wurde trot der

<sup>1)</sup> Sie ift figniert mit : Ramel del, und 3. D.

<sup>?)</sup> Diefelben maren von dem Bildhauer frühwirth angefertigt, der and au der Pefifante am Graben in Wien betheiligt war.

Bemühungen Carl Dreglers ein Cheil des Originales zum findamentieren des Offasters um die Kirche verweubet.

Um nun wieder zum Innern zurückzutehren, sei auch der großen Orgel gedacht, deren Pseisen zum Theise noch dem beginnenden 16. Jahrhundert angehören, wie auch noch ein Rest von spätgothischen Schnisperien als Vetrönung des Anschositives daselhst sich erhalten hat. In der jetigen Gestalt wurde die Orgel im Jahre 1642 von dem Orgelbauer Freund aus Passau errichtet und erhielt 35 klingende Stimmen; der Orgelbauer bekan für seine Arbeit 8000 fl., während das prachtvolle Gehäuse aus Eichenholz (220 Eichenpfossen à 30 fr.) von den stisstlichen Tischlergesellen Jacob Koster und Kourad Schmidt verfertigt wurde.

Unfer einem neuen Gebläse und Aenderungen in einigen Aegistern ift alles noch im ursprunglichen Instande erhalten und entzückt trot der

unbehilflichen Mechanit burch einen herrlichen Klang.

Derselbe Orgelbauer versertigte für die Stiftsfirche auch eine kleinere Orgel, die aber im Jahre 1780 einer neuen weichen umsete. Diese ist von dem Hosorgelmacher Pflügler angesertigt und mit 16 klingenden Stimmen ausgestattet. Besonders sind die prachtvoll geschnisten und vergolderen Kästen aus Ausstol 31 beachten.

Inzwischen hatte aber das Kirchengebäude große Deränderungen erlitten. Es mögen große Gebrechen, die sich zeigten und vielleicht noch auf den vorerwähnten Brand zu beziehen sind, den nächsten Utlass gegeben haben. Nach einem im Jahre 1637 ausgestellten Gutachten muste der alte Dierungsthurm rasch abgetragen werden, weil Gesahr im Derzuge war. Die neuesten Untersuchungen lassen dies Iussicht wenigstens als sehr wahrscheinlich erscheinen. Es wurden num die Hanptpfeiler in den Schiffen verstärft, die Iwsischenpfeiler sammt den Emporen entsternt und die Seitenschiffe in kapellenartige Ränne mit Connengewölben und nuteren Ourchgängen umgestaltet. Bei dieser Gelegenbeit wurden diese Seitenkapellen, Gänge und die Wände der Kirche bis zu den Gewölben von Carlantonio Carlone mit prachtvoollen Stuzzaturen gegiert.

Weitere Urbeiten binderte der dreißigfabrige Krieg. Unr die bereits begonnene Kangel aus Bronce und Marmor wurde weiter fortgeführt, und

eine große Blode im Bewichte von über 100 Centuer gegoffen.

Erst 1668 wurde der Umban fortgesett, indem man eine Dorhalle bei dem älteren Churme errichtete; sie wurde aber in unseren Tagen wieder beseitigt. Das nächste Jahr (1669) brachte eine neme Churmuhr aus Wiener-Aussteit im Gewichte von 12 Centner. Größere Urbeiten erlaubten die fortwährende Türkengesahr, die Post und die dadurch entstandenen finanziellen Schäden nicht. Erst in den letzten Jahren des 17. Jahrhunderts tonnte Props Christo Matthaei darangehen, durch den Vildhauer Spat (Spazzi) in Sinz Altare aus Marmor ansertigen zu lassen, wozu Peter freiherr von Strudel und Antonio Velnezi die Altarblätter malten.

Die Fresten im Gewölbe der Kirche und bei den rückwärtigen Seitenaltären fertigte Georg Greiner, bei den Alltären St. Petri er Pauli und St. Afrae aber Balthafar Leobino de Bossa um 1140 fl. im Jahre 1717. Unglanblicher Weise worde von den Fresten ein Theil bei den Seitenschiffen anlässlich einer Reparatur im Jahre 1852 herabgeschlagen und durch glatte Kächen ersetzt. Um Tage vor Beginn dieser Reparatur

feierte der im Jahre [891 als Senior des Capitels verstorbene Chorherr Unibros Adsucr seine Printig; ibm blieb die Sache unverwischt in Erinnerung, weshalb er aus seinem Nachlas (2000 fl. bestimmte, damit diese leeren gelder mit Fresten wieder geziert würden, was im Jahre 1898 geschab.

Im Jahre 1705 wurde der Schallbeckel der Kanzel vollendet, der von dem Klosterneuburger Goldschmied Keß aus im Kener vergoldeten Kupfer angefertigt worden war. Zwei Jahrzehnte später wurde das Presbyterium umgestaltet und erhöht, um für einen nenen Hochaltar Raum zu schassen. Das Modell dazu sertigte der Baue und Hofingenieur Mathias Steindl, die Steinmeharbeiten besorgte Sebastian Stumpfögger, hochsürstlicher Salzburgischer Steinmehmeister, und erhielt dassir 16.500 fl. am 17. October 1728. Die Holzbildbauerarbeiten machte Franz Kaspar in Wien, wovon zwei Gruppen bei der oben erwähnten Reparatur 1852 in einen Keller kannen und dasselbst dies zur letzen Restauration der Kirche verblieden. Die Stuckmarmorarbeiten neden dem Alltar übernahm Baltbasar haagenmüller.

Die Capitale und Saulenbafen, friese zc. wurden aus Kupfer in Angeburg angesertigt und im gener vergoldet; die Modelle bagu stammten

von den Boffumelieren Bad und Baglin in Wien,

Das ursprüngliche Altarbild war ein Wert des Johann Georg Schmidt und fostete 1248 fl. und 12 Speciesducaten. Im Jahre 1855 wurde es in die Meidlinger Pfarrfirche verschenkt. Als Erfat wurde ein neues, von Coopold Kuppelwieser gemaltes eingesett.

Um dem nenen Hochaltar Platz zu schaffen, wurde das Presbyterium erhöht, die genfter daselbit in den Ceibungen erweitert und mit Stuccaturen geziert; dei dieser Gelegenheit wurde auch der ganze Altarraum mit Gypsmarmor versehen und das nene Gewölbe mit einem Frestobild, die himmelschaft Mariens darstellend, von Rottmayr Edlen von Rosenbrunn versehen. Die Architefturmalereien stammen von Gaetano fanti.

Im Jahre 1725 begannen die Urbeiten an den neuen Choritüblen. wobei acht Tijdler beschäftigt waren. (Lobn pro Mann I fl. bis I fl. 50 fr. möchentlich.) Die Benien oder "Kindl" machte Serpatius Boffmann (à 4 fl.). die eigentlichen Bildhauerarbeiten Balthafar Jungwirth in Wien. Im Jahre 1725 Scheinen mit dem Kaiseroratorium ober den Chorstühlen die Arbeiten ibren Abidhuis aefunden zu baben, da das Oraelaebänie, weldes mit dem Oratorium correspondiert, erft 1780 entftand; nach ungefährer Rechnung belaufen fich die Gesammtkoften der Stulle über 5000 fl. Weich ift die Urbeit daran, freigebig murde mit dem Golde umgegangen. Die Wirfung ift eine prachtvolle, weil das duntle Tufsholz einen entsprechenden Gegensat bietet, der den architektonischen Unfban deutlich hervortreten lafst. Sehr effectvoll wirken die durchbrochenen Swifdenwände der oberen Sigreiben, über welchen 24 Wappen angebracht find. Sie find vom Stallum des Propites nach rudwärts und an der Epiftelseite vom Dechantitallum nach rudwarts: 1. Desterroid: Castilien (Karl VI.); 2. Unjou; 3. Ungaru; 4. Dalmatien; 5. Vosnien; 6. Unrgund; 7. das habsburgische Hauswappen; 8. Mailand; 9. Kärnten; 10. Schlesien; 11. Habsburg; 12. Cirol; 15. Spanien; 14. Sieilien; 15. Ungarn, Bohmen und Besterreich; 16. Kroatien; 17. Serbien; 18. Brabant; 19. 2016- und Men Defterreich; 20. Steiermart; 21. Krain; 22. Mabren; 25. Bennegan; 24. Börj.

Die Verhältnisse in Oesterreich brachten auch die Kunstbestrebungen im Stiste etwas ins Stoden; erst Props Ambros Coren; sette die Ansschmischung der Kirche fort, indem er einen silbernen Tadernatel aufertigen ließ. Schon Propst Ernst scheint ein derartiges Project gehabt zu haben, weil er bei dem Alfrarbau, der so viele Tausende fossete und wo alles von Metall war (die überlebensgroßen Statuen oben ausgenommen), einen Tadernatel um nur 500 fl. aufertigen ließ. Er war berechnet, als Modell für eine Ausführung in Metall zu dienen und sollte zugleich es ermöglichen, die Wirtung seiner Sorm zu prüsen, bevor die Aussagen für eine softspielige Ausssishtrung aumacht wurden.

Den silbernen Tabernatel versertigte der Goldschmied Moser, der 1780 dafür 3599 fl. 37 fr. erhielt, wobei 1506 fl. 18 fr. für altes Silber abgerechnet wurden.

Richt lange aber hatte diese Arbeit bestanden, denn schon, wie das Inventar von [818 erwähnt, wurde bei den Silberablieserungen (1795–1811) diese Object im Mingamte eingeschnolzen, an seine Stelle aber kan ein kunstloser holzkasten, weil der alte, wenigstens der Korm nach schon, noch vorhandene, leider vergessen war. Der im Jahre 1851 verstorbene Chorherr Maximilian sischer hinterließ eine Summe zu einem neuen Cabernatel; weil aber der Betrag nicht ansreichend war, zog sich die Sache in die Länge, die endlich ein sehr unglückliches Werk zustande kann, welches noch besteht.

Als weitere Veränderung im Innern der Kirche märe anguführen, dass bei der oben schon erwähnten Reparatur im Jahre 1832 der ursprüngliche Krengaltar unter dem Trimmphogen abgetragen und dass dass man Pfeiler der Kangel gegenüber ein neuer zu Schren des heiligen Leopold errichtet murde, zuerst aus Holz, dann aus Narmor. Kreilich entspricht das Resultat den Kesten nicht, und auch der Eindruck der Kirche hat dadurch nicht gewonnen. In der Kapelle unter dem nördlichen Thurme, von der oben schon die Nede war, wurde in den Jahren 1879—1880 ein neuer Altar aus Marmor aufgestellt, dessen zueil Statuen von della Dedova in Turin augestertigt wurden. Lehtere, obwohl etwas theatralisch in der Haltung, sind das Veste an dem Ultar.

Trog dieser sortlausenden Herstellungen im Innern war seit 250 Jahren an der Ausgenseite teine gründliche Aeparatur vorgenommen worden — die Arbeiten in den Dreißigerjahren waren nicht durchgreisend. So gewährte in unseren Tagen der Van von ausgen einen etwas ruinen haften Andlich. Genane Untersuchungen durch den verewigten Dombaumeister Friedrich von Schmidt ergaben die Arthwendigkeit gründlicher Albeitse, die dann anch der Kirche zutheil wurde, wobei die kunsthistorische Seite der Arbeiten nicht vernachfässigt wurde,

Der Ansang wurde mit dem Südthurme und mit der Westwand des Schiffes gemacht, welch letztere abgetragen werden nusse. Der Thurm kounte die zum Nebergang ins Achted belassen werden, musse jedoch eine Verstärtung seiner fundamente erhalten. Juerst wurde die Giebelmauer wieder aufgeführt, und zwar nach den vorhandenen Anhaltspunkten im romanischen Style, während der Thurm, seinem Untergeiches war an einem gotbischen Ansban und Abschließe erhielt. Im Untergeisches war an einem hälgernen, halbvermorschten Altar aus dem vorigen Jahrhundert eine

prachtvolle Madounenstatue des beginnenden 16. Jahrhunderts zur Kälfte versiecht enthalten gewosen. Bei dieser Gelegenspeit wurde der Anfang der Stiege, die früher von außen in ein Erreppenthfrunchen sährte, in das Junere dieses Nammes verlegt und daselbst in der dadurch entstandenen Nische ein neuer Marmoraltar für die alte Statue errichtet. Aachdem nun die Verbindungsmaner zwischen den Chürmen vollendet worden, tam der zweite Thurm an die Neiche; er brauchte nur die zu den Widerlegern der großen Schallsenster abgetragen werden und wurde daher rasch vollendet. Die Chürme in ihrer nenen Gestalt zeigt nuser Viss (Tafel V), auf welches wir an anderer Stelle nochmals zurücktommen. Bei den Restautrungsarbeiten wurden and; die alten, nicht mehr herstellbaren Statuen am Churme durch nene, vom Visdhauer Franz Erler angefertigte, ersest; die ersteren besinden sich heute im Capidanium.

Hier sei auch der Glocken gedacht, von welchen im nördlichen Churme fünf, in dem andern vier hängen. Im nördlichen Churme sit die größte, die Ceopoldie Glocke, etwas über 100 Centner (5000 kg) schwer. Sie hat die Ausschlichten Churme sit die zwischen Glocke des großen der von deutschlichten Seite der Eespeldichten Ernebeste der Predigt, auf der anderen Seite die Aver Modele Erstere zeigt das Bild des heitigen Josef; sie ist mit einem Gewicht von 351/2 Centner (1988 kg) die drittgrößte. Geweist wurde sie am 26. Mai 1679. Gegossen hat sie Balthasar kerold?; ihre Juschist, theils lateinisch, theils deutsch, erinnert an den am 5. Sebruar 1679 abgeschlossen Gewichte nach die Steven Gewichte nach die stere die der wurde 1772 gegossen mid is dem Gewichte nach die fünste. Ueder ihr ist noch eine Keiniere angebracht, die sogenaunte zeichen als de.

Der sübliche Churm enthält die Segenmesglode, die zweitgrößte der Stiftskuche; sie flammt aus dem Jahre 1539, sit von Georg Perger! gegossen und trägt die Inschrift: Georgii Hausmanstetter propositi hujus monasterii anno dni 1539 arma hereditaria, dazu das Erbwappen dieses Prälaten, näunlich drei Kornähren, dann das Reliefbild der Madonna mit dem Kinde und das des heiligen Leopold. Diese Glode wiegt ungefähr 70 Centuer (5920 kg). Reden ihr hängt eine kleinere, ebenfalls von Perger gegossen Glode, die Chore Glode, mit der Inschrift: "Georg hausmanstetter hat mich gos anno dni 1555." In Vildern sinden sich darauf das des heiligen Leopold, das des gefrenzigten heilands, endlich das Wappen des Prälaten. Zwischen den Worten "gos" und «anno» erblicht man ein spiegelverkehrtes G (Georg; der Causname des Giespers). Sie is die viertgrößte Glode. Alls dritte Glode danut werklichen Churme die hoch am tsglode at mit dem Vilde der Dreifaltigeti, der undesschann von Aeponiut und des beitigen Rodins;

<sup>4) 3</sup>de rerfinde den Meniden die Studen, ide ertone, wenn ihre Leidmane befattet werden, ide rufe sie jum Gottesdiend und ide verichende Gewitter (vgl. Vivovoco, mortuos plango, fulgura frango, das Motto von Schillers Lieb von der Glode).

<sup>2)</sup> lieber Berold val. Boebeim in "Mittbeilnugen der f. f. Central-Commiffion fur Kunft- und biftorifde Baudenkmale" (Leue Solge), Bo. 10, S. 26.

<sup>3)</sup> Heber Perger vgl. Boebeim, a. a. O., E. 57, dann Waftler, ebenda Bb. 15, E. 1.

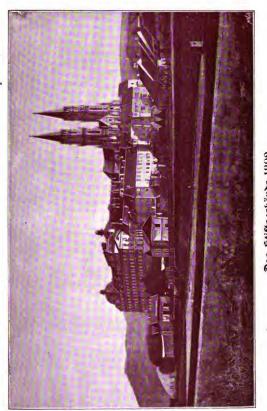

Das Stiffegebäube 1892.

fie tragt zwei Jahreszahlen 1776 und 1778 und ist die sechste dem Gewichte nach. Die vierte Glode dieses Thurmes heißt die Sterbeglode.

Im Jahre 1889 wurde das hauptschiff hergestellt, welches in seinen ängeren sichtbaren Theilen eine neme Quaderverkleidung mit Aundbogenfries, Eisenen, halbsäulen auf attischer Vass mit Würfelcapitälen erhielt. Jur selben Joit begann auch die Herstellung des sildlichen Seitenschiffes, das ebenfalls eine neme Quaderverkleidung erhielt, die aber erst im nächsten Jahre zu Ende gebracht wurde. In beiden Seitenschiffen wurden statt der großen rundbogigen seuster, die im 17. Jahrhundert ausgebrochen und mit noch gothisterendem Maßwert versehen worden waren, je zwei schmäster rundbogige bergestellt.

Run kam man an das sehr baufällige Querschiff. Eine stückweise Untermatterung der alten kundamente war nothwendig. Nehst neuer Quaderverkleidung wurde ober dem Südseuster wieder eine Blendgallerie und ein neuer Giebel angebracht. Jugleich begann die Ausstellung eines eisernen

Dachstuhles und die Dedung mit glafierten Siegeln.

Der schlimmste Theil war aber nach zu vollenden, nämlich die Haupt und die siddliche Achenapsis. Bevor man die Untermanerungen der Blendbägen entsernen tonnte, mussten provisorisch eiserne Schließen durch das Presbyterium gezogen werden, weil die durch wiederholte Ungestaltungen erschäfterten Mauern eine gesahrbrohende Bewegung begannen. Die praktischen und pietätvollen Maßnahmen, die Dombaumeister-Schnidt vorschlug, bewährten sich, so das nach der Vollendung der Arbeiten an diesem ichönsten Theile der Kirche diese Schließen wieder entsent werden konnten. Bei dieser Gelegenheit sand sich auch das Epitaphium des Stiftsdecanes Albert Sago von spundlosdung (15. Jahrhundert), welches erhalten bliede. Seider wurde roch aller Müße ein Stein theilweise vernichtet, der viele Bammeisterzeichen aufwies, von welchen die noch geretteten auf der nenen Derstleidung copiert nurden.

Im Jahre (892 wurde und die Hauptapsis eingedeckt, das siddliche Seitenschiff vollendet, und die neuen Kenster mit dem Styl des Innern entsprechenden Stuccaturen in der inneren Keibung verschen. Zui diesem Unlasse gieng man auch an die Unsbesserung und Sicherung der anderen Stuccaturen des Junern. Als dies geschehen war, wurde noch um die Kirche ein Steinplattenbelag hergestellt, eine Vorhalle dem Hauptportale vorgelegt, einige gefundene Grabmäler an den Manden aufgestellt. Wir weisen vor allen nur auf seines an der Westwand des rechten Seitenschiffes hin. Es ist eine 184 Neter hohe, 0.96 Neter breite Sandsteinsplatte, die an den am 5. Jäuner 1555 verstorbenen Erastuns Paumschader (ein Jürger Klosterneuburgs?) erinnert. Die odere Hälste hat die Inschrifts

ANO. DOM. 1555.

DEN 5 TAG IANWRI
IST GESTORBEN

DER EDL. VN ERN
VEST ERASM. PAVMB
SCHABER · DE GOT GMD.

In der unteren hälfte zeigt sich das Wappen, ein springendes Aeh im schräg links getheilten, ausgeschweisten Shilde. Der gefrönte helm trägt ein wachsendes Aeh, wie das im Schild mit herausgestreckter Junge. Die helmdecken sind dinn, aber reich geschlungen. Der hintergrund des Bildfeldes ist nischenförmig mit muschelförmiger Wölbung, an den beiden Seiten je eine gedrückte Säule als Träger des halbtreis-Vogens, mit dem das Vilkfeld abschließt.

Don der Kirche wenden wir uns dem Stifte zu. Durch eine Thure im nördlichen Seitenschiffe steht mit der Kirche der ehemalige Capitelsaal in Verbindung, dessen Eutstehung ins 12. Jahrhundert fällt. Damals durfte

er durch drei Pfeiler in zwei Schiffe getheilt gewesen fein.

Un das zweite Gewölbsch von der Kirche aus, war ein Altarraum vorgelagert, der den ursprünglich einzigen Altar enthielt. Der dem Eingange in dieses Kapellchen befand sich die Grabstätte des heiligen Stifters und seiner familie!). Lange Zeit waren mit der Grabstätte die Derduner Tafeln verbunden, wie wir oben Seite 31 ausgestübtt baben.

Einiges wäre noch von den Veränderungen des Saales nach der Heiligiprechung des Martgarfen Coop old zu erwähnen, so das im Jahre 1551 eine Restauration nach einem vorhergegangenen Vrande, eine gründlichere in den Jahren 1640 und 1645 erfolgte. Der ursprüngliche Chorausbau wurde 1676 zur Schaftammer gemacht und mit einem Altar zu Ehren des heiligen Martgarfen verschen. Christof Prand I (Pränd) erhielt dabei sie die Frestobilder (21 felder) neben einem Einer Wein noch 150 ft., und Jacob Schlag, bürgerlicher Stuccateur in Wien, "wegen Verserttigung einer diethen Stuckhator" drei Einer Wein, drei Stock Salz und 509 ft. Das Gitter, welches die Schaftanmer von dem Raume abschloss und beute vor dem Verduner Altar steht, kosiete 5000 ft.

Don dem erwähnten Bestande erhielten sich die Freskobilder (restaurier von 5 m o b o da), die Staccaturen, das Grabgister der Grabsteine, der im 17. Jahrhundert vom Socialtar bieher sibertragen wurde. Alle übrigen Alltäre sind verschwunden. Die Benster, die im 17. Jahrhundert umgestaltet wurden, erhielten im Ausange des 19. Jahrhunderts Reste von alten Glasmalereien aus dem Kreusgange (13. Jahrhundert) und der Freisingercapelle (13. Jahrhundert), andere Aeste davon sind beute im Stiftsmuseum und in der Prälaturtapelle.

Durch die dem Verduner Altar gegenüberliegende Thüre gelangen wir in den Krenzgang. Derfelbe besteht aus 24 Gewölhjochen und bildet ein nuregelmäßiges Viered; zwei Seiten davon dürften dem Ende des 12. Jahrhunderts augehören und zeigen die reichen formen des Uebergangsstiles. Die Pfeiler mit attifchen Vasen heben Dienste, und zwar die Hauptpfeiler je fünf, die Zwischensfeiler je drei; ober dem Kännpfergesinsis stehen wieder fleinere Säulchen sin die Orthögen der Zwischenrippen.

Don dem an den Capitelsaal ansloßenden Theil des Krengganges ist der Jugang über einen kleinen Vorplatz in die ehemalige Bibliothek (noch 1490, hente Stiegenhaus für eine unglükklich angelegte Stiege). Im anderen Ende desselben Gangtheiles steht eine Pieta von Raphael Donner<sup>2</sup>)

Pal. oben S. 27 ff.
 Jim Jahre 1878 wurden die Gebeine des Stifters von St. Dorothea in Wien, des Kanzlers Albrechts V., Indoreus Plant, Pfarrer von Gars, im Krengaange

in Heberlebensaroke ober mindeftens eine Wieberholung nach bem ficher von ihm berrührenden Original am friedhofsportale.

Bei ber Restauration des Kreugganges, die 1869 begann und 1881 vollendet wurde, stellte man auch die ursprüngliche form des eingangs erwähnten Portales wieder ber. Dabei fand man Spuren eines alteren Krengganges (Unfang des 12. Jahrhunderts), die nach Möglichkeit unter



(Sig. 16)

einer Blindthure erbalten wurden. Ein dabei gefundenes Saulden befindet fich beute in dem Capidarium. Mit der Bifeite durfte jo ziemlich die Sudfeite des Banges gleichzeitig fein, denn im Bangen ift die Urchitectur gang Diefelbe. Wohl ift der beutige Bestand fast ganglich nen; Die am Ende des 16. Jahrhunderts infolge vieler durch Seuer verursachter Schaden por-

unter der ermabnten Dieta in dem Sociel beigefett. Abbildung bei Kofterfit, Monumenta sepulcr. 281.

genommen archaiserenden Juthaten und Verstärkungen, konnte man nicht belassen und so musste der Sicherheit wegen nach den alten Resten fast alles durch nene Werksücke ersett werden. In diesen Cheile hat sich sehr schönes Relies (Oelberg, dann die heil. Varrholomäus, Ceopold und Wolfgang) erhalten, welches der Venesiciat Wolfgang Klett (1513) ansertigen ließ. Seine eigentliche Gradplatte wurde einige Schritte weiter der Erhaltung wegen in die Wand eingelassen. (Sig. 16.) Sie trägt die Junschrift):

Anno salut. Millesimo Q'ngentesimo d'cimo octavo 12<sup>mo</sup> die janri obiit

veneabil'. vir Dns Wolfgang' Chlet. hic sepult'. cui'. aia reqescat in. sacta pace

und zeigt das Wappen, eine Klette auf einem Dreiberge.

Ein anderer Grabstein<sup>2</sup>) sei hier erwähnt, da er an einen Klosternenburger Vstirger Ceonhard Ochshmayr erinnert. Er besindet sich im nördlichen Flügel des Kreuzganges, ist aus rothem Marmor, 1.90 m hoch und 1 m breit und enthält folgende Junschrift (an der Kopsseiten bildend, sonst in einer Seile den Aand umlaufend):

Anno dni. 1508, Obiit

Spectabilis, vir. mgr. Leonhard Ochslmayr.

Civis Neunburgensis, feria

secuda, ante Michaelis, hic. sepult', cuj' aia requiescat, in. pace.

Amen.

(21m 25. September 1508 ftarb der ehrenseste Mann Magister Ceonhard Ochsmayr, Bürger von Klosternenburg. Er ist hier begraben. Seine Seele ruhe in Frieden.

Don anderen Grabsteinen3) seien noch erwähnt:

1. Der 2:27 m hohe, 1:20 m breite, aus rothem Marmor, errunert an einen am 7. November 1486 verstorbenen Hauptmann in Klosternenburg, welchen König Mathias Corvinus eingesetzt hatte. Er bat die Umschrift:

Anno. dni. M.CCCCLXXXVI au

phinftag vo fand Mertentag ift . geftorben . der . geftreng .

hr . her . nicolaich vng (Ende)

tonigt. in. havpmann . 3v flosternemnb. dem got gnad .

<sup>1) 3</sup>m Jahre des theiles [5]8 Januer [2 ftarb der ehrenvefte Mann berr Wolfgang Chieth; er (ift) bier begraben; feine Seele rufie in heiligem Frieden. Ueber Chieth vgl. nuten.

<sup>?)</sup> Kofterfit, Monumenta sepulcralia 227. — Mittheilungen der f. f. Centralcommiffion für Kunft- und historische Denkmale 1888, S. 52, Ur. 14.

<sup>&#</sup>x27;) Alle Grabsteine der Stiftsfirche aufguführen und in Abbildung zu bringen, sei einer Geschichte des Stiftes Klosternenburg vorbehalten, wo auch über die Grabsteine

Das Vildfeld des Wappens ist ein tartschenförmiger unten abgernnbeter Schild, darin als Schildfigur ein geharnischter Irm mit spisen Mäusel, an der Uchsel in einen kaltenpausch verlausend der Irm reicht von der rechten Annbseite in den Schild hinein, hat das Ellenbogengelenk im spisen Winkel gebogen und hält in der geschlossenen hand einen starten Ust mit schräg abgehackten Seitenässen. Der Stechhelm sitt auf der Schildesmitte, aus dem Helmischeitet erhebt sich in derselben Winkessellung, jedoch nach auswarts gerichtet, der geharnischte Urm mit dem abgestumpften Ust in der Kaust. Die Helmbecke theilt sich in zahlreiche bandartige Streisen, die an den gerollten Enden mit einem stylisierten Vlatt geziert, im Ganzen jedoch siemlich nüchtern angeordnet sind.

2. An den Ald Jacob des Ciftercienser-Moster Zedits, welches in Mosterenburg einen Hof hatte, erinnert eine 2:42 m hohe und 1:15 m breite Platte von rothem Marmor. Im Mittelsede is die Signr eines Prälaten der Cistercienser in der saltenreichen Stock, Stad und Inde haltend. Das Intsis bartlos, die Haare mit dem Justimit der großen Consur. Die Justus stadt is über der Sigur, die etwas nach rechts gewendet ist. Auf der oberen Schmalseite beginnt die Inschrift, umzieht innerhalb eines von zwei Linien gezogenen Rahmen den ganzen Stein und endet an der rechten Seite oben und lautet:

Anno . domini . M.CCCC.XXVI .

in vigi.s. Thoe, apostoli, obiit veabilis pi.d. Jacob. Abbas.
sedlicn.prag.(Lücke) a perfidis huffitis, exiliu.per.sex.

(2m 20. December 1426 starb der hochwurdige fromme Herr Jacob, Abt des Klosters Jedlit, Prag . . ., der der ungläubigen Husten wegen sechs Jahre im Eril lebte.)

5. Eine Platte aus rothem Marmor, 2:52 m hoch und 1.50 m breit, erinnert an den am 5. Juli 1456 verstorbenen Johit den Hauser. Die auf einem breiten Inschriftsrand angebrachte Legende, beginnend auf der oberen Schmalseite, sautet:

bie , ligt , pegraben .

der . Edell . und . voft Jobst . der . hauser . dem got genad amen . ift . gestarben . am

. fpinctag . nach . fand plrichstag . ano dni . M.CCCC.XXXII.

Im Bildfelde, das oben durch ein in die beiden Eden eingefügtes Magwert fleeblattförmig abschieft nud überdies noch einen breithesligen Bogen hat, dessen mittlerer einen Giebel mit Knorrenbesat trägt, ist das heraldisch schon componierte und nicht minder schon im Relief ausgesührte

der Babenberger zu handeln sein wird. Eine entsprechende Porarbeit hat Rost ersit in seinem Monumenta seputleralia geliefert. Uniere Anfache ist es, nur auf solche hünzuweisen, die die irdischen Ueberrese von Männern decken, die mit der Stadt in engster Verbindung gestanden sind.

Wappen der Baufer, ein Bar, angebracht. Im Tartichenschilde ift bas Thier madfend, nad links gewendet, mit aufgesperrtem Rachen und berausgestrectter Sunge bargestellt. Unf bem Spangenhelme ift dieselbe Sigur als Simier. Die Belmbeden, reich gegabbelt, füllen, ben Schild umgebend, das untere Bildfeld aus.

Das Beschlecht der Bauser finden wir in Klosterneuburg seit dem 14. Jahrhundert. Die Urfunden des Stiftes nennen einen Ulrich jum Jahre 1317, die Bruder Andreas und Konrad jum Jahre 1347, einen Krafto jum Jahre 1366 und 1372, in welch letterem Jahre auch beffen Tochter Dorothea, welche bei St. Clara in Wien den Schleier genommen hatte, genaunt wird; endlich einen Nicolaus und seine Gemablin Elisabeth1). 3m 15. Jahrhundert findet fich ein Geschlecht Baufer auf Karlftein, das in Desterreich zu Meintern und Gutern gelangte und Leopold Baufer findet fich 1494 als Burggraf oder Ofleger auf Kreuzenstein2).

4. Das Grabmal des am 19. Juni (sunntag prothasy) verstorbenen Klosterneuburger Bürgers Michael Colichs.

5. Un ein Milglied der in Klofterneuburg reich begüterten familie der Wifeut erinnert eine 2:15 m bobe und 1:10 m breite Platte; fie dectt die verblichenen lieberrefte der am 18. December 1518 perftorbenen Encie Wifent, in erfter Ebe mit Bans Wintler, in zweiter Ebe mit Cafpar Schlichtning vermählt. Auch Cafpar Schlichtning rubt im Krenzagnae; er ftarb am 3. Juli 15213). Soviel über die Grabsteine; wir tebren jum Kreuzgange zurück.

Die beiden anderen Theile des Kreusganges find etwas innger und

fanden um die Mitte des 14. Jahrhunderts ihre Dollendung.

Un der Nordseite des Ganges lag das alte Dormitorium, das etwa um 1640 in einen Speifesaal umgestaltet wurde. In diesem Gangtheile öffnet fich ein berrliches Portal als Sugang gur beutigen Ugnestavelle, die gegen Ende des 12. Jahrhunderts als Brunnenhaus errichtet, jedoch nach einem Brande im 14. Jahrhundert nen hergestellt murde.

Beim Eingange in diese Kapelle mar das coffimlich intereffante, auf Bolg gemalte Epitaph des Chorheren Leopold Saffereiter (1619), angebracht; es ift nun im Stiftsmuseum. Der Verftorbene ift bargestellt im weißen Talar mit einer Cotta ans gefalteter, weißer, mit Spigen besetzter

Ceinwand und darüber mit einem braunen Delsfragent).

Bei der Wiederherstellung der 21 an e stapelle (1875 vollendet) murde der 1615 errichtete Altar abgetragen; die altere Statue der feligen Ugnes tam später in das Stiftsmuseum, die gleichfalls bier porfindlichen Upoftelftatuen in die ehemalige Sebaftiaustapelle. Cettere Statuen (nur archaologifch intereffant) burften mit jenen 1342 von einem Chorberrn

<sup>1)</sup> Fontes rerum Austriacarum, 38, 10, 27r. 168, 527, 452 und 455; Bo. 28, Ur. 545. Das Siegel Krafts des Baufers zeigt aber einen Belm mit einem Dracbenfopfe.

<sup>2)</sup> Panfert in "Copographie von Miederöfterreich", 33. 5.

<sup>3)</sup> Kefterfit, Monumenta sepul. 185, 187, 199, 205, 255. - Mittheilungen der f. f. Centralcommiffion fur Kunft und biftorifde Deufmale (Mene folge) 5 Seite XC, CXV.

<sup>1)</sup> Statt des braunen Pelifragen erlanbte Papft Mifolaus V. (1455), im Sommer einen Bragen aus "zwetichtenblanem" Cuch ju tragen.

namens Konrad geschnitzten identisch sein; er hatte sie für die ehemalige St. Johanneskapelle angesertigt. Ein sehr wertvolles Object des Stiftsmusenus befand sich anch die ju dieser letzten Restauration gleichsalls hier, nämlich die überlebensgroße Holzsigur des todten Heilandes (aus dem Unfange des 16. Jahrhunderts), welche einer sehr sorgfältigen Herstellung unterzogen wurde.

Der neue Altar, nach einem Entwurfe des Dombaumeisters 5ch midt, besteht aus einem marmornen Unterdau mit einem prachtvollen, etwa drei Meter hohen Altartren; und zehn entsprechenden Euchstern. Die kenster dieser Kapelle wurden wie alle anderen im ganzen Kreuzgange unter Leitung des genannten Oberbautrathes durch die kirma Geyling au Wien im Glasmasserichtert.

Als eine der schönsten des Stiftes ist noch die sogenannte Freissin gerapelle an der Ecke der Süde und Wessteite des Gauges zu nennen, 1881 vollständig renoviert. Die merkwürdige korm derselben, ein Mitteltravée mit je einem nach Osten und Norden angesügten Seitentravée, erklärt sich aus der Bestimmung des Naumes als Grabstätte der beiden Stifter derselben. Die reiche aber massoule Architestur verräth die Blitezeit der Golste. Es war eine schwierige Arbeit, die zierlich durch brochenen Consolen und Valdachine wieder herzustellen; der Vischwarden Enstellen des Krenzanges sein Vestes gertom.

Im östlichen Theile steht die marmorne Tumba des Freisinger Bischofs Berthold von Wehingen (gest. 1410), eine der schöusten Arbeiten dieser Seit. Im Mitteltravée im Voden eingelassen und hente durch ein Gitter geschützt, zeigt sich die Deckplatte einer ähnlichen Tumba, welche die salt freigearbeitete liegende sigur eines gepanzerten Aitters trägt. Wahrscheinlich war dieses Gradmal, das des Neinhard von Wehingen (gest. 1594), eines Bruders des genannten Visladofs, abnlich wie das vorige aufgestellt gewosen und wegen Nammangel später in den Voden eingelassen worden. Reinhard war Verweser der Gitter der krezoge Albrecht IV. und Coopold, auch Landwogt in den Vorlanden und Oberst Thirthiter in Gesterreich unter der Eines. Sein Vender Verthold war Propsi zu St. Stephan, Magister der Hochschule, Domhert von Passan, Pfarrer zu Groß-Ausbach, später Visladof von Freisingen und Kanzler der krezoge Leopold IV. und Wilhelm!).

Die im Jahre 1584 confectierten Altare wurden im Jahre 1675 von neuem geweiht. Die urspringlichen Altartiche mit ichhonen Magwerf sind noch erhalten. Der Auffah des Marienaltars wurde nach Seichnungen des öfters genannten Dombaumeisters Schmidt vom Vildhauer Schwiefert hergestellt, mährend die Gemälde von den Brüdern John gemalt wurden, die auch die Entwürfe zu den Glasgemälden verfertigten. Die Statuen unter den Valdachinen an den Pfeilern sind fämmtliche von dem Vildbauer Erler.

Un der Nordseite des Kreugganges liegt heute das Capidarium. Daselbst find die vor dem Untergange geretteten Sculpturen und Schmiedearbeiten vereinigt.

<sup>1)</sup> Dal. oben 5. 87.

Die altesten Objecte sind zwei sehr beschädigte römische Meileusteine, eine Vosiwara von einem Schasmeister der ersten alischen Pfeilschützenkohorte, eine Tasel eines A Lelius Valens zwei bei der setzten herstellung der Kirche gefundene Spitaphien, nehst vielen Ziegelfragmenten mit Stempeln. Dann wären vom Kirchenbaue des 12. Jahrhunderts stammende Theile zu neunen, welche bei früheren Umbauten entsernt und anders verwendet, bei den neuesen herstellungen aber entdeckt wurden oder erst bei diesem Unlasse von dem ursprünglichen Platze genommen und durch andere erset werden musten. Darunter sind Capitale vom Hauptportale, Vassen und Capitale vom haupt-portale, Vassen und Capitale von den halbsaulen in den Schissen, kleine Säulchen aus den Gallerien der Apsiden n. s. w.

Don späterer Zeit augehörenden Stücken wären erwähnenswert eine prachtvolle Madonna aus dem 14. Jahrhundert, eine aus dem Jahre 1405, die Statuen vom heitigen Ceopold und Ugnes vom Eude des 15. Jahrhunderts, des Kaisers Maximilian I. (1491) und Audolf II.,

des Erzherzogs Ernft (1589) von Bernhard frang gefertigt.

Un das eine Ende diefes Saales ftoft ein fleiner Dorraum, von bem man einerseits in ben Raum ber oben ermabuten ebemaligen Bibliothet, anderseits aber über eine kleine Stiege in einen Bof gelangt, ber pon früher ber den Mainen Upothetergartden beibehalten hat. Um auderen Ende des Capidariums find gleichfalls Dorraume, die gum ebemaligen Refectorium führen, por welchem die Wendeltreppe, die zwei fcon profilierten, fpatgothischen Thuren und ein Netgewölbe bemertenswert find. Die Thuren jum Refectorium, wie das Innere desfelben (Stuccaturen) deuten auf das Jahr 1726, wo der alte Ban von 1319 umaestaltet wurde. Mur von außen find noch am Erter Wappen und Blendwerke, der Erbanungsperiode angehörig, zu seben. Das darüber benndliche ebemaliae Sommerrefectorium wurde am Ende des 15. und gu Unfang des 16. Jahrhunderts nach einem Brande hergestellt, behielt aber noch bis beute die fteinernen fpatgothischen genfterftode, verlor aber vor 20 Jahren feine alte getäfelte Dede. In dem unteren ehemaligen Refeztorium kounten neuestens die früheren in St. Dorothea befindlichen überlebensaroken Bilder von Ordensbeiligen untergebracht werden. Sie stammen aus dem Ende des 17. Jahrhunderts, find aber von febr unaleichem Wert und von febr ungleicher Erbaltung.

Die ober dem Kreusgange befindlichen Räume werden heute noch 5ch lafhaus genannt, obwohl schon im 14. Jahrhundert eine Albiheitung in Jimmern worgenommen worden sein dürfte. Der Gang war ursprünglich freuzsörnig angelegt. Der östliche Arm wurde in den Dreißigerigdren des 19. Jahrhunderts demoliert. Der Gang hatte 1628 eine prächtige Stuccaturdecoration durch Andreas Netti erhalten. Leider wurde in unseren Tagen eine ziemlich rücksichtelse herfülltung des noch besiehenden Ganges vorgenommen, wobei die Maurer die alten steinernen Thür und kenster ist der herausrissen und sehr moderne dafür einsetzen. die alten schonen Nauges vorgenanten und sehr moderne dafür einsetzen, die alten schonen Nauges vorgenanten und haben dafür dinner vorbe aufführten.

Die Ranne dieses Theiles dienten 1618 als Wohnungen für die Chorherren und für den Stiftsdechant, während die unteren Etagen des abgetragenen flügels für den allerhöchsten Pof und für besondere Gäste

bestimmt waren.

Un der entgegengesetzen Seite steht dieser Complex durch das Resectorium mit einer Menge von Baulickseiten in Verbindung, die wieder einen etwas größeren unregelmäßigen Hos umschliegen. Die nächsliegenden Räume sind in ihren Grundmauern jedensalls noch der gothischen Periode zuzugählen, odwohl die kenster in ihren Ornamenten die Renaissance des 16. Jahrhunderts weisen: im Junern sind dieselben sehr wenig geschont, doch erhielten sich in einem Kelenen Aedenraume Spuren von reichen Stuckantern aus dem Ansange des 16. Jahrhunderts, in welcher Teit bie Prälaten wohnten. Daran schließen sich Gemächer, wo heute die sisstischen Sängerknaben untergedracht sind. Im Jahre 1626 hatte Probst Andreas Mosmüller diese Rämme als Prälatur eingerichtet. Don hier stammt der kostdare holzplasond, der in den Dreißigerjahren des 19. Jahrhunderts nach Agram verschentt wurde, so wie die Cedertapeten von dem Ende des 16. Jahrhunderts, die heute in der Franzensburg zu Eagendurch sind.

In dem daraustogenden westlichen Rugel haben sich einfache holzbeden, aber ichone Stuccaturen in den Gangen, ein ichones Portal und

die prachtvollen Rauchfänge erhalten.

Die daran sich schließende breitere kortsetung, welche darum gegen ben hof hinein vorspringt, wurde 1488 erbant und 1570 restauriert. In letterem Jahre tagte eine Seitlang die niederösterreichische Kammer in diesem Baue, als in Wien die Pest grassierte.

3m 19. Jahrhundert wurden die prachtvollen Gewölbe einge ichtagen, die Räume untertheilt und früber für eine Wingerichule, jest für

die stiftliche Dolfsichule für Knaben verwendet.

Ein reisend schöner Erfer mit zwei Gewölbschen erhielt sich an der Stadtseite; ein flacher, langgestreckter, von außen reich gezierter, wurde nicht um geschont, sondern auch restauriert. Heute schließt dieser Theil mit einem thurmartigen Vane, der früher als Zenghaus diente. Don hier erstreckt sich bis zur Kirche ein antangs schmälerer und dann breiterer Tract. In dem schmäleren Tract desindet sich eine spishogige Durchschaft mit kleeblattsörmig geschlossenen Wandnischen. Es wohnte hier der Oberkellerer, weil er viel mit der Außenwelt verkehren musste. Der breite Theil gehört dem 14. Jahrhundert an und diente als Prälatur in verschiedenen Zeiten. Bemerkenswert ist daselbst die ehemalige Thomascapelle mit einem prachtvollen, leider (1835) seines Maswertes beraubten kenster; sie ist heute untertheilt und wird für die Zwecke der stiftlichen Vollsschule für Mädchen verwendet.

In dem von diesen Gebänden eingeschlossenen Siche steht ein Schner Brunnen vom Jahre 1592, der auf einer Säule eine Statue des heiligen Ceopold trägt, ein Wert des Bernhard Franz. Unter Proph Ubald

Kofterfit murde ber Brunnen ftilgerecht bergeftellt.

Auf dem Platze vor dem hamptportale an den Tenghausthurm sich aufchliegend, stand eine andere Gruppe von Vaulidsteiten, welche zu dem ehemaligen Tiegelhofe gehörten, insgesammt aber vor 60 Jahren abgetragen wurden, um die Kirche etwas frei zu machen. In den Kellern, die damals zugeschüttet wurden, lag das aus 1704 fiammende bekannte große kafs (angesertigt an Stelle eines älteren), das in ein nahesiegendes oberiedisches Gewölbe gebracht wurde und nummehr nur zum sogenammten

Sasselfelrutschen dient. Wir bringen davon ein Bild (fig. 17). Dieses Gewölbe sehrt ich eine bedeutende Strecke gegen Süden fort und stammt aus dem 15. Jahrhundert. Einzelne Theile sind sehr tunstreid, Schildtrötengewölbed eingewölbt und mögen zur Unterbringung des Gesolges hoher Gäste und der zeitweise gemietheten Stiftssoldner gedient haben. Heute sind sie untertheilt und dienen als Werksätte für die Vinder, Tischler und Simmerleute des Stiftes.



(Sia. 17)

Don hier erstreckt sich langs des Albhanges eine Mauer mit Jinnen und Wehrgang gegen die heutige Stiftsrestauration, das frühere Kranarium. Letzteres wurde 1670 auf dem ehemaligen Grashof errichtet. Eine Ansicht besselben von der Donauseite beinat unser Bild auf Seite 69,

Gegen Suden ift noch ein Garten, der zu erwähnter Restauration gehört und das Ende des stiftlichen Territoriums bildet. Gegenüber durch einen ehemals besessigten Thorweg getrenut, lag die sogenannte neue,

1288 von Herzog Albrecht I. erbaute Vurg. In dieser Zeit war an der Stelle des Gartens die stiftliche Vade flube und gegenüber das Oblaybaus. Hinten grenzte an letzteres die alte Judensynagoge, die im 16. Jahrhundert in stiftlichen Vesitz gesangte und für die Pfisterei verwendet wurde.

Reben dem Oblayhaus begannen die Vaulichkeiten des alten hür fil en hofes, welche auf Coopold den Heiligen zurückreichten, der hier eine Wohnung für sich errichtet hatte, die von seinen Nachfolgern erweitert und verschönert wurde. Don diesen Vauten haben sich noch ein Portal in einer Mauer in der hähe des ersten Stochwerkes und Spuren eines kolossalen Kaminmantels erhalten. Als Schlossapelle errichtete Ceopold VI.

die Capella speciosa, der wir ein eigenes Capitel widmen,

Theile des hürft en hofes waren schon im 14. Jahrhundert von den Candessürsten an Abelige und an Bürger von Kloserneuburg verschuntt worden. Mit der Zeit wurde die gange Aurg in einzelne häuser umgestaltet, von denen das Stift manche durch Kauf oder durch Derträge erward. Denjenigen Theil, der zwischen dem Oblaybaus und der Friedhofsmauer lag und Erashof hieß, schentte Albrecht V. 1423 dem Stifte. Propst Ernst ließ ihn zu dem heute noch sogenannten Kausleigebäude (sirca 1720) umbauen, wo die oden erwähnten alten Reste im hofe sich erhielten. Abebanan, in ziemlich gleicher Weise erbaute er Werksätten für die Stiftsschmiede, welche noch heute benützt werden (Albrechtsbergeragsse 4) und mit dem Kausleigebäude einen gemeinschaftlichen Hof einksließen.

In alter Zeit stieß an die Johannestapelle ein Gebäude mit einem Churni (Turris marmoren oder Zhaftlenthurm), der das Archiv enthielt. In dem anstoßenden Hause wohnte der Custos Ecclesiae (Guster), der zugleich die Pfarregschäfte besorzte. Im Jahre 1371 wurde dieser Zau abgetragen, und zur Wodynung für den Guster auf die sitstliche Aabstube ein Stockwert gesetzt. Alls aber 1625 die Geschäfte des Pfarrers von der "Gusterei" getreunt wurden, wurden die Jimmer ober der Eingangsspforte in den Urenzgang im Armmenhof für den Pfarrer verwendet, damit er mit den übrigen Capitularen vereint wohnen und doch leicht gerusen werden könnte.

Gegenüber dem ehemaligen Kangleigebande liegt ein bis 1840 als friedhof und später als Holgplat benütter Raum. Besonders ift aber noch von der Sebastianitapelle zu reden, die in der Umfassungsmauer des friedhoses in derselben Linie wie die Capella speciosa, aber westlicher lag.

Es bleiben noch die Gebäude zu besprechen, welche an der Donauseite liegen. Unterhalb jener alten Prälaturen, die im 17. und zu Beginn des 18. Jahrhunderts benüht wurden, siegen zwei köfe und ein ganz kleines Lichthöschen, welche untereinander und mit dem Brunnenhof durch Stiegen verbunden sind. Heute sind Wohnungen für Kärtner und andere Hausbedienstete daselbst; vieles ist goändert, doch einige alte Chürunrahmungen, insbesondere der Thorbau für eine ehemalige Jugdrücke, einige Schusslöcher sind erhalten geblieben. Nach ausgen bildet heute ein barockes Thor (1642) den Abschlich abvon unterhalb des Tractes sür den hof war die alte Apotheke, welche 1728 dei Errichtung des Ernestmissen Tractes weichen

musste. In dem Garten nebenan lag die nach der erften Türkenbelagerung errichtete Infirmarie, nachdem durch die Türken das dazu bestimmte Bebaude bei der St. Gertrudskirche zerftört worden war; auch dieses Gebaude musste 1728 fallen.

Noch im 16. Jahrhundert borten bier die ftiftlichen Bebäude auf und, durch Manern geschieden, begann der Klostergarten der Kanonissinnen oder Chorfrauen zur heiligen Magdaleng. Nachdem diefes Klofter eingeaangen mar, murden die Bebande in das Stift einbezogen, die Kirche jedoch bis 1722 als folche erhalten, in welchem Jahre fie zu einem Prefshause umgestaltet wurde. Damals wurde das Bewolbe eingeschlagen, der Baum untertheilt und das Churmden abgetragen. Die unmittelbar benachbarten Baulichfeiten dienen, heute theilweise umgestaltet, gur Wohnung und Werfstätte des Sattlers, mahrend die angrenzende Behausung des Gefdiremeifters (ber die Bufficht über die Dferde und Wagen führt) nebenan mit der alten Kunigundentapelle verbunden mar. In dem anstoßenden Gebäude waren arme frauen untergebracht, die aber fpater in das fogenannte Canghans der unteren Stadt verfest murden. lleber den Untergang der Knnigunden-Kapelle ift nichts naberes befannt; im Jahre 1835 waren die Umfassungsmanern als Uninen noch porhanden. Die Wohnraumlichkeiten batte icon im 14. Jahrhundert bas Stift erworben, da auch den daraustogenden fof Propst Koloman von Laa (1380) von seinem Vater geerbt und als Wirtschaftshof umgebant hatte, Größere Deranderungen gefchaben dann unter den Pralaten Bernbard II. Schmedig (1675 Kellerban) und 2ldam Scharrer (1676). Heber der schmalen Strafe, die bei diefen Gebanden vorüberführt, liegt noch ein großer hof (Mufting genannt) mit allerlei hauschen und einer halbunterirdifchen fellerartigen Balle ("Senerfeller") mit ichonen Ofeilern aus dem 14. Jahrhundert.

Wir sommen unn zu dem am meisten auffallenden Vautheil, zum ernestinischen oder Raisertract. Schon im (7. Jahrhundert war das Vedürsinis fühlbar geworden, ein einheitliches Gebäude an Stelle der vielen, oft nur lose verdundenen Theile herzustellen!). Man verfindt aber dabei denomisch und pietätvoll und gedachte das verhandene zu benützen. Ein Project aus dem Anfang des [18. Jahrhunderts von Jacob Prandaner kam nicht zur Anssührung, das vernuntblich die Sebastian und Speziosatapelle geschont hätte. Alls nun Propit Ernest Perger an die Spisse des Hauses der Ausbaues des eigentlichen Stiftes ausgeben, weil andere dringendes Vauten und Apparaturen zuert zu berücksichtigen waren.

Alls es dann möglich wurde, diese Angelegenheit in Angriff zu nehmen, wandte sich Propst Ernest au Kaiser Karl VI., inm ihm die bisherigen Pläne vorzulegen. Karl VI. fonnte an keinem Wohlgefallen sinden und so wurde durch den Aniländer selig Donato d'Allio, Gberstlieutenant an der kaiserlichen Ingenieur-Afademie, ein neuer Plan entworsen, nach welchem mit des Kaisers Bewilligung zum bauen angesangen wurde.

<sup>1)</sup> Siehe den Plan bei Droylor S. 138 und in "Berichte und Mittheilungen des Alterthumsvereines" Bo. 26, S. 161.

Das große Intereffe, das der Kaifer an dem Unternehmen hatte, erflart fich einerseits, das bas Coopoldifest als Boffest begangen murbe (bis in die Zeit Josefs II.), wobei der Kaiser sammt dem hofstaat an dem hochamte theilinahm: anderseits hatte Kaiser Karl VI. auch eine besondere Dorliebe für Klosterneuburg und hielt fich gerne hier auf. Es mag auch von seinem Aufenthalt in Spanien (als Karl III.) der Wunsch angeregt worden sein, ein dem Escurial abnliches Gebaude, wenn auch in fleinem Magftab, in Besterreich zu besitten. Aber selbst die Plane, die gemacht worden, maren ju großartig, als das fie in einem Menschenalter hatten ausgeführt werden konnen und fo geschah es, das infolge ber veranderten Bedurfniffe und Derhaltniffe nur ein Diertel des Projectes gur Unsführung gelangte.

Die Kirche hätte auch außen sammt den Thurmen der Barode fich unterwerfen muffen, daran hatte fich ein großer Treppentract mit einem großen Saal gegen Often fortfeten follen. Der Saal und ein Theil der Treppe ift ausgeführt, der übrige Theil ift feit 1834 als Bibliothet verwendet und ift in diefer Absicht vollendet. Der feitlich öftlich gelegene Bof war für die Raumlichkeiten der Kaiferin, der Princeffinen und des weiblichen hofftaates bestimmt, der entsprechend ausgeführte öftliche Theil für den Kaifer, die beiden nördlichen Quadrate, die an die Stelle des alten Stiftes an beide Seiten ber Kirche maren gebaut worden, hatten ben Stiftsmitgliedern gedient.

2lm 18. Mai 1730 murde begonnen und am 15. November 1739 war so viel fertiggestellt, dass Harl VI. darin übernachten fonnte, freilich nur das einemal, denn ichon im nadiften Jahre endete das Leben des funftliebenden Mongreben.

Den Ban leitete gelir Donatus von Allio, mabrend frang von Allio als Baumeister die Ausführung übernahm. Die Eindeckung ber Kuppeln beforgte ber faiferliche Kupferschmiedmeifter Josef Obrift. (Kupferund Arbeitslohn 26.997 fl. und die Koft ertra.) Die Statuen der heute noch unvollendeten Sala terrena verfertigte Corenzo Mattieli (Koften 2000 fl.) Die herrlichen Stuccaturen in den Jimmern begannen Santino Buffi und Giov. Batt. del Ujo; nach Santinos Tod trat Untonio Cajetano Buffi an feine Stelle (für jedes Simmer 200 fl., dazu Koft und Material). Die Defen ftammen von dem burgerlichen hafnermeifter Johann Blaidmer (die Beichnungen dazu find von 2000). Jeder koftete für die kaiserlichen Zimmer 110 fl., und für die erzherzoglichen 68 fl. Für die außere Befronung des Marmorfaales verfertigte der Bildhauer Johann Kegler in Eggenburg gehn Statuen, welche jede 175 fl. fostete, wobei Material und Koft der Urbeiter ungerechnet mar. Das Dedengemalde in dem Sagle ift ein Wert von Daniel Gran, der sammt Verpflegung 2000 fl. und 100 Ducaten erhielt. Die Architecturmalerei beforgte Domenico Francia für 100 fl. Die Urbeiten maren nach dem Tode Karls VI. langfamer betrieben worden, meil ja der öfterreichische Erbfolgefrieg und der fiebenjährige Krieg and dem Stifte große Opfer auferlegten. Bis 1748 waren von Seiten des Stiftes für den Ban gegen 700.000 fl. verwendet worden.

Der Nachfolger Pergers, Propit Berthold Staudinger, führte noch zwei Jahre den Ban weiter, dann aber rubte die Sache bis 1776, mo wieder einiges Umbrofius Coreng arbeiten ließ, weil er felbft und ein Theil der Chorherren mit Erlaubnis der Kaiferin Maria Therefia in die fertigen Räume des Kaisertractes übersiedelte; der Hof pflegte nicht mehr in Klosternenburg zu übernachten. Aber schon 1781 gerieth die Unternehmung wieder ins Stocken, die Jacob Austenstock durch den Architekten J. Kornhäusl wenigstens einen Hof vollenden ließ (1854—1842); freisich wurden die Innenräume dieses Theiles einfach ausgestattet und eine andere Eintheilung getroffen, wie 3. 23. aus einem Theile des halbsertigen Stiegentractes die neue Libsioshek adaptiert wurde. Sie wurde dahin 1858 unter Eestung des Professors Salesius von Schreyder übertragen. Damals überssiedet auch ein Theil der Chorberren in das neue Gebäude.

Was min die Stifts-Vibliothet betrifft, so ist von den ältesten Brückern der eine Band zu nennen, der von der dreibandigen Dibel sich erhalten hat, die Ceopold der heitige für seine Stiftung gekauft hatte. Dann ist noch ein Pergamentzoder (10. Jahrhundert), der Psalmen zu nud ein fräntisches Gebet enthält; derselbe diente zum Gebrauche des Stifters. Im Jahre 1360 erfilt die Bückersammlung durch einen Brand großen Schaden. Dom Ende desselben Jahrhunderts hat sich noch ein Bückersamblung durch einen Brand großen Schaden. Dom Ende desselben Jahrhunderts hat sich noch ein Bückersamblung dem nächsten gehalten, der aber nicht sehr umfangreich ist. Ein Derzeichnis aus dem nächsten Jahrhundert weist außer Dätern und Canonisen auch Elassister auf, die in einem etwas jüngeren Cataloge noch zahlreicher erscheinen.

Im Jahre 1550 waren 566 Handschriften vorhanden, die sich inner mehrten infolge eigener Einfäuste, die der Bibliothef zugenviesen waren, wie auch durch die Thätigfeit der Mitglieder, die nicht nur abschrieden, sondern auch selbst literarisch thätig waren (Johann von Musbach, Decan der theologischen Sacultät Wiens, schried eine «Loctura super Ecclessiasticum». Wolfgang Wintbager, einen Commentar siber die Enspiele des Terentius; Predigtwerfe sind von Koloman von Chnappen, vorhanden.

Rach Einführung der Auchdruckerhunt wird 1488 der Ankanf der Benediger Ausgabe des älteren Plinius erwähnt. Um Ende des 16. Jahrhunderts lehtete nach einer Stagnation wieder frisches Ceben gurid, so das sogar (freilich nur kurze Joit) im Stifte eine eigene Druckerei war. Um Ende des 18. Jahrhunderts erreichte die Rücherfammlung schon die Jahl von 20.000 Vänden, weshalb sie aus dem alten Gebände in vier Jimmer des Rendaues übertragen wurde.

Die Bibliothef führt uns jur Besprechung der übrigen Sammlungen des Stiftes als: Schaftammer, Kunfü und Rarifätenkammer, Russen und Siegelfammlung. Der Infang einer Schaftammer reicht in das Jahr 1677 jurfül, wo Proph Idam Schaftammer berrichten ließ. Bei dieser Gelegenheit wurden die beute nech oerhandseuen gehr Käften aus Tufsholz angeferngt, einer alten Stiftstradition gemäß durch Marcellin Ortner gearbeitet, die durch schwie kom und Reichthum des Ornamentes alle Bewunderung verdienen. Nach dem Albertud der Kapelle 1837 kamen die Käften sammt Juhalt zum Cheil in den Raum unter dem Gobelinsaale im Kaisertacte zur Aufrellung, zum Theile in dem damaligen Archivraume, der neben der Prälatur aesegen war.

Im ersten Stockwerke des Nengebandes, in das wir uns nun begeben, ware in dem 1854 dazugebanten Theile die Privatkapelle der Prälatur wegen der curiosen Gothit bemertenswert. Von großem Interesse sind jedach Nesse von alten Glasmalereien (aus der freisungerkapelle), ein Bild des heiligen Leopold (Unfang des 16. Jahrhunderts) und einige ziemtlich gleichzeitige Kreuzwegstationen (Holgreliefs).

Die daranstoßenden Jimmer enthalten einige gute Bilder (eine Rachbildung des Grazer Dombildes von der eigenen Hand des Pietro da Pomis auf Pergament) und die stiftliche Müngensammlung. Bei diesem Unlasse sei auf die Leopoldi-Psennige hingewiesen, die das Stift seit alten Zeiten prägen ließ (nachweisbar schon 1486; der älteste vorhandene von Baltbasar Polymann 1584—1596).

Don alten Möbeln ist in den Timmern der Prälatur (von denen einige der Bangelt von 1854, andere (729) angehören) nicht viel erhalten: einige Denetianerspiegel und Uhren gehören noch dem vorigen Jahrhundert an. Don hier befindlichen Bildern seinen genannt eine Madonna mit dem Kinde von Carlo Cignani (?), das Sanctissumm in einem Alumentranz von Abraham Mignon (?), Kaiser granz I. und seine Genachsin Maria Theresia von Marylens, ein zürst liechtenstein, ein Johann Neichsritter von Campi, St. Josef mit dem Jesutinde von Naphael Mengs, Anbetung der hirten von Carlo Maratti, St. Franciscus von Joachim Sandrat, dann eine Kreuzabnahme und Aufresselma von Eh. W. Dietrich.

Die an die Prälatur stoßenden Jimmer werden Kaiserzimmer genannt, weis se noch seit der Seit ihrer Erbauma sir hohe Vesiuche und kestlichteiter reserviert geblieden sind. Wie die lessten Jimmer, die als Prälatur benützt werden, so zichnen sich die Kaiserzimmer und anch die Rämnlichteiten des zweiten Stockwerkes durch prachtvolle Stuccaturen aus. In einigen Jimmern sind prachtvolle Kamine, deren Untertheil aus verschiedensfärbigen Marmor gesertigt ist, während die Aufsätze und figuralen Darstellungen in Stuckmarmor ausgesicht wurde. Den den ursprünglichen Gesen haben sich noch die meisten erhalten, wirklich monumentale Werte mit Säulen, Statuen, Reliefs ze.

Don einer einheitlichen Möblierung fann man nicht sprechen, obwohl einige sehr wertvolle Schränfe und Sessel mit Gobelins sich erhalten haben. Mit prachtvollen Gobelinis, denen erh in den letzten Jahren wieder einige Pstege zutheil wurde, sind auch die Wände eines Saales ganz bespannt (Eeynirs, Ansang des vorigen Jahrhunderts). Ein ängerst fostbarer gestickter Baldachin, der sehr schadhaft geworden (17. Jahrhundert? italienisch?), wird gegenwärtig restauriert.

Don den hier besindlichen Vilbern seinen genannt ein Passelbild des Architekten Selice Donato d'Allio, St. Anagnstin von Karl Screta, eine Ansicht des Stiftsgebäudes aus dem 16. Jahrhundert (Maler undekannt), Architekturstücke von Costa Milanese, eine heilige Kamilie von Pietro Buonacorsi, eine heilige Magdalena von Poelemburg (?), zwei Schlachtenbilder von Bourgigmon, Chierstücke von Dom. Brandi und David de Koning, Hamilton, Aumenstücke von Acland Savery, Johann Drerler, Dominit Levo, eine Nachstandschaft von Arthur van der Neer, eine Diehenststellung von Jean C. Ducq. Das bedeutendste Vild dürste ein todter Christus sein von Engeln betrauert (Annibale Carracci?). Don dem letzten vor eine Adopten vollendete Kaminen mit den anderen sollfam con etwa 40 Jahren vollendete Kamine mit den anderen sollfam con

trastieren. Ueber diesen Saal hinaus sind noch zwei kleinere Zimmer, in deren ersten der sogenannte Stammbaum der Babenberger ausgestellt ist. Ursprünglich bildeten die drei Tassen ein Triptychon, das im Kreuzgange ausgestellt war; bei der letzten Reparatur, die für das Mittelstück etwas zu gründlich aussiel, wurde die Malerei vom holz auf Ceinwand übertragen.

Steigen wir nun in die Simmer unter der fleinen Kuppel, auf welcher der Erzberzogbut aus getriebenem Kupfer rubt, um auch einen Blid auf die bafelbit aufgestellte Waffen und Kunftfammlung gu Die Waffensammlung ift der Heberreft der ftiftlichen Waffenporrathe, die gur Dertheidigung in früheren Zeiten immer bereit fein mussten. Don einer eigentlichen Ruftfammer fann erft von 1535 an die Rede fein, als auf Befehl gerdinands I. der Turfen megen die Stifte fich in Dertheidigungszustand feten mufsten; boch find viele Stude vorhanden mit stiftlichen Marken, die der Zeit vor 1535 angehören. Im Unfange des 19. Jahrhunderts tam manches Stud der Waffensammlung nach Carenburg und von da in das Urtillerie-Urfengl (Beeres-Mufeum) nach Wien; bei der Frangoseninvasion geriethen viele Objecte in Verluft. heute reprafentiert fich die Sammlung, wie fie im Jahre 1883 der heutige Director des hofmuseum, W. 35heim, neu aufgestellt hat. bemertenswerten Objecten feien genannt: Schwerter aus bem 14. und 15. Jahrhundert, dann eine Collection von Batenbuchfen, beginnend um die Mitte des 15. Jahrhunderts und deren gange Entmichina baritellend, eine große Ungabl Steinftigeln aus dem 15. Jahrhundert in verschiedener Große, dann Dulverflaschen, Urmbruftbolgen in gangen Bundeln und als Decoration des Saales mit Eunteuschmuren abwechselnd verwendet. Die Barnifche, welche fich vorfinden, beginnen gleich falls mit dem Ende des 15. Jahrhunderts und geben bis zum Ende des 17. Jahrhunderts, find aber fammtlich für Sugganger bestimmt; für Beiter find nur vier Belme porrathia. Befonders mertwurdig find die dem 17. Jahrhundert angehörenden, aus alten Caufen von hadenbuchfen bergestellten Orgelae'dute; aus derselben Zeit ift auch eine gange Reihe von Cuntengewehren. Durch funftreiche Urbeit ausgezeichnet find nur zwei mit Elfenbein reich eingelegte Rabichlofsbuchfen und ein geschmiedeter Luntenfpieg eines Buchsenmadjers (eirea 1590). Bu erwähnen find noch türkische bier erbeutete Waffen, eine felbichlange, ein Morfer und alte Sahnen. Unter letteren befindet fich eine alte Stiftsfahne (1532) und eine den Türken am 23. August 1685 abgenommene Tartarenfahne. Die anderen Sahnen find Regimentsfabnen, von benen eine Karl VI. aus Spanien (Karl III.) mitbrachte, vier find von Maria Therefia und eine mit dem Mamensjuge der Kaiferin und Josefs II. Eine altere Musketierfahne und fechs preugische Sahnen murden nebit anderen Objecten auf Dunich des verewigten Kronpringen an bas Beeres-Museum unter Belaffung bes ftiftliden Eigenthumsrechtes abgegeben. Die letten Gewehre ftammen aus dem Jahre 1848; die Stiftsbeamten, welche mit denselben bewaffnet waren, durften dieselben an das Stift abgeben.

Die eigentliche Kunftsammlung in den folgenden Jimmern geht als solche auf den Prälaten Umbros Corenz (1772—1781) zurück, der im Stifte vorsindliche Kunstgegenstände, die nicht im Gebrauche ftanden oder entbehrt werden konnten, zu sammeln begann. Unter den damaligen Stiftsmitgliedern nahm vorzüglich der noch junge Priester Ambros Conrad regen Antheil an dem Ordnen und an der Dergrößerung der neu angelegten Arritaten-Sammlung. Das zur Ausbewahrung dieser Sammlung damals bestimmte Cocal war eine Reise der an die Steige angrenzenden Gemächer des zweiten Stockwerfes im alten Stiftsgebände. Durch die Anscheng des Dorotheassossen in Wien 1782 besam das Museum einen nicht under deutenden Juwachs; noch größer war der im Jahre 1802.

Im Jahre 1809 mulste das bisherige Cocal geräumt werden, und erst im nächsten Jahre konnten die Gegenstände in die gegenwärtigen Räume übertragen werden, wobei sich Maximilian sischer durch Ordnen verdient machte. Als er aber dann Bibliothekar und Archivar wurde, kummerte sich im Hause niemand um das Museum die jum Jahre 1836, in welchem Präkat Jacob demselben seine Sorgfalt zuwendete und der Chorhert Florian Challer eine neue Ausstellung vornahm. Beider Verdienste verenigte ihr Mitbruder Otto Wossi durch solgende Chronogramme?):

C o LLe Ctls in CanonIa rebVs rarIorIbVs CVstos praefeCtVs Fl.orIanVs Thal.Ler Ven Vsto has Ce Col.LoCa Vit or Dine: rarIora sVb Ipso sVnt auVCta IpsIq Ve aVgebat faVor. (1837.)

MVnlflCentla I a C o b I praes VLIs nostrI prae CLarI rarloribVs C o L L e Ctis reC ens orItVr aVrora. (1837.)

Sehr verdient machte sich dann um die Sammlung der Schatzmeister Gilbert Gürsch (1866—1871) und im Jahre 1885 kam eine sachgemäße Aufstellung und Katalogiserung durch A. Ig und W. Böheim zustande. Bei dieser Gelegenheit nurden die vorhandene Mineralien, Conchisen und Holzsammlung in die Jimmer neben dem Marmorsaal übertragen, die zoologischen Sammlungen aber aufgelassen.

Im letten Cabinet ift die Siegessammlung aufgestellt, welche der Hoch, und Deutschweisersiche Ballairath Moris Maria von Weitenhiller geordnet hat. Das älteste Siegel ist vom Kaiser heinrich III. (1059-1056). Der Propeniens nach fiammen sie von Recenten, aestlichen Würdenträgern

und Corporationen, Abeligen, Stadten, Junften 20.

Wir wenden uns nun wieder dem Stiftsgebände zu, von denen noch der jüngste Indan, der neue Winterchor und die Sacristeien zu besprechen sind. Als beim Alsschulige des Kaiserhofes (1857) die alte Sacristei nud die Schaftsammerkapelle sammt der darüberliegenden Noviciatskapelle demoliert wurde, hatte man einen nur sehr unvollkommenne Kestag geschaffen. Da nun bei Dollendung der Kircheurestauration es möglich wurde, diesen liebessänden abzuhelsen, so dachte man daran, eine neue Sacristei in der Nähe der Kirche und daräher einen entsprechenden Winterchor und Capitelsaal anzulegen. Es gelang durch die Intervention des Oberbaurathes Schnidt und des Regierungsrathes Ig die Projecte zu realisieren; freisich manche Ver

<sup>1)</sup> Beftorben [847 als Stiftsdechant.

<sup>2)</sup> Die im Stifte gesammelten Aaritäten brachte in Gronung und vermehrte der Schaftneister Florian Challer. — Durch den hochherzigen Propit Jacob bricht far die Schaftfammer eine nem Seit an.

ftummlungen muste man in den Kauf nehmen, doch ist das Geschaffene nun durch die Praris als zwedmäßig ertannt und felbft von auslandischen Sachleuten als fünftlerisch gelungen bezeichnet morden.

2115 mm bei den Berstellungsgrbeiten die ehemalige 2legydinstavelle bemoliert worden, und jo der Sugang jum Bochaltar von der alten Sacrifici unterbrochen war, leate man eine neue Sazriftei an der Nordseite des Presbyterinns an, die im Style des Ernestinischen Tractes gehalten murde; bie Plafonds und Kamine murben vom Bildhauer Schwiefert nach alten Motiven gefertigt, die Schränte aus den Dreikigerigbren lieken fich entipredend unftelifieren. Es wurde noch eine fleinere Sacriftei zum Untleiden für Pontificalamter, jum Beichthoren für Schwerhorige ze. geschaffen, in welcher auch ein Sacrarium angelegt murde, bas eine aus dem alten Kanzleigebaude stammende eiferne Thure (16. Jahrhundert, zulest Kaminthür) erhielt.

Ueber der Sacriftei und dem Beichtzimmer befindet fich der Winterchor, welcher bei einer Breite von feche, eine Cange von 18 Metern besitt. Unger den portrefflichen Stuccobecorationen der Dede gieren ibn Chorftuble, die nach alten Muftern der St. Martinsfirche angefertigt wurden und Olat fur 58 Chorberren bieten. Don Interene ift aber bas Bild des heiligen Angustin, das von einem Dorotheer-Chorherrn Ambrofius

Ledenta gemalt wurde (1656).

Soviel über das Stift Klofternenburg und feine Baulichkeiten. Stift und Stadt ftanden in fo vielen wechselseitigen Beziehungen, das wir es für angezeigt finden, auch über die Verwaltungsorgane des Stiftes in gedrängter Kürze zu berichten.

### Die Werwaltung des Stiftes.

Un der Spige des Baufes fteht ein Propft, der nach dem Privileg Papit Junocens II. vom 50. November 1157 vom Capitel mittelft freier Wahl bestellt wird. In alterer Zeit wurde die Wahl ichon am nachsten Tage nach dem Tode des Dorgangers porgenommen; landesfürftliche Commissare waren nicht zugegen. Wahlberechtigt waren alle Professen. 27ad pollzogener Wahl wurde ein Dorument von einem anwesenden geiftlichen Notar verfast, welches die Wähler unterschrieben und bas bann dem Diocefanbischofe übersendet wurde. Der Gewählte musste fich jum Bijchof begeben um die Bestätigung zu erhalten, fraft melder er ohne besondere Benediction sein Umt antrat. Don einer landesfürstlichen Intervention durch abgefandte Commiffare finden fich erft feit Beginn ber Reformation Unbaltspunfte.

Obwobl Propit Bartmann die gemeinsame Cebensweise eingeführt batte, erlangte der Propft doch allmählich gesonderte Einkunfte, ja auch eine getrennte haushaltung bildete fich aus. Wie weit der Propft perfonlich in die Verwaltung eingriff, war nach Beit und Personen verschieden. Bisweilen laufen alle faden des Derwaltungsorganismus in einer Perjon zusammen, bisweilen ift aber thatsächlich - recht bezeichnend fur die Einfünfte des Stiftes, das ja im Dolfsmunde "jum rinnenden Sapten"

bieg — der Oberkellerer (cellarius rupremus) der oberste Derwalter des Stiftes. Die zu den einzelnen Verwaltungszweigen bestimmten Stiftsmitglieder legten zu Unfang des 14. Jahrhunderts alle Vierteljahre und zwar am Donnerstag der Quatemberzeiten, später nach Ablauf je eines Umtsjahres dem Propite Rechenschaft, lieferten die erzielten Ueberschüsse ihres Untes ab oder erhielten, wenn fie mit einem fehlbetrag abschloffen, die jur Dedung desselben erforderliche Summe. Der Propft selbst legte entweder dem gesammten Capitel oder den von demfelben bestellten Dertrauensmännern eine detaillierte Rechnung und zwar anfangs ebenfalls an jedem Donnerstag des Quatember, später nach Ablanf eines Jahres, für die Derwaltung Unitsantritte gerechnet. feiner eigenen Einkunfte batte ber Propit einen hofmeister, auf welchen allmählich die Algenden der politischen und der Justisverwaltung, soweit sie dem Stifte auf dem eigenen Territorium und auf seinen Bestigungen gustanden, übergiengen und der dann Stiftshofmeifter endlich Bofrichter bieg. Das Jahr 1848 machte diefer "Berrlichkeit" ein Ende; an Sielle des hofrichters trat nun, um die Intereffen des Stiftes in Rechtsfragen gu vertreten, ein Abvocat als Kangleibeamter des Stiftes, der feinen Sit in der noch fortbestebenden Stiftskanglei batte. Seit 1898 bat er außerbalb des Stiftes feine eigentliche Kanglei.

Der Stiftshofmeister beziehungsweise Hofrichter unterstand aber nicht mehr dem Propste, sondern der sogenammten oderen Kammer, an deren Spike der Oberkellerer, später Kanzleidirector genammt, stand. Der Oberkellerer vertrat in weltlichen Sachen die Person des Propstes. Er hatte die Verwaltung der Einfünste des Stiftes, soweit sie von Grund und Idoden und aus den Leistungen der Unterstanzen resulterten. Die Einfünste bestanden größtentheils aus Weingärten, dann aber auch aus Maierköfen n. s. w. die Leistungen der Untershanen bestanden theilweise in Ultgaben von Naturalien (Ichent), theilweise in persönlichen Dienstleistungen (Robot), kreilweise in Gelddeinsten; um sie einzuseben oder gegebenen Kalls Streitigkeiten die dasider ein und stillesten, wurden Taidinge abgehalten!). Die stiftlichen Bestangen wurden zu dieser berwaltung in Nemter (ossen). Die stiftlichen Bestandere Orte bildeten für sich ein Innt, kleinere Orte oder wenn an einem Orte nur einige Unterstannen waren, wurde zu einem Unte vereiniat.

Der Cohn der Stifesdienerschaft, der Antanf von Meidern und von Wasche, die Arbeiten von Handwertern und Künftlern, die Küche und auch die Arbeit in den Weingarten zu Klossernenburg sielen und fallen in den Resport des Kämmerers des Stiftes, der wohl zu unterscheiden ist von dem Kämmerer des Prälaten, der siets der Dienerschaft angehörte, so lange sich ein solder genannt sindet.

In älterer Zeit war auch das Umt des Pfisters (pistrinae praefectus) wichtig. Er hatte die Unssicht über das Getreide in den stiftlichen
Schüttfästen, über die stiftlichen Mühlen und über die Väckerei. Minden
gehörten zwei zum Stifte; die eine lag beim Einsinsse des Kierlingerbaches
(Kedererbach) in die Donan, also immittelbar bei dem Stifte, die andere
war eine Schiffmühle und war gegenüber der Martinstreche gelegen und

<sup>1)</sup> Dgl. Winter, niederofterreichifde Weisthumer, Bd. I, S. 957 ff.

burd eine Brude mit bem Stift verbunden. Die Pfifter maren aufänglich Caien, erft im Jahre 1414 wird ein Priefter als Pfifter genannt; Stefan,

Pfarrer in Stetten; er mar ein Weltpriefter.

Einen Kellermeister im heutigen Sinne gab es nicht, weil die Derwaltung der Weingarten und der Derfauf des Weines nicht in einer Band vereinigt maren, fondern von den verschiedenen 2lemtern, welche Weingarten zugewiesen hatten, unabhängig von einander beforgt wurden. In alterer Zeit batten nämlich die einzelnen Bemter des Stiftes das Recht, ben Wein im Großen zu vertaufen ober auch im Kleinen auszuschenten; fogar die Stiftsdienerschaft tounte ibre Eigenbauweine im Kleinen ausichenten, was zu vielen Zwistigkeiten mit der Stadt führte. — Soviel über die weltlichen Memter des Stiftes.

Don den geiftlichen Memtern ift gunachft ber Dechaut gu nennen. Er ift Mitvorstand bes Baufes, wird feit jeber vom Capitel gemahlt und nicht vom Propfte ernannt. Er hat für die Unfrechthaltung der Disciplin im Baufe zu forgen, er vertritt die Rechte der einzelnen Mitalieder des Capitels und die des Gesammtcapitels gegen den Propft, er forgt auch für die Einhaltung der Ordnung des Gottesdienftes. Seit der Mitte des 14. Jahrhunderts war er auch Derwalter der capella speciosa ; ihm waren die Kaplane diefer Kapelle, die dem Stande der Weltpriefter angehörten, untergeordnet.

Mit der Derwaltung der jum Beften der Stiftsmitglieder gemachten Stiftungen, gemiffer Jahrtags- und Meffenftiftungen murde ein Chorbert bestimmt, der Oblaymeister (Oblaiarius) bieg. Sein Umt hatte ein eigenes Baus1), er führte ein eigenes Siegel. Seine Stelle murde in der ersten Balfte des 15. Jahrhunderts aufgelaffen und die Ugenden dem

Oberfellerer zugewiesen.

für die Derwaltung der Pfarre der oberen Stadt und für die Ugenden welche beute der Schatmeister verrichtet, war der Custos "Guster" bestimmt. Sein Umt bieg Custodia, woraus dann Gufterei wurde. Seine Stellung brachte es mit fich, dass er viel mit der Ungenwelt verkehren musste, daber wohnte er auch nicht im Convente, sondern außerhalb desselben im sogenannten Gufterhof, in dem zuweilen auch fremde Gafte bewirthet wurden. Der Gufterhof ftand mit dem Schriftenthurm (Urchiv) und der alten Kammer in Verbindung. Mit Beginn des 16. Jahrhundert wird der Unsbrud Dfarrer an Stelle "Gufter" üblich und bald finden fich Aleten, welche darthun, dass die Agenden der "Gufterei" und der Pfarre getreunt find.

Muf das Umt des Spitalmeifters tommen mir fpater

311 sprechen.

# Die Propfte des Stiftes.

Wie das Stift als foldjes, fo nahmen and im besonderen die Propfte einen gemiffen Einflus auf die Stadt. Mit Budficht barauf geben wir im nachfolgenden ein Derzeichnis der Propite mit Bingufffaung ibrer

<sup>1)</sup> Dgl. oben 5. 343.

Aegierungszeit und schließen baran bie Wappen ber einzelnen, sowie endlich ihre Stellung als Mitglieber ber ständischen Vertretung.

Der erste Propst des weltlichen Collegiatscapitels war Otto, der bis zu seinem Code 1122 dem neuen Hause vorstand. In seinem letten Jahre vertrat ihn Opold, welcher auch dann mit der Leitung des Hauses betraut wurde, als der Stisser Alardyraf Copold III. die Propstei seinem brittgebornen Sohne Otto verlieb. Nachdem dieser Albt zu Morimund geworden war, wurde das Stist regulierten Chorherren übergeben. Die Reihe der Oröpste des reausierten Chorberrensisties ist solaende:

| Hartmann 1133—1141                      | Į |
|-----------------------------------------|---|
| Marquard I                              | 7 |
| Rudger I                                | 3 |
| Werner 1168-1186                        | ő |
| Bottfchalt                              | 0 |
| Marquard II                             | 2 |
| Werner')                                | ŧ |
| Rudolf I 1194-1196                      | б |
| Dietrich Burger2) 1196-1216             | б |
| Wifinto                                 | ) |
| Malther                                 | 5 |
| Marquard III                            | ő |
| Konrad I. Colstan (Goldstein) 1226-1250 | ) |
| Dietmar                                 | 2 |
| Kourad II. Neidhart 1252—1253           | 7 |
| Micolans I 1257-1279                    | 9 |
| Pabo 1279-1293                          | 2 |
| Badmar                                  | Į |
| Andger II                               | б |
| Berthold I                              |   |
| Stefan von Sierndorf 1317-1333          | 5 |
| Micolaus II. Neybhart3) 1335-1336       | б |
| Rudwein von Knappen 1336-1349           | 9 |
| Ortolf der Volkerstorfer 1349-137       | 1 |
| Koloman von Laa                         |   |
| Peter I. Lehnhofer                      | ( |
| Bartholomans von Bierbaum 1399-1400     |   |
| 211bert 5töd4)                          |   |
| Georg I. Müstinger 1418-1443            |   |
| Simon I. von Thurn5) 1442-145           | Į |
| Simon II. Heynol                        | 5 |
| Johann Bestl                            |   |

<sup>4)</sup> Werner hatte 186 auf die Propftei verzichtet; die Ursache ift unbefaunt, man vermuthet er sei berufen worden, in einem andern Klofter die Aegel des heiligen Angustin einzusätzen.

<sup>2)</sup> Dal. oben 5. 308.

<sup>3)</sup> Er mar nur 58 Wochen Propft.

<sup>1)</sup> Er refignierte 1418 feine Wurde und ftarb 1424.

<sup>5)</sup> Dal. oben 5. 311.

| Jacob I. Paperl (Pamperl) |  | . 1485-1509  |
|---------------------------|--|--------------|
| Beorg II. hausmannstetter |  | . 1509-1541  |
| Wolfgang Bayben1)         |  | . 1541-1551  |
| Christof I. Starl         |  | . 1551-1558  |
| Peter II. Bubner          |  | . 1558-1563  |
| Leopold Hintermayer       |  | . 1563-1577  |
| Cafpar Christiani         |  | . 1578-1584  |
| Balthafar Polymann        |  | . 1584-1596  |
| [Undreas Weißenstein]     |  |              |
| [2lbam Parger")]          |  |              |
| Thomas Ruef               |  | . 1600-1612  |
| [Joachim Eichler8)]       |  | , , ,        |
| [Balthafar Pratorius4)]   |  |              |
| [Chryfostomus Sarioth5)]  |  |              |
| Undreas Mosmüller8)       |  | . 1616-1629  |
| Bernhard I. Waig          |  | . (630 1643  |
| Rudolf II. Müller         |  | . 1643-1648  |
| Bernhard II. Schmeding .  |  | . 1648-1675  |
| 21dam I. Scharrer         |  | . 1675-1681  |
| Sebaftian Mayer           |  | . 1681-1686  |
| Chriftof Matthai?)        |  | . 1686-1706  |
| Jacob II. Cini8)          |  | . 1706       |
| Erneft Derger             |  | .1707 - 1748 |
| Berthold II. Staudinger . |  | . 1749-1766  |
| Bottfried von Rollemann . |  | . 1766-1772  |
| Umbros Corenz             |  | . 1772-1781  |
| floridus Leeb             |  | . 1782-1799  |
| Saudeng Dunfler           |  | . 1800-1829  |
| Jacob III. Ruttenstock9)  |  | 1850-1844    |
| Wilhelm Sedlaczet10)      |  | . 1844-1853  |
| 2ldam II. Schredt         |  | . 1855-1871  |
|                           |  |              |

<sup>1)</sup> Coadjutor Georgs II. durch einige Seit.

3) Er ftarb, bevor er die Beftatigung erhielt.

<sup>2)</sup> Dal. oben 5. 315.

<sup>4) 3</sup>bit raffte die Deft dabin, beror die Bestätigung feiner Mabl eintraf.

<sup>5)</sup> Wurde nicht bestätigt.

<sup>6)</sup> Ueber ihn vgl. 31g in "Berichte und Mittheilungen des Alterthumsvereines", Bd. 27, S. 1 ff.

<sup>7)</sup> Er refignierte, ftarb aber furge Zeit darauf im December 1706.

<sup>\*)</sup> Er ftarb, 38 Jahre alt, im neunten Monat nach der Wahl gum Propfte.

<sup>&</sup>quot;) Auttenstock war Professor der Kirchengeschichte und zwar seit 1804 an der theologischen Cehranstalt in seinem Hause, supplierte 1809—1815 diese Cehrangel an der Wiener Universität und war seit 1815 wirsticher Professor der Kirchengeschichte an der Wiener Universität. Er seize seine Vorlesungen anch nach der Wahl zum Propsie sort, war [859 Rector der Universität. Don seinen Werfen in aanz besonders hervorzuheben: "Institutiones historine ecclesiastiene N. T." (5 Bande). Ogl. Wnrzbach, "Biographisches Certion", 280. 27, 25, 311—312.

<sup>10)</sup> Sedlaczet mar Bofprediger.

Berthold III. frofdel . . . . . . 1871-1882

Mbald Kostersith1) . . . . . . . . . . . seit 1882 Don Propst Georg Müstinger an finden sich Wappen einzelner Dropfte, aber erft von Propft Balthafar Dolymann ab murde es Regel. das jeder Propft ein eigenes Wappen führt.

Die früheren Oropfte führten überhaupt feine Wappen, und menn fie Urtunden fiegelten, fo bedienten fie fich nicht eines eigenen Siegels. sondern des Stiftssiegels, dessen erstes wohl jenes spitovale ift, welches die Umschrift

#### + SANCTE MARIE NIVNBVRCH

traat und die Gottesmutter auf dem Throne fitend, in der Rechten ein Cilienscepter, in der Cinten das Kind baltend, barftellt. Die Baupter beider figuren find von einem Mimbus umgeben, jenes Mariens ift geschleiert2). Dieses Siegel war im 12. Jahrhundert im Gebrauch; 1215 erscheint ein anderes in Derwendung; es zeigt das Bruftbild Marieus, die Rechte feguend erhoben, in der Cinten ein Buch haltend, das Baupt ge-Schleiert und mit einem Mimbus umgeben. Um bas Bild lauft die Legende

#### S. MARIA NIWENBURCH3).

Schon 1260 findet fich ein neues Stiftsfiegel, durch ichone Urbeit das porberige, welches eine gewiffe Unbeholfenheit in der Unsführung zeigte, übertreffend. Es ift rund und hat die Legende:

+ S' CONVENTVS · MON · SCE · MARIE · IN NIVMBVRCH1).

Das Siegelbild stellt die gefröute Muttergottes mit berabwallendem Schleier dar, auf einem Chronftuble fitend, mit dem linken Urm das auf ihrem Schofe figende Kind haltend, deffen haupt ein nimbus umgibt. Der Thronftubl ift mit einem gestickten Kiffen belegt, an beffen Ende fich Quaften befinden. Die Saulen an der Rudlebne enden oben in einen Eilienfnauf; ju jeder Seite Schwebt im Siegelfeld ein Balbmond, mit den Spigen nach aufwarts gefehrt; zwei Sterne beseiten das haupt Mariens. Diefes Siegel ift noch 1450 in Derwendung, aber daneben beginnen bereits Siegel mit perfoulichen Wappen der Propfte. Der erfte ift, wie ermahnt, Beorg Müftinger, beffen Regierungszeit, wie angeführt, in die Jahre

<sup>1)</sup> Oropft Ilbald ift geboren am [2. December [828 311 Cittau in Mahren, trat [847 in das Stiff Alofterneuburg ein, wurde [852 3111 Priefter geweicht, war hierauf Regenschort, [855 Cooperator in Angsdorf, [862 Professor of Pastoral und Novizenmeister, [865 Kanzleidirector, Archivar und haushistoriograph, als welcher er folgende Werfe publicierte: "Das ehemalige franenflofter St. Bernhard im Diertel ober dem Manhartsberge" (Wien 1868), "Die Gundstehle in Klosternenburg" (Wien 1868), "Monumenta sepulcralia eorumque epitaphia in collegiata ecclesia B. M. Virginis Claustroneoburgi" (Wien [88]) und "Geschichte des Chorherrenstiftes Klosterneuburg" in Brunners Chorherrnbuch (Wurgburg und Wien 1882).

<sup>2)</sup> Ogl. Sava, "Die mittelalterlichen Siegel der Abteien und Regularstifte Besterreichs ob und unter der Einis" (Wien 1859), S. 35 und 36.

<sup>3)</sup> E in Unciale.

<sup>4)</sup> E, H und M in Unciale. - Unfgelost beift die Umfdrift Sigillum conventus mouasterii Sancte Marie in Niumburch (Conventficael des Klofters 5. Maria in Menburg).

1418-1442 fallt. Er führt ein spihovales Siegel mit der Umschrift (in gothischer Minustel):

S. georgii ppti monsterii Newburgensis1);

im Siegelseld erscheint unter einem gotbischen Valdadin rechts die Muttergottes mit dem Kinde auf dem linken Arme, beide von einem Aimbus umgeben, links der Propss mit der Insul bedeckt und im Arme aufrecht den Krunumstad haltend, die Hände zum Gedete gefaltet. Unten ist ein kleiner Schild angebracht mit dem kamilienwappen des Propstess ein geharnischter Arm, in der Kaust eine tulpenförmige Alume (Kackles) haltend. Das Siegel ist zugleich deshalb interessant, weil auf ihm als kleines Austigels das noch heute gesührte Stiftswappen, im rothen kelde ein weises glattes Kreuz, dem der untere Arm sehlt, erscheint. Wann das Stift dieses Mappen erhalten hat und warum, ist unbefannt.

Sein Nachfolger Simon I. von Churn hat als Wappen einen weißen Jinnenthurm im rothen felde. Er hatte also ein sprechendes Wappen, das wir auch bei Simon II. Heindl finden, nämlich; über goldenem Dreiberg zwei gefreuzte Haden (Hauen) an weißen Stielen. Da diese Haden oder Hauen noch heute im niederösterreichischen Dialect "Haindel" oder auch "Bainl" beisen, so ist auch jein Wappen ein sprechendes.

Johann Bechtl hatte als Wappen im Schilde, deffen Cinkturen nicht angegeben find, einen fchräg rechts gestellten, etwas eingebogenen Becht. Jacob Pamperl (Paperl) führte als Oberkellerer ein Siegel mit der Inschrift:

Jacobi Peperl I. cellerarii Neuburgensis;

als Propft hatte er folgendes Wappen: über einem achteckigen Stern einen gestürzten halbmond, auf dem ein Krenzlein steht. Georg hausmannstetter hat nach dem Wappen auf der Segennmesglock drei Kornahren (Weisenstren) Molisalben?) als Pralatenwappen, Wolfgang handen einen befränzten nach rechts gestellten Kopf?).

Balthasar Polymanus Samilienwappen zeigt einen mit Wams und Mütze besteideten vorwärts gesehrten Mann, der einen Polyen (oben sumps, der Klisch nach unten geschrt) mit beiden kründen vor sich schräg rechts hält. Um 15. Mai 1590 verlieb Kauser Audolf II. dem Propste Balthasar und dessen Bruder Pankraz ein neues Wappen: der Schild desselben sis schräg gestreugt; oben und unten sind in Rolt zwei silberne Pfähle; rechts und links in Blau eine goldene Eerche mit erhobenen klügeln. Um dem Schilde sieht ein geströnter Stechhelm, dessen nechts rothssilber, sinds blausgolden sind; aus dem Stechhelm mächst ein roth gesteideter Jüngling mit weißem Zusschlag, der in der Rechten einen goldenen Polyen mit silbernem, nach oben geschrten klisch balt, die Einste in die Seite stemmen.

Propit Balthafar ift es auch, der anfieng ein familienwappen gesondert von dem des Stiftes ju führen; jedes erscheint in besonderem

<sup>1)</sup> Unfaclöst: Sigillum Georgii praepositi monasterii Newburgensis (Siegel des Prophes Georg vom Stifte Uenburg).

<sup>2)</sup> Boeheim in "Mittheilungen der f. f. Centralcommiffion für Kunftund historische Denkmale" (Mene Folge), 38. 10, 5. 37, Unmerkung.

Schilde, der Belm des gamilienwappens in der Mitte über beiden Schilden, neben dem Belme rechts die Inful, links der Krummstab.

Thomas Ruef hatte als kanilienwappen im Schilde einen nach rechts schräge laufenden Valken, zu beiden Seiten eine Sonne. Kaiser Rudolf II. erhob ihn am 1. hebrnar 1602 in den Abelsstand und verlieh ihm ein neues Wappen: einen quadrierten Schild mit einem kleinen Mittelschilde, auf welch letzteren das Klosternenburger Stiftstrenz erscheint. Im ersten und vierten (rothen) kelde ein nach links aufspringender Pegasus, im zweiten und dritten (blanen) kelde eine goldene Sonne. Den Schild dect die Jusus, wurch welche schräge der Kriminnstad gestecht ist.

Andreas Mosmüllers Wappen erinnert an das Hausmannstetters und ist ein sprechendes. Es zeigt im ersten und vierten (goldenen) kelbe auf schwarzem Dreiberge drei schwarze Robe oder Mooskolben (Achren ?) an grünen Stengeln; im zweiten und dritten (schwarzen) kelde ist ein goldenes Mühlfrad.

Andreas Mosmüller wurde mit seinem Bruder Christof und ihren Vettern Vernhard und Mathias am 10. Februar 1613 von Kaiser Mathias in den rittermäßigen Abelsstand erhoben. Das Wappen blieb dasselbe.

Alchnlich dem Wappen Mosmüllers ist das des Vernhard Waiz: auf einem Dreiberge der Weizenähren. Waiz scheint eine Wappenwermehrung erhalten zu haben, wobei der Schlö in vier zelder getheilt wurde; keld und 4 zeigen die Weizenähren, 2 und 5 einen nach rechts schreitenden aufrechten Vären (Auspielung auf den Alamen Vern hard?). Auch diese Wappen ist ein sprechendes gleichwie das des Audolf Müller. Er führte bisweilen ein Wappen, dessen Schild einen Schrägrechtsbalten, zu beiden Seiten ein halbes Mühlrad zeigte. Daneben sinde fich auch ein guadrierter Schild, dessen und dritte zeld einen Schrägrechtsbalten, im zweiten kelde siber, im dritten unter demselben ein halbes Mühlrad.

Saft jeder Besucher Mosternenburgs hat des Propstes Bernhard Schmeding Wappen gesehen, aber mahrscheinlich nicht beachtet. Es bestüdet sich nämlich mit der Jahresgahl 1670 in einer Sculptur über dem Stiftssichante; es sind zwei gegeneinander gesehrte ovale Schilde, deren einer das Stiftstrenz zeigt, mährend der andere in vier Selder getheilt ist; das erste und vierte Seld hat einen gnersiegenden 21st mit zwei herzsscringen Blättern an zwei langen, gestrenzten Stielen; das zweite und vierte Seld zeit eine Nose.

Schaupfennige dieses Prälaten zeigen das kamilienwappen mit aufgelegtem Stiftsschildchen; auf dem Schilde die Inful, über demielben gefrenzt Krumunstad und Schwert. Es ist dies das erste Mal, das das Schwert ne ben dem Krumunstad auf dem Wappen eines Propsies von Klosternenburg erscheint, um sich allenthalben die auf Propse Ernest Perger zu behanpten, dann aber zu verschwinden. Wie zum Propse Kloridus Leeb ist dann unr der Krumunstad allein, erhält dann nochmals das Schwert beigeseltt, das dann aber dessintin beseitigt wurde!). Am

<sup>1)</sup> Das gestürzte, blanke Schwert über dem Krununstade, dem Geichen der kirchlichen Würde, war das Attribut der weltlichen Macht, der Macht iber Eeben mid Cod, welche kein Propsi von Klosterneuburg im Klosterneuburg beschie. Warmu Propsi

Inful und Krummstab schmüden auch Abam Scharrers Wappen. Diese zeigt im ersten und vierten felde einen Greif, im zweiten und dritten felde zwei Querbalten, "Scharren" in der Timmermannssprache genannt. Das Schwert nahm wieder Sebastian Mayer auf. Sein Wappen zerfällt ebenfalls in vier felder, deren erstes und viertes über einen Dreiberg ein einwärts springendes Einhorn zeigt, das zweite feld ist roth und gold, das dritte gold und roth und zeigt dere Vienen (2, 1) in verwechselten karben.

Chriftof Matthäi hat einen Schild, in bessen unteren rothen Theil (Schildesssiß) sich quer eine Schlange windet, in der oberen größeren Schildeshässte ist eine aufgerichtete Pstugschar, dahinter zwei rückwarts gebeugte Aehren und beiderseits ein sechseckiger Stern. Wie dei Sedastian Mayer sommen auch bei Natthäi einige Dariationen im Wappen vor. Jacob Cini hatte einen quadrierten Schild, dessen eines und viertes seld einen aus der Spaltsinie hervordrechenden halben gekrönten Abler zeigt, das zweite und dritte seld aber einen nach einwärts gekehrten Greif, der in der Vorderpranke einen Stab hält. Ernest Perger hatte einen ovalen in vier Selder getheilten Schild; das erste und vierte Seld in Blau, darin ein grüner Palmenbaum mit goldenem Stamme auf grünem Aasen, das zweite und dritte Seld zeigt einen goldenen hohen und spitzen Verge (Unspielnung auf den Vamen Perger).

Ebenfalls eine Anspielung auf den Namen enthält Verthold Staudingers Wappen, das in zwei Cheilen von oben nach unten getheilt ist. Der rechte Cheil enthält eine grünende Staude in Silber, der linke

drei (1, 2) goldene Cerchen.

Sottfried von Rollemann hatte einen quadrierten Schild, bessen erstes feld einen roth gesteicheten Krieger mit Wams und kedernhut, die Hellebarde in der Rechten haltend, die Einke in die hüste skennend, zeigt, dass zweite feld ift gespalten, vorme ein rechts gewendeter Greif in Blau, hinten ein silberner Unter, um den sich in Roth ein Delphin, den Kopf nach unten, windet. Das dritte feld ist gleich dem zweiten, doch ist darin der Greif nach links gewendet, das vierte feld zeigt wie das erste einen Krieger, nur hat er hier die Hellebarde in der Einken und stützt die Rechte in die Biste.

Einfach ist das Wappen des Propses Umbros Corenz: ein von oben nach unten getheilter Schild, bessen unter Erheil in Gold einen grünen Corbeertranz zeigt, der aus zwei unten gestrenzten, oben aber offenen Tweigen besteht. Der hintere Theil hat in Blan einen silbernen Schrägrechtsballen mit zwei Bienen, die bintereinander auswalts kriechen.

floridus Cech führte als Propit!) folgendes Wappen: ein quabrierter Schild, bessen erstes und viertes feld in Gold einen einwarts gekehrten rothen Comen (Unspielung2) auf den Namen), im zweiten und

Bernhard II. das Schwert aufnahm, ift eine offene frage, die vielleicht in einer Geschichte des Stiftes Klofterneuburg beantwortet werden tonnte.

<sup>1)</sup> Als Dechant führte er ein Wappen, deffen quadrierter Schild im I. felde das Mofternenburger Stiftsfrein in Noth, im Z. in Blan einen geschachteten Ablerflügel, im 3. in Grün einen Zweig mit einen flüglichen Blatt und drei großen Beeren (Rofen?), im 4. in Gold einen rothen, einwartsgefehrten komen zeigte.

<sup>2)</sup> Lome lautet in unferem Dialect "Leeb".

britten felde einen in Silber auf grunem Boben einen Rosenzweig mit drei Rosen.

Baudeng Duntler hatte einen quadrierten Schild: gelb 1 und 4 zeigen in Silber über einem grünen Dreiberg einen nach rechts sprengenden rothen Degasus, feld 2 und 3 in Blau drei (1 und 2) goldene Sterne1).

Jacob Ruttenstod hatte einen schräg gevierteten Schild : oben das ftrahlende Muge Bottes, unten in Bold ein aufgeschlagenes (weißes) Buch, rechts in Blau ein gusammengebundenes Butbenbundel (Unspielung auf den Namen), links in Blau ein Urm, der aus Wolten hervorragt und ein goldenes Kreug mit der Band emporhalt.

Einfach mar Wilhelm Seblaczets Wappen : eine goldene Sichel im grunen felb2). 2lbam Schred führte im filbernen Schilbe einen auf einem Dreihugel ftebenden Upfelbaum, um beffen braunen Stamm fich nach aufwarts eine Schlange windet, die mit dem geöffneten Rachen einen rothen Apfel balt, an beffen nach auswarts abstebenden Stiele zwei grune

Blätter (proffen3).

Berthold frofchel hatte auf grunem felbe einen aufrecht ftebenben Comen, überbedt von einer fdrag links ben Schild überziehenden goldenen Binde, die mit drei rothen, an den vier Enden wiedergefreugten Kreuglein beleat ift. Die obere Balfte des Comen ift gold in schwarzem felde, die untere Balfte blan in goldenem felde4).

Ubald Kofterfit' Wappen ift ein durch einen goldenen faben in die Cange getheilter rother Schild. Die rechte Balfte burchzieht ein oben mit einem Dfahl vereinigter Querbalten, beide von Silber. In der linten Balfte ein blaner, filbern eingefaster und mit drei filbernen Sternen versebener Querbalten, melden oben brei, unten zwei grune Baume mit golbenen, bewurzelten Stämmen neben einander begleiten. Unf bem hamptrande bes Schildes ruht ein gefronter Stechhelm, von welchem rothe, mit Silber unterlegte Deden berabhangen, 2lus der helmfrone fpringt ein filbernes Einhorn mit goldenen Born, derlei Mabne und Bufen bervor. Bechts rubt eine filberne, mit Gold und Juwelen verzierte Juful, links lebnt ein goldenes Dastorale.

Jeder Propit von Klofternenburg batte Sit und Stimme in der ftandischen Dersammlung und zwar auf der geiftlichen Bant, allgemein Dralaten . Bant genannt, Er nahm in der Reibe der Mitalieder diefer Bant die zweite Stelle ein, wie fich aus Suttingers Consuetudines Austriacae5) und aus dem Codex Austriacus6) ergiebt. Darnach bestand im 16. Jahrbundert die Oralgten Bant aus dem 21bt von Melfi).

<sup>1)</sup> Dal, das Mappen über den Choren der beiden von ihm erbanten Banfer in Wien, I., Plantengaffe 6 und 7.

<sup>2)</sup> Sedlaczet ift zu deutsch Banerlein; die Sichel ift als eine Urt Mamenswappen aufzufaffen.

<sup>3)</sup> Eine Unlebnung an 21 dam.

<sup>1)</sup> Nach Grenfer, Die Wappen der infulierten Propfte von Klofterneuburg in Miederöfterreich in "Beraldifd-geneulogifde Seitfdrift" des Dereines "Udler" 1874, 5. 69-77.

b) 5, 566.

<sup>6) 30. 2, 5. 180.</sup> 

<sup>7)</sup> Ueber Melt vgl. Keiblinger, Befdichte des Benedictinerftiftes Melt.

dem Propse von Klosternenburg, dem Abt von Göttweig<sup>1</sup>), dem Abt des Schottenflosters in Wien<sup>2</sup>), dem Abt von Estimisteld<sup>3</sup>), dem Abt von Feiligenfreug<sup>4</sup>), dem Propse von St. Porothea in Wien<sup>6</sup>), dem Propse von St. Porothea in Wien<sup>6</sup>), dem Propse von Hernouthariagell<sup>8</sup>), dem Abt von Säusenstein<sup>9</sup>), dem Abt von Klein-Mariagell<sup>8</sup>), dem Abt von Säusenstein<sup>9</sup>), dem Abt von Geras<sup>14</sup>), dem Abt von Geras<sup>14</sup>), dem Propse von Ätzensteinistell<sup>8</sup>, dem Abt von Geras<sup>14</sup>), dem Propse von Ardagger<sup>17</sup>), dem Propse von Ardagger<sup>17</sup>), dem Propse von St. Andra an der Craisen<sup>18</sup>), dem Propse von Ardagger<sup>17</sup>), dem Propse von St. Andra an der Craisen<sup>18</sup>), dem Propse von Ardagger<sup>17</sup>), dem Propse von Bransen<sup>18</sup>), dem Dechant von Kirchberg am Wechsel<sup>22</sup>), dem Dompropse von Wein.

Im Canse des IT. Jahrhunderts kamen biezu die Bischöse von Wiener 3 und Wiener Renstadte 14. der Props von Freetleb) und der von Eisaarne 16. dagegen entstel der Dechant von Kirchber.

- 1) Ueber Gottmeig ral. "Copographie von Niederofterreich", 280.3, 5. 49.5-584.
  2) Dal. Ba us wirt b. Abrijs einer Geichichte der Benedictmerabtei II. E. g. un den Schotten in Wien-
  - 3) Dgl. "Kirchliche Copographie", 38. 6.
  - 1) "Copographie von Miederöfterreich", 33. 4, 5. 152-172.
- \*) Das Chorherreuftift St. Polten wurde (784 aufgehoben ("Mirchliche Copographie", Bd. 7, S. 77 ff).
  - 6) Dal. oben 5. 322.
  - 7) "Copographie von Niederösterreich", 3d. 4, 5. 209-238.
- ") Das Benedictinerstift (Kleine) Mariazell in Niederösterreich wurde 1785 aufgehoben ("Kirchliche Copographie", Bd. 5, 5, 5, 68).
- 9) Dgl. Erdinger in "Blatter des Vereines für Landeskunde von Mieder- öfterreich" 1876 und 1877.
  - 10) "Kirchliche Copographie", Bd. [6, 5. 16-195.
- 11) Burger, Geschichtliche Darftellung . . . . des Benedictinerftiftes St. Cambert in Altenburg (Wien 1862),
- 12) Dal. De 3, Scriptores rer. Austrigearum, Bd. 2, 5, 501-5[8. Mayer im "Archiv für Kunde ofterr. Geichichtsquellen", Bd. 21, 5, 551-570.
- 13) 3 af in "Blatter des Dereines für Landesfunde von Miederofterreich" 1897 und 1899.
  - 11) "Copographie von Niederöfterreich", Bd. 3, S. 367-421.
  - 15) "Copographie pon Miederöfterreich", 30. 2, 5. 375-386.
  - 16) "Kirchliche Copographie", Bd. 13, E. 1-175.
  - 17) frieß im "Urdir fur Kunde ofterr. Befdichte", Bd. 46, E. 419-561.
- b) 51. Andră mar ein reauliertes Anantiner Chorherrențiiți nub murde 1785 dem Stifte Bergogenburg einverleibt, 1787 antarboben ("Arthu für Kunde öftert. Geichichter", 280. 9, S. 259—260 und Ducllius, Miscell. 3 Res St. Andreanne).
  - 19) Wiedemann, Die Karthanje Manerbad.
  - 20) "Copographie von Miederöfterreich", 238. 2, S. 11-12.
  - 21) "Copographie von Niederöfterreich", 38. 5, 5. 261-300.
  - 23) Dgl. Echniter, Bifchof Martin Brenner, 5. 288.
  - 23) Kopallit, Regeften gur Befdichte der Ergdioceje Wien.
- 26) Wiedemann in "Gestern, Vierteljahrsschrift für tath, Theologie 1864, S. 513-558. Das Bisthum Wiener-Alenstadt murde durch Kaifer Jofe II, nach St. Polten verlegt. Ker ich da um er, Geschichte des Bisthums St. Polten, Bol. i.
  - 23) "Kirchliche Copographie", Bd. 16, S. 150 ff.
  - 26) "Wr. Kirchenzeitung" [854, Nr. 50-52; Hippolytus [860, S. 493-498.

Der eine oder andere Propst war auch ständischer Ausschuss (Candesausschuss wie man heute sagt), so Vernhard Schmeding, der am 5. September (651 mit den anderen ständischen Ausschüssen Ferdinand IV. die Sidespstächt leistete, worauf er mit dem Titel eines kaiserlichen Aathes ausgezeichnet wurde, den von dieser Zeit an alle seine Nachfolger führten. Auch Jacob Auttenstook war ständischer Ausschussente.

Durch die Alenderung der Verfassung traten an die Stelle der Stände Albgeordnete, die aus dem großen Grundbesst, aus den Städten, aus den handels und Gewerbefammern und aus den Landgemeinden gewählt werden. Das Stift Mosserneuburg sählt unter den großen Grundbesit und so wählt nach § 11 der Landtagswahlordnung für Gesterreich unter der Einist) der Propit als "jene Person, welche nach den bestehenden geschlichen oder gesellschaftlichen Normen berussen ist das Stift "nach außen zu vertreten", mit den übrigen großen Grundbesstenn die normierte Jahl von 16 Albgeordneten aus diesem Wahltörper in den Landtag und von 8 in den Reichsrath, Keiner der Pröpste seit dem neuen Versassungsprachen murden in den Reichsrath oder Landtag gewählt, wohl aber war Propst Fröschl Allitalied des herrenhauses.

Wahlberechtigt ift das Stift Klosternenburg dadurch, dass es im Besit jur Wahl berechtigter "landtaflicher Guter" ift.

## Die Besitzungen des Stiftes.

Die Vesithungen des Stiftes sind im ganzen Cande zerstrent. Nach dem Urbare!) von 1301 waren sie in 28 Alemter eingetheilt, im Jahre 1404 in 24. Die Vermehrung hat zum Cheil ihren Grund, dass neue Vesstungen hinzugekommen sind, dass durch dichter Verbeiterung mehrere Alemter zu umfangreich wurden und daher getheilt werden mussten. Die Verminderung in der zweiten hälfte des 14. Jahrhunderts war veranlasst durch die Zerstörung einzelner Vesstungen durch die Oonan, durch Verkans u. s. w. Die im Cause der folgenden Jahrhunderte vor sich gegangenen Vesstyes unserer Ausgabe, nud wir begnügen uns hinzuweisen, was das Stift numittelbar vor 1848 beseissen hat, sowie was der hentige Vesststand in untwittelbar vor 1848 beseissen hat, sowie was der hentige Vesitsstand ist.

Mach dem Dominien Schema3) besaß das Stift 1847 die Berrifchaften :

<sup>1)</sup> Landesgesethblatt 1889, 27r. 19.

<sup>2)</sup> Fontes rerum Austriacarum, 23, 28, 5, 194-198.

<sup>3)</sup> Berausgegeben von Godnat.

- l. Athen brud mit hasendorf, bestehend aus den Gemeinden Athenbrud's, Weinzierl'2), Ebersdorf, Tantendorf'3), hasendorf'1), heiligeneich'5) und Moosbierbaum.
- 2. Jedlersdorf mit den Gülten Hagenbrunn und Dietersdorf, Kagran, Oberstockfall, Jedlesee's nud Stredersdorf, dann mit der zum Stifte Klosserneuburg gehörigen Gülte, welche die Ortschaften Groß-Ebersdorf, Engenzersdorf, Enzersfeld's, Ceopoldan, Horidsdorf, Harmansdorf, Hastelbach, Kleinengersdorf's, Königsbrunn's, Ecobendorf, Maisbierbaum, Minichsthal, Niederhollabrunnis, Rüdersdorf, Ober und Unterrobrbach, Spillern, Stetten und Euttendorf's) in sich begriff.
- 3. Klokerneuburg mit den Gülten: Aeulercheuseld, aufgelassens Stift St. Dorothea in Wien, haunold Schulleriche Stiftung, Kierling, Kritzendorf, Kablendergerdorf, Rauchenwart, Ottatring, Cattendorf; den Gemeinden: Höstein an der Donau, Weidling, Kablendergerdorf, Aufsdorf, Heiligenstadt, Grinzing, Unterdöhling, Acustift, Salmannsdorf, Gaudenzdorf, Oder und Untermeidling, Fiehing, Brigittenau, Zwischendrücken und einem Theil von Kloskernendurg.
- 4. Pringendorf mit den Gemeinden Pringendorf, Ebersdorf au der Java, Maustrent, Gögendorf, hörersdorf, Klein harras, Pyrawarth, Vogennensied und Wilhelmsdorf.
- 5. Stoitendorf mit den Gemeinden Stoitendorf und Kleinreinprechtsdorf.

Beute befitt das Stift die Candtafel-Einlagen12):

1. Uh en brud mit einem Gesammtflächeninhalt von 10:05 ha, bavon 7:47 ha Aderland.

<sup>1)</sup> Bu Utenbrud erwarb das Stift [579 Gülten (Fontes, 28d. 10, 27r. 487).

<sup>2)</sup> on Weinzierl erwarb das Stift [357 Gulten (Fontes, Bd. [0, 27r. 390).

<sup>3)</sup> In Cantendorf war das Stift (503 bereits begütert (Fontes, Bd. (0, Nr. 89).

<sup>9)</sup> Safendorf Taufte Propft Christoph II. — Das Schlofs zu hafendorf murde vom Propft Gandeng an das Stift herzogendung verfanft, welches das Material zur Erbannug der Kirche in Reidling verwendete.

<sup>5)</sup> In Beiligeneich taufte das Stift [386 den Weinzehent (Fontes, Bb. 28, 28r. 538).

<sup>&</sup>quot;) Jedlesee faufte das Stift [84]. Dgl. "Copographie von Niederösterreich", 30, 5, 5, 516.

<sup>7)</sup> Ueber Groß: Chersdorf, Lana-Eugersdorf und Engersfeld rgl. "Copagraphie von Aliederofterreich", 28. 2, 5, 457-458; 608-614; 655-658. Alle drei Orte liegen im politischen Legirle Kornenburg.

<sup>&</sup>quot;) Ueber Klein-Engersdorf vgl. Sitterhofer in "Blatter des Vereines für Landesfunde in Niederöfterreich" 1886, 1887, 1888, 1889.

<sup>&</sup>quot;) Königsbrunn (Pfarre Enzersfeld) bei Kornenburg; vgl. "Copographie von Aiederöfterreich", Bd. 5, S. 284.

<sup>10)</sup> Nieder-Hollabrunn im Gerichtsbezirke Stockeran; vgl. "Copographie von Niederöfterreich", &d. 4, S. 562-570.

<sup>11)</sup> lleber Cuttendorf pal, meine Geschichte Kornenburgs S. 691.

<sup>12)</sup> Nach "Schematismus des landtäflichen und Grogarund-Besites von Niederösterreich", S. 12, 14, 67, 68, 70, 87, 89, 103, 135, 153, 202, 225.

2. St. Vernhard1), 395:02 ha, in den Katastral-Gemeinden St. Vernhard, Gründerg, Messern, Neufirchen und Poigen gelegen; hier überwiegt der Wald mit 382:30 ha.

3. hagenbrunn, 140 ha umfaffend, in den Katastral-Gemeinden hagenbrunn und Kleinengersdorf gelegen; hier find 106:37 ha Uderland

und 7.47 ha Weingarten.

4. Hafendorf mit (34.57 ha in Basendorf, größtentheils

Wald, 131.47 ha.

- 5. Jedlesee, 47:87 ha in der Katastral-Gemeinde Jedlesee; Ackerland sind 17:17 ha, Auen 5:93 ha, Wiesen 5:38 und unproductiv 13:22 ha.
  - 6. Kahlenberg mit 57:5 ha in der Kataftral Gemeinde Kahlen-

bergerborf; darchaus Weingarten.

7. Klofterneuburg, 7165.24 ha in den Kataftral-Bemeinden Klosterneuburg, Boffein an der Donau, Kierling, Kripendorf, Weidling, Weidlingbach, Grub am Bartenfeld, Thallern, Waltendorf, Weinzierl, Unimelsdorf, Eagenburg, Gumping, Barmausdorf, Makelsdorf, Reinprechts. polla, Stoizendorf, Kagran, Leopoldau, Donaufeld, Bieging, Dereinigter Wadtorper am Manhartsberg, Bisamberg, Cangengersdorf, floridsdorf, Korneuburg, Cobendorf, Robrbach, Rüdersdorf, Schwarzladenau, Bokendorf, Klein Barras, Dyrawarth, Bobeimfirden, Bafelbach, Miederhollabrunn, Wien II., XVIII., XIX. (Brigittenau, Dobling, Beiligenstadt, Gringing, Musborf, Salmannsborf, Sievering). Unf bas Uderland entfallen 278.91 ha, auf Wald 2554'50, auf Unen 1629'12, auf Weiden 378'49, auf Wiefen 524.90 und auf Weingarten nur 50.95 ha; unproductiv find 1711.50 ha; alles übrige ift Barten 2c. Ungerdem befitt das Stift in Klofterneuburg gwei Baufer, die unter dem Titel "Baufer in Klofterneuburg" in der Candtafel eingetragen find : Albrechtsftrage Ur. 19 (Confer, 27ummer 334) und Buraftrage Mr. 3 (Confer. Mummer 360).

8. Grunde in der Gemeinde Krigendorf (ebemals

But Kritendorf) 4.60 ha; durdwegs Weingarten.

9. Reuftift am Walde (vormals Stift St. Dorothea) mit 74:52 ha in Wien XVIII. (Neuftift am Walde), Achau, Himberg, Wien XI. (Simmering), Münchendorf, Eagenburg und Caab; weitaus der größte Cheil ift Wald (45:87 ha), Ackerland 10:95, Wiesen 17:59 ha; der Lestift und Hälfte Garten z., zur Hälfte unproductiv.

(0. Pringendorf\*) mit lol/80 ha in den Kataftral-Gemeinden Pringendorf und Gingersdorf; hier überwiegt das Weideland (35/78 ha); Urferland find 35/27 ha, Wiefen 14/59 ha.

(1. Cattendorf3), 404:05 ha in der Katastral Gemeinde

Tattendorf; durchwegs nur Weideland.

12. Der Dorotheerhof in Wien, Plantengaffe.

3) 3m Berichtsbegirte Ebreichsdorf gelegen.

<sup>&#</sup>x27;) Ueber St. Bernhard vgl. Kofterfitz, St. Bernhard im Diertel ober dem Manhartsberg (Wien 1868.)

<sup>&</sup>quot;) Das Gut Prinzendorf (Gerichtsbezirk Tiftersdorf) kanfte das Stift von den Camaldulenfern auf dem Rahlenberge (vgl. Wolfsgruber in Blatter des Dereims für Kaulosknude von Altberöfterreich 1890, S. 302-3(8) in Jahre 1731.

#### Die Pfarren des Stiftes.

Das Stift übt über 28 Pfarren, zwei Kapellen und ein Venesicium das Patronatsrecht. 25 davon werden mit Chorherren, 5 mit Weltpriestern beseth. Die setzteren sind: St. Vernhard), Haussirchen!), Jeoloseo! und Teusirchen bei Horn!). Die erste und setzt sind in der Diözese St. Polten, die drei übrigen in der Erzoliscose Wien gelegen. Das Patronatsrecht erwarb das Stift beim Kauf der Herrschaften St. Vernhard (St. Vernhard und Teusstrichen), pringendors!) (Haussirchen) und Jedlesee. Diese füns Pfarren sind dem Stifte nicht incorporiert. Die übrigen 25 Psarren sind dem Stifte incorporiert; wir zählen sie in alphabetischer Reihensolge aus, ohne auf ihre Geschichte einzugehen, ausgewommen die beiden Stadtpfarren von Kosternenburg, der wir je ein Capitel widmen.

Die incorporierten Pfarren find:

#### a) in der Wiener Ergdiocefe:

- 1. floridsdorf, gegründet vom Propit floridus Leeb").
- 2. Gögendorf, (785 errichtet?).
  3. Gringing, (783 errichtet?).
- 4. Baselbach, 1783 errichtet9).
- 5. Beiligenstadt, ichon (233 als Pfarre ermähnt1").
- 6. hieting, 1786 errichtet11).
- 7. höflein an der Donau, 1781 errichtet12).

<sup>&#</sup>x27;) Neber St. Bernhard vgl. außer Kofterfift a. a. O. auch Erdinger in "Gefchichtliche Beilagen zu den Confifterial-Currenden der Diöcefe St. Polten", 28. 5, 55-69 und 140-145.

<sup>2)</sup> Ueber Bauskirchen vgl. "Copographie von Aiederöfterreich", Bb. 4, 5. 139-140.

<sup>3)</sup> Ueber Jedlersdorf und Jedlefee ugl. "Copographie von Miederöfterreich". 236. 4, 5. 511-520.

<sup>&#</sup>x27;) Mentirchen ift eine "alte" Pfarre und wird bereits im 15. Jahrhundert ermabnt.

<sup>3)</sup> Dgl. Wolfsgruber in "Blatter des Vereines für Landeskunde von Riederöfterreich" [890.

<sup>&</sup>quot;) Dal. oben 5. 319.

<sup>7)</sup> Gohendorf liegt im Gerichtsbezirke Magen. Dal. "Copographie von Nieder-ofterreich", 230. 3, 3. 585.

<sup>\*)</sup> Gringing ift bente ein Theil des 19. Wiener Gemeindebezirkes; rgl. "Copographie von Alederöfterreich", Bd. 3, S. 687-688.

<sup>9)</sup> Hafelbach liegt bei Kornenburg ("Copographie von Aiederöfterreich", 23. 4. 5. 104)—1[2), und ist der Geburtsort des als Choologen und Historifer bekannten Chomas Chendorfer von Hafelbach († 1464); rgl. über im Zeischer in der Leilage zur "Wiener Zeitung" 1864. Alfch bach, Geschiche der Wiener Miereftiat, 23. 1. 5. 49.5 ff; haas in "Mätter des Dereitus für Kundeskunde von Miederöftersche" 1879, 5. [01] Pfibram in "Müttheilungen des Instituts für öfterer Geschichtsforschung", Ergänzungsband 3, 5. 58 ff.

<sup>10)</sup> Bente ein Theil des 19. Wiener Gemeindebezirkes. Vgl. "Copographie von Niederösterreich", 28. 4, 5. 172-176.

<sup>11)</sup> Bente ein Theil des 12. Wiener Gemeindebegirtes; über Bieging rol. Panter, Die Pfarre Bieging (Wien 1898).

<sup>12)</sup> Dal. "Copographie von Miederöfterreich", 3d. 4, 5, 304-305.

- 8. Kahlenbergerdorf; bereits (256 wird ein Pfarrer erwähnt1).
- Kierling, mit dem Ende des 14. Jahrhunderts eine selbstiftändige Pfarre?).
  - 10. Klofternenburg, obere Stadt.
  - 11. Klofternenburg, untere Stadt.
  - 12. Kornenburg3).
  - 13. Kritenborf, 1783 errichtet4).
  - 14. Cangengersdorf, 1326 errichtetb).
  - (5. Leopoldans).
  - 16. Meidling, 1783 errichtet?).
  - 17. Meuftift am Walde, 1783 errichtet8).
  - 18. 27m[sborf, 1783 errichtet9).
  - 19. Sievering, 1553 als Pfarre erwähnt10).
  - 20. Stoizendorf, 1784 errichtet11).
  - 21. Cattenborf 12).
  - 22. Weibling, 1784 errichtet13).
    - b) in der Diocese St. Dolten:
  - 23. Reinprechtspölla14).

Eudlich untersteht dem Patronate des Stiftes anch die Kirche St. Leopold auf dem Leopoldsberge<sup>16</sup>) und die Kapelle zu Grünberg<sup>16</sup>), sowie das Patronat der Johann Uhstiften Stiftung in Langenzersdorf.

<sup>1)</sup> Dgl. "Copographie von Miederöfterreich", 38. 5, 5. 7-10.

<sup>2)</sup> Dal. "Copographie pou Niederöfterreich", 30, 5, 5, 93-96.

<sup>3)</sup> Pal. meine Geschichte der Stadt Kornenburg, 5, 479-516.

<sup>1) &</sup>quot;Copographie von Miederöfterreich", Bd. 5, 5.

<sup>3) &</sup>quot;Copographie pon Miederöfterreich", Bd. 2, 5, 608-614.

<sup>6) &</sup>quot;Kirdliche Copographie", Bd. 12, S. 204-215.

i) Bente im U. Gemeindebeziefe Wiens gelegen; vgl. "Mirchliche Topographie", Bb. 2, S. 201; fifder, Geschichte Meidlings (Wien 1845); Bartid, Meidling (Wien 1877)

<sup>&</sup>quot;) Bente ein Cheil des [8. Wiener Gemeindebezirfes; vgl. "Kirchliche Copographie", Bd. 1, S. 251-239.

<sup>3)</sup> thente ein Cheil des 19. Wiener Gemeindebezirkes; val. "Kirchliche Copographie", Bd. 1, S. 210-222.

<sup>10)</sup> heute ein Cheil des 19. Wiener Gemeindebezirkes; val. "Kirchliche Copographie", 38. I, S. 222-250.

<sup>11)</sup> Kopallid im "Wiener Diocefanblatt" 1897, 5. 196.

<sup>12)</sup> Cattendorf ift eine "alte" Pfarre.

<sup>13) &</sup>quot;Kirchliche Copographie", Bd. 1, 5. 133-142

<sup>11)</sup> Ueber Reimprechtspolla vgl. O fatich in "Geschichtliche Beilagen gn den Confiftorial-Eurrenden der Diocese St. Polten", Bd. 3, S. 228-238.

<sup>15) &</sup>quot;Kirchliche Copographie", Bd. I, S. 171-180.

<sup>16)</sup> Grünberg liegt bei St. Bernhard. — Vgl. "Copographie von Niedersche", Bd. 3, S. 558.

### Die Pfarre in der oberen Stadt.

In welchem Jahre die Pfarre in der oberen Stadt errichtet wurde, läfst sich mit dem zur Verfügung stehenden Aachrichten nicht sagen. Allgemein nimmt man an, dass die Stiftstirche schon bei ührer Gründung anch Pfarrfirche geworden ist. Die pfarrlichen Rechte derselben mögen vielleicht ansangs nur in der Exemition des Stiftes und seiner Juwohner von der Pfarre St. Martin bestanden haben und erst später weiter ausgedehnt worden sein. Die ältesten Aachrichten über pfarrliche Verrichtungen sur Laien im Umtreise des Stiftes gehören dem 12. Jahrhundert an. Sie besorgte der Eusos der Stiftsstirche, and, "Guster, oder "Kuster" genannt, genannt; diese Bezeichnung blieb, dis im 16. Jahrhundert das Ant des Eusos von dem des Pfarrers getrennt wurde

lleber die Schickale der Pfarre läst fich nichts berichten, da die Pfarre in Allem und Jeden aufs Engste mit dem Kloster verknüpft ist. Bemerkt sei, dass zur Seit der religiösen Verwegung auch die obere Stadtpfarre sich der neuen Cehre zuneigte und ihr Pfarrer Franz Kämmerling verehelicht wart). Bis 1783 gehörte Weidling zur Pfarre in der oberen Stadt und wurde damals selbständig unter dem Patronate des Stiftes. Seit 1783 sind dem Pfarrer der oberen Stadt zwei Cooperatoren bei gegeben. Die Reihe der Pfarrer, soweit sie sich sessifiedlen läset, ist folgende:

| Marquar82   | )   |      |      |     |      |    |  |     |    |    |    | um   | 1197 |
|-------------|-----|------|------|-----|------|----|--|-----|----|----|----|------|------|
| Richerus3)  |     |      |      |     |      |    |  |     |    |    |    |      |      |
| Rudger .    |     |      |      |     |      |    |  |     |    |    |    |      |      |
| Herbord     |     |      |      |     |      |    |  |     |    |    |    |      |      |
| Rudolf .    |     |      |      |     |      |    |  |     |    |    |    |      | 1222 |
| Leitwin .   |     |      |      |     |      |    |  |     |    |    |    |      |      |
| Wernber     |     |      |      |     |      |    |  |     |    |    |    | um   | 1229 |
| Walther .   |     |      |      |     |      |    |  |     |    |    |    |      |      |
| Beinrich .  |     |      |      |     |      |    |  |     |    |    |    |      | 1240 |
| Pabo        |     |      |      |     |      |    |  |     |    |    |    |      | 1241 |
| Walther .   |     |      |      |     |      |    |  |     |    |    |    |      | 1248 |
| Wernher .   |     |      |      |     |      |    |  |     |    |    |    |      | 1249 |
| Beinrich vo | ıı  | EI   | ber  | ga  | ffin | g  |  |     |    |    |    |      | 1255 |
| Pabo        |     |      |      | ٠.  |      |    |  |     |    |    |    |      | 1256 |
| Otto pon    | Eja | ırıı | pe   | ď   | )    |    |  | - ( | 26 | 7, | 1. | 268, | 1279 |
| Hartwigh)   |     |      |      |     |      |    |  |     |    | į. | 1  | 289, | 1291 |
| Beinrich vo | m   | 170  | olle | abı | nu   | 11 |  |     |    |    |    |      |      |
| Eberhard6)  |     |      |      |     |      |    |  |     |    |    |    |      | (303 |

<sup>1)</sup> Wiedemann, Geschichte der Reformation in Besterreich unter der Enns. 30. 4. 5. 58.

<sup>2)</sup> Er führte den Titel custos.

<sup>3)</sup> Er beifit "unfer Pfarrer".

<sup>1)</sup> Er mar auch Spitalmeifter.

<sup>3)</sup> Bertwig murde 1292 Dechaut.

<sup>6)</sup> Er ericeint 1317 als Dechant,

| Ulrich von Meudau1)                | ó |
|------------------------------------|---|
| Johann von Tulln2)                 | , |
| Ebener                             | Ś |
| Ortolf                             |   |
| 118alrid                           |   |
| Kolomann von £aa3)                 | ŝ |
| Johannes                           | ĺ |
| Johann von Ernstbrunn              | Ĺ |
| Beinrich von Mangefreiter4) 1594   |   |
| Konrad                             |   |
| Johann Cambacherb)                 |   |
| Simon pon Thurn <sup>6</sup> )     |   |
| Mathias Klinsler                   | 3 |
| Undreas Wallner                    |   |
| Johann                             |   |
| Kolomann                           | 5 |
| Umbros fueterer7) 1463—1467        | , |
| Thomas Harder8) 1468-1470          | ) |
| Gallus handl                       |   |
| Sigismund Prudner bis 1494         |   |
| Simon Knobl <sup>9</sup> )         |   |
| Ceopold Berzogburger               |   |
| Leopold Herzogburger               | , |
| Leopold Herzogburger11) 1509-1512  |   |
| Balthafar Schottel                 |   |
| Georg Ceb12)                       |   |
| Johannes Plantl (Plantner)13) 1521 |   |
| Wolfgang Gannersdorfer14)          |   |
| Uchatius Reynd(15) nach (524       |   |
|                                    |   |

<sup>1)</sup> Ulrich von Alendan (Aepdaw) ist von 1300-1306 als Pfarrer von Kornenburg nachweisbar (Dgl. meine Geschichte der Stadt Kornenburg, S. 4(4)). Als Pfarrer von Klosternenburg führt er den Citel plebanus civitatis superioris.

- 2) Er führt den Citel custos Dominorum ac dominarum.
- 3) Er mar bierauf Dechant und von 1571-1394 Dropft,
- 1) Custos Dominorum.
- b) Er war aus Krems.
- 6) Er nannte fich "Guftereyverweser"; er war von 1442 bis 1451 Propft.
- i) Er naunte fic "custos monasterii beatissimae Virginis iu Newuburga claustrali".
- ") Er heißt custos B. Mariae Virginis in Neuburga claustrali". Er wurde wegen der keiligsprechung des Markgrafen Leopold nach Rom gesandt.
  - ") Er mar ans Pulfan.
  - 10) Dann 3u St. Martin.
- 11) Er ift and Pfarrer von Kornenburg gewesen. (Bgl. meine Geschichte ber Stadt Kornenburg, S. 420.) Mach 1516 ift er Stiftsbechant.
  - 12) Er ftammte aus Eggenburg und war Magifter.
  - 14) Er ftarb [52] als plebanus aut custos Neuburgensis.
  - 14) Er mar Dechant.
  - 15) Er mar Provifor der Pfarre.

| Balthafar Schottel1)                         |
|----------------------------------------------|
| Augustin Enzenweis2) 1555-1557               |
| 21 digatius 22 eynolis)                      |
| Christof Reyn4)                              |
| florian Genger                               |
| Koloman Schweizer <sup>5</sup> )             |
| Cbristof Starl <sup>6</sup> )                |
| Ceopold (Lintermayer?) 1548-1554             |
| Marcus Moğ                                   |
| friedrich Wolffger                           |
| Friedrich Wolffaer                           |
| Sebaftian Eisen8)                            |
| Micolans Mulser                              |
| Franz Kämmerling <sup>9</sup> ) 1572—1577    |
| Christof Göfelius10)                         |
| Balthafar Polymann <sup>11</sup> ) 1578—1580 |
| 211bert 23od                                 |
| 21dam Sachwit                                |
| Georg Wieser                                 |
| Andreas Weißenstein <sup>12</sup> )          |
| Undreas Mosmüller <sup>18</sup> ) 1606—1609  |
| Wolfgang Schmid[14] 1609-1613                |
| Petrus Martini 1614                          |
| Johann Caurenz Wagner 15) 1615               |
| Ditalis Gienger                              |
| Augustin Hodnit                              |
| Michael Basete                               |
| 23udolf Müller16) 1650-1645                  |
|                                              |

<sup>1)</sup> Jum zweiten Male.

<sup>2)</sup> Madmals Dechant.

<sup>3)</sup> Wirflicher Pfarrer.

<sup>1) 1542 3</sup>um Dechant und 1563 3um Propit von St. Undra an der Craifen erwählt.

<sup>5)</sup> Spater Dechant.

<sup>6) 1548</sup> Dechant, 1551 Propft. Er mar ein bedentender Kangelreduer.

<sup>7)</sup> Er wurde dann vestiarius maior und ftarb 1570, nachdem er Canter und Dechant gewesen mar.

<sup>&</sup>quot;) Er mar and Dechant.

<sup>3)</sup> Er fdrieb fich "paftor" von Klofternenburg.

<sup>10)</sup> Er mar 3n Ried in Baiern geboren.

<sup>11)</sup> Er wurde gleich nach abgelegter Profess Pfarrer und Dechant, 1580 Abt von Geras, 1584 Propft in Klofternenburg.

<sup>19) 1596</sup> gum Propfte gemählt, aber nicht beftätigt.

<sup>13)</sup> Don 1016--1629 Propft.

<sup>&</sup>quot;) Er murde [613 Pfarrer in Kornenburg und erfceint als folder nochmals [616-1620.

<sup>12)</sup> Er wird and 1615 als Pfarrer von Kornenburg genannt. (Bgl. meine Geschichte ber Stadt Kornenburg, S. 520.)

<sup>16)</sup> Er ftammte aus Köftenhals in Elfafs und mar von 1645 ab Propft.

| Mebridius Müller1) 1643-1                  | 649 |
|--------------------------------------------|-----|
| Bartmann Kaifer 1649-1                     | 651 |
| Karl Lettner                               | 661 |
| 21dam 5djarrer2) 1661-1                    | 667 |
| Christian Pfister3) 1667-1                 | 669 |
| Bernhard Graff 1669-1                      | 676 |
| Joachim Pirstinger4) 1676-1                | 679 |
| <b>Caurenz Mayr</b> 5)                     |     |
| Josef Erti")                               |     |
| Albam Pfaff                                | ?   |
| Gaudenz Frifd: 1688-1                      |     |
| Augustin Weilender 1693-1                  | 699 |
| Christof Stoder7) 1699—1                   | 706 |
| Dr. theol. Gilbert Wallner 1706-1          | 707 |
| Thomas von fledenstein8) 1707-1            | 726 |
| Engen Pürklbauer 1726-1                    |     |
| Dunstan Marold9)                           |     |
| Maximilian Dischendorfer10) 1740-1         |     |
| Philipp Baumgartner <sup>11</sup> ) 1750—1 |     |
| Joachim Knab <sup>12</sup> ) 1758—1        |     |
| Konrad Weigeth 18) 1761-1                  |     |
| Marcellin Jany 14)                         |     |
| Martin Ilibel <sup>15</sup> )              |     |
| Wilhelm Mistelsteiger16) 1782-1            | 787 |

<sup>1)</sup> Er ftammte aus Mindelheim und war als Schriftfeller befaunt; er ichrieb Antiquarium monasticum (Wien 1650); De vita S. Augustini libri duo (Wien 1648); Fasciculus myrrhae i. e. gladius Simeonis, qui pertransivit animam Mariae Virginis.

- 2) Don 1675-1681 Propft. Er ftammte aus Krems.
- 3) Er ftammte aus Breslan.
- 4) Er war Magifter ; ibn raffte die Deft dabin.
- 5) Mayr ftarb auch an der Peft.
- ") Er mar gnaleich Pfarrer von St. Martin und von Krigendorf.
- 7) Er war Magifter der Philosophie und Baccalaurens der Theologie; 1706 gieng er als Beichtrater nach Biefing.
- ") Er war Magister der Philosophie und Baccalanrens der Cheologie; er gieng 1726 als Administrator nach Hiehing, wo er 1730 starb.
  - 9) Don 1751-1766 Pfarrer von Kornenburg.
  - 10) Er mar aus Stockeran.
- 11) Er war aus Krems und [758-[759 Pfarrer von Sievering, hierauf in der unteren Stadt.
  - 12) Er war Bibliothefar und Schatzmeifter.
  - 15) Dal, unten bei St. Martin.
- 14) Er war aus Gars (Gerichtsbezirf Sorn); vgl. unten bei St. Martin. Er legte das noch vorhandene Verzeichnis der Pfarrer der oberen Stadt an.
- 13) Er, ein geburtiger Klofternenburger, war fruher Pfarrer von Kahlenbergerdorf und Soffein; vgl. unten bei St. Martin.
- 16) Er war aus frain in Mahren; von 1782 war er Pfarrer von Kahlenbergerdorf, nach 1787 von Eipeldan (Ceopoldan).

| Severin Walter1)   |     |    |     |   |    |     |     |    | 1707 1707   |
|--------------------|-----|----|-----|---|----|-----|-----|----|-------------|
|                    |     |    |     |   |    |     |     |    |             |
| Gabriel Dietrich?) |     |    |     |   |    |     |     |    |             |
| Allipius Dierzer3) |     |    |     |   |    |     |     |    | 1798 - 1800 |
| Norbert Steiner4)  |     |    |     |   |    |     |     |    | 1800 - 1802 |
| Ilquilin von Babe  | rm  | aı | III |   |    |     |     |    | 1802-1811   |
| Jacob Ruttenftod!  |     |    |     |   |    |     |     |    |             |
| Albin Butowsty6)   | fei | it | 18  | U | pi | ror | ije | ri | ích,        |
| definitiv von .    |     |    |     |   |    |     |     |    | 1815-1828   |
| Magimilian Sifcher | 7)  |    |     |   |    |     |     |    | 1828 - 1852 |
| Jvo Seiler8)       |     |    |     |   |    |     |     |    | 1832 - 1855 |
| Allois Schütenberg |     |    |     |   |    |     |     |    | 1855 - 1840 |
| Adalbert Reiber .  |     |    |     |   |    |     |     |    | 1840-1844   |
| Michael Weigl .    |     |    |     |   |    |     |     |    | 1845        |
| friedrich Baumann  | 1   |    |     |   |    |     |     |    | 1846 - 1855 |
| Emanuel Eminger    | 10) |    |     |   |    |     |     |    | 1855-1881   |
| Angustin Kaug 11)  |     |    |     |   |    |     |     |    | 1881-1886   |
| floridus Eruft .   |     |    |     |   |    |     |     |    | 1886 - 1895 |
| Laureng Haber[12]  |     |    |     |   |    |     |     |    | 1895 - 1896 |
| Severin Wenglows   | ry  |    |     |   |    |     |     |    | 1896-1898   |
| florian Lang       |     |    |     |   |    |     |     |    | (899        |
| Jacob Schindler    | ٠   |    |     |   |    |     |     |    | . jeit 1899 |

1) Ein gebürtiger Klofternenburger; pgl. unten St. Martin.

') fruher Cooperator und Ratechet an der oberen Stadtpfarre; er gieng 1798 nach Mujsdorf.

3) Er war vorher Pfarrer in Weidling, nach 1800 Pfarrer in Cattendorf.

1) 27ad 1802 Dfarrer in Gottendorf.

5) Dal. oben 5. 354.

6) 1828 jum Dechant gemablt.

7) Ugl. oben 5. 6.

\*) früher Pfarrer von Weidling, nach 1855 Pfarrer von Gringing.

7) Alois Schüßenberger war zu Stevr in Oesterreich ob der Enns am 4. April [792] geboren, trat [8] Jahre alt in Klosternenburg ein, legte am 1. Avoember [815] die Profess de min murde am 21. Mai [855] zum Priester geweit. [817] wurde er Cooperator in hiehin, am 1. December [818] Cooperator und Katechet in Kornenburg, im Avoember [854] in aleicher Eigenschaft an die obere Stadt-Pfarre Klosternenburg, im Avoember [854] in aleichet er and, das Amt eines Spirinals der Clerifer. [829] wurde er Pfarrer von Gössendorf, [853] übernahm er die Pfarre Kristendorf, [855] wurde er pfarrer der Oesten Stadt Klosternenburg, als welcher er am 7. April [840] starb. Schüßenberger bat sich durch seine Chelisahme an dem von Vincenz Darmant im seben gereinen Unternehmen "hispirische mid vopographische Darstellung der Pfarren, Stifte, Klöster, miden Stiftungen und Denknäler im Ersberzgeathume Oesterreich", gewöhnlich "Kirchliche Copographie" genannt, unendliche Derdienste er worden. Er bearbeitete die Geschüchte des Dechanates Stockeran und Pillichsdorf, sowi im Dereine mit Darmant und Sergenssamm die Darfsellung des Decamats Klosternenburg und Stad. (Ud urz) ab d., "Nicapaphisches Estiston", 36, 52, 5, 55–636.)

10) Brnder des Statthalters Josef Freiherrn von Eminger. (Ogl. "Die n. c. Statthalterei von 1501-1896", S. 390 ff.

") Von 1886-1892 Pfarrer in Kornenburg.

12) Don 1884-1886 Pfarrer in Kornenburg.

### Die Ofarre in der unteren Stadt.

Melter als das Stift und die Pfarre in der oberen Stadt ift die der unteren Stadt ober die Pfarre gu St. Martin. Wann fie entftanden ift, wer fie gegründet bat, lafst fich beute nicht mehr feststellen. Nach der Sage ift fie eine jener zwölf Kirdien des Candes, welche Karl der Große grundete, als er das Land den Avaren abgenommen batte. Die Ofarre verfaben ein Ofarrer und fechs Befangherren, die alle dem Weltpriefterstande angehörten. In jener Zeit babe die Kirche folgende Altare gehabt : einen zu Ehren des heiligen Abalbert, einen gu Ehren der 11000 Jungfrauen, einen dritten gu Ehren des heiligen Konigs und Martyrers Sigismund und endlich einen vierten gu Ehren ber 12 Apostel.

Muf die Pfarre St. Martin, sowie auf mehrere andere Pfarren : Oberhollabrunn, Bars, Polla, Eggendorf, Aufsbach, Miftelbach, Saltenftein, Leiß, Meisling, Wiederfeld, Dulfau und Alland machte das Bisthum Daffau Unspruch, aber auch ber Candesfürft. Den beständigen Bitten und bem unermüblichen Unliegen des Bischofes Regimmar gab Martaraf Leopold III. nach und überließ die genannten Pfarren dem Bifchofe Regiumar fur das Bisthum. Propit Bartmann von Klofternenburg icheint zu Gunften Daffaus interveniert zu baben, denn auf feinen Dorfchlag bin, überließ Bifchof Reginmar die Pfarre gu "Nippinburg" dem in Klofterneuburg gegrundeten Klofter, allerdings nicht gang unentgeltlich; Paffan erhielt nämlich vier

Ceben gu Kollmit und einen Weingarten bei Drog').

Bit unter diefer Pfarre "Nivvinburg" thatfachlich die Pfarre bei St. Martin zu verstehen, so gieng fie nicht vollständig an das Stift über, oder es waren im Caufe der Jahrhunderte gwifden Stadt und Stift folde Derträge, die uns unbekannt find, abgeschlossen worden, nach denen der Stadt die Dermaltung des Kirchenpermogens bei St. Martin übertragen morden mar. Der Stadtrath bestellte zwei Kirchenmeister, welche alliährlich über Einnahmen und Ausgaben den "Führern und Kirchenvätern" Rechnung legten. Die Gaisrudiche Justruction löste das Controloraan der Kührer und Kirchenvater auf und beauftragte ben Magiftrat mit der Prufung der Rechnungen, die dann zur Ueberprüfung seit 1753 durch das Kreisamt der niederöfterreichischen Regierung porzulegen maren.

Die Kirchenmeister hatten außer ordentlicher Derrechnung der Einnahmen und Ausgaben die Verpflichtung (feit 1746 mit Bugiehung des Stadtschreibers), das der Kirche St. Martin gehörige Grundbuch "alljährlich gur gewöhnlichen Zeit zu befiten", alle Deranderungen im Befite genau einzutragen und das badurch einlaufende Geld ordentlich zu verrechnen. Seit 1746 mar über die "Grundbuchsbesitzung" vom Stadtschreiber ein

Rappular zu führen.

Der Besit der Kirche bestand in 20 Diertel Weingarten und von 71/4 Eimer Bergrecht. Die Schluffel gum Keller hatten bie Kirchenmeifter und durften fie nach der Gaisrudichen Instruction "niemanden anvertrauen, mithin den aufnehmenden weinzierl niemablen allein im feller laffen". Ueber die "Keller Beräthschaften", sowie über den "Küll-Wein" schrieb die Bais-

<sup>1)</sup> fijder, Schiffale, Bd. 2, S. 120, Ur. 4. (Meiller, Babenberger Regeften, S. 20, Ur. 52. — Bgl. oben S. 26.)

rucksche Instruction die führung einer "natural-rechnung" vor, "darinnen die ausgaben" für Reuanschaffungen, ganz besonders aber die Menge des verbrauchten füllweines "anzusetzen" war.

Um die Einnahmen zu erhähen, wurde durch die Gaistuckschapfieren und Eerstauf und Gläger" der Kirche und nicht den Kirchenmeinen zuauf. Lerstauf und Gläger" der Kirche und nicht den Kirchenmeistern zugute komme.

Don der Cangitögerschen Stiftung sollten alljährlich 100 fl. "bis auf weitere veroduung" jur Besoldung des "Chorregenten" an die Kirche zu St. Martin bezahlt werden, da er hauptsächlich für die Cangitögerschen Stiftlinge bestellt wurde.

Un Ausgaben batte die Kirche por und nach 1746:

- a) für den Pfarrer an barem Gelde 56 fl. 45 fr.; als jährlichen "figen" Bezug hatte er 48 fl. und 8 fl. 45 fr. "für 4 Quatemberund ein St. Barbara-Umt". Un Most bezog er von der Kirche drei Eimer.
- b) für den "Thurnermeister" vor 1746: an jährlicher Besoldung 150 fl., als Meginer 32 fl., sür die "tirchen wösch" 2 fl. 50 fr. und 4 fl. "wegen der musik in der neuen jahrs-nacht"; endlich 33 fl. "wegen besleitung der Feller-procession".

Außerdem hatte der Churnermeister oder Mogner freie Wohnung "nachst der firche, wein-collectur und befreiung von music-imposto".

Die Gaisrudiche Instruction setzte seine Bezüge auf 214 fl. 50 fr. fest, die ihm die Kirchencasse auszuzahlen hatte; er behielt auch die freie Wohnung und die Weincollectur. Bezüglich der 53 fl. "wegen der Zeller-Procession" wurde er an die Sebastiani-Bruderschaft gewiesen, da die Procession "die stadt und kirchen ohnedem nit angebet".

c) für den Regenschori; er bezog bis 1746 als "jährliche Besoldung und Quartiergeld" (00 fl., "für die saiten" 9 fl. und einen Eimer Most von der Martinszeche

Der Gaisrudschen Instruction zufolge wurde sein Gehalt auf 111 fl. 50 fr. sestgesetzt, die er aus der Kirchenautscassa zu erhalten hatte; der Bezug von Most wurde eingestellt.

- d) für den Tenoristen, der zugleich "unter stadt schulmeister" war, als jährliche Besoldung 60 fl. nebst freier Wohnung in einem Stadthause und einem Eimer Most. Im Jahre 1746 wurde die Besoldung auf 62 fl. 30 fr. erhäht, dafür entsiel aber der Eimer Most.
- e) für den Bassisten alljährlich 32 fl. Die zwei Altisten und Discantisten waren von der Cangstögerschen Stiftung "in allen völlig" zu erhalten.
- f) Kur die beiden Zechmeister jährlich je 8 fl. und "das glöger von allen kirchenwein". Die Gaisruckliche Justruction bestimmte, dass die beiden Zechmeister "hunfürd" Kirch ein vorwalter zu heißen haben, die alle Eine und Ausgaben zu verrechnen, die Kirchenamtscasse "in gegensporr" zu haben und dafür je 15 fl. zu erhalten haben.
- g) für die führer; sie wurden aus dem inneren Nath genommen, bezogen bis 1746 "den leytauf von allen vertauften firchen-wein". Da aber durch die Gaisrudsche Instruction "hinfüro beide

firchenmeister oder verwalter die völlige verrechnung aller firchen und dero samentliche zöcheneinkunfte allein" zu führen hatten, so wurden "die Kührer unnöthig und abgestellet".

h) hat das Orgelaussiehen 3 fl.; der betreffende hatte auch das heilige Grab zu beforgen, wofür er einen Gulden erhielt; er führte den Titel Wachter.

i) für die Procession jum Käferfreug dem Rector 45 Kreuger, "dem mösner oder thurner" 30 Kreuger, dem Discantisten 12 Kreuger, "beneu 4 fahutragern auf diesen gang und samentliche umgäng" gusammen 4 fl., den 4 "fähultragern" 44 Kreuger.

k) für die Oblaten 2 fl.

Rechnet man die einzelnen Doften gusammen, so ergibt fich eine

jährliche Unsgabe von 519 fl. 26 fr.

Die durch die Gaisrucksche Justruction getroffenen Bestimmungen blieben im Großen und Ganzen bis zu Ansang unseres Jahrhunderts in Kraft. Als Ausgabe kam seit 1832 die Brandschaden-Dersicherung sinzul). Das Dermögen der Kirche verwaltete die Stadt, beziehungsweise die vom Magistrate bestellten Kircheuverwalter, die ersoverlichen Bauten wurden aus dem Kircheuvermögen bestritten; das Stiff hellte die Pstargeisslichteit bei. Da tauchte im Jahre 1823 die frage auf, wer Patron von St. Martin sei. Weil das Stiff und die Stadt das Patronatsrecht beauspruchte, so kam se zu einem Processe, der erst 1845, nachdem eine Beise von "Schriften und Gegenschriften" gewechselt worden waren, auf "Aurathen" der niederösterreichischen Landesregierung und unter Jutervention des Kreisamtes durch einen Dergleich beigelegt wurde. Das Stift Klosterneuburg übernahm das Patronat unter der Veddingung, das

1. die Verwaltung des "Kirchenvermögens, mithin auch die Vogteiherrschaft über das Vermögen dieser Kirche mit Ausschluss des Magistrates

dem Stifte von Klofterneuburg gufteben folle;

2. dem Stifte von der Regierung gestattet werde, die nöthigen Kosten zum gegenwärtigen Bau, insoferne sie nicht durch die generasseturang gedecht werden, aus dem Kirchenvermögen zu bestreiten. Bei fünstigen Bauten oder sonstigen Auslagen soll das Stift berechtigt sein, das Kirchenvermögen soweit in Auspruch zu nehmen, als es höheren Orts von Sall zu kall für zulässig erachtet würde:

3. dass, wie die Gesetze ohnehin anordnen, die bei Kirchen und Pfarrhosbaulichteiten nöthigen hand und Ingarbeiten auch bei dieser

Kirche von ber Stadt geleiftet merben;

4. dass die Prarogative eines Patrons und Dogtherrn durch diesen Dergleich an das Stift übergehen, das aber, nachdem diese Kirche die Pfarrkirche der unteren Stadt Klosternendurg ist, wo der Magistrat dem Gottesdieuste bisber beiguwohnen pskate, derfelbe auch in Justunft berechtigt sein solle, in den von ihm bisber eingenommenen Stüblen dem Pfarrgottesdieuste beiguwohnen, jedoch "unbeschadet der Prägedenz des Patrons in jenen källen, wo der Magistrat nicht als Repräsentant des allerhöchster erscheint". Endlich

5. dass die Candesstelle diefen Dergleich genehmige.

<sup>1)</sup> K. f. Urdiv für Miederöfterreich (Statthalterei).

Da durch die Uebernahme des Patronatsrechtes über die St. Martinskirche von Seite des Stiftes "nicht bloß in der Gegenwart einem bereits nahe bevorscheinden Acchtsstreite, sondern auch für die Jutunft allen jenen Ungukömmlichkeiten degegnet wird, welche nimmer vernieden werden können, sobald eine Theilung solcher Aechte stattsindet, das Stift Klosternendurg ferner viel leichter in der Lage ist, dei allfälliger Ungukänglichkeit der Vermögensträfte der Kirche in vortommenden källen die nötbigen Mittel herbeiguschaffen, als die ohnehin nicht vermögliche Stadtgemeinde, endlich auch nicht verkannt werden kann, das die Vereinigung des Rechtes der Unssicht über die Kirche mit jenem der Pfarrbesetung sie das sirchliche Beste nur höchst erspierung am 23. Juli 1845 den Vertrag!), und das Stift ist seister

Wie ans dem 4. Punkte dieses Vertrages hervorgeht, war die St. Martinskirche die eigentliche Kirche der Stadt. hier hatte ein "wohlweiser und ehrsamer" Rath seine "Nathsssühle", bei ihr waren die meisten Techen, wie wir noch weiter aussühren werden, zu ihr machten die Bürger Klosternenburgs nach dem uns vorliegenden Materiale weitaus mehr Stiftungen, als zur Pfarrkirche der oberen Stadt, die eben doch in erster Linie Stifts- und dann erst Pfarrkirche war und ist. Die Grenze zwischen beiden Pfarren bildet von jeher der Kierlingbach; alles was links von ihm liegt, gehört zur Pfarre St. Martin, was aber rechts von ihm

liegt, zur Pfarre der oberen Stadt.

Die Pfarre zu St. Martin umfaste einft nach der allgemeinen Unnahme die hentigen Pfarren Boflein, Krigendorf, Kierling, Weidling, Kahlenbergerdorf, Aufsdorf, Beiligenstadt, Dobling, Gringing, Sievering und Neuftift, von welchen aber Boflein und Kierling ichon im 14. Jahr hundert ausgeschieden, Weidling aber von der "oberen Stadt Pfarre" aus versehen wurde. Kahlenbergerdorf ift im 13. Jahrhundert bereits selbständige Pfarre, Musborf wurde filiale von Beiligenstadt, das ebenfalls im 13. Jahrhundert ein Pfarrort murde; Dobling war Wahring gugewiesen worden, Bringing aber Beiligenstadt und im 15. Jahrhundert ebenfalls eine eigene Pfarre. Ebenfalls eine eigene Siliale von Beiligenstadt murde Sievering, das dann im 15. Jahrhundert feine Pfarrfirche erhielt und als Filiale Neuftift betam, welch' letteres durch Kaifer Josef II. ebenfalls Pfarrort wurde. So war also allmählich der Pfarrbegirt immer fleiner und fleiner geworden und umfaste nur mehr die untere Stadt und Kritendorf, bis dieses 1783 gleichfalls eine selbständige Pfarre murde und fo die Pfarre St. Martin auf die untere Stadt beidrauft mard.

Wann die Scheidung in die obere und untere Stadt, die seit jeher unter einem Stadtrichter flanden und einen Stadtrath hatten?) eingetreten ist, läset sich nicht sesstellen; im 14. Jahrhundert war sie. Es bestand stets ein gewisser Gegensatz weischen der oberen Stadt den "obern Bürgern" und den "Martingern", der zuweisen zu heftigen Streitigkeiten stührte. Hatte die obere Stadt einen Stadtplatz, hatte auch die untere Stadt einen; erst die neueste Soit dat dies Gegensatz verwischt. Der obere den

<sup>&#</sup>x27;) H. f. Urdir für Miederöfterreich.

<sup>2)</sup> Dal. oben 5. 173 ff.

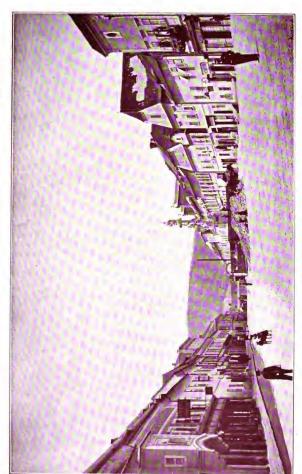

Der Stadtplat.

Stadtplat murde Rathhausplat, der untere Stadtplat furzweg Stadtplat genannt. Beibe Pläte find mit Statuen geschmückt: der Rathhausplat mit einer Marienstatue, der Stadtplat mit einer Pestsäule. Cettere ist auf der beiliegenden Tasel VI, auf welcher der Stadtplat von Norden her aufgenommen ift, sichtbar. Dieser Plat bildete zum Theil eine schiefe Häche und wurde deshalb 1899 reguliert. Das Bild zeigt ihn unmittelbar vor der Regulierung. Neber die Pestsäule werden wir im Zusammenhange über die im Stadtgebiete besindlichen Säulen und Kreuze sprechen.

Wir haben die Entstehung, das Patronatsrecht, sowie den Umfang der Pfarre zu St. Martin besprochen und wenden uns nun zur Geschichte der Pfarre. Es ist nicht viel zu erzählen. Im 14. Jahrhundert fanden sich in Klosterneuburg, ganz besonders in der unteren Stadt "Ketzer" und zwar in der Drischlergasse und in der Gaisslacken!). Sie wurden 1536 "zerstört", wie die fleine Klosterneuburger Chronis erählt?).

Um die Mitte des [6. Jahrhunderts predigten bei St. Martin zwei Weltpriester, Ceonhard und Michael, im Sinne Cuthers und Pfarrer Johann Ziegler las teine Messe, beobachtete auch die tatholischen Ceremonien nicht. Er wurde [57] vor das Conssisterium eitiert und daselbst einem Verhöre unterzogen. Da er sectischer Meinung befunden wurde, verhängte das Conssisterium siber ihn eine Kerterhaft, dach Siegler wusste am folgenden Tage durch Bitten und Klagen seine Vefreiung zu erreichen, allerdings nicht ohne zuvor einen Veders auszustellen, dass er sich zur römischtatbolischen Ressisse der eine Vesterung.

Die Klösternenburger Bürger und "Inlent" scheinen sich allenthalben der neuen Cehre angeschlossen zu haben, aber ohne viele Mühe von den Resormations Commissaren zur katholischen Cehre wieder zurückgebracht worden zu sein. Im Jahre [675 wurde ein Eutheraner gezählt, ein Cischtergeselle aus Regensburg, also kein Einheimischert).

Die Pfarre versah ein Pfarrer, der je nach Umständen einen "Gesellenpriester" hatte. Oft halfen die Krancistanermönde aus, als aber 1784 ihr haus aufgehoben wurde, erhielt der Pfarrer zwei jüngere Mitbrüder als Cooperatoren; 1812 wurde wegen Mangel an Chorherren die eine Cooperatorstelle aufgelassen, und erst Propst Ilbald gab der vielen Schulstunden wegen einen zweiten Cooperator nach St. Martin.

<sup>1)</sup> Die Gaislinden war in der Nahe des hentigen "Depot" gelegen und wird allenthalben noch fo genannt; in der Nahe liegt die größere Ried "hengiberg".

<sup>2)</sup> Urchir für Kunde ofterr. Geschichte, Bo. 7, S. 232. (Monumenta Claustroneoburgensia I).

<sup>3)</sup> Wiedemann, Geschichte der Reformation nud Gegenreformation, 28. 4, 5. 38.

<sup>1)</sup> Wiedemann, a. a. O., Bd. 5, 5. 213.

# Die Pfarrer Bei St. Martin.

| Hermann                              |
|--------------------------------------|
| Diepold                              |
| Seinbert')                           |
| Pabo <sup>2</sup> )                  |
| Pabo <sup>2</sup> )                  |
| Ulrich                               |
| Obilipp 1323                         |
| Johann von Tulln                     |
| Otto der Parzenbrunner3)             |
| Konrad <sup>4</sup> )                |
| Peter5)                              |
| Konrad Ramung <sup>6</sup> )         |
| Johannes Magister                    |
| Bartholomäus von Vierbaum')          |
| Martin Schent                        |
| Johann von Russbach                  |
| Johann Godinger                      |
| Johann Waicz                         |
| Johann von Berchtoldsdorf 1428—?     |
| Johann Son Brandonsort (428-17       |
| Johann der Kremsers)                 |
| Endwig Herzog                        |
| Johann Pellendorfer                  |
| Caspar Grasser bis 1473              |
| Christian Baumgartner <sup>9</sup> ) |
| Panins Parrer")                      |
| Caspar Puff                          |
| Wolfgang Ryetenthaller               |
| Danies Darrer 11                     |
| Paulus Handl <sup>12</sup> )         |
| Chomas Lift                          |
| Thomas Wermschimel <sup>13</sup> )   |

<sup>1)</sup> Er war ein Weltpriefter, Capellan der Gerzogin Theodora (vgl. oben S. 41), dann Pfarrer von Geiligenstadt.

<sup>2)</sup> Pabo mar dann von 1279 bis 1292 Propft.

<sup>3)</sup> Er ericeint fpater als Spitalmeifter des Stiftes.

<sup>4)</sup> Konrad frammte aus Wien und heißt deshalb Kourad von Wien.

b) Er war ein Bruder des Propftes Andmein.

<sup>6)</sup> Er murde Propft von Mengell.

<sup>7)</sup> Pon 1599-1409 Propft, nachdem er ingwischen die Dechantswurde beifleidet hatte.

<sup>9)</sup> Kremfer mar Doctor der Decretalen.

<sup>&</sup>quot;) Er überfiedelte nach Beiligenftadt.

<sup>10)</sup> Er murde 1481 Stiftsfammerer.

<sup>11)</sup> Jum gweiten Male.

<sup>12)</sup> Dann Kangleidirector.

<sup>13)</sup> Dann Stiftsdechant.

| Sigismund Prudner                    |                  |      |    |   |  |     |    |   | 1490 |
|--------------------------------------|------------------|------|----|---|--|-----|----|---|------|
| Petrus Byrffer ober I                | Žy(              | ers  | 1) |   |  |     |    |   | 1493 |
| Wolfgang Mosheimer Johannes Zimmerma |                  |      |    |   |  |     |    |   | 1501 |
| Johannes Zimmerma                    | m                | 2)   |    |   |  |     |    |   | 1509 |
| Konrad Paur (Pawr)                   |                  |      |    |   |  |     |    |   |      |
| Johannes Simmerma                    | nn               | 3)   |    |   |  |     |    |   | 1511 |
| Dinceng Weißenberger                 |                  |      |    |   |  |     |    |   |      |
| Bieronymus Lichtenbe                 | rg               | er5  | )  |   |  |     |    |   | 1514 |
| Jacob Kornhuber .                    |                  |      |    |   |  |     |    |   | 1514 |
| Sebastian Siebenrichte               | ( <sup>6</sup> ) |      |    |   |  |     |    |   | 1520 |
| Simon Kauffennagel                   |                  |      |    |   |  |     |    |   | (525 |
| Johann Engelger .                    |                  |      |    |   |  |     |    |   | 1531 |
| Johann Echolzhamm                    | er               |      |    |   |  |     |    |   | (532 |
| Michael Berge?) .                    |                  |      |    |   |  |     |    |   | 1540 |
| Michael Beheim                       |                  |      |    |   |  |     |    |   | 1550 |
| Bartholomaus Saber8                  |                  |      |    |   |  |     |    |   |      |
| Johannes Ziegler .                   |                  |      |    |   |  |     |    |   | 1569 |
| Micolaus Arnold9).                   |                  |      |    |   |  |     |    |   | 1585 |
| Johann Rohrbacher10                  | )                |      |    |   |  |     |    |   | 1590 |
| Micolans Bade11) .                   |                  |      |    |   |  | 160 | 00 | _ | 1604 |
| Caspar Rieshofer12)                  |                  |      |    |   |  |     |    |   | 1604 |
| Martin Huber                         |                  |      |    |   |  | 160 | 98 | - | 1611 |
| Valentin Steiger13)                  |                  |      |    |   |  | 161 | 1  |   | 1614 |
| Petrus Martini14) .                  |                  |      |    |   |  |     |    |   | 1614 |
| Johann Laurenz Wa                    | gn               | er 1 | ۰) | , |  |     |    |   | 1615 |
| Leopold Steiger16) .                 |                  |      |    |   |  |     |    |   |      |
| Vitalis Gienger17) .                 |                  |      |    |   |  | 161 | (6 |   | 1621 |
| Undreas Palmiller18)                 |                  |      |    |   |  |     |    |   | 1621 |
|                                      |                  |      |    |   |  |     |    |   |      |

- 1) Bugleich Pfarrer von Boflein.
- 2) Er war Magifter.
- 3) Jum zweiten Male.
- ') Stiftsdechant; früher in der oberen Stadt Pfarrer (vgl. S. 367).
- b) Ueberfiedelte nach Beiligenftadt.
- 9) früher Pfarrer in Kornenburg, dann in Beiligenftadt.
- 7) Berge war ein Weltpriefter.
- 9) Er ftammte aus hirschan in der Pfalz und nannte fich "Paftor von
  - 9) früher Stiftsdechant.
    - 10) Er mar ein Weltpriefter.
  - 11) früher in Cattendorf.
  - 12) Don 1602-1606 Pfarrer in Kornenburg.
  - 13) Bierauf Pfarrer von Sievering.
- 11) Er stammte aus Spandau; por [614 war er Pfarrer in Heiligenstadt und [614 administrierte er beide Pfarren in Klosternenburg.
  - 15) Er gieng nach Kornenburg.
  - 16) Bierauf Stiftsbibliothefar; er mar Magifter.
- 17) Gienger stammte aus Meinningen in Schwaben; er mar früher Stiftsbechant und Kangleidirector.
  - 18) Er gehört dem Stande der Weltpriefter an.

| 22 1 1 22 1 11           |     |   |  |   |   |              |
|--------------------------|-----|---|--|---|---|--------------|
| Bernhard Waig!)          |     |   |  |   |   | . 1622—1650  |
| Michael Hasete2)         |     |   |  |   |   | 1630 - 1644  |
| Meldjior Penner          |     |   |  |   |   | 1644- ?      |
| Beinrich Khelner3)       |     |   |  |   |   |              |
| Merander Rödler          |     |   |  |   |   |              |
|                          |     |   |  |   |   |              |
| Wenzel Melzer1)          |     |   |  |   |   | .1647 - 1650 |
| Albin Maglb)             |     |   |  |   |   |              |
| Augustin Mathai6)        |     |   |  |   |   | 1654         |
| Leonhard Gallucit        | 157 | ) |  |   |   | (655         |
| Undreas Traber8)         |     |   |  |   |   | .1655 - 1658 |
| Wolfgang Bueber          |     |   |  |   |   |              |
| Maladias fleifdin        |     |   |  |   |   |              |
| Caureng Mayr'1)          |     |   |  |   |   |              |
| Jojef Ertl12)            |     |   |  |   |   |              |
| Elias Hille13)           |     |   |  |   |   |              |
| Kaspar Klueg14)          |     |   |  |   | • | 1687-1688    |
|                          |     |   |  |   |   |              |
| Jvo förg <sup>15</sup> ) | ٠   |   |  |   |   | 1688 - 1694  |
| hartmann Steinmi         |     |   |  |   |   |              |
| Gaudeng frifch17)        |     |   |  |   |   | . 1705-1707  |
| Sebaftian Caftello       | ×)  |   |  |   |   | . 1707-1722  |
| Leopold Pittner19)       |     |   |  |   |   | . 1722-1742  |
|                          |     |   |  |   |   |              |
| Bernhard Mizel .         | ٠   | , |  | * |   | 1742 - 1743  |

<sup>1)</sup> Bieranf von 1630-1643 Propft.

b) Er war Magifter der Philosophie und Bacclaurens der Rechte; ftarb als Pfarrer 3u St. Martin.

- "6) Er war Dr. theologine; vor seiner Ernennung jum Pfarrer zu St. Martin war er Abministrator in Wittingan und Vorowany (Dal S. 517); nach 1654 gieng er als Pfarrer nach Kornenburg, wo er bereits 1643-1644 in gleicher Eigenschaft gewesen war.
  - 7) Er ftarb 1655 an der Peft.
  - \*) Er mar ein Schmabe von Geburt.
  - 9) früher Pfarrer von Sang-Engersdorf; gieng 1666 nach bieging.
  - 10) Er ftammte aus Prag und mar früber Pfarrer in Kierling.
  - 11) Er verwaltete einige Zeit beide Pfarren in Klofternenburg.
- 14) Er ftammte aus torn ; vermaltete einige Seit beide Pfarren in Klofternenburg und gieng dann nach Cattendorf.
  - 13) früher Pfarrer von Boffein und Cattendorf, nach 1687 Kangleidirector.
  - 14) früher Pfarrer von Sievering, fpater Pfiftermeifter im Stifte.
  - 15) Dormals Beichtvater in Bietina.
- 16) Er ftammte ans Franten ; war Stiftsfuchenmeifter, fpater Pfarrer von Beiligetreich.
  - 17) Bisher Pfarrer in Sievering.
    - 18) on Sitzendorf in Miederöfterreich geboren.
    - 19) früher Beichtvater in Bieging ; nach [742 Stiftsdechant.

<sup>2)</sup> früher Pfarrer in der oberen Stadt.

<sup>3)</sup> Conventual des Klofters Wettenhaufen.

<sup>&#</sup>x27;) Er stammte ans Prag, war Magister der freien Knuste und Philosophie; wurde [650 Stiftsdechant.



Die Kirche zu St. Wartin.

| Peter   | Weberfin | nt1)  |     |    |   |   |   |   |   |   | 1743-1759    |
|---------|----------|-------|-----|----|---|---|---|---|---|---|--------------|
| Philip  | p Baum   | garti | ier | 2) |   |   |   |   |   |   | (759-1766    |
| Konre   | & Weige  | th3)  |     |    |   |   |   |   |   |   | 1766-1771    |
|         |          |       |     |    |   |   |   |   |   |   | 1771-1782    |
|         |          |       |     |    |   |   |   |   |   |   | 1782 - 1790  |
|         |          |       |     |    |   |   |   |   |   |   | 1790-1792    |
|         |          |       |     |    |   |   |   |   |   |   | (792-(793    |
| Seper   | in Walth | er8)  |     |    |   |   |   |   |   | Ċ | 1793-1795    |
| Christ. | of Oher  | nave  | r9) | •  |   |   | • |   | • | • | 1795—1803    |
|         |          |       |     |    |   |   |   |   |   |   | 1803 - 1808  |
| Marti   | n Dittne | , .   |     | •  | , | • | • | • |   | • | 1808-1809    |
|         |          |       |     |    |   |   |   |   |   |   |              |
|         |          |       |     |    |   |   |   |   |   |   | 1810 - 1815  |
| frigdi  | an Blake | ora   |     |    |   |   |   |   |   |   | 1812 - 1826  |
| Beinri  | dy Sagn  | er11) |     |    |   |   |   |   |   |   | 1826-1827    |
|         |          |       |     |    |   |   |   |   |   |   | 1827-1829    |
|         |          |       |     |    |   |   |   |   |   |   | 1829-1854    |
|         |          |       |     |    |   |   |   |   |   |   | 1854-1855    |
|         |          |       |     |    |   |   |   |   |   |   | (855 - (872) |
|         |          |       |     |    |   |   |   |   |   |   | 1872 - 1895  |
|         |          |       |     |    |   |   |   |   |   |   | 1895—1895    |
|         |          |       |     |    |   |   |   |   |   |   |              |
| escia   | us Safte | ınger |     | •  | • | • | ٠ | * |   | ٠ | . seit 1895  |
|         |          |       |     |    |   |   |   |   |   |   |              |

### Die Rirche St. (Martin.

Die Kirche ist ein stattlicher Van, dessen Lage auf einer Unhöhe (vgl. Cafel VII) einen höchst reizvollen kernblick über die Donau, die weitgedehnten Unen des Stromes, auf das gegenüberliegende Kand und auf die obere Stadt mit dem Stiste gewährt. Die Kirche besieht aus einem

<sup>1)</sup> Magifter der freien Kfinfte und Philosophie, vorber Pfarrer von Soffein und Kablenbergerdorf, dann Udministrator von Algenbrud und hafendorf, zuleht Dechant des Stiftes.

<sup>2)</sup> Dgl. oben 5. 369.

<sup>3)</sup> Dal. oben S. 369. Er war Magifter der freien Künfte und Philosophie, Pfarrer in der oberen Stadt, dann Mouinifrator gu hafendorf und Albenbrud.

<sup>4)</sup> Dgl. oben 5. 369; hierauf Stiftsdechant.

<sup>5)</sup> früher Pfarrer in der oberen Stadt : von 1790-1703 Pfarrer in Kornenburg.

<sup>6)</sup> früher Pfarrer von Cattendorf und Sang-Engersdorf.

<sup>7)</sup> früher Diarrer von Soffein und von 1795-1800 Diarrer von Kornenburg.

<sup>5)</sup> Dal. oben 5. 370.

<sup>3)</sup> früher Pfarrer von Bringing und Bieging.

<sup>10)</sup> früher Pfarrer von Krittendorf.

<sup>11)</sup> früher Pfarrer von Kritendorf.

<sup>17)</sup> früher Echatymeifter des Stiftes.

<sup>13)</sup> Er war aus Slabings in Mahren geboren, bekleidete im Stifte die Stelle eines Avoigenmeisters und die eines Professors der Dogmatik, war auch Dechant des Klosternenburger Sprengels und seit 1850 Gemeinde Ausschufs (vgl. S. 200); sein Codestag ist der 25. zebrnar (1854.

<sup>14)</sup> Dgl. unten 5. 386.

imposanten, hohen, spätgothischen Chore und daran gebautem einschiffigen Canghaus aus dem Ende des 17. Jahrhunderts; an der Südseite des Eanghausse liegt ein niedriges gothisches Seitenschiff mit höchst unregelmäßig construiertem Kreuzgewölde; auch der hohe schlanke Churm an der Rordseite gehört größtentheils noch der gothischen Vauperiode an. Im Jahre 1349 dürfte die Kirche durch die keinersbrunft sehr gestitten haben und Pfarrer Ramung ließ den Churm erbauen. Propst Georg Müstinger erweiterte dann die Kirche, zu welchem Vau 1421 der Grundstein gelegt wurde. Der damals aufgeführte Vau ist das heutige Schiff der Kirche. In den Sechziger Jahren des 17. Jahrhunderts scheinen größere Reparaturen vorgenommen worden zu sein, denn an einem Kenster im untersten Churmgeschoffe sindet sich die Jahreszahl 1662.

Den heutigen Iau veranlaste die Zerstörung durch die Curten im Jahre (1683. Wiederholt sollen sie keur angelegt haben, wodei alles Brennbare vernichtet wurde, aber es muss auch das Mauerwert des alten hauptschiffes beträchtlich gesitten haben. Bis 1723 war die Kirche noch nicht wiederherzessellt. Pfarrer Leopold Pittner und der Stadtrichter Christof Doss Küffner, von den Bürgern allgemein "unser Dater genannt"), erwarben sich hiebei große Derdienste. Das gothische Presbyterium blied bestehen, aber seine eingestützten Gewölbe wurden in höchst stumperhafter Weise ohne alle Symetrie und geometrische Correctheit "zusammengesicht"; allerdings 1727 sonnte man die Kirche in "schöner Gestalt" dem Gottes-

dienste bereits übergeben.

Außer den nothwendigen Reparaturen geschah nun die solgenden hundert Jahre seine hanliche Deränderung an der Kirche außer? die Herstellung von Jalousien an den Kenstern des Churmes [832, und eines Dorhaues an der Kirchenthüre [844]. Da schumes 23. Jänner [844] während eines hestigen Gewitters ein Alisstrahl in den Churm von St. Martin, zündete und brannte Churm und Kirchendach nieder. Weil damals über das Patronatsrecht der Kirche ein Streit schweckte, so ließ die niederösterreichische Landesregierung die Wiederherstellung vornehmen gegen seinerzeitige Ersehung der Kosen durch die lant Urtheil zum Patrone erklärte Processpartei<sup>33</sup>).

Im Jahre 1895 gieng man an eine Renovierung der Kirche; die Ersehung der "monströsen Unsormen" von Gewölben im Presbyterium durch richtige Spishogengewölbe war nicht nothwendig, denn sie zeigten eine überaus große kestigseit. Um aber nicht die Ausmerksamkeit auf die unschöne Sache noch eigens hinzulenten, sah man von einer decorativen Bemalung ab und Presbyterium sowie Canghaus erhielten einen discreten Steinton in monochromen Anancierungen für die Wände und Gewölbesselber einerseits, für die Wandpseiler, Gurten und Rippen andererseits. Das Leußere des gothischen Theiles wurde vom Unstrich befreit und der schöne Quaderbau wieder blosgeset, die Chorsenster, welche nicht vom Hochaltar verdeckt sind, ausgemacht und ihre sehr schonen Magwerte blosgelegt, die abgebrochenen Kreuzblumen und Wasserchläge der Strebepfeiler

<sup>1)</sup> Archiv des f. f. Ministeriums des Innern, IV. 3. (Klosternenburg.)

<sup>2)</sup> K. f. Urdir für Miederöfterreich.

<sup>3)</sup> Dgl. oben 5. 375.

ergänzt u. s. w. Die durchwegs barode Einrichtung des Innern der Kirche erfuhr eine durchgreisende Ausbesserung; ihr Stilcharatter ift aber nicht einheitlich: der hochaltar und die sehr reich ausgestattete Orgelbühne sind älter als die beiden Seitenaltäre, als die Oratorien und die Chorstable.

Der Hochaltar, der zweiten hälfte des 17. Jahrhunderts angehörend und an Arbeiten des Wiener Tischlermeister Indan erinnernd, stammt aus der Franciskanerstreit) in Wien. Susanna Cangstöger spendete über 1000 Gulden zur Errichtung der Orgel und zur Erwerbung des Hochaltars, sie unterstützte auch den Kirchenbau, indem sie 200.000 gebrannte Tiegel zur Verfügung stellte?).

Der Bochaltar trägt die Juschrift :

#### DIVe Martine tVronensis sVCCVre nobis3).

Sürstin Dorothea von Dietrichstein, geborene fürstin von Salm, welche Sommers über in Klosterneuburg weilte, spendete zum Kirchenbaue 750 Gulden, erbaute den Marienaltar mit einem Kostenausswarde von 900 Gulden, trug auch zur Erwerbung der Kanzel und des Kreuzaltars viel bei und widmete zwei ganze Ornate zur Kirche. Der Marienaltar trägt die Inschrift:

#### InCarnatVs De spIrItV sanCto, natVs eX MarIa4).

Woher die Kauzel kam, ist nicht ausugeben, aber die Urt ihrer Unbringung zeigt, dass sie ursprünglich für eine andere Kirche bestimmt war. Der Kreuzaltar wurde dem Chronogramme der Ausschlicht

### IesVs CrVCIfIXVs reDeMptor orbIs5)

zusolge im Jahre 1729 aufgestellt. Diel verdient um den Krenzaltar machte fich auch der Stadtrichter Küffner.

Die hölzernen Heiligenfiguren an den Wänden kamen aus dem aufgehobenen Camaldulenfer-Kloster auf dem Kahlenberge nach St. Martin, indem der Magistrat um einen Ducaten das Stüd erwarb.

Die Restaurierungsarbeiten zeigten serner, das das frühbarocke Canghaus, welches nach 1685 erneuert wurde, keineswegs ein vollständiger Neubau war, sondern, das die Mauern des früheren gothischen Schisse benützt, theilweise umgestaltet und nur die Gewölbe aufgesetzt wurden. Auf diese Umwandlung bezieht sich die Inschrift, welche damals oder dem Triumphbogen angebracht wurde. Sie lautet:

<sup>1)</sup> Mittheilungen der f. f. Central-Commiffion für Kunft, und historische Dentmale, 30, 22, 5, 58, Ur. 21.

<sup>2) &</sup>quot;Kirchliche Copographie", Bd. 1, 1. Balfte, 5. 107.

<sup>3)</sup> Heiliger Martin aus Cours, komme uns zu Hilfe. — Das Chronogramm gibt die Jahreszahl 1723.

<sup>&#</sup>x27;) Empfangen vom heiligen Geift, geboren aus Maria. — Das Chronogramm gibt die Jahreszahl 1726.

b) Jefus am Kreuge (ift) der Erlofer der IDelt.

IN HIS
DIVAE MATRI SANCTOQVE MARTINO SACRATIS
ÆDIBVS QVAS IMMANITATE
TVRCICA IN RVINAM ACTAS COMMVNIS CIVIVM PIETAS REÆDIFIcavit.
sIt DeVS propitiVS et CleMens popVlo sVo. 1)

### ECCLESIA S: MARTINI EXPENSIS EX SUIS ET ARGENTO renoVAT. 2)

Un den Seitenwänden des Cangdaues sind auch noch die Formen der ehemaligen Spishogensenster zu demerten, an deren Stelle dann theils die hohen Seitenaltäre, theils die darüber besindlichen kleineren Varordsseiter traten. Die Seitenaltäre stehen in seichten Wandmischen, welche erkennen lassen, auf welche Weise bier die gothischen Innenstreden verdecht und in Varordseschmach bemäntelt wurden. Auch die Stirmwand ist noch die ursprünglich gothische. In derselben kamen dei der Restaurierung in Manneshöle vom Voden neben dem Portal kreisrunde sensteren mit Vierpassendien zu Tage. Das Portal selbst, auf ungeschlachte Weise kastenung in ermanert, kam nun ebenfalls zum Dorschein und erwies sich als Vorbau mit einem hohen, allerdings sehr slachen (daher späten) Spishogen. Zei Umssehung einiger Snishodenplatten im Canghaus ergab sich, dass das ältere Kirchenpslassen ungefähr 30 Centimeter tiefer gelegen war.

Das rechte Seitenschiff, einst Vartholomaustapelle geheißen und Eigenthum der Väckerzsche, erhielt 1699 einen neuen Altar, der aber durch Stadtrichter Küffner gegen einen anderen vertauscht wurde. Dieser lettere ist zu Ehren "des heilandes auf der Wiesen" geweiht, während ein zweiter in dieser Kapelle besindlicher Altar zu Ehren des Gefreuzigten von dem hauptmann Mathias Eggendorfer errichtet wurde. Gleich neben diesem Altare ist Eggendorfers Gradssätte. Die rothe Marmorplatte enthält

folgende Infdrift :

a L L Da an steln, gleICh I a C ob sCh L afft, so Chrlsto Den a Ltar ges C hafft 3) Mathias Eggendorfer, Hauptmann, so alt 74 Jahre.

<sup>1) 30</sup> diefer, der Gottesuntter und dem heiligen Martin geweihten Kirche, welche die wilthenden Curfen gerfort, der gemeinfame driftliche Sinn der Burger aber wieder erbant hat, fei Gott feinem Volke guadig und milbe. — Das Chronogramm der letzten Teile bebeutet [72.5.

<sup>2)</sup> Die St. Martiusstriche hat auf eigene Rosten hergestellt (wer?) — Wahrscheinlich war auch bier ein Chronogramm bealischigt; doch durch lebermalungen haben sich gebler eingeschichen; auch wurde die Inschrift verführmelt.

<sup>3)</sup> Das Chronogramm ergibt die Jahresgahl (755.

Gegenüber ist die Mutter bes um die St. Martinstirche verdienten Pfarrer Ceopold Pitmer begraben. Er widmete ihr folgende Grabinschrift:

Ein liebes Kind wolt diesen Stein, betrübt hieher verschaffen, Weil hier in grabe die gebein der lieben mutter schlaffen. Es wünscht Ihr die Ewig Rueh, hofft Sie bey Gott zu schen, Wan es einmal spatt oder frueh, in Todt wird schlafen gehen. O leser gehe nicht vorbey, auf Kind und Mutter denkhe Damit Gott beyden gnädig sey, ein Vatter Unser schenkhe.

Also bittet für sich und seine liebe frau Mutter Maria Constantia Pittnerin, welche den 27. July 1730 selig in Gott verschieden ist, ein betrübtes Kind.

L. P. C. R. C. P. A. S. M. 1)

Ju St. Martin fand auch Ulrich Eberhard, geboren zu Klosternenburg, Nector der Wiener Universität und Professor er Medicin und freien Künste, seine letzte Anhestätte. Nach der Inschrift des Gradsteines starb er zu Colomani (11. October) 1486. Die Inschrift lautet:

> 1486 in die Colomani + Udalricus Eberhardus Neivnburg, natus Rector Univ. Viennensis Medic, et Art. Lib. Professor. 2)

Un der Chorwand außen befinden sich a) ein interessanter Gelberg, b) eine Todtenleuchte spätgothischen Styls, an welcher Jimmermanns und Maurerwertzeuge abgebildet sind. Wir bringen davon nebenstehend ein Bild (sig. 18). Endlich () zwei kragmente eines sehr großen, rothmarmornen Gradsteines, dessen Justinie, nit Ausnahme der auf allen vier Seiten herumlausenden Inschrift, seer ist. Eestere, obwohl in großen Buchstaden des 15. Jahrhunderts gehalten, ist insolge der starten Abbröckelung des Steines sehr schwer zu entzissen. Nach einem nicht lesbaren Maunesnamen solgen die Worte eines pataviens und nach einer Lücke S. gregorii.

<sup>1)</sup> Leopoldus Pittner canonicus regularis Claustroneoburgensis parochus apud Sanctum Martinum (Ecopold Pittner, regulierter Chorherr von Klosternenburg, Plarrer 31 St. Martin.

nenong, platter gi St. Antern.

"magister in artibus" am II. Averember 1482 zum Baccalaureats-Ezamen an der Wiener meidenigische in artibus" am II. Averember 1482 zum Baccalaureats-Ezamen an der Wiener meidenigische zachtät, welches er am IJ. Averember 1482 (dannals noch fein Feiertag) ablegte; am 24. Inni 1484 meldete er sich zum Examen, nm den Grad eines Kicentiaten der Medicin zu erwerben und am 7. februar 1485 promovierte er zum Decan der Medicin Schon am IJ. October des solaenben Izabres (1485) murde er zum Decan der medicinischen Jachtes (1485) murde er zum Decan der medicinischen facultät gemählt, 1486 October II erfolgte seine Wahl zum Kector der Wiener Univereität, als welcher er am 21. Inner 1487 starb (Schrunf, Acta sacultatis medicae II., Seite 178—187).

Dielleicht bezieht fich ber Stein auf einen Bewohner bes Paffauerhofes in Klosterneuburg1).

Ulus ber Beschichte ber St. Martinsfirde fei nicht vergeffen, bas im Jabre 1342 in die Kirche eingebrochen, Kelche, Mefsgewänder und Budjer entwendet murden. Der damalige Pfarrer Konrad ichnitte nun die

Statuen ber 122lpoftel und ftellte fie in der Kirche auf : 1683 giengen fie zugrunde.

Mach jenem Einbruch von 1342 vergiengen 102 Jahre, bepor mieder eine Be. walthat aeaen die

Kirche begangen murbe. In der Macht pom 10. auf den 11. Juni 1844 erfolgte dann wieder ein Einbrud; ber ober die Thater fanden aber nur zwei Kronen aus Meffing, vergoldet und mit "böhmischen Steinen" befett, fowie eine echte Perlen-(dmur2).

Auger den bereits genannten Wohlthatern ber Kirche feien noch genannt Jacob Dollinger, Bürger und Müllermeifter in Klosternenburg, der testamentarisch 1200 Bulden für St. Martin bestimmte, danit 6 filberne Leuchter und ein goldener Kelch angeschafft werden. Dier



(fig. 18)

diefer Ceuchter murben 1787 mit obriafeitlicher Bewilliauna um 991 fl. verfauft3) und für Bausmede an der Kirche verwendet. Wolfgang Pnecheneder. Doctor der Rechte, die Bürgerin Martha Theuertauf, die Battineines Raths. berrn Diepolt, Rathsherr Johann Josef Editein, ber 1Dunbarst Mathias Moti und Maria Thallinger permebrten die Kirchenornate. Cafpar Bartmann. fleischbauer und Rathsherr, erbaute 1697 einen Bochaltar, der aber 1723 dem aus der Francistaner firche weichen mufste; Johann Wirfam erbaute 1699 in der Bartholomäustapelle (beute Seitenschiff) einen Alltar, 21dam Dowift gab 1726 die Summe von 500 fl., Unna Maria, feine Wittee, 1723 die Summe von 2000 fl.;

der Burger Benedict Egger fpendete 1000 fl. im Jahre 1740; im Jahre 1785 Schenkte Bofrath von Carque 500 fl.; Leopold Boffmann, Burger und Kirchenverwalter, gewann viele Gonner, fo dafs um 800 fl. Kirchengewänder und Musikalien angeschafft werden konntent).

<sup>1)</sup> Aach Ila in "Monatsblatt des Alterthumsvereines in Wien", 28d. 4, 250 und 245; "Africhtige Copographie", 28d. 1, 1, thalte, 5, 107—109.

1) I. f. Archiv für Altederferreich.

<sup>3)</sup> Ebenda. 1) "Kirchliche Topographie", Bd. 1, Balfte 1, 5. 108-109.

Bei der jüngsten Restaurierung der Kirche (1896) wurde auch das schöne äußere Sugangsthor der Kirche, das der Spätgothist angehört, in trefflicher Weise wiederhergestellt und da das bisher zu niedere Thor bei Leichenbegängnissen praftisch Schwierigkeiten bot, erhöht. Die alten sorgiam ausbewahrten Tympanon-siguren des Thores wurden wieder eingesett: Maria und Johannes aus Stein im Original, während der hölzerne Christins am Krenze durch eine Zmitation in Stein von dem Wildhauer Schwiesert ersett wurde.

## Das Decanat Klofterneuburg.

Die beiden Pfarren Klofternenburgs unterstanden in firchlicher Binficht feit altersber dem Bisthume Paffan. Darin trat auch teine Menderung ein, als im Jahre 1469 das Bisthum Wien errichtet murde, denn fein Sprengel umfaste nur die drei Pfarren von Wien felbit, nämlich St. Stephan, die Pfarre des Schottenstiftes und die Pfarre St. Michael, sowie die damaligen Candpfarren : St. Deit an der Wien, Penging, Ottafring, Bernals, Währing, Döbling, Dornbach, Ilgersdorf, Brunn, Biedermannsdorf, Unterlangendorf, Oberlag, Simmering und Schwechat. Alle übrigen Ofgren im Diertel unter dem Wienerwald blieben nach wie por unter der Jurisdiction des Daffauer Bisthums, begiebungsweise im Wiener-Neuftädter Begirte unter dem Salzburger Erzbischofe. Dies Verhaltnis dauerte bis in die Regierungszeit Kaifer Karls VI., auf beffen Betreiben 1722 das Wiener Bisthum gu einem Erzbisthum erhoben murde; 1729 mußte der Kaifer den Bijchof von Paffan zu bewegen, auf die Jurisdiction aller Pfarreien, welche im Diertel unter dem Wienerwalde lagen, ju Gnuften des neuen Erzbisthums ju verzichten. So tamen die Pfarren im Decanate an der Ceitha und im Decanate Baden, ju welchen auch Klofternenburg geborte, jur Ergbiocefe Wien!) und blieben auch babei nach ber Diocefanregulierung Kaifer Josefs II. im Jahre 1783. Kaiser Josef II. wollte, das fein außerhalb der öfterreichischen Grenzen refidierender Bischof in Desterreich firchliche Bewalt ausübe - mit anderen Worten, er wollte, das die Diocesangrenzen mit den Candesgrenzen gujammenfallen; er wollte aber auch, dass die Diocesangrengen innerhalb des Candes, in welchem mehrere Diocesen errichtet wurden, mit den Grengen der Diertel übereinstimmen; nur wo die Entferning eines Ortes eine Abweichung erforderte, murde die Diertelgrenze nicht beachtet; fo wurde Bugging, das zum Diertel ober dem Wienerwald gehörte, nach bem naben Kierling eingepfarrt. Inch die Unterabtheilungen der Diöcesen, die Decanate, hatten fich demnach den Candes. beziehungsweise Diertelgrenzen anzuschließen, natürlich auch mit der Modification, dafs auf die Entfernung Rückficht genommen werde, wie eben bei Bugging. Un Stelle der bisherigen Decanate mit großem Umfange wurden neue mit kleinerem Umfange errichtet, dabei wurde Klosterneuburg aus dem Decanate Baden ausgeschieden und felbst gum Decanate erhoben und demselben folgende Pfarreien zugewiesen, nämlich: 1. die beiden Stadtpfarren

<sup>1)</sup> Codex Austriacus, 23, 4, 5, 88, 522 mid 528.

in Klofterneuburg, dann Boffein an der Donan, Kierling, Krigendorf und Weidling; 2. Mariabrum, Mauerbach, Prefsbaum und Purtersdorf; 3. Meidling, Buttelborf, Lainz, Penzing, St. Deit an der Wien, Reindorf1), Dornbach, Meulerchenfeld und Ottafring; 4. Bernals, Berfthof, Meuftift, Oblieinsdorf, Wabring, Weinbaus, Dobling, Bringing, Beiligenstadt, Kablenbergerdorf, Aufsdorf und Sievering. Als dann im Jahre 1854 das Decanat Büttelborf errichtet wurde, ichieden die unter 2 und 3 oben genaunten Pfarren aus dem Decanate Klosterneuburg; von ihnen tamen aber, als gufolge der Dergrößerung des Gebietes der Stadt Wien 1891 gwei neue Stadtbecanate geschaffen und das Decanat Butteldorf aufgelaffen wurde, die unter 2 genaunten Pfarren wieder an das Decanat Klosternenburg, das aber die unter 4 genannten an das Wiener Stadtdezanat IV übergab. mabrend die unter 3 genannten Pfarren dem Wiener Stadtdezanat III 311: gemiesen wurden. So besteht denmach beute das Decanat Klosternenburg aus 10 Pfarren.

Es ift nicht nothwendig, dass der Dechant an dem Orte, nach welchem das Decanat genannt ift, feinen Sit hat; er tann an jeder beliebigen Pfarre des Dezanats als Pfarrer wirken, ja zuweilen kommt es vor, das für einige Beit der Dechant nicht innerhalb des Decanatssprengels als Seelforger wirft, wie 3. 3. 1898, wo der Dechant von Klofternenburg Grang Waber, Pfarrer in Projsbanm, als Pfarrer nach Wien auf die Pfarre jum beiligen frang Ser, auf dem Breitenfelde (8. Begirt) berufen murde.

Der Porstand des Decanats Klosternenburg beift in Klosternenburg gewöhnlich jum Unterschied vom Stiftsbechant: Canddechant; aus der Reibe der Ofarrer von Klofternenburg baben als Canddedante fuffgiert :

a) in der oberen Stadt : Caureng Baberl ;

b) in der unteren Stadt : Bieronymus Besterreicher 1854-1854 ; fein Nachfolger murde der als Pfarrer von Weidling fungierende Engen Sabigar, welcher 1872 ibm auch auf ber Pfarre in der unteren Stadt folgte und auf die Dezanatswürde 1886 refignierte.

## Die GriedBofe.

In der Stadt find gegenwärtig drei friedhofe und zwar je einer bei jeder Pfarre und ein britter, dem israelitischen Bethaus-Derein gehörig. Der friedhof ber oberen Stadt lag uriprunglich um die Stiftsfirche. Im Jahre 1371 murde berfelbe von dem Materiale, welches man durch Abbruch des Gusterhofes gewann?), mit einer Mauer umgeben. In ihm ftand die "Lichtfäule" und die Sebastianitapelle3). Propit Erneft bestellte für das Portal dieses friedhofes bei dem jugendlichen Georg

<sup>1)</sup> Die Pfarre Reindorf liegt im 14. Wiener Gemeindebegirt. 2) Kleine Klofternenburger Chronit im "Urdir für öfterr. Gefdichtsforfdung", 28. 7, 5. 235.

<sup>3)</sup> Dal, unten.

Naphael Donner!) eine Pietà, welche man im Jahre (844, als der Friedhof bei der Stiftstiche 1840 aufgelassen und auf dem von dem Stifte der Stadt geschenkten Plate ein neuer Friedhof augelegt wurde, dahin übertragen ließ. Im Stiftsmuseum besinden sich noch die kleinen Griginalstiggen der Pietà und des einen der adorierenden Engel aus Chon. Im Kreuzgang ferner sicht die colossale Gruppe der Madonna mit dem Eeichnam des Erlösers auf dem Schoße, von Sandssein, eine freie Wiederholung der Mittelpartie, welches Wert ebenfalls dem Messier zugeschrieben wird. Die Pietà des Kloserneuburger Friedhoftshores dürste das früheste Glied in der Kette von Darstellungen dieses Themas sein, welches sich durch das gange Eeben des großen Künsters hindurchzieht und ihn zu so verschiedenen tiegegreisenden Ausstaliungen leitete. Das Portal ist ferner auch dadurch dadurch



(Sig. 19)

beachtenswert, weil es eine der wenigen Proben von Donners Thätigkeit als Architekt liefert. Der decorative Apparat des Portals mit seinen dem Reiche der Dergänglichkeit entuommenen Motiven wirkt zwar sehr ernik, ja sall schauerlich, dat aber eine große künstlerische Wirkung.

Durch den Jahn der Zeit hatte das Wert gelitten; im Jahre 1895 wurde von der Stadtgemeinde eine Restaurierung vorgenommen, die Arbeiten dem Vildhaner C. Schwiesert überwiesen, der sie aufs trefflichte durchführte.

Donners Meisterwert, ohne Widerrede der größte Kunstschaft der Stadtgemeinde, ist leider kann genügend zu besichtigen. Sein Standort auf der Plattform des Friedhof-Chores ist ein hoher: es führt nur ein schmaler Weg vorbei, und dann verbietet eine Einfriedung des ausdesenden

<sup>&#</sup>x27;) Heber Donner vgl. Schlager, Georg Raph. Donner (Wien 1848); Weiß in "Jahrbuch fur Landestunde von Alederofterreich", Bd. 2, S. 347-308.

Alders weiter zurüdzutreten, um einen richtigen Schwinkel zu gewinnen!). Deshalb war es auch nicht möglich, ein größeres Bild dieses eblen Kunstgebildes zu geben, als wie nebenschehendes (sig. 19), welches dasselbe mur sehr nuwollkommen zum Ausbruck brinat.

Auf dem Vilde ist auch die Gruftkapelle für das Stift sichtbar; die Altarwand ziert ein Vild von Kuppelwieser, das jüngste Gericht darsstellend; der Van, welcher romanisch gedacht war, wurde von dem Architekten Karl Admer ausgesicht und am 5. November 1847 seierlich einaeweibt.

Dieser Friedhof ist Eigenthum der Stadt, welche auch den Todtengraber bestellt und für die Grabstellen Gebüren einhebt. Ihr gehört auch das von dem Todtengraber bewohnte haus. Der Friedhof genügt heute nicht mehr und eine Erweiterung oder Verlegung ist eine Frage, die baldige Kösung erheischt.

Der Friedhof der unteren Stadt ist Eigenthum der Ofarre 311 St. Martin. Er war ursprünglich ebenfalls im die Kirche herum. Im Jahre 1791 wurde das Gitter beim Friedhofe hergestellt, 1831 die "Gradistellengebüren" durch das Kreisamt bewilligt, 1840 die Kirchhofmauer auf Kossen der Stadt hergestellt, aber schon 1841 von der Negierung die Herbellung eines neuen Kirchhoses verlangt"), der dann auch an der Straße von Krisendorf angelegt wurde.

Schließlich ist noch der Friedhof des ifraelitischen Bethaus-Bereines und der heute aufgelassene Soldatenfriedhof zu erwähnen. Letterer lag an der Martinsstraße und frantengasse, wurde im vierten und fünsten Jahrzicht des 19. Jahrhunderts belegt, dann aber aufgelassen und zu Unfang der Siedziger Jahre des 19. Jahrhunderts parcelliert.

## Das Stift der regulierten Chorfrauen Bei Maria Magdalena.

Als im zwölften Jahrhundert die weltlichen Collegiate der Didzese Salzburg in Regularstifte verwandelt wurden, erbaute man allenthalben in der Nähe dieser Stifte auch Unmenklöster; so war es in Salzburg, wo der damalige Dechant des Domcapitels, hartmann, besonders thätig war für die Errichtung eines Frauenstiftes, so war es zu Udmont, in Göttweig und an vielen anderen Orten, darunter auch in Klosternenburg. Als Hartmann nach Klosternenburg dernien worden war, bemührte er sich neben der Einführung der Regel des heiligen Ungustin in dem vom Markgrafen Coopold gegründeten Stifte auch um die Erbaumg eines Frauenstiftes und scheint dassür des Markgrafen Gemahsin Ugnes gewonnen zu haben. Dals sie an der Gründung des Chorfranenstiftes uicht unbetheiligt war, schließt man daraus, dass ihr Todestag in diesem Kloster besonders seierlich und mit einer Spende für ihr Seelentheil allzührlich begangen wurde, dam aber auch, dass sie auf den ältesten bildlichen Darstellungen siets mit einer kleinen Kirche auf dem Urme erscheint.

<sup>&#</sup>x27;) Nach 31g im "Monatsblatt des Ulterthums-Vereines in Wien", 28. 4, 5. 239.

<sup>2)</sup> K. f. Urdir für Miederöfterreich.

Heber die Anfange des Mosters der regulierten Chorfranen wissen wir nicht mehr, als was Hartmanns Biograph darüber ergählt; die Nonnen des Mosters hörten gleich den Chorherren die Predigten des Propses Hartmann, führten sonst ein eingezogenes Leben und sahen und sprachen ihre männlichen Ordenspersonen nur selten; die Abberusung Hartmanns auf den Bischoftuhl von Briron rief bei ihnen große Bestürzung und Trauer bervor.

Die Kirche des Klosters war der heiligen Maria Magdalena geweiht, weshalb man das Kloster gewöhnlich Magdalena-Kloster nennt. In Iteranden führt es aber diesen Namen nicht: da findet sich entweder der Ausdruck "bei den Schwestern" (apud sorores), "das Krauenkloster in Neuburg" (claustrum dominarum in Newnburga), "das Nonnenkloster in Neuburg" (monasterium monialium oder sanctimonialium in Newnburga), "die Frauen", "das Frauenkloster").

"Der öfterreichische 21del betrachtete das Chor-Frauenklofter gur beiligen Magdalena nachft dem Stifte als einen angenehmen Plat gur Derforgung feiner unaubringlichen Tochter", daber erflaren fich manche Schenkungen. So übergab Beinrich von Schwarzan2) das Erbtheil seiner Tochter Abelbeid, welche in die Gemeinschaft der Monnen Unfnahme fand, "bem Klofter". Otto von Bierbaum machte Schenfungen feiner Kinder megen3). Die Bruder Beinrich und Otto von Polla ichenkten, als ibre Mutter und ihre Schwester in das Kloster eintraten, die Buter Wolfsbach und Richersbofen4). Otto von Olant bestimmte, als feine Tochter Elifabeth eintrat, drei Ceben zu Delmb) für das Frauenklofter. Don Dietrich von Lichtenftein erbielt das Stift drei Ceben, eines zu Banmgarten, zwei gu Sierndorf gelegen, als feine Cochter Wirat den Schleier nabmil, Rapoto von Eichtenstein widmete bei der Aufnahme feiner Tochter Kunge zwei Leben zu Poysdorf?). Berbord von Candega aab feiner Tochter, als fie fich in das Klofter gurudgog, vier Leben mit, gelegen bei Swentendorf und Eisenbartsdorf"). Don Konrad pon Rosenberg frammt ein Bebotte in Bruderndorf, welches er aab, als seine

<sup>9</sup> Foutes, 28, 4, 21r. 4(9; 28, 10, 21r. 19, 1(4, 196, 235, 236, 50), 351, 437, 548.

Fontes, Bd. 4, Ur. 354; fifder, Schieffale, Bd. 2, S. 52, Ur. 91.
 Fontes, Bd. 4, Ur. 329; fifder, a. a. O., Bd. 2, S. 52, Ur. 92.

<sup>&#</sup>x27;) Fontes, 3d. 4, Mr. 346; fifther, a. a. O., 3d. 2, S. 67, Mr. 121.

<sup>5)</sup> Delm bei Götzendorf, Plant im Kampthale, an der Localbahn fiadersdorf-Sigmundsherberg-fjorn (val. Keiblinger, Geschichte des Benedictinerfittes Melk, 2. Bd., Albib. 2, S. 80-{36}. Fontes, Bd. 4, Ar. 543; ficher, a. a. O., 5. 70, Ar. (25.

<sup>9)</sup> Baumgarten durifte Baumgarten am Magram (Gerichtsbegirt Kirchberg am Wagram) fein; Siernborf ift im Gerichtsbegirt Stockeran gelegen. Foutes, 286. 4, 21r. 401, 603; fifder, a. a. G., 286. 2, S. 87, 21r. 145.

<sup>7</sup> Doysdorf ift im Sprengel der Bezirkshauptmannschaft Miftelbach gelegen. Fontes, Bd. 4, Ur. 428; fifcher a. a. O., Bd. 2, S. 91, Ur. 151.

<sup>&</sup>quot;) Eisenhartsdorf lag am Kampflusse mid gieng durch Neberschwemmungen gugrunde (vgl. Neill in "Blätter des Dereines für kandesknide von Niederösterreich", 1882). Welches Zwentendorf ist gemeint? das bei Cullu oder das an der March? Fontes, 30. 4. Nr. 450; fijder, a. a. O., E. 91, Nr. 152.

Tochter Abelbeid Monne murde!). Illrich von Baben inchte feine Tochter Berrat und Juta ebenfalls im Klofter zu verforgen und agb, als fie in Klofterneuburg eintraten, den Bent ju Busendorf2). Don Illrich von Schonfirchen stammten brei Ceben gu "Johensunsborf", zwei zu Erla und eine Wiese zu Riedendorf somie ein Wald bei Melt; seine Tochter Bertha war unter die Monnen zu Klofternenburg gegangen3). Die Cochter Alberos pon Pottendorf, Bertrud und Mathilde gogen nich nach dem Tode ihres Daters ins Klofter gurud, ibre Mutter widmete den Befit um Cangendorf!).

Hehnlich verhält es fich bei Ubelheid von Mühlbachb).

Muger Todtern von Abeligen gogen fich and franen, fei es, nachdem fie Witwen geworben, fei es, wenn ihre Manner das Kreng genommen hatten und ins beilige Cand gezogen waren, in das Kloster gurud. So miffen mir, bafs Kunigunde, die Witwe nach einem Ministerialen berer von Plaufenftein in bas Klofter eintrat, nicht obne allen ibren Befit 30 Tresdorfi) 30 (denten, und das Kuniaunde von Robrbach als Wittve nich in die Sahl ber Monnen gu Klofternenburg aufnehmen lieff), Grund und Boden bei "Botelsberg" bemielben bestimmend, und Detrifig. Bemablin Ottos von Buchberg, 30g fich 1197 in das Klofter der Monnen gu Klofterneuburg gurud, als ibr Gatte nach Palaftina gog; auch fie brachte bem Klofter Befit 3114).

Dadurch, das fich viele in das Klofter aufnehmen laffen wollten und bisweilen durch allerlei Mittel ibre Aufnahme auch erreichten"), nicht aber dem aufcheinend nur gering dotierten Franenftifte auch materielle Mittel gubrachten, ichien einerseits die Sahl der Monnen bedeutend gewachsen gu fein, andererfeits wurde die Beschaffung des Lebensunterbaltes immer schwieriger und das Kranenklofter wurde geradesn eine Last für das Chorberrenftift. Dieses wandte fich um Hilfe an die Eurie und durch Bulle vom 1. Juli 1253 murbe das Francustift von den Abaaben für geutliche Dersonen, Dropinouen acnannt, befreit, sowie burch eine gweite Bulle vom gleichen Tage die Jahl der Monnen auf eine bestimmte Jahl festaesetti"). Wie boch die Jabl fein follte, biena von den Bestimmungen des Propstes des Chorberrenftiftes ab. Nach ben Vorschriften, welche ber solige Bartmann seinen Stiftungen gegeben hatte, war nämlich ber jeweilige Propft des Chorberrenstiftes der oberfte Dorfteber des frauenstiftes, er tonnte nach Belieben den Monnen eine "Meisterin" (Oberin) geben; allerdings erhielten bis-

<sup>1)</sup> Bruderndorf ift mobl jenes bei Stoderau? Fontes, 38. 4, 21r. 774; fifder, a. a. O., 38. 2, 5, 95, 21r. 164.

<sup>2)</sup> Bufendorf bei Mant? Fontes, 38. 3, 21r. 545.

<sup>3)</sup> Fontes, 38. 4, 27r. 562.

<sup>1)</sup> Fontes, 8d. 4, Ur. 526.

<sup>5)</sup> Fontes, 30. 4, 27r. 565.

<sup>&</sup>quot;) Tresdorf bei Kornenburg. Fontes, 3d. 4, Ur. 390; fifder a. a. O., 5. 87, Mr. 144.

<sup>7)</sup> Fontes, 3d. 4, Mr. 576.

<sup>&</sup>quot;) Fontes, 3d. 4, Ur. 453; fifder, a. a. O., 3d. 2, 5. 95, Ur. 158.

<sup>9)</sup> Dal. Fontes, 38. 4, 2Ir. 545, wo es beift Illrich von Gaden habe die Unfnahme feiner beiden Cochter nur nach vielen nachdrucklichen Bitten erhalten.

<sup>19)</sup> fifther, a. a. O., 30. 2, 5, 223, Mr. 64; Fontes, 30. 10, 5, 6, Mr. 8.

weilen die Nonnen die Freiheit, sich ihre Meisterin nach freiem Ermessen wählen zu können, aber öfter war es nothwendig, dass dann der Propst erst recht eingriff. So war den Nonnen 1535 freie Wahl der Meisterin gewährt. Die 12 Nonnen, welche Profes abgelegt hatten und wahlberechtigt waren, konnten sich glücklich nicht auf eine Mitschwester einigen, sondern bildeten zwei Parteien; jede Partei hatte gleich viel Nitiglieder, und selt- inwerweise erhielt die Candidatin jeder Partei gleich viel Stimmen. Um Unde und Ordnung in den Adumen des Nonnenkoliers zu schaffen, bestellte Props Georg II. keine von den Gewählten zur Meisterin, sondern die Nonne Maria Magdalena Münster, die "schon bei guten Jahren war", aber noch keine Profes abgeleat hatte.

3m Jahre 1307 erhielten die Monnen durch Bischof Bernhard von Paffan ein neues Statut, welches fich an die Constitution Papit Bonifacius VIII, von 1298 anichloft); barnach batten die Monnen ftets innerhalb der Claufur zu bleiben, der Propft durfte nur in den dringenoften fällen erlanben, außerhalb des Klosters sich zu zeigen. Bischof Albert von Daffan bielt 1322 eine Difitation in Klosternenburg. Die Monnen erhielten den Unftrag, dem Propite in allen Studen ju gehorden, dem Propit aber murde befohlen, ihnen die gewöhnliche Unterftutung zu ihrem Lebensunterhalte ju geben; fie erhielten aber die Erlaubnis, im falle ichwerer Krantbeit mit Juftimmung des Propftes fich ju ihren Eltern oder Dermandten begeben zu durfen, bis fie wieder bergestellt feien; ferner murde ibnen gestattet, Kleinigkeiten, wie Krange, Bilber u. bgl., die fie befiten oder felbit anfertigen, als ihr Eigenthum gu betrachten und darüber nach Befallen zu verfügen. Die Sahl der Monnen wurde auf 32 foftgefest, die Aufnahme weltlicher frauen in das Klofter unterfagt. Auch das Dienftpersonal sollte meder Tangvergnugen, noch Schaustellungen in der Stadt beimohnen. Bijdhof Albert hob auch die bisherige Uebung auf, das die Monnen feierlichen Proceffionen beiwohnten, ju Maria Bebut Die Stiftsfirche besuchten; fie follten ftrenge Claufur balten und nur in dringenoften gallen dieselbe verlaffen2). Sie sollten feinen anderen Prediger oder Beichtpater als einen Chorberrn vom Stifte baben, tein Beiftlicher follte bas Klofter betreten, anger bei Ertheilung der Sterbfacramente.

Propit Georg I. anderte die Kleidung der Monnen, die in schwarz und braun bestand, und gab ihnen weiße Ueberkleidung, Sarrocke genannt, wie sie damals die Chorberren trugen; zugleich verfügte er, dass teine Nonne früher die Gelübde ablegen sollte, bevor sie nicht die vorgeschriebene Orüfeseit vollender bätte.

Rehft der Meisterin (magistra) hatte das Aonuenkloster auch eine Dechantin, eine Tootigenneisterin, eine Gusterin (custos ecclesiae; Alegiererin, Sängerin, Regiererin oder Wochnerin, welche im Chor eine ganze Woche hindurch vorzubeten hatte, eine Kellerin, eine Gewandmeisterin, eine Küchenmeisterin und eine Gärtnerin. Alle diese Nonnen hatten die Erlandnis, in Ausübung ihres Antes und in Gegenwart zweier Schwestern im Hose des Klosters unt den männlichen Arbeitsleuten zu sprechen, ja mit Vorwissen des Propstes in schwarzen Mänteln, von ehr

<sup>1)</sup> Fontes, 23. 10, 5. 106, Mr. 114.

<sup>7)</sup> Ebenda, S. 185, Mr. 196.

baren Personen begleitet, ibre Geschäfte auch ansserbalb der Klostermauer zu schlichten, und weum dieses an entsernten Orten geschehen muiste, in gedeckten Wägen dahin zu sahren. Die hielten im hose des Klosters über ibre wenigen Unterthanen Grundbuch, verkauften ihre Weine und legten dem Propste Rechnung, der das zum Unterhalt der Nonnen noch Ersorderliche anzuweisen batte).

Don den Wohlthätern des Klosters seien genannt: Alanca, die Gemahlin Herzog Andolfs III., welche dem Francustiste testamentarisch 5 Psund Psennige vermachte und Elijabeth, die Witwe des römischen Königs Friedrich des Schönen, die die Nonnen in ihrem Testamente mit zwei Talenten bedachte.

Heber anderweitige Schickfale des Klosters sind wir nicht unterrichtet. Wahrscheinlich braunte es [158 ab, chenjo 1518; 1410 wurde es eingeäschert. Proph Albert Stöd ließ das Kloster und dessen Kirche mit Ziegeln eindecken. Als im Jahre [529 die Türken vor Wien zogen, slüchteten die Nomen nach Passau. Die dadurch bedingten Kosten und üble Wirtschaft bestimmten die zu Anfang der dreißiger Jahre erschienene Distations-Commission, dem Propse zu befehlen, die wenigen Grundssäcke des Konnentlosters zu übernehmen und ihnen ihren ganzen Unterhalt zu geben. Der Verlust jeder Selbständigkeit, dann aber auch die Lehre Enthers ließen das Kranentsoster immer mehr veröden; im Jahre 1563 zählte man nur mehr drei Nomen und am 20. März 1568 starb die letzte der Ronnen bei Maria Maddelena namens Apollonia Kirchmayer.

Das Klostergebände der Nonnen murde mut zu Wirtschaftszwecken verwendet, die Kirche bis 1722 erhalten und allädelich am koste der beitigen Maria Magdalena feierlicher Gottesdienst darin gehalten, bisweisen Processionen dahin geführt. Propst Ernest ließ 1722 den Ehren der Kirche abtragen, die Kirche selbst entweihen, den unteren Cheil zur Presse umgestatten, den oberen aber zu einem Getreidekasten adaptieren. Erog aller Veränderungen ersennt man doch dem Gebände in der Schiefergasse noch an, dass es einst eine Kirche aewesen ist?).

Die Nonnen hatten sich mit Unterweisung junger Mädchen und handarbeiten beschäftigt. Um 24. März 1568 wurde "inventiert", wobei sigenem Säckel" debanen sieß. In dem Kloster wohnte noch ein Weinzierl mit seiner Fran und auserden "drei alte Weider". Um 15. Juni 1568 wurde das ausgestorbeite Kloster dem Chorberrenstifte übergeden").

2ln Meisterinnen oder Oberinnen dieses Klosters find befannt:

| Belena die Reginger(in)       |       |       |      |
|-------------------------------|-------|-------|------|
| Kunigund die Bolghaimer(in)+) | 1416, | 1426, | 1457 |
| Algnes Wild(inn)              |       |       | 1456 |
| Unna Mitterndorfer(in)h)      |       | 1445- | 1457 |

<sup>1)</sup> Fontes, 238, 10, 5, 252, Mr. 255.

<sup>2)</sup> Nach gifch er, Schidfale, Bd. 1, 5. 555-542.

<sup>&</sup>quot;) Wiedemann, Geschichte der Reformation in Besterreich unter der Enns, Bo. 4, 5. 47.

<sup>9</sup> Fontes, 33. 10, 5. 292, Mr. 505.

<sup>3)</sup> Seibia in Fontes a. a. O.

| 27. Eyzinger1) 1458                                  |
|------------------------------------------------------|
| 27. Strafer                                          |
| Margaretha Pierbaum 1466-1469                        |
| Margaretha Bandl(in)                                 |
| Belena Ruber(in), "maifterin des framen-             |
| closters zu Klosterneuburg auf dem perg" . 1480      |
| Ugues Hartner                                        |
| Scholastica, gestorben 18. September 1482            |
| als Meisterin                                        |
| Katharina                                            |
| Katharina Radner(in)                                 |
| Margaretha Dogelrieder(in), gestorben 28. 20.        |
| vember 1501                                          |
| Katharina Rader(in), gestorben 27. April 1517 . 1515 |
| Lucia Gollater(in), gestorben 26. Mai 1535 . 1517    |
| Magdalena Münfter(in), gestorben 12. Sep-            |
| tember 1545                                          |
| Apollonia Kirdymayer, gestorben 21. Mars             |
| 1568                                                 |
| Ladigund (die Zeit ihres Wirfens unbefannt,          |
| jedoch vor 1568).                                    |

## Das Rhofter Bei St. Jacob.

Un der Wende des [2. 3um [5. Jahrhundert wird oberhalb St. Martin auf dem Wege nach Kritzendorf eine Kapelle, dem heiligen Jacob geweiht, erwähnt<sup>2</sup>); die um dasselbe entstandenen Ansiedlungen bezeichnete man allenthalben als Dorf, doch bildeten sie keine Gemeinde, sondern gehörten zur Stadt Klosternenburg. Allmählich verschwand die Bezeichnung Dorf für die häufer daselbst, nud dafür sagte man Jacobsviertel. Doch noch in der Mitte des [9]. Jahrhunderts hießen einzelne Rieden bei St. Jacob: "hinterm Dorfe bei St. Jacob") oder "gegen dem Dorf"). Propst Aicolaus I. gründete mit Justimmung des Capitels bei der Kapelle des heiligen Jacob auf dem dem Stifte gehörigen Grund mud Adden ein Kloster für [3 Chorfranen, die nach der Angustimer Regel leben sollten und siellte am 28. Juni [26] den Stiftbrief aus. Propst Aicolaus bestimmte, dass die Annuen nur in den dringendsten källen das Kloster verlassen dürfen und auch den um mit Wissen und Willen ührer Oberen. Eine Nonne, die unter dem Dorwande, frant zu sein, ohne

<sup>1)</sup> Eine Ungehörige des Geschlechtes derer von Eyzing.

<sup>2)</sup> Fontes, 3d. 4, Mr. 9; fifder, Schidfale, 3d. 2, 5. 99, Mr. 169.

<sup>3)</sup> So heißt es im Grundbuche von 1845 noch beim hause Conscr.-Ur. 450 (Brient.-U. Martinfrage 85) gelegen binterm Dorfe.

<sup>1)</sup> In dem genannten Genndbuche heißt es bei den vom Stifte [855, [859, 186] mid [876 erworbeiten Häufern "das nutere Eck vom Wald gegen dem Dorf aufangend".
— Doch ift nurichtig auf alteren Karten anßerhalb St. Martin ein Dorf St. Jacob eingetragen.

Erlandnis der Oberin das Kloster verlässt, ift aus dem Kloster ausgeschlossen. Den Tonnen war ferner verboten, personich Ilmosen zu sammeln, dazu mussten sie sich eines Laienbruders oder einer auderen frommen weltlichen Person bedienen!). Bald nach der Gründung des Klosters wandten sich die Tonnen an die Curie, nm päpislichen Schus zu erlangen, und Papis Ilrban IV. erfüllte ihre Bitte!) durch Bulle vom 28. sebruar 1265. Im Jahre (290 nud (295 erhielt dann das Kloster Iblassbriefe, damit die Kirche des Isposiel Jacobus des Ischteren seisigiger von Indäcktigen besucht wird.). Bischof Georg von Passan gab dann 1595 nenerlich einen Islassbrief und bestätigte die früher erhaltenen Iblässe.

In den Wohlthatern der Nounen bei St. Jacob gablt die Berzogin Blanca, Gemablin des Berzogs Andolf III., welche in ihrem Teftamente eine Summe Geldes für fie bestimmte, und Elifabeth, Gemablin des römischen Konigs friedrich des Schonen, welche bem Klofter ein Ofund Ofennige vermachtet). Dietrich der Schifer "Schaffte" in seinem Tostamente vom 21. December 1542 "bing nach Jacob" fünf Pfund Pfennig3) und Konrad, Kaplan der Bartholomaus, und Maadalena-Kapelle bei 5t. Martin jährlich 20 Ofennige"). Erwähnen wir noch, dass Bans und Margarethe von Mailberg den Nonnen zu St. Jacob ein halbes Pfund Pfennige jabrlicher Einfunfte fur die Monnen Margaretha?) und ibre Schwester Christing 1559 um fünf Pfund Wiener Pfennige verlauften"), bafs 1394 der Convent unter der "Meisterin" Unna einige Gulten bei Krigendorf an Beinrich den flogger verfanfte, dass fie von der "peylbant" am Miedermarkt Einkünfte hatten, das fie einen Jahreszins von einem halben Calente von einem Weingarten zu Kripendorf befagen, dafe fie zu Canaenzersdorf eine Gulte hatten, das 1423 Wendelmut Meisterin mar9), das 1422 der Chorherr Johann von Berchtholsdorf auf Anordnung des Propfies Georg I. eine Difitation des Klosters vornahm, welches damals vier Nonnen sablte, fo find die Madrichten über diefes frauentlofter ericopft. Selbes stand unter der Obsorge des Pfarrers der unteren Stadt. Schon 1422 waren die Urkunden des Klosters verloren gegangen. Das Kloster hatte kein eigenes Siegel, und als im ersten Drittel des 14. Jahrhunderts das Bans dringend einer Wiederberstellung bedurfte, mar die 27oth fo groß, dass die 27onnen 20 Pfund Pfennige borgen umfsten, um das nöthige Banholz kanfen zu können. Im Jabre 1452 ftand das Bans, welches in der letten Zeit unr mehr drei Monnen bewohnt batten, leer und fiel dem Chorberreuftifte anheim10).

<sup>1)</sup> fifder, Edidfale, 280. 2, 5. 246, 27r. 79.

<sup>2)</sup> fifder, a. a. O., E. 240, Mr. 81 und Fontes, 28, 10, E. 50, Mr. 56.

<sup>3)</sup> Bergeg, Cosmographia Austriaco-Franciscana (Kélu 1740) 5.347.

<sup>1)</sup> Urfundenbuch des Candes ob der Eines, 38. 5, 5. 507.

<sup>5)</sup> Fontes, 33. 10, 5. 291, 37r. 301.

<sup>6)</sup> Fontes, 30, 10, 5, 510, Mr. 518.

<sup>7)</sup> Fontes, 28, 10, 5, 269, 27r. 277.

<sup>\*)</sup> Ob Margaretha identisch ift mit der 3mm 2. Märg ermähnten "Margareta magistra (Meisterin) de s. Jacobo" im Codtenbuch?

<sup>\*)</sup> Fontes, 28, 28, 5, 74, Ur. 570.

<sup>10)</sup> Nach fifder, Schieffale, 236. 2, 5. 342-348.

Das Stift besaß aber das Monnenfloster nicht lange. Propst Simon II. scheufte nämlich dasselbe dem im diese Zeit in Wien predigenden Johann Capistran, der auch nach Alossenenburg gesommen war und dasselbe Predigten hielt. Im Jahre 1451 bestätigte der Domdechant von Passaullirich Aurchard die Ueberlassung des Gebäudes au Capistran und seinen Orden, dem der Francistaner. Mit Unterstützung der Bürger der Stadt und anderer Wohlthäter wurde das Mosser wieder hergestellt und zwar nach den Entwürsen Capistrans. Noch 1740 standen in dem Garten gegen die Donam zwei Sonnenuhren aus Stein, welche, wie man erzählte, von Capistran selbst aufgerichtet worden waren.

211s Mathias Corvinus' Truppen 1477 die untere Stadt stürmten und niederbrannten1), gieng auch das francistanerflofter in flammen auf. Im Jahre 1489 war die Kirche, die elf Alltare2) zählte, wieder bergestellt und am 6. Mai Diejes Jahres fand die feierliche Einweihung ftatt und zwar der Bochaltar zu Ehren des beiligen Jacob des Aelteren, der zweite, mitten in der Kirche, gu Ebren des beiligen Kreuges, der dritte gu Ebren des beiligen Unton von Dadua, der vierte gu Ehren der beiligen Unna, der fünfte gu Ehren Maria Empfängnis, der fechite gu Ehren des beiligen Franciscus, der fiebente gu Ehren der Leiden des Berrn, der achte gu Ehren des beiligen Sebastian, der neunte zu Ehren Maria himmelfahrt, der zehnte 311 Ehren des beiligen Breuges, der elfte, ein privilegierter, war der Bottesmutter geweiht. Doch ichon nach furger Teit nuniste die Kirche "von Grund aus erneuert" werden; am 26. Dezember 1512 fand die Einweibung ftatt. Sie hatte jest nur mehr acht Altare. Kaum waren 17 Jahre verfloffen, gieng Kirche und Klofter neuerdinas in flammen auf. 2m 27. September 1529 ericbienen türtische Scharen por Klofternenburg, welche die untere Stadt plünderten und niederbrannten. Die Monche hatten das Klofter jum Theile bereits verlaffen; zwei derfelben, nämlich Cadislaus von Waidhofen und Sigismund von Beilbrunn wurden in Königstetten bon den Türken eingeholt und erschlagen, der Saienbruder Seo Dicht aber im Klofter felbst ermordet. Wunderbarer Weise blieb der Altar der beiligen Unna oder der beiligen Samilie, aus Bolg geschnift, erhalten. Im Jahre 1636 ließ diesen Altar Johann Auer durch Bemalde und Seitenfiguren idmüden.

Bald war das Kloster wieder hergestellt, da sant es am 29. April (602 wiederum in Asche. Bei einer Käschändlerin, Namens Kroiseisen, war keiner ausgebrochen, welches 270 häuser der unteren Stadt einäscherte, darunter anch Kirche und Kloster der Krancistaner. Durch Kaiser Audolf II. und viele nilde Wohlthäter unterstütt, erhob sich das Kloster unter dem Guardian Victor von Verona neuerdings, wurde aber nach ungefähr 80 Jahren wieder zerkört; es war im Jahre (685, in welchen die untere Stadt den Türken zum Opfer siel, während die obere und das Stift dant dem Beldenmuthe Marcellin Ortners und der Vürger erhalten blieb.

Durch Unterstützung der frommen Gräfin Susanna von St. Julien tonnte nach Abzug der Türken das Gebände wieder erbant werden. Um 22. Juni 1684 wurde von Propit Sebastian der Grundstein gelegt in

<sup>1)</sup> Dal. oben 5. 120.

<sup>2)</sup> Bergoa, Cosmographia Austr.-Franciscana (Köln 1740) 5. 548.

Unwesenheit mehrerer Chorberren und Pfarrer der Umgebung, des Franciscaner Provincials Unfelm fiechter, ber fich um die Wiederherstellung große Derdienste erworben hatte, des Dorstebers des neu zu erbauenden Conventes Narcigus Bietl und vieler anderer. Die Namen ber Unwesenden murden in einem Schriftstude verzeichnet und diefes im Grundstein geborgen, der an der Offeite des Gebandes gegen den Garten gu binterlegt murde. Die Kirche erhielt außer bem hauptaltar neun Seitenaltare, in welche am 11. Mai 1732 durch den General Dicar des Erzbischofes von Wien, Josef Breitenbucher, Reliquien gelegt wurden. Einer diefer Seitenaltare, der Jungfrau Maria geweiht, ftand in einer eigenen Kapelle, ebeuso ber bes beiligen Kreuzes. Cettere Kapelle murde bann gur Begräbnistapelle bestimmt und 1721 von Daleutin und Sufanna Cangitoger mit Gemalden gefcmucht, dann durch Susanna Cangftoger, als fie bereits Witwe mar, durch ein eisernes Bitter abgeschloffen. Unter ber Kapelle maren zwei Kropten, eine fur bie Monche bestimmt, Die audere fur Laien. Dalentin und Susanna Laugftoger batten am 5. September 1718 bier ibre Begrabnisstelle bereits bestimmt.

Unter bem Guardian Chrysologus Varticherer wurden dann alle Altare neuerdings gemalt und vergoldet, bei vielen Inschriften angebracht, fo:

#### 1. bei dem der heiligen Samilie :

Anno MDXXIX ift bises Clofter samt der Kirchen durch den Curten verbrennt: aber durch göttliche Schickung diser Altar zu Schren der allerheiligsten Himmels-Königin Mariae

und St. Unuae gewerhet nicht verbrunnen

sondern von ihme selbst abgelöschet. Demnach wegen disem geschebenen Miraculs hat Johannes Uner

des Junern Baths Burger all bier

und fein eheliche hans fran Inna ju Ehren des allnuchtigen GOTCES und ewiger Gedächtung bifen renovi-

ren lagen Anno 1656, gemacht aber ift er worden 1519, Endlichen aubere übersett Anno 1734.

2. Bei dem Altar der beiligen Samilie Chrifti :

dig Altar hat der Edl-veste Herr Johann Josef Eggstein des Innern Raths

& Uror Elisabetha, eine gebohrene Doyberin 311 Ehren der Allerheitigsten Dreyfaltigkeit, wie auch der hochheitigsten Samiliae JEsus, Mariae, Josephi, Joachimi und Annae; 311 Trost und Heyl der ganten Frennoschaft, so wohl Cebendig

als Abgestorbenen machen und aufrichten lassen zu Closternenburg den 2. August 1699. Den St. Anna-Alltar ließ die Kaufmannswitwe Artinger und ihr Sohn Caurenz [754 malen, den Sedastiani-Altar der Vademeister Georg Mozi, den Franz Seraphicus-Alltar die Seche der Cederer. Vesonders verdient machte sich um die Kirche damals der Apotheler Friedrich von Eyllenschend.

Der Mönch florian Graff erhielt durch den Superior von Maria-Jell, Erust von Girardi, eine Copie der Muttergottes-Statue von Maria-Jell, welche 1751 auf dem Hochastare ausgestellt wurde.

Bereits 1699 war das Kloster, dessen Gebäude jett viel weitläusiger als früher hergestellt wurden, soweit sertiggestellt, dass es zum Versammlungsort des jedes dritte Jahr abzuhaltenden Provincial-Kapitels bestimmt wurde. Da das Haus oft bis zu 60 Conventuale zählte, so war bei den Kapitel-Sitzungen zuweilen Rammungagel. Um

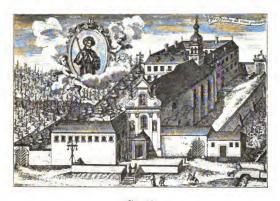

(fig. 20)

diesem Nebelstande abzuhelsen, wurde 1750 mit Unterstützung der Fürstin Dorothea von Dietrichstein neben dem Eingang in die Kirche von der Straße her ein neuer Cract hinzugebaut. In eben diesem Jahre wurde auch der Kreuzweg in der Kirche von der Cedererzeche errichtet.

An dem Klostergebande wurden nun die zur Ausstehung des Conventes im Jahre 1784 seine Deränderungen mehr vorgenommen. Ausschlen bet uns Herzog in seiner Cosmographia Austriaco-Franciscana zwei ausbewahrt. Auf der einen (Sig. 20) ist das Gebände von der Straße her sichtbar. Einst neben der Kirche ist der 1730 erbaute "Stod", die Kirche erscheint lang und einschisftig, der Thurm mit einem Zwiebelhelme, an die Kirche schließt sich im Quadrat das Klostergebände an. Rechts und links sind Weingärten und Gärten, deren einer nach Sig. 21 sich in Terrassen zur Donau hinabzog. Die Terrassen sind beute noch nicht verschwunden.

Uns den Schickfalen des Mosters sei noch erwähnt, das im Jahre 1574 die Möndre dem Mosterrathe flagten, wie ihnen alle Mittel sehsten: nicht einmal auf Mleidung, Speise und Trant hätten sie das nothwendige, geschweige dem zur Ethaltung des Gebäudes. Der Mosterrath besah dem Propse Seopold von Mosterreuburg die Baulichseiten zu untersuchen. Man sand deb Bedadnung sehlecht und sehn des Wosten für nothwendige Reparatur auf 200 fl. an. Unf Intrag des Mosterrathes wurden 1575 die 200 fl.

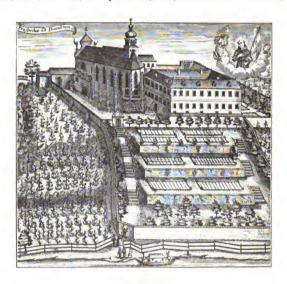

(Sig. 21)

durch Umlage auf reiche Pfarreien eingehoben und zwar Hütteldorf mit 20, Misteldach mit 50, Saa mit 12, Eggenburg mit 50, Staat mit 12, Aiederalb mit 40, Vaad mit 50, Gars mit 10, Vappersdorf mit 15, Hausleiten mit 10, Pillichdorf<sup>1</sup>) mit 50, Gaubitsch mit 12, Altpölla mit 15, Ernstbrunn mit 20, Aufsbach mit 15, Aiederhollabrunu<sup>2</sup>) mit 50 fl. belegt<sup>3</sup>).

<sup>1)</sup> Erlegte aber mur 20 fl.

<sup>2)</sup> Die Pfarrer von Alltpolla, Ernftbrunn, Außbach und Miederhollabrunn erleaten nichts.

<sup>3)</sup> Wiedemann, Geschichte der Beformation in Besterreich unter der Enns, 22d. 4, 5. 48.

Die Franciscaner halfen hauptsächlich in der Seelsorge aus und besonders in Zeiten der Pest [679 und 1713 erwiesen sie sich als eistrige Seelenhirten. Die Stadt konnte nicht umhin, am 13. Juni 1680 dem Gnardian Georg harnegg für die vom 28. Ungust 1679 die Ende Mai 1680 dei Tag und dei Nacht inn- und angerhald der Stadt den armen Kransen gewährte hilfe schriftlich dauten, einen Dank, den auch Propst Adam am 21. Juli desselden Jahres wiederholtet. Auch 1713 bewährten sich die Midnehe wieder und die Priester Paschal Waist sowie Caesar Sartorius baben sich nanche Verdieuse erworden?

Die Mönche des Klosternenburger Conventes gehörten zur sogenannten strengen Observanz und ihr Kloster war der österreichischen Provinz einverleibt. Die Vorstände, Guardiane, des hauses waren, soweit bekannt:

| Dictor | p | on | Der | ou | la | ш | δ | Georg Harnegg3)                |
|--------|---|----|-----|----|----|---|---|--------------------------------|
| 1682 . |   |    |     |    |    |   |   | Unfelm Siechter                |
| 1684 . |   |    |     |    |    |   |   | Marciffus Bietl                |
| 1686 . |   |    |     |    |    |   |   | Karl Bofinus                   |
| 1687 . |   |    |     |    |    |   |   | Richard Stimelhamer            |
| 1688 . |   |    |     |    |    |   |   | Beinrich Kraus                 |
| 1689 . |   |    |     |    |    |   |   | Unfelm Siechter                |
| 1691 . |   |    |     |    |    |   |   | Bonagratia Knanpp              |
| 1694 . |   |    |     |    |    |   |   | Dippolyt Gifdy                 |
| (697 . |   |    |     |    |    |   |   | Stanislans Urtsperger          |
| 1698 . |   |    |     |    |    |   |   | Simon Bernier                  |
| 1699 . |   |    |     |    |    |   |   | Lucas Gomb                     |
| 1701.  |   |    |     |    |    |   |   | Robert Lottmann                |
| 1702 . |   |    |     |    |    |   |   | Philipp Gever<br>Clemens Höß   |
| (705). |   |    |     |    |    |   |   | Clemens Bog                    |
| (707)  |   |    |     |    |    |   |   | Cosmas Linpp                   |
| 1708 . |   |    |     |    |    |   |   | Franz Baufen                   |
| 1710.  |   |    |     |    |    |   |   | Beniguns Schunderer            |
| 1711 . |   |    |     |    |    |   |   | Juniperus Mitteregger          |
| 1712 . |   |    |     |    |    |   |   | Engen Boda                     |
| 1714 . |   |    |     |    |    |   |   | Cosmas Bupp                    |
| 1717 . |   |    |     |    |    |   |   | Josef Person                   |
| 1719 . |   |    |     |    |    |   |   | Juffus Shelen                  |
| 1720 . |   |    |     |    |    |   |   | Cosmas Hupp                    |
| 1723 . |   |    |     |    |    |   |   | Cambert Diechtl<br>David Cueff |
| 1726 . |   |    |     |    |    |   |   | David Lueff                    |
| 1728   |   |    |     |    |    |   |   | Unton frigenstein              |
| 1729 . |   |    |     |    |    |   |   | Leopold Paldant Umbros Bosini  |
| 1750 . |   |    |     |    |    |   |   | Ambros Bofini                  |
| 1755 . |   |    |     |    |    |   |   | Choyfologus Barticherer        |
| 1755   |   |    |     |    |    |   |   | Leopold Schreiber              |
| (757   |   |    |     |    |    |   |   | Longinus Pittner               |
|        |   |    |     |    |    |   |   | Seperin Pinter.                |

<sup>1)</sup> Greiderer, Germania Franciscana (Junsbrud 1777), 38. 1, 5. 456.

<sup>2)</sup> Greiderer, a. a. O., 5. 480.

<sup>3)</sup> Bgl. oben S. 395. - Die Reihe der Gnardiane ift nach Bergog, Cosmographia, S. 362 gegeben; ebenfo die Befchreibung des Siegels.

Das Siegel des Conventes zeigte den heiligen Jacobus den Alelteren als Pilger, in der Rechten den Stab, in der Linken ein offenes Buch tragend. Die Umschrift lautet:

#### SIG . CONVEN . FRANCISCAN . CL . NEOBVRG . 1652.

In ihrer Schaftammer bewahrten die Franciscaner einen Kelch, bessen sich Capistran bei Celebrierung des Messopfers bedient haben soll.

Un die Krenzcapelle der Franciscanerfirche knüpfte sich ein Wunder aus dem Jahre 1540: Als ein Ordenspriester das Melsopfer darbrachte und dereits die Wandlung vorüber war, wandte sich der Kelch plöglich um, der Wein flos auf die Mensa und färbte dieselbe ganz roth "zu offenbarer Beschämung und Neberzengung der anweienden Protestanten". — Wir müssen auf die Erzählung diese Wunders umsomehr Gewicht legen, da sie die jeht die einzige Nachricht ist, das unter Klosterneuburgs Vürgern auch Enthers Cehre Inhänger gefunden hat.

Im Jahre 1783 traf das Kloster das Cos der 2lufhebung; zwei Altare ber Kirche erbat fich ber Magiftrat für die untere Stadt-Ofarre, die Orgel erhielt die Pfarre Niederhollabrunn. Im Jahre 1784 am 2. August verließen die Monde das Kloster, nachdem sie noch vorher das Portinncula-Seft mit einem feierlichen Bodamte begangen batten. Das Conpent gablte Samals 21 Mitglieder. hierauf übernahm der Magiftrat die Kircheneinrichtungsftude und vertheilte fie entsprechend den Auftragen der Regierung; 1785 murde das Gebande an einen Berrn Sanvaigne vertauft1), ber es bald wieder an hammanshuld veräugerte2), von welchem Convent und Kirche 1792 die Buder Raffinerie Direction erwarb. Die Kirche murde gum Theil abgetragen, bas Convent-Gebande vielfach umgestaltet. Da jedoch das Unternehmen nicht recht florieren wollte, wurde der gange Gebaude-Compler mit dem dazugeborigen Garten in drei Parcellen getheilt und verängert; fie erstand 1819 Josef Winterstein, welcher das Bebande volltommen abtragen lieg3). Don ihm erwarb dann 1828 den Grund und Boben die Mechitharisten Congregation um den Preis von 6000 fl. Die Mechitharisten waren 1810 nach Wien gekommen und hatten 1813 das Kapuzinerflofter "Um Plahl" in der damaligen Vorstadt St. Illrich in Wien4) erworben. Das Kloster war aber fo baufällig, das die Congregation für das Ceben der Insaffen fürchtete. Sie taufte daber im Jahre 1828 das ehemalige Franziscanerfloster in Klosternenburg um 6000 fl.; und baute das Bebaude vollständig um ; am 10. September 1830 wurde

<sup>1)</sup> K. f. Urchin für Miederöfterreich,

<sup>2)</sup> K. P. Grundbuch Klofternenburg.

<sup>3)</sup> Ebenda.

<sup>4) 3</sup>m 7. Wiener Gemeindebezirk. — Die Mechitharisten gehören einer Constregation armenischer Geistlicher an, die [70] gefriftet wurden nit nach ibrem Stifter Petro Mechiar (b. b. Eröfter; geboren 7, gebrnar (1076), gefrorben 29. April (746) sich nennen. Zweck der Congregation ist, das armenische Dolk und seine Nationaliteratur zu heben mid die Kenntnis der armenischen Sprace zu verbreiten. Das Collegium in Wien, dem ein Generalabt vorsteht, bildet auch Schlitze beran.

der Schlusstein gelegt). Die Vautosten beliefen sich auf nahezu 26.500 fl. Sast alle Mitglieder der Congregation übersiedelten nach Klosteneuburg, nur einige wenige Priester und Caienbrüder blieden zur Vesorgung der Druckrei in Wien. Im Jahre 1872 verkaufte die Congregation das gesammte Gebände, Jacoberhof genannt, au Thomas Much"), von welchem es am 31. Jänner 1873 die Stadt Wien erward. Sie ließ das Gebände in ein Urmenhans sür 200 Pfründner umgestalten, wozu einschließlich der Kanssumen 165.000 fl. verwendet wurden. Im 18. Jänner 1874 sonnte die neue Unstalt bereits bezogen werden 3) und bildete eine siliale des Derforgungshauses am Alserbache in Wien (Värgerversorgungshaus, Wien IX.). Die Pflege des Gottesdienses in der Klosterneuburger Anstalt wurde einem Priester übertragen, der täglich in der Kapelle eine Micsig zu lesen, an Sonn- und Seiertagen einen vollständigen Gottesdiens zu hatten hatte.

Die Unstalt, welche einen flächeuraum von 1.69 ha umfalst, war hauptsächlich zur Aufnahme weiblicher Ofründner bestimmt; doch sanden auch Männer Aufnahme!). Da sich die Erhaltung des Klosterneuburger Dersorgungshauses als die theuerste herausstellte, beschlos der Wiener Gemeinderath am 14. October 1879, dasselbe zeitweilig aufzulassen und die in demselben untergebrachten Ofründner in die übrigen Versorgungsbäuser zu vertheilen. Mit dem 1. Jänner 1880 war die Evacuierung des Baules vollständig durchaessikred.

Bur feier und jum emigen Gedenten des fünfzigsten Beburtsfestes des Kaifers beschloß der Wiener Gemeinderath am 27. Juli 1880, ein Ufyl für 100 fieche Waisentinder zu errichten. In Dollziehung dieses Be-Schlusses wurde die dem Versorgungsfonde gehörige Realität Jacoberhof in Klosternenburg zu einem Waisenhause für 50 Knaben und ebensoviele Madden mit einem Kostenaufwande von 9556 fl. eingerichtet und am 4. October 1881 mit einem Stande von 35 Knaben und 26 Madchen feierlich eröffnet. Es ift dies das fünfte Waisenhaus der Stadt Wien6). Albweichend von dem bei den übrigen Waisenhäusern festgehaltenen Principe, wonach die Zöglinge diefer Unstalten die ihnen zunächstgelegene Volks und Bürgerschule besuchen, wurde das Waisenhaus in Klosternenburg zugleich als Cehranstalt nach dem Cehrplan einer dreiclassigen Volksschule eingerichtet, welche mit Erlas bes Ministeriums für Cultus und Unterricht vom 5. October 1882 das Oeffentlichkeitsrecht erhielt?). Ungen wurden an dem Gebande feine bedeutenden Deranderungen gemacht. Dasselbe reprasentiert fich fo, wie es seinerzeit die Meditharisten erbaut haben. Es

<sup>1)</sup> Ans Anlass der Grundsteinlegung erschien ein Festgedicht "Grundsteinlegung der Kirche und des Stiftes zum Beiligen Jacob in Unter-Alostennehurg", erbauet von der ehrwirdigen Congregation der P. P. Mechitharisten in Wien von J. N. P. (12 Seiten ohne Angabe des Drusdortes und des Jahres.)

<sup>2)</sup> K. P. Grundbuch Klofternenburg,

<sup>3)</sup> Die Verwaltung der Stadt Wien (871-1874, S. 574-575.

<sup>1)</sup> Die Verwaltung der Stadt Wien 1874-1876, 5. 860.

<sup>3)</sup> Ebenda, 1877-1879, 5. 920 und 927.

<sup>6)</sup> Das erste ift Wien, VII., Kaiserstraße 92; das zweite V., Raingasse I; das dritte IX., Galiseigasse 8; das vierte X., Eagenburgerstraße 45-45. Das sechste und siebeute VIII., Josefstädterstraße 95.

<sup>7)</sup> Die Verwaltung der Stadt Wien 1880-1884, 5. 969.

erscheint auf Tasel VII im hintergrunde und eine altere Unsicht findet sich auf einem im Stiste besindlichen Stiche (27×41 cm), signiert £. Jauscha del. — 3. Ziegler sculp., welchen wir nach einer vom Schapmeister Karl



(Sig. 22)

Dregler zur Verfügung gestellten photographischen Beproduction in Sig. 22 bringen. Die Abbildung ist stromadwärts aufgenommen und zeigt in der Mitte des Bildes die Kirche St. Martin.

### Das Baus der Auguftiner: Eremiten.

Mit dem Mamen Un auft in er bezeichnet man eine Reihe von Orden und Congregationen, deren Constitutionen auf der fogenannten Un guft in erregel fugen. Es führte nämlich ber beilige Auguftin feit 388 mit seinen Freunden zu Tagaste in Ufrita ein gurudgezogenes, flofterliches Leben, und als er 391 Priefter geworden mar, fette er mit einigen Benoffen die nämliche Cebensweise zu Dippo fort; 423 schrieb er in einem Briefe den gurudgezogenen frauen ju Dippo bestimmte Cebensregeln por, und es gibt audy zwei Reden de moribus clericorum von ibm; dass er aber einen eigentlichen Orden nach unferen Begriffen gegrundet bat, lafst fich nicht erweisen. 2115 im 11. Jahrhundert einzelne Benoffenschaften von Chorberren mit gemeinsamen Leben entstanden, welche weder die Regel St. Benedicts noch Chrodegangs befolgten, fieng man an, von einer Regel St. Augustins zu fprechen, weil einzelnes in dem Statut diefer Benoffen-Schaften aus den oben genannten Schriften des beiligen Angustin genommen mar. Im 12. Jahrhundert bildeten fich, befonders in Italien, eine Reihe von Eremiten Congregationen, welche jenes Chorberrenstatut mit den durch

ibre Cebensweise bedinaten Veränderungen entweder freiwillig oder auf papftlichen Befehl annahmen. Sie alle aber lebten gunachft unabhangig von einander und wichen auch in der Kleidung von einander ab, ja mauche Congregation murde wiederholt mit anderen Orden verwechselt. Deshalb befahl im Jahre 1241 Papit Bregor IX., das die Augustiner fortan weiße oder ichwarze Kutten mit langen weißen Bermeln und ledernem Gurtel, Schube und "fünf Spannen" lange Stäbe in Gestalt von Krücken tragen und bei der Bitte um Almofen den Namen ihres Ordens angeben follten. Papft Junocens IX. vereinigte 1243 die in Toscana lebenden Eremiten 3u einer "Angustiner-Congregation" und gab ihnen einen Protector. Unter Papft Alexander IV. wurden auch die Superioren der übrigen Congregationen 1256 nach Rom berufen und musten im dortigen Klofter S. Maria del popolo1) einen gemeinschaftlichen Ordensgeneral mablen. Durch eine besondere Bulle murden nun alle die Dereinigungen, Congregationen 22. in einen Orden vereinigt und diefer erhielt den Namen : Orden der Eremiten des heiligen Augustin. Ersterer Name blieb in Erinnerung an das bisherige Einsiedlerleben, obwohl fie feit der Union aus der Einode in die Stadte gezogen maren und dort in der Seelforge permendet murden, Begen diese Deranderung erhoben aber die regulierten Chorherren Protest und bebaupteten, fie batten auf den Namen Anaustiner ein alteres Recht. Den bierüber mit den Augustiner-Eremiten ausgebrochenen Streit endete Dapit Sigtus IV. damit, dass er 1472 beiden Parteien Stillschweigen auferlegte. Außerhalb der beiden streitenden Orden wurde darauf bingewiesen, dass weder der eine noch der andere Orden von dem heiligen Unguftin feine Regeln habe, denn mehr als 700 Jahre habe man von der Stiftung des Ordens geschwiegen, und im 13. Jahrhundert sei den Dominicanern und Frangistanern der Dortritt vor den Angustiner-Eremiten von den Papften ertheilt worden.

Beide Orden, die Angustiner Chorherren und die Angustiner Eremiten finden wir in Klofterneuburg, erftere in dem noch bestebenden Stifte, über das wir oben Seite 305 ff. soweit es nothwendig war gehandelt haben, lettere einige Zeit mit einem Klofter ausgestattet. Erftere, gewöhnlich regulierte Chorherren genannt, find Canonifer, welche die drei Ordensgelübde ablegen und fo das clericale mit dem flofterlichen Ceben verbinden, Diefer Orden ift vor dem 11. Jahrhundert nicht nachweisbar und die einzelnen haufer hatten und haben teinen Busammenhang untereinander. Die ursprüngliche Kleidung mar über dem Calar die bis zu den füßen reichende Albe, darüber im Winter das Almutinm (ein Gewandftud von Del3), das den Kopf und die Schultern bis in den Ellenbogen bedeckte, im Sommer die abulich geformte Mozette aus Wolle, endlich die ichwarze Cappa, d. i. ein nach allen Seiten geschloffener Mantel, der nur vorne eine Beffinng hatte, um die Bande durchzusteden, und mit einer Kapuze verseben mar. Die Albe verfürzte fich allmablich zum Wochet, dann gu dem bentigen fcmalen, leinernen Streifen; die Cappa wurde in der folge zur größeren Bequemlichkeit gang geöffnet. Als Kopfbedeckung diente im Gaufe das Almutium, außer dem Baufe die Kapuze, feit dem 17. Jahrhundert der But.

<sup>1)</sup> In diesem Klofter, unmittelbar an der Porta del popolo gelegen, weilte feinerzeit and Martin Euther.

Der Orden der Angustiner-Eremiten (Ordo fratrum eremitarum S. Augustini) ift der dritte der vier großen Mendicantenorden (Bettlerorden) und theilte fich im Caufe der Geit in drei pericbiedene Gruppen, nämlich in die beschubten Augustiner Eremiten, in die Augustiner-Barfuger1) und in die Certiarier des beiligen Augustin; jede Gruppe theilte fich wieder in Unterabtbeilungen. Die beschubten Augustiner-Eremiten, gewöhnlich Augustiner Schlechthin genannt, hatten ein Ordensfleid aus Wolle mit spit zulaufender Kapuze und ledernem Gürtel; außer dem Baufe trugen fie Schube und But, bei feierlichen Unlaffen auch meite Mermel, meshalb fie auch de larga manica (mit weitem Hermel) beißen. Wo feine Dominicaner find, ift ihnen and das weiße Ordenstleid mit Scapulier, das fie foust nur im Bause tragen, öffentlich gestattet. Seit der Dereinigung, 1256, borte die frühere Derpflichtung; Stäbe mit Krüden zu tragen, auf. Der Orden erfreute fich vom Anfange an großer Vorrechte, fo der Exemtion von der Berichtsbarteit der Bischöfe, des Protectorats eines Cardinals; das wichtige Umt eines Sacristans in der papstlichen Kapelle ist stets einem Augustiner übertragen, der zugleich Bischof (in partibus infidelium) ift; der Orden besetht einen Cehrstuhl an der sogenannten Sapienza in Bom und die Stelle eines Consultors bei der Conareaction der Riten.

An der Spite des Ordens steht der General, der auf dem alle sechs (seit 1865 alle zwölf) Jahre sich versammelnden Generalcapitel gemählt wird. Die Geschäfte an der Curie besorgt der Generalprocurator. Der Orden zersiel ursprünglich in vier Provinzen, die italienische, französische, deutsche und spanische, von denen jede durch einen Provinzial geleitet wurde. Wegen der großen Ausdehnung der deutschen Provinzwes selbe 1299 in vier Provinzen getheilt, und zwar in die schwädischerheinische, in die könlische, in die könlische und in die Deden Kloster ist ein Prier vorgesetzt und die Ordensmitglieder theisen sich in Priester und Laienbrüder. Aehn der sogenammten Zegel des beitigen Augustin bestehen eigene Constitutionen, die auf den Generalcapiteln von 1287 und 1290 approdiert wurden. Im Dergleich mit anderen Ordensergeln ist die der Augustiner-Eremiten nicht strenge.

Der Unwesenheit dieses Ordens in Niederösterreich, speciell in Wien, gedeuft ichon eine Bulle Papst Aleganders IV. vom Jahre 1255. Klause und Kirchlein, welches Johann dem Täuser Christi geweist war, stand vor dem Werderther, wo zulest das Neuthor sich befande), an das noch die Neuthorgasse erinnert. Um 6. Mai 1504 kauste der Convent von Audiger dem Kischenmeister in der Kisstinggasse dei Brichenmeister in der Kisstinggasse dei Brichenmeister in der Kisstinggasse dei Brichenmeister in der Kisstinggasse dei Brichen und Der Prior Verthold sowie der gesammte Wiener Convent verpflichteten sich dem Stifte gegenüber, ohne Erlaubnis desselben in ihrem hause weder eine diffentliche Kapelle zu errichten, noch das haus zu vergrößern: es soll einzig und allein bestimmt sein für Mitglieder des Ordens, wenn sie "Geschäfte wegen" nach der Stadt Klossennehung kommens). Durch berzog

<sup>1)</sup> Den Augustiner-Barfugern geborte Abraham a Sancta Clara an.

<sup>2)</sup> Lind in "Mittbeilnngen des Alterthumspereines", 28 5, 5, 157.

<sup>3)</sup> fifder, Schieffale, 38. 2, 5. 520, 21r. 129.

Albrecht II., der gleich seinem Bruder Otto dem Orden sehr gewogen war, erhielten sie ein so ansehnliches Gedäude, dass in demselben König Eudwig von Ungarn (547 dei seinem Ausenthalt in Klosterneuburg mit seinem Gefolge Platz sand). Ob die Augustiner diese Aesidenz als ein selbständiges Kloster betrachteten, oder als ein von dem Convent zu Wien oder Kornenburg? abhängiges Haus betrachteten, läst sich bei dem Nangel an Nachrichten schwer entscheiden. Es scheint, dass es abhängig vom Wiener Convent war, denn der Angustiner-Mönch "Bruder Coopolo", Terminierer (Sammler) in Klosterneuburg, führte 1386 eine Nechtsangelegenheit für die Angustiner in Wien vor dem Ammanne Eberhard von Kapeller durch?); Hans sint hingegen nennt sich an einem Tage 1481 Prior des Angustinerslosters von Korneuburg und Klosterneuburg.

Neber die Schicksale der Angustiner-Eremiten in Klosternenburg ist weiter nichts bekannt. Wahrscheinlich gieng das Kloster oder Haus nach dem Jahre 1529 ein.

"Als im Jahre 1804 an Stelle der ehemaligen Resideng der Unguftiner-Eremiten ein neues Gebaude aufgeführt wurde", stieß mant) bei Aushebung der Jundamente auf eine Gruft, in der mehrere Menschen begraben waren.

#### Die Bertrudefirche.

Un der Straße nach Wien, nahe dem ehemaligen Wienerthore, oberhalb des önologischepomologischen Institutes, erhebt sich innerhalb Weingärten (voll. Lig. 25) ein einsaches, schmudsose Kürchlein, das durch die Eigenthfümlichkeit seiner Aufage Interesse erwecht).

So viel aus den dürftigen urfundlichen Nachrichten zu entnehmen ift, war dieselbe einst zum Gottesdienste des Aurgerspitales bestimmt, welches zur Zeit als Klosterneuburgs Stift noch welfliches Collegiatzapitel war, gegründet wurde. In der Kirche besand sich wahrscheinlich schon seit der Gründung ein dem heiligen Gotthard geweihter Altars); unter Propst Wernher wird dann einer zu Schen der heiligen Gertrud erwähnt?, nach welchem die Kirche St. Gertrud Gestraud) genannt wurde. Als mit dem Ausschein der Vegeisterung für das heilige Land die Pilger immer seltener wurden, nahm das Stift in das Spital auch arme, alte, gebrechsiche Lente auf und die Kirche erhielt dann den Namen "Spitalfirche", wiewohl sie nach der zuseht vorgenommenen Weibe den Namen Gertrudsfürche gand

<sup>1)</sup> Dal. oben 5. 78.

<sup>2)</sup> Dal. meine Geschichte der Stadt Kornenburg, 5. 586-606.

<sup>3)</sup> Fontes, 23d. 10, 5, 426, Mr. 439.

<sup>1)</sup> Mad fifder, a. a. O., Bd. 1, 5. 351-352.

bgl. "Mittheilungen der k. k. Centralcommission zur Erforschung und Erhaltung der Bandentmäler", Jahrgang 1856, S. 225—227. — "Berichte und Mittheilungen des Alterthumsvereines", Jahrgang 1865, S. 71.

<sup>6)</sup> Fontes, 20. 4, Mr. 185.

<sup>1)</sup> Chenda, 27r. 588.

führen hat, wie sie auch in einem Ablassbriese von (313 und in dem Stiftbriese, betreffend das ewige Cicht in der Kirche heißt').



(Sig. 25.)

on den Türfen niedergebrannt, ebenfo 1683; beide Gebande wurden

jedesmal wieder hergestellt. Besonders nach der zweiten Tirten Invasion scheint die Gertrudsfirche einer bedentenden Restauration unterzogen worden zu sein, welche jedoch auf den ursprünglichen Charafter derselben feinen Einstus genommen baben fann.

Sie zeigt im Grundriss ein oblonges Dierect, in welches sich als Chorraum ein von der gewöhnlichen romanischen Upsis abgegrenztes Quadrat auschließt. Das Schiff wird an der Südseite von drei, an der Torbseite von zwei halbrund geschlossenn senstern erleuchtet, welche sich nach der Mitte zu von innen und außen in einer Schräge sich verengen, sonst aber keine Gliederung ausweisen. Der Chorraum wird von drei senstern erleuchtet, wovon zwei an den Seitenwähnden des Quadrates, eines in der Eängsachse des Zames an der Upsis angebracht ist. Diese senster, wahrscheinlich erst später in ihre gegenwärtige Gestalt gebracht, zeigen gesthische Sormen und entsprechendes Maßwert und sind alle drei gleichgebildet formen und entsprechendes Maßwert und sind alle drei gleichgebildet formen und entsprechendes Maßwert und sind alle drei gleichgebildet formen und entsprechendes Maßwert und sind alle drei gleichgebildet formen, wobon



(fig. 24.)

die eine an der Nordseite zunächst dem Chorraume, die zweite an der Södseite zu Aufang des Baues untergebracht ist. Die letztere dürste erst in ziemlich später Zeit ausselbrochen worden sein, aber auch die erstere, im Spishogen geschlossen, mit einsacher, schmuckloser gothischer Gliederung stammt nicht aus der ersten Zeit der Bauaulage. Außen ist nummehr die ganze Kirche mit Mörtel beworfen und weder Sockel noch Gesims deuten auf ein hohes Alter. Auf der Thurm, welcher sich über dem Quadrat des Chorraumes erseht, mahnt in seinem schweren Ausbane an die romanische Zeit, sie welche die unterhalb seiner Vedadung angebrachten Doppelsenster in sicheres Zeichen sind (sie. 25).

Die Capitale der in der Mitte des kensterraumes angebrachten Sänlen sind verschieden und zeigen die Würfelform ohne vorragende Ornamentit; über dem Capital liegt eine breite sich ausladende Deckplatte als Träger der beiden Abschlussbagen. Don außen sind nur noch drei kenster sichtbar, indem das vierte westliche vermauert und von dem stellen Dache verdeckt ist.

Das Innere der Kirche zeigt wenig Schmuck. Die meisten Gesimse sind neu, nur die beiden Eckgesingte an dem Eingang in den Chorraum stammen noch aus der romanischen Periode und bestehen aus einem Anndstade mit darüber gelegter Deckstatte. In Seiten dieses Einganges besinden sich zwei Lischen mit Heitigengestalten, ebenfalls neueren Datums. Inch die stache mit Derzierungen im Geschmacke der Renaissance geschmickte Deck des Schisses ist jüngeren Ursprunges. Wahrscheinlich war dieser Anum schon ursprünglich stach eingedeckt, wie dies einerseits aus der nicht mehr bedeutenden Mauerdicke, aus dem Mangel jeder einer Gewöldbecke entsprechenden Raumgliederung im Innern und Ueusgern, vorzugsweise aber aus dem Umstande geschlossen werden kann, das die sast die fast die Deck reichenden Kenster für den Ansatz eines Connen oder zweier Kreuzgewölde durchaus nicht stimter sind.



(Sig. 25)

Das Quadrat des Chorraumes ift tuppelartig, die Apsis ist mit einer halben Kuppel eingewöldt. Erstere Einwöldung ist neu, wie das im Immern des Thurmes blogliegende Gewölde zeigt. Der Thurm hat von innen teinen selbständigen Jugang, sondern man gelangt in denselben gegenwärtig durch eine Heine, schwer zugängliche Thüre, welche sich gegen den Dachraum des Schiffes öffnet. Der Thurm hat rundbogige Schallächer, die von einer Mittelsäule mit Würfelcapitäle untertheilt sind.

Der interessanteste Thoil im Innern der Kirche ist der am Westende aufgebaute Chor, welcher auf zwei halbennd überwölbten Pfeilern ruht. In den Wänden der mittleren Oessung sind romanische halbschaft, der his derselben zeigt die attische Basis mit steiler Gliederung und verziertem Ecklatte, das Capital reich verschungene Pflanzenornamente mit Thiergestalten, eine sorgialtige, nicht sehr erhadene Urbeit.

## Kapellen.

1. Die Alegybins oder heiligen Beift-Kapelle, Wahr-fcheinlich im 12. Jahrhundert entstand an der Spiftelfeite der Stiftsfirche

die Kapelle des heiligen Megydius, die dann im 13. Jahrhundert Beiligen Beift Kapelle bieg, als welche fie im Jahre 1275 einen Ablafs von Bifchof Johann von Thiemfee erhielt1). Johann freyfinger ftiftete in diefer Kapelle den Dreifaltigkeits-Altar und bestimmte für eine ewige Meffe zwei Joch Weingarten, sowie ein fleines Baus, worin ber Kaplan bes Altars wohnen follte. Seine Cochter Uanes und beren Gemahl Erasmus Wulgendorfer erkannten 1371 biefe Derfügungen an2). Bis 3nm Ende bes 16. Jahrbunderts wurde die Meffe persolviert.

2. Die Sebaftiani-Kapelle, Schon in den früheften Zeiten mag auf dem friedhofe bei der Stiftsfirche eine Kapelle errichtet worden fein, in der für die Derstorbenen zuweilen Meffe gelesen murde. Scheinlich diente diese Kapelle auch, solange der Immerfionsritus bei der Taufe bestand, als Tauftapelle (Baptisterium). 211s die Krenggede fich gebildet hatte, murden die Mitglieder berselben neben und in der friedhofstapelle ober dem Karner beerdigt. Die Kapelle murde im Caufe der Zeit baufällig, und fo bat die Kreuggedie, die fich des Karners befonders aunahm, den Propft Georg I. um die Erlanbnis jum Abbruch des alten Karners, um an beffen Stelle eine neue Kapelle aufzuführen. Propft Georg wies der Zeche einen bequemeren Plat an, worauf 1421 die neue friedhof-Kapelle entstand, in welcher gufolge von Stiftungen täglich eine Meffe, am Montag aber ein Tobtenamt mit Predigt, Procession und Miserere gehalten murbe. Die Unfficht führte ber jeweilige Pfarrer ber oberen Stadt, welcher dafür 18 Pfennige erhielt. 211s im Jahre 1624 durch Propft Undreas und den faiferlichen Rath Meldior Reich die Sebastiani Bruderichaft errichtet wurde, übernahm fie die friedhoftapelle und beforgte alles nothige aus ben Einfünften der Beche. Unter Kaifer Josef II. murde die Kapelle geschloffen. Bei der Entweibung 1785 biengen neben den Altaren noch die alten Urfunden, welche bezengten, dass ber Bochaltar 1585 gn Ehren des heiligen Bartholomans und der zweite gn Ehren des heiligen Kreuges geweiht worden mar. Im Jahre 1799 murde die Kapelle bis zu den Senfterbanten abgetragen (aber nichts nad Carenburg gebracht) und mit einem Mothbach verseben, das 1892 erneuert wurde, bei welcher Belegenheit der Baum beinabe gur Simmerwertstätte mare verwendet worden. Nach vorhandenen Zeichnungen und Ueberbleibseln tann man fich ein ziemlich getreues Bild von dem Baue machen. Er zeigt überraschend Schlante Derhältniffe, bei Dermeidung von überreichen Decorationen; Schones Magwert in den fenftern des Chores, der aus drei Seiten des Uchtedes bestand, gierte den einschiffigen Ban. Heber bem nördlichen Seitenportale mit reichem Profile befand fich ein frescobild, den beiligen Christof darftellend. Im Junern fiebt man noch eine bernmlaufende fteinerne Sitbant, auf welcher die einfachen Bafen fur die Balbfaulen ruben, aus denen die Nippen der Gewolbe entsprangen. Wir bringen nebenftebend eine Abbildung (fig. 26) der Kapelle nach einer im Stifte befindlichen Bandzeichnung; rechts von der Kapelle ift auf unserem Bilde die noch zu besprechende Lichtfaule zu feben.

<sup>1)</sup> Fontes, 38, 10, 5, 19, 27r. 25.

<sup>2)</sup> fifder, Edidfale, Bd. 2, 5. 398, Mr. 176.

Unter der Kapelle war eine alte Krypta, die zu Schren der heiligen Helena (508 geweiht worden war. Als unter Josef II. die Beisegung der Leichen in der Stiftes-Kirche und im Krenzgange verboten wurde, richtete Probst Umbros diesen Raum als Stiftegruff ein, als welche er die 1840 diente. Bei dieser Gelegenheit wurde hinter dem Hochaltare eine Alaner aufgestührt und in den abgeschlossen. Pann, der den Eingang zur Stiege bildet, ein schönes Portal eröffnet. Manche wördige und bedeutende



(Sig. 26)

Mainer haben ihre Grabhatte hier gefunden, so der Erbauer dieser Begrädnisshätte Propit Ambros († 7. Mary 1781), Propit Storidus († 13. August 1799), der Proség von St. Dorothea Josef de Cordes aus Varcelona, an den noch zahlreiche Vücher der Vibliothes erinnern, Engelbert von Angusti, der letze Kanzsleidirector von St. Dorothea, Andreas Stüt, Proség von St. Dorothea und Director des mineralogischen Hofmuleums, 1806 hier beigesett, Willibadd Eeprer, hoch verdient um das Archiv und die Geschichte seines Hanses, Daniel Todenz und Peter Sourerius Ackermann, Karl Endres, der letze Proség von St. Dorothea († 21. März 1825) und Alois Schügenberger († 7. April 1840).

3. Die ich due oder marmorsteinerne Kapelle (capella speciosa). Markgraf Leopold III. hatte in "Neuenburg" nicht nur das Chorherrenfift erbant, sondern auch neben demselben für sich und seine Nachsolger

einen Palast aufgeführt!), der unter dem Namen "Fürstenhof" bekannt war. Er war zeitweiliger Wohnort der Landesfürsten aus dem Babenbergerhause und hörte erst nach dem Aussterben dieses Stammes 1246 auf,

fürftliche Refideng gu fein.

Bergog Copold VI. wollte im fürstenbofe zu Klosterneuburg eine Kapelle haben und begann, als er 1218 von seinem 1216 unternommenen Kreugguge gurudgefehrt mar, deren Bau. 3m Jahre 1222 mar fie vollendet und wurde von Berhard Bifchof von Daffau zu Ehren des beiligen Johannes des Caufers eingeweiht. Die Urfache der Erbauung diefer Kapelle ift unbefannt; als lette Aubestätte feiner familie bat fie Bergog Leopold VI. nicht gedacht, indem die Babenberger stets in den Klöstern, die fie gegründet, ihre lette Auhestätte suchten; fie mar blos als Privattapelle gedacht, und nur der Umstand, dass Leopold dieselbe mit solchem Blanze erbaute, sowie dass er fie unmittelbar nach seiner Rudtehr vom Kreugzuge erbaute, macht es mahrscheinlich, bass er nach ber Sitte ber Beit daselbst toftbare Reliquien erworben hatte und in diefer Kapelle eine monumentale Bulle für dieselben berzustellen beabsichtiate. Bergog Ceopold bedachte feine Palaftapelle mit liegenden Butern und bestellte einen Weltgeistlichen, der den Gottesdienst bei ihr zu verrichten hatte. Sein Sohn und Nachfolger der ftreitbare Bergog Friedrich II. bestätigte in einer Urfunde, die von Klofternenburg 27. 2Marg 1240 datiert ift, der Johanneskapelle die Stiftung feines Daters. Nach diefer Urfunde bestand die Begabung in 91/2 Joch Grund bei Rohrbach2), die Herzog Ceopold VI., von Konrad bem Peurer, Burger von Wien, um 500 Mart Silber gefauft hatte, fowie in Bergrecht mit einem Walde bei Robrbach3).

Nach dem Erlöschen des Hauses der Babenberger entstand um das Necht der Unterthanen der Kapelle in Nohrbach ein Streit mit den Castellanen von Kreuzenstein<sup>4</sup>), welche dieselben in ihr Vogteirecht einbesiehen wollten. König Ottokar aber erklärte 1259, dass nur der Candesherr Vogt der Johanneskapelle sein könne und bestimmte zugleich, dass die Kapelle sowie die Wohnung des Priesters eine Freistätte sei.

Tropdem die Habsburger sich in Klosterneuburg eine neue Burg mit einer Kapelle erbauten, wurde die Kapelle des Kürstenhoses, der allerdungs mehr und mehr aufgegeben wurde, doch nicht vergessen. Herzog Albrecht schenkte der Kapelle 1290 einen Bauernhof zu Sberndorf, der ihm durch den Tod seines Datters Audolf I. zugesallen war, und 1291 überließ er dem Glasermeister Sbernhort dem Genig eines Weinberges unter der Derpstichtung, dassin die Seinster der Kapelle, denen eine besondere Sorgsatt zuzwenden sei, in gutem Stande zu erhalten.

Bei der großen genersbrunft vom Jahre 1518 litt auch der guttenhof und die Kapelle. Der große Schade, den der Brand anrichtete,

<sup>1)</sup> Ob Markgraf keopold guerft das Stift gründete und daun den Gurtenhof erbaute oder umgekehrt, oder ob beide Gebaude fo ziemlich gleichzeltig erstauden, mufs aus Mangel au Aladrichten dahin gestellt bleiben.

<sup>2) 3</sup>m Berichtsbegirt Stoderau gelegen.

<sup>3)</sup> fifcher, Schidfale, Bd. 2, 5. 200, Ar. 50.

<sup>9)</sup> Ueber Kreuzenstein vol. Paufert in "Copographie von Liederöfterreich", 28. 5, S. 490-506 und darnach in meiner Geschichte der Stadt Kornenburg, S. 673-690.

veranlaste eine dürftige Herstellung; an Stelle der früheren Dachung aus Jinn und Blei traten holzschinden. Inlässlich diese linglickes, von dem die Kapelle nehst Stadt und Stift betroffen worden war, dat der Kaplan den römischen König friedrich und die Zestätigung des Privilegiums Herzogs friedrich des Streitbaren, die and am 15. Juli 1322 erfolgte. Berzog Otto bewillgte dann im Jahre 1351 die Uebertragung des Tuttgenunges zweier Weingärten am "Piberstein", die zum "Glasanyt" der Kapelle gehörten von dem oben genannten Eberhard an dessen Schnillhart mit derselben Zedingung, unter der sie der Dater gehabt hatte.

2015 Herzog Otto 1558 in Kornenburg die Unguftiner-Eremiten einführte, überließ ihm dazu das Stift Klosternenburg die Kirche des heiligen Ultres zu Kornenburg, die dem Stifte gehörte. Um das Stift dassür entschädigen, übergaben ihm die Herzoge Albrecht und Otto die marmorne Kapelle mit dem Patronatsrecht und allen Grund und Idden, der dassür des Abgun das Stift 1559 die Derpstichtung, täglich eine Messe in der Kapelle sein zu lassen; der Stiftsdechant ward damit sowie mit der Derwaltung der Einstäufte betraut. Sowohl der Diesesanbischof Albert von Passau sowie auch der Erzbischof von Salzburg bestätigten die Einverleibung der marmornen Kapelle au das Stift und Propst Ortoss bestätte einen Chor-

herrn als Kaplan.

Propft Colomann (1571-1594) errichtete in der Kapelle neue Alltare und beseitigte erft vollends die Schaden des Brandes von 1318. Bifchof Albert von Daffan bestätigte im Jahre 1379 alle der Kapelle ertheilten Ablaffe und fügte einen neuen bingu. Cardinal Dileus gab 1380 einen Ablafs. 2m 5. februar 1380 bestimmte Beinrich ber Teufel, dafs nach dem Tode feiner Mubme Katharina zwei Pfund Pfennige Gulten gu einem ewigen Licht zu dem Marienaltar "in der ichonen chappeln" gestiftet werden folle. Im Jahre 1383 und 1386 folgten bann noch andere Stiftungen, barunter eine für den Kaplan des Marienaltares der Kapelle, der seit 1383 wieder ein Weltgeistlicher war. 2luch die Kaplane der übrigen Alltare geborten bem Stande ber Weltpriefter an, fie batten bie Derpflichtung außer den an ibre Altare gebundenen Moffen an Freitagen auch bem Chor und Gottesdienfte in der Stiftsfirche beiguwohnen, fowie bei Proceffionen zu erscheinen. Mach und nach geriethen jedoch die den Stiftungen zugrundeliegenden Guter in Verluft ober es minderte fich ihr Ertrag, insbesondere aber fügte die Türkeninvafion von 1529 denselben folden Schaden ju, das fie nach und nach aufhören mußten. Auch die Reformation mag nicht ohne Einflug gewesen fein. In den letten Jahrhunderten wurden nur noch die frobuleichnamsprocessionen bierber geführt und täglich eine Meffe für die öfterreichischen Candesfürsten gelejen. Mittlerweile maren die Bebande des fürstenhofes gang verschwunden. Propit Erneft lieg das wenige noch vorhandene Bemaner abtragen und an beffen Stelle die "Kanglei" erbauen. 27och immer aber bestand die Johannis-Kapelle, da traf auch fie das Schickfal des Abbruches. Es war infolge der Derordnungen Kaifer Josef II. Um 5. December 1787 wurde fie als Privattapelle auf Befehl der Regierung entweibt und gesperrt. Sie follte abgebrochen und das Material verfauft werden. Der gelehrte Chorherr Willibald Cevrer nahm fich jedoch der Kapelle an und erreichte auch, dass die Kapelle

vorderhand erhalten blied. Da sie für den Gottesdienst nicht gebraucht werden durste, war ihr Verfall unahwenddar; da bot sie Props kleifdung zum Baue der Kranzensburg in Carendung!) an. So manches mag bei diesem Albbruch verloren gegangen sein, insbesondere von den Kenstern und den Glasgemälden derfelben ist keine Spur mehr übrig. Es sind nur noch das Portale, die Säulchen und der Jogen sowie die Marmorbesteidung der Wamdssächen und einige andere Theile erhalten, die jedoch ohne Rücksicht auf ihre ehemalige Zestinnnung ganz willsursteht in der Kapelle und dem Speisseale der Kranzensburg verwendet worden sind. Einzelne Theile sind da und dort in den verschiedenen Bauten zerstreut, so im hof vor der Kapelle, am Turnierplat, an der Rittersäule u. s. w.

21m 29. Januer 1799 begann der Abbruch der Kapelle und die Abführung nach Cagenburg. Beim Abbrechen zeigte es sich, dass der Eingang unter dem Chore eine offene Colonade war, die später vermauert wurde.

Marmorne (capella marmorea) hieß sie, wegen der reichen Derwendung von Marmor zur Bekleidung der Wände; der Name sindet sich in einer Urkunde von 1306. Propst Ortoss neunt sie 1553 capella pulchra, schöne Kapelle; der dentsche Ausdruck "schöne capelle" sindet sich") 1347. Wann die Bezeichnung capella speciosa austam, vermag ich nicht nachzuweisen.

4. Die Achatius-Kapelle. Herzog Albrecht I. erbaute in seiner Burg eine Kapelle zu Schren des heiligen Achatius<sup>8</sup>), welcher Erzbischof Andolf von Salzburg im Jahre 1288 einen Ablag verlicht<sup>4</sup>). Herzog Albrecht verleibte die Kapelle dem Stifte ein und Bischof Vernhard von Passan bestätigte auf Vitten des Propses Hardmar 1297 diese Verfügung des Herzogs<sup>5</sup>).

Spater wurde in der Burg noch ein zweite Kapelle mit einem Altare der heiligen Al nu a errichtet. Beide Kapellen weihte 1462 auf Berlangen Herzog Audolfs IV. der Weihhilchof Wolfgang von Passau, Bischof von Hippons.

Alls 1538 die Burg an die Stadt kam und als Tenghaus sowie Schüttkasten verwendet endlich abgebrochen wurde, verschwanden auch die beiden Kapellen.

5. Die Ugneskapelle. Sie lag im Kreuzgange und wurde wahrscheinlich unter Propst Pabo (1279—1292) als Brunnenhaus erbaut. Im Caufe des 14. Jahrhunderts zur beständigen Kapelle umgestaltelt, wurde darin ein Illtar der Märtyrin Ignes errichtet, zu welchem dann mehrere kleine Schenkungen gemacht wurden; so 1359 von Ulkrich dem Orngener und seiner Gemachtin Irmgard ein Weingarten im "Schmallgraben"?).

1) Dgl. "Copographie von Miederöfterreich", Bd. 5.

<sup>7)</sup> Fontes, 36, [0, 5, 5]7, 17r. 524. — Heber die marmorne Kapelle val. Fontes, 36, [0, 5, 1.1V und LX; € β e n w e i u, Die Kapelle des heil. Johannes in Klofternenburg in "Serichte und Mitthellungen des Alterthumsereines in Wien", 36, 5, 5, 1–44; 5 de mi d.], Wiens Hungebung, 36, 2, 5, 109, [7], [76.

<sup>3)</sup> Sein feft wurde in der Paffaner Dioceje am 22. Juni gefeiert.

<sup>1)</sup> fifder, Schidfale, Bd. 2, 5. 293, Ur. 112.

<sup>5)</sup> Ebenda, S. 310, 21r. 122.

<sup>&</sup>quot;) Chenda, Bd. 1, S. 569-570.

<sup>7)</sup> Fontes, 35, 10, 5, 392, 27r. 401.

3m Jahre (560 erwarb dann die Kapelle einen Gelddienft in Cangengersborf1) und (358 einen Weingarten im "Eisengraben"2). Durch Michael am Teusied und seine Gemahlin Christina wurde dann ein ewiges Cicht gestiftet.3).

Den Gottesdienst der Kapelle besorgte ein vom Propfte ernannter Geistlicher, und Propft Colomann wies!) die Ernennung eines anderen Geistlichen durch die Curie für die Kapelle als einen Einariss in die Rechte

des Stiftes 1375 gurud.

Der Grundrif der Kapelle ist neuneckig, aus den Ecken ragen Pfeiler mit schönen Capitalen hervor, aus welchen wieder reich profilierte Aippen entspringen; den Schlusskein derselben bildet ein ehrwürdiger Christustopf. Erleuchtet wird der Naum durch sechs mit zierlichem, aber noch strengem Maswert versehenen Seuster, die merkwürdiger Weise in der Breite nicht ganz übereinstimmen. Iwei Franz im 16. Jahrhundert veranlassen im Jahre 1615 der Capitelvicar und Administrator des Stiftes Ebrysossoms Sarioth einen neuen Altar zu errichten.

Don den Bildern und Statuen, die in dieser Kapelle waren, seien nur erwähnt, zwölf sehr derbe Apostessuren mit einem segnenden Christus, welche 1342 von dem Chorherren Konrad für die marmorne Kapelle geschnitzt worden waren, und nach deren Abbruch hieher kamen. Nach der spanstradition aber hat dieselben ein stiftlicher Wagner zu Anfang des 19. Jahrhunderts geschnitzt. Es dürste sich jedoch die Sache so verhalten: der betreffende Wagner ausgebessert

und mit weißer farbe angestrichen.

Bei den letzten Aestaurierungenb) wurde die Kapelle einfach eingerichtet, da sie zur Ausbahrung der verstorbenen Chorherren benützt wird. Der Altar besteht nur aus einer (rothmarmornen) Meusa sammt Leuchterstufen, an der Vorderseite des Uluterbaues sieht man in Carrara-Marmor das Allsiance-Wappen des Propsies Berthold III. und des Stiftes. Das gegen drei Meter hohe Altartreuz sowie die Leuchter wurden nach Entwürfen der Oberbaurathes Schmidt ausgessührt. Die Glasmalereien sind von der Firma Geylings Erben. Die Agnes-Statue, welche sich in dieser Kapelle befaud, wurde in das Museum des Stiftes übertragen.

6. Die Vartholomäustapelle bei St. Martin. Ulrich von Krihendorf, hofmeister herzog Albrechts I., stiftete 1291 an der rechten Seite der Pfartfirche der unteren Stadt eine Kapelle zu Ehren des heiligen Vartholomäus und der heiligen Maria Magdalcua. Kür eine ewige Messe bestimmte er 100 Pfund Pfennige und verordnete, als er nach einiger Zeit diese Stiftung verbesserte, ein ewiges Licht dabin. 9 Als im Cause der Geit die Stiftung eingieng, die Kapelle versiel, erneuerte sie die Väckerzeche auf eigene Kosten, stellte einen Veneficiaten an und bestimmte die Kapelle

<sup>&#</sup>x27;) Fontes, 3d. 10, 5, 397, Ur. 407.

Fontes, 3d. 28, 5, 54, Mr. 522.
 Fontes, 3d. 28, 5, 69, Mr. 566.

<sup>9</sup> Fontes, 28. 10, 5. 464, 27r. 495.

b) Ugl. Dregler, Das Stift Klofterneuburg, S. 90-96.

<sup>6)</sup> Sifder , Schieffale, 20. 2, 5. 509, Ur. 121.

als Begrabnisstätte ber Mitglieder. Aus dieser Kapelle murbe bann bas beutige Seitenschiff1).

7. Eine dem heiligen Bartholomaus, Sebastian und hieronymus sowie der heiligen Agnes geweihten Kapelle gab es im 14. Jahrhundert auch in der Stiftskirche; diese Kapelle erhielt 1360 einen Absasse.

8. Die Kapelle St. Kunigund. In der Rabe des frauenflosters Maria Magdalena stand bereits am Ende des 13. Jahrhunderts eine Kapelle, die der heiligen Kunigunde geweiht mar. Wer fie gestiftet hat und zu welcher Seit, ift unbefannt. Don ihr haben fich nur wenige lleberrefte im Beschirrhofe des Stiftes erhalten. Allgemein nimmt man an, das die St. Kunigund-Kapelle oder -Kirche einige Zeit den Mitgliedern des Dominicaner-Ordens, der 1226 in Wien fich angefiedelt batte, vom Stifte für die ihnen obliegenden Pflichten der Undacht überlaffen worden ift. Worauf fich diese Unnahme, dass die Dominicaner gerade gu 5t. Kunigund und nicht bei einer anderen Kapelle maren, ftutt, vermögen wir nicht festzustellen. Kaum waren die Dominicaner einige Jahre in Klofterneuburg, fo hielten fie öffentlichen Gottesbieuft, horten Beichte, erweiterten ihre Gebande. Propft hadmar verbot ihnen, fich pfarrliche Rechte anzumagen, aber die Dominicaner fehrten fich nicht daran. Da nahm ihnen der Propft die Kirchenkleidung meg. Jest beschwerten fie fich bei bem Bischofe zu Dassau und Bischof Bernhard schlichtete 1300 ben Streit, als er in Niederöfterreich weilte und and nach Klofternenburg gekommen war, dabin, dass die Dominicaner die ihnen von Propst Hadmar confiscierten Kirchenkleidungen guruderhielten, ja vom Stifte fogar bei ber nadiften Weinlese ein halbes Suder Wein zugeschickt bekamen; ihnen wurde verboten ihre Bebaude zu vergrößern, Altare in der Kapelle aufzuftellen und fich pfarrliche Rechte anzumagen; nur mit Erlaubnis des Propftes durften fie Beichte horen. Ihre Wohnung follten fie auf eigene Koften erhalten und nicht vom Stifte dagu einen Beitrag fordern, Schlieg. lich follten fie ben Candmarschall, der fich in dem Streite mit dem Stifte ihrer angenommen hatte, mit dem Stifte aussöhnen. Um 2. November desfelben Jahres (1300), fowie dann im Jahre 1302 erhielt die Kapelle St. Kunigund einen Ablas; in feiner der Bullen wird erwähnt, das fie den Dominicanern eingeräumt sei. In den ersten vier Decennien des 14. Jahrhunderts muffen die Dominicaner St. Kunigund aufgegeben haben, benn im Jahre 1342 wird ein Weltpriefter als Kaplan bei St. Kunigund genannt. Er hieß Nicolaus von freiburg3).

Ju dieser Kapelle wurden zuweilen im Jahre aus dem Stifte Processionen gestührt, so zu Kreuzerstudung (5. Mai) und zu Marcus (25. April), wie sich aus einer Handschrift des Stiftes aus dem [4. Jahr-hundert ergiebt\*).

In der Mitte des 14. Jahrhunderts machte Gendold Tut, ein mit Glüdsgutern reich gesegneter Burger Klosternenburgs, eine Stiftung

<sup>1)</sup> Dgl. oben S. 380 und 382.

<sup>2)</sup> Fontes, 38. 10, 5. 395, Mr. 105.

<sup>3)</sup> Fontes, 3d. 10, 5. 289, 21r 299.

<sup>&#</sup>x27;) Seibig in der Ummerfung gu obiger Mummer.

für arme, dürftige Frauen, die sich (allgemeiner Unsicht nach) in dem leerstehenden Gebände der Dominicaner niederließen und zugleich die ihnen naheliegende St. Kunigund-Kapelle besorgten. Die Stiftung bestand in einigen "Gründen"; später vermehrte sich die Stiftung durch anderweitige Schenkungen und Cegate.

Da die Frauen eine saft Nösterliche Cebensweise führten, so nannte man ihr haus auch zuweisen "Kloster", auch der Name Seelhaus kommt vor. Mit Beginn des 15. Jahrhunderts übersedelten sie, wahrschielich weil der Raum zu einze wurde in das Canghaus in die untere Stadt, tamen 1464 durch versehenen Dienst in den Besitz zweier Diertel Weingärten, und erwarben 1477 durch Kauf einen Burgrechtsdienst. Ihr damaliger Verweser war ein Klosternenburger Bürger namens Peter Schaß. Die Stiftung dauerte wahrscheinstich bis zum Jahre 1529, in welchem ja die untere Stadt in klammen aufgieng. Nach Abzug der Türken icheint das Canghaus nicht mehr aufgebaut worden zu sein und heute läset sich nicht sessen zu sein und heute läset sich erwähnt, bis aus wenige leberreste verschwunden.

9. Die Kapelle im Bürgerspitale. Im ehemaligen Bürgerspitale war eine Kapelle, über welche die Aadrichten bis 1545 gurückreichen. Um diese Zeit trugen sich nämlich die Bürger mit dem Gedanten, eine Kapelle im Bürgerspitale zu erbanen und trachteten, sie nicht nur mit materiellen, sondern auch mit gesplichen Mitteln hinlänglich auszustatten. Einer aus ihrer Mitte, Johann der Jung, begad sich deshalb nach Avoignon<sup>2</sup>), um von der Curie "Briese" sir die Kapelle zu erhalten. Seine Reise hatte aber nicht den gehössten Exsola? Trothom erbauten die Bürger die Spitalstapelle, die wahrscheinlich Ende 1352 von Bischof Gottfried von Passau (1342—1562) eingeweist wurde. Die Consecrationssossen der man, indem man eine dem Bürgerspital gehörige Webre am Cedererbach 1355 verfauste<sup>4</sup>).

Mittlerweile war aber mit dem Stifte wegen der Kapelle ein Streit ausgedrochen, denn das Stift fürchtete Eingriffe in die pfarrlichen Rechte. Da man sich nicht einigen konnte, rief man die Eustschenna des Candossfürsten au, welche am 20. Juli 1344, bevor noch die Kapelle sertiggestellt war, ersolgted). Darnach hatte der Propst des Stiftes einen seiner Chorberren zu bestimmen. der "die ewige Messe" in dieser Kapelle, sowie die tägliche Messe dasselbst sese, wosster aus dem Spitale zur Lessenung seiner Pfründe 10 Pfund Psennige erhielt; alles Opfergeld war an die Psarramente waren vom Stifte aus zu "reichen"; die Messe war in der Spitalstapelle erst dann zu lesen, wenn man zur "andern" krübmesse in der Spitalstapelle erst dann zu lesen, wenn man zur "andern" krübmesse in der Spitalstapelle erst dann zu lesen, wenn man zur "andern" krübmesse in der Spitalstapelle erst dann zu lesen, wenn man zur

<sup>1)</sup> Nach fifder, Schidfale, 38, 1, 5, 349-351 und 354-355.

n) Die Päpfte refidierten von 1509—1578 nicht in Rom, sondern in Uriquon (Südfraufreich). Es mar dies eine folge der Ubhängigleit des Papfithnurs von Fraufreich. Nach 1578 hielten in Verignon bis 1409 noch mehrere aber nicht allgemein anerfannte Päpfte hot. (Dal. 13 ö f l e r., "Die avignonischen Päpfte, ihre Machtfülle und ihr Unterann. Dien 1871.)

<sup>3)</sup> Fontes, 33, 10, 5, 295, Mr. 302.

<sup>1)</sup> Ebenda, S. 342, 27r. 552.

<sup>5)</sup> Ebenda, S. 301, 21r. 3(0.

an den drei hohen Seiertagen (Weihnachten, Oftern, Pfingsten), am Kirche weihfeste1) und am (Urbaus:) Tage2), ju deffen Ehren der hochaltar geweiht wird, tonnte feierlicher Gottesdienst gehalten werden. Jahrtage durften in der Spitalstapelle nicht gehalten werden. Mur für "Spitalleute", nicht aber für den Spitalmeifter und feine Ungehörigen durfte im Codesfalle in der Spitalstapelle eine Meffe gelesen werden. Die Spitalstapelle batte teinen friedhof, tein Glodenbaus und feine Bloden, außer ein Zugenglodlein. Die Leichen maren auf dem friedhofe zu bestatten. Der Bergog bestätigte dann die Besitzungen des Burgerspitals und die Stadt ftellte bem Stifte am gleichen Tage, von welchem der landesfürftliche Schiedsfpruch datiert ift, einen "Dersicherungsbrief" aus3). Damit war die strittige Ungelegenheit geordnet. 21s dann Wifent auf dem Anger und Chriftina feine hausfrau einen zweiten Altar, zu Ehren des beiligen Detrus und der beiligen Katharina geweiht, ftifteten, ftellte die Stadt dem Stifte einen Revers aus4), das durch die Erlaubuis, einen zweiten Altar aufzustellen, der Schieds. spruch Bergog Albrechts II, von 1344 nicht aufgehoben sei. Dieser zweite Alltar ftand an dem mittleren Ofeiler der Kapelle.

Ju der folge theilte die Kapelle die Schicksale des Bürgerspitalsb). Bemerkt fei, dass 1767 ber alte Bochaltar abgetragen und burch einen neuen erfett wurde. In dem alten Altare fand man Reliquien geborgen unter dem Siegel des Bischofes Georg von Paffaus). 3m Jahre 1808 wurde die Kapelle entweiht und verfauft, bierauf zu einer chemischen Productenfabrit umgewandelt. Die gabrit war aber nicht lebensfähig; an ihrer Stelle murden zwei Bebande aufgeführt, deren eines Polt von Poltenberg, hierauf Unton Kirchmayer erwarb. 2luf Kirchmayer werden wir bei den Cehranstalten ju fprechen tommen.

10. Die Barbara und Margarethen Kapelle. In Derbindung mit dem beutigen Stiftsspitale fteben Bebaudetheile der 1353 jum ersten Male genannten Barbara und Margaretben-Kapelle. Sie werden gegenwärtig als Magazine verwendet; erhalten haben fich die Krenggewölbe und die in gedrückten Spithogen erbauten und profilierten genster. Sie führte") im 14. Jahrhundert den Namen "Die Kapelle im Siechenhaus".

11. Die Thomas : Kapelle. Sie wird gum ersten Male im Jahre 1385 genannt, als Friedrich der Fragner und seine Gemablin Katharina ein ewiges Licht barin ftiften, und führte8) bamals ben Namen Sanct Chomas Kapelle "in des propfts zimer". Sie ift ein fleiner vierectiger Raum9) mit einem hoben genfter an der Schlusmauer, außen unten und

<sup>1) 2115</sup> Cag der Kirchweibe murde noch im 16. Jahrhundert der Sonntag Erandi gefeiert. (Seibig in Fontes, 3d. 10, 5. 343, Unm.)

<sup>2)</sup> Die Kapelle mar dem beiligen Urban geweiht, und bieg noch 1808 fo.

<sup>3)</sup> fifcher, Schidfale, Bd. 2, 5. 369, Ur. 163.

<sup>1)</sup> Fontes, Bd. 10, Seite 403, Mr. 414.

<sup>5)</sup> Dal. unten.

<sup>6)</sup> Zeibig in Foutes, 30, 10, 5, 292, 27r. 302, 21nm.

<sup>1)</sup> Fontes, Bd. 10, Seite 344, Ur. 354; S. 551, Ur. 361; S. 368, Ur. 371.

<sup>\*)</sup> Fontes, 3d. 28, 5. 30, Ur. 525.

<sup>9)</sup> Berichte und Mittheilungen des Alterthums- Dereines, Bd. 9, 5. 70. (Dal. Sacten, Mittelalterliche Kunftdentmale, 3d. 1, S. 27.)

neben demselben sind Blenden, im Bogen Blattwerk und Baldachine. Das reiche eigenthümliche Magwerk murde 1855 weggeschlagen, das Innere, in welchem sich ober der Mensa zehn Apostel (Halbstguren in Belief) in schönen Magwertblenden (sämmtliche aus dem 15. Jahrhundert stammend) befanden, zur Schule adaptiert.

12. Die freisinger oder Wähinger Kapelle. Sie liegt an der Ede der West und Subseite des Kreugganges. Die boben Spitbogengewolbe merben pon ichlanten Ofeilern unterftutt, welche burch Dreipiertelfaulden belebt werden. Die mittleren von diesen Saulden treten ungefähr in der halben Kapellenbobe freisformig beraus, um außerft zierlichen Confolen als Bass zu dienen: nicht minder kunstreich durchbrochene Baldachine darüber dienen als Abichlus gegen oben. Auch die Schlusfteine der Gewölbe weisen plastischen Schnud auf: der eine zeigt Bott Dater mit der Weltfugel, der zweite Christus als Ecce homo und der dritte die Gottesmutter. Un Reichthum begüglich des Magwertes blieben auch die fenfter binter der anderen Ausstattung des Raumes nicht gurud, meisen aber noch die edlen geometrischen formen der Blutezeit der Botbit auf. Im öftlichen Travée fteht aus rothem Marmor die 0.85 Meter bobe. 1.10 Meter breite und 2.05 Meter lange Tumba des Freifinger Bifchofs Berthold von Wähingen. In ziemlich ftarkem Relief ift auf der Deckplatte der Verstorbene in Contincal Bleidung dargestellt, ein Meisterwert mittelalterlicher Sculptur. Bu ben Sugen des Bifchofs ift fein gamilien und das Vistbumsmappen pon freifing angebracht. Unter diesem Steine rubt nun der Leib dieses seinerzeit vielgenannten Maunes in abulicher Lage. wie er auf der Tumba dargestellt ift. Bei der Restaurierung der Kapelle wurde anlaislich der Ernenerung des Pflafters die eigentliche Grabstatte am kukende eröffnet: man fab über den Gebeinen noch Refte des Ornats, an welchem die Goldborten gang gut fich erhalten hatten. Der Stab, den man ibm mitacaeben batte, war aus rotblacfiertem Bolse; von letterem zeigten fich unr noch Spuren, mabrend der rothe Lad wie eine Robre fo ziemlich erhalten geblieben mar. Die Inschrift der Grabplatte lautet :

Anno domini MCCCC deci
no septima die mensis sep
tembris obiit reverendys in Christo venerandus domin(u)s, berchtol
dvs ep(iscopu)s frising(e)ns(is)1).

Richt weit davon im Boden des Mitteltravées liegt eine gleiche 2:55 Meter lange, 1:55 Meter breite Platte mit der fast freigearbeiteten Sigur eines geharnschten Ritters, der in der Einken ein Rennfähnlein mit dem Wappen der Wähinger hält, während seine Rechte auf einen Stechschild sich stügt. Die Süße ruhen auf einer Console, die wieder das Wähingerwappen ausweist. Urspringlich bildete auch dieser Stein den Obertheil einer Tunnda, wie bei seiner Ausbessserung sich zeigte; er scheint aber schon lange, wahrschienlich des eingen Raumes wegen, au seinen

<sup>1) 21</sup>m 7. September 1410 ftarb der hochwürdige in Chrifto gn verehrende Bischold von Freifing.

beutigen Plat nad Entfernung ber Cumba gefommen gu fein. Die Inschrift lautet :

> Anno domini . M . CCC . L . XX XXIIII obiit dominys reinhardys, de wehing in die inventionis sanc te crvcis et . . . 1)

Die familie ber Wähinger stammt aus Schwaben, wo beute noch ein Dorf aleichen Namens und babei die Aninen ber ebemaliaen Bura m finden find. Schon im Unfang des 13. Jahrhunderts werden Mitglieder der Kamilie Wähingen (Webingen) in öfterreichischen Urfunden genannt. wie Illrich von Wähingen, der sowohl in einer Ilrfunde des Stiftes Zwettle), wie auch im Klosternenburger Salbuche3) angeführt wird. Der in der Wabinger Kapelle gur letten Rube bestattete Reinbard mar 1370 Dermefer der Guter der Bergoge Albrechts III, und Ceopolds III, und zugleich auch des letteren Bofmeister. Er wurde dann Candvoat in den Dorlanden. bierauf oberfter Thurbuter in Desterreich unter ber Enns, welches Umt er auf feine Sohne Copold und Berthold vererbte. Sein Bruder Berthold war um die Mitte des 14. Jahrhunderts zu Wien geboren; er trat in ben geiftlichen Stand und murbe Propft gu St. Stefan in Wien, Magifter der Wiener Universität, Domberr von Passan, Pfarrer von Brog. Aufsbacht), 1381 Bifchof von Freifing. Er wusste (1404) feine Ernennung zum Erzbischofe von Salzburg zu erreichen, doch tounte er vom dortigen Domtapitel feine Unerteunung nicht erhalten, ja er durfte nicht einmal über die Grenzen des Erzstiftes. Er war ein eifriger förderer von Kaust und Wiffenschaft, dabei ein umfichtiger finangmann; als Kangler ber Bergoge Wilhelm und Leopold IV. fällt auf ibn fowie auf feinen Begner, bem Paffauer Bifdof Georg von hobenlobe, der Kangler herzog Erufts war, die Schuld langwieriger Burgerfriegeb). Bifchof Beorg fprach, ohne dagu berechtigt ju fein, über Bifchof Berthold den Bann aus, der, folange Berthold lebte, unbeachtet blieb. Ills er aber ju Wien gestorben mar, wagte man nicht, feine fterblichen lleberrefte nach Klofterneuburg, bas ja im Sprengel des Bisthums Paffan gelegen mar, offen gu fubren; in aller Stille murde er nach Klofternenburg überführt, nicht einmal feine Derwandten durften ibm das lette Beleite geben; nicht liegen fich aber abhalten die Künftler Wiens, 37 Magifter der Wiener hochschule und mehrere Dornehmen). Die Sage berichtet, bass Bischof Berthold noch lauge

<sup>1)</sup> Jin Jahre (594 am Kreuzerfindungstag (3. Mai) fiarb Herr Keinhard von Wähing. — Aach et ergänze: sanctorum martyrum Alexandri, Eventii et Theoduli. (Roßerfitz, Monumenta sepulchralia, S. 269—279.) 2) Fontes, Vd. 5, S. 440.

<sup>3)</sup> Fontes, 28d. 4, 27r. 790 and 795.

<sup>1)</sup> Groß-Rufsbach ift bei Kornenburg gelegen. - 211s Pfarrer von Groß. Aufsbach, bezog Berthold von Walfingen die Einfunfte der Pfarre, ließ aber die Seelforge durch einen "Gefellpriefter" oder Dicar beforgen.

<sup>1)</sup> Dal. oben Seite 86-88.

<sup>6) &</sup>quot;Kleine Klofternenburger Chronif" jum Jahre 1400.

im Grabe nicht Anhe finden tonnte, fondern manche Jahre im Kreuggange hernmwandelte. Da Berthold Bifchof von Freifing mar, nennt man

die Kapelle gewöhnlich freifinger Kapelle.

Außer den Monumenten diefer beiden Manner, nach welchen die Kapelle auch die Wähinger-Kapelle heißt, befinden fich darin noch zwei Altare, beren Tifche ober Mensen aus feinkörnigem Kalkstein sammt ben rothen Dedplatten aus Marmor noch die ursprünglichen find. Die unteren Wande derfelben zeigen ichones Magwert mit dem freifingers oder Wähingerwappen, Bifchof Berthold weibte felbit noch den einen zu Ehren ber seligsten Jungfran und ben zweiten gu Ehren ber zwolf Upoftel. Bu letterem Altar ftiftete er auch vier wochentliche Meffen, welche an jeden Montag, Freitag und Samstag von einem Chorherrn des Stiftes zu lefen find.

3m Jahre 1765 machten Deranderungen eine neue Consecration des Altars nothwendig.

Much für ben gweiten Altar ftiftete Berthold eine tagliche Meffe; fie follte ein Weltpriefter lefen, der dafür jahrlich 24 Pfund Pfennige Diefer Altar wurde unter Propft abam Scharrer (1675-1681) gleichfalls fo umgestaltet, dass eine neuerliche Consecration erforderlich murde.

Dor der letten Restauration war die Kapelle in einem außerst üblen Zustand, fo dass auf ihre Wiederherstellung mehrere Jahre verwendet werden musten. Nicht blog bededte eine dide Schichte von Tunche die garten Sculpturen der Confolen, Baldachine u. f. m., fondern fie maren auch in barbarifcher Weise verstümmelt und weggeschlagen worden. Bild. hauer Schwiefert erwarb fich bei Ergangung berfelben ein großes Derbienft. Much in Begng auf die Altare, auf Ausschmuckung und genfter erfuhr die Kapelle eine ebenso gründliche als stylgerechte Wiederherstellung!), die ausführlich ju Schildern Aufgabe einer Geschichte des Stiftes Klofterneubura fein mird.

13. Die Banstapelle in der Pionnier. Kaferne besteht

seit der Erbanung dieses Bebandes.

14. Die Baustapelle der niederöfterreichischen Candes Brrenauftalt ift die jungfte der Kapellen in Klofterneuburg, wie wir unten ausführen werden.

15. Die Ceopolds : Kapelle; über fie vgl. Seite 27-32. 16. Kapellen bestanden noch in mehreren Bofen, fo im Passauerhof, im Kremsmunftererhof n. f. w. Heber fie liegen teine geschichtlichen Mach richten vor; auch waren fie nicht öffentlich. Was die Bofe betrifft, handelt

über fie ein eigenes Kapitel.

# Bedenkfäulen und Kreuze.

1. Un erfter Stelle ift die Lichtfaule auf dem Stiftsplate gu neunen?). Sie befindet fich auf dem aufgelaffenen alteften griedhof der

1) Uns Dregler, Das Stift Klofternenburg, S. 97-104.

<sup>2)</sup> Mach Dregler, Das Stift Mofternenburg, 5, 135-134; pgl. and Mittheilungen der t. f. Central-Commision für Knuft- und historifche Dentmale. 3hra. 1862, 5. 521.

oberen Stadt und wurde von dem reichen Klosternenburger Bürger Michael Tut 1381 errichtet. Sie ist, auf einigen Stufen stehend, fünf Aleter hoch, sechseckig und im Innern hohl, damit eine der Stiftung gemäß Tag und Nacht brennende Campe durch eine Schnutrolle in das mit sechs keustern versehene Lichthäuschen aufgezogen werden kann. Unter dem Lichthäuschen sind vortressliche Reliefs und zwar: Christins am Welberg, die Geißelung des herrn, Christus am Kreuz, Christi Anserstehung, Christus zeigt sich dem Noossel Toossel Toossel

Die Sensteröffnungen des Lichthauschens sind mit Wimpergen betront. Als Abschusse dient eine von Strebepfeilern untgebene Pyramide mit einer Kreuzblume. Die Inschrift, auf dem glatten Theil der Säule angebracht, santet: anno MCCCLXXXI hoc opus perfectum erat post pestilenciam in die s. Aicasiim, anando et dino pape surrunt). Die Architektur sit rein und zierlich, das ganze schlant wie eine Kerze. Die Klosterneuburger Lichtsaule nimmt unter den Cottenleuchten Oesterreichs den ersten Platz ein; deshald erscheint es uns nicht überstüssig.



(Sig. 27)

von ihr nebenstehend (fig. 27) ein Bild zu geben, obwohl sie auch auf fig. 26 sichtbar ist. Obiges Bild verdaufen wir Geren Carl Dregler, der die Anfnahme nach der sinngsten Renovierung der Säule vornahm.

2. Auch bei St. Martin befindet fich eine Todtenleuchte, deren Bild wir ebenfalls dem genannten Herrn verdanten. (Dgl. oben Seite 384.)

<sup>1)</sup> Im Jahre [58] am Cage des Märtyrers Aicasius (14. December) wurde diese Sanle vollender und gwar nach einer Pets; damals waren zwei Papste. (Urban VI. und Clemens — Aur ersterer allt als rechtmäsiger Papst.)

3. Das schwarze Kreug. Auf dem von der Weinberggasse langs der Weingärten nach Weidling führenden Weg, so ziemlich gleich von Mosternenburg und Weidling entfernt, sieht eine große fleinerne Saule, die im Vollsmunde das schwarze Kreug heißt. Heber den Aufbau und die



Gestaltung desselben geben die beigegebenen Abbildungen Anstlärung und zwar zeigt Sig. 28 das "Kreuz", wie es sich dem Veschauer darstellt auf der dem Wege zugekehrten Seite; Sig. 29 gibt eine Unsicht, wie sich das

"Kreuz" von der längs des Weidlingerbaches führenden Straße repräsentiert!). Die Sänle!) besteht aus Sockel, Schaft und Rapelle, welche nach vorne ofsen ist. Man sieht darin als Relief den getreuzigten heiland mit Maria und Johannes, darunter ein bischösliches Doppelwappen mit



(Sig. 29)

Jufdrift; beide find fehr verwittert, wie denn die Saule überhaupt fehr schadhaft und reparaturbedurftig ift. Die Jufdrift lautet:

Durch Max Heinrich Churfürst zu Köln anno 1672 der die Bildnuss hat lassen erhöhen.

Säulenschaft und Sodel sind nach jeder Seite mit Reliefs geziert, die sich auf das Leiden Christi beziehen. Um Schaft ist: der heilige Rod mit Würfel, Canze und Schwamm; ein Krug, Strick und Habn; fünstproffige Leiter mit gefrenztem Säbel und Schilfrohr. Um Sockel sind: das Schweigenach; Ramne mit Cuch, hammer und Jange; Bentel mit Authen und

<sup>&#</sup>x27;) Der unterhalb des "Krenges" fichtbare Weingarten ift der fogenannte Derfuchsweingarten, auf welchen wir noch zu fprechen fommen.

<sup>2)</sup> Dal. Berichte und Mittheilungen des Alterthumsvereines in Wien, 38. 29, 5. 113.

Geißel. In der Kapelle ist der heiland am Belberg fnieend und der Ecce homo. Auf der Rudfeite liest man folgende Inschrift:

Ach Christenmensch hör an was ich dir will sagen so sich allhie vor Zeiten hat zugetragen in dieses Biltnus ward gotlesterlich geslagen durch truncken Bösewicht, darausgeflossen sodann rosenfarbes Blut, wie solches wahre Aussag bezeugen thut auf das hernach der Orten in Lüften von Teufel einer zerissen in Stücken solches ist geschehen umb das 1562 Jar als die lutherische Kezerey gemain') war.

Wann das schwarze Krenz errichtet worden ift, last fich nicht feststellen. Nach der Juschrift stand es 1562 und Churfurst Maximilian



(fig. 30)

heinrich von Köln (1650-1688) ließ es 1672 renovieren. Wahrscheinlich weilte er in diesem Jahre in Gesterreich.

4. Das Käfertren3. Auf einer Erhöhung des zwischen Klosterneuburg, dem Weisenhofe und Hadersfeld liegenden Hügels seht das sogenannte Käfertren3<sup>2</sup>1, eine Säule mit der Statue Mariens als getrönte himmelskönigin, welche auf der Weltfugel steht. Daueden sind der heilige Josef, Leopold, Sebastian und Martin. Der Platz ist eingefriedet und im hintergrunde erheben sich sind Jänne (sig. 50). Das "Krenz" wurde im Jahre 1675, als Vernhard Schneding Propst und Malachias sleischmann Pfarrer der unteren Stadt war, errichtet; die Kosten brachte

<sup>1)</sup> D. b. allgemein.

<sup>2)</sup> Val. Berichte und Mittheilungen des Alterthumsvereines in Wien, Bd. I, S. 290.

3um Cheil die Bürgerschaft auf, 3um Cheil fauden sich Wohlthäter, welche das Unternehmen sörderten. Im Jahre (675 war die Statue fertiggessellt nud am 2. Juli 30g die erste Procession zur selden. Im Jahre (674 hatten nämlich "Käser" das Weingedirge Klosternenburgs verheert; in den früheren Jahre hatten die Bewohner durch "Schaner" und "Gefrier" (lägesschlässe und Reis) viel gelitten. Sie gesohnen num die Errichtung des "Käserkreuzes", welches nach dem Chronogramm der letzten füns Seile der Instrict") auf der vorderen, der Stadt zugekehrten Seite, im Jahre (725 einer Renovierung unterzogen wurde. Neber spätere Renovierungen liegen keine Nachrichten vor.

Man gelangt zum Käferfrenz am Train-Jeugs-Depot und am Jiegelofen vorbei, längs des austeigenden Hohlweges zum Gelberg. Ueber den Anfang des "Gelberges" stehen keine Nachrichten zu Gebote.

Der Sodel hat auf jeder Seite Inschriften und gwar:

a) vorue (Oftseite):

IN HONOREM. DEIPARÆ VIRG.
S. IOSEPHI. S. LEOPOLDI. S. SE
BASTIANI. S. MARTINI INDVL
GENTIA REVERENDISS:
D. D. BERNARDI SCHMEDINGH
PRAEPOS: FVNDIQ :DOMINI ET
CONSENSV. MAG: CLAUstro
NEOBVRG: CIVICI SVMPTIBVS
CIVIV: ET ALIORV: LIBERALITATE
STATVA HAEC ERECTA
EST. REGNANTIBVS. P11S.
CAESARE LEOPOLDO ET
CLAVDIA CONSORTIBVS.

b) rechts (Mordseite):

OH. H. PATRONEN.
VND ZIERDEN HIMM
ELS VND DER ERDEN
BITTET FÜR VNS DAS
VNSERE FRICHTEN VOR
KHEFER. SCHAVER
GEFRIEHR BE
HIETTET
WERDEN.

<sup>1)</sup> Sie lantet ins Deutsche übertragen : In Ehren der jungfraulichen Gottesmutter, ju Ehren der Beiligen Josef, Leopold, Sebastian und Martin ift durch die

c) rüdwarts (Weftfeite):

VOR SCHAVER KHE
FER GEFRIEHR PESTIL
ENZ VND FEINDES
GEFAHR
O HERR BEWAHRE
VNS DIS LANDT VND
GESAMBTE CHRIST
ENSHAR

Anno 1675.

## d) rechts (Subfeite):

ZV. EHRN. DER ALLER\_
HEILIGSTEN MVTTER
GOTTES MARLÆ VND
DISER H. H. PATRONEN IST
DISE STATUA VON DER
GEMAINEN BVRGERSCH
AFT VND ANDERN LIB
ERALITET AVFGERICHT VND
DIE ERSTE PROCESSION AL
HIERO. MIT ANDACHT GENO
HMEN WORDEN DEN 2 IVLY
ANNO M. D. C. L. XX. V.

Ueber diefen Zeilen fteht:

### SVB. R. D. MALACHA FLEISCHMANN, C.R. C. PASM.<sup>1</sup>)

5. Un die Pest erinnert eine Sänle in der Buchberggasse, sowie 6. eine am Beginn der Eindenallee unterhalb des Bahnhofes Klosternenburg-Weidling.

Gute des hochwurdigsten herrn herrn Bernhard Schmeding, Propst und Grundberrn und mit Justimmung des Kathes von Klosterneuburg durch die Bürger auf ihre Kosten und mit Unterstützung anderer diese Statue errichtet morden unter der Regierung Kaiser Leopolds und seiner Gemablin Claudia, (Claudia filicitas war die zweite Gemahlin Kaiser Leopolds I; sie ftarb 8. April (776.)

<sup>1)</sup> D. b.: Unter dem hochmurdigen herrn Malachias fleischmann, Chorberrn von Klofternenburg, Pfarrer bei St. Martin (errichtet).

Die Juschrift der ersteren ift schon sehr verwittert: die Saule wurde 1690 errichtet.

Die zweite wurde von Martin Richer, Hofbinder des Stiftes und feiner Gemablin Elisabeth 1645 errichtet, wie die Juschrift besagt.

7. Ebenfalls an die Deft erinnert die Dreifaltigfeitsfaule auf dem Stadtplate. Als nämlich im Jahre 1713 die Peit wieder Besterreich heimsnichte, gelobte der Stadtrath mit dem größten Cheile der Bürger-Schaft gur Abwendung der Deft "gur immermahrenden Dantsagung am untern Stadtplat eine Saule gu Ehren ber allerheiligften Dreieinigfeit, der feligsten und unbeflecten Jungfran und Mutter Bottes Maria und anderer Beiligen und freunde Gottes mit einer alliabrlichen Procession zu Leopoldi in die Stiftsfirche" gu errichten. 211s die Deft, welche verhaltnismäßig wenig Opfer in Klosterneuburg gefordert batte (man gibt 28 Dersonen an, die an der Deft verftarben), erloschen mar, gieng man in Klofternenburg als bald daran, die gelobte Saule gu errichten. Im Jahre 1714 mar fie vollendet. Sie fteht auf der Mitte des Stadtplages auf einem gemauerten mit fechs Stufen perfebenen Diedeftal. 2luf diefem rubt ein fteinernes Bitter. das den Sodel einschließt, auf welchem die Saule felbit pyramidenartig fich erhebt. Bu oberft erblickt man die allerheiligfte Dreifaltigfeit, barunter das Bild der nubeflecten Jungfrau in bittender Stellung, gunnterft die Statue von Besterreichs Candespatron, des beiligen Leopold, der beiligen Sebaftian, Rodius und Karl Borromans, Unna und Rofalia, meldie besonders als Destpatrone1) perebrt merden.

Die Inschriften lauten :

#### a) porne:

VnI et sanCtae trlaDI seMper LaVS et gLorla Deo soli, forti, immortali lu cujus manu omnium sunt potestates et jura regnorum, In quo vivimus, movemur et sumus, Qui in virga visitavit populum suum Mortificat, sed humilem sanat, Occidit, sed poenitentem vivificat, A quo omne bonum et donum perfectum.

### b) rechts:

TiblqVe sine Labe et MaCVLa ortae Delparae Salutis humanae Reparatrici, Hominem inter et Deum mediatrici Refugio peccatorum, saluti infirmorum Devota gratiarum actio; Quia respexisti Vota Tuorum Et salvum fecisti populum tuum Lapsos erexisti, erectos refecisti, refectos perfecisti Propitia orbis afflicti consolatrix!

<sup>1)</sup> Undere Peftpatrone find der heilige Ubt Unton (14. februar) und der heilige Karthaufer Bruno (6. October).

c) lints:

SanCtls Del aMICI Vobls patronls nostris sint gratiae Ob communitatem universam vestra apud superos virtute A dira lue liberatam ac servatam, Praesentun divinissimae Triados Pyramidem In publicum gratorum animorum censum, In aeternam divini beneficii memoriam Ex voto supplices ex lapide in titulum evexere IMperante et reglo in sol.lo seDente Carollo seXto Senatus, cives populusque Claustroneoburgensis1).

d) an den Eden :

Filio Redemptori Patri creatori

Spiritvi Sanctificatori. 1) Ins Dentiche übertragen lantet a) die Junfdrift der Vorderfeite : Lob und Preis in Ewigfeit fei der Einen und heiligen Dreieinigkeit! Dem Einen, ftarfen, nufterblichen Gott! In deffen hand find die Machtfülle und Rechte aller Reiche, In welchem wir leben, uns bewegen und find, Der in der Ondtruthe fein Dolf beimfucht, Der folagt, aber den Demuthigen wieder beilet, Der todtet, aber den renevoll Gerfnirfcten wieder lebendig macht, Don dem jede ante Gabe und jedes volltommene Befdent berabtommt. b) die rechts : Und dir, unbefledte Jungfran und Gottesgebarerin, Dir, Wiederherstellerin des (durch deinen Sohn bewirften) menfchlichen Beiles, Dir, Mittlerin, gmifchen Gott und dem Menfchen, Dir, Suflucht der Sunder und Beil der Kranten, Sei anmit dargebracht die angelobte feierliche Dantfagung, Weil du in Gnaden angesehen die Gebilde der Deinigen Und dem Dolfe erhalten baft, Weil du, o unlde Eröfterin der Betrübten, Die Befuntenen aufgerichtet, die Unfgerichteten getröftet und die Betrofteten Gott wohlgefälliger gemacht bait ! c) die links : Endlich auch ans dankergriffenem Gemuth gegen End, freunde Gottes und unfere Edutypatrone, Durch deren Derdienfte und fürbitte bei Gott die gange Pfarrgemeine Don der Gefahr der mit Derderben drobenden Genche befreit und erhalten worden mar, bat dieje Dreifaltigfeitsfanle aus Stein jum Deutzeichen errichtet, Jum öffentlichen Bemeife ihrer danterfüllten Bergen Ilnd gur ewigen Gedachtnis des gottlichen Erbarmens, Ibres unter Buftbranen gemachten Gelübdes eingedent, Unter der Regierung des romifchebentiden Kaifers Karl des Sediften, Der Magiftrat, die Burger und die übrige Genoffenichaft der Stadt Klofternenburg. (2lad Defterreicher, Die Dreifaltigfeitsfanle auf dem unteren Stadtplat 3n Klofternenburg [Wien 1835], 5. 8-11.) Die Chronogramme der erften Seilen der drei Jufdriften und das der vorletten Geile der dritten Inschriften geben das Jahr 1713. d) an den Eden:

> Dem Sobne als Erlofer. Dem Dater als Ecopfer, Dem Beifte als Beiligmacher.

Ringsherum auf dem steinernen Geländer wurden sechs zierlich gearbeitete Campen angebracht, deren eine aus der Grienerschen Stiftung, die anderen aber von einigen Bürgern erhalten und jeden Samstag, sowie an bestimmten Sesttagen abends angezündet wurden. Unbekannt wann, wurden sie entsernt.

Die Statue dürfte aus der Schule des Giovanni Ginliani flammen; sie ist wohl kein Kunstwerf ersten Aanges, ist aber doch eine schöne fichtige Arbeit, die jeder Stadt zur Jierde gereicht. In einer die Stadt Klosterneuburg stets ehrenden Weise hat sie für die Erhaltung dieses Dentmales Sorge getragen, als es durch "den Jahn der Zeit" hart mitgenommen worden war. Sie trug im Jahre 1897 die Kosten einer gründlichen Aenovierung, mit deren Durchführung der bewährte C. Schwiesert betraut wurde. Die Arbeiten wurden im Sommer 1898 vollendet. Unter der Säule sand man einen Gang, der in Zeiten von Kriegsnoth manchen, wenn auch nur sur für surze Zeit, als Zusluchtsstätte gedient haben mag1). Zur Erinnerung wurde eine Jinn-Aledaille2) mit einem Durchmesser von 45 mm geprägt, welche auf Avers um das besorberte Brustbild Kaiser Karls VI. von der rechten Seite im Harnisch mit Allongeperücke und goldenem Dließe bie Umichrift trädt:

IMP: CAES: CAROL: VI. D: G: GE: HI: HU: B: REX: AR: AVS.

(Karl VI. von Gottes Gnaden Kaiser und König von Dentschland, Spanien, Ungarn, Böhmen, Erzherzog von Gesterreich.) Unter dem Brustbild des Kaisers ist im felde W., der Ansangsbuchstabe des Graveurs Waron.

Auf Bevers befindet fich innerhalb eines doppelten Einienfreises

folgende Inschrift:

QVOD

cives NEOBVRG: IN CONTAGIONIS PE-RICVLO VOTI COMPO-

TES FACTI

PRIMVM VOTIVÆ COLVMNÆ LAPIDEM PONI CVRAVIT

IMP: CAES: CAROL: VI.

GER: HIS: HVNG: BO: REX A: A: D: B. MDCCXIV 29. APRIL.

(Was die Bürger Klosternenburgs in Zeiten der Pest gelobt haben, das haben sie erfüllt, indem sie diese Säuse sehen liegen unter dem deutschen Kaiser Karl VI., den Spanien, Ungarn und Idhum König, Erzherzog von Gesterreich, Herzog von Gesterreich, Herzog von Burgund. 1714 den 29. April.

<sup>1) &</sup>quot;Monatsblatt des Alterthumsvereines in Wien", [898, S. 35 und Rlofternenburger Teitung [898, Ar. 9, S. 4.

<sup>?)</sup> Sie ift angerft felten. (Dal. Neutwich in "Mittheilungen der Mungund Medaillenfreunde", Jahrgang 9, 3. 344.)

8. Gegenüber dem 5. Waisenhause der Stadt Wien in der nuteren Stadt, auf dem Platze, welcher zwischen der Martinitraße und der daselbst einmündenden Albrechtsstraße liegt, erhebt sich eine Marien statue aus dem ersten Drittel des 18. Jahrhunderts. Sie hat keinen historischen Wert und nur der Vollständigkeit wegen fibren wir sie an.

9. Die Saule Maria Immaculata auf dem oberen Stadtplate. Nach der "Kirchlichen Topographie", Band 1, erfte Balfte, Seite 96, ift fie von der Bürgerschaft 1782 errichtet, im September desselben Jahres eingeweiht worden; der Bildhauer, welcher fie geschaffen, babe Kogler geheißen. Ueber ihn finden fich feine ficheren Nadrichten. Was nun die Saule betrifft, jo ift fie ein bemerkenswertes Deukmal. Die Gesammtform weicht von dem Schablouenhaften Typus folder Monumente in origineller Weise ab, indem bier auf einem boben breiseitigen Diedestale eine machtige Saule mit vergoldetem forintbifden Capitale als Trager der Marienstaten aufsteigt. Die ziemlich bewegten formen des Unterbaues, der Statuenfcmud, die Dergoldung, eingesette rothe Marmorplatten geben bem Bangen ein fo reiches und prachtiges Unseben, das man die Entftebung in einer fo dürftigen, trodenen Knuftara, wie fie am Ende des 18. Jahrhunderts war, nicht begreift. Eine eingehende Untersuchung ergab and, das die Augaben der "Kirchlichen Topographie" nicht pracise find. Das Monument ift nämlich jum Theil ans alteren Bestandtbeilen gusammengesett, benen ein baroder formencharafter anhaftet; an anderen Theilen ift aber in der That der Styl des josefinischen Zeitalters zu erkennen. Es scheint, dass vielleicht ein ichon früber bestandenes Denkmal 1782 von jenem Bildbauer Kögler zu der beute fich darstellenden Marienfaule zusammenachtellt worden ift, oder dass man von verschiedenen Knnftwerken in Stadt oder Stift vereinigte, was zu brauchen mar, und dass das Uebrige der Meifter im nüchternen Beschmacke seiner Tage beifügte. Stylgeschichtlich ift baber bie Statue ein lebrreiches Beifpiel.

Perschiedene Ornamente und auch die Dasen an dem Untertbeil gehören der fpateften Zeit an. Die bobe Saule aber ift viel alter. Der weiße Stein icheint Salzburger Marmor gn fein, mabrend der Unterbau aus ziemlich ichlechten Wiener Sandstein aus dem Wienerwald gemeiselt ift. Das vergoldete Capital ift üppig barod. Einer Sage zufolge foll jene Saule vom Bochaltar der Stiftsfirche berftammen. Diefe Tradition ift allerdings nicht anzuerkennen; dem der jenige von Mathias Steindl entworfene Bochaltar besteht unverandert ichon feit dem ersten Diertel des 18. Jahrhunderts; von einem früheren hochaltar tann die Saule mit Rudficht auf den Styl nicht berruhren; aber alles fpricht dafür, das fie ans traend einem alteren Ban in Klofternenburg entnommen ift. Berade zur Zeit Kaiser Josefs II. war eine derartige "Derwerthung" von Resten der aufgehobenen Kirchengebaude ja febr beliebt. Aber auch mit dem Statuenschund des Dentmals bat es eine eigene Bewandtnis. drei Eden des Postaments fteben drei Sandsteinfiguren von Beiligen : St. Leopold und florian find leicht zu erkennen; fcmieriger ift die Deutung des Dritten. Es ift ein romifcher Caefar in completem Kriegsfleid, doch ohne Helm, mit dem Corbeer auf dem unbedeckten Haupte, sonft ohne jedes Attribut. Wen die Gestalt darstellt, ift nicht zu bestimmen. Dielleicht ift die Signr in der Imperatorentracht ursprünglich gar tein Beiliger gewesen,

fondern iraend eine Zier, oder Gartenfigur, die man aus Mangel einer anderen Statue, um die Dreigabl pollgumachen, bieber ftellte, ou beachten ift and, das fie beffer ift, als die St. Leopolds und florians. Madonna durfte 1782 durch Kögler geschaffen worden sein, als man aus dem gangen Conglomerat ein Deutmal der Immaculata machte. Die Körperftellung, Baltung des Kopfes und die betend gefalteten Bande erinnern an Buido Renit) und verwandte Typen.

Der Säulenichaft bat in feiner oberen Balfte einen Sprung betommen. den man im 18. Jahrhundert durch einen Metallreif abhalf. Derfelbe ift ornamentiert und vergoldet; er hat ben Stiltypus ber clafficiften Epoche, So ift denn das Monument in allen feinen Theilen ein intereffantes Beispiel für den Kunftgeist des ausgehenden 18. Jahrhunderts, in welchem ein solches Unternehmen zu den Seltenheiten gehörte. Seltsam ist auch der Umftand, das fich auf dem gangen Denkmal teine Juschriften befinden, foviel geeigneter Raum auch porhauden ift.

Unter dem nun verewigten Burgermeifter Ceopold Medet trat 1890 ein Comité gusammen, das die Restaurierung der Saule im Ange hatte. Dant den Bemühungen Medets und der Unterftutung des Stiftes murde die Restaurierung unter Ceitung C. Schwieferts im fteten Ginvernehmen mit der Centralcommiffion für Kunft- und bistorische Deutmale entsprechend durchgeführt und am 8. November 1890 die Saule feierlich

eingeweiht?).

10. Un der Strafe nach Wien, in der herrlichen, uralten Lindenallee, die in einem unbefannten Jahre angelegt murde und aus der Kaifer Josef II. die Schönften Stamme ausheben ließ, um fie in feine Lieblingsanlage, in den Augarten, ju verfeten, erhebt fich eine einfache Saule mit einem Breuge gur Erinnerung an die am 5. gebruar 1862 bei ber Ueberschwemmung vernugludten vier Personen, wie die Buschrift befaat3).

Muger ben bisher angeführten Gedentfäulen fteben im Burafrieden der Stadt noch eine Reihe von Wegfrengen, deren Errichtung nicht festgestellt werden tounten. Besonders erwähnt sei auf der Kierlingerstraße das Urlaubkrenz und das Väckenkrenz. Experes hatte seinen Namen einerseits weil auf dem Vilde der Abschied Jesu von seiner göttlichen Mutter bargestellt mar, andererfeits, weil bei ben Orocessionen nach Maria Bell ehemals die Beurlaubungs Predigt hier gehalten wurde. Errichtet murde diefe "Kapelle" von Canaftoger. Das 3 a d'e utre ug verdauft feine Entstebung ber Badergede.

Wohl nicht mehr im Bebiete der Stadtgemeinde, sondern in der "Freiheit" der Gemeinde Weidling unweit der 1898 für die Candes-Irrenauftalt erworbenen Meierei hafdibof, erhebt fich ein Kreug, das an den

<sup>1)</sup> Guido Reni wurde 1575 zu Calvenzano bei Bologna geboren und starb 1642 zu Bologna. Das thosmuseum in Wien benitt einen seiner berühmten Christinstopfe mit der Dornenfrone.

<sup>2) 31</sup> a in "Monatsblatt des Alterthumsvereines in Wien", 1890, S. 59-60; 1891, S. 141.

<sup>3)</sup> Un diefer Saule ift auch eine Marte des Wafferftandes im September 1899 angebracht.

Postensührer des Gendarmerie Posten in Mosternenburg, Adolf A o b e I, erimiert. Er wurde von unbekannten Chätern in Ausübung seiner Pstickt am 27. October 1896 in gräfslicher Weise erwordet. Das Krenz sit von dem Steinmehmeister Karl Robesch in Mosternenburg ausgestührt.

## Zechen und Bruderschaften.

Bei teinem Culturvolte ift von jeber der Trieb Dereine und Benoffenschaften zu bilden fo machtig gemejen wie bei den germanischen Dolfern. Das Chriftenthum mit feiner Jufammenfügung der Gemeinde begunftigte und nahrte den Bang gur Geselligung, den es bei den Germanen porfand, und aus der Derbindung driftlicher Ideen mit urgermanifcher Sitte und Cebensweise find jene Dereine hervorgegangen, die ihren Mitgliedern frohe Geselligfeit, ficheren Schut, Dortheil und Auten in allen ibren Derhaltuiffen des Lebens aber auch Bilfe fur das Leben nach dem Tode gemähren follten. Es maren dies die Gilden, von denen wir Schon in den altesten Zeiten boren, und die im 14. und 15. Jahrhundert gur machtigen Blute gelangten. Waren es urfprunglich die Beiftlichen perschiedener Klöfter, welche fich verbruderten1), fo bildeten nun auch Saien unter einander Verbrüderungen, aber nicht um geistige und übersinuliche Swede allein zu erreichen; auch auf recht weltliche und irdische Dinge richteten fich die Bestrebungen der Vereinigungen. Jum Schut und Trut tritt das zum Bewufstfein feiner Kraft und feiner Bedeutung gekommene Burgerthum gusammen, der Abel bat fich ichon langft in Waffenvereine gufammengethan, die Kaufberren tropen in ihrer vereinten Macht den machtigften fürften und bestimmen nicht nur in Europa fondern auch weit nach Often bin den Preis jeglicher Maare. Ja fogar die Bettler vermogen fich dem Buge der Beit nicht entziehen und ftiften Benoffenschaften mit Statuten. Wir formen eine folde mohl nicht fur Klofternenburg nade weisen, aber fur Wien und Wiener-Teuftadt find folde Dereine im 15. Jahrhundert urfundlich verbürgt,

In dieser Zeit des allseitigen Zusammenschusses aller Standesgenossen vermehrte sich auch die Zalpl der frommen Genossenschaften in ganz Deutschland. Diese Institution lässt sich uicht begreisen, wenn man sich nicht in den glaubensinnigen Gesit des Mittelalters zu versehen weiß, wenn man nicht die Enst des Deutschen an aller Gesellung kennt. Wo bei einem Volke alle Sehnsucht und alle Sorge durch das jenseitige, von den Erdenaugen befreite Eeben in Unspruch genommen wird, da erscheint auch alles Trachten darauf gerichtet für zene Zeit vorzuarbeiten. Sür dasselbe Ziel — das Eeben nach dem Tode — haben die Negypter ihre seiten Todtenstätten angelegt und die Valsamierungen der Eeichen vorgenommen, haben die Indier die vielstachsen Qualen ausgestanden u. s. w.; ebensch hoffte man im Mittelalter sür alle Veschwerden des irdischen Eebens durch ein selt ig es Eeben nach dem Tode entschäftig zu werden. Und es war ein beareissisches Streben, sich das kelige Eeben

<sup>1)</sup> So war das Stift verbriidert mit : Twettl, Berchtesgaden n. f. w.

nach dem Tode möglichst zu sichern. Messe und Todtenseier galten hiefür als vorzüglichste Mittel, und aus diesem Glauben giengen all die frommen Schenkungen und Stissungen au Kirchen und Klösser, recht bezeichnend "selgeraete" genannt hervor, welche den bis heute andanernden Reichthum und damit auch Macht und Einstuß derselben namentlich mitbearsinden halsen.

Don Siefen Schenkungen und Stiftungen mit ihren Wirfungen miffen die Traditionscodices oder Salbucher1), miffen die Metrologe ju ergablen, aber auch jene Gilden, die in Desterreich gewöhnlich Bechen2) genannt werden. Die Beden, ursprünglich die Derbindung von Bandwertsgenoffen bezwedend, follten als religiofe Derbindungen durch Belbbetrage ihrer Mitglieder es biefen ermöglichen, eine anftandige Cobtenfeier gu erhalten und durch vielerlei Wohlthaten vielfeitige fürbitten für ibr Seelenbeil hervorrufen. Bu aller Beit ift der religiose Bug unter den Deutschen machtig gewesen als ein Ausflus ihres tiefinnigen Bemuthes; tein Wunder baber, das neben anderen geiftlichen Benoffenschaften auch die Bechen gebieben und ein machtiges Ceben in allen Stabten entfalteten3). In Klofternenburg finden mir ermabnt : 1. Die Badergeche, 2. die Bruderschaft des heiligen Seraphicus bei St. Jacob, 3. die Bruderschaft unseres Berrn auf ber Wiese, 4. die Bruderschaft von der ewigen Unbetung des allerheiligften Altarfacramentes, 5. die Brüder der weltlichen Bruderichaft, 6. die Sifcherzeche, 7. die Franeuzeche auf dem Berg, 8. die Gottesleich namzeche, 9. die hanerzeche, 10. die St. Jacobszeche, 11. die "Khöllergede", 12. die Cederergedie, 13. die St. Martinszedie, 14. die Müllerzedie, 15. die Schifflentzeche, 16. die Schneiderzeche, 17. die Sebastianibruder-Schaft, 18. Unferer Lieben francuzeche, 19. die Zimmerleutzeche, 20. die Swölfbotengeche, 21. die Beche am Menfiedel oder beiligen Krenggeche.

Die Angaben über alle diese Jechen und Bruderschaften sind zu gering, um bei jeder mit Sicherheit angeben zu können, welcher Gattung von Verbridderung sie angehörten. Die Bädere, Koberer, Müller, Schieser und Jimmerlentzeche scheinen vorwiegend Gewerbsgilden gewesen zu sein, die Hauerzeche vereinigte die weinbautreibende Bewölferung, die nuter 2, 3 und 4 genannten Bruderschaften waren rein religiöse Verbindungen, bei allen anderen sieht es in Frage, welcher Kategorie sie zuzutheilen sind, doch wird man annehmen dürsen, das sie alle, vielleicht die der "Bruderschaften" ausgenommen, geistliche und weltsche Juteressen ineinander verunischt batten. Don allem Ansange

<sup>1)</sup> Dal. oben 5, 306.

<sup>2)</sup> Jeche oder Johe bedeutete in Besterreich eine handwerkergenossenschaft. Illan nurs dabei nicht au die jestige Bedeutung des Wortes Jeche deufen, die nicht die urtspringaliche ist; zechen bedeutete eigentlich; ordene, aucrodien, einrichten; John zeche ist Almordnung, Einrichtung nud die dadung bestimmte Reibensolge, Statut zu gemeinigamem Jwecke und besonders das dazu zusammengeschossen Gel, vor allem zum Besten einer Kirche und ihres Dieustes, das Vermögen einer Communität überhaupt, dann diese Communität selbst, die eine gemeinschaftliche Rechnung (Lade, Casse) hält mid bestimmte Jwecke versolat. Im Ausbord Ze och einest als der Bezeit bet Dereinigung nicht schlechtein, sondern der geordneten Vereinigung, namentlich in Rücksich auf gemeinschafte Casse, im Westerreich beite blusse wird Meister oder Zechneister genannt, ein Zanne, der in Gesterreich beute blusse noch als Eigenname vorsommt.

<sup>3)</sup> Horawit in "Berichte und Mittheilungen des Alterthumsvereines zu Wien", Bo. 9, S. 55-48.

maren die Beden religible Dereine, die wie die Klofterneuburger Stadtvertretung in einer Eingabe an Kaifer Ferdinand I, vom Jahre 1532 fagt'), "zur aufrichtung etlichen gotsbiennts geordnet und geschafft morden". Diefer Swed brachte es mit fich, bafs nich das Leben Diefer Dereine um die Kirche und Klöfter berum entwidelte und von vornberein dem Einfluge ber Beiftlichfeit auf Dieselben ein großer Spielraum gelaffen mar. Darum lefen wir in erhaltenen Bruderichaftsbuchern fo manchen Mamen, beffen Trager ein Beiftlicher war, darum ericbeinen bei manchen Bechen die Pfarrer als oberfte Bechenmeifter oder Verwejer oder menigstens in der Ceitung ber Bede. Un ber Spige einer Bede ober einer Bruderichaft ftanden ber Ober- und Untergedmeifter und die fubrer. Die Befetung Diefer Stellen erfolgte burd bie Wahl ber Berfammlung ber (gefammten) Mitglieder, und die Bemablten hatten gewöhnlich ju Quatember ibre Rednung zu legen.

Bur Aufnahme in die Beche mar "das Wiffen der Mitbruder" nothwendig; ber Neugewählte gablte ein Einftandsgelt, gewöhnlich ein Pfund Pfennig, versprach die Jeche ju mehren und zu fordern und die "Wandlung" gebeimgubalten. Der Eintritt mar nicht nur Mannern, fondern and grauen gestattet, und meist finden wir in den Bruderichaftsbuchern die Namen der Ebefrauen denen der mannlichen Mitalieder beigeschrieben; doch finden nich auch Mamen von frauen, die felbitandig eintraten.

Die feierliche Derfammlung der Gedebrüder geschab auf den Gede taibingen, die an bestimmten Seiten abgebalten murden; wie ermabnt, erfolgte auf ihnen die Wahl der Porfteber, die Aufnahme neuer Mitglieder und die Rechnungslegung.

Die Pflichten ber Mitglieder bestanden in der Ceiftung bestimmter Beldbeitrage, neben benen noch eine Unfnahmsgebur ein für allemal und and Naturallieferungen (Wein n. f. m.) gu leiften mar. Wer bie Sahlungstermine nicht einbielt, verfiel einer Strafe, feltener in Beld, gewöhnlich in Wachs zu leiften. Wer beständig feinen Oflichten als Jechbruder nicht nachtam, der founte auch ausgeschloffen werden. Beim Code eines Bruders ober einer Schwester trat die Perpflichtung ein, dem Leichenbegangniffe anzuwohnen, bei den Meffen und den Pigilien für die Verftorbenen fich einzufinden.

Das Eigenthum der Jechen bestand in den eingehenden Geld. beiträgen, in den Liefernnaen an Naturalien, in irgendwie - fei es durch Kanf oder burch Dermachtniffe - erworbenen Baufern, Weingarten u. f. m. Diele Bechen ober Bruderschaften batten ibr eigenes Siegel2), ja auch ein eigenes Urchiv besagen viele dieser Dereinigungen"). Die eingebenden Gelder wurden auf Almosen und auf die ftatuarisch bestimmten firchlichen Sunctionen verwendet. Wohl geregelt und bestimmt find die Sablungen bei Moffen und Codtenfeiern, die Almosen in Beld und Naturalien. Neben diefen Unslagen find noch Geschente an Klöfter und an Urme und Krante;

1) So die Beiligen Brenggeche in Klofternenburg oder die St. Barbara. Bruderichaft in Kornenburg (val. meine Geschichte der Stadt Kornenburg, S. 6(2).

<sup>1)</sup> Original im f. u. f. Reichsfinangardir, niederöfterr. Berrichaftsacten K 8 ... 2) Aus Mofternenburg ift feines befaunt. - Die Weinbauergede in Beiligenftadt hatte aber 3. B. ein Siegel und die Corporis Chrifti Brudericaft in Kornenburg and.

auch auf Reparaturen von Altären, auf Bücher und Messgewand wird Geld aussgegeben. Don besonberer Wichtigkeit war die Beleuchtung, darum die Jahlungen und Strasen an Wachs.

Manche dieser Zechen ersreuten sich einer großen Mitgliederzahl, darunter reiche und einstusseiche Personen; zu den Zechen mit vielen Mitgliedern durfen wir im ersten Drittel des 16. Jahrhunderts in Klosterneuburg zählen: die Zeche zu Unserer sieden frau, die Bottesleichname, die heitigen Kreuze, die Schneidere, die Jimmerseute, die Bäcker, die St. Jacobse, die Zwölfboten und die St. Martinszeche.

Da die Stadt Klosterneuburg mit ihrem Burgfrieden 1529 durch Die Turten und bann burch die faiferlichen Truppen bart mitgenommen worden war, tonnte der Stadtrath die Canbfteuern fur die Jahre 1530 und 1531 nicht aufbringen und wandte fich 1532 in seiner Noth an Serdinand I. mit der Bitte, der Stadt bei der Candichaft einen Nachlass von der als Türkenhilfe bewilligten Türkenftener, wovon auf Klosterneuburg 500 Pfund Pfennige entfielen, zu ermirten, dann aber auch der Stadt, damit fie die Stadtmauern wieder berftellen und in Stand halten tome, die liegenden und "fahrenden" Buter der foeben oben genannten Bechen gu überlaffen, bergestalt, dass die Stadt "was ad pias causas darauf gestifft geordennt und davon auszurichten geburet mit vleiß" vollziehe, die Bechen verwalte und was alliabrlich dann noch ernbrigt werde, "an gemainer ftadt paw und an gemeinen nuten" verwende. Die Kammer befürwortete diefes Unsuchen der Stadt Klofterneuburg aufs marmfte und fo erfolgte am 29. Jänner 1533 die landesfürstliche Bewilligung, dass die Stadt die Derwaltung der genannten Bechen übernehmen tonne, deren Guter bis auf Widerruf feitens des Candesherrn "wefenlich und peulich zu verfehen", den Bottesdienft ftiftungsgemäß zu besorgen babe und dem niederöfterreichischen Dicedom alljährlich Rechnung lege, fpeciell mas fie gur Dertheidigung der Stadt verausaabt habe1). So blieb es bis zum Jahre 1783, in welchem Kaifer Josef II. die Bruderschaften aufhob, das Dermogen von der Cameraladministration eingezogen und foweit es nicht an Meffen gebunden war, jur Dotierung der Pfarr-Urmeninstitute verwendet wurde. Meffen gewidmete Geld wurde dem Religionsfonde zugewiesen.

Ueber die einzelnen Zechen liegen folgende Nachrichten vor:

1. Die Väcker" genannt, hatte 1592 in der Enggasse) ein haus. Sie ließ die banfällig gewordene Vartholomäus-Kapelle bei St. Martin aufs neue erbanen, stiftete dazu einen Veneficiaten und bestimmte die Kapelle zur Vegrähnissiätte ihrer Mitglieder. Die Zeche wurde 1533 der Udminisstration des Stadtrathes überwiesen, 1785 aufgeldet, das Veneficiam nit der Pfarre St. Martin vereinigt; wie oben Seite 582 ausgeführt ist, bildet die Vartholomäus-Kapelle heute das rechte Seitenschiff der St. Martinsfirche, Unch das Väckenkrung ließ die Väckerzeche errichten.

 <sup>1)</sup> K, n. f. Neichefinanjardir a. a. O. Monumenta Claustroneoburgensia
 111. 21τ. 27.

<sup>2)</sup> Die Enggaffe reichte von der bentigen Ummmer 2 bis zu Mummer 40 ber bentigen Martinsftrage.

- 2. Die Bruderschaft des heiligen frang Seraphicus beschlofs 1740, eine wöchentliche Meffe bei den franciscanern zu stiften zum Seelenheile der lebenden und verstorbenen Brüder und Schwestern1).
- 5. Die Bruderschaft Unseres Herrn auf der Wiese. Bei ber Errichtung des heiligen Kreuzultares in der Bartholomäus-Kapelle der St. Martinsfürche bildete sich zur selben Kapelle eine Bruderschaft, die jedoch nie approbiert wurde; sie nannte sich die Bruderschaft "Unseres Bern auf der Wiese", ließ zur Anatemberzeit bei dem heiligen Kreuzultar eine Messe vor dem ausgesetzten hochwürdigsten Gute und nach dem Tode eines jeden Mitgliedes zwei Messen seinen. Diese Bruderschaft bestand bis 1773. Einem Wunsche des Wiener Erzbischofes Cardinal Migazi entsprechend, wurde damals bei St. Martin eine
- 4. Ernderschaft von der ewigen Anbetung des allerheiligsten Altarssacramentes errichtet, in welche sich alle Mitglieder der Bruderschaft Unseres Herrn auf der Wiese einschreiben ließen. Auch diese Bruderschaft wurde 1785 aufgelöst.
- 5. Die Brüder der weltlichen Bruderschaft hatten bei St. Jacob in der Mühlgaffen?) ein Haus und dann auch im Martinsviertel (beute Martinsfraße 77), das aber 1655 schon in Privatbesits war3). Diese Seche dürfte 1685 zu existieren ausgehört haben, denn im 18. Jahrhundert wird sie nicht mehr genannt!).

6. Die Sifderzeche mird 1428 erwähnt.

"Nach genugsamen Zeugnissen und brieflicher Kundschaft" wies das Stift 1506 nach, dass es die kischweibe und alle herrlichteit auf der Douan von der Pastgrube ober Köstein bis an den Müblgraden ober Erdberg und von der schwarzen Gitetten unterhald Spillern bis "zu den dreigehn Bäumen" unterhald Stadsau besütt. Diesem Rechte entsprechend waren alle kischer innerhald dieser Marten in einer gewissen "Pstichtigkeit" dem Stifte gegenüber und zu Anfang sowie zu Eude des 14. Jahrhunderts und dann um die Mitte des 16. Jahrhunderts wurden der Kicher schriftlich seinschaftliche der Fischer schriftlich seinentelle").

Auf den Taidingen erklärten die fischer:

- 1. Dass das Stift alle Obrigteit, Berrlichteit und Gerechtigteit der Sischweide innerhalb der genannten Donaustrecke durch seinen Stister Markgraf Eeopold III. habe, dass alles was die Donau "darin machet, und von neuen dingen erhebt, es sein auen, grünt, schütt oder neuschütt ewicklich inzuhaben und zu genießen" das Necht habe, dass niemand bestugt sei in der genannten Donaustrecke zu sischen oder sich der Auen zu "underschren oder zu underwinden", anger er erhält dazu irgend eine Erlandnis vom Oropse.
- 2. Dass Propit und Convent das Necht hat mit den Unen, Neuanschüttungen u. f. w. gleichwie mit anderen Gutern nach Belieben "dem

<sup>1)</sup> K. f. Urdir für Miederöfterreich, Stiftbrieffammlung 2 567.

<sup>&</sup>quot;) In der Gegend des hentigen "Depot".

<sup>3)</sup> Grundbud Mofternenburg.

<sup>&</sup>quot;) Ebenda.

<sup>1)</sup> Dal. Winter, "Miederöfterreichische Weisthumer", Bd. 1, S. 968-978.

gottshans zu nun und gueten" zu schalten, selbst zu "gebrauchen, zu stiften oder zu verlassen".

3. Dass der Propst befugt ift auf "allen grunt und lacken, die ietzt fein oder kunftig werden, selbst zu fischen" oder die Sischerei zu verlassen.

- 4. Dass nur der Propit oder der von ihm ernannte Stellvertreter das Recht hat über alle Rechtsfälle auf der kischweide, den Unen n. s. w. innerhalb der genannten Marken nach den Privilegien zu richten.
  - 5. Dass das Stift das Recht hat nach Belieben obers oder un-

terhalb des Klosters einen "erich" zu schlagen.
6. Da es nicht im Interesse des Stiftes

- 6. Da es nicht im Interesse des Stiftes ist, selbst zu jeder Zeit die Kischweide "zu arbeiten oder zu verlegen" so wurde sie, wie es in Gesterreich und in anderen Kändern Gewohnheit und Brauch ist, gegen einen jährlichen Pfennig oder wöchentlichen Kischbienst verlassen; die bezüglichen Sastungen werden nach des Stiftes Willen errichtet.
  - 7. Der Propft ernennt den fifdmeifter.
- 8. Dieser schwört, des Stiftes Aechte und freiheiten der fischweide, Grunde und Auen nach Inhalt der Urfunden des Stiftes zu handhaben und ftets darob zu sein, dass dem Stifte nichts "entzogen oder vergeben wird."

Alle Sischer, denen das Stift eine Sischweide verleiht, geloben dem

- 10. 2115 "Beistand" und zur handbabung seiner Rechte und Pflichten mag der fischmeister einen aus den fischern von Mosternenburg, von Wien, von Kornenburg, von Aufsdorf und von höflein erwählen.
- 11. Dem Kischmeister sowie seinen erwählten "Beiständen" soll ein jeder nach "gelegentheit seiner wohnung zu Closterneuburg, Wien, Chornenburg, Zusdorf, Höflein" gehorchen und alles auzeigen, was wider des Stiftes kreibeiten fich zutraat.
- 12. Sobald die Unzeige erfloffen ift, hat der fischmeister oder feine Beistände "aestrads" Untersuchung zu pflegen.
- 13. Mit Willen des Propfies tann der sischmeister in der Sischmeister in der Sischmeister in der Sischmeister in der siegengrunt" baben.
- 14. Alle verhängten Strafen sollen die Sischmeister und seine Beiftande am Taiding anzeigen.
- 15. Kein Sischer soll zwischen höflein und dem Bach unter dem Kahlenberg Cente oder Gnt über den Strom oder stromadwärts führen.
- 16. Jeder, der "auf gemelter vijchwaid arbeiten will" hat sich an den Propst zu wenden und des "brobst willen mit ainer erbarn ehrung vijch" und ein Psind Pfennia "begreifen".
- 17. Jeder fischer soll von der fischerweide dem Propst den ausbedangenen Dienst entrichten "bei vermeidung" der fischweide.
- 18. Welcher Sifcher einen "erchfurt" bestehen will, soll mit einer "erbarn ehrung" vor dem Propst kommen, und wenn die "arch" bereit sein, hat der Propst ken in der Donnerstag-Nacht oder in einer andern Nacht gemachten kann für sich.
- 19. Sangt ein Sifcher Cud oder Hausen, so hat er sie dem Propst oder seinen Unwälten zum Rauf anzubieten. Raufen sie den Sich nicht, zahlt der Sischer 60 Pfennig und kann den Sisch nach Velieben verkaufen.

- 20. Unch jene hische, die mehr als 60 Pseunig werth find, mussen werth eine Kanf angeboten werden. Wer das uticht thut, bessen fischzeug ist verfallen, gleichwie das Geld, das er beim Verfause einnahm.
- 21. Kommt einer mit Traunfischen, so hat er davon dem sischmeister die Aussige 31 machen und der dem Küchenmeister des Stiftes, "damit er des gottshaufs nothurst vor andern sans"; die anderen Sische können nach Belieben von dem Eigenthümer versanst werden.
- 22. Wer von den fischern in Klosternenburg fische oberhalb der fischweide des Stiftes tauft, hat selbe ebenfalls dem Stifte jum Kaufe anzubieten.
  - 23. Dom Eis hat das Stift zwei Theile.
- 24. "Ob ain namhaft groß eis wäre", zu dem die sischer Klosterneuburgs "nit tanglich zeng hätten", so sollen ihnen die kischer von Ansedorf und Korneuburg helsen; au jeder Jille sollen fahren zwei Meister und ein "volliger".
- 25. Ohne Unzeige an den Sifchmeifter darf niemand "namhaft"
- 26. Kein Wieuer foll oberhald Anfsdorf Eis nehmen, es sei denn, dass es sonst niemand hacken läset. Kängt er dabei kische, so hat er diese in Aussorf aus Cand zu bringen, den Meistern daselbst zu zeigen, die die kische dem küchmeister geben. Wer dies nicht that, dem wird die Fille, das Geschirr und der Erlös für die verkauften kische genommen; er wird aus der "maisterschaft" ansgeschlossen und uirgends ansgenommen "bis er eines propstes willen begreift".
- 27. Kein "Reufcher" foll feinen "Sentel" feten, wo einer "mit feg gereden mag".
- 28. Kein Renfcher foll ohne Erlanbnis und ohne dass ihm das thols angezeigt ift, in des Stiftes Anen Hols schneiden.
- 29. Kein Ceiner foll "sein lein legen über einen segengrunt" oder über einen "ftebanden wurf".
- 30. Rein "firutter" foll "gerenter slaben" außer bei der Wildau. 31. Wer Unnsen hebt, soll die "fieden desselben orts" sofort ansgieben und dafür 12 Pfennig zablen.
  - 52. Rein "fewotter" foll "für augwerf gerenter feten".
  - 53. Rein Seguer foll dem Garnreufder manigefordert belfen.
    54. Alle Angler und Campler find verboten; Erbfifder aber
- mögen angeln.
- 35. Wer von den Sischen ein Sischverkaufer wird, hat keinen Untheil an den Rechten der Sischer.
- 56. Ein Sijdmeister foll seine Rinder außer in Noth und mit Dorwissen des Sijdmeisters nicht "auf die grünt" oder des Eises wegen zur Urbeit schiefen.
- 37. Kein "gruntgaruer" foll "in waffer feten des ain fegner gereden mag".
- 58. Kein sischer soll an heiligen Aächten noch Tagen, d. i. an Sonntagen, frauentagen und den Tagen der Appftel aussahren; wer gegen diese Vestimmung bandelt, verliert seine Sille und sein Geschirr und ist ein Pfund Wachs an die Stiftskieche zu leisten schuldig.

- 39. Wer die Sischweide dem Stifte entziehen wolle, ift dem Propst "in straff gefallen an leib und quet".
- 40. Welcher Meister zu seiner Arbeit Knechte bedarf, soll sie aufnehmen auf ein halbes Jahr "und ain völliger auf ain gang jar".
- 41. Der Meister "soll sich gegen dem knecht gebüerlich halten, desgleichen der knecht gegen seinem maister und dem maister sein arbeit treulich verrichten".
- 42. Sigt ein Knecht beim Wein oder beim Spiel, ohne die Arbeit zu verrichten, so bat ihn der sischmeister mit den sischern nach Gebür zu bestrafen.
  - 43. Jeder Knecht foll mur feines Meifters Beng "ausführen".
- 44. Ohne Wiffen des Sischmeisters soll tein Meister einen "volliger" aufnehmen bei Strafe eines Sischessens.
- 45. Meister und Knechte haben ein einmonatliches Kündigungsrecht, 46. Jeder Knecht oder Dolliger, der aufgenommen werden will, hat sich über seine bisherige Derwendung dem Sischmeister "und seinen zugeordneten" auszuweisen.
- 47. Kein Meister oder Sischnecht soll, solange er auf der Sischweide des Stiftes arbeitet, eine andere Sischweide pachten.
- 48. Kein Meister soll dem anderen seine Hichfriechte, Dolliger, Diensthoten u. s. v. abreden bei Strafe der Dermeidung der Lischweibe
- und eines Essens, Lische. 49. Der Knecht hat mit dem Meister keinen Untheil an der Lischweide.
- 50. Gibt aber ein Meister seinem Knecht einen Antheil "ohne Dorwiffen der Obrigkeit", wird beiden die fischweide verboten.
- 51. Heiratet ein Sischnecht, und bewirdt er sich nicht innerhalb eines Dierteljahres um die Meisterschaft, soll ihm im nächsten halbjahre die Sischweide nicht verlieben werden.
- 52. Derläßt ein Unecht vor Ablanf seiner Zeit und ohne Wissen oder gegen den Willen seines Meisters seinen Platz, soll ihn fein Meister Stifts-Kischweide bei Strafe eines Kischessens aufnehmen.
- 53. Das Taiding der Sifder wird jährlich am nachsten Sountag nach Peter und Panli (29. Juni) abgehalten.
- 54. Seftgesetzt murden diese Rechte und Freiheiten betreffend die Sischer zu Mogiernenburg, Wien, Kornenburg, Russdorf, Höflein, "Entertorf under dem Pisenperg" und zu Wien durch Propst Peter Cehuscher im Jahre 1309.
- 55. Kaifer Maximilian II. bestätigte diese Satzungen, die dann durch Jahrhunderte in Kraft blieben.
- 7. Die Franenge die auf dem Berg wird 1412 erwähnt. Alle weitere Nachrichten über diese Geden fehlen.
- 8. Die Gottesleichnamszeche wird nur in der Eingabe des Stadtrathes an gerdinand I. ermähnt. Wann fie gegrundet wurde, ift unbefaunt. Die wurde 1533 dem Stadtrathe zur Idministration übergeben und 1783 aufgeföst.
  - 9. Die hauerzeche gn St. Martin wird (380 genannt1).

<sup>1)</sup> Seibig in Monumenta Claustroneoburgensia I, S. 33.

- (0. Die St. Jacobszeche; über fie ift nur befannt, dafs fie
- 11. Die Khöllerzeche (Kellerzeche); von ihr wissen wir nur, dass 1565 sieben ihrer Mitalieder in die Jeche am Rensedel übertraten. Sollte sich damals die "khöllerzeche" infolge des Umsichgreisens des Intherischen Verenntnisses aufgelöst haben und die katholisch gebliedenen Mitalieder in die Jeche am Tensedel übergetreten sein?

12. Die Cobenenzeche. Sie wurde 1670 gegründet, zählte zu ben Wohlthätern des Franciscanerflosters St. Jacob und widmete 1750 in die Kirche von St. Jacob einen Kreuzweg!).

13. Die St. Martinszeche befag 1539 ein Baus in der Weitgaffe2) und tonnte, als 1409 das Stift Klofternenburg in Geldverlegenheit mar, demielben aus ihrem sonde eine Summe von 200 Gulden und 32 finder Wein bieten, wofur das Stift auf den Weinzebent vergichten mufste, welchen es von den Weingarten der Jeche einzuheben berechtigt war3). Im Jahre 1397 bestätigten die Bergoge Wilhelm und Albrecht diefe Beche und erlaubten ibr, die Sahl ber Bechbruber, "welche die Pracht des Gottesdienstes vermehren und arme Cente tröften", von 12 auf 20 ju erhöhen. 21m 15. Dezember 1445 verlieh dann friedrich III. biefer Beche ein Wappen, nämlich im gelben feld eine goldene Krone, von zwei Banden in blauen Aermeln gehalten. Im Jahre 1555 gieng die Abministration an den Stadtrath über, 1785 murde die Jeche aufgelöst, ibre Weingarten u. f. m. veräugert, ibr Bergrecht ber Kirche St. Martin überwiesen. Sie bejag im Martinspiertel zwei Banfer (Confeript. Amumer 459 und 440; Orient 27mmmer Martinsstrage 65 und 67), nachweisbar feit 1681. Mach Muflofung der Bruderschaft wurden beide Baufer vertauft'). Einer der Jedmeifter, hans der Plodel, mar Stadtrichter.

14. Die Müllergeche; fie hatte (559 ein haus auf dem unteren Stadtplat, wovon fie dem Stifte jährlich 6 Den, zu dienen hatte').

15. Die Schifflentzeche, Seit jeher besaß das Stift zu Klosterneuburg Ikrarrechte, das im (5. Jahrhundert in Theisen zu Sehen gegebent), später verpachtet wurde?). Seit dem 14. Jahrhundert bildeten die Schifflente eine Zeche. Alls diese 1556 nadesp sämmuliche Mitalieder verloren hatte, baten die überlebenden vier Zechleute (es waren drei Witwen und ein Mann) den Propi Ortolf, die Zeche nen zu begründen und ihnen neue Statuten zu geben. Sie wurde an der Pfarrfirche St. Martin neue begründet, der jeweilige Pfarrer von St. Martin sollte Verweser oder oberster Zechmeister der Schifflentzeche sein, welche alle Jahre in der Quatember vor Weihnachten ihr Taiding abzuhalten hatte. Der Jahrebeitrag wurde auf 16 Pfennige seitgesetzt, nur wer von früher her bereits Mitglied der Zeche war, zahlte 8 Pfennig. Neber die Unfnahme entschieden

<sup>1)</sup> Bergeg, Cosmographia Austriaco-Franciscana, Bd. 1, S. 354.

<sup>1)</sup> Bente Albrechtgaffe genaunt.

<sup>5)</sup> Monumenta Claustroneoburgensia I, 3nm Jahre 1409.

<sup>4)</sup> Grundbud.

b) Grundbuch des Stiftes aus 1539 (Lib I.).

<sup>6)</sup> fifder, Schidfale, 38. 2, 5. 285, Ur. 106.

<sup>1)</sup> Fontes, 23, 10, 5, 528, Mr. 250.

bie Sechbrfider nach des Pfarrers Nath. Starb ein Mitglied der Seche oder desfen fran, so hatte der Pfarrer für das Begräbnis und für die Codtenfeier zu sorgen, den Urmen ein Ulmosen zu geben, wie es bei der Jeche Gemodulbeit ift gewosen!).

In Ende des [3. ober anfangs des [4. Jahrhunderts?] wurden die Acchte des Stiftes auf Abgaben und Leistungen der Schifflente feigefeht; darnach hatten sie am heiligen Abend dem Propste ein halb Pfund Denare zu überreichen, stets die Krems aufwärts und die Kainburg stromatwärts für den Propst oder den Oberkellerer alles zu verfrachten, doch so, als sie für die Tage, während welcher sie im Dienste des Stiftes von Klosternenburg abwesend waren, auf Acchnung des Stiftes verpflegt wurden.

Die Schiffer waren serner verpflichtet, alles, was auf die Bedauung des Vodens Vezug hatte, sweit es den Propst oder den Oberfellerer betraß, unentgeltlich über die Donau zu führen; auch das hen von Wiesen, welche dem Propste oder dem Oberfellerer zugewiesen waren, hatten sie unentgeltlich über die Donau zu führen, schließlich alles Getreibe, mochte es welchem Ummer gehören; doch hatten die bei dem Transporte beschäftigten Leute von jedem Wagen einen Denar zu erhalten, sie waren aber verpflichtet, den leeren Wagen wieder über die Donau zu schaffen. Wer von den Schiffern aus hösem Willen oder aus Nachlässigsteit dem ze Stifte bei dem Transporte Schaden zustägte, hatte selben zu ersesten.

Im Canfe des 14. Jahrhunderts murden die geltenden Rechte des Urfars in Klosternenburg nochmals aufgezeichnet3), wie es "von alter ber tomen ift". doch trottdem tam es noch im Laufe desfelben Jahrbunderts zwischen dem Stifte und den Schiffleuten über die Bechte und Derbindlichfeiten zu einem Streite, den der Candesfürft 1373 ichlichtete, nachdem er durch Abgeordnete den Sachverhalt batte erheben laffen. Er bestimmte, dass die zwei Marktzillen in Klofternenburg dem Gottesbause geboren, dass der Propit dieselben nach Belieben verpachten tonne. In Dienstagen und Samstagen hatten dieje zwei Marktzillen vor allen anderen Tillen und Schiffen Cente und Waren aufzunehmen; erft wenn fie vom Cande gestoffen waren, durften die übrigen Schiffe Cente ober Waren, um fie nach Wien zu bringen, aufnehmen. In anderen Tagen konnten die zwei Marktzillen "faren und arbeiten mobin fie wollen obne alle irrung"4). Uns Unlass neuerlicher Swiftigkeiten bestimmte Bergog Albrecht V. im Jahre 1417, das die Schifflente des Urfars von Klofternenburg dem Stifte den Dienft vom Urfar ju reichen haben, beffen Betreide und andere Dinge gu führen haben, wie es von altersber üblich war. Thun fie es nicht, ift der Propit des Stiftes oder fein Umwalt berechtigt, fie dagn gu gwingen, mit Strafen gu belegen und auch ibnen ibre Schiffe gu fperren. Wenn fich aber die Schifflente irgend etwas anderes gufchulden tommen laffen, fei es gu Waffer

<sup>1)</sup> Fontes, 23. 10, 5. 569, Mr. 578.

<sup>3)</sup> Seibig in Fontes, Bd. 28, S. 169, seht die Abfaffung nach das Jahr 1258; Wint er in "Miederöfterreichische Weisthumer", Bd. 1, S. 962, in das 14. Jahrhumdert.

<sup>3)</sup> Fontes, 38, 28, 5, 198-200.

<sup>)</sup> Monumenta Claustroneoburgensia III. Ar. (0; fijder, Schidfale, 30, 2, 5, 405, Ar. 178.

oder zu Cande, dann hat darüber der Stadtrichter von Klosterneuburg zu richten!).

Im 15. Jahrhundert schten dann die Schiffmeister Klosternenburgs und Enttendorfs, beziehungsweise Kornenburgs) untereinander eine Juntivordnung sest, die prodeweise auf ein oder ein und ein halbes Jahr Geltung haben sollte. Die erste bekannte soldhe Juntstordnung dürste aus der zweiten hälfte des 4. Jahrzehents stammen und bestimmte unter anderen, das jeder Schiffstecht das Schiff seines Herrn ordentlich am User beseitige und abends Ander, Erichleine u. s. w. aus Land bringe.

Mus ein Schiffmeifter sein Schiff ausbessern, so haben alle Schiffmeifter und Schifffnechte an dem Urfar ihm zu helfen, das Schiff aus Cand

und wenn es wieder hergestellt ist, ins Wasser zu brüngen.
Ein unverheirater Schisstnecht wird auf ein Jahr ausgenommen und erhält nehst bohn auch die Kost. Ein jeder, der an der Reihe ist zu sahren, soll "ungeschäftt" mit seinem Schisse an die Ladstatt sahren. Meister und Knechte sorgen, dass der Weg zum Ursar sehört. Dersämmt ein Meister oder Knecht ans Liebe zu Wein oder Spiel "oder in ander weis" die Arbeit, so erhält er teinen Untheil aus der gemeinsamen Kasse. Wird aber einer krauf, so hat er Anspruch auf den Theil einer Woche. In ein Schissmann, gleichgiltig ob Meister oder Knecht, über Aacht mit seinem Schisse aus, so dat er 12 Wiener Pfennig "zu zerung und nit mer". Atemand außer den Abstanntern hat das Recht, Geld einzucassieren. Wer diese Zestimmung nicht einhält, "der soll in dem ursar nit varun", hat auch seinen Ausspruch and die gemeinsame Kasse. Zegebt ein Schisstnecht "eine unerbare sach", die man ibm beweisen kaus, wird er entlassen.

2011 14. Juni 1440 murde dann eine neue Urfarerdnung zwischen Klosterneuburger und Tuttendoerfer (Korneuburger) Schiffleuten vereinbart, welche bis zum Weibnachtstage 1441 Geltung haben sollte, Darnach bestellten sie aus ihrer Mitte zwei Absammler, von denen der eine Woche in Tuttendorf, die andere in Klosterneuburg das Geld für die Ueberfuhr einsammelte und in eine Vächsje hinterlegte; zweimal wöchgensich wurde die erzielte Einnachme vertheilt. Beide Urfar besten üch gegenseitig, kährt ein Schiffmeister von Klosterneuburg mit seiner Tille auf das Korneuburger User und sind dasselbst dann Ross oder Wagen zum überführen nach Klosterneuburg, so tann er solche annehmen. Dit aber teine Gegensuhr da, fährt er leer heim; das gleiche thun die Schiffleute aus Tuttendorf. Bei Bochwasser, bestigen Winden und bei Eis belsen sich de Schiffleute gegenseitig, ebenso zur Zeit der Korneuburger Jahrmärste oder wenn viele Eente zu übersehen sind.

Don den Holden des Stiftes Klosternenburg wird stets, auch bei Eis und schlechtem Wetter, derselbe Preis für das Ueberführen eingehoben. Die Klosternenburger Schissent einsten Eiste Getreibe u. s. w. dan linten User hinüber auf das rechte; ist es uöthig, helsen ihnen die Euttendorf : Kornenburger. In Hösten und in Cang. Engersdorf wird von den beiden Urfarn Klosternenburg und Kornenburg die Uebersuhr besorgt

<sup>1)</sup> Monumenta Claustroneoburgensia III, 27r. 22

<sup>2)</sup> Val. oben 5, 226 ff.

die Bewohner von Höflein und Cang. Enzersdorf dürfen niemand gegen Entickadianna überführen.

Auf die Instandhaltung der Sahrzenge ist Sorge zu tragen, die Schifflente sollen stets am Arfar sein, widrigenfalls ihnen bei der Theilung der Einnahmen etwas abgezogen wird. Alle haben die Theilung abzuwarten, und niemanden soll der Absammler etwas leiben.

Nach Ablauf der fostgesetzten Seit wurde die Urfarordnung er-

neuert und die beiden bisher angeführten in eine vereinigt1).

Mus dem Jahre 1512 ftammt dann eine Aufzeichnung des bestebenden Rechtes des Stiftes an dem Urfar in Klosternenbura<sup>2</sup>). Darnach wurde das Banntaiding der Schiffleute 14 Tage nach Weihnachten gehalten; fie erkannten an a) dass das Urfar vom Bachlein zu Kahlenberg bis nach Boffein reichte, b) das jeder Schiffmeister dem oberften gergen als Dertreter des Propstes am Weibnachtstage 10 Pfennige zu zahlen habe, c) dass alle Menauschüttnugen der Donan dem Stifte geboren, d) dass des Propftes Gewalt gebe, fo lange das Urfar fei und bis in die Mitte des Stromes, e) das ihm aber nicht zustebe zu richten über Diebstabl, Mothunuft und Todtichlag, f) das das Stift zwei Marttzillen habe, die es nach Belieben perleiben fonne, g) das die Schiffleute in allen Studen, die das Urfar und des Stiftes Berechtigfeit betreffen, dem Propft, beziehungsweise dem Stellvertreter desfelben gu gehorchen haben, h) bafs fie verpflichtet find, dem Propfte pon Bierbaum auf dem Tullnerfelde 56 Mut Betreides berabguführen, wofür er ihnen zu geben habe: zwei Eimer Wein, ein halbes Rind, 250 Stud Weden aus Roggennehl und 24 Stud Berrenweden, 24 Stud Kafe, jedes Stud 2 Pfennige wert; dem gergen (oder gubrer) einen "lunalpraten"; i) die Schifflente find perpflichtet, aute Schiffe gum Transport zu nehmen und für allen Schaden aufzutommen.

Weiter beift es: die Schiffe find in gutem Stande gu erhalten, dem Propite ift der Wein von Lang Engersdorf, von Boffein und von wo immer diesseits der Donau nach Klofternenburg zu führen, wofür er von einem Ender 5 Pfennig, von einem Dreiting 4 Pfennig, für einen leeren Magen einen Pfennig, fur einen Ben oder Strohwagen 4 Pfennig an die Schiffleute zu gablen bat; alles mas das Stift des geldbaues wegen über die Donau führen mus, ift unentgeltlich binüber und berüber gu führen, nur für einen leeren Wagen bat das Stift einen Ofennig zu gablen. Einen "alten" Stauf Wein, zwei Berrenweden und einen Kafe erhalt jeder Schiffer, der Weimteden oder Stroh nach Musborf und Kablenbergerdorf in des Stiftes Weingarten führt. Begen freie Derpflegung haben die Schiffleute den Propit stromanfwarts bis Krems, stromabwarts bis Bainburg gn führen, nach Wien haben sie ihn für 6 Ofennige, über die Donan aber haben fie ibn unentgeltlich gu fabren. Bibt er etwas, ift das fein freier Wille; der Kellerer hat fur jeden Wagen, der über die Donan gu bringen ift, einen Belbling zu zahlen: die Diener des Propites, mögen nie zu kun oder zu Pferde fein, find unentaeltlich bei Cag und bei Nacht gu überführen. Ein Schiffmeifter, der nach geschener Unfforderung fur den Propit fein Schiff

<sup>1)</sup> Winter in "Blatter des Vereines für Landesfunde von Alederöfterreich" 1882, S. 72-81.

<sup>7)</sup> Winter in "Weisthumer Niederöfterreichs", Bd. 1, 5. 965-968.

nicht bereit hält, hat 72 Pfennige Strafe zu zahlen: 60 Pfennige davon gehören dem Propit. 12 seinem Stellvertreter.

Da das Urfar ungetheilt ift, so hat niemand innerhalb der Grenzen desselben mit Schiffen "zu schaffen", außer die Schifflente von Cuttendorf; mit diesen haben sie aleichen Untbeil an der Brodzille von Cana-Engersdorf.

Eine Urfargille foll fieben Mut, eine Marftzille acht Mut schweren Betreides tragen.

Der oberste gerge erhält von der Einnahme für die transportierten Sachen einen Theil. Wer den gergen hiebei übervortheilt, wird des Rechtes eines Schiffmeisters verlustig.

Klagen der Schifftnechte wegen Lobn find vor dem obersten gergen zu erheben; erfüllt ein Schifftnecht seine Pflichten nicht, wird er in einen Eburm im Stifte gefepert.

Wer von den Schiffmeistern dem andern seine Cente abredet, hat dem obersten Gergen 12 Pfennige 3u gablen und dem Beschädigten den Schaden zu ersetzen. — Dies sind die bekannten Rechte und Pflichten des Klosterneuburger Urfar.

Der Schifflentzeche durfte das Haus in der Wasserzeile, Conscriptions-Umm. 254, Orientierungs-Umm. 59 gebort baben. Es führte bis in das 19. Jahrhundert herab den Namen das letzte Urfar am Kaiser-Steia).

Die Schiffer und mit ihnen die Silcher hatten im sogenannten Kapitelhause, der Grachfatte des beiligen Coopold, einen eigenen Altar ihres Schutbeiligen. des beiligen Nicolaus

16. Die Schneibergeche wird 1552 dem Stadtrathe gur Udministration übergeben. Sie batte ihren Sit in einem Hause am Coberer (Kierling) Nach.

17. Die Sebastiani Bruderschaft wurde 1624 durch Props Undreas und den faiserlichen Rath Meldior Reich gegrsuchet. Sie übernahm die seinerzeit von der Kreusseche besorgte Friedhof oder Sebastiani Kapelle?

18. Un fer Lieben Krauengeche tam ebenfalls 1552 an den Stadtrath. Sie führte auch den Namen "Unier Lieben Krauengeche am Neufiedt" und im Jahre 1565 finden wir deri Mitglieder dieser Seche auch als Mitglieder der heitigen Kreugseche<sup>3</sup>). Im Grundbuche von 1701 führt sie den Namen "Seche Unserer krau der Haner zu St. Martin". If sie etwa identisch mit der oben unter 9 genannten Bauerzeche?

Sie besaß in der ehemaligen Weitgasse ein Haus, das 1791 mit dem benachbarten stante rechts und links vereinigt wurde und beute die Orientserungs-Aummer-Albrechtschafte (Conscriptions-Aummer-Tot) träats).

19. Die Simmerlentzeche fam 1552 unter die Administration des Stadtrathes.

<sup>1)</sup> Grundbudy.

<sup>2)</sup> Val. oben 2. 409.

<sup>3)</sup> Bruderschaftsbuch der b. Krengjeche in der Bibliothet des Stiftes (722 B)

<sup>1)</sup> Grundbuch.

20. Die Swolfbotengeche, auch Burgergeche genannt, wird 1546 jum ersten Male genannt'). Bu ihr vermachte der Kaplan der Pfarrfirche St. Martin, Konrad, am 28. gebruar 1346 ein Ender Wein, wofür die Bechleute seiner Seele gu Bilfe und Troft am erften, am fiebenten und am 50, eines Monats Wein und Brot unter die Urmen vertheilen follten, "wie es in der Jedje üblich ift". Im Jahre 1384 ließ diese Jedje die Kirche St. Martin renovieren, wie die "Kleine Klofternenburger Chronit" berichtel2). Die 3wolfbotengeche hatte mehrere Weingarten und im Martinsviertel mehrere Baufer; so die bentigen Conscriptions-Rummern 454 und 435 (Brient : Num. Martinsstraße 73 und 75), welche aber 1727 verfauft wurden; dann zwei Banjer, ebenfalls im Martinsviertel gelegen (Confer. Mum. 438, Orient. Martinsftrage 69), welche im 18. Jahrhundert in ein Baus umgebant murden, das bis 1877 Megnerhaus von St. Martin war. Im legtgenannten Jahre wurde es verängert; es wurde bis tief in das 19. Jahrhundert berab die "Seche" genannt3). Beute ift der Mame nicht mehr üblich.

21. Die Bede am Reufiedel ober beiligen Kreng 3 e ch e. Sie wird zum ersten Male im Jahre 1339 genannt als zecha carnarii, d. i. als Jedje am Karner, welche am Renfiedel von einem Grundstude an das Stift einen jahrlichen Dienft zu entrichten hatte. Im Jahre 1544 bestimmte Bergog Albrecht II., dass diese Geche dem Karner4) in der oberen Stadt-Ofarre an Gottesdienft und Beld all das leiften foll, was fie bisher geleistet hat, ohne das ihre Rechte beeinträchtigt werdenb). Wir entnehmen darans, das gur Erhaltung des Gottesdienstes im Karner von der Jeche gewiffe Beitrage geleiftet murden, eine Sitte, die wir bei allen Bechen finden; aus einer aus 1552 datierten Urfunde erfahren mir, das die Jedie auch gemeinnutigige Jwede verfolgte: fie taufte in der "Renngaffe" ein (odes ?) haus, mo fie eine Cehingrube errichtete, aus der Reich und Urm mentgeltlich Cehm erhalten follte6). 3m Jahre 1579 wird ein Jechmeister Konrad der Groffmugler genannt und 1585 wird ermabnt, das die Beche den Gottesdienst auf dem Karner beforat; 1589 erhielt fie von dem Bifchof von Kaftorien, Simon, einen Ablafs; Propft Beorg I. ließ den alten Karner megen Baufälligkeit abbrechen und 1421 wurde von der Kreuggeche im Derein mit anderen Wohltbatern ein neuer Karner erbaut, der St. Sebaftians-Kapelle genannt murde?).

In demselben Jahre (1421) erhielt die Kapelle einen Ablass von dem päpstlichen Gesanden serdmand Asischof von Eucza, und die Herbische von da ab den Namen heitigen Kreuszeche am Nemsedel. Die Versammlungen wurden in einem Hause um Nemsedelt abgehalten; im Jahre 1452 erfauste die Herbische ein neues haus um (10 Pfund Pfennig schwerzer

<sup>1)</sup> Fontes, 2d. 10, 5, 509, Mr. 518.

<sup>2)</sup> Monumenta Claustroneoburgensia I.

<sup>3)</sup> Grundbuch und "Kirchliche Topographie" 1. 230., 1. Balfie, 2. 110.

<sup>1)</sup> Dal. oben E. 409.

<sup>5)</sup> Fontes, 88. 10, 5, 502, Ur. 510.

<sup>&</sup>quot;) Ebenda, S. 559, 27r. 549.

<sup>1)</sup> Dal. oben 5. 409.

<sup>1)</sup> Gente 21 gnesftraße genannt.

Munie. Wie aus einem Urbar des Stiftes vom Jahre 1512 bervoracht, mar im 16. Jahrhundert das Bruderschaftshaus oder die Jedie in der fulfingagffe und frater in der Bodusagffe!), dort, mo beute die alte Doutonier Kajerne fiebt2). Wie bereits ermabnt, murde and ibr Dermogen und Befitt 1555 dem Stadtrathe sur Administration übergeben, unter Kaifer Josef II. wurde sie 1789 aufgelöst. Ihre Statuten (aus dem Jahre 1421) haben sich erhalten; sie bestimmten: Der Eintretende gibt 1 Pfund Wiener Ofennig Aufnahmsgebur, und gelobt, "ein forderer und mehrer der gede" ju fein. Jedes Mitalied gablt jabrlich 24 Ofennig nach dem Cefen, wenn die Nechnung gehalten wird, oder einen Eimer Moft im Cefen. Cafst einer 14 Tage verstreichen, verfällt er in die Strafe eines Ofundes Wachs, nach weiteren 14 Tagen wird er ausgeschloffen. - für jeden verftorbenen Bruder oder feine Bausfran mufs jedes Mitglied 2 Meffen um 2 Pfennig lefen laffen, eine im Karner, die zweite am Kreugaltare, auch abends bei der Piailie gegenwärtig sein, und morgens bei dem todten Bruder, bis er begraben wird. - Don der Beche aus wird des Berrn Grab beleuchtet mit 12 Kergen, jede 7 Pfund ichmer, und zwei fleinen Kerzen fur die Engel. Diefe Kerzen brennen vom Charfreitag Mittag bis jum Oftertage "ju lob und gn ere unfers berrn marter, ju bilf und ju troft aller gelaubigen feelen". Was die Spenden betrifft, fo gibt man an der Allerbeiligen Digilie dem Propft 8 Pfennig, dem Dechant 8 Pfennig, jeglichem Chorherrn 4 Pfennig und jeglichem Jungheren 2 Pfennig. 2m Allerseelentag den armen Ceuten Brot von einem Muth Weizen und | Dreiling Wein. In das Burgerspital alle Quatember 1 Eimer Wein, 311 Weibnachten 1 Eimer und 2 Pfund Pfennig, 14 Tag "vor fastnacht, an dem vaschangtag", gn Oftern und Pfingsten jedesmal & Eimer, und "von iglicher tailung drey schilling struczel und ain taudl wein zu ginem balben eimer"; in das Chorberrn Spital von jeder Theilung 20 "ftruczel und drei ftauff" Wein; in der Sonderfiechen Baus "ainem igleichen 2 ftruczel und gin viertail giner flauff"; in der "Munnenbanfel gleicher 2 fruggel" und alle Jahr 52 Pfennig. -Im nenen Karner ift alle Cage nach dem Salve eine Meffe, alle Montage ein Seelenamt, porber eine Proceffion auf den friedhof mit Ufperges, Miserere und Collecte, unter dem Seelenamt eine Erbortation oder Mabuuna, der Codten zu gedenken. Mefsgemand und die Meffen beforgt das Stift, wofür jährlich in die Gusterey 18 Pfund Pfennig schwarzer Munge gezahlt werden, Babrtuch und Kerzen, and das Licht, fo auf dem Karner ift, beforgt die Beche.

Don dieser Zeche hat sich auch das Urnderschaftsbuch erhalten. Es beginnt mit dem Jahre 1502 und schließt mit IR88. Es zeigt, welch verschiedene Eebenstreise in den verschiedenen Zeiten von der Justimtion der Zechen ergriffen wurden und wie sich die Eigentshimilichteiten der Zeiten und in den Zechbrüdern abspiegeln: Pfarrer und Stiftsbedenisten, Stadtschreiber und handwerker neben dem Mitgliede eines der derühntessen Klossernendunger Udelzgeschlechter, Wisent werden als Mitglieder im 16. Jahrhundert gelesen. Insolge der reformatorischen Bewegung verfällt die Zeche, au Stelle der ansäßigen Bürger treten Cente

<sup>1)</sup> Bente Markgaffe genannt.

<sup>2)</sup> Brundbuch.

ohne bedeutende gesellschaftliche Stellung, ja and durchreisende fremde laffen fich eintragen: fo ein Chirurg aus Würzburg im Jahre 1708, ein Chirurg aus Prefsburg 1768. Mur wenige Namen von Klofternenburgern tommen por, allerdings intereffant, da fich die gamilien noch im 19. 3abrhundert in Klosterneuburg fanden: fo Preisegger (Preiseder), Michinger u. f. w. Die lette Eintragung vom Jahre 1788 lautet : den 9. hormung hat fich der Josef Bofmann, Kanglift bier, einverleiben laffen.

Bebt man die Eintragungen der letten 100 Jahre etwa durch, so nicht man, wie die Bereinigung immer mehr und mehr zu einer leeren Sorm berabfant. Diese sowie alle anderen Bedjen hatten eben die von ihnen übernommene Culturaufgabe gelöst und für die Sukunft konnte diefe Unigabe nach Unficht ber Zeitgenoffen auf anderen Wegen und vielleicht auch beffer gelöst werden.

## Proceffionen.

Außer der a) oben Seite 309 ermabuten Procession an jedem Donnerstag von der Stiftsfirche in die marmorne Kapelle, b) der frohnleichnamsprocession, c) einer wöchentlichen Procession aus der Stiftsfirche in den Kreuggang, welch lettere 1785 aufhörte, d) der Bittproceffion am Marcustage (25, April) und an den drei Bitt-Tagen, e) der Procession am Marcustage und am Tage ber Krengerfindung von der Stiftstirche in die Kunigunden-Kapelle, Processionen, welche bereits in einer handschrift des 14. Jahrhundert der Stiftsbibliothet erwähnt werden!) und f) endlich der Procession in die Kirche des Monnentlosters Maria Magdalena (Seite 592), über die alle teine naberen Nachrichten vorliegen, find noch folgende Proceffionen zu ermähnen:

A) Un jedem Charfreitag gieng von der Ofgrrfirche St. Martin nach der Stiftstirche eine Proceffion um 1 Uhr nachmittags, "bei welcher der leidende und zu Tod verurtheilte Beiland durch Siguren" vorgestellet wurde. Nach einem Wiener Drud'2) aus bem Jahre 1706 mar die Proceffions:Ordnung folgende:

1. Die Schultnaben mit ihrem Kreng.

2. Danter und Trompeter.

5. "Die wohlgeharnischte reuttherey commandiret der hauptmann Conginus."

4. "Berodes, Pilatus, Umas, Caiphas mit ibren Bedienten, Boben-Prieftern, Schriftgelehrten, Pharifaern, Belteften des Dolts gn Pferd."

Eiste figur. 5. Samfon wird von den Mäunern von Juda mit zwei neuen Stricken gebunden (Buch der Richter 15, 13).

6. Chriftus wird von Pilatus "auf Geschrei der Inden übergeben,

gebunden, gegeißelt" (Matth. 27, 26).

7. "Die geißter erinnern fich ber ichmerglichen geißlung Chrifti, ergreiffen die geißeln, zu einander fagend in der perfon Chrifti (Pfalm 54, 15):

<sup>1)</sup> Fontes, 23. 10, 5. 415, Unmerfung.

<sup>2)</sup> Bei Mathias Lifcomity feeligen Erbin (6 Seiten).

die geißeln sein über mich zusammengebracht worden und ich hab nichts darumb gewisset."

Tweite Ligur. 8. Abraham hat mit seinem Sohne Isaac hinter fich einen Widder im Gebusch gesehen; den hat er geopfert für seinen Sohn (Genefis 22, 13).

9. Kriegefnechte führen Christus und setzen ihm eine Krone auf (Marz. 15, 17).

10. "Die ausgespannte büßende vermerken, wie Ehriftus mit prügeln die dornen eron ist in das haupt eingetrucket worden, casteven ihre armb mid diene, sich gegenseitig "tröstend" mit dem "büßenden Psalmisten: Deine Authen und dein Stab haben mich getröster" (Psalm 22, 4).

Dritte Kigur. 11. "Salomon wird in seinem hoben Lied am 5. capitl und 11. vers fürgestellet: gebet heraus ihr töchter Sion und

ichquet ben tonig Salomon mit feiner crou."

12. Jesus mit der Dornenfrone auf dem hanpt und in einen Purpur-Mantel gehüllt, wird vor Pilatus geführt, der spricht: Sieh', welch'

ein Menich (3oh. 19, 5).

15. Die Geigler sehen den verwundeten Chriftus von Geigeln zerfleischt und ergreifen die Geigeln, die Worte Davids sprechend: Ergreifet die Geigel, damit der Gerr nicht einmal ergirne und Ihr von dem rechten Weg zu dem Untergang laufet (Psalm 2, 15).

Dierte figur. 14. Abimelech ziehet mit seinem Bolt auf den Berg Selmon und haut einen Ust vom Baum ab, legt deusschlen auf seine Achsel, dabei zu seinen Gefährten sprechend: was Ihr sehet, dass ich thue,

das thut auch geschwind (Richter 9, 48).

15. Christus nimmt das Kreng auf seine Schultern (Joh. 19, 17).

16. Den zwei Schächern tragen die Benterstnechte ihr Kreng hinaus.

17. Deronica mit dem Schweißtuch.

18. Maria mit Johannes, Magdalena und andere Franen.

19. In den weinenden franen spricht Chriftus: 3hr Tochter von Jernsalem, weinet nicht über mich, sondern über Euch selbst und über Enere Kinder (Enc. 23, 28).

20. Die "bugenden Kreugsieher" nehmen ihr Kreng auf fich und

folgen Chriftus nach (Enc. 24, 26).

Nach diesen Siguren folgen 21. der Pfarrer mit seinen Uffistenten, mit den Kirchendienern und Musikanten.

22. Der Magiftrat und die Bürgerschaft.

23. "das andächtige weiber geschlecht."

Wenn die Procession in der Stiftsfirche angelangt war, wurde eine Passions-Predigt gehalten, und hierauf tehrte man "in guter ordnung" nach der Pfarrfirche der unteren Stadt zurüdt.

Wann und warum diese Procession eingestührt murde, laset sich nicht seinstellen. Wahrscheinlich wurde sie wie alle anderen Processionen durch Kaiser Josef II. aufgehoben und später nie wieder erneuert.

B) Jur Zeit der Peft (1679?, 1713?) gelobte die Stadt alljährlich am Dreifaltigfeitssonntag von der Pfarrfirche der unteren Stadt

eine Proceffion in die Stiftsfirche gu balten,

C) Alljährlich begab fich eine Procession zum Kaferfreuz, wofür die Stadt 6 fl. 32 fr. ausgab, und zwar dem Pfarrer 45 Kreuzer, dem

Messner 30 Krenzer, dem Discantiften 12 Kreuzer, den 4 "Sahntragern" für "diesen gang und alle umgäng zusammen" 4 fl. und den 4 "Sahnltragern" 44 Kreuzer. Die Wiederkehr des ersten und zweiten hundertsten Jahrtages der Errichtung des Käserkreuzes wurde seierlich begangen!).

1) Außerdem wurde jedes Jahr eine "Weingarten. Proceffion" gehalten, bei welcher das bochwürdigte Gut nach Weidling getragen wurde.

E) Um Georgi-Cage (24. Upril) 30g eine Procession nach dem Kablenberg;

F) am Sonntag Cantate (4. Sonntag nach Oftern) nach Kriten-

dorf. Diefe Proceffion wird ichon 1573 erwähnt.

G) Um zweiten Sonntag nach Oftern zog eine Procession vom Stifte nach Meiding. Die Stadt wönnete dazu jährlich (6 fl. Da diese Procession eine "verlobte" war und die "untösten" nicht "unnöthig" waren, anderte die Gaisrustiche Instruction 1747 nichts daran.

H) Ju Maria Geburt (8. September) 30g eine Procession von der oberen Stadt nach Sieging; im Jahre 1767 wurde sie auf das fest Maria Heimsudgung (2. Juli) verlegt und von da ab (nachweisbar) von dem Ofarrer der oberen Stadt, von dem von Kierling und von

Boflein geführt2).

1) Nach Mariazell in Steiermark gieng am Tage Susanna (11. Angust) eine Procession. Diese Procession wird zum ersten Alale im Langstögerschen Stistbriese erwähnt<sup>23</sup>); wann sie ins Eeben trat, läst sich nicht ausmachen. Gleich allen anderen bisher genannten wurde sie unter Kaiser Josef II. eingestellt. Im Jahre 1793 bat dann die Stadt, die beiden "Bitstänige wegen Albrecht von Pest und wegen Gedeihens der Feldstächte" halten zu dürsen, was ihr bewilligt wurde; 1801 wandte sie sich an die Regierung mit der Bitte, die Alariazeller Wallsahrt wieder halten zu dürsen!). Der Bescheid ist nicht bekannt, doch war die Wallsahrt in dem ersten Drittel des 19. Jahrhunderts bereits wieder in Uedung, zog aber nicht mehr am 11. Ungust, sondern am 6. Angust um 4 Ust morgens von der Stittstirche aus. In der zweiten hälste des 19. Jahrhunderts wurde die Antheilnahme immer geringer und endlich hörte die Procession ganz auf. Seit dem Jahre 1892, in welchem der Mariazeller Wallsahrts-Verein gegründet wurde, baben die Processionen wieder begonnen.

K) Um Sonntage nach Maria Geburt feierte die Bruderschaft von der Unbetung ihr Citularselt. Um 8 Uhr morgens wurde das hochwürdigste Gut ausgesetzt und eine Messe gelesen, darauf eine Predigt gehalten. Nach der Predigt ein Hockautt gehalten und eine Messe gelesen. Nachmittags um 3 Uhr wurde das hochwürdigste Gut abernals ausgesetzt, um 3½ die Eitanei gehetet, hierauf in Procession gegen die Kaserne gezogen, durch die Gasse neben dem Kriedhof kehrte man in die Kirche zurück, wo das

Te Deum gefungen und der Segen gegeben murdeb).

<sup>1)</sup> Pfarrgedentbuch der unteren Stadt.

<sup>2)</sup> Pfarrgedentbuch der oberen Stadt.

<sup>3)</sup> Dal. unten S. 452.

<sup>4)</sup> K. f. Urdiv für Miederöfterreich.

b) Pfarrgedentbuch der unteren Stadt.

Nach der Stiftsfirche kam in der ersten hälfte des 19. Jahrhunderts am fünften Sonntag nach Offern eine procession aus St. Andra, am Psingssionntag eine von Weidling, am Dreisfaltigkeits-Sonntag eine aus der unteren Stadt und zu Jacobi (25. Juli) die 72 Jüngerbruderschaft aus dem Professaufe der Jesuiten in Wien; der Seperinus Verein in Wien zog ebenfalls jährlich nach Mosternendurg). Alle diese Processionen haben im letzen Drittel des 19. Jahrhunderts ihr Ende erreicht, und heute kommt keine Procession nach Mosternendurg.

## Das Langstögersche Beneficium und die Langstögersche Stiftung.

Der faiferliche Ceib-Schiffmeifter und Stadtrichter pon Klofterneuburg Dalentin Cangftoger batte von seinem Dater Simon Deter Cangftoger ein nicht unbedeutendes Erbe erhalten, das die Mitgift feiner frau Maria Sufanne, geborene Wallenbod, noch vergrößerte. Durch meife Wirtschaft wußte das Chepaar Langftoger das ererbte liegende und fahrende Gut reichlich zu vermehren, fo dafs fie zu den beststtuierten gamilien Klosternenburgs zählten. Sie maren in der Cage den Ban der Franciscanerfirche machtig gu fordern und am Ende ihres an Müben und Urbeit reichen aber auch mit Gutern gesegneten Dafeins bachten fie, was ihnen niemand verargen wird und verargen darf, gleich dem Dater Cangstöger an ihr Seelenbeil, vergagen aber dabei nicht der Daterftadt Klofternenburg mit ihren gablreichen Urmen und ihrer bilbungsfähigen Jugend. Die zu ersteren Sweden gemachte fromme Stiftung ift mit der Urmenstiftung und Schulstiftung, das lettere Wort im weitesten Sinne gebraucht, so innig verknüpft, dass es nicht leicht angeht die eine Stiftung getremit von der anderen ju besprechen. Sie alle gusammen waren ja gur Ehre Bottes und zu dem Seelenheile der Stifter und ihrer gamilie fowie "gur auferbaulichfeit ber gesambten burgerschaf", gang besonders aber in der "driftlichen Liebe und Gutthatigkeit gegen die Urmen" Klofterneuburgs gegründet.

Bu ihrem Seelenheile stifteten die beiden Chegatten bei den Franciscanern zwei Jahrtage, die bereits bei Cehzeiten des Stifterpaares gefeiert wurden. Sie follten "ewig celebriert und beobachtet werden"; außerdem bestimmten Walentin und Susanna Cangstoger in einem gemeinsamen Stiftbriefe, der vom 5. December 1721 datiert:

- 1. dass ihre sterblichen Ueberreste in der franciscanerficche zu St. Jacob in der von ihnen erbanten Todtencapelle beigesest und am Dalentinistage?) ein Seelenamt gehalten und so viel als möglich Messen gelesen werden;
- 2. da aber ihre Körper nach St. Martin als der Pfarrfirche gehörten, so sollte auch, dannit dem dortigen Pfarrer michts entsogen werde", in dieser Pfarrfirche ein Unit gehalten und während desselben soviel Messen gelesen werden wie bei den Franciscauern. In beiden

<sup>1)</sup> Nach dem Gedentbuche der Pfarre der oberen Stadt Klofternenburg.

<sup>3)</sup> In der Paffaner Dioceje murde Valentin am 14. februar gefeiert.

Memtern war ber innere Stadtrath einzuladen. War einer ber Stadtvater verhindert zu erscheinen, so sollte er es "zeitlich" genug fagen, damit an feiner Stelle ein Mitglied bes außeren Rathes eingelaben werbe; mar aber eine Stelle im inneren Stadtrathe nicht befett, fo follte ebenfalls ein Mitglied des außeren Rathes eingeladen werden, fo dass, da auch der Stadtrichter und der Stadtichreiber der firchlichen feier beimobnen, "allezeit die Jahl von 14" voll ift;

5. an biefen Jahrtagen maren 800 "arme personen", melde für die "armen Seelen" der Stifter mit einem Dater unfer und Abe Maria "eingedeut feyn" mit je einer "guten" halben Magi) Weines und zwar "auten Wein" und je einen "labl" Brod zu fechs Ofenning gerechnet, zu betheilen;

4. die Seelenamter und Messen waren "wie es selbiger zeit gebrauchig" zu bezahlen;

5. dem Stadtrichter, den zwölf Rathsfreunden und dem Stadtschreiber war an diesem Tag "ein gutes mittagmahl zu geben", zu dem noch einzuladen maren: der Pfarrer von St. Martin, der Buardian und noch ein Mitglied des Franciscaner-Convents; "im fall gedachter Guardian zu erscheinen nicht beliebte, tann ein anderer nach seinem gefallen abgeordnet werden, und weilen fich die gabl nur auf 17 erstrecket, fo foll als 18. von der Caugitogerichen Dermandtichaft, "wann anderft einige vorhanden und zwar jederzeit der altere biezu genommen werden";

6. "Bleich vor dem mittagmable" ift für die zwei 2lemter und die Meffen "die gablung zu laiften", jedem Franciscaner ein Species-Thaler zu reichen, "mit demuthigfter bitte" fur die "armen Seelen" der Stifter eine Meffe zu lesen oder "wenigstens mit einem memento eingedent" 3u fein; dem Stadtrichter, den auwesenden Rathsmitgliedern und dem Stadtschreiber ift ebenfalls je ein Species Thaler einzubandigen "mit höflichster bitte", das fie als "richter diefer stiftung ein embfiges aug hierauf tragen", und follten die Dermalter derfelben "wider verhoffen untreu befunden" werden, felbe abfegen und gum Erfage des verurfachten Schadens anhalten;

7. das unter die Urmen zu vertheilende Brot ift in der Kernschen unn aber Cangfogerichen Muble gu baden; damit bei der Dertheilung fein "zant, portheil oder betrug unterlaufe", und alles "in guter ordnung porbeggehe, follten in der Martinsfirche, nach dem gottesdienft diejenigen, welche "nichts verlangen möchten", fich nach Belieben entfernen, hierauf die eine Kirchenthur geschlossen werden; bei der anderen war die Dertheilung porzunehmen; doch sollten die Urmen dabei "alles geträng und con-

fufion .. permeiden :

8. Bur Stiftung bestimmte Dalentin Cangftoger a) die Kerusche jest Cangitogeriche Mühle, das sogenaunte Centhnerische Dans mit den bagugehörigen Barten und Simmern, welch' lettere ber Stifter erbaut hatte; doch follte die barauf von dem Dater Simon Cangitoger gemachte Stiftung2) nicht beeinträchtigt werden. gerner gehoren gur Stiftung alle Cangitagerichen Weingarten zu Weidling, wie fie der Stifter nach dem Testamente feines Daters vom 6. Februar 1695 erhalten hatte. Da die

<sup>&#</sup>x27;) Eine Mag ift ungefahr ['/e Liter.

<sup>2)</sup> Dal. unten.

Kernsche Muble öfters wegen Wassermangel nicht mablen fonnte, so bestimmte Cangftoger auch noch eine Schiffmuble fur die Stiftung;

9. "zur besseren erhaltung dieser ewigen stiftung" gab er b) seine im Griegs, im Kassteig, im Kuidt und in der Kierlinggassen gelegenen Hoffatten und Weingarten sowie die in der Schlauderischen und in der Schneiderischen Gual gelegenen und die Deschische Hoffatt;

10. die Pressen und Keller c) im Chormanischen Hause, gleichfalls von ihm erkaust, daher Cangstögersches Haus dann geheisen. Die Steuern "und gaben" von diesem Hause müssen "um der bürgerschaft nicht beschwärlich zu septim von der Stiftung getragen werden, die für beide gestistete Jahrtage auszukommen hat. Da aber am Tage Susanna (11. August) die Klosterneuburger ihre Wallsahrt nach Maria Tell unternehmen "und einige nicht ber hauss seyn", so soll dieser Jahrtag acht Tage nach Susanna gehalten werden;

11. "ist von allen zur guten erhaltung dieser stiftung auf getreue würthschaft und embsige verwaltung zu gedenken, wessentegen sollen drey wohlhabige und würthsiche bürger von hiesiger bürgerschaft genommen werden und der namen als treue erhalter der sistung Dalentini und Susannae Langstöger zuegeleget, solglichen von ihnen und durch se ein nussinde verwaltung sich hervorzeigen". Wenn aber der eine oder andere aus diesen "Erhaltern" in den inneren Stadtrath eintreten sollte, so soll dafür ein anderer Bürger "einrücken" und dem Stadtrath stets "die genaue absicht als richter verbleiben". Die "Erhalter" sollen einen Weinzierl haben, welcher die Weingärten "fleisig durchgehet und den nach den tag arbeitenden leuthen genauest nachsiehet". Er hat aleich den anderen bezahlt zu werden.

12. Damit die drei "Erhalter feinen anlafs zu einiger untren, foudern in benen werden als treue erhalter Valentini und Sufannae Cangftogerstiftung den namen haben", fo erhalten fie a) das futter von den brei Langftogerichen Wiefen (auf der großen Ramb genannt) gu Bintersdorf; die Bewohner von Bintersdorf haben ihnen das Ben bereinguführen, dafür tonnen fie aber, wenn die Wiesen abgemäht find, ihr Dieh darauf weiden laffen; das Räumen der Wiesen, das Maben und Beuen haben jedoch die "Erhalter" auf ihre und nicht auf der Stiftung Koften gu beforgen, b) aus bem Laugftogerichen Walde im Sauwinkel und im Berremwalde jabrlich je zwei Klafter Bolg, c) von jedem Eimer Wein der Stiftung, den fie verfaufen einen Grofden Ceitfauf. Sie follen den Wein fo aut als möglich verkaufen, doch können fie hierin gang selbständig vorgeben, haben niemanden ju fragen, auch nicht den Stadtrath, da diefer nur als "Richter" gefett ift, "fo fre in einer untreu befunden murden", d) das halbe Obit von den jum Stiftungshause geborigen Obitgarten, mofur fie aber die Banne "ber guten ftand zu erhalten" haben, beständig "nachpflanzen" muffen, damit "ihre nachtommlinge auch genuffen tonnen", endlich muffen fie die Baume, "fo ein ungifer mare, abmurmen" laffen. Die andere halfte des geernteten Obstes sowie das Gras der Garten ift aufs beste zu vertaufen, e) von allem "Sug-mehl" der Schiffmuble erhalten fie zwei Drittel, das dritte Drittel gehört dem Müller.

13. Der Oberweinzierl erhalt a) freie Wohnung im Ceuthuerischen haus, namlich zwei Zimmer voruhinaus, b) er hat das Recht sein en Maisch auf der Presse der Stiftung zu presen, c) damit er "tein einzige

ursah finde, einige untren 31 erweisen", so hat er den Genuß der "gstotten in Ruidl", des "chneden und vasonen" Gartens sowie des "kleinen gartls an den vasonen garten", die Langstdgerschen "topl wisen", wovon er sich eine Kube halten kann. Er hat aber alles auf seine Kosten in gutem Stand 311 erhalten; sollte er "wider alles verhoffen" untreu sein, ist er sofort zu entlassen.

14. Die Rechnungen waren an den, dem Dalentins-Tage folgenden "das ist kaustinistag" aufzunehmen und zwar folgendermaßen: morgens um 6 Uhr hatten die drei "getreuen Erhalter" der Stiftung nebst dem Ober-Weinziert, beiden Müllnern und allen Weinzierts die in den Weingärten der Stiftung gearbeitet haben, zu den Franciscanern in die Messau gehen, die in der Grufttapelle gelesen wird, nach der Messe begeben sich alle "eingedent" der "armen seel" des Stifters in die Müshe, wo die Rechnungen in Gegenwart all der genannten Personen abgelesen werden und dei Jedem Posten die Müsler und Weinziert gefragt werden, ob alle diese Arbeiten geschehen sind; jeder der an der Arbeit betheiligten mussan entsprechender Stelle dann angemerkt werden; damit es dabei "ainig und getrene hergebe", so ersuchte der Stister den Staddrath einen Rathsfreund und den Stadtscheiber als Commissionen abzuordnen; sie legen die Rechnungen bierauf dem Stadtrathe zur Attsicierung vor.

Die beiben Commissäre erhalten drei Gulden sür ihre Mühe, die anderen ein Mittagmahl und eine Maß Wein "doch nicht mehrer", und am Dalentin und Susanzag einen Eimer Wein "und zwar von dem besten", der in dem Keller der Stiftung ist. Das "tischzeng und andere nothwendigkeiten" sür die Mahlzeit werden aus der Verlassenlicht hergegeben werden und baben stells bei der Stiftung zu verbleiben, dürsen auch nicht ausgelieben werden.

15. Bezüglich der Keller und Preffen erflarte der Stifter, dass es fein "pollständiger willen und ernftliche mainung" fei, bafs "auf feinerlei weiß noch weg eine thier in dem baufs drinnen zum keller gemachet werde, fondern foll diese thier allein verbleiben, welche von der aaffen bineinachet. Das wischen und füllen muß vormittag und nicht nachmittag beschent), auch nachmittag niemand in feller kommen, es seve denn, daß kaufleuth porhanden maren und zu toften verlangeten; fo die toften vorbey, ift der teller alfogleich zu sporren, und die geschirr, es seve mass es molle allezeit mit dem boben in ber boche berausgutragen, damit jedermann feben tann, daß es labre geschier feyn; und so vass mugen ausgewaschen werden, fo folle eine boding por dem teller fteben und alles mildes bineingeschuttet und mit umbgefebrten geschier zu ben brunnen umb sauberes maßer gegangen, und was in der boding (ift) hinweggetragen, mithin der Keller wieder jugesporret werden; anbey allen argmobn und verdacht zu benemen, fo folle auf dem abend oder bey der nacht niemand in feller zu gehen, vielweniger einige macht baben fich einen trunt baimbgutragen ober ainen anderen zu geben, es feve dann, was zur ftiftung ausgeworfen".

16. Dor den beiden kenstern des Preschauses sollen stets "die gestrückten gätter" sein und die kleine Chure an der Seite sowie "die thiere kleisig versperrt bleiben; und so man nicht überwürft ist dei der

<sup>1)</sup> Beideben.

nacht kein tropfen moft zu tragen, weder geschlaucht noch gepreßt zu

merden", da ja drei Pregen vorhanden find.

17. Um allen Aramobn zu verbuten, follen die "Erbalter" nicht mehr als 600 fl. für Unslagen in ihren Banden behalten, alles übrige eingenommene Beld auf Intereffen anlegen; murbe einer "untreu" wirt-Schaften, follte ibn der Stadtrath "allfogleich abdauten" und durch einen andern "guten" Burger erfett merden. Damit jeder mit den Stiftunasbestimmungen vertraut fei, bat "allzeit die ganze stifftung vor aufnamb der rechnung abgelesen und zu merer missenschaft solche in der laad dern treuen erbalter conferpiert werden". Die Erhalter follten auch forgen, dass fie am Dalentins und an dem "umgelegten" Sufanna Caa aus den Garten der Stiftung Obft auf die Cafel fegen tonnen. In dem Simmer, in dem gefpeift wird, follen die Bilder des Stifters und der Stifterin, fobald fie pollendet find, angebracht werden; auf dem Bilde des Stifters mar "an der feiten" zu fetten: Stuffter Dalentini Canaftoger ift in dem 1666ten Jahr den 20ten Octobris gebohren und in dem Jahr 1722 den 10. Januarii gestorben : ebenso sollte auch auf bas Bild der Stifterin ihr Beburts und Sterbetag, fowie ihr Mame gefett werden, Unf der Muble und auf dem Chormanisten Baufe mar oberhalb bes Thores eine ichmarie Marmor-Tafel einzumauern und barauf in goldenen Buchftaben geschrieben werden, a) auf der Muble: Stufft Mubl Dalentini und Sufannae Canaftoger: b) auf dem Baufe: Stufftbaus Dalentini und Sufannae Canaftoger und Canaftogerin.

18. Für den Sall, dass die Mühle oder das Stiftungs-Haus abbrennen, sollte der Erlös des Holzes aus dem Sanwinkl und aus dem herrnwalde zum Wiederausbau verwendet werden, sowie die Wiese in hintersdorf, deren Untgenuß den "Erhaltern" zustand und die ein frei, eigentbümlicher, niemanden dienstbarrer Vesst waren.

- 19. Für den kall, als der Cangitoger gehörige "Altehof" vertauft würde, hatte der Kanfichilling der Stiftung zugrallen und von den "abfallenden" Interessen für den Stifter und die Stifterin, sowie deren Eltern Messen gelesn zu werden; "da aber wider verhossen kort in einem oder den andern strafen möchte und die stiftung in aufrechten stand nicht erhalten werden könnte, so sollen von jest gemelten capital die interessen genommen werden, damit nur diese stiftung nicht zu grunde gehe, sondern auf ewig damern solle".
- 20. Verarnt "ein gebohrener Langftöger ober gebohrne Langftögerin" und tam aus dieser Stiftung ihnen geholsen werden, so solle es geschehen; sie sollen anch in der Mühle oder in dem Stiftungshause eine freie Wohnung erhalten.
- 21. Bur Aufbewahrung der "Schriftlichen documenten, geld und andern nothwendigkeiten", kommen aus dem Nachlasse des Stifters zwei seiner besten "gut" mit Eisen beschlagenen Truben an die Stiftung.
- 22. "Ift sowohl ratione der mahlzeiten vor die rathsbefreunde als andern zu beobachten, weilen der mihlner wegen seiner aigenen leuth auch das gestigeswerch zum besten und leichtisten geben kann, so sollen solche mahlzeiten bei ihm angedinget werden; so er aber hoch darmit hinauß wolte und ein ander mühlner es ebensogut und und einen leichtern preiß thate und gebete, so kann ein solcher vor einem bestandmühlner auf-

genommen werden und ist sich an den ersten nicht zu binden", weshalb die Mühle stets nur auf ein Jahr in Bestand zu verlassen ist.

23. Die ersten drei Erhalter erneunt der Stifter selbst und hofft, dass sie wegen der Stiftung "alle tren und redlichseit" versprechen und zusagen, sowie dass ein gleiches auch ihre Nachfolger thun "und vor dem jüngsten gericht ber Gott keine schwäre verantwortung ihren seelen aufbürden werden".

24. Die für die Stiftung bestimmten Realitäten sind aus dem Bernögen der Stifter ausgeschieden, der Stiftbrief ist im Originale vom Staddrathe "in bester ordnung" zu erhalten, den "Erhaltern" sind vidimierte Abschriften auszussolgen und vom Stadtrathe darauf zu sehen, das dies Stiftung "ewig und ewiglich im besten stand möchte erhalten werden".

Da nun die Stiftung "ebemöglichst zu ihrer vollkommenheit gebracht, bezueben aber auch umb willen die zu folder gewidmete grund. ftud, wifen, beufer und mublen annoch ein nambhaft mehrere ertragnus als zu folden erforderlichen jährlichen abwerffeten, ihr beeder chonleuth1) weitere intention errichtet werden möchte, nemblich daß dermalen vier arme knaben in Closterneuburg aufgenommen, in musicalibus instruieret und zu bem gottesbienft in bafiger pfarrfürchen2) angewendet, benenselben aber gu ihrer jährlichen unterhaltung dreybundert gulden, worunter auch die fleidung bann übrige nothdurften verstanden feyn folten, geraicht und anbey in dem vorbin Chormanischen nunmehro Cangstögerschen stifthaus eine wohnung eingeraumbet wie nichtweniger in fahl durch gottlichen fegen und gute wirthschaft die einkunften der ftiftung fich vermehren murden auch fo ban noch mehrere ftifft-fnaben aufgenommen, deneuselben ein geiftlicher praeceptor queaestellet, pou selben in lateinischen principiis instruieret oder aber befagten ftifft-tuaben zu erlehrnung guter profesionen nach ertragnus derer stiftungsmitteln geholfen werden modte, jedoch bergestalten daß die Dalentini und Sufannae auch Peter Canaftogeriche ftiftung durch diese lettere nicht unterbrochen merben follen".

Dies ist der Inhalt, beziehungsweise Wortlaut der Stiftung Cangstöger, durch welche also ein Beneficium zu St. Jacob in Klosternenburg zum Seelenheile der Kamilie Cangstöger errichtet worden war; dabei war auch der Urmen Klosternenburgs gedacht und ferner bildungsfähiger armer Knaben Klosternenburgs.

Dalentin Cangstöger gedachte aber seiner Stiftung auch noch furz vor seinem Tode, indem er auf eine Messe 1000 fl. stiftete, die "jederzeit von dem praesentiert- und installierten gestlichen instructore deren vier stifftstaden" in der Psartfirche St. Martin zu lesen war, wossir er von den jährlichen Interessen (500 fl.) für die Messe 30 Kreuzer, jährlich also «pro stipendio» 182 Gulden 50 Kreuzer und außerdem noch die Kost, serner monatlich 12 Gulden 50 Kreuzer und «pro salario» 50 Gulden, sendich für Hols und Licht jährlich 20 Gulden, sowie auch freie Wohnung im Stiftungshause erhalten sollte.

<sup>1)</sup> Chonlenth. Chepaar.

<sup>2)</sup> D. i. gu St. Martin.

<sup>3)</sup> Der begügliche Stiftbrief wurde auf Peraulassung des landesfürstlichen Wahlcommisses sier Alosternenburg, des Segimentsrathes Johann Gottlieb herdinand Pichler, durch die Regierung am 2. Juni 1744 ausgestellt. (Original im k. k. Urchiv für Aleberosterreich, Stiftbrieffammulung 306.)

Außerdem bestimmte Dalentin Langstöger 500 Gulden als Legat für die franciscaner; von den jährlichen Interessen (25 Gulden) sollte ein "jeder pater conventualis ber denen P. P. franciscanern" zu Klosterneuburg in der Messe "alle tage ein memento sür die arme seele" des Stifters machen!). Schließlich widmete er 1000 Gulden zu dem Jwecke, dass von deren jährlichen Interessen (50 Gulden) "die neuerdauste toden capelle der denen P. P. franciscanern zu Closterneuburg als eine allgemeine grabstatt der ganzen Langstögerischen anverwandtschaft berderley geschlechts in aufrechten stand erhalten werden solle". Würden dies Interessen dazu nicht erfordert, waren von dem "Ueberschuß" solle Messen per 30 Kreuzer für die Eanassägerische Derwandbischaft zu lesen, "als der betrag ausweister").

Mur wenige Jahre murde die durch Stiftbrief vom 5. December 1721 errichtete Stiftung nach ben bafelbit gemachten Bestimmungen persolviert. In der Durchführung derselben ergaben fich so mande Schwierigfeiten und Ungulänglichkeiten, bafs Sufanna Cangftoger, welche ihren Bemahl um 18 3abre überlebte, mehrere Ilbandernugen gu treffen fich veraulagt fah. So entsprach die Bewirtschaftung der Brundftude fowie der Betrieb der Schiffmuble teineswegs den Erwartungen und es wurde für die Stiftung fein Die Witme Canaftoger taufte baber, nach einer von Mutten erzielt. "geschwornen" Schätzleuten Klofterneuburgs vorgenommenen Schätzung der Grundftude, Wiefen u. f. w. und mit Buftimmung der Regierung biefelben um 4200 fl. gurud, welche Summe gu Bunften ber Stiftung vom Stadtrathe entsprechend angelegt murde; es blieb alfo ber Stiftung an Bebanden nur mehr die Kernmuhle, das Cangftogeriche hans mit dem "vorbin Ceuthnerifchen Bans" und 6 Diertel Weingarten zu Weidling, welche aber mit ber Simon Peter Langftogerschen Stiftung vom Jahre 1695 belaftet maren. Much hielt Sufanna Cangftoger die Stiftung unter Unfficht des Stadtrathes nicht gefichert genug und mandte fich an die niederöfterreichische Regierung, dass diese ihre und ihres verstorbenen Gemabls "fromb, wohlmainende intention" in landesfürstlichen Schutz nehme und, "damit die Stiftung je und allzeit gewiß verrichtet und erfüllet werde, bierüber einen ordentlichen ftiftbrief ausfertigen" laffe.

Die Regierung entsprach der Bitte und ließ am 6. März 1728 einen Stiftbrief ausfertigen3), der die mit ihrer Justimmung gemachte Deränderung des Stiftungs-kundus nochmals billigte und ausdrücklich erklärte:

a) dass die Juteressen des Stiftungscapitals und die Einkunfte aus dem Hause und der Mühle in erster Einie auf die Valentin und Susanna Langstögersche Stiftung zu verwenden seien, auch die Simon Peter Langstögersche Stiftung vom Jahre 1659 hieraus bestritten werden nüsse, entsprechend den Anordnungen der Stifter in Bezug auf Unzahl und Zeit der Seelenamter und Messen zu St. Jacob und St. Martin sowohl, sowie in Bezug auf die Betheilung von 800 Urmen und in Bezug auf die Mahlzeiten und die Varreichung eines Species-Chalers an jeden der im Stiftbriefe bezeichneten kunctionäre;

<sup>1)</sup> Stiftbrief vom 2. Inni 1744. Original ebenda.

<sup>2)</sup> Stiftbrief vom 2. Juni 1744. Original ebenda.

<sup>3)</sup> Original im t. f. Urdir für Miederöfterreich, Stiftsammlung ad 306.

- b) austatt der drei "getreuen Erhalter" aber bestimmte sie für die Derwaltung der Stiftung den nächsten Derwaltung der Stanglögerschen "Freundschaft", und sollte dieser hiezu die Kahigkeit nicht bestigen, war vom Stadtrath ein "wohl vermögender und wirtschafts-verständiger" Mitbürger mit der Derwaltung zu betraven, weiters aber auch kein Oberweinzierl mehr aufzunehmen, da die meisten Weingärten känslich hintangegeben werden worden waren;
- c) da die Wiesen und Wäsder der Stiftung ebenfalls verkauft worden waren, von welchen die "Erhalter" einen Aufgenus hatten, wurde dem Derwalter als Uequivalent das bei der Kernmühle befindlichen "Obst., sasanen und Schneckengärts" nehst heu und Grunnet ganz überlassen, doch hatte er für die Erhaltung der Obstäume nach der Bestimmung des Stifters zu sorgen, darauf zu achten, dass die in diesen Gärten besind. lichen "weingärtl" für die Stiftung erhalten bleiben, der darin wachsende Rothwein den Aathefrennden "bei dem mittagmabl zu einem ertra trunt" vorgesett werden könne, auch Obst entsprechend dem Willen des Stifters auf die Cassel gebracht werde. Don den zum Verkaufe gelangenden Wein der Stiftung erhält der Verwalter pro Einer einen Groschen als Leitfauf, endlich das Glöger:
- d) im Stiftungshause "ober vielmehr im selbigen Keller" haben 1000 Eimer leere Kässer "jedoch mit eisernen band" zu verbleiben; was die Mitstifterin an Wein nach ihrem Belieben dahin gibt, gehört der Stiftung;
- e) die Stiftungsrechnungen haben am Dalentinstage gleich nach dem Gottesdienst von einem dazu befinnnten "Nattungszollegio" geprüft und dem Stadtrath zur Natisication vorgelegt zu werden; die sür das Natisungs-Collegium bestimmten 6 fl. werden aus der Stiftung verabsolat;
- f) das aur Stiftung bestimmte "fübergeschmeid und anch tischzeig und inchelgeschier" ist: 18 Stüd versüberte und vergoldete Vecher jeder zu 128 Coth; 18 süberne Messer und Gabel und bössel jeder zu 152 Coth; ein großes Salzsaß "unit einem raiss" und dazugehöriger Casse, 49 Coth schwer; ein großer sübernen, vergoldeter Potal zu 351/2 Coth; "ein zier vergoldeter böcher von 25 Coth Gewicht; ein Tisch für 18 Personen, 56 Sessel, 18 "große schüßel", 12 kleinere und 6 etwas größere Schüßeln, 50 Teller aus Jinn, 3 "Salzsaß und 6 tassel raiss", alles "von englischen zinn", 6 "seine tasseltsicher", 36 "tischsservet" und 6 "seine" Handticher, ein großer Mörser aus Meßeng, das erforderliche Küchengeschirt aus Kupfer, endlich "tischzeng und andere nottursten vor die leuth". All das habeständig bei der Stiftung zu sein und darf "nicht einnal ausgelieben werden";
- g) der Stiftungsverwalter hat auf den Wein der Stiftung besouders zu achten und jeden Verdacht von Eigennut dabei zu meiden;
- h) das Vilduis des Stifters und der Stifterin hat im Jimmer, wo nach den Seelenamtern die Tafel gehalten wird "aufgemacht" zu werden, an der Stiftungsmuhle und an dem Stiftungshaus hat ein "schwarzer Marmorstein mit goldenen budstaden" Dalentin und Susannae Langftoger: Stufftmuhle beziehungsweise Stuffthause eingemanert zu werden!);

<sup>1)</sup> Die Gedenktafel an der Mühle (Conscriptions-Aummer 358, Orientierungs-Aummer Burgftrage 4) eriftiert noch.

i) stirbt Mathias franz Valentin Cangstöger, der Sohn des Stifterpaares, ohne männliche Achtonmen, wird der ihm zugefallene Altehof im Krikendorf im Cicitationswege verkauft und der Erlös "mit vorwissender niederösterreichischen Aegierung vom Stadtrathe zu Gunnsen der Stiftung Valentin und Susanna Cangstöger angelegt und außerdem für die Stifter und seine Genadslin sowie für ihre Verwandtschaft eine Messelb darf auch der Altehof mit keinen Passalb darf auch der Altehof mit keinen Passalben belastet werden:

k) verarmt "ein gebohrener Cangstöger oder Cangstögerin", so find

fie nach dem Willen des Stifters gu unterftuten;

1) zur "Erhaltung der schriftlichen Documente" wird dem Derwalter aus dem Nachlasse Valentin Langstögers eine eiserne und zwei andere "wohl verwahrte truben" augewiesen;

m) ebenso sind nach des Stifters Verfügung vier arme Knaben aus Klosternenburg aufzunehnen, in der Musst zu unterrichten, zum Gottesbienst in der St. Martin-Kirche zu verwenden; dafür sind jährlich 500 fl. auf Kleidung und "andere noturften inbegriffen" zu verwenden und ihnen sowie ihren geistlichen Cehrer im Stiftungshause freie Wohnung zu geben. Der Lehrer hat sie in der lateinischen Sprache zu unterrichten oder ihnen eine "gute prosession" lernen zu lassen; doch dürfen diese Knaben nicht zum Aachtbeile der Messenstiftung erbalten werden.

Sollte aber das Erträgnis der Stiftung nicht ausreichen, um alle Bestimmungen zu erfüllen, so hätten die zwei Mahlzeiten an den Jahrtagen und die "Abreichung" des Species-Chalers zu unterbleiben, wodurch

ungefähr 150 Gulben erspart murben.

Sufanna Canaftoger als Universal-Erbin ibres verstorbenen Gemabls und als Pollstrederin seines letten Willens muste aber erfahren, dass and nach diesem abgeanderten Stiftbriefe die Intention der Stiftung nicht erreicht werde; beshalb wandte fie fich an die Regierung um nochmalige Uenderung des Stiftbriefes. Es fanden fich nämlich an den Jahrtagen nicht 800 arme Klofterneuburger ein, welche mit Brot und Wein bedacht werden wollten, sondern man gablte bald 1200 Klosternenburger und auswärtige "wohl bemittelte" Ceute, welche ungeachtet "aller guten veranftaltung" durch Drücken und Stoßen in der Kirche jegliche Undacht hinderten, fo dafs "fast nichts" gebetet wurde; auch herrschte bei der Vertheilung pon Brot und Wein eine folde "Confufion" der Cente, ein folch argerliches fluchen und Schelten, "auch blutiges rauffen" und Bottesläftern, das den Urmen "an ihren wenigen fleidern öfters mehrers gerriffen wurde als benenselben burch überfomung des spend weins und brods gutthat beschehete". Damit die Stiftung also würdigen Urmen in der Chat gugute tomme, ftellte die Stifterin bei der Regierung den Untrag, den Spendwein von jährlich 20 Eimer auf 60 Gulden, das Brot aber auf 40 Gulden, d. i. 100 Gulden zusammen, zu berechnen, die "unter gemiffe mabrhaft hausarme und presshafte des allmossens würdige persohnen dergestalten zu gemiffen tagen ausgetheilet" wurden mit der Derpflichtung, das diese "ihr tägliches gebet Bott für die stifter aufopfern". Gerner sollten die Mahlzeiten an ben beiden Jahrtagen, sowie die Reichung des Species Chalers aufboren, wofür der geiftliche Instructor die vier Stiftlinge und bildungsfähige Knaben der Klofterneuburger Burger in den "fechs erften lateinischen

schulen gegen einer geringen erkantnus" unterrichten und verköften sollte, wodurch die Bürger, da sie stat ihre Knaben feine "fremden" Lehrer zu bezahlen haben "ein nambhaftes" ersparen. Der Stadtrath gab zu dieser Zlenderung "gahr billich" seine Zustimmung, da durch den Unterricht, welchen die Knaben so erhalten, "ein weit gefälliger und nüzlicheres werd eingessuchen wirde".

Serner hatte Susanna Langstöger mit dem Weltpriester Paul Scoloniz einen "Eventual-Contract" dahin abgeschlossen, das er die von ihrem verstorbenen Genacht gestistete tägliche Messe gegen Empfang der sessensten verstorbenen Genacht gestistete tägliche Messe gegen Empfang der sessensten bieseinigen unter ihnen, welche für das Studium "tanglich und sähig bestunden" wurden, "im denen erstern lateinischen schullen in seiner wohnung" unterrichte, wossur ihm von der Stisteni, solange sie lebt, und nach ihrem Tode von dem Stistungsverwalter "eine gute tasel necht trunch mittag und nachts entweder gereichet oder aber hievor monatlich 12 Gulden 30 Krenzer" bezahlt wurden, wossur Dalentin Langstöger eine entsprechende Stistung gemacht, gleichwie er auch sin holz und Eicht und sür ein jährliches salarium gesorgt habe". Als Wohnung des gesüslichen Instructors bestimmte Susanna Langstöger "die zwei fleinen zimmer auf die gassen herad" im "sogenaunten Chormanischen stistungs"; and sollte ihm der innere und äusere Keller einaeräumt und das "banzachtl" überlassen der den erneren.

Auf Bitten der Stifterin bestätigte die Regierung nach gepflogenen Erhebungen alle von ihr getroffenen Ibänderungen und am 27. Jänner 1755 wurde ein neuer Stiftbrief ausgesertigt<sup>1</sup>), dessen ehre drei Puntte volltommen gleichsautend mit den ersten drei Puntten des Stiftbriefes vom 6. März 1728 sind<sup>2</sup>). Der 4. Puntt aber lautet: Von den Hausarmen der Stadt klosternenburg oder von den "in dieusten alt und midselig wordenen leuthen" sollen acht Personen, wie diensten und vier weichlichen Geschliechtes aufgenommen werden, welche dei dem gestifteten Gottesdieust gu erscheinen haben, daselbst Beichte ablegen sowie zur Communion gehen mitssen und den Stifter und die Stifterin "ihr andächtiges gebet hieber sowohl als auch fäuslich acht für selbe auforfern".

5. Die Stiftmessen und Seelenamter bei den franciscauern und zu St. Martin haben nach Anordnung der Stifter gelesen zu werden; doch haben die seinerzeit bestimmten Masseiten hernach sowie die Reichung der Species-Thaler zu Gunsten der Langschaft Stiftmaben zu entfallen.

6. An Stelle der Betheilung von 800 Armen mit Wein und Brot an den Jahrtägen werden durch die Stifterin und nach ihrem Code durch den Stadtrath auf Vorschlag des Stiftungs-Verwalters 100 Gulden an "des almossens würdigste personen" oder bei der Klosternenburger "bürgerschaft durch ihre vil jährige dienst elend und nühhselig wordene acht personen" berart vertheilt, dass monatlich eine jede Person einen Gulden zwei Kreuzer und an den Jahrtagen anserdem bei Kreuzer erhält.

7. für Sufanna Cangstöger ift ber Jahrtag acht Cage nach bem Sufanna Cage gu feiern.

<sup>1)</sup> Original im f. f. Urdie für Miederöfterreich, Stiftbrieffammlung 506.

<sup>2)</sup> Dgl. oben 5. 450 und 451.

- 8. Ju Bezug auf die Derwaltung der Stiftung bleibt es bei den Bestimmungen des Stiftbriefes vom 6. Marz 1728; ebenso
  - 9. in Bezug auf die Remuneration des Stiftungsverwalters.
- 10. Die Stifterin belässt im Chormanischen nun Cangstögerschen Stiftungshause 1000 Eimer leere Kässer "jedoch mit eisernen banden" und wird daselbst 500 Eimer "alten guten wein" für die Stiftung hinterlegen.

11. für die Rechnungslegung bleibt es bei der 1728 getroffenen

Unordnung

- 12. Das für die Mahlzeiten "gewidinete filber-geschmeid auch tischzigen und tuchelgeschirr" übernimmt die Stifterin gegen Erlag von 600 Gulden, die zu Gunsten der Stiftung "an ein sicheres orth realiter anaeleaet" werden.
- 13. Wegen der Weine der Stiftung wird feine neue Derfügung getroffen.
  - 14. 2luf den geernteten Moft ift besonders 2lcht gu geben.
- (5. Auf der Mühle und dem Stiftungshaus find die bestimmten zwei Juschrifttafeln anzubringen.
- 16. Sollte Mathias fraus Valentin Cangftoger ohne Erben fterben, hat die Bestimmung vom Jahre 1728 wegen des Altehofes durchgeführt zu werden.
- 17. Wegen der etwa verarmten Cangstoger bleibt es bei der
- 18. wegen der eisernen Ernhe für Unsbewahrung der "Schriftlichen dozumente" der Stiftung.
- 19. Die bereits von der Wittee Cangitoger aufgenommenen "vier armen fraden" werden in der Anfile unterrichtet und zu dem Gottesdeuft in der Flarrfirde, zu St. Martin "angehalten"; für dieselben "auf tost, kleidung, auch übrige notturften von denen stüfftungs einkulten jährlich" 300 Gulden verabfolgt; sie wohnen im Cangitogerschen Stiftungshause. Solange die Stifterin ledt, hat sie das Beschungsrecht etwa erledigter Pläge. Rach ihrem Code muss seder solcher Plat "nach vernemung des stüfftsverwalters von dem stadtrath zu Klosterneuburg sogleich widerund und zwar mit einem armen bürgerfind, wann ein tangliches vorhanden, ersest werden".
- 20. Da durch Aufhebung der Mahlgeiten au den Jahrtagen wenigstens" 60 Gulden, dann durch die nicht mehr zur Dertheilung kommenden 36 Species-Thaler, d. i. 72 Gulden, und an Wein jährlich "wenigstens" 12 Gulden, zusammen also "garwohl" jährlich 144 Gulden erspart werden, seruer die Stiftung nach Puntt 12 um 600 Gulden mehr Kapital hat, dassselbe also 6800 Gulden beträgt und die Interessen dason 340 Gulden ausmachen, die Kern-Mühle und die Weingärten der Stiftung anch ein Erträgnis adwerfen, so kann nach Abzug der stifttbriefmäßigen Unsgaben "annoch gar wohl ein gestlicher instructor für obbenannte vier stifft Inaben, dan die jugend deren inneren raths verwandten und zwar die letzteren gegen von ihren eltern demselben (dem Instructor) reichend geringer erkanntlichkeit, insahl aber selbe mittellos wären auch gratis in denen ersten lateinischen schullen instruiert und zu den enden ausgenommen" und wie sestigest unterhalten werden, wie es bisher die Winve Langsder schon gethan hat, so dass den Stiftlingen "in denen ersten schullen schulen seit gin den ersten schulen seit ein gestan hat, so dass den Stiftlingen "in denen ersten schullen seit gin den

fundamente geleget und bey deren verschiefung auf hiefige!) Universität unter denen ersten gezöhlet worden". Der Unterricht ist in der Wohnung des Instructors zu ertheisen. Der Instructor hat auch das Beneficium einer

emigen taglichen Cangitogerichen Stiftmeffe gu genießen.

Da Susanna Cangitoger beabsichtigte, noch zwei tägliche ewige Messen zu stiften, bestimmte der Stiftbrief zum Schlusse, das sowohl die Präsentation wie die Ernennung des geistlichen Instructors und der beiden Priester, welche die lestgenannten zwei Messen als Beneficiaten zu persolwieren haben, dem Candessürsten, beziehungsweise der Regierung nach dem Code der Stifterin vorbehalten sei.

Susanna Cangstöger bestimmte nun in ihrem vom 17. November 1739 datierten Testament 10000 Gulden auf zwei tägliche Messen felte und ihren verstorbenen Gatten derart, dass zwei Benesiciaten selbe zu lesen haben und die hälfte der Interessen des genannten Kapitals beziehen, außerdem aber noch freie Wohnung im Cangstögerschen Stiftnugshause haben?

Ein halbes Jahr fpater, 15. Mai 1740, nachdem Sufanna Cangfloger ihren letten Willen abgefast hatte, fegnete fie bas zeitliche, nachdem ihr fechs Jahre früher, am 2. December 1734, ihr einziger Sohn, der oftgenannte Mathias frang Dalentin Langftoger im Tode vorausgegangen war. Auch er hatte und zwar "auf dem Codtenbette" für fich eine ewige auf einem privilegierten Altar in der gamiliengruft bei den Franciscanern zu lesende Messe gestiftet"). Er binterließ einen minderjährigen Sohn Johann Mepomut Dalentin, der aber ohne Erben ftarb, meshalb der Alltehof an die Stiftung Dalentin und Sufgung Canaftoger fiel. 27ach dem Grundbuche ift der Altehof eine Ried mit Weingarten, Wiesen und Wald, worauf ein Wohnhaus "für einen Weinzierl oder hausmeister" nebst einem Prefshanse ftand und and Muggeranerberg bieß, in Krigendorf gelegen; nach der Moministrativfarte von Miederöfterreicht) ift ber Mame noch üblich; ber der Muggerauerberg führt auch den Namen Caugstögerberg. 3m Jahre 1754 wurde dieser Grundcompler von Propst Frigdian Knecht von Bergogenburg für sein Stift um 3000 fl. erworben, welche Summe der Stiftung überwiesen murde. Unch andere Realitäten ber Stiftung murden nach und nach veräußert: fo die Kerumuble") mit dem Centhuerifchen haufe im Jabre 1756 an Susanna kurtner um 6985 fl., die Weingarten in

<sup>1)</sup> D. i. die gu Wien.

<sup>2)</sup> Der Stiftbrief murde erft am 2. 3mi 1742 ausgefertigt.

<sup>&</sup>quot;) Der Stiftbrief wurde am 2. Juni [744 ausgefertigt. — Franz Lang-ftöger hatte auch eine Cochter Maria Chereffa, die mit dem Stibhauer Josef Kiffner, Sohn des Stadtrichters Kiffner, verheiratet war, welchem sie zwei Cöchter gebar: Susanna verehelichte Furtner und Cherefe verehelichte Jordan.

<sup>&#</sup>x27;) Section 52 (Kornenburg).

<sup>3)</sup> Die Kernmühle (Conscriptions-Unmmer 558, Grientierungs-Unmmer Burgfraße 4), [702 and Griesmühle genaant, hatte Dalentin Kanglöger von seinem Darer ererbt; von Susama furtner fam sie [765 an Ungustin stanglöger von seinem 1774—1838 im Bestige der Familie Klammer, von der sie auf franz und Marie frischasst sie Bestiger werd sie Ast Mathias Haust erwart und uach ihm Hansi-Mühle genannt wurde. Im Jahre [885 übernahm sie die Sparcasse in Cullu, von welcher sie der gegenwärtige Besisper Jasus Sonnenschen [885 taufte. (Grundbuck.) — Das ausscheines den falls au fertner, (774 dann an die Jamille Klammer, [843 an Josefa Antonia Pacher Sole von Eggersdorf und

Weibling zufolge Regierungs: Auftrages im Jahre 1782 an die Meist bietenden, fo dass die Stiftung im Jahre 1786 bei der erften von der Regierung verlangten Rechnungslegung außer bem Stiftungsbaufe und einem Kapitale von 58200 fl. feine anderen Realitäten mehr aufwies. Das Stiftungshaus mar im Caufe der Jahre fehr baufällig geworden und zwar derart, dass der damalige Stiftungsverwalter Ceopold Jordan') erflarte, die Stiftung tonne die Wiederberstellung nicht bestreiten. Das Dach an dem Dordergebaude mar "gang verfault und vermoricht", fo dafs das Regenwaffer "felbst bei geringen Regenguffen in die Simmer bringt und bis ist ichon dem in diesem Bause wohnenden Beneficiaten Josef Pull mehrere toftspielige Möbeln, Ginrichtungs und Kleidungsftude ruiniert worden find", wie der Magistrat von Klosterneuburg an das Kreisamt im Jahre 1817 berichtete. Seiner Auficht nach mare es am besten, wolle man das Stammvermögen der Stiftung, welches 1816 auf 55800 fl. fich belief, nicht berangieben, das haus zu veräußern. Das Kreisamt war derselben Meinung und fo rieth auch die Regierung einen gunftigen Dertauf des Baufes au. Das entsprechend dem Befete vom 5. October 1782 um feine Suftimmung erfuchte fürsterzbischöfliche Ordinariat Wien, das nach abfterben der Cangftogerichen Descendenten substituierter Prafentant diefer Beneficien ift, gab feine Buftimmung jum Dertaufe unter ber Bedingung, dafs "die dadurch gewonnene Kauffumme jum Kapital geschlagen und dem Beneficiaten in Jufunft von dem Erträgnis des Beneficiums eine auftandige Wohnung gemiethet werde". Mit faiferlicher Entschliegung vom 5. Juli 1819 murde ber Derfauf des Canastoaerschen Stiftungsbaufes (Conscriptions-Mummer 210, Orientierungs-Mummer Stadtplat 37, Krentergaffe 4) bewilligt und der Derfauf 1820 burchgeführt. Der Kaufschilling mar 6525 Bulden Wiener Währung2). Damals bereits war von den drei Beneficiatenstellen nur eine besett. Soweit Nachrichten gur Verfügung steben, mar 1790 beabsichtigt, das Cangstögeriche Beneficium aufzulaffen und die Beforgung der Meffen der Pfarre gu St. Martin gu überlaffen; boch man tam bavon ab. 211s 1798 ber Beneficiat Undreas Jags ftarb, murbe die eine Beneficiatenstelle nicht mieder besett und ihre Derpflichtung unter die beiden anderen Beneficiaten aufgetheilt. 3m Jahre 1812 fam nach freiwilligem Dergicht des zweiten Beneficiaten die ungenügend botierte Stelle nicht wieder zur Besetnung, so dass nur ein Beneficiat verblieb. Als derfelbe, Josef Dull, 1818 ftarb, fand fich fein Bewerber, fo dafs das Cangftogeriche Beneficium fomit "ganglich eingegangen" war. Mit Begierungs Decret vom 13. Mai 1823 wurde aber die eine Beneficiaten-

Wengel Friedrich Finter, 1847 Josefa Antonia Pacher Sde von Eggersdorf allein, 1848 Mathias Noel, 1858 Valentin Schmitt, 1860 Katharina Kunfel, 1861 Georg Bach von Klarenbach († 8. October 1895), 1890 Dr. Karl Domanig.

<sup>1)</sup> Leopold Jordan, f. f. fortifications-Rechnungsführer, war ein Sohn der Cherefie Jordan, die ihrerfeits eine Cochter Maria Cherefia Langtogers, vereblichte Küffer, sonit eine Entlein des Stifterpaares war.

<sup>2)</sup> Das haus erward francisca Schlager. Sie veräusierte dasselbe 1825 nm 5000 Gulden Courentions-Mining au José Alibendoura, 1859 sein Sohn Allos übernahm. Die folgenden Bestiger sind 1802 Ceopold Prein, 1864 Leopold Prein jun., 1865 Julie Schubert, 1866 Wengel Werner, 1892 Richard Werner. (R. f. Archiv für Alieberösterreich, Cultus-Acten 50318 ex 1859; Grundburd).

Stelle wieder besetht und dem Beneficiaten 525 Gulden Wiener Währung als Jahresgehalt aus der Stiftung angewiesen. Er hatte die tägliche Stiftmeffe zu lejen, mährend die bei den Franciscanern gestifteten zwei Jahrtage und die Meffen der Religionsfond übernommen hatte, die zu St. Martin gestifteten zwei Jahrtage und die Meffen nach wie por, dem Stiftbrief entsprechend, die Ofarraeiftlichkeit persolvierte. 3m Monat Juni 1835 bat der damalige (einzige) Beneficiat Ceopold friedl um Erbobung feiner Beguge und um die des Stipendiums der vier Sangerfnaben, eine Bitte, die mittels Regierungs Erlasses vom 14. Upril 1836 in Bezug auf das Beneficium erfüllt murbe. Binfichtlich ber Stipendien murbe aber bestimmt, das eine Erhöhung erft dann eintreten tonne, wenn "die gange Stiftung reguliert" werde, bei welcher Regulierung bann auch bie zwei auderen Beneficiatenstellen wieder befett werden. Der Beneficiat erhielt von nun ab 432 Gulden Conventions-Munge1). 3m Jahre 1838 murden burch einen weiteren Regierungs-Erlafs2) bann auch bie beiden anderen Beneficiatenstellen wieder besetzt. Die Stiftung war nämlich 1835 durch Derlofung einer hoftammer Obligation in so gunftige Derhaltniffe getommen, das 1838 bei Erfüllung aller Stiftungsverbindlichkeiten noch ungefähr 600 Bulden Conventions : Munge übrig blieben. Bufolge Regierungs : Derordnung vom 28. Juni 1838 war diefer leberschufs zur "dereinstigen Unschaffung und Abaptierung eines eigenen Stiftungsbaufes" ju capitalifieren. Im Jahre 1839 wurde dann der Stiftung ein Capital von 800 Bulden Conventions. Münge, die auf dem Hause Conscr. Mummer 210 hafteten, guruckgegablt. Der Magistrat von Klosternenburg, das Kreisamt und auch die niederösterreichische Regierung sowie das Ordinariat glaubten nun, das Erträgnis des Stiftungsvermögens werde ausreichen, um wieder ein Bans anzukaufen; 30 diesem Zwede murden 1843 mit dem Befither des ebemaligen Cangstögerschen Stiftungshauses Alois Niedermayer Unterhandlungen wegen Wiedervertauf des Baufes Confer, Mummer 210 eingeleitet; nach vielfachen Derhandlungen erflärte berfelbe 1847, das haus nebst den auf 50 bis 60 Gulden Conventions-Munge geschätten beiden Bildern des Ebepaares Langstöger um 5600 Bulden Conventions-Munge der Stiftung zu überlassen, wenn der Kaufvertrag bis Michaeli 1847 abgeschlossen sei. Da aber die niederösterreichische Staatsbuchhaltung binmies, das die Interessen des Stiftungsvermögens bei dem niedrigen Curswerte der Staatspapiere um 264 Bulden Conventions-Münge zu gering feien, als das Erfordernis zum "Wiederaufleben der Cangitogerschen gesammten Stiftung" fei, fo erfolgte am 28. Juli 1848 das Decret des Ministeriums des Junern, nach welchem ber Untauf des Cangftogerichen Stiftungshanfes in Klofterneuburg "bis jum Eintritte für der Stiftung gunftigere Derhaltuiffe" aufgeschoben murde3).

Allmaklich gestalteten sich die Vermögensverhältnisse der Stiftung immer besser, so dass der Stiftungsadministrator 1859 durch die Kreisbehörde den Antrag stellte, zur "Wiederansschung" der Canglidgerschen

<sup>1)</sup> K. f. Urdir für Miederöfterreich, Cultus-Acten 4476 ex 1836.

<sup>&</sup>quot;) Vom 28. Juni [838, 3. 54874 (t. f. Urchiv für Miederöfterreich a. a. O. 50836 ex [839]).

<sup>3)</sup> K. f. Archiv für Niederösterreich, Cultus-Acten 37752 ex 1848 und Pfarrgedentbuch der unteren Stadt.

Stiftung ein haus zu erwerben; doch führten die eingeleiteten Verhaudlungen zu keinem Aesultat und erst im Jahre 1864 fonute das haus 286 in der Martinstraße (Wrientierungs-Aummer 18) um 7500 Gulden österreichische Währung erworben werden!). Daselhst erhielten die Beneficiaten, deren von 1841 bis 1862 nur zwei waren, Wohnung; von 1865 bis 1890 waren alle drei Beneficiatenstellen besetzt; seit 1890 ist die dritte und seit 1895 auch die zweite Stelle mangels von Bewerbern unbesetzt, so das beute wieder nur ein Beneficiat ist.

Der fogenannte erfte Beneficiat ift entsprechend dem Stiftbriefe der Inftructor der Canaftogerichen Stiftungefinaben. Diefe Stiftung murde bis 1777 nach den Unordnungen der Stifter erfüllt. Sufolge einer hofeutschließung vom 24. October 1777 umsste jedoch der Unterricht in der lateinischen Sprache eingestellt und auf die drei Mormalclaffen beschränft werden. Nach Unficht ber niederöfterreichischen Candesregierung vom Jahre 1791 murde damit "die heilfame Abficht des Stifters beinahe ganglich" 1777 aufgestellte Behauptung, die Schule fur die aufaehoben: die Laugftogerichen Stiftlinge und einige Burgerstinder von Klofternenburg falle unter die Wintelfchulen, da fie "feiner landesfürftlichen Oberaufficht und Untersuchung unterzogen" wurde, glaubte die Candesregierung mit dem hinweise entfraften zu tonnen, das "diefer gestiftete Unterricht" feine Schule genannt werden konne, soudern dass "er vielmehr lediglich ein Privatunterricht" gu fein "fcheint. Da nun jedem Bausvater" (fahrt der Bericht an die Boffanglei fort) "gestattet ift, seinen Sohnen Privatunterricht ertheilen zu laffen, wenn felbe nur fich jederzeit der Prufung nach jedem Semefter ber fraend einem Brumafium unterzieben, fo durfte diefer Unterricht der Canastogerschen Stiftsknaben ebenfalls wie jener ber einem Bauspater anguseben und unter eben ben Bedingungen gu gestatten fevu"; auch die Stiftungsperwalterin Susanna gurtner und der Magistrat Klosterneuburgs baten um Wiedereinführung des lateinischen Unterrichtes, doch gufolge Bofbescheid vom 9. October 1791 murde die Regierung auf die Derorduung vom 11. December 1786 verwiesen und somit die Bitte abacichlaacn2).

Danials waren vier Stiftlinge und wurden im Jahre [79] um einen vermehrt und ebenso [800, so dass man [80] fünst Langsögeriche Sängertnaben, wie man die Stiftlinge nannte, zählte. Jür dieselben sollte alljährlich zusammen 300 Gulden Couventions-Münze verwendet werden, doch mußten [789, 1790, 179] und [80] Jusque von [2 Gulden pro Ropf bewilligt werden. Ihr Instructor bezog seit den siedziger Jahren des [8. Jahrhunderts 70 fl. Conventions-Münze jährlich und hatte freies Quartier. Er gehörte die 1777 dem geistlichen Stande au, dann aber dem weltsichen. Auch für ihn muste die Stiftungsverwaltung eine Julage von [2 fl. jährlich in den genannten Jahren erwirken.

<sup>1)</sup> Dieses hans ist nachweisbar seit 1687 bis 1791 im Vesitze der Jamilie Ungerbolger gewesen, kam hierauf durch Kant an Adam Mark, 1808 an Teopold Mark, 1811 an Martin Krantmayer, von dessen Erben (856 es Egid Prohaska erwarb; 1850 wurde Alexander Pappini, 1859 Philippine Kraus an die Gewähr geschrieben. Lant Kantvertrag vom 28. Juni 1864 gieng es dann an die Canglidgersche Stiftung iber (Grundbuch).

<sup>2)</sup> K. f. Urdin für Miederöfterreich (Cultus-Ucten [7390 ex [79]).

Die Derhältuiffe biefes Theiles ber Canaftogerichen Stiftung, welche feit Kaifer Jojef II. getrennt von der geiftlichen Cangftogerschen Stiftung zu verwalten war, waren derart günftige, dass 1801 ein fünfter Stiftsplat errichtet merden tounte1). Doch da die geiftliche Stiftung in eine immer ärger merbende precare Lage gerathen war, und der Stiftbrief bestimmte, das die Abhaltung der zwei Jahrtage, die Vertheilung des Almojens und die Meifen auf keinen fall eine Abanderung erleiden, und bei "Ungludsfällen" vielmehr die Knabenstiftung aufhoren folle, fo rieth 1812 der Magiftrat von Klosternenburg, der an der niederösterreichischen Staats Buchhaltung fraftige Unterftuhning fand, nm dem Willen des Stifters gerecht zu werden, die Knabenstiftung in zwei Stipendien mit jährlich 100 Gulben für zwei zum mußtalischen Kirchendieuste taugliche Knaben umzugestalten, welche ber erfte Beneficiat zu unterrichten habe, wodurch "die Albficht der Stifter" mit den damaligen "Zeitumständen vereinigt" erschien. Die Regierung gab ihre Zustimmung?) und bestimmte 1823, als man nach dem Derfaufe des Stiftungshaufes die Stiftung "in Ordnung" brachte, dass der Cehrer, welcher die Knaben in Mufit unterrichtet, ftatt der bisherigen 50 Oulden Wiener Wahrung eine Jahres-Remnneration von 70 Gulden berfelben Währung erhalte. Beguglich bes Unterrichtes in der lateinischen Sprache mandte fich die Regierung an den Propft des Stiftes, ob er nicht "geneigt" ware, "auch den Cangftogerschen Sangerknaben ben Sutritt gu dem Unterrichte gu erlauben, den einige Stiftsfangerknaben durch einen Stiftspriefter in den Grammatical-Klaffen erbalten." Propit Bandenz Dunkler aab bereitwilligit die Erlaubnis3).

211s 1864 wieder ein Stiftungshaus erworben worden war, wurde die Unadenftiftung neuerdings nach dem Stiftbriefe ins Ceben gernfen und daselbst vier Sängerfraden aufgenommen, die Betheilung mit Hand, stipendien aber eingestellt. Den stiftbriefmäßigen Unterricht besorgte der erste Cangitögersche Beitestriat Josef Kopesty die ginem Code am 18. October 1895. Seither werden die Cangitögerschen Stiftungstanden von einem aus dem Stiftungsfende honorierten Gesangslehrer in Gesang und Musst unterrichtet. Die Sängerfraden haben ein Jahresstippendium von 84 fl. östert. Währung und Vahraussteidung und sind für den Chordieus der Pfarrfirche St. Martin bestimmt.

Durch die im Interesse der "frommen Stiftung Valentini und Susanae Caughtäger" vorgenommenen Reductionen wurde auch die Armenbetheilung getroffen. Seit dem Jahre 1811 erhielten sie ihre Pfründen nicht mehr wie bisher in Conventions-Münze ausbezahlt, sondern in Wiener Währung. Alls sich die Vermögensverhältnisse wieder gebessert hatten, stellte der Stiftungsadministrator 1829 den Antrag, welcher die Genehmigung der Aegierung sand? And der Stiftungsadministrator, den Senchmigung der Aegierung sand? And der Stiftungsadministrator, den die Stadtgemeinde bestellte, musste sich mit einer geringeren Remnueration als der Stiftsbrief bestimmte, begusigen; zu Antrag des 19. Jahrhunderts

<sup>1)</sup> Ebenda 6611 ex 1801.

<sup>2)</sup> Ebenda Stiftungsacten 6511 ex 1802.

<sup>3)</sup> Ebenda 17075 ex 1812.

<sup>4)</sup> Ebenda 3900 ex [824 und 299]2 ex [829].

wurde sie ganz eingestellt, im zweiten Decennium aber mit 50 fl. Conventions-Münze und 1823 mit 100 fl. Conventions-Münze festgesett; seit 1850 beträgt sie 52 fl. 50 fr.

Nach dem "Ausweis über die Cassa-Gebarung der Stadtgemeinde Klosternenburg und deren Anstalten" 1898 hat die Stiftung folgende Ausgabeposten:

| Posts<br>Ur. | Gegenstand                    | Betrag |     | Unmerfung                                                      |
|--------------|-------------------------------|--------|-----|----------------------------------------------------------------|
|              |                               | fl.    | fr. | Cumeriang                                                      |
| 1            | Behalt des Beneficiaten       | 699    | 96  |                                                                |
| 2            | Bolgbeitrag an deufelben .    | 50     | _   | feit 1897                                                      |
| 3            | Unf Meffen                    | 262    | 09  | 1894: 249:77 fL;                                               |
|              | Stipendien der Sängerfnaben   | 336    | _   | 1895: 257:12 fl.:                                              |
| 4            | Kleidung derfelben            | 277    | 50  | 1896 : 257:431/2 ft.                                           |
| 6            | Remuneration des Gefangs:     |        |     | (091: 202 00 pt.                                               |
|              | lebrers                       | 105    | _   |                                                                |
| 7            | Betheilung von 8 Urmen .      | 109    | 04  |                                                                |
| 8            | Beitrag jum Urmenfonde .      | 45     | 50  |                                                                |
| 9            | Betheilung der Descendenten   | 800    | -   | im Jahre 1894 715 ft<br>1895 700 ft.; 189<br>740 ft.; 1897 720 |
| 10           | Hugerordentliche Unterftütung | 130    |     | 1897 50 fl.                                                    |
| 11           | Bebande Erhaltung             | 80     | 33  | . ,                                                            |
| 12           | Bebeigung und Beleuchtung     | 9      | 57  |                                                                |
| 13           | Steuer: und Sinsfreuger       | 139    | 32  |                                                                |
| 14           | Geburen lequivalent           | 174    | 51  |                                                                |
| 15           | Sener-Uffecurans              | 18     | 69  |                                                                |
| 16           | Remuneration des Derwalters   | 52     | 50  |                                                                |
| 17           | Remmeration des Rechnungs.    |        |     |                                                                |
| 10           | führers                       | 24     | 70  |                                                                |
| 18           | Sparcaffen: Escompte          | .2     | 30  |                                                                |
| 19           | Diverses                      | 15     |     |                                                                |
| - 1          | Summa .                       | 3341   | 13  |                                                                |

Diesen Ausgaben stehen die Einnahmen aus den Jinsen der Wertpapiere und der zeitweilig in die Sparcasse eingelegten Gelder, sowie aus dem Miethzins vom Stiftungshause und dem Cassarese vom Jahre 1897 mit 4697 fl. 49-6 fr. gegenüber.

Nach dem "Kataster der in Niederösterreich verwalteten weltsichen Stiftungen nach dem Stande vom Jahre 1893" besitzt die Stiftung ein Activvermögen von 18.500 Gulden österreichsische Währung und es können von dem Reinerträgnisse derselben alle Stiftungs-Verbindlichkeiten erfüllt werden.

Die Bilber der Stifter kamen in den Besit der Gemeinde und wurden einer entsprechenden Restaurierung unterzogen. Auf den beiden Tasell 8 und 9 bringen wir eine Reproduction derselben.

## TAFEL IX.



7 - 4 1, VIVI





TAFEL VIII.

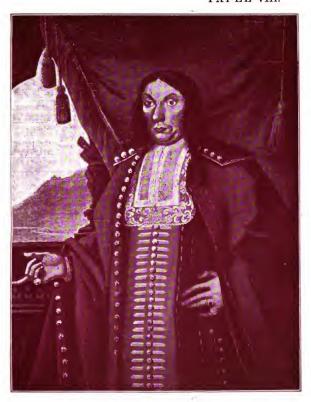

## Die Schulen.

1. Die ftiftliche Dolfsichnle. Die altesten Machrichten über eine Schule in Klofterneuburg liegen über die heute stiftliche Dolfsschule genannte por. Schon im frühen Mittelalter befanden fich bei den Klöftern Schulen, in welchen die Jugend in den Anfanasaründen des Wiffens, im Kirchenaefang und des letteren wegen auch etwas in lateinischer Sprache unterrichtet wurde. Die Methode des Unterrichtes beruhte, da Bücher theuer und selten maren, auf dem mundlichen Erklären; als padagogisches hilfsmittel diente die Buthe!). Cehrer waren in der Negel Geistliche, erst gegen Ende des 14. Jahrhunderts finden fich weltliche Schulmeister. Die ersten urkundlichen Nachrichten über die Schule des Stiftes stammen aus dem Ende des 12. Jahrhunderts. Im Salbuch findet fich nämlich die Eintragung!), dass Ulrich von Ulrichsfirchen, der an der Wende des 12. jum 13. Jahrhundert lebte, seinen Sohn Konrad des Cernens megen (wie mir bente fagen wurden), nach Klosterneuburg gab und dafür dem Stifte eine Müble in Schwadorf überließ. Um diefelbe Zeit wird auch ein Cehrer genannt: Beinrich scholasticus3). Er ift Zenge, als Pfarrer Wilhelm von Staat zwei Weingarten dem Stifte und zwei Behöfte dem Spital nach dem Tode zweier Knaben namens Wilhelm und Deter gusichert; da der Cehrer (scholasticus) Jeuge diefer Schenkung ift, wird man wohl annehmen dürfen, das auch diese beiden des Unterrichtes wegen nach Klosternenburg gefommen find.

heinrich wird noch [204 als scholasticus (paedagogus) genannt; [265 ift der Chorherr Pado mit dem Unterrichte betraut, [290 Otto Marter, [505 Gerung, [350 Nicolans4], [344 Vartholomäns5]; [342 wird Magifter Johann Weiseli "Nector der Schulen" in Klosternenburg genannt"). Er erscheint 50 Jahre später als Canonicer von Ermeland7 mid Irdagger"), während "als Nector der Schulen" zu Klosternenburg [374 Vicolans genannt wird"). Unn vergehen sast hndert Jahre, dis der Name des Nectors der Schule; zum Jahre [468 wird Peter als solcher erwähnut. Sein Nachsloger dirfte Ultrich Saber gewosen sein Laie. Einer seiner Nachsloger war Aldam Nechart ans Vonn, Magister der Keiner seiner Nachsloger war Aldam Reichart ans Vonn, Magister der steine Künste und der Philosophie. Er gehörte nicht dem geststücken

<sup>1)</sup> Welchen Wert man der Anthe in der Schule beilegte, geht aus einem Gedichte des in der zweiten Halfte des L2. Jahrhunderts lebenden Konrad von Leuersbrum hervor, in welchem er das Jesufind eine Clementarschule besinden und gleich beim Erlertnen der ersten Buchstaben mit der Anthe vertrant werden läßt. (Fontes, 28. 8, S. 20.)

<sup>2)</sup> Fontes, Bd. 4, Mr. 564; fifder, Schidfale, Bd. 2, Mr. 133.

<sup>3)</sup> Ebenda, 27r. 695.

<sup>1)</sup> Fontes, 38. 10, 5, 259, 21r. 242.

<sup>5)</sup> Ebenda, S. 283, 27r. 296.

<sup>6)</sup> Chenda, S. 288, 27r. 299.

<sup>7)</sup> In dem oftprenfifden Regierungsbezirt Konigsberg gelegen.

<sup>9)</sup> In Aliederösterreich an der Douan gelegen, 1784 aufgehoben. (Pal. Frieß, Geschichte des einstigen Collegial-Stiftes Urdagaer in Alederösterreich, in "Archiv für Kunde östert. Geschichte", 280. 46, S. 419—501.

<sup>9</sup> Fontes, 3d. 10, 5, 442, Mr. 451.

Stande an und wurde zum Richter der Stadt Klofternenburg erwählt!). Er ftarb zu Klofternenburg am 29. November 1586, wie sein Grabstein, der am Eingange in die Afrakapelle liegt?), meldet:

Anno Domini Incarnationis MDLXXXVI pridie S. Andreae Apostoli, nobilis egregius ac Magnificus Dominus Adamus Reichard, Bonensis AA, ac Philosoph, Magister longe doctissimus, Scholae et aulae Monasterii Neuburgae Claustralis quondam praefectus — et civitatis ejusdem Judex aequissimus. Cujus corpus sub hoc tumulo requiescit, Animae vero in supero Beatorum coetu bene sit³).

Sein Nachfolger im Cehramte mar der Magister der freien Künfte und Philosophie Johann Walther und bierauf Andreas Weißenstein. Sie alle unterrichteten die Knaben nicht nur in den damals für nothwendig gehaltenen Disciplinen, unter benen Mufit und Choralgefang gang befonders berudfichtigt murden, fondern auch in der lateinischen Sprache. 2115 1623 die Wiener Universität vollständig an die Jesuiten tam4), hörte der Unterricht in der lateinischen Sprache in Klofternenburg auf und es wurden nur mehr die Elementar Gegenstände gelehrt. Mun fehlen alle Nachrichten über die Schule des Stiftes bis um die Mitte des 18. Jahrhunderts; damals murde ein Katechet fur die Schule bestellt, die Cebrer waren gewöhnlich weltlichen Standes. Don zweien find die Namen erbalten: Eucas Kochbaut und dann Josef Deverl. Cetterer murde 1772 in die "Kanglei" überfett, worauf an die Schule "ein gemiffer" Leiterifch tam. Schon nach zwei Jahren mufste er abtreten, und an feine Stelle wurde frang Dietls, bisher Cantor5) in Kornenburg, berufen. Er unterzog fich der durch die Schulordnung Kaiferin Maria Cherefias vom 6. December 1774 porgeschriebenen Prüfung und murde bierauf an der "hauptfchule" zu Klofternenburg angestellt. Durch die ebengenannte Therefianische Schulordnung murden nämlich in den Städten Schulen eingerichtet, welche für das Gymnafium und die technischen Studien vorbereiten follten und den Mamen Bauptichulen") führten. Sie bestanden aus vier Claffen und

<sup>1)</sup> Dal. oben 5, 185.

<sup>2)</sup> Kefterfit, Monumenta sepulc., 5. 68.

<sup>3)</sup> Im Jahre der Zieischwerdung des herrn 1586 am Cage vor S. Undreas des Uppfels (farb) der wohl edle und ieste Ferr Udam Reichart aus Vonn, der freien Künfte und Philosophie Magister, auch Vector der Schule im Stifte Mosterneuburg und der Stadt gerechter Nichter. Sein Leib ruht nuter die fingel, seine Seele möge im Binnel in der Jahl der Glüdfeliauen sich besinden.

<sup>1)</sup> Dal. Kint, Beschichte der faif. Universität in Wien, 88. 1, 5, 557.

<sup>9)</sup> Dgl. meine Geschichte der Stadt Kornenburg, 5. 482-485.

<sup>6)</sup> Im Viertel miter dem Wienerwalde waren (mit Ausnahme von Wien) noch in Bruck und Wiener-Tenifadt, im P. O. W. W. W. 31 St. pölten, Waddhefen an der Ips und Seitenfetten, im V. H. R. 3. Mornenburg, Stockerau und Gernsprung, im V. O. M. 3. 31 Krens und Horrt solche Hauptschlein. Die 31 St. pölten, Krens, Kornenburg und Wiener Zeinstadt waren zu solche fallestieder Entschleisung vom 14. Inner 1826 als Kreishauptschulen des Landes anzuschen. — Aremal oder Musterhauptschulen hießen seit 1840 die Aremalschulen in den Hauptschauptschulen in hen hauptschale (in Wien von 1771 bis 1775 im Churkaugte bei St. Stefan, dann zu St. Alma)

waren mit einem Curs für Cehramtscandidaten (Praparandeneurs) verbunden. Die Bauptichule (im Stifte) Klofternenburg murde 1776 "errichtet", d. b. die bisher bestandene Schule murde auf vier Classen erweitert, der jeweilige Pfarrer der oberen Stadt jum Director derfelben ernannt') und vier Cebrer vom Stifte bestellt : den Religionsunterricht perfah ber Katechet, welcher feit 1783 zugleich Cooperator an ber oberen Stadt-Pfarre ift. Im Jahre 1778 wurde die vierte Claffe aufgelaffen, dafür aber in der dritten die Unfangsgrunde der lateinischen Sprache gelehrt. Mit dem Jahre 1804 murde auch diefer Unterricht eingestellt und die Schule mar jest eine "beutsche Schule". In ihr mirften ein Director, zwei Cebrer, ein Katechet, ein Bebilfe. Derbunden war mit der hauptschule ein breimonatlicher Praparandencurs, in welchem die Candidaten fur bas Lebramt an Trivialschulen ihre Unsbildung erhielten. Diefer Curs murde zweimal im Jahre (im fruhjahre und im Berbit) gehalten. Der Schulbirector hatte wochentlich 5 Stunden Methodit bafelbit vorzutragen, die anderen Cebrer die porgeschriebenen Begenftande, als: Cefen, Schon und Rechtschreiben, Bechnen, deutsche Sprachlebre, praftische Unleitung zu schriftlichen Auffäten. Im zweiten Jahrzehent des 19. Jahrhunderts murden diese Curse nur einmal, Mai bis August, von 1834 ab vom gebruar bis August gehalten. So blieb es bis jum Jahre 1849, in welchem Cehrerbildungsaustalten (Praparandien) errichtet wurden. Die Frequentauten des Praparandenzurses in Klofternenburg erhielten vom Stifte nebit unentgeltlichem Unterrichte auch Koft und Wohnung, wenn fie Sohne von ftiftlichen Unterthanen waren oder ein Armutszeugnis vorweisen konnten. Die Schule des Stiftes wurde 1849 zu einer "Bürgerschule" umgestaltet; man nannte biefe Schulen bald allgemein unselbständige Unterrealschulen oder t. t. haupt und Unterrealschulen; fie bereiteten nämlich besonders bezüglich der technischen facher fur Oberrealichulen por, waren aber feine allgemeinen Oflicht-Sie bestand in Klosternenburg aus dem Director (dem jeweiligen Stadtpfarrer), dem Katecheten und 8 Cebrern, Durch das Reichsvolfsichulgeset vom 14. Mai 1869 murden die unselbständigen Unterrealschulen aufgehoben und an ibre Stelle trat die Dolfsichule, die heute noch besteht. Director berfelben ift ber jeweilige Pfarrer.

Die Kossen zur Erhaltung der Schule trug stets das Stitt, ohne irgend eine Anforderung zu Beiträgen an die Bewohner zu stellen. Als durch das Reichs-Dolksichulagesch die Errichtung einer öffentlichen Dolksichule Pflicht der Stadtgemeinde geworden war, erklärte sich das Stift unter Props Berthold Kröschl von dem Wunsche geleitet, das die uralte Stiftsichule ihr kortbestehen habe und auch sernerhin eine segensreiche Wirssamstell der Stadtgemeinde die durch Jahrhunderte genossienen Dortheile des Ingendunterrichtes ohne irgend welche Auslagen undefümmert verbleiben, — erklärte sich also das Stift dereit, die Stiftsschule ganz auf eigene Kossen zu erhalten, wenn sie als Privatifung einehmigt und ihr das Oessenstlichseitsrecht zuerkannt und serner gestattet würde, dass sie für die obere Stadt als Psitatschule wie diesen die Stadtgeneinde nicht eine öffentliche Dolksschule in der oberen Stadt herstelle. Das Stift erklärte serner, dass in dies Schule alse

<sup>1)</sup> Der erfte Director mar Michael Hibl (val. oben 5, 369).

schulpsichtigen Kinder der oberen Stadt ohne Unterschied des Glaubensbekenntnisse Aufnahme sinden, nur haben die nichtlatbolischen Glaubensgenossen für den Religionsunterricht ihrer Kinder selbst zu sorgen. Der katholische Unterricht wird von einem Mitgliede des Stiftes, das als Katechet angesellt, ertheilt. Der Unterricht wird den für die öffentlichen Vollsschulen bestehenden Vorschriften annäg ertheilt.

Dem Aufuchen des Stiftes wurde mit Erlafs des Ministerium für Cultus und Unterricht vom 4. Jänner 1873, 3. 16614 ex 1872, Folge gegeben und zugleich dem Stifte für die Opfer, welche dasselbe der Förderung des Vollsschulmesens gebracht hat und auch weiterhin zu bringen sich bereit erflärte. Dank und Anerkennung ausgesprochen.

Nach Einführung des neuen Schulgeseites wurden im Schuljahre 1871/2 eine 5. nub 6. Classe hingugestügt und in deuselben Knaden und Mädchen getrennt. Die Tronnung der Geschlechter wurde dann successive auch in den anderen Classen durchgesührt.

Das Stift hat das Necht, die Lehrfräste an der Stiftsschule, wenn diese den gesessichen Ansorderungen genfigen, zu erneunen; das Stift besoldet sie und übernimmt ihre Versorgung im Kalle der Dienstellutaugslichteit, sowie die Versorgung der Witwen und Walsen.

Wo die Schule im Stifte in den ersten zeiten ihres Bestandes untergebracht war, wissen wir uicht. Im 18. Jahrhundert war sie in den unteren Geschössen des Kansleigebändes, wurde dann in den Holshof sheute demoliert) verlegt und sam 1810 in die Thomaspräsatur! und der Eingang in dieselbe wurde nächst der Kirche verlegt. Wegen der großen Jahl der Kinder wurde nach mehreren Jahren eine Classe in den ehemaligen Speisesaal der Stiftsofficiere verlegt. Ils die Trennung der Kunden und Mädden durchgeführt war, behielt letztere die Räume der Thomaspräsatur, erstere wurde in dem anstoßenden Gedande untergebracht, in der einst die Wingerschule gewesen war. Gegenwärtig besuchen die Schule 259 Unaben und 526 Mädden.

2. Die Schule in der unteren Stadt. Wabrscheinlich bestand bei der Psarrkirche St. Martin in den ättesten Zeiten eine Schule, in welcher die Kinder in den Elementargegenständen, im Gesang und vielleicht auch etwas in der lateinischen Sprache unterrichtet werden. Die erste urkundliche Nachricht über die Schule bei St. Martin stammt") aus dem Jahre 1344; wie lange sie schule bei St. Martin stammt" aus dem Jahre 1344; wie lange sie schule bei St. Martin stammt" aus dem Jahre 1344; wie lange sie schule bei auf gerade die Ausbildung im Gesange und in der lateinischen Sprache viel zu wünschen über gesahe bie Ausbildung im Gesange und in der lateinischen Sprache viel zu wünschen über gestalb sich Valentin und Susanna Cangistger zu einer Stiffung für Sängertnaben, die auf dem Mussikassen der Psarrkirche St. Martin mitzuwurfen batten, veranlasist sahen. Neber die Schicksale der Schule an der Psarre St. Martin vom 15. die zum 17. Jahrhundert sehlen derzeit alle Rachrichten. Im Jahre 1747, in welchem die oft genannte Gaieruck schule unteren Stadt zugleich "Tenerist" au der St. Martinsstrebe der unteren Stadt zugleich "Tenerist" au der St. Martinsstrebe

<sup>1)</sup> Dal, oben S. 316 und S. 341.

<sup>2)</sup> Fontes, 28, 10, 5, 502, 21r. 510.

war, und für beide Stellungen bis 1747 an Besoldung 60 fl. bezog, ferner einen Einer Most erhielt und freie Wohnung in einem Stadthause hatte. Die genannte Instruction setzte sein Gehalt auf 62 fl. 30 fr. sest, die er aus der Kirchenamts-Casse zu erhalten hatte, beließ ihm die freie Wohnung und den Einer Most.

Inwieweit die Stadt selbst das Volksschulmesen bis ins 18. Jahrhundert pflegte, entzieht sich unserer Kenntnis. Einiges erfahren wir in der zweiten hälfte des 18. Jahrhunderts, in welcher der Staat die Volksschule nebst einer Reihe anderer Agenden in den Vereich seiner Obbut 30a.

In den erften Jahrzehnten der therefianischen Regierung faste man bas "gemeine Schulwefen" als etwas auf, bas im Grunde genommen Sache ber Kirche, ber Brundberrichaften und der Gemeinden mar; es beschräufte fich beshalb die amtliche Chätigkeit theils darauf, Auordnungen der Kirche betreffs der Schule mit dem Auseben und der Bewalt des weltlichen Urmes ju unterftugen, theils außerliche Unordnungen und Swiftigkeiten burch ein entscheibendes Wort zu schlichten: da finden wir die f. t. Derordnung, nach welcher tein Cehrjunge ohne ein Zengnis, dass er in der Christenlebre genugfam unterrichtet fei, unter Strafe von 50 Reichsthalern bei irgend einer Profession sollte freigesprochen werden; da finden wir das Bebot, an Sonn- und feiertagen mabrend der Christenlebre feine Gemeinderathsfitungen und Zusammentunfte gu halten, da wird den Obrigfeiten und Grundrichtern befohlen, die "hausväter" zu ermahnen, ihre Kinder jum fleißigen Ericheinen bei ber "driftlichen lebre" anzuhalten; fernerbin follte, damit insbesondere die gum Diebbuten bestimmten Jungen "dergleichen feelenverberbliche unmiffenheit nicht mehr ausgesetzt verbleiben" und wenigftens dem Bottesdienft beiwohnen konne, an Sonn- und geiertagen in feinem Orte des Candes eber als nach vollendetem frühaottesdieuft das Dieh auszutreiben gestattet sein; da finden wir die Warnung an die Geiftlichkeit fich in Jufunft nicht "burch Entrichtung einiger Eier für bie haltung des Katechismus verschiedene Erpreffungen gur Bedrückung des armen Candvolts" guichulden tommen gu laffen; da ergeht der Auftrag an die Schulmeister, Kinder von Soldaten, "bie von ihrer geringen Belohnung nichts ersparen fonnen", unentgeltlich in die Schule zu nehmen und besonders in dem driftfatholischen Glauben zu unterrichten; die Pfarrer werden beauftragt, "ein machjames Unge" barauf zu haben, das die Soldaten finder "die Bottesdienste und Chriftenlehren foviel es in jeder Candesgegend thunlich ift, niemals verfäumen". Tiefer eingebende Derfügungen über Errichtung und Ginrichtung ber Schule, über Cehramt und Bucht finden wir aus diefer Zeit nicht; die Verwaltung bewegte fich eben in dem ausgefahrenen Beleise weiter, die große Mehrzahl der ihr angehörigen Beamten abnte nicht, das die Schule, wenn auch allmählich, schrittweise und ichwer, fich aus dem alten Bertommen berausarbeite und drangvoll, gewaltig und umfaffend eine neue Richtung einschlage. Augerhalb ber Bofftellen und der niederöfterreichischen Regierung tauchte der Plan auf, die Schule zu verbeffern - die Kaiferin felbit, milde und wohlacfunt dem Alten, beffen Absterben fie erkannte, vorsichtig und prüfend gegen das Mene, fo lange fie nicht von beffen zweifellosem Dorzug überzengt mar, nahm fich der Doltsichule au, ichni durch Resolution vom 19. Mai 1770 die

nieberöfterreichische Schulcommission, und in ber Resolution vom 28. September 1770 erflarte fie : "bas Schulwesen ift und bleibt allgeit ein politicum", d. h. die Schule fallt in den Bereich der ftaatlichen Obsorge. Um 6. December 1774 erichien die allgemeine Schulordung, nach der in allen fleineren Städten und Martten und auf dem Cande weniaftens an allen Orten, mo fich Ofarrs ober bavon entfernte Siliaffirchen befinden, gemeine oder Trivialichulen zu errichten maren, in jedem Kreise oder Diertel aber meniastens eine Bauptschule porbanden sein sollte. Wie ermähnt, murde in Klofterneuburg die Schule im Stifte gur Bauptichule bestimmt, die Schule in der unteren Stadt unter die Trivialschulen1) eingereiht, worin den Kindern "die Religion, deren Beschichte, sowie die Sitteulebre, das Kennen der Buchstaben, das Buchstabieren, das Cefen gedruckter und geschriebener Sachen, die Eurrentschrift, die vier Species der Rechenfunft, die einfache Regelbetri, endlich eine Auleitung gur Rechtschaffenbeit und gur Wirtschaft als für jedermann und für alle Cebensverbaltniffe nothwendigen Kenntniffe, fertiafeiten und Grundfate beigebracht" murden.

"Wo es die Gelegenheit erlaubte", follten eigene Maddenschulen errichtet werden, worin die Madchen nebft den allaemeinen Schulgegenftanden täglich wenigstens durch eine Stunde in weiblichen Bandarbeiten, als: Maben, Stricten, Glachs, und Wollespinnen unterwiesen, und gur Chatigfeit gewöhnt, ihnen auch die Regeln der "Wohlauftandigfeit und Boflichkeit, ber Reinlichkeit und Schambaftigkeit mehr in Beispielen, als in Grundfaten beigebracht, die Madchen mehr gur Befolgung als gur Berfaanna ansubalten" maren.

Weiters wurde die Anordnung getroffen, das als Cebrmeisterinnen porzugsmeife fittfame, geschickte, im Schulmefen mohl unterrichtete "Weibsbilder" ju geminnen feien, überhaupt auf die Einrichtung diefer Schulen porzüglich Bedacht genommen werde, weil die meiften Menschen ihre erfte Erziehung aus den Banden des weiblichen Geschlechtes befommen, und weil soviel daran gelegen ift, die "Magdlein" zu ihren Bernfegeschäften porsubereiten.

Wo es nicht möglich mar, eigene Maddenschulen zu errichten, da hatten die "Magdlein" die "gemeine Schule" des Ortes gu besuchen, jedoch nicht untermischt mit den Knaben, sondern abgesondert von diesen

auf eigenen Banten gu fiten.

Bezüglich der Cebrer ichrieb die Schulordnung vor, das fich die meltlichen, bereits vorhandenen, aber noch nicht "abgerichteten Schullente" in die Normalschule oder eine nabegelegenen Bauptschule, ja wenn sie and von einer solchen allzuweit entfernt waren, in eine andere bereits verbefferte und "mit geboria porbereiteten Cebrern bestellte, porgualich aute Schule der Madybarichaft (Mufterichnle) begeben und in dem Wesentlichsten der verbefferten Einrichtung unterweisen laffen". Die Unterweifung follte mir Purge Beit bauern und fich auf das notbigfte, auf die leichteften Dortheile ber neuen Methode, namentlich wie die jum Unterrichte vorgeschriebenen Bücher zu gebrauchen, wie die Schulliften und Kataloge zu führen find,

<sup>1)</sup> Trivialfdule == gemeine Soule, in welcher drei Gegenftande (ein trivium) : Lefen, Schreiben und Nechnen gelehrt wird, wobei der Religionsunterricht als das erfte und lette und daber mit den anderen Gegenftanden nicht auf einer Linje ftebend nicht mitgerechnet wird.

beschräuten. Mit "Schullenten" aber, die schon in Jahren vorgerückt waren, war es, wenn sie wegen des Erscheinens in hauptschulen "Unstände" machten, "nicht so genan zu nehmen".

Die Ernennung zu Schuldiensten blieb denjenigen, welche dieses Recht bisher gehabt hatten, auch fernerbin "ungefräntt". Es sonnte also ber Stadtrath von Klosternenburg nach Belieben "einen Mensten" annehmen, nur umste dieser den Tachmeis des Bestuches der Tormalschule erbringen. Den anzuhellenden Schulmeistern wurde keine Nachsicht der Cehrbefähigung ertheilt, Obrigseiten und Gemeinden mit schweren Strasen bedroht, welche Personen zu Cehrern ausuchlendenen, die kein "Attestatt" der Normalschule vorweisen konnten. Bei den Gemeinden sah die Regierung von unu an besonders darauf, das nicht etwa derjenige angestellt werde, welcher sich erbötig machte, "wohlseil" die Kinder zu unterweisen, und das die einmal Ungestellten nicht nach Belieben "wie Diensthoten" entlassen wirden. Um diese letzter zu verhindern, das erstere zu erreichen, erhielt jeder nen angestellte Schulmeister ein Decret von der Regierung, das ihm nicht früher ausgefertigt wurde, bevor er sich nicht mit dem Zeugnis der Normalschuldirection ausgewiesen batte.

Schulpflichtig waren Kinder beiderlei Geschlechtes sobald sie das sechste Cebenssahr angetreten hatten, wenn deren Eltern oder Dorminder eigene Hauslehrer zu halten nicht den Willen oder das Vernögen hatten. Da die Kinder "wohl schwertich vor dem zwölften Jahre ihres Lebens die für ihren künstigen Stand und Cebensart erforderlichen Gegenstände gründlich werden erlernen können, so sähen wir den gern", resolviert die Kaiserin, "dass Weltern ihre finder wenigstens durch sechs oder sieden Jahre in den deutschen Schulen ließen".

Das Schuljahr wurde in einen Winter, und einen Sommercurs getheilt. Ersterer begann in den Städten am 5. November und währte bis zum Samstag vor dem Palmsomtag; letztere nahm seinen Unstang mit dem ersten Sonntag nach Ostern und endete zu Michaelis (29. September). Der tägliche Unterricht oder die Schulstunden waren im Winter von 8 die 11 Uhr vormittags und von 2 die 4 Uhr nachmittags, im Sommer von 7 die 10 Uhr vormittags und nachmittags von 2 die 4 Uhr seinemal in der Woche, nämlich Mittend oder Donnerstag war Nachmittag seine Schule; es war "Mecreation". Der oder nach den gewöhnlichen Schulstunden ("damit der Unterricht nicht unterbrochen werde") varen sämmtliche Schüler unter Inssicht des Echrers oder eines "Kamiliar" (Untssicher) ans der Schule in die Messe zu sichten; im Winter sommen die "steinsten Kinder" zursichleiden.

und nuter keinen Umifansen eine Ausnahme gemacht werden. Während des Eurses durfte kein Kind die Schule zu beschaft werden. Während waren Eltern und Dormfinder angewiesen, einige Tage vor Erdsstung des Schule an den Worten auf und Dormfinder angewiesen, einige Tage vor Erdsstung des Schuleurses an den Vormal und hauptschulen bei dem Director an den übrigen Schulen bei dem Schulmeister die Kinder ordentlich einschreiben zu fassen.

Auf daß festynstellen war, ob alle Schüler, welche unterrichtet werden follen, die Schule besuchen und ob sie an dem Unterrichte mit dem erforderlichen fleiß theilnehmen, waren zwei Verzeichnisse zu führen:

- 1. Das Verzeichnis der schulfähigen Kinder, in welchem vom Magistrate alle Kinder, welche das sochste Cebensjahr begonnen hatten, einzutragen waren und zu Michaelis dem Schulmeister bekannt agaeden wurde:
- 2. der fleistatolog, worin täglich jeder anwesende Schüler "sowohl vor als nachmittags" angumerten war, damit man ersehen könne, "ob an dem Schrer oder an dem Schüler die Schuld liege, wenn letterer nichts gelernt hat!)".

Die neue Schuleinrichtung stieß auf mannigsache Hindernisse und hatte gegen viele Vorurtheile zu eingen. So erhob man gegen die Schule den Einwurf: 1. Wenn Candleute lesen könnten, möchten sie wohl schlechte Bücher lesen und dadurch in der Religion auf Irrwege gerathen; 2. die Unsstätzung der Candleute möchte in ihnen die Begierde nach einem besseren, leichteren Stande rege machen und solglich die Ingast der Personen vermindern, die man zum Andam der Kändereien so nöthig hat; 3. zur Ausbildung des Candvolkes gehört viel Zeit und zwar diesenige, da sie ihren Eltern und wohl auch den herrschaften durch Arbeiten und Verrichtungen, die ihren Kräften angemessen sind, nüglich sein können"?). Doch Maria Cheresia ließ sich in ihrem Plane, für die Volksbildung zu sorgen, nicht irre machen und zwar im hindliche auf die Zweck des Staates, einen Gedanken, den ihr großer Sohn und Nachsslager, Josef II., zu verwirtlichen sindte, indem er einen strengen Schulzwang einstihrte.

Die fortichreitende Entwicklung des öffentlichen Dolksichulweiens follte jedoch durch die Ungunft außerer und innerer staatlicher Derhaltniffe gehemmt werden. 3m Jahre 1805 erschien dann die "Politische Schulverfassuna", in welcher der staatliche Einflus auf die allaemeine Volksbildung vielfach gurudgedrängt und beschränkt erscheint. Der Clerus gewinnt viel Einflus auf die Schule, der Ofarrer ift Auffeber der in feiner Ofarre bestehenden Schule, der Dechant Unffeber der Trivialichulen feines Districtes. In der kolacieit bis 1860 tann pon Derbeffermaen des Schulwefens nicht die Rede fein; die Dolt's ichule blieb fo ziemlich ftabil, da fur ibre Erbaltung die Grundobrigfeiten (also in Klofternenburg and in der unteren Stadt in erster Cinie das Stift) gu forgen hatten, welche im großen und gangen jeder Bebung des Schulwefens in erfter Linie der großen Koften wegen abgeneigt waren. Un den Trivialichnlen mit gangtägigem Unterricht, und gn diefen gehörte die in der unteren Stadt, waren gwei Claffen: die erfte Claffe umfafste zwei, die zweite Claffe die übrigen vier Schuljahre. Nach erfolgtem Unstritte follte jeder Schüler bis 3mm 15. Lebensjahre die fogenannte Wiederholungsichule und die Christenlebre besuchen, ein Unterricht, der taum binreichte, die Kenntniffe der Boltsichule aufgufrischen. So blieb es bis 3mm Jahre 1869, nachdem in den Jahren 1860-1870 dem Schulmejen mehr Unimertiamteit angewendet murbe. Die Schulvatronate, melde den Pfarramtern gutamen und bem Trager unr Rechte aber feine materiellen

<sup>1)</sup> Mad belfert, Die öfterreichische Dolfsichule, Bd. 1, 5. 59 ff.

<sup>7)</sup> Gegen diese und andere Einwürfe ließ die Regierung eine Schrift verfagen, die den Eitel führt: Was find Erivialschulen? ift es nüthlich, Schulen auf dem Lande besser einzurichten? ist es möglich? beantwortet von einem Kenner beiser Schulen (Mit Ihrer rön, fais, auch f. f. apost. Maj. a. Druckreibeit. Wein im Verlagsgewölbe der dentschen Schulaustalt bei St. Anna. [776. 8". Seiten 56.)

Derpflichtungen auferlegten, murben grunbfatfich aufgeboben!), ben Bemeinden das Dorichlagsrecht bei Befehmaen eingeräumt. Damit erwachte das Intereffe für die Dolfsichule, für die am 14. Mai 1869 burch Sanction des Beichsvolksichulaefetes eine neue Bera aubrach. Der moderne Staat beausprucht barin für nich bas Necht, übernimmt aber auch die correlative Officht, die intellectuelle Unsbildung der beraumachsenden Generation au leiten und zu übermachen.

Die Chatigfeit der Staatsgewalt auf diesem Bebiete umfast eine Reibe pon Organisationen, als beren erftes Blieb ber Ortsichulrath fungiert, der für jede Schulgemeinde von der Gemeindevertretung zu mablen ift. Die Jahl der zu mablenden Mitglieder, deren gunctionsdauer drei Jahre find, wird vom Begirtsichulrathe bestimmt und barf nicht weniger als fünf betragen. Der Ceiter ber Schule ift den Derhandlungen des Ortsichulrathes mit berathender Stimme beisnzieben. So oft es fich um den Religionsunterricht bandelt, ift der betreffende Religionslehrer, foferne nicht der Beligionslehrer derfelben Confession als gemabltes Mitalied dem Ortsschulrathe angebort, ben Berathungen besielben mit beschließender Stimme beignziehen. Wird an den dem Ortsichulrathe unterftebenden Schulen der Religiousunterricht einer bestimmten Glaubensagnoffenschaft von mehreren Religionslehrern ertheilt, fo ift ber im Range am bodften ftebenbe, bei gleichem Range ber Dienstältefte beignziehen.

Der Ortsichulrath bat für die Befolgung der Schulgesette fowie der Unordnungen der boberen Schulbehorden zu forgen. Es kommt ihm ju : die Schulbeschreibung, die Aufficht über den Schulbesneb, die Mitwirkung bei Besetzung erledigter Cehrerftellen2). Er bestimmt die taglichen Schulitunden mit Beachtung der porgeschriebenen Stundenzahl, er überwacht die Ertheilung des vorgeschriebenen Unterrichtes und beauffichtigte die Bandhabung der Disciplin in der Schule, er hat den Cehrern hinfichtlich ihrer Umtsführung die thunlichste Unterstützung angedeiben zu lassen, er kann den Cebrern bis gn drei Tagen Urland bewilligen, er foll Streitigkeiten der Cebrer unter fich und mit der Gemeinde oder mit einzelnen Gemeindealiedern, foweit fie aus den Schulverbaltniffen erwachfen, nach Thunlichfeit ausaleichen, er bat das Schulgebande und das Schulinventar zu beauffichtigen, er bat die Pinculierung der der Schule geborigen Wertpapiere und die näbere Aufbewahrung berselben sowie ber sonitigen Urfunden, Kaisionen u. f. w. zu veranlaffen, den etwa vorhandenen Cocalichulfond fowie das Stiftungspermogen, foweit barüber nicht andere Derfügungen fiftungsmäßig getroffen find, zu permalten, er bat die jabrlichen Vorauschlage über die Erforderniffe der Schule ju verfaffen und insoweit dieselben den Schulbegirt treffen an den Begirtsichnfrath, insoweit dieselben aber die Bemeinde gu tragen bat, an den Gemeindevorstand rechtzeitig zu erstatten, er bat endlich über empfangene Gelder Mednung ju legen, Ausfünfte, Untrage und Butachten an die Gemeindevertretung und an die vorgesetten Beborden su erstatten.

<sup>1)</sup> Sandesaesethlatt 1864, 27r. 6.

Landesacfet vom 5, April 1870 (£ 6.23, 1870, Ar. 54) und vom 6. April 1870 (£ 6.3, 1870, Ar. 55).

Die Mitglieder des Ortsschultrathes wählen aus ihrer Mitte mit absoluter Stimmenmehrbeit einen Vorfigenden und dessen Stellvertreter, sowie zur unmittelbaren Vesergung der dem Ortsschultrathe zugewiesenen Geschäfte den Ortsschulaussehen. Der Ortsschultrath versammelt sich wenigiens einmal im Monat zu einer ordentlichen Signing und fast die Veschüssen und delen Schultrath versammelt sich wenigiens einmal wie Monat zu einer ordentlichen Signing und fast die Veschüssen

Die nächst höhere Aussicht wird vom Bezirtsschulrathe geführt. Ihm unterstehen alle öffentlichen Ooltsschulen, die in diese Gebiet gebörigen Privatelepransachten und Specialichulen (mit Aussachue der gewerblichen Sachschulen) und die Kinderbewahranstalten des Bezirtes, dessen Umfang sich mit dem politischen Bezirte deckt. Dennach liegt Klosternenburg im Bereiche des Bezirtsschulrathes Tullu, dessen Bezirtshauptmann der Vorsissende des Bezirtsschulrathes ist; ausger ihm besteht der Bezirtsichulrathaus zwei Sachmämern im Cebrante, aus zwei Directoren, welche die Directoren der im Bezirte besindlichen Bürgerschulen wählen, aus den Derrtetern!) des katholischen und mosaischen Religionsunterrichtes jener zwei Glaubensgenossenschulchaften, deren Seelenzahl in der Tullner Bezirtshauptmannschaft mehr als 500 beträgt, und aus acht von den Gemeindeportänden ammöliche Mitaliedern.

Heber jeden Schulbezirf werden vom Ministerium für Cultus und linterricht ein oder unehrere f. f. Bezirfs-Schulinspectoren ernannt, die bie fachliche Ueberwachung der Schulen ihres Bezirfes zu beiorgen haben. Die oberste Schulanssichtlichte ist der f. f. Candesschulranbil.

Die Bestreitung des Aufwandes für die Volksichmen kommt in Niederösterreich den Gemeinden zu, soweit sachliche Bedürstusse in Betracht kommen, alle übrigen Erfordernisse haben aus den Mitteln des Schuldezirfes und des Landes gedecht zu werden. Die Errichtung einer Volksschule ist Sache der Landesgeschaedung, die Errichtung einer Bürgerschule verfügt in Niederösterreich der Landesschultrath.

Nach diesen allgemeinen Bemerkungen sehren wir zur Trivialder Psarschule der unteren Stadt mit ihrem einen Eehrer und zwei Gehilten zurück. Dem neuen Gesetz entsprechend, wurde sie nun eine dreiclassige Dolksschule für Knaben und Mädchen (Doppelschule) mit einem Eehrer, zwei Unterlehrern und einer Eehrerin, die zugleich Industrie Eehrerin ward. Im Jahre 1874 murde ein dritter Unterlehrer angestellt und 1874/5 die Schule zu einer vierslassigen erweitert. Die Schule besand sich damals und zwar seit Ansang des 19. Jahrhunderts im Hause 284 (Orientierungskummer Martinsstragie 2r. 141), welches allgemein die Stadtschule zu hehre der die die den die den der die den die den die den die den die den die den und den die den untsten; allerdings gaben viele Eltern ihre Kinder auch deswegen in die Stiftsschule, weil diese sechschassig, die Schule der unteren Stadt aber unt vierschassig war. Da sinchte die Gemeinde 1883 an, die Schule der unteren Stadt auf sinst aus erweitern, wurde aber absichlägig beschieden; unt die Tennung

<sup>1)</sup> Die Vertreter des Religionsnuterrichtes erneunt der Statthalter.

Sandesgefelt vom 12. Öctober 1870 (£ 68.28, 1870, 2r. 5b); vol. and. Gefelt vom 22. December 1874 (£ 68.28, 1875, 2r. 9), vom (7. Juni 1888 (£ 6.28, 1885, 2r. 42), vom (9. December 1890 (£ 68.28, 189), 2r. 4).

der dritten Classe murde bewilligt. So blieb es nur über ein Jahr. Die bildungsfreundliche Stadt icheute tein Opfer, um die Schule zu verbeffern und erwarb das Baus in der Martinftrage Ir. 20 (Confer.-Mum. 287) und bestimmte felbes für die Madchenschule, so dass nun die Trenmung der Geschlechter in allen Claffen durchgeführt wurde. Die Knabenvolksschule blieb in der bisherigen "Stadtschule". 21m 15. December 1884 überfiedelten die Madden in die neue Schule, und im folgenden Jahre schritt die Stadt wiederum um die Erweiterung auf fünf Claffen ein, doch wiederum murde mit Erlass des Caudesschulrathes vom 20. Upril 1885, 3. 2070 nur bewilligt, dass eine Claffe der Knabenvolksichule und zwar die zweite in zwei Parallelelaffen getrennt wurde; zugleich murde ein provisorischer Unterlebrer bestellt und mit Erlass vom 6. October 1886, 3. 7529 beftimmit, das bei dem Unterricht der Cebrplan für fünfclaffige Volksichulen als Grundlage zu dienen habe. Im Jahre 1889 dann murde die bisher vierclaffige Dolksichule für Knaben und Madchen gleichzeitig auf je fünf Claffen erweitert1) und der Status des Cehrpersonals fur jede diefer beiden Schulen frstemisiert mit je einem Oberlebrer, zwei Lebrern, beziehungsmeife Cehrerinnen und zwei Unterlehrern, beziehungsweise Unterlehrerinnen.

3m Jahre 1892/5 erbaute nun die Stadt in der Canaftogergaffe 15 ein Doppelichnigebaude, in welchem eine allgemeine Doltsund Burgerichule fur Knaben und eine allgemeine Dolfs: und Burgerschule für Madchen sowie ein Kindergarten untergebracht werden sollte, nachdem der ebenso schulfreundlichen als opferwilligen Bemeinde mit Erlass des Candesschulrathes vom 17. November 1892, 3. 10415 die Bewilligung einer Knaben Burgerschule mit gewerblicher Richtung ertheilt worden mar. Mit Beginn des Schuljahres 1894/5 murde das neue Schulgebande bezogen und zugleich die erste und zweite Bürgerschuldlaffe für Knaben eröffnet; im Schuljabre 1895/6 wurde dann die dritte Claffe eröffnet. Schon im September 1894 überreichte der Obmann des Ortsichulrathes von Klofterneuburg Carl Rudolf Werner ein Gefuch wegen Errichtung einer Madden-Burgerfdule, im October desfelben Jahres fdritt auch die Bemeinde um Errichtung einer Madden Burgerfchule ein mit dem himmeife, das auch in Klofterneuburg das Bestreben fei, "den Madden eine erweiterte Ausbildung zu geben und fie fur den einen oder anderen Cebensberuf vorzubereiten", dass "zu diesem Zwede eine ziemliche Augahl von Madden aus Klofterneuburg Wiener Burgerschulen besuchen, mas mit vielen Umftanden und Geldopfern" feitens ber Eltern verbunden ift, dass die Schule an 500 Schülerinnen gable und die fur eine Burgerschule erforderlichen Lehrzimmer vorhanden seien. Mit Erlass des Candesschulrathes vom 10. Juli 1895, 3. 6146 murde die Errichtung einer Maddenschale bewilligt; mit dem Schuljahre 1895/6 wurde die erfte und zweite, 1896/7 dann die britte Burgerschulclaffe eröffnet. Da der Ceiter der bisberigen Maddenschule frang hanreich nicht die Prüfung für Bürgerschulen hatte, wurde die Leitung der Madden-Burgerschule dem Director der Knaben-Dolfs und Burgerichule übertragen, als welcher bis jum Berbfte 1896

<sup>1)</sup> Erlass des Landesichulrathes vom 25. Juni 1889, 5. 4687.

Josef Starpil und dann Josef Cernit fungierte. Als Haureich!) am 4. März 1900 gestorben war, beantragte der Bezirtsschultrath, dass die Mädchen-Dolts- und Bürgerschule ebenfalls einem Director unterstellt würde.



(Sig. 31)

Rebenstehend bringen wir ein Bild (fig. 31) des neuen Schulgebändes, wie es sich von der Anhöbe des Stiftsberges präsentiert. Es wurde mit einem Kostenauswande von 115.000 fl. nach den Plänen des Architekten Karl Hinträger unter dem Vannneister Udolf Jusefina erbant.

5. Die theologische Lehranstalt des Štiftes. Aeben der Schule für die heranwachsende Ingend waren im Stifte Klosternendurg von jeher auch ein oder mehrere Mitglieder des Hauses beauftraat, die Novigen und Eleriter in der Theologie zu unterrichten. Kaiser Josef II. verbot aber alle Privat und Kausekpranstalten und befahl, dass alle Eleriter die Theologie an der Universität zu hören haben. Propst Floridus Leeb ließ daher die bis dahin bestandene Hauskehranstalt aus, erössinete sie aber wieder, als Kaiser Leepold II. die Wiederherstellung derselben bewilligt hatte, am 15. October 1796. Um 8. Sebruar 1814 erhielt dieselbe als "eine geschmäßig organisserte" Sehranstalt das Oessentlichteitsrecht und damit die von ihr ausgestellten Zengnisse Staatsgiltigteit. Wie früher war auch 1796 die Instalt nur sit die Eleriker des Hauses bestimmt, seit 1801 aber studieren an derselben auch, abgesehen von den Jahren 1848—1854, die Eleriker des Augustiner-Ehorherrenstiftes Herzogendurg, seiner sendete

<sup>1)</sup> grang hanreich entstammte einer alten Sehrerfamilie; fein Dater war Oberlehrer im Crantmanusbor (Esgirt Brind an der Keitha); einer der Vrüber folgte dem Vater im Kehrante 311 Crantmanusborf, ein anderer ist Oberlehrer in Ebreichsborf (pol. Bezirt Modling). Beide leben noch. Ein dritter Brinder (gestorben 1895) war Oberlehrer in Anpersdorf (Bezirt Mitschadt), franz hanreich war ein ansegseichneter Mitsster und wegen seiner Derdienste und Menschenfreundlichkeit allgemein geachtet nud verecht.

das Prämonstratenserstift Geras seine Cleriker nach Klosternenburg und ebenso das Augustiner-Chorherrenstift Reichersberg in Gberösterreich, das die in der Umgedung von Reunklirchen gelegenen Psarreien Bromberg, Edith, Hollenthon, Psitten, Scheiblingskirchen, Thernberg und Walpersdach mit seinen Mitgliedern besetzt. Mehrere Jahre kamen auch aus den Cistercienserstiften Vorau in Steiermark und Iwelt in Niederösterreich Cleriker zum Studium der Theologie nach Klosternenburg. Director der Unstalt ist der jeweilige Propst, Vicedirector der jeweilige Dechant. Im Jahre 1898 wirkten an der Unstalt acht Professoren.

4. Die k. k. ön olo gif che nud po molo gif che Lehranstalt. In dronologischer Reihenstge ist die nachst ältese Schule in Klosternenburg die heutige k. k. önologische und pomologische Echranstalt. Im Jahre 1860 beschlosdie k. k. Candwirtschafts-Gesellschaft in Wien, einem Untrage des damasigen Dice-präsidenten Eduard Freiherrn von Hobenbruck zusolge, eine niedere Wein und Whit dausch kiel und mit einem zweisährigen Curse ins Eeden zu rusen — die erste derartige Instalt Gesterreichs — und kand in Ausführung ihres Beschlisse lebhafte Unterstützung vom Stifte Klosternenburg unter dem Prälaten Iddam Schreck, indem in großherziger Weise der gesellschaftlichen Schule nicht nur ein Heim!), sondern auch Grundstüde zum Schulgebranche übertragen, zur Leitung der Instalt Angust Wilhelm Freiherr von Bado als Director berusen und dim ein Lehrer und ein Rebmann, letterer als Vorarbeiter für die Schüler, beigeachen.

Die Jahl der Schüler wurde auf 24 festgesetzt, von welchen alljährlich 12 nen aufgenommen wurden, da 12 die Anstat verließen. Der Unterricht war ein theoretischer und ein praktischer und zwar waren im Sommer täglich zwei, im Winter drei Stunden dem theoretischen Unterrichte gewidmet. Die Schüler wohnten gemeinsam in der Anstatt, hatten daselbst ihre volle Verköstigung und Verpstegung"), standen unter specieller Aufsicht des Aebmannes und lebten nach einer bestimmten Hausordnung. Die Schüler, für welche ein Alter von 17—22 Jahre bestimmt war, hatten sich einer Aufriahmsprüfung aus den Sächern der Volfsschule zu unterziehen.

Die Aufnahme fand alljähelich am 1. Februar statt und zwar entweder gegen Anmeldung bei der k. k. Candwirtschafts-Gesellschaft in Wien oder bei der Direction der Anstalt. Für jeden Fögling wurden durch is Gründer der Stiftungsplätz jähelich für Kost, Wohnung und Unterricht 100 Gulden De. Währ. berablis.

Das Schuljahr zerfiel in zwei Curse, von denen der Winter-Curs vom 1. Avorember bis 31. März, der Sommer-Curs vom 1. April bis 31. October währte.

Der theoretische Unterricht umfaste neun Gegenstände: Naturwissenschaften, Weinbau, Obstban, allgemeine Candwirtschaft, Wirtschafts-

<sup>1)</sup> Dgl. oben S. 341. Einen warmen forderer fand die Unstalt auch an dem Stiftskellermeister Hippolyt Hanauska.

<sup>7)</sup> In leichteren Krantheitsfällen wurden fie anch auf Koften des Stiftes verpflegt.

<sup>3)</sup> Ihre Namen find aufgegählt im "Programm für die Wein- und Obstbaumsichule in Klosterneuburg [860", 5. 8-9.

Einrichtung, Buchführung, Geometrie und feldmeffen, Dervollständigung des Schulunterrichtes (Alebungen im Cejen, Schreiben, Rechnen, Schriftlichen Auffagen u. f. w.), Beligion. Der praftifche Unterricht umfaste alle Arbeiten, welche fich im Wein und Obitban vom Entiteben der Offange an bis zur Derwertung des Productes ergeben. In Cehrmitteln ftanden zur Derfügung: a) das demische Caboratorium, b) die Bibliothet der Unftalt, c) Sammlungen für den naturwiffenschaftlichen Unterricht und für den Unterricht im Weine und Obitbau, d) ein Barten in der Rabe der Auftalt (Sortengarten), neben welchem auch die ftiftlichen Garten gur Benugung freistanden, e) eine immerwährende Obstausstellung, f) die Rebschule, g) die Baumschule, h) der Bersuchs-Weingarten1), der vom Stifte eigens zu diesem Swede in der besten Lage angefauft wurde und eine fladje von 4:17 ha batte, Diefer Derfuchs-Weingarten war für die Schüler der Unftalt angelegt, von ihnen allein zu behandeln und zu bearbeiten; i) die stiftlichen Weinberge in den verschiedenften Cagen und Derbaltniffen, k) Bbitaarten, 1) Kellerei. Der Schule ftand ein gerämmiger Keller mit zwei Etagen gur Derfügung; außerdem tonnten die Schüler in dem Stiftsteller abtheilungsweise an allen vorkommenden Arbeiten theilnehmen.

Reben den "Schülern", die nach vollendeter Studienzeit ein Abgangs-Tengnis erhielten, gab es noch "Hospitauten", d. i. solche junge Cente, welche, mit größeren Vorkenntnissen verschen, bei fürzerem Ansenthalte sich mit den Red und Obssischen, mit den verschiedenen Behandlungsgeren ber Weimaarten der Weimaarten u. s. wertraut machen wollten.

Den Schülern war eine Hausserdnung gegeben; darnach hatten sie im Sommer des Morgens um 4 Uhr, im Winter um 5 Uhr aufzustehen, sich innerhalb einer Stunde augusteiden, zu waschen, zu kännnen, ihre Vetten zu richten und in Gegenwart des Rebmannes (Winzers) das Frühgebet, welches abwechselnd wöchgutlich einer vorbetete, zu verrichten; hierauf wurde das Frühfläck (Suppe) einenenmunen.

Wöchentlich abwechselnd hatten zwei Söglinge das Schlaf und Schulzimmer auszutehren, das Spülwasser wegzutragen, den Wasserfrug zu reinigen und für herbeischaffung frischen Wassers zu sorgen. Im Winter hatten ebenfalls zwei wöchentlich abwechselnd das Schul und Schlafzimmer zu beisen, das dazu nötbige holz zu spalten und berbeizutragen.

Tagsüber hatten sich die Söglinge nur im Schulzimmer auszuhalten und begaben sich nur dann ins Schlafzimmer, wenn die Seit zum Abendgebet herannahte; das Abendgebet fand in Gegenwart des Wingers furz vor 9 Uhr statt.

Ju Sommer um 5, im Winter um 6 Uhr hatten die Jöglinge bereit zu sein, um entweder in die Weins oder Obstgärten oder in den Reller unter Anssicht geben zu können, oder aber, um dem theoretischen Unterrichte beignwohnen.

In einer freien Stunde hatte jeder seine Kleider zu reinigen. Das Uniformfleid (Noch, Beinfleid und Kappe von grauem Enche, grün eingesasst) wurde nur und uniste an Sonn und geiertagen, sowie bei seierlichen Untaffen getragen werden.

<sup>1)</sup> Er liegt an der Cebne des Baschberges gegen den Weidlingbach beim schwarzen Kreng (Bgl. oben S. 425).

21n Sonn und Feiertagen giengen alle nuter Begleitung des Wingers um 61/2 Uhr morgens in die Kirche und wohnten der Meffe und der darauffolgenden Predigt bei. Sonntag nachnittags hatten sie um 2 Uhr der Ehrspelcher beigunohnen; wurde keine aehalten, so dem Segen um 4 Uhr.

Das Mittagmahl wurde um 12 Uhr, das Abendmahl um 7 Uhr eingenommen. Ranchen war in den Jimmern, bei der Arbeit, in der Kellerei, der Binderei und in den Weinakten unterfaat.

Aur mit Erlaubnis des Directors oder in dessen Abweseuheit mit Erlaubnis des Weinzierls durfte ein Jögling ausgehen. Der Ausgang war unter Begleitung des Winzers gemeinschaftlich au Sonntagen nach dem Gottesbienste. Schaufbäuser zu besichen, war strenge untersaat.

Söglinge, die zwei oder dreimal vergeblich zur Einhaltung der hausordnung ermahnt worden waren, wurden ausgeschloffen, ebenso wer

fich eines größeren Dergebens nur einmal fchuldig machte.

Die Wein- und Obitbanschule gablte bei ihrer Entstehung außer dem Oberleiter der Anstalt, einen Director, einen Religionslehrer (Pfarrer Eminger), einen Cehrer für die deutschen Gegenstände (Josef Kastuer, Cehrer an der Haupt und Realschule) und einen Rebmann (Endwig Vergmeier)<sup>1</sup>). Im Jahre (862 wurde der Cehrförper durch Instellung eines Alfissenten, Schlenberger<sup>2</sup>) aus Heidelberg, vernichtt, welcher den naturwissenschaftlichen Cheil des Unterrichtes übernahm, während der Director den speciellem Wein und Obitban mit Kellerbehandlung vortrug; auch wurde vom Stifte ein eigener Gärtner (Johann Vratt) vom landwirtschaftlichen Dersuchschof im Graz für den Obitban aufgenommen, wodurch die Unstalt besem Zweige ihrer Ansgade mehr Aufmertsanteit zuwenden bounte, sowie ein Vinder (Michael Müller aus Abeindaiern), wodurch der Unterricht in den Kellergeschäften eingebender betrieben werden fonnte<sup>3</sup>).

Die t. t. Candwirtschafts-Gesellschaft führte in Verbindung mit dem Stifte Alosermehung die Anfalt mährend der Jahre 1860, 1861, 1862. Nachdem der derigdirige Vestand den Verwisse geliesert hatte, das die Obste und Weinbauschule ledensfähig, dass sie ein Vedürfus für das Cand geworden sei, trachtete die t. t. Candwirtschafts-Gesellschaft darnach, dass die Anstalt zu einer Candesanstalt erhoben werde. Sie wandte sich zu diesen Einderschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftsc

1. Die Obp und Weinbaufdule zu Klofternenburg wird zur Candesanstalt erhoben und als foldte der Candesportretung untergeordnet.

2. Für die Obst und Weinbauschule wird vorläufig eine jährliche Summe von 5000 fl. bestimmt und zwar:

- a) für den Director 1600 fl. Gehalt und für die Person des gegenwärtigen Directors eine außerordentliche Inlage von 900 fl.;
- b) für den Udjuncten ein Gehalt von 600 fl. und angerdem in viermaligen Intervallen von fünf zu fünf Jahren, vom Tage der

<sup>1)</sup> Programm für die Wein- und Obftbaufchule in Klofternenburg (Wien [860).

<sup>2)</sup> Heber Schellenberger val. "Die Weinlanbe" 1900, Ur. 3.

<sup>3)</sup> Sand- und forstwirtschaftliche Seitung 1863, februar 5 und 10.

Erflärung der Gbit und Weinbauschnle zur Candesanstalt, eine Gehaltsaufbesserung von je 50 fl.;

- c) als Beitrag zu den Gehalten für den Cehrer der deutschen Schulgegenstände, des Bebmannes, des Schulgärtners und des Binders 800 fl.;
- d) für die Auslagen des chemischen Caboratoriums und der Sammlungen ein Dauschale von 200 fl.:
- c) als einstweilige Dotierung von nenen Candesfreiplagen die Summe von 900 fl.
- 3. Der Director und der Abjunct der Auftalt werden gu Candes-
- 4. Das Prasentationsrecht zur Unstellung des Directors und des Abjuncten ist dem Prasentaten des Stiftes im Einvernehmen mit der t. t. Candwirtichaftes: Gesellschaft in Wien porbebalten.
- 5. Sobald es thunlich erscheint, ist an der Klosternenburger Schule ein kurz dauernder Cehrcurs für Schullehrer und Gehilsen zum Unterrichte in den nöthigsten Kenntnissen der Obstbaumzucht zu eröffnen. Ju diesem Jwede werden jährlich zehn Stipendien zu 40 st. aus Candesmitteln gegründet. Die weiteren Unsführungsmaßregeln werden dem Candesmitteln gem Einverständnisse mit dem hochwürdigen Herrn Prälaten von Klosternenburg überlassen.
- 6. Der Candesausschuls wird ermächtigt, auf Grund der von 1—5 gesalsten Beschlüsse einen Dertrag mit dem Stifte Klosternenburg absuschließen.

Auch jest als Candesanstalt blieb die Obst und Weinbauschule unter der Oberleitung des Prälaten Iddam Schreck. Kür den theoretischen Unterricht wurden drei Cehrer angestellt, sür den praktischen Unterricht drei Vorarbeiter (Weingärtner, Obstgärtner, Binder), welche auch die Beaufschigung mährend der Arbeit versahen.

Die Jahl der Schüler blieb auf 24 festgesetzt, von welchen alljährlich (2 die Anstalt verließen (vorausgesetzt, dass alle Plätze des zweiten Jahrganges besetzt waren) und ebensoviel nen eintreten sonnten. Außer diesen kommen anch Externissen und hofpstanten Aufnahme finden.

Der Cehreurs blieb auch jest auf zwei Jahre festgesett, die Schüler wohnten nach wie vor gemeinsam in der Austalt, hatten daselbst volle Dertöstigning und Derpflegung und lebten nach der bereits erwähnten hausordnung. Das Kost und Schulgeld von je 100 fl. für die Schüler wurde nicht von ihnen selbst, sondern durch Privat oder Caudesmittel bestritten (Stiftpläste).

Die Externisten wohnten außerhalb der Austalt, hatten auf eigene Kosten für ihre Verpflegung zu sorgen, doch sich zu verpflichten, an dem gesammten zweisährigen Unterricht theilzunehmen. Jeder Externist zahlte für den Unterricht jährlich an das Kelleramt des Stiftes 36 fl. Die Externisten erhielten ebenso wie die wirklichen Schüler der Anstalt bei ihrem Austriste ein Abgangszeugnis. Als Hospitanten galten jene "angehenden Candwirte oder Freunde des Wein und Obsikanes", welche es sit "wünschenswert" ausarbeiten.

Unterrichtsgegenstände waren nun 11, nämlich dieselben wie 1860, doch trat neu hinzu Gemusebau und Seidenzucht und an Stelle der Wirt-

schaftseinrichtung trat Plan- und Beräthezeichnen. Im Winter entfielen auf den theoretischen Unterricht wöchentlich 18, im Sommer 12 Stunden.

21m 1. Februar 1863 murde die Schule als Candesanstalt eröffnet1) und bestand gebn Jahre als folche und zeigte durch den Besuch und die gewonnenen Refultate, bafs für eine berartige Unftalt ein Bedurfnis vorhanden fei. Aber eine Reihe von Umftanden, vor allen die Thatfache, das die Sohne der niederöfterreichischen Bauer nicht die Unftalt befuchten, um in ihr vaterliches Bans gurudtebrend, bafelbit beffere Cultur und Weinbehandlung einzuführen, sondern vielmehr um in anderen Kronlandern mit größerem Weingartenbefit lobnende Unftellungen zu finden, ließen es bem f. f. Uderbauministerium munichenswert ericeinen, bals bas Cand Miederöfterreich nicht die Koften trage, der Mugen aber dem gefammten Reiche maute tame und es beschlofs, die Unstalt als staatliche m übernebmen. Dazu tam noch, dass fich immer mehr Erternisten aus allen Theilen Desterreichs einfanden, demnach eine Erweiterung des Unterrichtes nothwendia wurde.

Nachdem der niederöfterreichische Candtag laut Beschlus vom 16. Janner 1873 feine Justimmung gur llebergabe der Schule an bas t. f. Alderbauministerium gegeben hatte, beschlofs diefes, eine bobere önologisch pomologische Cebranstalt zu gründen. 21s am 25. Mai 1874 die betreffende Allerhöchste Entschließung erfolgt war und Prälat Fröschl gur Menderung gugestimmt und ber neuen Unstalt die gleichen Begunftigungen wie früher zugefichert hatte, murde die f. t. onologische und pomologische Cehranftalt in Klofternenburg mit dem erften und zweiten Jahrgange am 1. October 1874 eröffnet.

Während die frühere Unftalt ihre Schüler vorzugsweise prattifch ausbildete und fie drei Diertel des Tages arbeiten ließ, erhalten die Studierenden der neuen Unftalt eine entsprechende Ungabl von Dorlesungen, um fich in allgemein bildenden Sachern, fowie in Wein- und Obftbau gründlich unterrichten zu können; doch wird dabei immerbin darauf Rücksteht genommen, das biejenigen Arbeiten, welche ein tieferes Derftandnis und auch gemiffe Uebungen erfordern, von den Schülern der neuen Auftalt in Ausführung gebracht merben tonnen; bei vielen anderen Arbeiten bingegen, wie 3. B. Bauen, Rigolon u. f. w. gennat es, wenn benfelben Belegenheit geboten wird, folde zu beobachten.

Da Obit und Weinbau in den füblichen Begenden der Monarchie gemeinschaftlich betrieben werden, in den nördlichen aber ber Weinstod nicht mehr, wohl aber ber Obitbaum in größter Mannigfaltigfeit gedeiht, fo ift es deshalb für manchen munichenswert, nur den Obftban oder nur den Weinbau oder auch beide tennen zu lernen, mag er unn die erhaltene Belehrung auf eigenem Grund und Boden gur Unwendung bringen oder mag er Belehrung fuchen, um eine entsprechende Unftellung zu erlaugen. Diefe Bedürfniffe mufsten bei Unfftellung des Programmes beachtet werben, fo dass folgende Kategorien von Studierenden dasjenige finden werden, mas für ibre poransuchtliche fünftige Stellung nothwendig erscheint.

<sup>1)</sup> Programm für die niederöfterreichifde gandes:, Obft- und Weinbaufchnle in Klofternenburg (Wien 1865).

- 1. Sohne von Gutsbefigern, welche bereits eine landwirtschaftliche Cehranfialt absolviert, auf deren zufünftigen Landgütern aber zum großen Theil Wein und Obishan betrieben wird, werden das Bestreben fühlen, sich in denjenigen Zweigen der Vodenenltur speciell auszubilden, von denen die Reutabilität ihres Bestiges wesentlich abhängig ist.
- 2. Söhne von Weinhandtern oder überhaupt solche, welche sich biesem kache wöhnen wollen, werden bei der Unstalt eine zeitgemäße Unsbildung sinden; es wurde um so mehr bei der Aufstellung des Programmes auf solche Studierende Rüchstal genommen, weil denselben sowols auf handelsschulen, als auch auf sonstigen Bildungsanstalten teine Gelegenheit geboten ist, sich eingebend mit dem Weinbaue und insbesondere mit der Kellerbehandlung der Weine zu befassen, und solche bei der Weinbausschule auch gleichzeitig eine allgemeine Bildung erlangen.

5. Die vielen landwirtschaftlichen Schulen, sowie Sachschulen für Wein- und Obstban bedingen Echerkrite, welche bis jest in der Negel aus Deutschland bernsen werden mussen. Bei Intstellung des Programmes sassen man deshalb vorzugsweise auch die Modalitäten ins Auge, Echerkrite

für beide fächer entsprechend berangubilden.

4. Diele junge Ceute suchen dassenige Studium zu ergreifen, von dem sie voraussessen können, dass es ihnen nach Absolvierung eine angemessene Stellung sichert. Dorzugsweise durch das Studium des Weinbaues und der Kellerweitschaft, um später als Weinbergverwalter oder Kellermeister Derwendung zu sinden, dürfte dieser Zwed leicht erreicht werden, dem man ist in den letzten Jahren allgemein eistrigt bestrebt, dem Weinbeng iene Beachtung zu schonken, welche allein nur eine sichere Rente in Aussicht siellt.

Dorzugsweise werden biesenigen, welche bereits die Candwirtschaft absolviert haben, fich mit Bortheil auch noch dem speciellen Stidium des Weindanes widmen, da größere Güter im südlichen Theile von Besterreich in der Legel auch große Weingarten bestigen.

Um all' diesen Bedingungen zu entsprechen, ist der Unstalt die in dem solgenden Statute enthaltene Organisation gegeben worden.

Das Statut1) lautet :

§ 1. Die f. f. önologische und pomologische Cehranstalt in Klosternenburg bat den Jweek, auf Grundlage der an der unteren Mittelichnle (Unterrealschule, Untergymnasium, Realgymnasium) erlangten Dorbisdung Unterricht und Anleitung zu ertheilen:

- a) Im Weinbaue, in der Weinbereitung und Weinbehandlung, wodurch insbesondere junge Cente zu Kellermeistern, Weingarten verwaltern oder für den niederen Weinbanuntericht, dann als Wanderlehrer vorgebildet, sowie angehende Weinhändler und fünftige Bestier größerer Weingärten zum rationellen Zetriebe befähigt werden sollen;
  - b) in der Obstaultur, wodurch Obstbaumgartuer, Obstbaumwarter, Wanderlebrer für Obstbau, Cebrer für Obstbaumgucht an Acter-

<sup>1)</sup> Genehmigt mit Allerhodifter Entschließung vom 25. Mai 1874 (Reichs- gesethblatt 1874 Ir. 95).

banschulen vorgebildet, sowie fünftige Besitzer größerer Obstbaumgüter zum rationellen Betriebe befähigt werden sollen.

§ 2. Mit Audficht auf diese Zwede gerfällt der gachnuterricht in zwei Abtheilungen; in die Snologische und in die pomologische.

- § 3. Die allgemein bitdenden und die begründenden facher werden für beide Zweige des Unterrichtes gemeinsam, hingegen die hauptfacher abgesondert vorgetragen.
- § 4. Der Unterricht ift in jeder Albtheilung auf drei Jahrgänge derart vertheilt, das die begründenden Sächer den Hauptfächern vorangeben, die allgemein bildenden aber in angemessener Eintheilung alle drei Jahrgänge begleiten.

Nach dem Ende jedes Studienjahres folgen sechswöchentliche Bauptferien.

Der Lehrstoff ift folgender :

### A. Gemeinfame Dortrage.

- I. Allgemein bilbende facher.
- 1. Cebre und Literatur der deutschen, eventuell der italienischen und frausösischen Sprache.
  - 2. Geographie und Statistit.
  - 3. Dolfsmirtichaftslehre.
  - 4. Zeichnen, insbesondere Situations, Blatte und fruchtzeichnen.
  - 5. Buchführung.
  - 6. Befitz und Dertragsrecht nach den öfterreichischen Beseten. gener als freies Sach: Kalliaraphie.

#### II. Begründende gacher.

- 1. Elementar: Mathematit.
- 2. Geometrie mit feldmeffen und Nivellieren.
- 5. Mechanit und Maschinenlebre.
- 4. Phyfit und Klimatologie.
- 5. Chemie.
- 6. Mineralogie.
- 7. Besteins und Bodenfunde.
- 8. Oflangenfunde,
- 9. Encyclopabie ber Candmirtschaft.
- 10. Thiertunde, mit besonderer Audsicht auf die dem Wein und Obstban ichablichen und nutslichen Thiere.
  - B. Mach den Abtheilungen gefonderte Dortrage.

#### I. für die onologische Abtheilung.

- 1. Chemie und Physiologie der Rebpflange.
- 2. Sortenkunde und Umpelographie.
- 5. Weinban (Wahl, Bearbeitung und Düngung des Bodens, Unlage neuer und Pflege älterer Weingärten, Urbeiten in der Achschule, Behichnitt und Rehindet, Krantheiten und Seinde des Weinstese, Derbreitung des Meinbaues).
  - 4. Weinlefe, Keltern und Kellerwirtschaft.
  - 5. Weinchemie, Weinuntersuchung, Kraufbeiten des Weines.

- 6. Nebenproducte des Weinbaues und der Weinbereitung.
- 7. Specielle Buchführung und Ertragsberechnung.

8. Weinbandel.

Un die Vorträge reiben fich Unleitungen in der Rebichule, im Dersuchsweingarten und im Dersuchsteller, sowie Weinanalysen und mitroscopische Hebungen im Caboratorium des Inftitutes, endlich Ercurfionen.

II. für die pomologische Abtheilung,

1. Chemie und Obvfiologie ber Obstoffangen.

2. Arten- und Sortenfunde.

3. Obitban (Quemabl des Obitaelandes, Dermebrung der Obitforten. Baumichule, Unlage pon Obftgarten. Offege ber Obitbaume und Obftpflangen, Krantbeiten und feinde der Obftpflangen, Derbreitung bes Obstbaues).

4. Kormbaumzucht (2lnzucht von Kormbaumen, Unlage in Spalier-

garten, Oflege der formbaume, Copf., Obstcultur, Obittreiberei.

- 5. Obitbebandlung (Obsternte und Aufbewahrung, Untersuchung des Obites, Obitbenutung mit Inbegriff der Brennerei, des Trodiens und Dorrens u. f. m.)
  - 6. Specielle Buchführung und Ertragsberechnung.

7. Obitbandel.

Un die Dorträge reiben fich Unleitungen in der Obftbaumschule und dem pomologischen Barten, sowie analytische und mitroftopische

Urbeiten im Caboratorium des Institutes, endlich Ercurfionen.

§ 5. Un Cehrmitteln verfügt die Unstalt über eine onologische und pomologische Bibliothet, fachsammlungen, ein chemisches und ein mitroscopisches Caboratorium, einen Dersuchsteller, sowie über die vom Stifte Klofterneuburg, nach bestimmter Dereinbarung, der Unftalt gur Derfügung gestellten Culturgrunde, nämlich: über eine Rebichule, einen Derfuchsweingarten nebft bem Weingarten für perschiedene Erziehungsarten. einen pomologischen Barten und eine Obitbaumschule. Außerdem fteben ber Unftalt gu Demonstrationen die ausgedehnten Stiftsweingarten und Stiftsfeller offen.

& 6. Der Unterricht mird ertheilt :

- a) Don dem Director (qualeich Cebrer eines der beiden hauptfächer, nämlich des önologischen oder pomologischen);
- b) von den Cebrern, und zwar; von einem Cebrer für den zweiten Bauptgegenstand, einem Lebrer für die chemifch physiologischen Sacher, einem Cebrer fur die naturgeschichtlichen facher;

c) von drei Demonstratoren (dem Rebmanne, dem Bartuer und dem Kellermeifter);

d) von den nach Bedarf zeitlich zu bestellenden Bilfslehrern fur die allgemein bildenden fächer.

Das Mabere wird burch ben allgemeinen Lehrplan, fowie burch ben Stundenplan bestimmt, von benen ben ersteren bas Uderbau-Minifterium, ben letteren ber Cehrforper feststellt.

Aufnahme, Oflichten und Aufprüche der Studierenden.

§ 7. Die Aufnahme erfolgt mit Beginn eines jeden Jahres, und smar alliabrlich anfangs October burch die Direction.

- § 8. Die Studierenden dieser Unstalt find theils Schüler, theils Besucher.
  - § 9. Wer als Schüler aufgenommen werden will, muss :
- 1. Eine allgemeine Mittelschule (Untergymnasium, Unterrealschule oder Realgymnasium) mit wenigstens genügendem Kortgange absolviert baben und sich darüber mit einem staatsgiltigen Tengnisse ausweisen;
- 2. nachweisen, dass er schon vorher mindestens ein halbes Jahr sich beim Weinbau, beziehungsweise in der Obstbaumzucht beschäftigt hat;
- 3. die zustimmende Erklärung des Vaters oder Vormundes zum Eintritte des Schülers in die Anstalt und zur Nebernahme der Rosten des Unterrachtes und des Unterhaltes desselben beibringen.

Mit Genehmigung des Ackerban-Ministeriums kann der Eintritt als Schüler unter Nachsicht des ad 1 erwähnten Nachweises auf Grund einer Aufnahmsprüfung gestattet werden, bei welcher das Vorhaudensein jenes Vildungsgrades dargethan wird, welcher der Absolvierung einer allgemeinen Mittelschule entspricht.

Schülern anderer landwirtschaftlicher Mittelschulen, welche an solchen schon mindestens den 1. Jahrgang mit genügendem Erfolge absolwiert haben, ist gegen den unter ad 3 bezeichneten Aachweis, und wenn sie eine mindestens halbiabrige Dorpragis im Wein oder Obsthau zurückgelegt haben, der Eintritt als Schüler in den 2. Jahrgang der önologischen oder pomologischen kachschule gestattet, falls dieser lebertritt ohne Dazwischenliegen eines längeren Zeitrannes als der gewöhnlichen ferien erfolat.

- § 10. Wer die Qualification als Schüler nicht besitzt, kann von der Direction als Besucher in die Unstalt ausgenommen werden, wenn er besondere Kenntuisse im Wein- oder Obstban und ein Eebensalter von mindestens 15 Jahren ausweist. Die Besucher haben jedoch auf Bestreinung von der Entrichtung des Schulgeldes und auf den Genuss etwaiger Staatsstipendien keinen Unspruch, und wird auf ihren Bildungsgrad beim Unterrichte, der sediglich nach der Vorbereitung der Schüler einzurichten ist, keine Rücksicht genommen.
- § 11. Selbstständigen, reiseren Männern, welche nur einzelne Dorträge hören wollen, ohne ein Abgangszengnis anzusprechen, kann der Besuch einzelner Dorlesungen in der Eigenschaft als Gäste vom Director miter Einvernehmung der betreffenden Lehrer gestattet werden; jedoch darf die Jahl der zu einer Vorlesung zugelassenen Gäste die Hältse der Anzahl der Studierenden des betreffenden Jahrganges nicht überschreiten.
- § 12. Die Studierenden sind im Derhältnis zur Cehranstalt ertern, d. h. die Derpstegung und Wohnung obliegt ihnen selbst; jedoch hat die Direction ihnen bei der Ausmittlung eines geeigneten Unterkommens bebilflich zu sein.
- § 13. Sammtliche Studierende haben während der Studiendauer fich eines sittlichen und auffändigen Vetragens zu besteifen und den Andre ungen des Directors und der Lehrer, sowie den Vestimmungen der Disciplinar-Ordnung solge zu leisten.
- § 14. Das Schulgeld ift im Vorbinein in halbjährigen gleichen Baten an die Cassa der Cehranialt zu entrichten. Dasselbe beträgt sowohl für die Schüler, als für die Vesucher für den Jahrgang 60 Gulden.

für die Benühning der Apparate und Consumptibilien bei den analytischen und mitroftopischen Hebingen ift eine besondere Gebur nicht

au erlegen

Eine Ruderstattung des für ein Halbjahr eingezahlten Schulgeldes findet nur dann, und zwar zur Halfte statt, wenn der Austritt ein ganz unverschuldeter und unvermeidlicher ist und vor Ablauf der ersten Halfte des betreffenden Halbjahres erfolgt.

§ 15. Bei nachgewiesener Mittellofigfeit und gutem, durch Sortgangszeugniffe documentierten Studienerfolge können Schüler von der Ent-

richtung des Schulgeldes gang oder gur Balfte befreit werden.

Die Entscheidung hierüber wird über Untrag des Cehrforpers vom Acerbau-Ministerium getroffen.

### Prüfungen und beren Wirtung.

§ 16. Um Ende jeden Semesters haben sich sämmtliche Schüler in den vorgeschriebenen Cehrsächern einer schriftlichen und mündlichen Prüfung zu unterziehen, auf Grund deren ihnen ein Sortgangszengnis ausgestellt wird.

Rur folde, welche diese Prüfung mit wenigstens genugendem Erfolge bestanden haben, tonnen in den hoberen Jahrgang ihrer Sad-

idule aufsteigen.

21m Schlusse des 5. Jahrganges jeder kadsichule wird eine Schlussprüfung über alle in den drei Jahrgangen der kadsichule vorgetragenen Gegenstände abgehalten, welcher sich alle Schüler diese Jahrganges zu unterziehen haben.

Für den kall eines mindestens genügenden Erfolges stellt die Direction dem Betreffenden ein Abgangszengnis aus; im anderen kalle

erhalt der Schüler nur das betreffende fortgangszeugnis.

#### Ceitung der Cebranftalt.

§ 17. Die f. f. önologische und pomologische Cehranftalt in Klosternenburg untersteht dem Ackerban-Ministerium.

§ 18. Die immittelbare Ceitung der Lehranftalt besorgt der Director, welcher das Institut nach Angen vertritt und dem Alerban Affinischen in didattischer, disciplinärer und denomischer Beziehung für das Gebahren der Cebranitalt verantwortlich ist.

Die Kanzleis, Caffas und Rechnungsgeschäfte werden entweder vom Director selbst oder unter dessen Berantwortung von einem der ständigen

Cebrer beforat.

für den gall der Verhinderung wird der Director durch den rangalteften Cebrer (§ 6, lit. b) vertreten.

§ 19. Der Director und sämmtliche ständigen Cehrer der Unstatt (§ 6, lit. a) b) bilden den Cehrtörper, welcher sich wenigstens allmonatisch einmal zu versammeln, süder die Ungelegenheiten der Schule zu verbambeln, dabei insbesondere das gedeihliche Jusammenwirten der einzelnen Disciplinen im Unge zu behalten und über die in seinen Wirtungstreis fallenden Gegenstände zu beschließen dat.

Die Sigungsprotofolle find bem Uderbau-Ministerium vorzulegen.

§ 20. Der Director fteht in der sechsten Mangelaffe, bezieht ein Gehalt von dreitausend Gulden nebft der gesetlichen Uctivitätezulage und

wird von Sr. Majestät dem Kaifer ernannt.

Die anderen drei ständigen Lehrer, nämlich für das pomologische, beziehungsweise önologische Hauptsach, dann für die chemischenhysiologischen für die naturgeschichtlichen Kächer stehen in der achten Raugelasse, beziehen je ein Gehalt von eintausendschehnudert Gulden nehst der geselschen Zetivitätezulage und werden vom Ackrebau-Almisterium ernannt.

Das Gehalt des Directors und eines jeden der obgedachten drei Cehrer wird nach je fünf Jahren die einschließlich zum 25. Jahre dieser Dienstleistung um je 200 Gulden (Quinquenalzulage) erhöht.

Bei Berufungen können auch höhere Bezüge und andere Dortheile

zugestanden merden.

Die drei Demonstratoren, und zwar der Rebmann, Gärtner und Kellermeister werden ebenfalls, über Dorschlag der Direction, vom Ackerbau-Ministerium ernannt. Dieselben stehen in der elften Aungelasse und beziehen ein Gehalt von je achthundert Gulden nehst der gesetslichen Activitätszulage, dann Quinquenalzulagen von je 100 fl. die einschließlich zum 25. Dienstjahre.

Die eiwa noch nothwendigen Hilfslehrer für die allgemein bildenden Sächer werden über Dorschlag des Cehrförpers vom Ackerbau-Mini-

fterium bestellt.

Der Umtsdiener, welcher ein Gehalt von vierhundert Gulden nebst der gesesslichen Activitätszulage bezieht, wird über Vorschlag der Direction vom Ackerban-Ministerium ernannt.

§ 21. Eine besondere Dienstesinstruction, welche vom Uderbau-Ministerium erlassen wird, regelt den Geschäftsgang der Direction und

des Cehrförpers.

Schon im Jahre 1877 wurde die Direction ermäcktigt, vom ersten Jahrgange, in welchem nur die vorbereitenden realistischem Gegenstände vorgenommen wurden, wegen dessen angerordentlich geringer krequenz ganz abzusehen und sediglich die eigentlichen kachdiscipsinen mit der nötsigen naturwissenschaftlichen Begründung in zwei Jahrgangen zum Dortrage gelangen zu lassen, so das der Unterricht an der Lebranstalt seit 1877 thatsächlich nicht mehr in drei, sondern bloß in zwei Jahrgangen ertheilt wire.

Im Jahre 1879 erfolgte die Umgestaltung der Cehranstalt in eine strenge Kachschule, die gleicherweise von den Schültern, sowie von den Cehrfrästen berbeigewäuscht nud angestrebt wurde. Die Schülter erwacten, so wurde betont, in allen Wissensweigen des Obst und Weinbaues, in den vordereitenden, sowie den Haupt und Hilfsfächern nach allen Seiten erschöpfend unterrichtet zu werden, nicht aber Vorträge über deutsche Sprache, Geographie und Statisit zu hören, welche Gegenstände dem Zeruse, den sie gewählt baben, viel seruer liegen, aber deutsch in den Lehrplan aufgenommen worden waren, um die allgemeine Vildung zu seben und zugleich den Schültern den Aufpruch auf die Vegünstängung des Einsädrigsreiwilligendienstes zu gewähren. Undererseits wiesen die Lehrer der Schule einmültig darauf hin, das gegenwärtig nur Encyslopädie der Candwirtschaftselbre, dieser Gegenstand also nicht in dem Umfange vorgetragen werde, wie er sie viele Weindauer, die gusleich anderen landwirtschaft

lichen Grundbenk bewirtschaften, erwünscht und dass ferner auch die Cebre vom Gartenbau für den Domologen febr vonnöthen fei. Diese weitaus wichtigeren beiden facher batten nach Untrag des Cebrercollegiums an Stelle der beutschen Sprache, Beographie und Statistif gu treten und war beren Einführung mit feinen Mehrauslagen verbunden, da die bisber bestellten Cebrfrafte und gwar der Cebrer der Benologie die Dortrage über Candwirtschaftslehre und ber Cebrer ber Domologie jene über die Cehre vom Bartenban gu ihren übrigen Cehrverpflichtungen gu übernehmen bereit maren. Nach eingehenden Berathungen über die gedachten und die damit in Susammenhang ftebenden anderen fragen des Unterrichtes, welche im Schofe des Ministeriums unter Jugiehung fammtlicher Cebrer der Schule gepflogen murden, murde mit Allerhöchster Entschließung vom 30. Juni 1879 der Alderbanminister zu den be-antraaten versuchsweisen Abweichungen vom bisberigen Statute behufs Dorbereitung eines eventuell abgeanderten Statutes ermächtigt. Diefe Duntte find folgende: Erstens, das Beographie, Statistit, Buchhaltung, lebende Sprachen, freihandzeichnen aus der Reibe der obligaten Begenstände meggelaffen werden, und das bezüglich der frangofischen, eventuell italienischen Sprache nur eine Einleitung zu treffen ift, nach welcher jenen Schülern, die darauf reflectieren, Gelegenheit dazu geboten wird, gegen magiges Bonorar fich barin gemeinsam unterrichten gu laffen; bann, bafs bie Buchhaltung bei der Betriebslehre einbezogen werde. Zweitens, dass, nachdem somit ein Theil der Gegenstände wegfällt, die Ungahl der Jahrgange von drei auf zwei zu reducieren ift. Drittens, bafs das Unterrichtsgeld, welches bisber 60 fl. für jeden Jahrgang betrug, unnmehr für Julander auf 40 fl. ju ermäßigen, Sagegen für Ausländer auf 80 fl. zu erböben ift. Diertens, bafs folden außerordentlichen Schülern (im Statute als "Befucher" bezeichnet), die innerhalb des ersten Jahraanges fehr guten fortgang bei entsprechendem Derhalten gezeigt haben, für das zweite Jahr Aufnahme als ordentliche "Schüler" ermöglicht wird. Auf Grund Diefer Allerhöchsten Entschliegung wird nunmehr die Candwirtschaftslehre in allen ihren mid tiaeren Theilen und ebenfo die Cebre vom Bartenban in ihren verschiedenen Partien, als Gebolggucht, Blumengucht, Samengucht, Gemufeban an der onologischen und pomologischen Cehranftalt vorgetragen und hierdurch ber fünftige Weinbauer und Obitguchter in den Stand gesett, auch anderweitig in eigener ober fremder Wirtschaft gu mirten.

Mit dem Wegfall der Disciplinen, die nicht als eigentliche Kachgegentlände anzuschen waren und nur den Zweck allgemeiner Vildung körderten, ist aber andererseits der Cehranstalt der Nachtbeil erwachsen, das auf Grund der ausnahmslos geltenden gesetlichen Vorschriften mit dem im Einvernehmen mit dem Reichs-Kriegs-Rinisperium und dem Candespertheidigungs-Minisperium ergangenen Erlass des Acterbauminisperiums vom 26. Inni 1879 nur jenen absolvierten Schülern die Begünstigung des Einsährig-greiwisligendienstes zuerkannt werden fonnte, welche vor ihrem Eintritte in die Cehranstalt sechs oder nicht (also nicht wie die dahn bloß vier) Jahrgänge des Gymnasiums oder der Realschule zurückgelegt haben. Eine Aenderung der Bestimmung unter § 9, 3. 1 des Statutes ist dier durch nicht eingetreten, da and fünstighin alle, die eine allgemeine Mittelschule (Untergymnasium, Unterrealschule oder Realganamium) mit wenigsten

genügendem fortgange absolviert haben, als Schüler in die Cehranstalt aufgenommen werden können; nur ist es diesen versagt, ihrer Militärdienstpflicht als Einjährig-Freiwillige Genüge leisten zu dürfen!).

Die Maunlichfeiten für die Unstalt waren biejenigen, welche der früheren u. 3. Candes-Wein und Obstbauschule im Stiftsgebäude eingeräumt waren.

Un die neue Unftalt giengen and über :

- a) Die Sammlungen von Selsarten, Mineralien, Erdarten, Materialien, Obstamen, Wachsobstrüchten, Insecten und Vögel, die Bilderwerte über Obstorten, Reberziehungsarten u. s. w., ein Gerbarium und die Sammlung von Wein, Obstbau und Kellergeräth-Modellen, welch letztere gelegentlich der Wiener-Weltansstellung eine wesentliche Bereicherung erfahren batten;
- b) ber Derfuchsweingarten, beffen mannigfache Lagen und Bodenverhaltniffe es gestatten, die verschiedenen Bedurfniffe der einzelnen Bebforten bei dem Aussetzen zu berücksichtigen. Alls ibn die neue Unftalt übernabm, befanden fich darin 80 Sorten in reinen Sagen in größeren und fleineren Parcellen, jedoch ftets in folder Ausbehnung, bafs bas Product rein gekeltert auch weiter beobachtet werden fonnte. Ungerdem mar eine besondere Parcelle mit ungefähr 100 der besten Tafeltrauben gu je 20 Stoden besett; das Rebsortiment, welches der leichteren Unschannng halber an den Wegen untergebracht war, gablte gegen 1000 Varietaten. Um die Rebforten der einzelnen Kronlander beffer studieren 31 können, waren solche in den einzelnen Abtheilungen untergebracht. Aeben ben Sortenversuchen war eine größere Parcelle ben verschiedenen Erziehungsarten gewidmet, in welcher an 40 der wesentlichen formen repräsentiert erschienen. Der Dersuchsweingarten diente den Studierenden gur Unschannung und auch gum Erlernen einzelner Arbeiten wie Schneiben, Ausbrechen, Binden u. f. m.

Die Aeben für den Versuchsweingarten wurden ans allen Eändern eingesührt, darunter auch aus Amerita über krantreich. In de wusse sich eine nach einen seind ein, der in Frantreich längst bekannt war, aber verseinstidt ward, die Aeblaus?), die Phylloxera vastatrix. Sie zeigte sich zuerst im krüdighere 1872 im Versuchsweingarten und alle Mittel diese Wurzellaus zu vertilgen, erwiesen sich als untslos. Eines diese Mittel war, die mit Eausen behafteten Weingärten auszulassen und so war im Jahre 1876 der Versuchsweingarten bis auf ein Drittel reduciert worden.) Alls man aber von diesem Mittel wieder abgieng, sonnte 1878 der Versuchsweingarten nen angelegt werden, in der hossimung, man könne das Insect vernichten, gleichzeitig aber die Weingarten

<sup>&#</sup>x27;) Bericht über die Chätigseit des f. f. Ackerban-Ministerinus in der Zeit vom I. Jänner 1877 bis 31. December 1880, Seite 186-188.

<sup>2)</sup> Ugl. "Die Weinlanbe" (872, Ur. 15, 17; 1774, Ur. 20.

<sup>3)</sup> Zweiter Jahresbericht und Programm der f. f. Snolog, und pomol, Cebranftalt in Klofternenburg (Wien [876), Seite 5].

erhalten1). Im Jahresberichte2) für [882 fonnte die Direction bereits berichten, das in dem Dersuchsweingarten über bundert Tranbenforten in fo großen Parcellen ausgepflanzt find, "dass je ein Safs Wein baraus erzeugt werden tanu". Augerdem war auch für ein großes Rebfortiment geforgt, welches nach den Candern, in melden dieselben zu Wein aultiviert merden, geordnet war, auch auf ein reiches Tafeltraubensortiment wurde gedacht, eine besondere, genugend große Parcelle den verschiedenen Erziehungsarten gewidmet und ebenso eine folde angelegt, in welcher ju Sweden des Unterrichtes für die Schüler die Oflugcultur ausgeführt wurde. Im Schuljahre 1883 war der Derfuchsweinaarten jum größten Theil nen angelegt und gang befonders den der Phyllorera miderstandsfähigen Reben die volle Aufmerksamkeit zugewendet, so bas im Jahre 1899 fich barin Reben von ungefähr 50 europäischen Roth- und Weißweinsorten fanden, melde der Mebrgabl nach auf verschiedene amerikanische Unterlagen veredelt find, der Mindergabl nach aber auf eigenem Suge ftebend (1878 aufgepflangt) mittels Schwefeltobleuftoffbehand. lung (im Ausmage von 5200 m2) im Ertrage gehalten werden. Einen Theil des 51/2 ha großen Dersuchsweingarten übernahm 1884 das Acerbauministerium in unmittelbare Derwaltung3), modurch allerdings ber onologischen und pomologischen Cebranftalt ein barter Schlag verfett murde.

c) Der pomologische Garten im "Kreindlhof". Er murde porzugeweise im fruhjahre 1862 angelegt. Don den gur Derfügung stebenden 11:5 ha wurde ein fünftel zu einem pomologisch botanischen Garten, ein fünftel ju einer Rebichule, Die übrige Slade mit Unenahme eines Studweingartens auf der Bobe, ju einer Baumschule gemacht. In erster Einie war der pomologische Barten und die Baumidule nur als Cebrmittel fur die Schuler der Obit- und Weinbauschule beitimmt; es wurde aber die Nadfrage des Oublitums nach Klofternenburger Baumen fo groß, das weit über die vorgestedte Grenze binaus fich eine febr bedeutende Ungucht von Obitbaumen berausstellte. Der pomoloaifche Garten wurde 1879 auf ein 2:3 ha großes Grundftud, welches an den Dersuchsweingarten nach der Ebene bin grengt, perleat.

Die Baumichule wurde ebenfalls 1862 angelegt und erstreckt fich feit 1876 gu zwei Seiten des "Muttergartens" des

pomologischen Garten.

d) Die Rebichule wurde in den erften Jahren des Bestandes ber Wein- und Obubauschule nur auf die Ungucht des eigenen Bedarfes an Rebwürglingen bejdyrantt, im frühjahre 1862 aber konnten eine Million Blindreben eingelegt werden. Im Jahre 1874

<sup>1)</sup> Sünfter Jahresbericht und Programm der f. t. onolog, und pomol, Lebrauftalt in Klofternenburg (Klofternenburg 1879) Seite 4.

<sup>2)</sup> Seite 27.

<sup>1)</sup> Jahresberichte der f. f. onolog, und pomolog, Lehranstalt [883-1899.

wurde die Rebschule auf eine Alosternenburg nahe Donaninsel verlegt und bot den Suddiernden entsprechende Gelegensteit, sich auch unt biesem Theile des Weinbaues prattisch vertraut zu machen. Sant der gange Weinbau Gesterreichs bezog bis 1874 ungefähr seinen Bedarf au Nebpslaugen aus dieser Schule. Alls aber 1874 der Verlauf von Neben aufhörte, wurde die auf die Rebschule verwendete Grundssäche zu dem

- c) Garten in der An verwendet. Da nämlich im pomologischen Garten wegen des schweren Isden und wegen Wassermangel die Enthur einer Unzahl von Gewächsen nicht möglich war, musste dafür Sorge getragen werden, dass für Gemüsedam, Immensucht, landwirthschaftlichen Pflanzendam, turz für alle Enthuren, deren eine Cehranfalt zu Unterrichtszwecken bedart, ein geeigneter Grund vorhanden sei, der sich auf der Donanan vorsand, wo die Rebschule bereits war:
- f) der Keller (Verfuchsweinkeller). In ihm find Weine der wichtigsten Tranbensorten des Versuchsweingartens eingelegt;
- g) die permanente Ausstellung von Weinbau und Kellergeräthen, 1877 von Babo gegründet, welche sich mit der Redaction der Weinbangeitung "Weinlande" verbunden in Klosternenburg besindet. Mit dieser Ausstellung ist ein commissionsweiser Verlauf der Geräthe verbunden.

Die Cefranstalt verblieb zunächst in den Ränmlichteiten der früheren niederösserreichischen Candos-Weim und Obsschanschule in dem Stiftsgedössel. Im Jahre 1874 wurde jedoch vom Ackerdaus-Ministerium auf einem vom Stifte nneutgeltlich überlassenen Grundssücke am kuße des Stiftsberges, dort wo die Wienerstraße und die Ceopoldstraße sich tressen nu einst das Sonder-Siechenhaus gestanden war, mit dem Rendaue eines Institutsgedändes begonnen, welches mit Zeginn des Schulgabres 1878 bezogen wurde. Das Gedände, von dem wir untenschend nach einer von der Zahn her gemachten Aufnahme des Photographen Weingartshofer in Wien ein Bild bringen (kig. 52), enthält jowohl die Hörstäle als auch zweckmäßige Ränntlichteiten für Cadoratorium, Museum, Mitrossopierzimmer, Cehrzimmer, Zibliothef, für den Versuchsund Obssteller.

Im Jahre 1880 kannen zu den bisherigen Anlagen noch dazu: a) Der landwirtichaftlichiebtanische Garten, b) der Gehölz- und Almmengarten, c) die Vanmischule im Kreindelhof. Im Jahre 1898 wurde sir lestere von einem Privaten in nächster Aähe des Versinchsweingartenseine Krundssäch von 9053 m² auf 12 Jahre gepachtet und in Kierling eine Mosobischrein-Allage errichtet.

Als der Staat 1874 die Anstalt übernahm, bestand der Cehrförper ans einem Director, drei Eehrer und drei Demonstratoren. Im Schussche 1875/76 sind daueben fünf angerordentliche Cehrer, in solgendem Schusschen einem Director, den drei ordentlichen Eehrern und den der Demonstratoren zwei angerordentliche (Docenten), 1899 bestand der Cehrförper aus 7 Cehrer (fünf Prosessor, zwei Docenten), sowie aus drei Demonstratoren; der letsteren waren in den Inderen 1880—1883 und 1886—1893 nur zwei, 1884—1885 nur einer.

Director der Anstalt war von ihrer Gründung als Wein und Obstbauschule an, Anganst Wilhelm Freiherr von Vado. Er stammte aus Weinheim im Größberzogthum Vadoen, wo er am 28. Jäuner 1827 als der jüngste von vier Söhnen des bekannten Inologischen und landwirtschaftlichen Fachmannes und Schriftstellers Cambert Freiherrn von Vado geboren wurde. Nach Vollendung seiner Studien an den Universitäten Freihurg und Heidelberg bestuchte er die landwirtschaftlichen Anstalten Geisberg bei Wiesbaden, Poppelsdorf bei Vonn und Eldena bei Greiswalde, wirtte hierauf nucherer Jahre als Candwirtschaftslehrer am Polytechnicum in Karlsruhe und verwaltete von 1857 ab das große Gut am Kaiserstuhl, um es vorwiegend für den Tabalbau einzurichten. Don dort wurde Vado nach Klosternenburg berusen, wo er so viel zur Verbreitung edler Rebensorten in Gesterreich beigetragen hat. Schon im Jahre 1872 betonte er



(Sig. 32)

bass die bisherige Organisation der Wein und Obsstaanschule in Klosternenburg den Verhältuisen nicht mehr entspreche, und er sching daher vor, die Schule in Klosternenburg zu einer höheren Cestranstat auszugestatten und dafür in Niederösterreich und in den anderen Cändern einsausisten. Dieser Unregung wurde, wie oben ausgestübet, vom Alferbau-Ministerium folge gegeben. Die Verhältnisse gestalteten sich aber sir die enem Echranstalt nicht so günstig, als sie für die alle Cehranstalt gewesen waren. Das Unstreten der Neblaus beschränkte das Demonstrationsmaterial und dazu kam, dass Jado wegen der Einschleppung der Reblaus nach Klosternenburg, wosser ihn aber uicht der mindeste Vorwurf tressen kam, sowie wegen seiner freien Anschaumgen hinsichtlich der Verbesseitung der Weine, für die er eintrat, ohne im mindesten den Schwindel unterstützen zu wollen, der sich sente vielfach mit dem Verlausse näch sieden als Naturweine sehr unangenehm fühlbar

macht, eine Reihe ungerechter Angriffe und Beschuldigungen über sich ergeben lassen musete, welche ihm die Freude am Schaffen sehr verkümmerten. Im Jahre 1893 trat Babo in den Auhestand, doch schon im solgenden Jahre am 16. October 1894 erlag er einem Hersleiden.

Babo war nicht nur in der Schule thätig, sondern entwickelte auch schriftsellerisch großen kleiß. Im Jahre 1869 gründete er "Die Weinlaube", die nun durch 30 Jahre als das hervorragendsse Weinbauorgan in deutscher Sprache für die Entwicklung und den Forschrift im Weindau und der Weinbehandlung thätig ist. Sie erschien ursprünglich zweinal monatlich, seit 1879 wird sie jedoch jeden Sonntag ausgegeben. Die Schriftseitung der "Weinlaube" übernahm Babos Freund Dr. 21. Juchristun, und als dieser 1876 gestorben war, das Mitglied des Cehrtörpers der Unstalt Dr. Ecopold Weigert, der die Redaction bis zum Ende des Jahres 1899 sührte.

Seit 1872 ließ Babo anch einen Weinbau Kalender erscheinen. Sein hauptwerf aber ist das jusammen mit seinem Schwiegerschung. Mach, Director in San Michele, herausgegebene "handbach des Weinbaues und der Kellerwirtschaft", dessen 1. Band (Weinbau) im Jahre 1881, der 2. Band (Kellerwirtschaft) im Jahre 1885 erschien und die zweite, beziehungsweise dritte Auslage erselbt hat; es ist wohl das umfassendse handbuch über Weinbau, das in deutscher Sprache erschienen ist!).

Mit Vabo verlor der öfterreichische Weinban den Mann, der im 19. Jahrkundert mohl den größten Einflus auf denselben ausgenöbt hat. Die von ihm geschaffene Anstalt erfrente sich von ihrem Ansange an eines starten Vestuckes, wie sich aus nachfolgender Tabelle ergibt<sup>2</sup>).

|   | Jahr | Internisten | Erternisten |
|---|------|-------------|-------------|
|   | 1860 | 14          | _           |
|   | 1861 | 24          |             |
|   | 1862 | 25          | 2           |
|   | 1865 | 23          | 2           |
| 1 | 1864 | 24          | 4           |
|   | 1865 | 24          | 6           |
|   | 1866 | 24          | 2           |
|   | 1867 | 22          | 4           |
| 1 | 1868 | 24          | 5           |
| 1 | 1869 | 24          | 5           |
|   | 1870 | 24          | 14          |
| 1 | 1871 | 23          | 14          |
|   | 1872 | 24          | 16          |
|   | (873 | 24          | 28          |
| 1 | 1874 | 21          | 24          |

<sup>&</sup>quot;) Nach "Sur Erinnerung an die Babo "feier am 7. December [89,5" (Rioperneuburg [895), "Die Weinlande" [894, 21r. 42 und Geschichte der öfterr. Kande und horfweitschaft und ihrer Industrie, 280. 2, S. 245—245.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Sie ift 3usammengestellt nach ben Jahresberichten der Obste und Weinbunschele, beziehungsweise des f. f. diologischen und pomologischen Justitutes (860, 1862, 1865, 1870, 1874 bis 1893, 1894, 1899).

|         | €t  | ndierei | ide | Bejudger |        | Gäste |   |        | -  |        |
|---------|-----|---------|-----|----------|--------|-------|---|--------|----|--------|
| Jahr    | 3   | ahrgai  | ıg  | 3        | ahraan | la    | 3 | abrgar | ia | jammen |
|         | . 1 | 2       | 5   | - [      | 2      | 5     | 1 | 2      | 3  | jamine |
| 1874/5  | 3   | 15      | _   |          | 4      | _     | _ | 7      | _  | 27     |
| 1875/6  | . 3 | 8       | 8   | 2        | 5      | 2.    |   | -      | 19 | 46     |
| 1876/7  | 3   | 7       | 7   |          | - 1    | 2     | _ | 1      | 17 | 58     |
| 1877/8  |     | 15      |     |          | 5      | -     | - | 22     | _  | 42     |
| 1878/9  |     | 13      |     |          | Į      |       |   | 16     |    | 50     |
| 1879/80 | 7   | 15      |     |          | 1      |       |   | 10     |    | 26     |
| 1880/1  | 1   | 17      |     |          | 5      |       |   | 7      |    | 29     |
| 1881/2  | 111 | 10      |     | 5        | - 1    |       |   | 9      |    | 36     |
| 1882/5  | 11  | 12      | _   | 2        | 1      |       |   | 10     |    | 36     |
| 1885/4  | 16  | 11      |     | -        |        | -     |   | 17     |    | 44     |
| 1884/5  | 16  | 16      | -   | -        | _      |       |   | 12     |    | 44     |
| 1885/6  | 18  | 14      | -   |          | _      |       |   | 12     |    | 44     |
| 1886/7  | 19  | 20      | -   | _        |        | -     |   | 8      |    | 47     |
| 1887/8  | 15  | 20      | -   |          | _      | -     |   | 8      |    | 45     |
| 1888/9  | 19  | 16      |     |          |        | -     | 4 | 5      |    | 40     |
| 1889,90 | 28  | 19      |     | -        |        | -     |   | 13     |    | 60     |
| 1890/1  | 32  | 29      | -   | _        |        | -     |   | 7      |    | 68     |
| 1891/2  | 22  | 28      |     | -        | _      | -     |   | 16     |    | 66     |

|                  | Studieren         | de | 1        |          |  |
|------------------|-------------------|----|----------|----------|--|
| Jahr             | Jahrgang<br>1   2 |    | Befucher | Zufammen |  |
| 1892/5           |                   | 25 | 12       | 74       |  |
| 1895/4           | 3ufammen          | 70 | 20       | 90       |  |
| 1894/5           | 4.5               | 29 | 8        | 80       |  |
| 1895 6<br>1896 7 | 3ufammen          | -  | 0)       | 81       |  |
| 1898/9           | 28                | 28 | 7        | 63       |  |

Außer den Studierenden und "Besuchern" nennen die Jahresberichte und Programme der Unstalt noch Frequentanten einer Reihe von Eursen, als:

1. Des pomologischen Eurses für Lehrer. Sufolge Beschinses des niederösterreichzischen Laudiages vom 7. sebruar 1865 hatte bei der Obst und Weinbauschule alljährlich ein dreiwöchentlicher pomologischer Curs sür Lehrer von Alederösterreich abgehalten zu werden, in welchem sich dieselben sowohl in theoretischer wie auch praftischer Beziehung im Obstdan ausbilden kounten. In diesen Zweie wurden aufaugs 10, seit 1868 aber 15 Stipenden zu je 40 fl. bestimmt. Als Zeit der Albhaltung des Curses, an welchem auch "jeder Freund des Obsstanes" auf eigene Kossen theilnehmen kounte, wurde der Monat April bestimmt. In

dem Eurse wurden Vorlesungen über Landwirtschaft, Obstbau und Obstbenüßung gehalten; zwei Stunden des Cages waren Demonstrationen gewöhnet, auch Excursionen wurden vorgenommen. Dieser Eurs wurde bis um Jahre 1874 abgehalten.

2. des Curfes für Obitbaumwärter, welcher im Winter 1869 70 von der f. f. Candwirtschafts-Gesellschaft mit Justimunung des niederöfterreichischen Candes Unsschuffes und des Prälaten Ubam Schred ins Ceben gerufen murde und ben Smed verfolgte, Kenntniffe im Obitbau unter der Candbevölkerung ju verbreiten und insbesondere den Gemeinden gu ermöglichen, Warter für Obiteulturen an Stragen ober anderem Gemeindeeigenthume ausbilden in laffen. Die Dauer des Curfes murde auf drei Monate (Mary bis Mai) festacietst, Sur Miederösterreicher gablte die f. f. Candwirtschaftsaciellichaft für den aansen Curfus je 70 fl., wovon 60 fl. sur Bestreitung der Kost des einzelnen und 10 fl. als Bonorgr für das betbeiligte Personal der Bbit und Weinbauschnle bestimmt war. Unch aus anderen Kronlandern wurden frequentauten biefes Eurses aufgenommen, diefe aber mufeten für Koft und Wohmung felbit forgen, batten aber an die Caffe der Obit und Weinbaufdule 10 fl. als honorar fur den gangen Curfus su entrichten. Die Bannmärter wohnten nicht in der Anstalt, sondern in Privatwohnungen, mofür die Unitalt Sorge trug. Die Obstbammwarter nahmen an dem Unterrichte der Weinbaufchule theil, borten die Vorlefunaen über Obitban für Cebrer und hatten taalich eine Unterrichtsstunde im Cefen, Schreiben und Rechnen. Sie hatten an allen praftifchen Urbeiten der Schüler der Unftalt theilgnnehmen. Cobn erhielten die Bammwarter von der Unitalt feinen; doch murde ihnen Gelegenheit gegeben, durch entfprechende Accordarbeiten das notbige Cafchengeld gu verdienen. Nach Dollendung des Eurses wurde von Seite der f. f. Candwirtschafts Befellichaft, an die auch die Ummeldnugen zu richten waren, eine Prüfung porgenommen und den Candidaten Abagnasjengniffe ausgestellt. Diefer Curs murde bis 1874 abgebalten. Heber den Befuch desselben, sowie über den pomologischen gibt folgende Tabelle Unfichlufs.

| Jahr      | po     | mologischer ( | Obftbanm.   | Sufammen |     |
|-----------|--------|---------------|-------------|----------|-----|
|           | Lehrer | Private       | Erternisten | wärter   |     |
| 1864      | 0.0    | - 5           | _           |          | (3  |
| 1865      | 10     | 1 -           |             |          | (0) |
| 1866      |        |               | ţ           |          | 11  |
| 1867      | 10     | _             |             | 2        | 12  |
| 1868      | 10     | 2             | 2           | - 1      | 14  |
| (869      | 15     |               | 3           | - 1      | 20  |
| 1870      | 15     | 1             | 14          | 10       | 40  |
| 1871-1874 | 2      | ?             | 7           | ?        | 7   |

3. Der Phyllogera · Curs. Jur Bekämpfung der Phyllogera ordnete das Uckerbauministerium (875 einen lotägigen Curs an, der in

einen praktischen und in einen theoretisch-praktischen zerfiel. Un die Stelle

diefes Curfes traten im Schuljahre 1878/9

4. die bei der k. k. önologischen und pomologischen Cehranstalt in Mlosternenburg abzuhaltenden vierzehntägigen Wein und Obstbaucurse, die in einen Krühjahrer, Spätjahrer und Wintercurs zersielen. Schon im nächsten Schuljahre 1879 80 trat an deren Stelle ein 44tägiger Wintercurs für Kellerwirtschaft und ein gleich langer Sommercurs für Weine und Obstbau. Durch diesen Curs soll Männern, welche bereits in der Praxis stehen, Gelegenheit geboten werden, sich in kurzer Zeit über die neueren sortschritte in der Kellerwirtschaft, im Weine und Obstbau orientieren zu können. Im Schuljahre 1882/5 wurde dann bloß ein vierzehntägiger Kellerwirtschaftschris und 1890/1

- 5. ein Phyllogera und Rebveredlungs, fowie
- 6. ein Obftbau: (Obftverwertungs:) Curs: 1892 auch
- 7. ein Grünveredlungs: Curs und endlich 1899 auch
- 8. ein Curs über die Bekampfung der Peronofpora und des Didiums der Aebe gehalten!),
- Im Gebande des f. f. önologischen und pomologischen Instituts ift auch die f. f. chemischephysiologische Versuchsstation für Weine und Obstbau untergebracht.

Im Jahre 1870 salste das Ackerdauministerium den Veschuls, eine chemische Dersuchsstation für Weindau und Kellerwirtschaft zu des gründen und mit der Weindauschule in Klosternendung zu verbinden. Als am 1. August 1870 die bezügliche Allerhöchste Resolution ersossen. Als am 1. August 1870 die bezügliche Allerhöchste Resolution ersossen der Weindauschreisen der diesseitigen Veichschafte so wichtigen Versuchsstation geschritten und am 1. September 1870 erössen. Januachst wurde sie im Stifte untergebracht, bessen Präset Adam Schreck nicht nur für die Wohnung des Ceiters, sondern auch für die Caboratorien die ersorderlichen Räume zur Verstägung siellte und außerdem für die Dauer von 10 Jahren eine Sudvention in Aussicht stellte. Das am 14. April 1872 genehmigte Statut wurde 1874 einer Reform? untersogen und sautet nunweder:

§ 1. Die Aufgaben der chemischephysiologischen Versuchsstation für Wein und Obsiban in Klosterneuburg gliedern sich in zwei Richtungen:

a) Durchführung ftreng wiffenschaftlicher forschungen auf dem Gesammtgebiete des Wein- und Obstbanes, der Weinbereitung und

der Gabrungschemie im ausgedebnteften Sinne;

b) Untersuchungen und Prüstungen, welche mit der Pragis des Weimund Obisbautes, der Weinbereitung und der Kellerwirtschaft in unmittelbarem Jusammenhange stehen und im Auftrage des Ackerbauministeriums oder gegen entsprechende Gebüren auf Verlangen von Vereinen und Privaten vorgenommen werden.

§ 2. Jun Sinne dieser Gliederung besteht die Versuchsstation ans zwei Abtheilungen, wovon a) die eine der wissenschaftlichen Sorschung, die

<sup>&#</sup>x27;) Nach den Programmen und Jahresberichten der f. f. önologischen und pomologischen Lehranstalt.

<sup>2)</sup> Reichsgesethblatt 1874, Ur. 142.

andere b) dem Untersuchungswesen zugewendet ist. Das Personal der chemischephysiologischen Versuchsstation für Wein und Obstbau besteht aus dem Leiter als Vorstand der beiden Sectionen der Unstalt, zugleich unmittelbarem Dirigenten der Versuchsabtheilung; aus zwei Abjuncten und zwar dem einen als unmittelbarem Dirigenten der Untersuchungsabtheilung und dem zweiten zur Unterstützung des Leiters — ferner aus einem Aechnungsführer und aus zwei Kadoranten. Nach Bedars bestellt das Ackerdamministerium weitere Hilfsträsse (Alssissenun) aus Zeit.

Der Leiter steht in der VI. Rangsclasse, die Abjuncten fleben in der IX. Rangsclasse, der Rechnungsführer steht in der X. Rangsclasse. Die Caboranten beziehen 400 fl. Gehalt nebst der gesehlichen Activitätszulage.

Die Uffiftenten genießen eine Jahresbestallung von 700 fl.

Der Ceiter wird über Vorschlag des Ackerbauministeriums vom Kaiser, die Adjuncten, der Rechnungsführer und die Caboranten werden über Vorschlag des Ceiters vom Ackerbauministerium ernannt.

§ 3. Mit der Versuchsstation ist ein önologischer Cehrcurs verbunden, welcher Söhnen von Weinproducenten und Weinhandlern, sowie allen denjenigen, welche sich speciell für die wissenschaftliche Seite des Wein und Obstbaues und vorzugsweise der Gährungs-Chemie interessieren, Gelegenheit bieten soll, durch eigene Arbeiten im Laboratorium und durch die Cheilnahme an den damit in Verdindung stehenden Vorlesungen und Demonstrationen sich mit dem Gauge der wissenschaftlichen Forschungen auf diesem Gebiete vertraut zu machen.

Die Aebenbestimmungen über die Einrichtung des önologischen Lehreurses werden durch eine besondere Instruction normiert.

§ 4. Die Pflichten und Befugnisse des Personales der Dersuchs-

flation werden durch eine besondere Instruction festgestellt.
§ 5. Die Gebüren, welche von Vereinen und Privaten für ausgeführte Arbeiten an der Versuchsstation zu entrichten sind, werden durch einen besonderen Carif festgeset.

Dasselbe gilt für die Gebüren, welche für den önologischen Cehrcurs, das heißt für die Benügung eines Tisches behufs Arbeiten im Caboratorium der Versuchsstation zu entrichten sind.

§ 6. Die Urt der Veröffentlichung der wiffenschaftlichen Ergebuiffe aus den Urbeiten der Versuchsstation wird vom Uckerbauministerium bestimmt.

Die Zweige der Wirksamfeit der Unftalt find also:

A) Die Untersuchungs-Section, für welche seit dem Jahre 1875 ein Abjunct, und seit Mai 1875, um den mehr und mehr zunehmenden Unsprüchen an dieselbe Genüge leisten zu können, noch ein Assisten dem Leiter zur Seite gestellt ist.

Die Aufgabe dieser Section besteht darin, das durch dieselbe die von Seite des Ackerbauministeriums der Dersuchsstation aufgetragenen chemischen Untersuchungen und darauf desüglichen ditachten ausgesührt, serner die von Seite anderer Behörden oder von Privaten zur Analyse und Begutachtung eingesandten Objecte der erforderlichen chemischen Untersuchung unterzogen werden, wosser und Grund eines im Jahre 1871 bei Carl Gerolds Sohn erschienenn Programms nach Maßgabe der darauf zu verwendenden chemischen Irbeiten eine bestimmte Care zu entrichten ist.

Unsgenommen von der Tare sind jedoch alle jene Einsendungen von Privaten, welche auf die Prüsung von tranken Weinen, tranken Weinstöden und überhaupt auf das Gebiet der mitrostopsichen Untersuchungen, die seither von dem Leiter der Versuchstation allein durchgeführt wurden, Bezug haben.

Dieselben werden im Interesse der Weinbau treibenden und mit Weinhandel sich beschäftigenden Bewölferung mentgeltlich ansachlibrt.

B) Die Section für chemischenhyfiologische Versuche auf dem Gebiete

Jur Durchführung aller auf dieses Gebiet sich erstreckenden Areiten ist dem Leiter der Dersuchsstation ebenfalls ein Udjunct seit Juni 1874 zur Seite gestellt.

Die wichtigsten unmittelhar in die Praxis eingreifenden gragen, mit deren eingehendem Studium sich diese Section bisber bei stätigt bat, umfassen:

- (, die Ernährungs und Wachsthums-Erscheinungen des Weinstodes, den Einfluss des Bodens, des Düngers und der klimatischen Berhältnisse auf das Reisen der Craube und die Inderbildung in derselben:
- 2. das Studium des Gährungs-Prozesses, der verschiedenen Weinfrantheiten und der zwecknäßigsten Methoden der Weinfoldung.
- C) Im Jahre 1876 wurde an dieser Dersuchsstation eine deitte Section speciell für Pflanzentransspieren errichtet und dass eine eigener Adjunct ernannt. Der Grund übere Errichtung war, um nicht mur den Ausschenungen an die Dersuchsstation, welche sich angesichts der dem Weinbau durch die Phylloxera vastatrix drohenden Gesahr mehr nud mehr gesteigert haben, gerecht zu werden, soudern auch den in manchen Jahren und manchen Gegenden häusiger und oft sehr verheerend austretenden thierischen und pflanzlichen Parasiten durch eingehendes Studium ihres Ausschen und ihrer Eedensweise rechtzeitig mit allen zu Gedot stehenden Mitteln entgegen treten und so die landwirtschaftliche Production vor solchen Gesahren durch Welehrung und zweckmäßiges Eingreisen schähren und Welehrung und zweckmäßiges Eingreisen schähren durch Belehrung und zweckmäßiges Eingreisen schähren durch Belehrung und zweck-

Durch die Bestellung von geeigneten Kräften für diese Section wird auch die Wirksamteit der beiden anderen Sectionen wesentigt gefredert, da dei vielen kragen der Gährungs-Chemie, sowie der Weintrantheiten das Eingreisen rein sachlicher mecologischer Studien unerfässich ist und zur Erstärung der Ursachen ahnermer Erscheinungen im Wachsthums- und Ernährungs-Processe des Weinstoders die chemische Untersuchung des Vodens und der Allein use maßgebend sein taun, sondern in vielen källen in den Zerstörungen durch Parasiten, seien es Pitze, seien es kleine Justecten, die eigentstichen Ursachen gesucht werden missen.

D) Die Wirfamteit der Versuchsstation ift ferner erweitert durch Veranstaltungen zur Belehrung weiterer Kreise. Die Versuchsstation ift nämlich in die Cage gesett, die Resultate der bisberigen

Sorschungen in besonderen "Mittheilungen", je nach einheitlichem, zusammengehörigen Stoffe geordnet, der Gessentlichteit zu übergeben. Dorstand dieser Anstalt ist seit ihrer Gründung Dr. Ceonhard

Roesler, welcher aus Karlsrube berufen worden ift.

5. Die 5 du le im 5. Waisenhaus der Stadt Wien. Darüber ist bereits oben Seite 401 gehandelt.

6. Die Privat-Arbeitsschule und der Kindergarten der Congregation der Töchter des göttlichen Heilands. Im Jahre 1891 bewarb sich die Oberin der Congregation der Töchter des göttlichen Heilands in Wien, VII., Kasserstraße 25, Generosa Erhard, um die Bewilligung zur Errichtung einer Industrieschule für schulpslichtige und der Schule bereits entwachsene Mädschen in Klosterneuburg. Mittelst Erlas des Candesschulrathes vom 3. Kebruar 1891, 3. 572, wurde dem Ansuchen Holge gegeben, von der Congregation das Haus Nr. 113 (Markgasse 10) erworben und daselbst die Schule eröffnet.

7. Die Privat - Arbeitsschule der Amalia Goldmann; sie wurde 1898 errichtet.

Somit waren alle in Klofternenburg derzeit bestehenden Unterrichtsauftalten aufgegählt; auffallend ift, überblickt man ihre Reibe, dass mit Unsnahme der önglogischen und pomologischen Cebranstalt und der theologischen Bauslehranstalt nur niedere Schulen und feine Mittelschule in Klosternenburg porhanden ift, und doch mare die Stadt biegn geeignet, wie nicht bald eine in der Nabe Wiens. Keine Stadt liegt der Reichshaupt: und Refidengstadt fo nabe, wie Klofterneuburg, feine Stadt bietet in ihrem Burgfrieden foviel Mannigfaltigfeit und Schönheit: ba ift bas Donanthal mit feinen Unen, der Ceopoldsberg und ihm gegenüber der Bisamberg, die herrlichen Thaler von Weidling und Kierling, die Stadt felbit mit dem grogartigen Stiftsgebande und der ehrmurdigen Stiftsfirche. Allerdings mochten einft an der Stiftsichule bumaniftifche Begenftande gelehrt worden fein, aber ichon Canaftoger fand, das bamit bem geistigen Bedürfniffe nicht Benuge gefcheben fei, und er machte feine Knabenstiftung, in der die Jöglinge nebst Munt auch für die Bochschule porbereitet werden sollten und porbereitet wurden, fo das fie mit Ehren die Wiener Universität beziehen konnten!). Aber Langitogers Stiftung entsprach auch nicht, zumal als in der zweiten Balfte des 18. Jahrhunderts die Schulverhaltniffe fich gewaltig anderten. Wieder war es ein Privater, der für die weitere Ausbildung von Klofternenburgs Kindern forgen wollte. Unton Kirchmayer bewarb fich nämlich im Jahre 1850 um die Erlanbnis, eine Cebr, und Erziehungsanstalt in Klosternenburg für die drei Normal und vier Grammatical Claffen" errichten gu durfen, Mit Regierungs-Decret vom 13. Janner 1851 erhielt er biegu die "Befuguis", derart, das die Jahl der Joalinge auf 18 festgesett war. Webst dem Unterricht in den Normal und Grammatical Elaffen erhielten die "Böglinge" auch in fremden Sprachen, Minft und gymnaftifchen Uebungen "durch geeignete Individuen" Unterricht.

Rirdmayer wohnte im Hause Conscriptions-Ummner 197 (Orient.-Aummer Hundstehle 11). Mit seinem Code am 22. November 1834 borte

<sup>1)</sup> Dal. oben Seite 400.

bie Anfalt auf!) und, da der Plan des Johann Winge, ein Knadeninfitut 1835 zu errichten, nicht verwirklicht wurde, hat seitdem die Stadt seine Mittelschule. Der Errichtung der Bürgerschule in der unteren Stadt wurde die Krage einer Mittelschule und zwar eines Gymussiums in Klosterneuburg vielsach in Erwägung gezogen, doch dann dei Seite gelassen, weil man annahm, dass sich der Errichtung eines Staats- oder Landesgymnasiums in Klosterneuburg geradezu unüberwindliche Hindernisse in den Weg stellen dürsten. Da wurde die Krage einer Mittelschule und zwar eines Gymussiums in Klosterneuburg im frühjahre (898 neuerdings ausgerollt und es constituierte sich ein Verein zur Gründung eines Gymussiums in Klosterneuburg, der von Seite der Stadtgemeinde in seinen Bestrebungen aufs beste gefördert wird. Auch das Stift sieht dem Vereine nicht abgeneigt gegensber und es ist einige Ausgymnassums on Schule der 1901 die erste Classe eines Untergymnassums eröffnet werden kann.

# Die Waifenpflege.

Bis zum Jahre 1849 war dem Stadtrathe oder Magistrate die Sorge um die verwaisten Kinder der Burger und Bewohner ber Stadt anheimgegeben. In feiner Verwahrung befanden fich "nach Candesbrauch" der Pupillen Dermogen, "damit fie es zur Zeit ihrer Dogtbarteit3) mit Sicherheit erlangen"4). Schon im 14. Jahrhundert beftellte der Stadtrath, waren nicht etwa im Testamente "Gerhaben" ober Dormunder bestimmt, für verwaiste Kinder einen Dormund, in der Regel ben Stadtrichter, im 16. Jahrhundert dann gewöhnlich zwei. Die Dormunder hatten das den Waifen als Erbe zugefallene Gut zu verwalten und barüber alljährlich bem Richter und Rathe Rechnung zu legen. Gegen Ende des 16. Jahrhunderts wurde vom Rathe die Deponierung der Mündelgelder beim Kammeramte verlangt, zur Prüfung der von den Dormundern vorgelegten "gerhaben raittungen" Commissare bestellt. Die in der Vermahrung des Kammeramtes befindlichen Waisengelder murden theils im Intereffe der Stadt, theils im Intereffe der Waifen fructificiert, d. b. aus diesen Beldern murden im falle der Noth Unleben gegen landesfiblide Binfen gewährt. Ob im 16. ober im Caufe des 17. Jahrhunderts fleinere Posten von Onpillen-Geldern vereinigt und als ein Dosten verlieben murden, mit anderen Worten, ob in Klosternenburg fich allmählich eine cumulative Waisencasse bildete, last fich nicht feststellen. Die Baisrudiche Instruction bestimmte, das zur "beständigen und genanen Besorgung des Dupillenmefens eine formliche Mayfen-Commission aus dem Magistrate gufammen-

<sup>&</sup>quot;) "Wiener Zeitung", 1831, "Intelligenzblatt", Ar. 36. — Die bezüglichen Ucten der n.-6. Cambesregierung find leider dem unbifortigen Sinne, der bei der Statt-halterei vor mehreren Jahrzehnten waltete, jum Opfer gefallen.

<sup>2)</sup> Schulansschusssitzung des n. o. Landtages vom 25. Upril 1900.

<sup>5)</sup> Dogtbarfeit = Grofjahrigfeit; die Vogtbarfeit begann bei dem mannlichen Geschiechte mit dem vollendeten 20., bei dem weiblichen mit dem vollendeten [8. Lebensjahre.

<sup>1)</sup> Suttinger, Consuctudines Austriacae, 5. 576.

gesett" werbe, welche jede Woche eine Situng zu halten habe, wobei der Stadischreiber ein "ordentliches Commissionssprotofoll" führen müsse. Die Pupillengesder sollten sernerhin nicht mehr im Kammerante, sondern "anderwärtig sicher angelegt werden, und nur wenn keine andere Dersicherung als auf die etwa vorhandenen häuser, Grundbücke, Gewerbe oder handlungen gegeben werden könnte, auf diese ausgelegt werden"; in diesem kalle sollte im Grundbuch die "Dormerkung" geschehen.

Die Gaisrudiche Inftruction bestimmte ferner :

1. Sind Pupillen vorhanden, so hat der Stadtrath das etwa vorhandene Testament "gleich" nach dem "Tode des Erblasser" abzusordern, und "allsogleich" unter Citierung aller Interesienten zu publicieren und "zum ersten beforget zu sein", den "vorhanden Pupillen einen tauglichen Gerhaben, falls hiezu im Testament keiner benennet worden, oder wider solchen Bedenken ware, zu bestellen und an denselben das behörige zu erlassen".

2. Ist kein Testament vorhauden, aber unmündige Erben, so hat der Stadtrath "ebensalls zum ersten" einen Vormund zu bestellen und wegen Vornahme der Inventur Commissäre zu ernennen. Ist das Testament publiciert oder das "gerichtliche Invontarium errichtet", ist selbes "auf die Lichtigssellung von amtswegen" zu prüsen, alle Interessenten vorzuladen und über die Verlassenstaat, ein ordentlicher Vertrag zu machen" und in

das Dertragsprotofoll einzutragen.

3. Das ben jeweiligen Waisen zusallende Vermögen ist, bis es sicher angelegt wird, "bei Gerichts-Handen" aufzubewahren, dem Dormund aber so vie Geld, als "zur nöthigen Unterhaltung der Pupillen erforderlich ist, nud nicht mehrers auf Verrechung in handen zu lassen". Der Stadtschreiber hat die erforderlichen "Dormertungen" in das Waisenbuch einzutragen, welches "alle Quartal" von der Waisen-Commission mit "aller Genanisseit" durchzugehen ist; über das Resultat ist an den Stadtrath zu berichten. Zur Insbewahrung der "Waysen-Depositen" war eine "Waysen-Lad" deigenfen, die im Kathhause zu verbleiben hatte und wozu einen Schlüssel der Präses der Waisencommission, den anderen der Stadtschlerbebesches. Unsähnlich der Depositen hatte letzterer ein "ordentliches Protofoll" zu süber. Unsähnlich hat der Stadtrath die Waisenlade zu "untersuchen", auf die Ersehung etwaiger Ubgänge zu dringen und der niederösterreichsschen.

4. Den "majorenn" Erklärten ist das Vermögen nicht "allsogleich" einzuantworten, "sondern anfangs die freie Disposition unr über die nutznießung und erst nach einiger Zeit, wann sie sich nänsich während solcher

wirthlich aufgeführt haben, das völlige Dermögen zu überlaffen".

Mit diesen Bestimmungen griff zum erstemmal die Staatsgewalt in die Derwaltung des Waisenvermägene ein; in Justumst beschäftigte sie sich nur gelegentlich damit, so 3. 33, in dem Hosdecrete vom 4. 20ia (1782, trast dem der Jinssuß für Darlehen aus der Waisencasse auf unterthäusige Gründe mit 4 Procent bestimmt wurde. Im Jahre 1790 sprach sich die Gestgebung über die Waisencassen nacher aus, indem sie die Einsührung derselben empfahl, 1791 die Kreisämter auwies, das Pupillar und Depositienwesen der Dominien (Magistrate) periodisch zu unterfuchen und die "entdeckten" Gebrechen zu beheben oder auszuseigen; im Jahre 1796 ertheilte sie bestimmte Weisungen siber die Unlage der Waisengelder, 1799

wurde das Rechnungswesen in Waisensachen geregelt, 1812 ein Amtsunterricht für die Waisenamter erlassen und verordnet, dass "alle Pupillar-Infangen die Waisensapitalien, soweit es die Größe des Vetrages nur immer zuläst, auf die eigenen Namen der Pupillen abgesondert und nicht auf den Namen der Waisensasse ausglesen" fünd.

Alls nach Aussehung des Unterthanenverbandes die Patrimonialgerichte mit ihren Wirtschaftsämtern und allen übrigen damit in Zusammenhang gestandenen Einrichtungen ihr Ende sanden, ordnete das
faiserliche Patent vom 28. Juni 1850 das Dersahren bei Verlassenschaftsabhandlungen, sowie in Dormundschaftssaden entsprechend den neuen Verhältnissen) und hielt an dem Grundsah der Singularfructissicierung der
Waisengeber sest, welche in die landerssürstischen Depositensamter absugeben
waren. Damit war die Verwaltung der Waisengelder in die hände des
Staates übergegangen, in denen sie bis zum beutsien Tage verblieb.

## Armens und Krankenpflege.

Bur Beit als Klofternenburg und Kornenburg noch eine Gemeinde bildeten, pollsog fich in der bis dahin ansichlieflich von der Kirche besoraten Kranten- und Armenpflege eine Wandlung, indem die Städte felbit diefelbe übernahmen und Imftalten gründeten, die junachit für alle Bewohner, fpater aber ausschließlich fur Burger bestimmt waren. Man nannte biefe Unstalten Spitaler (vom lateinischen hospitale, italienischen ospedale, frangöfischen hopital): Unfnahme follten in ihnen bejahrte, vermögensloje Cente, die ihr Leben nicht mehr durch Arbeit friften konnten, finden, wie der im 12. Jahrhundert in Besterreich lebende Dichter Strider meldet. Spatestens im 13. Jahrhundert wurde in Klosternenburg jene der Machitenliebe geweibte Stätte, welche den Cebensabend dürftig gewordener Burger der Stadt aufzuhellen bestimmt ift, gegrundet, ohne dass die naberen Umftande bekannt find : es ift das Burgerfpital am Kierling oder Lederbach. Im Jahre 1285 wird es jum erstemmale erwähnt; es bejag damals bereits einige Grundftude, die fich im Canfe der Beit durch mildthätige Bürger vermehrten. Ceider fohlen darüber genauere Machrichten bis ins 14. Jahrhundert. Im Jahre 1540 machten Konrad und Illrich, Delbrechts Sohne von Krigendorf eine Stiftung, 1363 erwarb es einen Bof zu Bisamberg mit 10 Jody Acker2) [58] bestimmte Andreas von Teckendorf gehn Ofund Ofennige gur Aufbefferung der Ofrunden der "armen durftigen" in dem "purger spital", 1585 bestimmte der Bürger von Klofternenburg Liebbart der Porgand für ewige Zeiten ein Ofund Beldes in das Burgerspital, deffen Ertragnis ju jeder "Quatemberzeit" den Siechen von Bett zu Bett gereicht werden folla).

Das vom Burgerspitale im Caufe der Zeit erworbene Bermögen wurde entweder ausgelieben oder aber dafür Weder, Weingarten und Wiesen gefaust. Die Verwaltung des Sputales wurde einem Würger, der gewöhnlich und Mitglied des inneren Uathes war, übergeben. Er wurde Spitale

<sup>1)</sup> Reichsaesethblatt 1850, Ur. 255.

<sup>2)</sup> Monumenta Claustroneoburgensia III, Lir. 7.

<sup>3)</sup> Pgl. Fontes, Vd. 10, 5, 277, Vr. 287, 5, 512, Vr. 519; 5, 452, Vr. 464; 5, 466, Vr. 576 n. f. w. Vd. 18, 5, 5, 13, Vr. 506, 5, 29, Vr. 524.

meister (Spittmeistert), in späterer Zeit Spitalantsver walter, genannt. Jur Besorgung der Wirtschaft nahm er einen verheirarteten Meier, sowie das nöthige männliche und weibliche Dienspressonal auf; damit im Spitale Ordnung herrsche, ernannte er aus den Bewohnern des Spitales einen Spitalvater und eine Spitalmutter. Für deren Gebaren war er dem Richter und Nathe verantwortlich. Der Spitalsverwalter hatte zu sorgen, das die "Spitaller" einen "ehrbaren und Gottes wohlgefälligen wandel sühren", das sie die bestimmten Gebete morgens, "vor und nach dem essen", sowie abends oder wenn sie dafür Ulmosen erhielten, verrichteten, an Sonn- und Seiertagen dem Gottesbiensse in der Pfarrkirche beiwohnten. Da aber für die alten, gebrechlichen Lente der Besind der Stistskriche wie der der Kirche St. Martin gleich beschwerlich war, beabsichtigten die Vürger in ihrem Spitale eine Kapelle zu erbauen, einen Plan, den sie auch um die Mitte des 14. Jahrhunderts ausssührten?

Wurde einer der "Spitaller" frank, sollten die andern, sowie der Meier oder dessen. die Meierin, denselben "aus dristlichen mitleiden" warten, der Spitalverwalter aber die Psarregisstlichseit davon in Kenntnis sehen, auf dass sie, den Kranten besuchte, ihr "obliegen thuet",

den Leichnam eines Berftorbenen einfegne und bestatte.

Der Spitalverwalter hatte die hinterlassenschaft eines verstorbenen Spitalers "alsobalde" in Verwahrung zu nehmen und zum Westen des Spitals zu verwerten. Was an Victualien von den Bewohnern der Stadt oder von denen der Ungedung gespendet wurde, sollte er "zu geld machen", die so erzielte Einnahme nehst gegebenem Ulmosen in ein "drüchel" legen und von Zeit zu Zeit unter die "Spitaller" gleichmäßig vertheilen; unr die Theile, welche auf Kinder eutstelen, hatte er nicht auszusselgen, sondern dafür die Kinder "mit nethwendiger flaidung" zu versehen. Sobald die Kinder herangewachsen "und zur arbeit tenglich sein", sollten sie diese Unslagen dem Spitale "abbienen".

Der Verwalter hatte zu forgen, dass die dem Spitale zugewendeten Logate von den Testaments-Executoren ausgefolgt, dass alle Grundstüde des Spitales an die Gewähr geschrieben wurden, und die Unschrei-

bung nach Ablauf von je zehn Jahren erneuert wurde.

Controlorgane des Spitalmeisters waren zwei vom Stadtrathe bestellte Superintendenten, an deren Stelle die Gaisenoffste Instruction einen Commissar zu ernennen befahl. Diesem wurde besonders aus Berzgelegt, vor allen auf die Weine des Spitalskellers zu achten und nie den Spitalmeister allein im Keller zu lassen; für allen "Schaden oder Abgang" wurde der Spital-Commissar verbindlich gemacht.

Nach der Gaisenchichen Inferention war das Genndbuch des Bürger-Spitales alle Jahre vom Spital-Commissär und Spitalmeister unter Juziehung des Stadtschreibers "zur gewöhnlichen Zeit zu besitzen".

In dem Spitale gehörte damals (1747) die "Cademnühlen")", zwei Banfer in Klosternenburg, eine Kleischbant, 51 Viertel Weingarten, 32 Tag-

<sup>1)</sup> So in der Gaisrnet ichen Inftruction genannt.

<sup>2)</sup> Dal. oben, S. 416.

<sup>3)</sup> Bente Plannermuble genaunt nach dem Besitzer Karl Planner (Confer. 21r. 34, Brient, 21r. Wienerstraße 30).

werk Wiesen, der Wein und Körnerzehent zu Ebersdorf am Seibach!)

1/3 Jehent zu Pfössing<sup>2</sup>), 1/3 Jehent zu Klein-Reh<sup>3</sup>), der ganze Jehent
von 16 Cehen zu Ulrichstrichen, den jedoch auch die Herrschaft Ulrichstrichen beauspruchte<sup>4</sup>), ein Wald in Klosterneuburg, 32 Tagwerk-Wiesen und

51/4 Einner Vergrecht.

Die Cadeumühle war in öffentlicher Licitation an den Meistbietenden zu verpachten, ebenso die beiden Häuser (Conscriptons-Ur. 130, Orientierungs-Ur. Marcellingasse I.; Conscriptions-Ur. 359, Orientierungs-Ur. Buchberggasse 48) und die kleischbant<sup>6</sup>). Don den Weingärten sollten die "schlechtern" verkauft, die anderen aber in eigener Regie behaut werden. Die Sebente sollten wegen der weiten Entsernung verpachtet, der Erlös aber zu Gunsten des Spitales verwendet werden; über alle Einsahmen und Ausaaben war dem Magistrate alliährlich Rechnung zu sean.

Statt der bisherigen Naturalverpflegung der Pfründner sollte von 1747 ab jedem täglich 8 Kreuzer verabreicht werden, in dem Spital aber nur verarmte alte Bürger oder deren Kinder Aufnahme finden.

Jugleich wurde bestimmt, dass Vermächtnisse, welche dem Bürgerspitale zufallen, in Jufunft nicht mehr auszuleihen, sondern in "sichern Obligationen" anzulegen seien, welche den Bürgerspitalson d zubilden haben. Die auszeleichenen Summen waren zu künden und nach ihrer Ibstattung ebenfalls dem Bürgerspitalsonde zuzussihren.

Don den Besthungen wurde zunächst die Cadenmühle, auch Wiener Mühre genannt, versauft und zwar um die Mitte des 18. Jahrhunderts; im Jahre 1808 die ausgelassene Bürgerspitalstapelle, 1828 einige Sehente; was das Bürgerspital noch an Sehenten besas, wurde in den künstiger Jahren des 19. Jahrhunderts dei der Grundlassen-Ublösung abgelöste). Im Jahre 1853 wurde das Bürgerspital in die Martinsstraße Ar. 469 verlegt nub blied daselsch bis zum Jahre 1869, in welchem die Realist an den Candesausschuss für die Candesausschuss für die Candesausschuss für die Candesausschuss für die Candesausschussen der Stadt gehörigen in das Haus am Leder- oder Kierlingbach, wo die Stadt 1864 die Realist Ar. 196 zu dem der Stadt gehörigen Hause (197 (Orientierungs-Ar. Krentgergasse Iz., Allbrechtsstraße 2) gesaust hatte, um dann 1894 in die Martinstraße Ar. 20 (Conscriptions-Ar. 287), der einstigen Mädchenschuse zu übersiedeln. Heute werden darin drei Pfründen verpflegt, während zwölf answärts wohnen und die Pfründen "auf die Band" erbalten.

Das Bürgerspital besaß 1899 einen fond von rund 80.000 fl. und am Grund und Boden al im Stadtgebiete 26 a Neder (im Anibl) sowie 46 a Wiesen (beim Vädderstreng); b) in Kierling: Neder 5 ha 19 a (am Hahn), Wiesen 14 ha 15 a und Wald 39 ha 36 a; c) in Altendard,

<sup>1)</sup> Im Berichtsbezirke Kornenburg gelegen.

<sup>2) 3</sup>m Gerichtsbezirke Wolkersdorf gelegen.

<sup>3)</sup> Im Berichtsbezirke Kornenburg gelegen.

<sup>4)</sup> Das Resultat eines deswegen geführten Processes ist nicht bekannt.
5) Neber die Gleischbauf liegen keine Aachrichten vor. Das Haus Ar. 130
fam 1799 im Kaufwege an die Jamilie Kapeller, die es noch heute besitzt. Das Haus Ar. 1350 murde 1862 am Leopold Kalcharuber verfauft.

<sup>6)</sup> Grundbuch und t. f. Urdir fur Miederofterreich.

berg 4 ha 2leder, 1 ha 70 a Wiesen, 70 a Hutweiden und 10 a im Ueberschwemmungsgebiet der Donau gelegenen Wiesen.

Nach der Gaisrudichen Instruction hatte das Bürgerspital folgende Unslagen:

- a) Es bezogen die zwei Superintendenten den Certauf von allen verkauften "Spital weinen" und jeder eine Kuhr Heu. Der seit 1747 an ihre Stelle getretene Spital-Commissär sollte aber 12 fl. jährlich in Geld erhalten. Mit dem Jahre 1785 wurde die Stelle eines Spital-Commissärs aufgelassen.
- b) der Spitalmeister hatte bis 1747 bezogen: L. an jährlicher Vesoldung 30 fl.; 2. eine Juhr Heu und 3. den Glöger "von allen Spital-Weinen". Nach den Vestimmungen der Gaisruckschen Instruction hatte er in Jukunst allein 46 fl. dar zu erhalten. Seit 1785 ist der Spitalmeister oder Spitalverwalter ein Mitglied der Gemeindevertretung, unter deren Derwaltung auch das Värgerspital sieht;
- c) für das Einsegnen der Leichen erhielt der Pfarrer der oberen Stadt von jeher bis gur Einführung des Stollapatentes [78] jahrlich [1 fl.;
- d) dem Cottengräber wurden jährlich 4 fl. ausbezahlt, den Minstlern 4 fl. 30 fr., doch hatten die Mahseiten, welche ihnen alljährlich gegeben wurden und die 8 fl. (ohne den dadei getruntenen Wein gerechnet) kosteten, von 1747 ab aufzuhören; ebenso waren anch die Mahseiten einzustellen, wolche alljährlich gehalten wurden nach Zegehung der Zestungen des Bürgerspitales und 16 fl. (den Wein nicht mitgerechnet) kosteten;
- e) bis 1747 bezog der Stadtschreiber vom Bürgerspital zwei Eimer Most; nach 1747 bis 1785 an Bargeld 5 fl.;
- f) die Sebentschreiber von jeher bis 1848 nur Bargeld u. 3w. 4 fl.;
- g) jeder Candichafts-Bote 34 fr. und
- h) der Diebbirt 8 fl. ;
- i) der Oberknecht 30 fl., der Unterknecht 24 fl., das "Dienstmensch" 12 fl.; bei diesen Ausgaben (e-i) sollte es auch fernerhin verbleiben:
- k) alle gegebenen Mahlgeiten, wie 3. 3. bei Aussahlung der handwerter für Arbeiten des Aurgerspitales, bei Bestellung eines neuen Spitalmeisters u. s. w. hatten aufzuhören.

Im Jahre (898 finden sich als Ausgabe Posten abgesehen von den Pfründnergeldern: Krankheits- und Veerdigungskosten, Gebäuderegie, Senerasseuranz, Grund- und Waldregie, Steuern, Lemunerationen.

Ueber das Verhältnis der Einnahmen und Ausgaben in Gulden mahrend der letten sechs Jahre gibt folgende Tabelle Aufschluss:

| Зађг | Einnahmen | Unsgaben |  |
|------|-----------|----------|--|
| 1894 | 10346     | 9589     |  |
| (895 | 4985      | 4151     |  |
| 1896 | 5061      | 4382     |  |
| (897 | 3996      | 3605     |  |
| 1898 | 4997      | 4084     |  |
| 1899 | 3810      | 3769     |  |

Da der Bürgerspitalfond stets activ war, machte die Gemeinde wiederholt bei demselben Unleben und in den Ausweisen der Casia-Gebahrung in den Jahren 1894 bis 1898 erscheinen auch in den Einnahmen "Ginsen der Korderung an die Gemeinde".

Mit dem Burgerspitale mochte die Stadt fur die verarmten, arbeitsunfahigen Burger ausgereicht haben. 21s aber im Caufe bes 16. Jahrhunderts die Derarmung in den öfterreichischen Erblanden immer größer wurde, baburch ber Bettel und die Unficherheit mehr gunahm, mufsten auch gur Oflege armer, arbeitsunfähiger Derfonen, die nicht Burger einer Stadt maren, Mittel geschaffen werden. fur diese Urmen ift es nicht die Stadt, die helfend eingreift, sondern der Candesfürst. Kaifer gerdinand I. verpflichtete die Dominien und Magistrate, ihre verarmten, arbeitsunfabigen Unterthanen zu verforgen. Er machte also das Beimatsrecht oder die Juftandigfeit gur Bafis der Urmenverforgung, welche fie auch bis gum heutigen Tage blieb. Im Jahre 1552 murde das bezügliche Patent erlaffen, und alsbald batte die Stadt Klofterneuburg ein Baus fur folche arme, hilfsbedurftige Perfonen, welche nicht Burger, aber in der Stadt beimatsberechtigt maren, entsprechend eingerichtet. Es führte gunachft den Mamen Spital, bald aber hieß es das "armenleuthaus" oder auch das "Sonder . Siechenhaus". Es lag urfprünglich außerhalb des Stiftsspitales am Ende der beutigen Ceopoldsfrage, dort wo der Garten der önologischen und pomologischen Cehranstalt ist (val. oben 5. 495). Als dieses Institut erbaut wurde, verlegte die Stadt ihr Sonder Siechenhaus in die Bergstrake, woselbit es verblieb, bis nach dem neuen Urmenaciek die daselbit untergebrachten Urmen vom Besirksarmenfond übernommen wurden, und als Besirksarmenbans die Realität Martinftraße 14 (bisber Knabenfchule) bestimmt wurde.

Die im Sonder-Siechenhause untergebrachten Personen erhielten dasselbst Wohmung und von der Stadt Unterstügung; dies sei besonders hervorgehoben, denn viele Städte und herrschaften kümmerten sich um ihre Urmen nicht, und diese suchher dann durch Vetteln ihr Ceden fristen. Da aber nicht allein Urme die hilfe ihrer Mitmenschen ansprachen, sondern anch Arbeitssichene, welch leitere bald die össentliche Sicherheit gesährbeten, mar die Regierung gegwungen, Ersässe, welche die Vettelei abstellen und die Urmenpflege fördern sollten, zu erlassen). Um der Vettelei Einhalt zu thun, wurde im Jahre (723 der Schub eingesährt, d. h. alle beim Vettel ausgeschieden. In Niederösterreich wurde sür sebes Vettelei un elkendez-vous» bestimmt, nach welchem Orte zweimal im Jahre die Schübslinge von den Candgerichten eingesiesert, und von wo sie dann an ihre Grundberrschaften abgeschoben wurden. «Rendez-vous», später hauptschubort genannt, sür das Viertel unter dem Weinerwalde war Vaden!

Erog Schub und trog neuer Befehle an die Grundobrigfeiten, ihre verannten Unterthanen zu verforgen, nahm die Bettelei noch mehr überhand. Da griff die Regierung durch die Betteleschaft und Verpflegsordnung vom

<sup>9</sup> Pgl. Codex Austriacus, Bd. 4, 5, 104, 160, 165, 449, 501, 592; Bd. 5, 5, 501, 508, 701.

<sup>\*)</sup> Şür das Diertel inter dem Manhartsberg war Kornenburg, für das Diertel ober dem Wienerwald Melf, für das Diertel ober dem Manhartsberg horn Kendezvous ober hampt-Schubot.

22. November 1754 ordnend ein. Auf Grund der von den Repräsentationen!) der einzelnen Erbländer eingelangten Gutachten resolvierte Kaiserin Maria Eberesia am 16. November 1754, dass:

1. diesenigen Personen, welche aus einem Orte in einen anderen Ort ausgewandert sind, in letzerem sich ansässig genacht und das Vürgerrecht erworben haben, wenn sie in Voth gerathen, auf Kosen letztere Gemeinde im Vürgerspitale Aufnahme sinden müssen; welche durch zehn oder mehr Jahre als unbehauste Inwohner in einem Orte ein Gewerbe nunnterbrochen betrieben haben, sollen, wenn "sie in eine gänzliche Müsselsstein", in diesem Orte "in die Derpstegung" genommen werden.

2. Wer bei einer Gemeinde oder bei Privaten durch zehn oder mehrere Jahre "an einem Orte" im Dieuste gestanden ist, den hat "bey etwan vollends verlornen träften" entweder die Gemeinde oder die Herrichaft zu versorgen; hat der Betreffende der Ortsobrigfeit allein gedient,

so hat diese allein ihn zu verforgen.

5. Wer nicht an einem Orte zehn Jahre ununterbrochen "in Diensten" sich aufgehalten hat, der wird bei "erfolgender Unfähigteit", sein Brot "weiter zu suchen, ganz unbedenklich" in seinen Geburierer abgeschoben, außer es übernehme eine Gemeinde, "wo ein solcher Meusch

mubfelig geworden", aus freien Studen beffen Derpflegung.

Mit diefer Verordnung Schließt jene Epoche der Urmenversorgung, welche zur hintanhaltung ber Verarmung mit polizeilichen Repressionen in Derbindung ftand. Es beginnt nun ein neuer zeitlicher Abschnitt bes Urmenwesens, welcher mit der Regelung durch Kaiser Josef II. anfängt und mit der Regelung des Urmenwesens durch Candesgesete fchlieft; es ift die Zeit der Pfarr : Armeninstitute. Durch Kaifer Josef II. bekommt der seit dem 16. Jahrhundert seitens der Regierung unabläffig und recht eindringlich eingeschärfte Bedante der Erhaltung der Urmen burch die Beimatsgemeinden erft die Möglichkeit seiner Realifierung, indem er biegu die Beldmittel ichnf. Allerdings hielt Kaifer Josef II. noch an der Bedeutung des firchlichen und balbreligiösen Momentes, welches die Urmenpflege trot aller Schritte der Regierung feit dem 16. Jahrhundert noch immer batte, dadurch fest, dass die Pfarraeistlichkeit und Pfarreintbeilung den Edftein der gangen Organisation bildete, und das die Geldmittel der aufgelösten Bruderichaften den Stamm des Dermogens der Urmeninstitute, auch Bruderschaft der thatigen Liebe des Nachsten genannt2), ju bilden hatten; neu war, dass gewiffe Einnahmen öffentlicher Natur, wie Strafgelder für geringe polizeiliche Dergeben, Mufiklicenzgeburen u. dal. der Urmeupflege der Gemeinden dienstbar gemacht wurden. Die firchliche Organisation founte aber unmoalich die Ordnung eines Derwaltungsmeiges übernehmen, der durch eine gang verschiedene Bethätigung, nämlich die wirtschaftliche, bedingt war. Bald standen ihre Mittel in feinem Verhaltnisse 3u den Anforderungen. So musste die Armenpflege in andere Bande übergeben, und zwar in nothwendiger Confequeng der geanderten Unschanungen über das Wefen der Armut in die des Candes als geschgebenden, und in

<sup>1)</sup> Codex Austriacus, 23b. 5, S. 906.

<sup>2)</sup> Letterer Name burgerte fich wohl nie ein. Er findet fich erwähnt im Gedentbuche der oberen Stadt:Pfarre.

die der Bemeinde als durchführenden Organes. In Niederöfferreich erfolgte die Aufbebung der Pfarr-Armeninstitute durch das Gefen vom 21. februar 1870. ju dem die Durchführungsvorschrift am 12. Juli desselben Jahres cridien1). Das Bermogen ber Ofarr-Ermeninstitute gieng in die Bermaltung der Gemeinden über und war von diesen im selbständigen Wirtungsfreis mit Beachtung der besonderen Widmungen zu verwalten und abgesondert vom Gemeindevermogen zu verrechnen. Um der Bettelplage Einhalt gu thun, murden burch Candesgeset vom 30. Märg 1886 Naturalperofleasstationen errichtet2).

Schon burch bas Bemeindegesch pom 5. Märs 1862 und burch das heimatsgeset vom 3. December 1863 war es allen Gemeinden des Reiches zur Pflicht gemacht worden, ihre heimatsberechtigten Urmen gu versorgen. Um jedoch zahlreichen leistungsunfähigen Gemeinden des Candes die Urmenlaft zu erleichtern und diefe auf weitere Derbande gu übertragen, murbe mit Gefet vom 13. October 18933) den Gemeinden die Oflicht der Dersoraung ihrer Urmen ganglich abgenommen und die gesammte öffentliche

Urmenpflege nen gu ichaffenden Begirtsperbanden übertragen.

Das Cand wurde in Urmenbegirte, die in der Regel mit den Bezirksgerichts-Sprengeln gusammenfallen, eingetheilt. 2luf jeden Urmenbezirk gieng das aesammte, zur Urmenversorgung oder Urmenunterstützung beftimmte, den Ortsgemeinden diefes Begirtes, Theilen diefer Ortsgemeinden oder gemeinsam mehreren Gemeinden oder Gemeindetheilen geborige oder von ibnen verwaltete bewegliche und unbewegliche Dermogen über. Die unmittelbare handhabung der gesammten Urmenpflege in einem Urmenbezirte obliegt dem Bezirksarmenrathe. Er bat feinen Sit an dem Orte. in welchem fich das Bezirksgericht befindet. So fpricht man feit 1893 von einem Begirtsarmenrath Klofternenburg.

Die Begirksarmenrathe besteben in der Regel aus 15 bis 20 Miti gliedern, in Klofterneuburg im ersten Jahre seiner Thatigfeit aus 17, seit 1896 aber aus 18 Mitglieder, welche fich allmonatlich mindeftens einmal gu verfammeln und bei diefer Belegenbeit über die Urmenbetheilung Beichlufs zu faffen baben. Die unmittelbaren Erbebungen über die einzelnen Mothstandsfälle werden von Oflegern vorgenommen, welche hierüber den in den betreffenden Bemeinden errichteten Urmencommissionen zu berichten baben. Die Autrage der Ofleger mit dem Gutachten der Urmencommission werden schriftlich dem Bezirksarmenrath zur Beschlussfassung vorgelegt. Für jede Ortsgemeinde wird mindestens ein Officger bestellt; die Urmencommissionen besteben wenigstens aus drei und bodiftens aus 15 Pflegern. Ift die Bestellung von mehr als 15 Pflegern nothwendig, fo find mindeftens zwei Commissionen 30 bilden, wie dies in Klofternenburg der fall ift, wo jede Commission 15 Ofleger gablt, mabrend im gangen Urmenbegirt Klofternenburg urfprunglich 45 Ofleger waren, feit 1896 aber 48 find.

Das Kanglei- und Sigungslocale murde bem Begirtsarmenrathe pon der Stadt Klofternenburg bis jum Jahre 1900 unentgeltlich beigestellt. Seit 1. Sebruar 1900 ift ein Cocale gemiethet,

<sup>1)</sup> Candesacfethlatt 1870, 27r. 21 und 27r, 46.

<sup>2)</sup> Landesgesethblatt [886, 27r. 29.

<sup>3)</sup> Cbenda, 1893, 27r. 53.

Die Armenpflege selbst ist theils eine geschlossen, insoweit das Bezirksarmenhans und das Bürgerspital, beziehungsweise das öffentliche Krankenhans ausreichen, theils eine offene. Die Unterstützungen in der offenen Urmenpflege werden durch Derabreichung von Geld oder Kleidungstücken, Arbeitswertzengen u. s. w. oder durch Jahlung des Miethzinses, durch Beschaffung von Urbeit, Gewährung ärztlicher Hilfe, beziehungsweise von Medicamenten, durch Unterbringung von Kranken in Krankenhäusern, von Kindern in Privatpflege, von Erwachsenen in dauernder Psiege u. s. w. geseistet.

Die Kosten der öffentlichen Armenpflege werden aus dem Bezirtsarmenfond, und wenn dieser nicht ausreicht, aus dem Candesarnensond, beziehungsweise Candessond bestritten. Der Bezirtsarmensond ist aus dem von den Gemeinden angesammelten Armenvermögen und aus den nicht bestimmten Jwecken gewidmeten Stiftungen gebildet, welche den Gemeinden abgenommen und jenen Bezirtsarmenräthen, in deren Sprengel sie gehören, übertragen wurden. Den Gemeinden werden aber 3% des seigessellten Capitalswertes dieser Dermögenschaften jährlich als Derzinssung autaeldrieben.

Weitere Justiffe des Bezirksarmenfondes bilden die Bezirksarmen um lagen, welche, insofern sie einen 10%, igen Justifag zu allen im Bezirke vorgeschriebenen directen Staatssteuern nicht überschreiten, vom Landesantsschuls sonst aber nur mit Bewilligung des Landtages ausgeschrieben werden können. Don dem auf jede Ortsgemeinde entfallenden Betrage dieser Imlage sind die 3%, igen Jiussen ihres einsigen Immeuvermögens abzuziehen. Undere gesetliche Justisse Bezirksarmensondes bilden die von Gerichten, politischen oder anderen Behörden oder Gemeinden auferlegten Geldstrafen oder als verfallen erklärte Gegenstände, das Irmendrittel aus den Intestatsverlassenschlichen von Geistlichen, 1%, des Bruttoertisses von freiwilligen licitatorischen seildietungen, die Gebüren für Tanzund Allustisseigen, sowie die Hundessener.

Wenn die obigen Umlagen und gesetzlichen Zuflüsse sowie freiwilligen Spenden den Vedarf nicht decken, wird der Landesarmensond herangezogen, welcher aus den ihm frast besonderer Gesetz zusließenden Veträgen, aus freiwilligen Spenden, aus einer 10% igen Quote der Leingewinne der in Aiederösterreich bestehenden Sparcassen, endlich aus jenem Inschusse gebildet wird, welchen der Candessond zu leisten hat, um das keblende zu eraäusen.

Die Einnahmendes Zegirtsarmenfondes Klosternenburgbetrugen 1896 rund 20756 fl., mährend die Ausgaben 20055 fl. betrugen, wovon auf die offene Armenpflege rund 10460 fl., auf die geschlossene 6200 fl. entsielen. Die überwiegende Jahl der Armen im Bezirte waren "alte erwerbs-unfähige Eeute, deren Verhältnisse teinerlei Aussicht auf einen Umschwung zum besseren gewähren". Dementsprechend entsielen von den Arten der offenen Armenpflege die Beschaffung von Arbeitswertzeugen und die Vermittlung von Arbeit, die Ausgaben auf ärzliche Behandlung aber waren rund 590 fl., au Krantenwerpflegs- und Beschigungskohen 575 fl., au Michtziusbeiträgen 150 fl., die Unterstätzungen in barem Gelde erforderten bei 234 fällen einen Auswand von rund 6750 fl., die Privatpflege sür Kinder (56 fälle) 2600 fl., der Richt wurde für Auhrungsmittel, Eransportschien u. s. w. perausaadt.

Don den 351 begirksgustandigen Urmen maren mit Ende 1896 in der offenen Urmenpflege 96 Manner, 145 franen und 56 Kinder, gufammen

also 295 Dersonen.

für die Swede ber geschloffenen Urmenvflege besteht bas Begirtsarmenbans in Klofterneuburg, in welchem am Schluffe des Jahres 1896 an Männer 30 und an Franen 21, gufammen alfo 51 Perfonen untergebracht maren. Die Verpflegstoften erreichten die Bobe von 5795 fl. Die Besammttoften, worin nebst den Derpflegstoften find : Gebandeerhaltung, Einrichtung, Dermaltung, Befleidung, Waidereinigung, Bebeigung, Belenchtung, die Kranten und Beerdigungstoften, Sandbetheilung der Urmen betrugen 5665 fl., fo dass bei 16459 Verpflegstagen diefes Jahres pro Kopt und Caa für die Derpfleaung eine Ausaabe von 25:08 Kreuzer und insgesammt von 34:44 Kreuzer gegen 52:2 Kreuzer im Jahre 1895 fich eraab.

Die unmittelbare Verwaltung im Bezirksarmenbanfe beforgt ein Chepaar, die 2lufficht führt entsprechend dem § 64 des Urmengesetes

ein Mitglied des Bezirksarmenrathes1).

Meben ber öffentlichen Urmenpflege, die ja auch eine Krantenpflege werden tann, wird in Niederöfterreich burch Dereine, befondere Derauftaltungen und durch Stiftungen eine private Wohlthätigkeitspflege ausgenbt. Was die Bereine betrifft, fo gablen wir in der Stadt Klofternenburg

a) den Frauenwohlthätigkeitsverein, deffen Stammvermögen 200 fl. und vier Donaureaulierungslofe find. Seine Einnahmen maren

1896 rund2) 555 fl., die Unsaaben 455 fl.:

b) der Berein der Kinderfreunde, der arme Schulfinder mit Kleider betheilt, er batte bei einem Stammvermogen von 395 fl. im Jabre 1896 an Einnahmen 400 fl., an Insaaben 470 fl. ausaewiejen ;

c) der Militär-Deteranenverein. Sein Stammvermögen ift 4530 fl.; 1896 maren Einnahmen 1550 fl., die Unsaaben 1290 fl.;

- d) der Kranten-Unterstützungs- und Ceichenverein "St. Ceopold" hatte bei einem Stammvermögen von 1380 fl., 1896 an Einnahmen 5255 fl. und 4450 fl. Unsaaben;
- c) die Conferenz St. Martin des St. Dincentius Dereines begifferte ihre Einnahmen im Jahre 1896 auf 540 fl., die Unsgaben mit 520 fl., das Stammvermogen betraat 220 fl.;
- f) der Berren- Tweigverein vom rothen Kreng hat ein Stammvermogen von 2635 fl. und 1896 eine Einnahme von 320 fl., au Unsgaben 145 fl.;

g) die humanitaren Geselligkeitsvereine "D' Japanefer" und

h) "D' Imentendorfer" widmen einen Theil ihrer Einnahmen wohlthatigen Smeden;

i) die Allgemeine Arbeiter-Kranken- und Unterftugungszaffe (Ortsgruppe) bezifferte 1896 ibre Einnahmen auf 7670 fl., die 2015gaben auf 5720 fl.;

<sup>1)</sup> Bericht des u.io. Candesausichuffes, 27r. 30 der Beilagen gu den ftenographischen Protofollen des n. . . Landtages, VIII. Wahlperiode (1897.8).

<sup>2)</sup> Alle folgenden Summen find abgerundet angegeben.

- k) die Allgemeine Gewerbe, und Betleidungsgenoffenschaft für den Gerichtsbezirk Klosternenburg hat eine Krankencasse für Gehilfen und für Cebrlinge;
- 1) die Schuhmacher haben eine Behilfen Krantencaffe;
- m) die Approvisionierungsgenossenschaft hat eine Cehrlings und eine Gebilfen-Krankenzasse und
- n) auch die fleischhauergenoffenschaft.

An Stiftungen besteht derzeit außer der Armenbetheilungs-Stiftung des Peter Cangstoger sowie seines Sohnes und dessen Gemachlin teine. Ueber die Peter Cangstogersche Messen und Armenstistung eristiert fein Stiftbrief, und sie wird nur im Valentin und Susanna Cangstogerschen Stiftsbriefe erwähnt, mit der sie auch vereinfat ist.)

Der privaten Wohlthatigkeit verdankt das Stiftsspital und

das Dien ft boten fpital in Klofternenburg feine Entftehung.

Der Beift der Machstenliebe, welchen das Chriftenthum in dem Menschen wedt und pflegt, sprach fich neben vielen anderen, dem religiösen Sinne eusprungenen Auftalten auch in der Errichtung der Bofpitäler aus, welche insbesondere den Chorherrenstiften eigen maren. Personen, welche ein frommer Drang zum heiligen Caube ober nach anderen durch die fromme Meinung der Christen gebeiligten Orten bingog, fanden in diesen Bospitälern Unfundime und Derpflegung, ja oft and die lette Auhestätte. Cangs des Strafenginges ju Maffer und gin Cand entstanden diefe der Machftenliebe gewidmeten Austalten, fo auch zu Klosternenburg, an der Wasserstraße nach dem Often, der Donau, auf dem Gipfel jener Unbobe gelegen, melde den Wien zugekehrten Theil der Stadt trägt und bereits im 14. Jahrhundert Steingenb genannt wurde2). Der Unfang des Pospitals fällt mit der Grundung des Stiftes gusammen, denn ichon unter den weltlichen Chorberrn erscheint ein Spitalmeister (hospitalaris) namens Swargo3). Das Spital blieb and unter den reanlierten Chorberren fortbesteben4) und batte andy eine eigene Kirche, die Gertrudsfircheb). Der wohlthätige Sinn wendete fich frühzeitig und reichhaltig dem Bospitale gu") und das Bospital besaß seinen eigenen "stadel", Schüttkasten, Backofen, Refectorium und Kuche und in dem mit Beisgeflecht eingegamten Garten ein Baus. Die Derwaltung des hospitales oder Spitales besorgte der als Spitalmeister aufgestellte Chorherr, der dem Propite Rechnung legen mufste. Er hatte fur den Bottesdienft in der Spitalsfirche ju forgen und das Recht, im Raume des Spitals den Sterbenden die Sacramente zu fpenden; die Kirche selbst war mit dem Begräbnisrechte ausgestattet. In der zweiten hälfte des 15. Jahrhunderts nahm die Sahl der ju verpflegenden Pilgrime ab, an ilyre Stelle traten Urme, welche an bestimmten Cagen gespeist wurden, und daneben reifende Priefter und fabrende Schuler als Bafte des Spitals, welches nun feine urfprungliche Bestimmung verliert; benn gegen Ende

<sup>1)</sup> Dal. oben S. 461.

<sup>1)</sup> Fontes, 3d. 10, 5. 366, Mr. 375.

<sup>3)</sup> Fontes, 28d. 4, 27r. 51.

<sup>1)</sup> Chenda, 27r. 472.

<sup>5)</sup> Dal. oben 5. 405.

<sup>9</sup> Fontes, 3d. 4, Ur. 51, 183, 472, 578, 588, 601, 693.

des 13. Jahrhunderts hatte das Stift in dem hofpitale eine eigene 216: theilung zur Derpflegung franter Stiftsmitglieder, eine Jufirmarie, erbaut, die ein eigener Siechenmeister leitete; fur den Gottesdieuft murde eine eigene ber heiligen Barbara geweihte Kapelle1) gebaut. Noch im Caufe bes 14. Jahrhunderts murde das 21mt des Siedjenmeisters mit dem des Spitalmeisters pereiniat und der Porsteber desselben Siechenmeister (infirmarius) acuannt2). Die Perwaltung des Spitals beforate der Siechenmeifter, dem ber Spital. Schaffer ober Spital-Umtsmann gur Seite ftand und hauptfachlich bei Streitigkeiten wegen Ablieferung von "Giebigkeiten" an bas Spital intervenierte. So blieb es bis jum Jahre 1529, in welchem bas Spital von den Curten niedergebrannt murde. Das Gebaude murde miederbergestellt, doch nicht mehr die Infirmarie mit ihrer Kapelle, die Derwaltung aber einem Laien übertragen. Im Jahre 1683 brannten die Turfen diefes Spital fomie das unterhalb desfelben gelegene Sonder Siedenbaus miederien nieder, beide Bebande erhoben fich aber von neuem; diente diefes gur Anfriabine armer in Klosternenburg beimatsberechtigter Dersonen, so mar bas Stiftsspital zur Unfnahme armer, alt und gebrechlich gewordener Stiftsunterthauen bestimmt. Seit Aufbebung des Unterthanenverbandes finden bienstuntanglich geworbene Urbeiter bes Stiftes barin Wohnma und Derpflegung; werden fie frant, beziehen fie bas unter Propft Berthold frofdel aufgeführte Gebäude, in welchem feit 1888 drei Schwestern der Congregation ber Cochter des gottlichen Beilaudes den Krantendienst verseben. Die Buffrmarie murbe nach 1529 in den Stiftsgarten verlegt, umfste aber unter Propft Erneft dem Meubau des Stiftes weichen. Da die Spitalmutter (fo nannte man die Auffeberin über das Stiftsspital) mit den anderen gefunden weiblichen Jufaffen des Stiftsspitals die Wafche des Stiftes beforgte, erhielt das Spital den Mamen Wafderfpital. Die gunctionen der Spitalmutter giengen auf die Schwestern über; im Spitale wohnen neben dienstuntauglich gewordenen Arbeitern and andere im Stifte bedienftete Personen beiberlei Beichlechtes.

Das Dienst boten spital verdankt seine Entstehning dem Bürger Ecopold Koppreiter und dem Pfarrer Albin Aufonsky. Auf ihre Deraulassung hin wurden im Bürgerspital zwei Jimmer für franke Diensthoten bestimmt, und Koppreiter sowie Aufonsky mussten die Bürger für ihr Internehmen zu begeistern, so dass eine beträchtliche Summe einlief, die als Soud für das Diensthotenspital angelegt murde. Schon nach wenigen Jahren waren acht vollstäudige Betten und alle nöthigen Spitalreaussten vorhanden, 1831 konnte eine eigene besoldete Krankenwärterin angestellt werden. Die Aussalt stand unter Aussicht des jeweiligen Pfarrers der oberen Stadt, des Districtsarztes und eines Verwalters. Besonders verdient machte sich in der kolge um das Diensthotenspital krancisca Mayer, Gemadblin des stifflichen Hofrichters und Vorsteherin des Frauen-Vereines, die dem Diensthotenspitale mit einer bedeutenden Summe allfährlich zu hilfe kam, und der Districtsarzt Dr. Sebastian Edler von Cassara, der jegliche ärztliche hilfe unentgeltlich leistete und auch Gelbbeträge möhnete.

<sup>1)</sup> Dal. oben 5. 417.

<sup>2)</sup> Mach Beibig in der Einleitung gu Fontes, Bb. 10.

Uns dem Dienstbotenspitale ist dann das öffentliche Bezirksspital, heute allgemeines öffentliches Krankenhaus genannt, entstanden.

Ju Jabre 1856 überreichte die Stadtaemeinde ein Oromemoria. in welchem fie unter Machweisung der bereits vorhandenen und durch den Beftand der Unftalt zu erzielenden Geldmittel den Wunfch aussprach, ein öffentliches Spital zu errichten. Stattbalter Wilhelm Greiberr von Eminaer unterftutte das Bestreben der Stadt aufs marmite und bewilligte einen Dorschuss von 1200 fl. aus dem gemeinnutzigen Unstalten fond. Schon am 5. November 1856 wurde mit Erlass des Statthalters 3. 4169 Pr. das Spital als ein öffentliches ertlart und die Derpflegstoften fur fremde, nach Klosterneuburg nicht zuständige Personen mit 36 Kreuzer Conv. Munge bemeffen, ber Stadt nabe gelegt, wegen ber Krankenpflege mit ber "geiftlichen Congregation der Cochter der driftlichen Liebe" in Derhandlung gu treten. Da in bem Spitale neben Klofterneuburgern gunachft Kranke aus dem Bezirte Klofternenburg aufgenommen wurden, die bei ihren Ungehörigen die angemeffene Pflege nicht fanden, so nannte man das Spital allgemein Bezirksspital. Es war im Bause Nr. 469 Martinstraße untergebracht und zählte 20 Betten1); weitaus der größte Theil der Realität wurde als filiale der Wiener Irrenauftalt benutt. Im Jahre 1869 bezog dann bas Krantenhaus einen Theil der Realität Albrechtsstraße 2, wo es sich heute noch befindet, doch führt es nicht mehr den Titel Begirtsspital, sondern Allgemeines öffentliches Krantenhaus, und hat Raum für 57 Betten. Die zu gahlenden Derpflegstoften maren vom Jahre 1874 bis Ende 1893 mit 72 Kreuzer pro Kopf und Tag festgesett und murden dann auf 85 Kreuser erhöht?); fur Dienstboten der dem bestandenen Dienstbotenspitale incorporiert gemesenen Dienstgeber beträgt die Verpflegsgebur 48 Kreuser.

Das Krantenhaus sieht in Verwaltung der Gemeinde, welche einen Derwalter bestellt, der Gemeindebeamter ist; die Gemeinde stellt auch das Socal dei. Da der Krantenhaussond keine Stiftungen, Vermächtnisse oder Cegate besitet, so ist es allein auf die Einnahmen aus den Verpflegskosten angewiesen. Sür die Wärterinnen (gegenwärtig zwei) besteht eine Widmung von 200 fl. der Unna Wartelsteiner. Die Wärterinnen sowie der Hausdiener werden von den Uerzten aufgenommen, welche von der Stadt sür das Krantenhaus bestellt sind, und soweit das Krantenhaus in Verracht kommt, den Titel Primarius und ordinierender Urzt führen.

Wann die Stadt zuerst aus ihren Mitteln einen Arzt anstellte, läßt sich nicht seisstellen. In der Gaisenachen Instruction findet sich noch teine Ausgabe für den Arzt werzeichnet. Dass damals aber ein Arzt in Klosternenburg war, ist unzweiselhaft, denn es befand sich in der Stadt bereits eine Apothete") und wo eine Apothete ist, ist mindestens auch ein Arzt.

3m Jahre 1801 murde Klosterneuburg der Sit eines Kreisarztes, dem als Sprengel der obere Theil des Viertels unter dem Wiener

<sup>1)</sup> Erlafs der f. f. Statthalterei vom 29. Juli 1856, 3. 2964 pr.

<sup>2)</sup> Landesgesetzblatt 1893, 27r. 10.

<sup>5)</sup> Dal. oben S. 397.

walde zwischen dem Wienflus und ber Donau, von dem Ursprunge des Wienfluffes!) bis gu den Linien Wiens, die Orte wo die Wien durchfließt mit eingeschloffen2), zugewiesen maren. Diesen Diftrict nannte man Kreisphyficat3). Im Jabre 1813 murden die "Sanitats-Unstalten auf dem flachen Cande" einer "Reform" unterzogen und an Stelle bes Kreisphyficates mit ibren Kreisarzten traten in ieden Kreis vier Diftrictsarzte, die dem Kreisarzte unterstanden, welche letterer nebst dem Kreiswundarzt in dem Orte feinen Sit haben mufste, mo das Kreisamt mart). Klofterneuburg murde Sik eines Diftrictsgrates und ibm die Ofgrrorte a) Klofterneuburg, Krikendorf, Boflein, Kierling, Weidling, "Kahlenbergerdorfel", Beiligenftadt, Gringing, Sievering, Dobling, Neuftift, b) Penging, Baumgarten, Butteldorfb), Mariabrunn, Mauerbach, Ourfersdorf, Dregbaum und Caab bei Breitenfurth6), c) Reindorf, Meidling7), Bieging8), Cain39) und Altmannsdorf10), d) Ottatring, Reulerchenfeld11), Bernals, Dornbach12), Wabring, Weinhaus, Berithof und Dotleinsdorfi3), e) Simmerina. Ebersdorfi4). Mannsworth und Schwechat maemiefen 15).

Der erfte Kreis: beziehungsweise Diftrictsarat mar Sebaftian Edler von Caffara, ber feinem Berufe guliebe auf die Stelle eines Burgermeifters berart verzichtete, indem er, nachdem er die Wahl annehmen musete, feine Bestätigung gu bintertreiben mufste16). Taffara machte fich um die Stadt besonders verdient als im Jahre 1822, 1825 und 1829 die Blattern berrichten, 1830, 1831, 1833 und 1835 die Kinderpocken graffierten, 1831 die Cholera die Stadt beimfuchte. Bauptfachlich auf fein Betreiben wurde von der Stadt ein Cholerafpital bergestellt, wogn die Stadt von Bürgern Geld aufnahm. Und ein eigener Cholera Leichenhof wurde sowohl in der oberen wie in der unteren Stadt angelegt. Dort befand er nich an jenem Plate, mo jest der friedhof ift.

1) Die Wien entspringt am Kaiferbrunn bei Refamintel.

2) ferro, Sanitätsperordungaen, 38. 2. 5. 142.

3) Solde Kreisphyficate maren im Piertel unter dem Wienermalde noch ; 30 Baden, Wiener-Menftadt, Brud a. d. Leitha und Schwechat.

4) Guldener, Sanitats-Derordumgen, 28. 3, 5. 319.

b) Penging, Banmgarten und Sutteldorf find bente Theile des 13. Wiener Gemeindebegirfes.

6) Bewöhnlich Laab im Wienerwalde genannt.

7) Bente 12. Wiener Gemeindebegirt.

") Bente 13. Wiener Gemeindebegirt.

9) Bente gum 13. Wiener Gemeindebegirte geborig.

10) Beute gum 12. Wiener Gemeindebegirte geborig.

11) Bente jum II. Wiener Gemeindebegirte geboria.

12) Beute gum 17. Wiener Gemeindebegirte geborig.

18) Bente jum 18. Wiener Bemeindebegirte geborig.

14) Bente jum II. Wiener Gemeindebegirte gehörig.

16) Im Jahre [82] murden die Sanitats-Diftricte oder Kreisphyficate der Impfing wegen in Impfbegirte eingetheilt und der Diftrict Klofternenburg gerfiel in 5 Jupfbezirfe; zu dessen ersten Bezirf geborten die oben unter a), jum zweiten die unter b) u. f. w. genannten Pfarrgemeinden. (Provinzialgesetz-Sammlung 1821, S. 472.)

16) Urchiv des f. f. Ministerium des Innern, IV. J. (Klosternenburg), und Bedentbuch der oberen Stadtpfarre.

In der unteren Stadt murde die erste Leiche am 10. October 1831 bei gesett. Die Cholera mahrte in Klosterneuburg bis zum 22. October desselben Jahres und forderte drei Opfer : zwei Manner und eine Frau; anger diefen drei Cholerafällen zählte man im Stadtgebiete keinen!). Im Jahre 1866 blieb die Stadt von der Cholera verschont, aber 1873 zeigten fich Cholerafalle. lleberhaupt war Klofternenburg aufangs der fiebziger Jahre viel von Scharlach, Blattern, Majern, Typhus und auch von Wechselfieber beimgesucht, trottem die Stadt nach feiner in jeder Binficht gunftigen Cage gu ben gefündeften Orten gablen follte und por 1870 auch gegablt bat. Bei den am 25. Juni 1873 vorgenommenen commissionellen Verhandlungen wurde von den anwesenden Sanitätsorganen conftatiert, dass an beigen Tagen mephitische Ausbunftungen berrichen, entstanden durch die Stagnation im sogenannten todten Urme der Donau, in der gangen Ausdehnung nicht nur langs der Stadt bis Krigendorf, fondern auch in entlegenen Stadttheilen mahrnehmbar; von diesen Ausdunftungen batten insbesondere die niederöfterreichische Candes Irrenftalt, die damalige Wiener Derforgungsanstalt, die Wafferzeile, das Stift und die Dionnierkaferne gu leiden. Der Vertreter des Militars erflarte bei der Commission, dass Scorbut und Wechselfieber in den letteren Jahren häufig und zwar gerade in der freigelegenen Dionniertaserne auftreten, obwohl die Manuschaft berselben aus den fraftigften, zumeift im freien arbeitenden Truppen besteht.

Die Ursachen dieser traurigen Gesundheitszustände, welche in dem sonst so gesunden Klosternenburg berrschten und es zu einem sieberherde und zu einer stabilen Brusstätte von Epidemien und Endemien machten,

lagen in folgendem:

Um rechten User der Donau zweigte oberhalb Krihendorf ein Seitenarm ab, der, längs Krihendorf und Klosternenburg vorbeistiesend, nuterhalb des Pontoniadels in das Strombett mindete. In diesen Seitenarm führten sämmtliche Unrathscanäle der Stadt Klosternenburg, und der Catrineninhalt wurde durch den klus himmeggespilt. So lange dies der Sall war, war die Gegend eine sehr gesinnde. Dieser Justand änderte sich durch den Ubbau des Seitenarmes.

Die Statthalterei als Donaustrombehörde hatte im Auge, dass durch das bervorfpringende Gebirge bei Greiseusein die Donau vom rechten au das linke User gedrängt werde, dass zur Erhaltung der Stromschissahrt daher in dieser Richtung Sizierungsbauten zu errichten sind, während früher der Wasser am den rechten und linken User hin, während früher der Wasser am Sieitenarm längs Klosternenburg suhren, während dann durch den erwähnten Seitenarm längs Klosternenburg suhren, während dann durch den erwähnten Seitenarm längs Klosternenburg suhren, während dann durch den Ernmindung des erwähnten Seitenarmes bei Krizendorf Kleigendorfer Geschirrwasser seitenarmes bei Krizendorf (Krizendorfer Geschirrwasser) son ihre dem Untlymnite am Pegel der großen Donaudrücke, so wurde dieser Abban bei Krizendorf überronnen, erzengte eine Strömung im Seitenarme, welche sich aber wieder an der Ausmündung paralisite durch den Rückstan des Kauptarmes.

<sup>1)</sup> Knol3, Sanitatsverordnungen, Bo. 7, 5. 122 und 258.

Die Säcalstoffe im Seitenarme konnten daher selbst bei solchem Wasserstande nicht abgeführt werden. Sie sammelten sich, um beim Kallen des Wasserstandes eine Stagnation zu erzeugen, welche allmählich, besonders zur wärmeren Jahreszeit in Käulnis sibergehend, die Luft verpesteten und eine bleibende Brutstätte der Alfalaria bildeten.

Dieser Uebelftand mar umso gefährlicher, als er sich gemiffer-

magen por den Thoren des polfreichen Wiens postiert hatte.

Die Westwinde führten eine solch verpestende Luft in die bisher gesunden Gegenden von Ausschrf, Heiligenstadt, Grinzing, Odbling, dann über Währing, Hernals bis in die westlichen Vorstädte, und die Malaria fand unmittelbar vor dem Weichbilde der Stadt Wien eine verwandte Haltstelle im Allserbache.

Uls Mittel zur endgiltigen Abhilfe wurden vorgeschlagen (Gutachten bes technischen Stattbalterei Departementes vom 9. Mai 1873, 3, 8046):

1. Dorschriftsmäßige Berftellung von Sentgruben ober

2. Einrichtung eines zwedmäßigen Saffelfuftems ober hauptfachlich

3. Aushebung einer Cunette im todten Urme und entsprechende Derbindung mit dem Bauptfrome oder

4. die Unlange von hauptkanalen gur Aufnahme des Inhaltes fammtlicher bestehenden Canale.

Die Gerstellung von Sentgruben wurde jedoch vom sanitären Standpuntte verworfen, insbesondere ertsätze der Stadphyssens von Wien, Sanitätsrath Dr. Junhauser, bei der Commission vom 22. Avoember 1875, das die bestehenden Sentgruben anszulassen sein, da diese theils durch die gistigen Gase, welche sich insolge der sortwährenden sanlichten Gährung entwickeln, theils durch Justitrierung des umgebenden, mit Absallsstossen angestüllten Erdreiches, welches nie wasserbiet erhalten wird, gesundheitsschäftlich wirken und die Beseitigung der Sentgruben vom sanitären Standpuntte drüngendst angestrebt werden muss.

Das kasselfystem wurde mit Auchstelt auf die localen und wirtschaftlichen Verbältnisse als undurchführbar erklärt.

Die Canaliserung mittelst Ueberwölbung erschien abgesehen von den nothwendigen Dimensionen der Ueberwölbung und der Röhe der Kosten deshalb undurchsüberder, weil der Weidling und Kierlingdach einmünden, welche bei den nicht seltenen Gewitterregen und theilweisen Wolsenbrüchen nebst den Wassermengen auch Erdmassen und Sammstämme einführen, so das die Einzapsung der Väche in den Canal mit unberechenbaren Schwierigsteiten verbniben wäre.

Als das zwecknäßigste Mittel der Abhilfe hatte man sich für die Herstellung eines offenen Gerinnes ausgesprochen, wogegen auch die technischen Vertreter der Statthalterei als Strombehörde feine Einwendung erhoben, sondern sich nur gegen die Heranziehung zu einem Kostenbeitrage von Seite des Aerarvoassendigerbansondes verwahrten.

Allseitig wurde die Dringlichteit betout, dass eine Abhilfe geschaffen werden mufis, und der Candesausschuss ersucht, das entsprechende Project zu entwerfen.

Diesem Ersuchen hat der Candesausschuss entsprochen und das Project sammt Kostenberechnung in der von ihm angeordneten Commission vom 22. November 1873 vorgelegt, Dieses Project fand allgemeine Billigung, nur murden in den Dimensionen Abanderungen vereinbart.

Es sollte ein offenes Gerinne von der Donau bei Krigendorf längs des Eisenbahndammes bis unterhalb des Pontonfladels bei Ulofterneuburg hergestellt werden, wodurch die Auswurftoffe abgespult und abgestührt werden tonnen.

Die Gesammtlänge des projectierten Canales war auf 6650 Meter berechnet und die zu bewähligenden Arbeiten in Alberachungen und Vaggerungen bis zu einer mittleren Ciefe von drei Meter unter dem natürlichen Cerrain, sowie in Steinbauten und kaschinaden zur Vildung eines neuen linken Users, beziehungsweise eines Inundationsdammes, endlich in der Herflellung von verscherten Köpfen an der Einseitung und am Anslaufe des Gerinnes bestehen.

Alls rechtes Ufer follten größtentheils die an der Frang Josefbahn

bergestellten Bofchungen des Buffchlages benütt werden.

Die Sohlenbreite dieses Canales sollte 71/2 Meter, von der Einmündundung des Kierlingbaches an 91/2 Meter erhalten. Demgemäß wären die Profile herzustellen gewesen.

Das sanitäre Gutachten insbesondere sprach sich für das vorgelegte Project aus, weil nur dadurch der vorhandene pestartige Sumpf beseitiget und die auf dem Untergrunde lagernden, faulenden organischen Stoffe weggespüllt werden, weil durch das projectierte Gefälle die Auswurfsstoffe aus den größeren Häusern und Anstalten, wie der Kaserne, dem Stifte, den beiden sumanitätsanstalten des Landes und der Stadt Wien, in der möglichst schnetzen Weise aus dem Bereiche der Wohnungen abgeführt werden.

Die Kosten für den projectierten Bau wurden in runder Summe auf 400.000 fl. berechnet, und es fragte sich, wie dieselben aufgebracht werden sollten.

Da die Bausumme nach Unsicht der Commission im Concurrengwege aufzuhringen war, so musste der Maßstad nach dem Derhältnis der Dortheile, welchen die einzelnen Concurrenten durch den Bau erlangen, seitzelst werden und zwar:

1. Das Stift Klosterneuburg mit  $^4$   $_{25}$  . 128000 fl. 2. Das Militärärar mit  $^8$   $_{25}$  . 128000  $_{1}$  . 128000  $_{2}$  . 128000  $_{3}$  . 128000  $_{4}$  . Die Commune Wien, nomine des Jatoberhofes mit  $^4$   $_{25}$  . 64000  $_{4}$  . Die Commune Wien, nomine des Jatoberhofes mit  $^4$   $_{25}$  . 64000  $_{8}$  . Die Gemeinden Klosterneuburg und Krigendorf je nach dem Maßsabe ührer Ausdehnung mit  $^4$   $_{25}$  . 16000  $_{8}$  . 3ufammen . 400000 fl.

Selbstverständlich konnte bei der Commission die Unnahme dieses Concurrenzmaßtabes von Seite der einzelnen Interessenten nicht erfolgen. So wünschenswert dies bei der Dringlichteit der Sache, welche allseits betont wurde, gewesen wäre, so musten doch die Verhandlungen mit den einzelnen Interessenten auf Grundlage der commissionellen Seststellungen durchgeführt oder doch versucht werden.

Die Ungelegenheit beschäftigte wiederholt den Candtag, da die Stadtgemeinde Klosternenburg infolge der durch die fortsetzung der Donauregulierungsarbeiten beschleunigte Dersumpfung des todten Urmes unabläffig auf Ergreifung ichnigender Magregeln drang. Tropdem konnte durch 13 Jabre fein endailtiger Abschlus erzielt werden, bis endlich eine solche Dringlichkeit eintrat, das die Cofung der frage unbedingt geboten erschien: es brach namlich in der Klofternenburger Barnifon die Benidftarre (Menningitis cerebro-spinalis) in erschreckender Weise aus, so das in gesetlichen Dertretungsforpern deshalb Interpellationen gestellt wurden. Der Candtag beschlos in seiner Sikung vom 15. December 1885, für die Regulierung des todten Armes zu Klofterneuburg einen Beitrag zu geben. Daraufbin legte die Stadt Klofternenburg ein auf ihre Koften vom Civilingenieur v. Pobbaysty verfastes Project vor, demanfolge ein offenes Berinne angelegt werden foll, in welches die facalitoffe geleitet und darin gur Abfuhr in die große Donan gebracht werden follten. Die Stadtgemeinde begleitete diese Porlage mit der dringenden Bitte, der Landesausichufs moae nunmehr feinerseits die Ungelegenheit fordern. Der Candesausichufs leitete das Project an die Statthalterei, welche durch die Begirtsbauptmannichaft Bernals nach den Befinnungen des Wafferrechtsgefetes die erforderlichen Erbebungen und Derbandlungen am 25. September 1886 in Klofterneuburg unter Jugiehung aller Betheiligten abhalten ließ. Das Project murde bei diefer commissionellen Derhandlung eingebend geprüft und drei Duntte desselben den nothwendigen Modificationen untersoaen.

Auf Grund des Landtagsbeschlusses vom 15. December 1885 sprach der Vertreter des Landesausschusses bei dieser Commission die Geneigsbeit des Landtages zur Aegulierung des toden Urmes beizutragen aus unter der Voraussehung, dass das Uderbauministerium auf Grund des Meliorationsgesches, das Kriegsministerium sowie die Donau-Regulierungscommissionangemessen Weitrage zu den Kosten leisten, worüber schristliche Ver-

bandlungen zu pflegen fein murden.

Nach dem Commissionsprotokolle vom 25. September 1886 wurde das Project im Einveruchnen mit den technischen Organen des Kandos und der Staatsverwaltung ungearbeitet und hat die niederösterreichische Statthalterei laut Note vom 17. November, Sahl 56127, "gemäß § 72 des Wasserveltsgesches dieses modificierte Project, dessen Unsführung im öffentlichen Interesse aufassig ist, unter der Bedingung principiell genehmigt, das

1. Die projectierten Urbeiten genan nach den porgelegten Planen

ausgeführt merden;

2. dass die projectierte Abpflasterung der Boschungen an gewissen Stellen ichon bei der hierbellung zu gescheben hat und das bei der zukluftigen Erhaltung des Gerinnes darauf zu sehen ist, das die Boschungen desselben anch in den übrigen Strocken successive zur Abpflasterung gelangen;

3, dass die Vollendung der Arbeiten der Statthalterei behufs Dor-

nahme der Collandierung gur Ungeige gebracht wird,"

Dieses Project bezwecht die Durchspüllung des todten Donanarmes mit lebendem Wasser, sonach die Unlage eines offenen, aus dem Donan

ftrome gespeiften Berinnes im Terrain des todten Donanarmes.

Das Gerinne beginnt am rechten Ufer des Donaustromes im Krigendorf-Höfleiner Leitwerke, 120 Meter stromadwärts der Gemeindegrenze Spössein-Krigendorf und es läuft die Trace in einer Känge von eirea 800 Metern zunächst in dem "Krigendorfer Geschierwasser" benaunten Donau-

arm, burchichneidet die höber gelegenen Krittendorfer Auen und läuft fodgun fast durchweg parallel gur Kaifer Frang Josefs Babu, beziehungsweise gum porhandenen alten huffchlagwege bis zur Einmundung des Weidlingbaches, wo die Trace, das Pionnierzengsdepot gur rechten laffend, gur Donau unterhalb des sogenannten Pontonstadels gelangt.

Die Befammtlänge bes Berinnes beträgt rund 6500 Meter; basfelbe murde in der im Krigendorfer Geschirrmaffer gelegenen Strede durch entsprechende Ausbaggerungen im alten Arme, im weiteren Derlaufe aber

durch die Unsführung eines vollen Ubflusprofiles gebildet.

Die Sohle des Berinnes murde in der gangen Strede vom foffeiner Ceitwert bis gur Einmundung in die Donan in gleichmäßigem Gefälle und in einer Tiefe von 2.5 Meter unter dem Nullwaffer des Donauftromes projectiert, wodurch nicht nur eine bedeutende, zur Durchspülung des Berinnes und zur Abführung der gazglien binreichende Abfinfsaeschwindigkeit des Wassers, sondern auch eine vollständige Drainierung des todten Urmes, beziehungsweise die Ableitung der nach jedem höheren Donanwasserstande im Cerrain des todten Donangrmes verbleibenden Cumpel erzielt werden wird.

Das Berinne erhielt eine Soblenbreite von 2 Meter und murde als volles Profil auf die Bobe von 2.5 Meter, fonach bis zur Aultwafferlinie des Donaustromes mit zweifüßigen Böschungsanlagen ausgeführt.

Diefes Profil ift sonach geeignet, die Maffermengen bei einem Wafferstande unter Mull geschloffen abzuführen; bei höheren Wafferständen aber wird ein Unstreten des Waffers ftattfinden, welches durch geeignete Derlandungstraverfen genothigt fein wird, die Sedimente auf den Ufern abzulagern, wodurch beren weitere Erhöhung successive erfolgen wird.

Bei der tiefen Lage der Sohle des Gerinnes von 2.5 Meter unter dem Anthwaffer der Donau mus letteres felbft bei den fleinften Wasserständen im Donaustrome, weldze niemals 19 Meter unter Rull finten, Waffer fubren und es wird die fleinfte pro Secunde gur Abfubr gelangende Waffermenge noch immer 2'268 Cubitmeter betragen, welches Quantum jur grundlichen Durchspulung der Cunette hinreichend groß ift.

Um den Cauf des Waffers zu concentrieren, wurden sowohl im Krigendorfer Befdirrwaffer, als and in die fonftigen alten Donanarme, welche von dem neuen Gerinne durchfreugt werden, entsprechende Absperrbauten projectiert, welche das Unternehmen jedoch nicht belafteten, da deren Ausführung von der Donauregulierungs Commiffion, welche hiemit gleichzeitig die Auflandung dieser alten Urme bezweckt, besorgt wurde.

Machdem die Soble des neuen Gerinnes relativ tief gelegen ift, musste für eine entsprechende Einleitung des Kierling und des Weidlingbaches geforgt werben. Dieje Einleitung murbe in ber Weise ausgeführt, das die Soblen dieser beiden Bache in ihrer bisberigen Bobe belaffen wurden und der Befällsabiturg durch entsprechend geficherte Heberfallswebre permittelt wird, mit welchen geeignete Sedimentierungsbaffins gur Aufhaltung der herablangenden Geschiebe verbunden find.

In diefes offene Berinne mufsten nun die bestebenden, einft in das Terrain des todten Donanarmes ausmundenden hauscanale und fonftigen Ableitungen burch entsprechende Derlangerungen eingeführt merden, worauf die Abichwemmung der facalien und sonftigen Ablagerungsstoffe durch das bergestellte Gerinne auftandslos erfolgen fann.

Die Verlängerungen der Unrathscanäle wurden in das vorliegende Project selbstverständlich nicht aufgenommen, nachdem diese Arbeiten den Hausbesitzern oder den zur Erhaltung der Canäle Verpflichteten obliegen.

Die Kosten der Aussührung dieses Projectes waren, nachdem die unentgeltliche Abtretung der benötigten Gründe seitens des Stiftes Klosternenburg zu gewärtigen war, ohne specielle Verwertung einer Grundeinlösung mit dem Vetrage von rund 140000 fl. veranschlagt.

Nachdem das Ackerdamministerium das vorgelegte Project ebenfalls gebilligt hatte, sich bereit erklärt hatte, die verfassungsmäßige Genehmigung der Unterstützung des Unternehmens aus dem staatlichen Meliorationsfonde anzusprechen, die Donauregulierungs-Commission 30000 fl. zugesichert, die Stadt Klosternenburg 16000 fl. beizutragen sich verpflichtet, das Stift Klosternenburg den erforderlichen Grund unentgeltlich zu überlassen versprochen, das Cand 64000 fl. beizutragen beschlossen hatte, waren nicht nur die Kosten der herstellung des Canals ausgebracht, sondern es konnten 14000 fl. dem Erbaltungssonde zugewiesen werden.

Um 1. September 1887 konnte zwischen der Stadt Klosterneuburg, dem Candesausschusse und der Staatsberwaltung auf Grund des Candesgesches vom 8. Juni 1887 das Uebereinkommen bezüglich der Regulierung des todten Donanarmes abgeschlossen welche nach zweimaliger kristerstrechung Ende Mai 1890 durch den Zamunternehmer 5. Konradt pollendet wurde!

Auf Tafel III sind im Dordergrunde die Arbeiten zur Anlage des Gerinnes mit der in Verwendung gekommenen Vaggermaschine sichtbar. Unf Tafel V erblicht man ebenfalls das Gerinne mit seinen noch understauten Userstäden. Die Verstädenzung erfolgte im Herbste (891 und im Krühjahre 1892 theils durch den Verschönerungsverein theils durch die Stadt. Tafel VII zeigt ebenfalls das Gerinne u. zw. in der beutigen Gestatt.

Un der Herstellung des Gerinnes hatte neben der Stadt Klosternenburg, dem Militärärar und der Stadt Wien gang besonders das Land Riedersspreich ein specielles Juteresse, da in Klosternenburg seit 1809 eine Landess Irrenanstalt ist. Bald nach der Gründung des össentlichen Krankenhausse oder Zezirksspitales wurden in demselden Irre der Wiener Irrenanstalt untergebracht, das Zezirksspital war also eine Stilale der Wiener Unstalt. Nach Klosternenburg wurden in der Zegel ungefährliche, unbeilbare weibliche Irre gebracht und der Namm, urspringlich für kann die Hälfte berechnet, die zudernanfalten sowie die Gebäranstalt vom Staate in den Zesis des Landes übergegangen waren?), dat die Stadt Klosternenburg, "ihr statt der diederien, dass ihr die betressenkt,

<sup>1)</sup> Beilagen zu den stenographischen Protofollen 1875—1874, Ar. 51: 1886—1887, Ar. 55 nud 72; Landesgeschiblatt 1887, Ar. 51, 52 nud 55; 1888 Ar. 52 nud 1889 Ar. 29; Rechenschaftsbericht des niederösterreichischen Landesausschusses 1889—1890, S. 428. — Da im Landesausschusse Abgerent führte und sich der Stadt Moskenschusse annach den Gerinne dem Gerinne dem Granischen der Stadt Moskenschusse und nach 3, 32 der Dolfsmund dem Gerinne dem Aumen Granische der

<sup>2)</sup> Vgl. Bericht des n. 6. Landesansschuffes (864-1865, S. 100.

Koften wie bisher aus dem Candesfonde erfett merden". Der Candesausschuss glaubte 1866 auf die Unterbringung von 250 Kranten in Klosternenburg antragen zu follen berart, das bas Baus als Irren- und Dersoraunashaus eingerichtet werbe, die Stadt Eigenthümerin des Bebäudes bleibe, fie unter gemiffen Bedingungen die Derpflegung der Kranten übernehme1). Infolge der durch ben ungludlichen Krieg 1866 an ben Candes: fond gestellten Unforderungen rubte die frage bis 1868; am 29. September 1868 faste ber Candtag folgenden Beschlus : 1. Gine Candes Irrenfiechenund Derforgungsanstalt für 250 Krante ju errichten; 2. gur Erwerbung einer geeigneten Realität fowie gur Bestreitung der Berftellungstoften der Bebaude den nicht zu überschreitenden Betrag von 100000 fl. zu bewilligen : 3. den Candesausschuss zu ermächtigen: a) die gegenwärtig als Bezirksspital und als filiale der Wiener Irrenanstalt in Klofterneuburg sammt ber Realität Ir. 470 sowie zwei gegenüberliegende Parcellen, eventuell and eine andere entsprechende Realität als Eigenthum des Candes gu erwerben; b) die betreffenden 2ldaptierungsarbeiten im Jahre 1869 durchzuführen. Der Candesausschus schritt alsbald an die Durchführung des Beschluffes2), muste aber die bewilligte Summe um nabegn 5000 fl. überschreiten. Der Bau des eigentlichen Unftaltsgebäudes mar soweit vollendet, dass es möglich mar, am 1. März 1870 die Krantenfale mit 47 weiblichen Irren zu belegen; bis dabin waren die Kranten in der von der Stadt Klosternenburg gemietheten Dilla Medet untergebracht; sieben Manner und eine Francusperson blieben noch in ärztlicher Behandlung im Krantenhause. Bur Vervollständigung der Belegung der Unstalt wurden 85 Krante aus der Wiener Unftalt nach Klofternenburg gebracht und Ende Mai 1871 hatte der Krankenstand bereits die Siffer 190 erreicht.

Ursprünglich als Irrensiechen, und Dersorgungsanstalt gedacht, wurde die Klosternenburger Unstalt schon 1871 das einzige Aushilfsmittel gegen die Ueberfüllung der anderen Candess-Irrenanstalten und es fanden auch Krante, deren heitung zu erwarten stand, die gogar idieisiche Kinder Aufnahme. Im Jahre 1875 hatte die Vettenanzahl die Tisser 250 erreicht und da im selben Jahre ein Haus dazu gekauft und adaptiert wurde, konnte die Unstalt um 20 neue Vetten vernehrt werden, so das die bisherigen zwei Uerzte nicht mehr genügten und die Unstellung eines zweiten Assissen und abzuhelsen, dachte man an eine neuerliche Erweiterung und im Jahre 1876 wurde gegenüber der Irrenanstalten abzuhelsen, dachte man an eine neuerliche Erweiterung und im Jahre 1876 wurde gegenüber der Irrenanstalt ein Haus (Conscript. Ur. 558, Orient. Ur. Martinsfraße 35) angekauft und die nöttigen Naaptierungsarbeiten in möglichst furger Frist durchgesührt. Im Jahre 1876 wurde dann anch noch das hans 468 (Martinssfraße Ur. 28) angekauft und für Udministrationszwecke verwendet.

Die Unstalt litt besonders an Wassermangel und nach langen, tostspieligen Dersuchen, demselben absinheisen, wurden 1877 im Gebiete von Kritzendorf entsprechende Quellen gesunden, die Einleitung derselben 1878 durchgeführt und am 18. Juli 1879 hörte die tostspielige Jusus

<sup>1)</sup> Beilage 52 gu den ftenogr. Protofollen des Landtages 1868.

<sup>2)</sup> Bericht des n.-8. Landesausschuffes [868-1869, 5. 109-111.

des Wassers mittels Wagen auf<sup>1</sup>). Im selben Jahre wurden auch in der Install Todsellen sür zerstörende Krause errichtet und die Erweiterungsbauten soweit zu Ende gesährt, dass sie im herbste (879 beziehbar waren?). Don den im Lause der Jahre durchgesährten Adaptierungsarbeiten seien jene besonders erwähnt, welche es 1887 ermöglichten, dass die Krausen besier besichäftigt werden. Im Jahre 1895 wurde der bisher von männslichen Idioten bewohnte Theil der Install schartelsfaus) umgedaut und zur Aufnahme von ausgeregten männlichen Krausen bestimmt<sup>3</sup>); am 1. Mai 1894 wurde mit der Belegung begonnen, indem die ganze Todabtheilung aus der Laudes-Irrenaushalt in Kierling-Gugging in die Klosternenburger Install übersetz wurde. Im Spätsonmer 1894 wurde in dem gegen den Vahntörper gelegenen, von Krausen nicht benützen Austaltsgarten ein Epidemiehaus erbaut und das haus Ede der Laussten für die Männer und Frauen entsprechend zu verarößern.

3m Jahre 1896 dann murde ein der Unftalt benachbarter Grund auf gebn Jahre von Gerdinand Daffini gepachtet und gur Unlage eines Bemufegartens verwendet; das Waffer dagu führt eine Ableitung von der Wafferleitung bieber. Was die Wafferleitung betrifft, fo ichunte fie die Unftalt nicht vor jeglicher Waffernoth. Aus der Brunnenstiebe bat nämlich ein Windmotor das Waffer in die 17 Meter hober liegenden Wafferreservoirs gu ichopfen. Wenn nun aber Windftille eintritt, ift der Motor nuthatig, die Unstalt obne Wasser; so war es 3. 3. am 25. August 1896. Um diesem Uebelstande abzubelfen, murde 1897 zwischen der Brunnenstube und dem Windmotor ein Ottoscher Benginmotor von vier Pferdefraften aufgestellt, 1897 dann noch von dem Bochreserpoir der Unstaltsmafferleitung gu Kriten dorf ein zweiter Robrstrang bis zum Unstaltsgebäude fertiggestellt. Im Unfcluffe baran wurden gwei Bydranten aufgestellt und auf bem Stadtplat gwei Auslaufbrunnen errichtet, welche von der Austaltsleitung gespeift werden. 21m 15. November, beziehungsweise am 1. December 1898 murden sie der Benütung übergeben.

Bisher war in der Klosternenburger Anstalt auch eine Idioten-Abtheilung; am 18. Aodember 1897 wurde nach Albgadd der Idiotenkanden an die Landes- Irrenanstalt Kierling Gugging diese Abtheilung aufgelassen und dafür eine Wachabtheilung geschaffen, am 25. Iuli 1898 das neuerbaute Vollbad seiner Bestimmung übergeben.

Juni Schlusse der Darstellung mus hervorgehoben werden, dass der Candesausschuss den berechtigten Wünschen nach Renerungen, nach baulichen Adaptierungen und neuen Einrichtungen nach Kräften eutgegenfam, so dass die Candes-Irrenaussalten sich rasch das Niveau modernster Institute erhob. Speciell schwierig war es bei der Klosterneuburger Instalt, wo eine Reihe alter Gebäude entsprechend umgewandelt werden mussten.

<sup>&#</sup>x27;) Jin Jahre 1886 wurde der Stadt die Entnahme von Waffer aus dieser Wafferleitung für die siddische Volksichnle gewährt.

<sup>2)</sup> Nach den "Berichten des n.-6. Landesansschusses über seine Umtswirksam-feit" (869-1884.

<sup>3)</sup> Jahresbericht der n. 6. Landes-Irrenanstalten 1892 5, 2. 101.

<sup>1)</sup> Berichte des u.o. Landesausiduffes 1894-1899.

Die Irrenanstalt in Klosternenburg besteht gegenwärtig aus den Häusern Conscriptions-Aummer 467, 468, 469, 470 und 558 (Alartinstraße 28, 30, 35, 35). Das Haus Ar. 467 war ursprünglich ein Haus, hofstatt und Weingarten und wurde nach dem letzten Bestiger Franz Braumer, von dem es laut Vertrag vom 2. Juni 1893 der n.-8. Eandesausschusserwarb, das Bräumer-Haus genannt. Das Haus Ar. 468 fauste der Eandesausschusse laut Kausvertrag vom 23. Mai 1876, das Haustebände (Ar. 469) schon 1869. Dieses Haus gehörte im 17. Jahrhundert der Bäckenzsche, kam 1719 an Johann Mathias Edlen von Kirchstetter und von dessen Kindsern 1766 an Joses Prüstl; 1794 erward es Undreas Müller, nachdem es zu einer fabrist umgestaltet ward; als diese eingieng, veräußerte sein Sohn Karl das Haus an die Stadtgemeinde, welche dasselbe als Bürgerspital einrichtete; 1869 erward es der Eandesausschus. Das Haus Ar. 470 war seit dem Ende des 17. Jahrhunderts bis 1817 im Bestige der Kamille Mart, sam dann an Johann Hause, 1855 an Stefan Hause.



(Sig. 33.)

1866 an Ignaz Poppinger und durch Kaufvertrag vom 5. Februar 1869 an den Candesausschuss. Die Realität 558, von seinem Besitzer J. Hartel gewöhnlich Hartel-Laus genannt, kam theilweisel schon 1869 an den Candes-

<sup>1)</sup> Grundbuch.

ausschuss, der 1876, beziehungsweise 1878 dieselbe vollständig erwarb. Um 1. Mai 1871 wurde die Austaltstapelle feierlich benediciert; den Seelsorgedienst verrichtet die Pfarre St. Martin.

Auf Ligur 35 ift ein Theil der Irrenanstalt sichtbar. Der altere Cheil ist der zur Rechten, wahrend der links befindliche dreistschige Ban der jungere ist.



## Wierter Abschnitt.

## Die Bodencultur.

uter den Naturproducten, welche der Boden Klosterneuburgs hervorbringt, gehört der Wein sowohl was Quantität als Qualität betrifft, zu den beachtenswertesten. Mag auch die Menge des geernteten Weines durch die seit 1872 aufgetretenen argen Verwüstungen der Reblaus bedeutend zurückgegangen sein, so ist doch die Qualität mindestens dieselbeben, wenn sie nicht etwa durch Einführung edlerer Nebsorten an Güte gewonnen hat.

Die altesten Spuren des Weinbaues um Klosternenburg geben in das dritte Jahrhundert nach Christi gurud, als Kaifer Probus über das gewaltige Römerreich herrschte. Es mag allerdings schon vor den Römern an der Donau Weinbau getrieben worden fein, denn foust hatte fich der römische Legat von Oberpannonien nicht über die geringe Güte des daselbst wachsenden Weines beklagen können. Dielleicht durch die Klagen angeregt, vielleicht aber and aus eigener Initiative ließ Kaifer Probus, der überhaupt die Dolfswirtschaft sehr begunftigte, an den Abbangen des Kablengebirges Weinreben pflanzen. Bei den Einfällen der Gothen, Innnen und Avaren gieng der Weinban theilmeife gugrunde, bis Karl der Große die Candfriche oftwarts der Enns wieder der deutschen Cultur gewann. Unter den von ihm und feinen Machfolgern gesetten Markgrafen, noch mehr aber unter den Babenbergern seben wir die Weingarten wieder immer weiter gegen den Kahlenberg vorruden, endlich den Oftabhang hinabsteigen und weit hinaus gegen Ungarn fich ausbreiten. Die Weine bes Candes unter ber Enns erfreuten fich ichon damals, d. i. im 12. Jahrhundert eines febr vortheilhaften Aufes; fo war 3. 3. der Wein von Bringing um die Mitte des 13. Jahrhunderts auch ankerhalb des Candes berühmt.

Als nach dem Aussterben der Babenberger die habsburger die Regierung des Candes übernahmen, wanden auch diese, trot der sich oft wiederholenden äusgeren und inneren Derwicklungen ihre Sorgfalt der hörderung des Weinbanes und des Weinbandels zu. So erslossen im 4. Jahrbundert mehrere den Weinban betreffende Verordnungen im allgemeinen; im Jahre 1552 wurde der Taglohn für die Weingartenarbeit sessigesigt, 1555 verboten Weingarten zu verpachten u. 5. w. Klosternenburg erhielt 1570 das Privileg, dass in seinen Alanern keine fremden Weine eingefährt werden diesen!), 1400

<sup>1)</sup> Zeibig in Monumenta Claustroneoburgensia III, Ur. 8.

bewilligten die Herzoge Wilhelm und Albrecht den Bürgern von Klosternenburg, dass sie ihre Weingärten mit Tagwerfern bearbeiten oder auch in Zestand verlassen können, ein Recht, das 1415 durch Herzog Albrecht V. in Bezug auf diesenigen Bestiger, welche keine Bürger waren, geregelt!) und 1418 neuerdings eingeschäft wurde? und kerdinand I. bewilligte 1528, dass, alle die Höse und Häuser in Klosternenburg haben, und alle die nicht Bürger sind, jedoch Weingärten zu Klosternenburg bestigen, ihren Maisch in die Stadt und in die Dorstädte daselbst führen, pressen und niederlegen können, doch weder in der Stadt noch in ihren Dorstädten verlausen oder amsschenken dörren, sondern "under den raissen", d. i. in Gebinden wegzustühren haben"). Dieses ihr Lecht, dass kein krender im Stadtzgebiet Wein ausschenken durch wier Jahre seine Weine in Klosternenburg vertreiben und daben, durch vier Jahre seine Weine in Klosternenburg vertreiben und verfausen zu äusschen!) und vertaufen zu durch vier Jahre seine Weine in Klosternenburg vertreiben und vertaufen zu äusschen!

Arg litt der Weindan durch die Türken [529; deshalb veranlasste die Regierung der niederösterreichischen Cande [554 eine Berathung des Bürgermeisters und Rathes der Stadt Wien mit den Vertretern der Städte, Märthe, Oörfer u. s. v. des Weingebietes von Baden dis Klosserneuburg und setzte die weiteres eine Ordnung für hauer und Weingarten-

arbeiter fest, nämlich :

1. Niemand, weber Weinzierl noch andere sollen einheimische hauertnechte beherbergen, die keinen Abschied von ihrem früheren Mit oder Weinzierl haben; Zuwiderhandelnde sollen mit zwei Pfund Psennige bestraft werden, oder wer das nicht könnte, an seinem Eeibe; ausländische Jamertnechte sollen bei ihrer Anfunft an die Vorschrift des Abschiedes nicht gebunden sein.

2. Kein hauerliecht soll vor der Weinernte ohne triftige Ursache von seinem Wirte oder Weinzierl wegziehen, Juwiderhandelide sollen gefänglich einigezogen, zur Ceistung des Schadenersages an den Wirt oder Weinzierl, und wo dieser se verlangt, zum Gelödnis der weiteren Urbeitsleistung verhalten, im Wiederholungsfalle aber zu zwei Pfund Pfennige oder zur entsprechenden Eeibesstrafe verurtbeilt werden.

5. Redet einer einen hauerknecht von seinem Wirte oder Weinzierl ab, so sollen der Arbeiter und der Abredende um je zwei Pfund Pfennige gestraft werden. Der hauerknecht soll dann seinem Wirte die Arbeit zu verrichten sortsahren, und weinigleich ihm der andere das Geld vorgestreckt, um sich auszukansen, so soll er diesem doch feine Arbeit seisten.

4. Der Urbeiter foll die Urbeitszeit vom frühen Morgen bis zur rechten Ubendzeit fortsetzen und im kalle der Unterlassung von der Obrigteit um 72 Pfennige gestraft werden.

5. Bleibt ein Urbeiter zu Mittag über eine Stunde aus, fo foll man ibm teinen Cobn zu geben fculdig fein.

<sup>1)</sup> Ebenda, 27r. 17.

<sup>2)</sup> Chenda, 27r. 21 und 25.

<sup>1)</sup> Ebenda, Mr. 59.

<sup>4)</sup> Ebenda, Unhang Ur. 22.

6. Eine Obrigfeit, ein Richter ober ein Antmann, der einen Arbeiter zur Arbeitszeit bei Wein, Spiel oder Müßiggang antrifft, soll ihn gefänglich einziehen und jeden solchen, so oft er betreten wird, um 72 Pfennige ftrasen.

7. Einem Arbeiter, der bewaffnet gur Arbeit geht, foll die Bbrigteit die Waffe wegnehmen und ihn dagn um ein Pfund Pfennige ftrafen.

8. Ein Arbeiter, der bei Gotteslästerung, Sutrinken oder über die gewöhnliche Seit beim Weine betreten wird, soll gefänglich eingesogen und um ein Pfund Pfennige oder wenn er das Geld nicht hat, an seinem Leibe gestraft werden.

9. Der Taglohn für Männer und krauen soll in den Städten, Märlten und Eigengütern und besonders in der Stadt Wien der gleiche sein, und zwar von der ersten kastwoche die zum St. Jörgentage (24. April) nicht mehr als 28 Psennige, von da die zum St. Jörgentage (24. Juni) nicht über einen Schilling Psennige, nnd von da die zur Weinlese nicht über 28 Psennige, von der Weinlese die zu ersten kastwoche nicht über 20 Psennige von der Weinlese die zu ersten kastwoche nicht über 20 Psennige betragen; Krauenarbeit soll von der Lichtmesse (2. Kebruar) die zum St. Jörgentage nicht über 16 Psennige und die Grünarbeit nicht über 20 Psennige totten, von da die wieder zur Lichtmesse nicht über 14 Psennige; auch soll seinen Urbeiter und keiner Urbeiterin Kost oder Wein gegeben werden; wer nicht gabe oder welcher von den Urbeitern mehr verlangte, soll um zwei Psund Psennige bestraft werden; "das Helwertnund Pbenwertn in dem Grüben" soll die der aleichen Strafe verboten sein.

10. Welcher Weinzierl einen Weinbau unternimmt, soll nicht nach einem Theile der Weingartenarbeit davon absiehen, sondern sie bis zu Ende führen; zuwiderhandelinde sollen zwei Pfund Pfennige zur Strafe zahlen, dem Vanherru zur Kortführung der Urbeit und zum Schadenersatze verpflichtet bleiben, und wein sie die Strafe nicht zahlen können, an ihrem Ceibe aestraft werden.

11. Jede Stadt, jeder Markt, jedes Eigengut foll einen oder mebrere sekbafte sachverständige Männer obne angedingten Weinbau ermablen, die für ibre Mübewaltung modentlich ein Ofund Ofennige erbalten follen aus dem Erloje der Abaabe von jenen vier Pfennigen, die jahrlich am St. Michaelstage (29. September) von jedem Diertel Weingarten oder pon dem, wopon der Pachtichilling des Weinzierls fechs Pfund Pfennige beträgt, dem Richter, Umtmann oder Bergmeifter gu leiften find. Diefe Ermählten follen eidlich verpflichtet werden, jede Weingartenarbeit das Jahr hindurch ju besichtigen, darauf ju achten, dass die jungen Grubftode nicht verfest werden, und wo fie schlechte ober betrügerische Urbeit finden, diese mit Kreugen oder deraleichen zu bezeichnen und dem Bichter oder Bergmeifter anzeigen; der foll vier der Beschwornen zu fich fordern, die Urbeit besehen, und wenn er das gleiche Urtbeil bat, so soll der schuldtragende Weinzierl gefangen gefest, mit 5 Pfund und 2 Schilling Pfennige oder wenn er fie nicht bat, an seinem Ceibe gestraft und gum Schadenerfate an den Bauberen verhalten, im Wiederholungsfalle aber nicht mit Beld, fondern mit öffentlicher Leibesstrafe belegt merden.

12. Es ift den Hauern, Maunern und frauen verboten, Ueberftiede mit fich nach hause zu nehmen. Die Uebertreter sind mit ein Pfund Pfennige zu belegen. Diese Gelostrafen sind 3um ersten Cheil an die landessürstliche Kammer, 3um zweiten an die ordentliche Obrigfeit, 3um dritten an den Richter oder Anthrann zu zahlen, unter dem sich der Straffall ereignet bat.

Die Taglohne sollen alljährlich am Tage nach Dreitonig (am 7. Januar) zwischen den Ausschuffen der Stadte, Martte, Eigengüter und dem Bürgermeister und Rathe der Stadt Wien nach Maggabe der Cheuerung oder Wohlfeilheit festaciest werden.

Im Jahre 1549 erließ bann ferdinand I. an alle der Wiener Weingartenordnung unterworfenen Stadte, Martte, Aligen und Dorfer, nämlich an Wien, Gumpendorf, St. Ulrich, hernals, Ottatring, Dornbach, Breitensee, Penging, Meidling, Hieging, Camz, Baumgarten, St. Beit, Hading, Hutteldorf, Hegendorf, Altmanusdorf, Eda, Aggersdorf, Mauer, Kalfsburg, Rodaun, Ciefing, Siebenbirten, Baden, Ranbenftein, Engersfeld, Leobersdorf, Weidersdorf, Soog, Bainfarn, Groga, Lindabrunn, Doslan, Berchtholdsdorf, Brunn, Engersdorf, Mödling, Mendorf, Mertenitein. Buntramsdorf, Bumpoldsfirchen, Traisfirchen, Pfaffitetten, Dofendorf, Ingersdorf, Ober- und Unterlag, Simmering, Erdberg, Engersdorf an der Sifcha, Ebersdorf, Schwechat, Währing, Weinhaus, Berfthof, Popleinsdorf, Neuftift, Salmansborf, Ober- und Unter-Sievering, Unter- und Ober Dobling, Bringing, Beiligenstadt, Aufsdorf, Kahlenberg, Klosternenburg, Kornenburg, Boflein, Kierling, Tullnerfeld, Tulln, St. Undra, Wordern, Wolfpaffing, Königstetten, Tulbing, Zeiselmauer, Altenberg, Freindorf, Schleinbach, Pillersdorf, Krigendorf, Weidling, Wolfersdorf, Illrichsfirden, Stammers borf, Strebersdorf, Leesdorf, Tribusmintel, Robr, Jmmendorf, Kottingbrunn, Wienersdorf, Truman, Pottenftein, Miederwaltersdorf und "Praitten" ein Beneralmandat folgenden Inhaltes : Er tadelt die faumselige Beschickung der Wiener Dersammlung vom 6. gebruar dieses Jahres, in welcher ber Burgermeifter und Rath von Wien mit den erschienenen Delegierten der weinbautreibenden Städte, Martte, Dorfer und Eigenbanguter die Caglobne der Weinarbeiter fostgesett haben; er tadelt, das die in früheren Patenten festacienten Taalobne banfig überichritten und den Arbeitern dazu noch Derpflegung gereicht werbe, jo bas die, welche fich an die Dorschriften halten wollen, teine Arbeiter finden; dass von den Weinzierlen und hauern viel Heberstude, "pogen, weinhandel" und "clareben" gu eigenem Bebrauche ober Derfaufe binweggebracht werden und die Widerfettlichen fich noch dagn auf ihre Obrigfeiten berufen. Er verkundet dann den festgejetten Taglobn für das kommende Jahr, der mit der Weingartenordnung vom 24. April 1534 im allgemeinen übereinstimmt, aber die Franenarbeit vom Georgentag (24. April) bis zur Lichtmesse (2. Februar) mit 16 Pfenniae ausett. Er verbietet das Verabreichen der Verpflegung an die Urbeiter, Schärft die Unfstellung von "nebergebern" ein, die allwöchentlich nachzuseben baben und die pernachlässiaten Weinberge mit Kreusen beseichnen und für ihre Muhe gur Zeit der Weinlese von jedem Diertel-Weingarten einen Kreuzer zu erhalten haben, damit dem Mijsbrauche der Weinzierle entgegengetreten werde, die allzwiele Weingarten zur Bearbeitung übernehmen. Er ordnet an, dass die Weingartenordnung von 1534 und die folgenden Generalmandate in den genannten Orten an allen keiertagen oder gu anderer gelegener Seit von den Kangeln, por den Kirchen oder souft an geeigneten Orten verlesen werden, und das jede Stadt, die den

Artifeln der Weingartenordnung oder den solgenden Generalmandaten ungehorsam ift, mit 50 Pfund Psennige, jeder Markt mit 25 Pfund und jedes Eigengut oder Dorf mit 10 Pfund gestraft werde, wovon nach Aldzug der Kossen an den Ueberreiter u. s. w. zwei Drittel in die landesfürslische Kammer zu Handen des Dicedonis in Gesterreich unter der Enus, und das letzte Drittel dem Auzeiger zuseht. Die regesmäßige Auzeige habe durch die Ueberreiter an den Rath der Stadt Wien zu ersolgen und über die Außen solle jährlich Rechnung gelegt werden!).

Schon im 15., noch mehr aber im 16. Jahrhundert wurden um Wien soviele Weingärten angelegt, das die Regierung, besorgt, der Getreideban könnte allzuschr abnehmen, sich veranlasst sah, die Renanlage von Weingärten zu verbieten. Im Jahre 1595 wurde verfügt, dass nur die jenigen Gründe, welche nicht mit dem Pfluge bearbeitet werden können, für den Weindam verwendet werden dürsen, eine Verordnung, die 1750 und 1754 erneuert wurde.

Das 19. Jahrhundert war in seinem Ansange dem Weindaue nicht günftig, weil die französsische Juvasion manche Derwössung der Weingärten mit sich brachte, dann aber auch die zahlreichen Conscriptionen sür die Armee einen Mangel an Arbeitskräften hervorrusen mussten. Alls aber der Friede wieder hergestellt war, brach auch für die Bebencultur wieder die Zeit des Fortschrittes ein. Allerdings waren auch in den ersten Friedensjahren nicht geringe Schwierigkeiten zu überwinden, denn im Zeitraume von 1815—1825 solgte eine ungewöhnliche Jahl von kehl und Missjahren auseingandern in Alecter zur Folge hatte. Trot dieser stemmnisse wurde der Weingärten über den im Lecter zur Kolge hatte. Trot dieser hemmisse wurde der Weinban von einzelnen Dominien, deren Lage diesen Custurzweig begünstigte, in ausgedehnten Maße betrieben; so nahmen im Jahre 1817 die Weingärten des Stiftes Klosternenburg allein 3536 Joch (1920 ha) ein, die Stadt Klosternenburg benutzte mehr Land zu Weingärten, als ihr aanser anderer fruchtbarer 30den betrug.

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts trat eine Verminderung der mit Weinreben bepflangten Bodenfläche ein, einmal weil der Weinban in den minder geeigneten, den Gröften zu fehr ausgesetten Lagen vielfach aufgegeben murde, dann wegen der unverhaltnismäßigen bobe der Grundstener für das Weinland, endlich wegen des Umsichgreifens der Reblaus; boch wird mit Energie an die Wiederberftellung ber gerftorten Weingarten geschritten. Besonders Klosternenburg wurde hart von den Derwüstungen der Reblaus getroffen, da fein aus tertiarem Sandftein (Berkreide) gebildeter mit Köß überdeckter Boden2) feine andere Cultur gulafst, die ebenfo erträgnisreich mare, als der Weinban, dem in jüngster Beit neben der Reblans noch die Peronospora und das Bidium als neue Seinde entstanden find. Bemertt fei bier, dass auch in fruberen Zeiten ber Weinftod eine Reihe von feinden hatte; in Klosternenburg erinnert daran das Käferfreuz. Welcher Urt diefe "Käfer" maren, die damals die Weingarten verheerten, miffen mir nicht; auch im 18. Jahrhundert mird zuweilen über "Käfer" geflagt, und im Jahre 1822 verordnete das Kreisamt des Diertels unter

<sup>1)</sup> Quellen gur Geschichte der Stadt Wien, 1. 21bth., 2. Bd., Ur. [39] u. [419.

<sup>2)</sup> Danl in "Jahrbuch der f. f. Geologischen Reichsanftalt" 1898, S. 84.

dem Wienerwald auf Bitten bes Stiftes1), dass alle Weingartenbesither, deren Weingarten mit "fchablichen Infecten" behaftet find, diefelben "ausrotten" follen. Der Klofternenburger Wein gahlt zu den besten Weinen Riederöfterreichs. Er wird größtentheils aus der faurereichen Sorte "Defterreichisch Weiß" geprest. Seit in Klofternenburg aber eine Schule fur Wein und Obitbau besteht, find die Reben vielfach veredelt und verbeffert worden und es steht zu hoffen, dass der einst so angesehene und gehäbige hanerftand, der jett an seinen Schulden gugrunde gu geben drobt, wieder gu Wohlstand tomme, dass nicht mehr die lohnendste Weinernte von dem im Winter in Anspruch genommenen Vorschusse für die Arbeit verschungen wird und bafs nur die Contrabierung neuer Schulden dem haner und seiner Samilie das Leben fur das nadite Jahr ermöglicht, und tommt nun gar ein Missjahr, fich die Schulden und Interessen verdoppeln, und der geringe Befit um einen Spottpreis unter den Bammer tommt. Sache der Weinproducenten wird es aber fein, die fortschritte ber Wiffenschaft, welche man am Rhein und in Frankreich in Bezna auf Kellerwirtschaft portheilbaft geltend zu machen weiß, nicht zu ignorieren, ohne deshalb mit dem fogenannten Kunftwein and nur von fern liebangeln zu wollen. Dadurch wird der Weinbau wieder eine Quelle des Wohlstandes werden, was er fast ein Jahrtaufend bindurch gewesen ift, und von Klosterneuburg mag es dann wieder beigen, wie an der Wende vom 15. jum 16. Jahrhundert: "die ftat hat vil und guten weinwachs"?).

Denn wir von den ältesten Anpstanzungen von Deinreben auf den Abbangen des Kablenberges abseben und unseren Blid nur bis auf die Grundung der Oftmart durch Karl den Großen gurudwerfen, fo erscheinen wohl als die größten körderer des wieder in Ungriff genommenen Weinbaues neben dem Candesfürsten die geistlichen Corporationen, Vorerst waren es die bairischen Bisthumer und Klöster, welche fich mit dem Weinbau und der Pflege der Weinreben in der Gitmark und insbesondere am Kahlenberg befasten. Ihnen folgten des Candesfürsten Ministerialen, dann die Bewohner der umliegenden Städte; besonders waren Burger von Wien, von Wiener-Menftadt, von St. Polten, Jps n. f. m., aber anch von Paffan u. f. w. in Klofterneuburg mit Weingarten begütert. Es würde viel ju weit führen, alle die Besither von Weingarten im Burgfrieden von Klofternenburg anguführen; auch murde ihre Reibe feine vollständige fein, da nicht die gange Reihe ber in Betracht tommenden Grundbücher vorliegt. Es fei nur hingewiesen3), dass im 14. Jahrhundert die Berren von Cofenftein, Ebersdorf, Meiffan Weingarten in Klofternenburg befagen; das machtige Geschlicht der Berren von Knenring batte soviel an Weingarten. Bergrecht u. f. w. in und um Klofterneuburg, dass fie einen eigenen Umtmann in Klofternenburg beswegen anstellten.

Don Wiener Bürgergeschlechtern waren in Klosternenburg begütert bie Chrannest, Reicholf, Cierna, Vorlauf u. f. w., von Corporationen der

<sup>1)</sup> K. f. Urdir für Miederöfterreid, Kreisamts-Protofolle.

<sup>2)</sup> Jahrbuch für vaterlandische Geschichte, 28. I, S. 292 (Das Donanthal von Kadislans von Suntheim).

<sup>3)</sup> Dal. Fontes, 28d. 18, S. 175-194; Stanfer, Materialien gur Ge-fchichte des Meindunes; Stall 13, Geschichte von St., Portan, S. 47; Pontes, 28d. 10, 2tr. 514, 316, 366, 470; 38d. 10, 2tr. 268, Reichsfinungarchin a. a. O.

Dentiche Orden, das Nicolai-Hlofter in Wien, das Nonnenflofter St. Jacob auf der Bulben, das Schottenstift, welches ein eigenes Grundbuch für feinen Klofternenburger Befit batte, das Monnenflofter gu Durrenftein und gu Tulln, der Bifchof von Cavant, das Chorberrenftift St. Polten, das Klofter 30 Oulgarn, welches auch ein ciacues Grundbuch pon feinem Klofterneuburger Bent batte; er gieng im 18. Jahrhundert an das Stift Klofterneuburg über. Weingarten besagen ferner die Klöster Engelhartszell, Barsten, Bleint und St. florian in Oberöfterreid. Bobenfurth in Bobmen, das Stift Bottweig, die Pfarre 3ps, das Stift Beiligenfreng, St. Undra an ber Traifen u. f. w.

Die Berrschaft Chorherrn batte bis in das 18. Jahrbundert in Klofterneuburg Dieufte von Weingarten, welche bann an bas Stift tamen1), und im 16. Jahrhundert hatte Beinreich der Kirchhammer, "Diener" Kaifer Andolfs II., den Dienst von mehreren Bansern und Weingarten2), die 1599 durch Kauf an David Rendt, faif. Maj. Diener und n. o. Regierungs.

Kangleiverwandter, übergiengen,

Der Candesfürft befaß in Klofterneubnrg und in den umliegenden Ortschaften Aussorf, Beiligenstadt, Kablenbergerdorf feit jeber Weingarten. die der Aufficht des "Schlüglers" oder, wie man fpater fagte, des landesfürftlichen Berg, ober Kellermeifters von Klofterneuburg unterftanden. Der Kellermeister batte seinen Sit im sogenannten Kelleraunt, im 17. 3abrbundert taiferliches Bubbaus, im 18. bann taiferlicher Berghof genannt, Diefes Baus bat beute die Conscriptions : Rummer 363, Orientierungs : Rummer Burgitrage 1 (Kierlingerstrage 13). Im Jahre 1719 mar bas Bebaude beinabe jur Quine geworden; die Bauptmauern waren jum Cheil eingefallen, ber Banchfang eingefunten und mufste "zur verbuetung" weiteren Ungliid's abgetragen werden; das Thor war nicht zu ichließen, in die Wohnung des Bergmeisters regnete es hinein. Erot "beweglicher Vorstellungen" des Berameisters, dass er fernerbin nicht mehr in dem hofe mobnen tonne, dass zur Cofegeit die Bergichreiber, Currenten und andere Cente darin nicht Unfnahme finden tonnen, das man Befahr laufe, der eingebrachte Moft, an 100 Eimer, werde gestohlen werden, bewilligte bas Dicedomant, dem das Relleramt in Rlofternenburg unterftand, nur foviel Beld, dafs die hauptmanern "unterfangen" werden fonnten und ließ zunächst alles beim alten. Erft nach neuerlichen Dorftellungen murden allmählich Beparaturen porgenommen.

Der ursprungliche landesfürstliche Befit an Weingarten in und um Klosternenburg lafst fich nicht feststellen3). Durch Schenkungen, wie 3. 3. an die Stadt Klofternenburg4) im Jahre 1518, durch Bintangebung auf Bergrecht u. f. m., durch Derlufte infolge läffiger Bergmeifter mar ber

<sup>1) &</sup>quot;Grundbuch über die in der I. f. Stadt Mlofternenburg befindlichen, der Berridaft Chorberen mit Dieuft und Pfundgeldern . . . verpflichteten Baufer . . . und Grundftude" (1776).

<sup>2)</sup> Bans, Bof- und Staats-Urdir Cod. 259 suppl.

<sup>2)</sup> Das "Rationarium der österreichischen Bergoge von den Jahren 1526 bis 1558" (publiciert von Chin el in "Der österreichische Geschüchtsforscher", 26. 1, §. 28-40; begu. §. 54-50; und 38, 2, §. 205-250 und 418-447, begu. 5. 28-49; bezw. 5. 54-50; und 50. 2, 5. 242-436) gibt über das flachenmaß teine Unstunft.

<sup>1)</sup> Dal. oben 5. 75.

Besit im Burgfrieden der Stadt Klosternenburg 1719 auf 15 Viertel zusammengeschmolzen, mährend in Ausschorf noch 49 Viertel, in Heiligenstadt vier und im "Kaltenberger" Weingedirge 25 Viertel Weingärten landesfürstlich waren. In Klosternenburg lagen diese Weingärten in der oberen und unteren Siegelgarube) und waren auf 1120 fl. Conventions:Alfunge geschäft.

Mit Entschließung vom 14. September 1745 hob Kaiserin Maria Theresia das Dicedomant in Gesterreich unter der Eines auf, die vicedomischen Gniter wurden verängert?). Den Verghof sammt den dazugehörigen Weingärten und Vergrecht in Aufsdorf, Heiligenstadt, Kahlenbergerdorf und Klosternenburg kaufte lant Kausvertrag vom 11. März 1750 als freieigenthümlichen Vesit des Stift Klosternenburg um 16180 fl. Conventions-Münge, wovon 14680 fl. auf die Weingärten als Kausschliftigentstellen und 1500 fl. auf den Verghof<sup>3</sup>). In den Verghof diente das Haus Ar. 190 (Orientierungs-Aummer Hundskehle 5) alljährlich ein Schilling Ofenniae als Grundsdienit<sup>4</sup>).

Das Stift behielt den Verghof bis jum Jahre 1768 nud verängerte ihn mit mehreren Weingarten und dem Grunddienste des Hauses 190 an das Aentloster in Wiener-Aenstadt; doch schon 1787 veräusserte das Aentloster den Verghof und zwar an das Stift Klosterneuburg, das ihn aber schon und drei Jahren 1790 an Andreas Kreutsch vertauste, auf welchen ziemlich rasch nacheinander mehrere Vesitzer folgten, die ihn die heutigen Vesitzer franz und Theresia Wieshaupt erstanden. Noch in den achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts war an dem hause ein steinerner Urm nitt einem Schwerte in der kaust angebracht?

Mit dem Derfauf des Verghofes im Jahre 1745 hörte das Kellerant, auch Schlüffelantig) zuweilen genannt, auf, sowie auch das eines faiferlichen Schlüßlers oder Verameisters.

Der Vergmeister oder Schlüßter in Klosternenburg hatte mindestens seit 1502 auch die Obsorge um die jum Erbmund den ich ellerte gehörigen in Klosternenburg gelegenen Weingarten. Das Schentenamt hatte ein eigenes Grundbuch (Mossbuch), das vom Vergmeister verwaltet wurde und mit dem Verghof in den Vessit des stiftes übergieng. Es enthielt nur Weingarten. Ein Theil derselben lag hart an der Donau und hieß die Schenkenpennt); um die Mitte des 18. Jahrhunderts ris sie die Ponau binweg.

Schenkenpennt); um die Mitte des 18. Jahrhunderts rif sie die Donau hinweg. 211s Kaifer Friedrich III. im Jahre 1486 nud 1487 Sigmund und Heinrich Prufelchent Grafen zu Hardegg mit dem Oberst Erbland-Mundschentenante belehnte<sup>8</sup>), wurden die dazugehörigen Lebenstücke den neuen Lebensträgern ohne Specification so übergeben, wie sie die bisherigen

<sup>&#</sup>x27;) In der Aahe der beutigen Cothringerftrage, welche bis 1896 Tiegelgrubenweg bieß. (Gemeinde-Ausschusse-Sitzung vom 18. Juni 1896.)

<sup>2)</sup> Codex Austriacus, 30. 5, 5, 186 und 565.

<sup>3)</sup> K. n. f. Reichsfinangardie, n. o. Berrichaftsacten K 8/4.

<sup>&</sup>quot;) Grundbuch.

<sup>3)</sup> K. f. Urdir für Miederöfterreich und Grundbud.

<sup>&</sup>quot;) Auch in Krems bestand ein Schluffelamt. (Kerfcbaumer, Geschichte ber Stadt Krems, S. 544-547.)

<sup>7)</sup> Pennt-Pennten altöfterr, pinnto bedeutet eine Pflanzung auf einem Sugel oder Bergabhang (Schneller. gromme, Wörterbuch, Bo. 1, S. 395.

<sup>1) 10</sup> urmbrand, Collectanea, 5, 306-507.

Erbland-Mundschenken, die Berren von Pottendorf, beseisen hatten. 3m Jahre 1502 find die Berren gu Barbegg als Oberft Erb-Mundichenten im Besitze von 6 guder Weines aus dem Berahof zu Klosterneubura!) und bezogen diefelben bis 1749. Als der Berghof und die damgeborigen Weingarten veräußert murben, bestimmte Maria Therefia, dass bem damaligen Trager des Oberft-Erb-Mundschentenamtes and personame für die sechs Suder ober 128 Eimer Weins, die er bisber aus dem Bubbaus ober Berghof zu Klosterneuburg bezogen batte, ein legnivalent von jährlich 320 fl. Conventions Munge aus dem Universal Cameral Bablamt ausbezahlt werden folle2). Bufolge Entschliegung vom 5. Juli 1753 murde diefes Wein-Deputat lequivalent dann dem jeweiligen Inhaber des Oberft Erb. Mund. ichentenamtes guertannt und mit faiferlicher Entichliegung vom 7. februar 1783 neuerdings bestätigt3). Diese Summe (gleich 336 fl. West, Wahr.) wurde fortwährend ausbezahlt, 1897 aber Einleitungen behufs 21blofung diefer Laft, die im Staats-Doranschlage unter "Allgemeine Caffenverwaltung, Titel: Derschiedene Muslagen" erscheint, veranlast.

Jum Schlusselmte war dienstbar der sogenannte Dürnhof im 17. Jahrhundert auch Gerichtshof geheisen. Er wurde von den österreichischen Herzogen als Leben weitergegeben. Im 15. Jahrhundert waren damit Caspar und Albrecht Schröfel belehnt. Nach ihrem Code siel der hof dem Candessürsten als ledig heim, und Kaiser Friedrich III. belehnte

bamit 1492 feinen Kellermeifter Wolfgang Simleittner.

Im Caufe des 16. Jahrhunderts tam der hof an die Bangniersfamilie Weiß. Im Jahre 1529 wurde er niedergebraunt und lag Jahre hindurch in Schutt und Trummer, bis ibn Tobias Weiß "wiederumben erhebte" und Kaifer Marimilian II. bat, ibn zu einem freihof zu erheben. Die Kammer befürwortete 1568 Weiß' Besuch, da Cobias sowohl wie fein Bruder "faiferlicher majestät in villen aufehnlichen gelthandlungen underthenigft und wolgedient" hatte und "da man bey gegenwärtigen beschwerlichen zeiten dergleichen handleleut ber auetem willen zu erhalten" forgen miffe. 2Im 5. November 1569 erhielt dann Weiß fur feinen hof die Eremtion vom Stadtgericht und das Recht im Durnhof alljährlich 600 Eimer Wein einzuführen und auszuschäuten4). Die Stadt machte darüber Vorstellungen, aber erft im Jahre 1711 murde mit dem damaligen Befiter des Bofes Karl Bortolotti freiheren von Bartenfeld dabin ein llebertommen getroffen, dass die Stadt gegen Erlag von 6000 fl. die "freiheit" des Bofes nebit den beiden dazugetauften Baufern anerkannteb). Der Bof gieng fodann an die Grafin Maria von Dietrichstein und von ihr an Karl fürsten de Ligne über, von welchen ibn 1766 die Monturs-Detonomie-Commission faufte, wie oben Seite 303 ausgeführt ift.

Weingarten und "Bofe" befagen in Klofternenburg :

1. Die Herren von Wallsee. Der Hof lag auf dem Rathhansplate; darin hatte der Wallseer Umtmann seinen Sith. Der Hof nebst den

<sup>1)</sup> Urchiv des f. f. finang-Ministeriums 5259 ex 1838.

<sup>2)</sup> Urdir des f. f. Ministeriums des Junern IV. D, 4. Erbichenkenamt.

<sup>3)</sup> Reichsfinangardiv a. a. O.

<sup>1)</sup> Baisrudiche Inftruction.

<sup>5)</sup> Reichsfinangardin a. a. O.

Weingarten fam nach dem Aussterben der Wallfeer größtentheils an das

2. Die Berren von Eizing. Sie hatten zwei Baufer. Das eine Baus lag in dem "Bagel bei der phifterbruct" (in der Rabe des Baufes, welches dem Stifte Cambach gehörte), das audere in der Tullnergaffe. Der Klofterneuburger Befit der Eiging gieng gum Theile auf die Freiherrn von Borger über, wurde 1621, ba Beorg Wilhelm Jörger die Buldigung verweigert hatte, von Kaifer Berdinand II. eingezogen und veräußert. Ein anderer Theil mit dem Banfe am Kierlingbache aab Stefan von Eiging an Sebald Beiger, von welchen er auf beffen Detter Johann fernberger übergieng und ben Mamen Fernberger Bof erhielt. fernberger verkaufte den Bof 1550 an Joachim von Bangftein, der aber das Cand verließ und niemanden gu seinem Anwalt bestellte; 1567 wußte "niemand, wobin er kommen und ob er lebendig oder todt ift." Da die Stenern nicht bezahlt murden, auch "allerler gefindel" nich barin aufbielt, verließ ber Stadtrath den bof "umb zins", und bestellte einen Mitbürger zum Eurator, wogegen aber Georg Wilhelm von Jelfing auf Sierndorf Einsprache erbob, da er dem von hangstein das Geld zum Untaufe des hofes gelieben batte und noch nicht bezahlt mar, so dass ibm der hof "in recht eingewachsen" mar. Es entftand ein Proceg, beffen Ende unbefannt ift.

3. Die herren von Sunberg besagen im 14. Jahrhundert in der Euggaffe ein Sans.

- 4. Das in Vaiern gelegene Stift Niederaltaich hatte nach dem Grundbuch von 1512 ein haus in der unteren Stadt in der Nähe der Weitgaffel).
- 5. Das im Cande ob der Eines gelegene, 1784 aufgebobene Cistercienserschiefer Banningartenberg<sup>2</sup>) erward im Jahre 1551 durch Kauf ein Vergrecht von Weingärten, die an der oberen und unteren Geden, am Elpleins, am Eichweg, am Molfsgraden, am Häntleinsgraden und in der Gschwent gelegen waren<sup>3</sup>). Im Canse der Jeit erward es dann and ein Haus, ohne dass sich seisstellen ließe, wann und auf welche Weise. Es lag in der Rensiedlergasse (hente Ugunesstraße) und erhielt bei der Conscribierung der Käuser die Klosters wurde das Haus in Rlosternendurg 1786 versaust!); desse Klosters wurde das Haus in Rlosternenden 1786 versaust!); desse Klosters wurde das Haus in Rlosternenden in selben Jahre an Vernhard Wimmer versauste; seit 1807 die beute ist Haus in Vessie der Kamilie Vessiert.

6. Das Chorberremifft Berchtes gaben (Perdtholsgaden) in Baiern erwarb in dem Seitramme von [552—1672 Weingarten und einen Bof in Mofternenburg'), welch' letterer um Tenfield gelegen war. Er batte

<sup>1)</sup> Seibig in Einleitung zu Fontes, 28. 10, E. 61.

<sup>2)</sup> Dal. Prit im Urdir für öfterreidifche Geschichtsquellen, 28. 12.

Heffundenbuch des Landes ob der Emis, 35, 6, 5, 27, Ur. 25; 35, 7,
 61, Ur. 67; 35, 8, 5, 486, Ur. 490; 5, 574, Ur. 572. Fontes, 25, 18,
 5, 87, Ur. 582.

<sup>1)</sup> Grundbuch.

<sup>3)</sup> Koche Sternfeld, Galjburg und Berchtesgaden (Galjburg 1810, Bd. 1, S. 211).

die Conscriptions Mummer 69 (Mgnesstrafe 61). Als das Stift Berchtesgaben 1805 an Defterreich tam, übernahm die Staats Guter 218ministration nebit den Berchtesgadenern Besitzungen auch die in Klofternenburg, verfaufte aber ben Bof mit mehreren Weingarten 1807 an Unton Michael Richter1), der 1810 für den hof vom Stifte Klosterneuburg als Grundherrschaft das Dominium directum erhielt. Im Jahre 1854 tam der hof in den Befit des Actuars der Wiener Universität Karl Stall, 1863 dann in den seines Sobnes Rudolf Stalle), der als Bürgermeiner von 1870-1873 fungierte3); 1874 ift Thomas Much Benter, 1877 Budolf Renmaier, feit 1881 Julie Freien von Belfert.

7. Das Bisthum freifing, in Defterreich unter der Enns vielfach beautert), erward zu Klosternenburg im Jahre 1338 von Inaimer Bürgern einen Weingarten am Eigelsberg, von dem Klofterneuburger Burger Konrad den Purgel Baus, Hofftatte und Weingarten in der Wienergaffeb). Spater murde ber Bof perfauft und bafur 1697 einer in ber Meufiedlergaffe 82 (Ugnesstrage 20) gefauft, welcher 1777 an den Klosternenburger Bürger Michael Abler verfauft wurde, dann nie lange aber in einer Band blieb. Gegenwärtig besitt das Bans frang Wiedermann.

8. Das in Oberöfterreich gelegene Benedictinerftift Krems münfter hatte an der Wende des 13. jum 14. Jahrhundert in Klofterneuburg ein haus erworben und faufte bafelbit dann 1505 von den Sohnen des Juden Schwärzlein einen Weingarten in der "Gidmendt", der Ind genannt, was die Veranlaffung gewesen sein mag, dass Abt Friedrich das in Klofterneuburg gelegene Bans feines Stiftes einer Beftaurierung unterzog und eine Preffe barin aufstellen ließ. Im Jahre 1506 wurden dann fechs Diertel "in der oberen Eden", d. i. in der oberen Beden gekauft, zwei Viertel im Bistersgraben und zwei Viertel im Wolfsgraben; 1309 murden von den Erben des Juden Schmarzlein drei Diertel Weingarten, genannt der Elfaffer, an der Stegleiten gelegen, durch Kauf erworben. Im Jahre 1522 murden 2 g eines halben Joch im Wolfsgraben actauft, und 21bt friedrich II. erwarb in den Jahren 1325-1346 einen Weingarten in der Siegelgrub und in der Bedengrub. Im Jahre 1386 vermachten der Kremsmunfter Bofmeifter in Klofterneuburg Bans faulvifchel und feine Bausfrau Margaretha gegen eine lebenslängliche Reute dem Stifte Kremsmunter zwei Diertel Weingarten im Engelbrechterent und im Sebradenberg gelegen; 1389 erwarb dann das Stift von Marufch dem Juden einen Weingarten, der an feinen im Siftersgraben angrengten). 3m Jahre 1455 erwarb dam Abt Ulrich von dem Stifte Wilhering ein Baus, einen hof und einen Weinaarten um 170 Pfund Wiener Pfennige, und 1455 21bt Ulrich IV. von bem Stifte St. Dorothea einen Weinaarten

<sup>1)</sup> Landtafel.

<sup>2)</sup> Un ibn erinnert die in der Mabe des Bofes befindliche Stallauffe.

<sup>3)</sup> Dal. oben 5. 86.

<sup>1)</sup> Reichsfinangardie a. a. O.

<sup>3)</sup> Fontes, 33. 35, 5. 268-270, 21r. 670 and 671.

<sup>&</sup>quot;) (hagn) Urfundenbuch des Benedictinerftiftes Kremsmunfter, Ur. 150, 151, 154-158, 161, 224, 300, 304. - Stanfer, Materialien gur Befdichte des Weinbanes in Besterreich mabrend des Mittelalters. (Programm des Stiftsgymnasiums Melt 1875, 5. 5-7. Fontes, 28. 10, 21r. 102, 106, 107.

in der Gichwend. Auch im "Chochgraben", an der "Ede", im Bengstberg, in Dlauftanden erwarb das Stift Weingarten, dann auf dem Eichberg (Medlinger), im obern Beindl u. f. m. Die Stegleiten (1299 Elfaffer acuanut) und die untere Beden besitt das Stift noch heute, die auf dem Eichberge murden 1775 peraufert. Das Stift befag werft gegenuber bem Klofter Maria Magdalena einen Bof, dann den vom Stifte Wilherina 1433 gefauften Bof in der Martinftrage Ur. 283 (Brientierungs: 2lummer 12), mit einer Kapelle, ber laut Urbar von 1467 aus drei Baufern mit einem Barten bestand. 21bt Allegander Siglmillner (1731-1759) bante das Baus um1). Kremsmunfter befaß diefen hof bis 1887, in welchem Jahre es benfelben an ben gegenwärtigen Burgermeifter Karl Rudolf Werner verfaufte. Es bejag ferner feit dem 17. Jahrhundert ein haus fammt Bras- und Banmaarten und Studen berrichaftlichen freigrundes in der beutigen Albrechtstraße (27r. 334 Brientierungs-Rummer Albrechtstraße 53. Cangflögergaffe 19), welches 1867 burch Kauf an das Stift Klofterneuburg übergieng, Bente befitt Kremsmünfter das Baus Ir. 701 (Ilbrechtstrake 54), welches es 1887 erwarb.

9. Das Benedictinerstift Cambach in Oberösterreich besaß in der Bachgasse das Haus Ur. 226 (Bachgasse Ur. 2) bis zum Jahre 1690. Es wurde zuerst verpfändet, dann aber verkauft und wechselte rasch feine Besser, heute gehört es Johann Medinger. Ein zweites haus lag ober

halb der Weitgaffe, in der "Zeil perghalben".

Im Jahre 1700 kufte dann das Stift Cambach das Haus Ar. 530 in der Weitgasse (Albrechtstraße 56), nachdem es schon 1657 in derselben Gasse von der Hauerzsche ein Haus mit Garten käussich erworben hatte. Es vermehrte 1700 diesen Besit durch Inkauf zweier außogender Häufer, welche dann die Conscriptions-Ammer 550 erhielten, veräußerte aber 1748 mehrere dazugehörige Weingarten und 1791 das Haus an I. Jinner, dessen Vachtommen bis 1844 im Besite blieben. Die solgenden Eigenthümer wechselten rasch; beute gehört das Haus Karl Suck.

10. Das Cisterzienserstift Eillen feld in Alederösterreich besaß im 14. Jahrhundert Weingärten und ein Haus in Klosternenburg am Rensiedel. Nach einer Verordnung vom Jahre 1500 hatte Eilenseld von seinem Klosternenburger Kose gleich den Bürgern die Stadtlassen,

tragen2). Die meiteren Schicffale bes Bofes find unbefannt3).

11. Das Stift Mondse erwarb Weingarten) in der Weitgasse und das Haus daselbst Kr. 382 (Albrechtstraße 69). Haus und Weingärten wurden 1786 vertauft. Das Haus, auf welchem das Gastgewerbe radiciert ist, erward 1897 der Arbeiter-Spar und Consumverein, veräusserte es aber 1899 an Johann Künzl.

12. Das Bisthum Passau besaß in Klosterneuburg Weingarten in der Gaisluden, in der Tullnergasse, ob St. Jatob vor dem Thor, in der Kohlgruben u. s. w., dann einen Hof in "der Zeil nach der Donau",

<sup>1)</sup> Gefällige Mittheilungen des hochw. Herrn Abtes von Kremsmunfter.

<sup>2)</sup> Monumenta Claustroneoburgensia III, 5, 120, Mr. 21.

<sup>1)</sup> Urfundenbuch des Landes ob der Enns, Bd. 6, 5, 429, Mr. 425; Fontes, Bd. 10, Mr. 146. hanthaler, Recensus, Bd. 2, 5, 132.

<sup>1) £</sup>idel, Chronicon Lunaelacense, 5, 259.

sowie einen Hof im Martinsviertel Ar. 441 (Martinftrage 61, Albrechtftrage 82).

Don den Weingarten Schenkte Bischof Bernhard 1294 einige dem Klofter Engelszell in Oberöfterreicht). Die übrigen Weingarten murden nach Sacularisation des Bisthums im Unfange des 19. Jahrhunderts veräugert. Der Befit an Weingarten mar fo groß, bafs ein eigenes Grund., Bemabr. und Sathuch geführt murde, Die Dermaltung murde pon Königftetten aus geführt, mo feit dem 16. Jahrhundert der Bauptfit der Daffau'fchen Gutsverwaltung mar2). Das obengenannte Brund., Bemahrund Satbuch führte daber auch den Namen Grund. u. f. w. Buch ber Berrichaft Königstetten vor dem Paffanerhof zu Klosternenburg.

Don den beiden Bofen ift "der in der Zeil" der altere, durfte aber im 17. Jahrhundert spätestens veräußert worden sein. Da im Grundbuche von 1512 Paffau noch nicht im Besitze des im Martinsviertel gelegenen Bofes erscheint, ift bieser mohl erft im Caufe des 16. ober 17. Jahrhunderts erworben morden.

on ihm geborten nicht nur Weingarten, sondern auch Dienfte von mehreren Baufern: fo vom Baufe Ur. 45 (Coopoloftrage 26)3), Ur. 46 (Leopoldstraße 24), Ur. 50 (Ugnesstraße 5)4), Ur. 96 (Lebsaftgaffe Ur. 10)5), 27r. 101 (Leopoloftrage 8). 21uf diefes Bans wurde 1786 das radicierte Baftgewerbe vom fogenannten Ublerbaufe in der unteren Stadt übertragens).

211s das Bisthum Paffau feine weltliche Berrichaft infolge des Reichs Deputations Baupt Recesses 1803 verlor, wurden die in Besterreich aelegenen Bestungen pon der Staatsgüter-Udministration übernommen. welche Weingarten und Sof 1807 verlaufte?). Der hof murbe 1883 rufticalifiert.

In Klosternenburg batte, wie sich aus dem vorhergehenden ergibt, das Bisthum Paffan gnerft von all den fremden Befitern Weingarten erworben. Wiederholt tamen auf ihren Inspectionereisen die Bifchofe von Paffan nach Klofternenburg8), gleichwie nach Königstetten und Zeiselmaner. Dieses und Klosterneuburg find die alteren Site der Verwaltung, Konigstetten murde es erft im Laufe des 16. Jahrbunderts.

Unger dem Bistbum befag auch

13. das Monnenflofter in Paffan am Menfiedel ein Baus und

14. das Klofter St. Micolai in Daffan Weingarten und einen Bof; letterer Micolaerhof geheißen, murde 1807 von der Staatsguter-Udminiftration verlauft und ift gegenwartig im Befite des frang Ritter von Stodert. Im Grundbuche von 1701 ift angemerkt, das diefes hans "einft

<sup>1)</sup> Urfundenbuch des Candes ob der Enns, 3d. 6, S. 582, Ur. 9 und 610, Mr. 48.

<sup>2)</sup> früher mar der Sit der Vermaltung in Seifelmauer.

<sup>3)</sup> Seit 1800 im Befite der familie guchs.

<sup>1)</sup> Der bentige Befither von Ur. 46 und 50 ift Emanuel Lufticit.

<sup>5)</sup> Beute im Befige von Johann Sadenberg. ") Bente im Befite des Jofef Steinbichler.

<sup>2)</sup> Beute im Befite von Mathias Bittmanns Erben.

<sup>\*)</sup> Klofterneuburg mird in Wolfgers Reiferechnungen (herausgegeben von Singerle, S. 9, 13, 21) wiederholt genannt (Mimenburch).

aus 11 Baufern" bestand, wovon "aber 10 obe maren". Der hof liegt in ber Manesstrafe 54 (Conferiptions-Rummer 76).

15. Heber den Bof des Jesuiten Collegiums in Daffan, den es

von 1702 bis 1728 befag, vergleiche unten bei Schlierbad.

16. Auch das obderennniche Klofter Pulgarn hatte in Klofter neuburg haus und Weingarten, wovon laut Erflärung vom Jahre 1475 Steuern zu reichen und "Mitleiden" zu leisten war!).

17. Das obdereinnsiche 1811 aufgehobene Chorherreinsist Ranshofen erwarb am Side des 13. Jahrhunderts in Kritzendorf Weingarten?) und in der kolge solche sowie ein Haus in Klosternenburg. Das haus lag auf dem Stadtplate Ar. 106 (Nathbausplat 3), wurde jedoch 1785 an

Daul Klammer verfauft3).

- 18. Das obderennsische Listercienserinnen-Kloster Schlierbach erhielt wahrscheinlich von seinem Stister Eberhard von Wallsee's school gestemmen in und um Klosterneuburg. Im Laufe des 14. Jahrhunderts erward es Meingärtent), im 15. Jahrhundert erward es einen Hof in Reussed neben dem von St. Alcolai; als das Nonneutloster in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts eingegangen war, kam der Klosterneuburger Best unter die Verwaltung von Säusenstein. Mit den Abgaden blied aber die Verwaltung derart im Nückhande, dass im Jahre 1629, als Schlierbach mit Cistercienser Alf in den wieder bestedelt worden war, der hos der Stadt Klosterneuburg überlassen werden musste<sup>10</sup>. Als sich das haus sinanziell wieder erholt batte, kaustie es 1728 von dem Jesuitene Colleg in Passan das Hans Nr. 345 (Allbrechspirasse 55), welches es die 1865 besag; in freiwilliger keilbietung kam es an Krancisca Preisecker, 1868 dann an Francisca Döttel und schon im solgenden Jahre an den heutigen Besiger Franz Kasmaier.
- 19. Das 1790 aufgelöste Chorherrnstift Walba aufen in Gerösterreich erwarb [306 durch Kauf von Dietrich dem Schiefer einen Weingarten in der Kolngruh, im solgenden Jahre in derfelben Ried von Konrad von Spannberg wiederum einen Weingarten und [544 gab Peter der Sturme, Bürger von Klosfernenburg, seinem Sohne haus, der in Waldhaussen der Verließ genommen hatte, eventuell dem Klosfer Waldhaufen der Pfund Pfennige Gülten auf seinem Hause an dem Nenfledel. Im Jahre 1371 verfaufte dann Seberhard der Sturm an Waldhausen einen Weingarten im Wolfsgraden und Simon der Koppenarr einen Weingarten in der Kolngrub<sup>6</sup>). Später besaf es auch ein haus in der Weitgasse, das

<sup>1)</sup> Monumenta Claustroneoburgensia III, 5, 120, Mr. 20.

<sup>2)</sup> Prit im "Archiv fur Kunde öfterr. Gefchichte", 38. 17, S. 369.

<sup>1)</sup> bentiger Befiter ift Jofef Bruber.

<sup>1)</sup> Blatter des Vereines für Landesfunde 1877, 5. 36.

<sup>)</sup> Urfundenbud des Landes ob der Euns, Vd. 8, 5. 566, Ar. 567; 5. 568, Ar. 568; 5. 579, Ar. 569; 5. 572, Ar. 570; 5. 574, Ar. 572.

<sup>5)</sup> K. und f. Reichsfinangardin, n. 6. Berrichaftsacten K 8/2.

<sup>9)</sup> Urfundenbuch des Kandes ob der Enus, Bb. 4, S. 497, Ar. 554; Bb. 5, S. 8, Ar. 9; Bb. 6, S. 484, Ar. 481; Bb. 8, S. 524, Ar. 550 und S. 554, Ar. 580. — Dgl. and Prif im "Archio für Kunde öhert. Geschichtsquellen, S. 524, 525, 527.

aber, ebenso wie die Weingarten 1786 veräußert wurde; das Baus murde bann in die Dionnier-Kaferne einbezogen.

20. Das Ciftercieuserftift Wilhering erhielt von dem Einzer Burger Konrad von Efferding einen Weingarten in Klofterneuburg und taufte 1349 ein Diertel in Eichberg von Elisabeth Berluth und Otto Petreiner1). 3m 17. Jahrhundert bejag es neben Weingarten, Bedern u. f. m. in der holzaaffe, im Buchberg, im Eichweg, in der obern Biegelgrub, gu ben Bofen u. f. w. bas Baus Ar. 378 in ber Weitaaffe (Allbrechtftrafe Mr. 59-63), meldes 1892 die Stadt Klosterneuburg faufte2).

21. Das bei Kuttenberg in Bohmen gelegene Ciftercienfertlofter Sedlin, beffen Abt Bacob gur Seit ber Buffiteufriege in Klofterneuburg gaftfreundliche Aufnahme und die lette Aubestätte gefunden hatte, befaß in Klofterneuburg einen Bof nebft funf dieuftbaren Baufern und mehreren Weingarten. Es hatte ein Baus mit einem Baumgarten von Eugelbich von Mauerbach im Jahre 1300 gefauft, welches früher Dietrich bem Scherfinger gebort hatte und in ber Walchgaffe gelegen mar3). Caufe der Zeit kaufte das Stift noch Weingarten dazu, mit Bewilligung Kaifer ferdinands I. vertaufte es aber ben Klofterneuburger Befit 1550 der "weiten Entfernung" wegen und da auch mehrere Weingarten in "Abbau" gefommen waren, an Nimrod Kölnbeck auf Ottsborf und Salaberg und taufte dafür mehrere Dorfer bei Caslan. 3m 17. Jahrhundert erwarb einen Theil des fogenannten Sedligerhofes und Grund. buches das Klofter Waldhaufen, mahrend der andere Theil rafch feine Besitzer wechselte, bis 1845 den ganzen Complex das Militär-Aerar erwarb und nach Einbeziehung mehrerer auftogender Parcellen auf der Urea die Diounier Kaserne aufführte, wie wir oben Seite 300 ausgeführt haben.

22. Das Ciftercienferstift 3 mettl in Riederösterreich erhielt im Jahre 1291 für einen Jahrtag von Otto von Sistersdorf mehrere Buter, barunter auch ein Jod Weinaarten im "Cholgraben" zu Klosternenburg. In den nachsten Jahren erwarben die Ciftercienser von Swettl in Klofterneuburg ein Joch Weingarten und in der Ried Steinhaus zwei Joch, endlich von der Mutter des Mondres Ulrich von Reunburg ein Joch Weingarten. Bu ihrem und ihres bereits verftorbenen Gemables Ulrich, ibrer Eltern und ibres Bruders Seelenbeil stiftete Margaretha von Kapellen in Zwettl 1319 einen Jahrtag und bestimmte dagu all das Bergrecht gu Klofterneuburg - zwei Suder Wein - das fie von ihrem Bruder Rapot von Saltenberg feinerzeit um 20 Pfund Pfennig großer Prager Pfennig gefauft hatte4).

Alle diese Weingarten und das Bergrecht wurden im Jahre 1550 in Befolgung des Patentesh) ferdinands 1. vom 4. februar 1550 von Abt Erasmus von Leiger nebit anderen Stiftsgutern verfauft.

<sup>1)</sup> Urfundenbuch des Candes ob der Enus, 3d. 4, 5. 408, Ur. 440 und 28 7, 5. 93, 21r. 94.

<sup>2)</sup> Grundbuch.

<sup>3)</sup> Emler, Regesta Bohemine, Bd. 2, Ur. 1854.

<sup>9</sup> Fontes, 38, 5, 5, 291, 575, 654.

<sup>5)</sup> Das Datent ordnete den Derfauf des 4. Cheiles aller Kirchenguter an; der Erlös follte gunt Kampfe gegen die Turten verwendet werden.

Hufter den bisber gengunten Gutern batte aber Swettl 1329 pon Muger, Priester von Mawrperig1), zur Abhaltung eines Jahrtages ein halbes Joch Weingarten an der "Chalichleiten ze Meunburch", welchen Ruger durch feine "rechte Urbeit und Dienst" erworben hatte, erhalten. 3m Jahre 1338 ichentte baun Bermann von Murnberg die Balfte eines Weinaartens. Siebenstod geheißen, am Kahlenberg, welcher in das landes füritliche Schlüffelamt Klofterneuburg drei Eimer Bergrecht und sechs Ofennige Dogtrecht diente2). 3m Jahre 1497 Schenkte der Profes des Stiftes Swettl Beinrich Gapler gegen einen Jahrtag für feine Eltern und feine "Freundschaft" drei Weingarten im "Miederland" gu Bringing und ein Diertel, gelegen gu "Klofternamurg" in der Weitgaffen, der Bofftattweingarten bieg und von der Pfarre Bisamberg zu Leben gieng3). Im Jahre 1668 taufte dann Albt Bernhard Lint von Swettl die an den Siebenftod auftogenden zwei Diertel Weingarten des Klosters Baumgartenberg um 500 fl. und 12 Ducaten Ceitfauf. Don biefem Weingarten biente man ben Jefniten zu Oulgarn jahrlich 11/2 Eimer Moft als Berg, und drei Pfennige als Dogtrecht'). 3m Jabre 1694 erwarb dann das Stift Swettl von Johann frang freiberen von Selb als Reprasentanten der Selbichen Erben gu Klofternenburg ein Baus mit 50 Viertel Weinaarten und 24 Taawert Wiesen um 9000 fl. Das Baus lag in der oberen Stadt "unter den Lauben" und erhielt fpater die Conscriptions-Mummer 2 (beute Nathhausplat 3); dazu gehörte auch ein Baus in der Schieferagife, eine Brandstatt, die im 16. und 17. 3abrhundert ein Theil des fogenannten Schliechtenhofes mar; er geborte in der zweiten Balfte des 17. Jahrhunderts Melchior hupfausderstauden und murde 1694 nebft einem Prefshaufe dafelbit, drei oden Baufern in der Tullnergaffe bei einem Weingarten gelegenb) mit dem Zwettler Baufe vereinigt. Abt Meldior von Jaunad verfaufte das Baus 1750 mit den bagnaeborigen Baumgarten an Josef von Marnhed, deffen Cochter Susanna 1779 an Sabina Edlen von Kaufmann eine Känferin fand; im Jabre 1804 erwarb dann Josef Schuller das Bans, verängerte es aber ichon 1808 an Josef Mitter von Parschalein, der es 1812 an Josef Krüttner von Unterftein verlaufte. Don ihm erwarb dann den Bof 1821 Unna Mathig aus Wien, 1831 Karl Nettmayer, 1840 Karl Schachner, 1843 Leopold Klausberger, ber bagn "einen Barten, mit der vorderen Seite an die Schiefergaffe stogend, eine einstige Brandstatt" erwarb; 1850 nennt das Grundbuch Karoline Brufchauer als Bengerin, 1871 Johann Cafpar Endwig, deffen Nachtommen bente noch bas Baus benten. Das Baus biente bem Stifte Klosterneuburg jahrlich 30 Pfennige, die Brandstatt 28 Pfennige.

Abt Meldsior von Zannad verkanfte seit 1,730 successive Weingarten in Rosterneuburg, und als er 1,740 die Herrschaft Gobelsburg um 1,00000 fl. erwarb, veräußerte er andere liegende Güter seines Stiftes,

<sup>&#</sup>x27;) hente Mailberg.

<sup>2)</sup> Onellen gur Geschichte der Stadt Wien, Abth. I, Bd. I, Ur. 776 und 780; Stiftsarchiv Twett L. I.2, I. 3.

<sup>3)</sup> Stiftsardin Zwettl L. [2, I. 5; [2, I. 6; [2, I. 7; vgl. Fontes, Vd. 5, S. 797.

<sup>4)</sup> Ebenda, L. 12. II. 1-20.

b) Ebenda, L. 12, f. 9 und 12.

welches 1740 zufolge eines Hofdecretes noch mehr Güter, darunter Weingärten zu Klosterneuburg, verkaufen musste. Auch Abt Rainer veräusgerte 1754, als er den Windhof bei Schweiggers um 46000 fl. aufaufte, Weingärten bei Klosterneuburg, deren Bau dem Stifte verhältnismäßig hoch zu steben kann, wie schon Abt Link flagte.

Um 1780 besaß Iwettl im Vollergraben [1 Viertel ein Rahel Weingarten, in der Tullnergasse oder im Anid einen Hosstatt-Veingarten, der vormals ein haus gewesen war und ebenda zwei Hosstatten, die ebensalls einst häuser gewesen waren; zwei Diertel in der Milterpoint oder im Hasseigl, zwei Diertel ein Rahen im Hendsgraben, der Viertel im Leopoldgraben oder in der Stögleiten, vier Viertel im Urbar, sonst Goller genannt, vier Rahen im Hassegraben, ein Viertel zwischen Steinreigl und Nosenbücht oder in der Geigen, das Pinkl geheißen, dam zwei Viertel oberhalb der Klosterneuburger Straße im Rosenbücht oder der Geigen, ein Viertel in der Herzogpenut, ein Viertel und der Rahen im Urfar neben dem Kahrweg, ein Viertel in der Herzogpenut, ein Viertel und der Klosterneuburger Straße im Rosenbücht oder der Geigen, ein Viertel in der Herzogpenut, ein Viertel und der Klosterneuburger Straße im Rosenbücht oder der Viertel in Siedenstäcken oder in der Ziegelgrub!). Im Jahre 1847 waren alle diese Weingärten verlauft bis auf den Siedenstoch, dieser selbst in den Jahren 1853—1847 in eine Wieserwaudelt und 1882 endlich unter Albt Stefan Rösler wegen der Entlegenheit vom Wirtschaftshofe des Stiftes zu Unsedert auch verlauft?).

Bei fo vielen fremden reich beguterten Befigern, die mit mehr oder weniger weitgehenden, nicht immer gang flaren Privilegien ausgestattet waren, darf es nicht Wunder nehmen, wenn es zuweilen zu Conflicten mit der Stadt als Stenerbeborde fam. So entstand mit Berchtesgaden ein Streit wegen der Stenerleiftung, der am 29. December 1739 durch einen Dertrag dahin beigelegt wurde, dass Chorherrenstift Berchtesgaden für seinen Klofterneuburger Besit an die Stadt jährlich 12 fl. an Steuern entrichtete. Das Stift Kremsmunster hatte im Jahre 1634 für seinen hof in der Enggasse und den dazugehörigen 45 Viertel Weingarten Steuerfreiheit erhalten gegen Erlag von 2000 fl. Da aber neue Unflagen gu leiften waren, 30g der Stadtrath bei Repartition derfelben auch Kreinsmunfter heran, weshalb am 29. December 1657 zwischen diesem Stifte und der Stadt dabin ein Dergleich getroffen murde, das Kremsmunfter alljährlich noch 33 fl. an Steuern erlegte. Mit dem Bisthume Paffan wurde 1747 wegen seines Bofes im Martinsviertel und der im Burgfrieden der Stadt gelegenen 861/2 Diertel Weingarten festgesett, dass es feine Steuern zu entrichten habe. Mit dem Ciftercienferklofter Baumgartenberg waren 1594, 1655 und 1658 über die Besteuerung des Besitzes in Klosternenburg Streitigfeiten ausgebrochen, der das erstemal durch die niederösterreichische Regierung, die beiden anderen Male nach langwierigem Processe im Dergleichswege beigelegt wurde, dass es ebenso wie die Klöster Cambady, Wilhering, Waldhaufen und Mondfee die entfallenden Steuern entrichte und auch bei Einquartierung von Militär "ein billichen mitleiden" trage, jedoch ihren Wein nicht in Klosternenburg ausschenke. 2lebulich war 1682 der Dergleich mit Swettl3). Größerer freiheiten erfreute fich wie

<sup>1)</sup> Ebenda, L. 45, f. 2, 27r. 2 und 4.

<sup>2)</sup> Ebenda, Kanfvertrage und Inventar.

<sup>3)</sup> Ebenda, L. 13, fasc. 1, Ur. 1 und 2; L. 238, S, fasc. 1.

bereits Seite 555 angeführt ift, der Durnhof. Bezüglich Eilienfelds und Pulgarus, ogl. Seite 538 und 539.

Dajs es mit dem Stifte Klofternenburg oft zu Auseinandersetzungen tam, fei es wegen der Gelddienste, Burgrechte oder Sebente, fei es wegen der Berichtsbarteit oder der Weinausschant lag in der Natur der Sache. Betrachtete doch bas Stift die Erhebung Neuburgs flofterhalben gur Stadt mit eigener Berichtsbarteit als einen Eingriff in seine Bechte!). Wiederholt mag der Zwiespalt auf gütlichem Wege beigelegt worden sein, zuweilen aber mufste der Candesfürst eingreifen. So bei der Erbanung der Kapelle im Burgerspitale2), dann wegen der Marktzillen3), dann 1414 und 1417, in wolchen Jahren er eine Entscheidung über die beiderseitigen Rechte treffen muste4). Im Jabre 1551 flagte die Stadt bei der Regierung, das bas Stift zu bobe Geburen bei Unschreibung an die Bewar einhebe, widerrechtlich obe Weingarten an fich nehme, Walder 30 Weingarten madje, die Banfer und Grunde der Burger durch fremde Schätzleute fchaten laffe, Burgrecht und Gebent zu boch einhebe u. f. m. Das Stift bingegen erbob Klage, das fich Richter und Stadtrath Eingriffe in die Grundrechte des Stiftes erlanben, entgegen dem Privileg Kaifer Maximilians I. von 1497 (wonady das Stift bei der Schranne, am Bennerpicht, an dem Niedermarkt und "an anderen Enden", wo in "Kriegsläufen" Banfer abgebrochen worden find, neue Banfer erbauen tounte) den Ban von Baufern verwehreb). Das Ende diefes Processes ift unbekannt und weitere Acten über geführte Processe haben fich nicht erhalten.

Jum Schluffe des Capitels über Weinban ift noch auf das bart an der Grenze des Stadtaebietes gegen Wien zu gelegene Weingut "Donauwarte" hingmweisen. Es ift ein stattlicher Ban, den 1872 die Union Bangefellichaft aufführte und jum Babubofe ber auf ben Leopoldsberg führenden Drabtseilbahn bestimmte. 211s der Betrieb der Drabtseilbabn eingestellt murde, die "Bergbabngesellschaft in Wien" fich auflöste, übernahm das Gebande 1878 Martin Bevert, 1887 Unton Brig. Das Bebaude blieb unbenütt und machte den Eindruck eines verlaffenen berrenlosen Gutes. Im Jahre 1888 murde es im Executionswege veräußert, wobei es die Teschener Sparcasse erhielt, von der es im Jahre 1895 Josef Stummer fänflich erwarb, von dem es 1897 an die Commanditgesellschaft öfterreichischer Weinproduzenten übergienge). Stummer und dann die Commanditgefellichaft unter Ceitung Stummers gaben burch Untauf anarenzenden Grund und Bodens dem Weinbau Miederöfterreichs eine neue Ofleaestätte, indem mit großem Kostenaufwand die Rieden oberhalb des Butes mit Aeben bepflanzt wurden. Der alte Babubof wurde umgebant, neue ftattliche Subanten anfaeführt und Kellereien angelegt.

<sup>1)</sup> Dal. oben 5, 55.

<sup>2)</sup> Dal. oben 5. 77.

<sup>1)</sup> Dal. oben 5. 80.

<sup>4)</sup> Dal. oben S. 89, 90 und 199.

b) Reichsfinangardir a. a. O., K 8 ...

<sup>6)</sup> Dgl. "Allgemeine Wein-Geitung", 1898, 27r. 41; und 1899, 27r. 57.

## Das Bemerke.

Reben dem Weindaue werden auch einzelne Gewerde betrieben. Die Lage der Stadt Klosternenburg in unmittelbarer Näche Wiens war aber dem Aufblüchen derselben nicht besonders günstig, da die kandbevölferung der Umgebung ihre gewerblichen Bedürsnisse eher in Wien oder auch in Culln befriedigte. Immerhin bildeten die Gewerbsleute schon in den ältesten Zeiten einen nicht unbedeutenden Theil der Bewohnerschaft; so nennt uns das Klosternenburger Salbuch Goldschnied, Kürschner, Bäder, Maurer, Sischer, Kausmann, Schneider, Steischhauer, Schiffer, Wagner, Maler, Prechsler, Steinmet, Schneider, Schufer, Erdbler<sup>1</sup>).

Die Gewerbe gerfielen mobl ichon in der Zeit der Babenberger in zunftige und ungunftige. Die gunftigen Gewerbe maren in Vereine, Innungen, Junfte, feltener Jechen geheißen, einverleibt, welche burch landesfürstliche Privilegien einen unmittelbaren Einfluss auf die Aufdingung ber Cehrjungen, auf die Gesellen und auf die Meifter einen wesentlichen Einflufs innerhalb der Grenzen diefer Privilegien und der darauf bafierten Ordnungen nahmen. Der Sit der Junungen oder Junfte sollte "soviel als möglich" in größeren Orten und landesfürstlichen Stadten fein. Un der Spite der Junft ftand der Jechmeister, welcher von den Junft oder Jechmitgliedern periodisch gemählt wurde. Seit dem Jahre 1754 wurde ibm von der Stadtobriakeit ein Commissär an die Seite gegeben?). Jeder, der ein zünftiges Gewerbe ausübte, war verpflichtet, der im Orte befindlichen Junft beigntreten, wofür er eine "leidliche" Care zu erlegen hatte. Die Immingen hielten gewöhnlich "an den Quatembern" ihre Versammlungen ab, wogn der Bechmeister die Mitglieder (Meister und Gehilfen) einlud; wer obne genngenden Grund wegblieb, wurde mit einer Geloftrafe belegt. Dieje tam der Gesellenlade gugute, mabrend die "Unflagen" ber Meifter, die Einverleibungs, die Anfaeding und Freisprechaebüren in die Meisterlade floffen. Die "Unflage" ber Befellen mar eine Einnahme ber Befellenlade. Die Einnahmen "und sonstigen Effecten" ber Junfte murben nämlich in zwei abgesonderte Caden, "Meister und Gesellenlade", die seit 1732 unter obrigfeitlicher Verwaltung ftanden, aufbewahrt. 3m Caufe der Zeit hatten fich bei großen Immigen Meben: oder Diertelladen gebildet, die aber durch das Bandwerts-Generale 1732 aufgehoben murden. Uns den Einfünften der Cade batten die Junfte Unsbilfen an arme Meifter und Befellen gu leiften, Berbergegins, Krantenbaustoften fur Befellen und Cehrinnaen, fowie einen Beitrag zur Bausgrmen Burgerlade zu entrichten, die Remunerationen für den Jechmeister und Innungscommissär zu bestreiten, die bei Busammentunften üblichen "Quatembermeffen", Steuern, Berichtstaren ju bezahlen und den "Innungsanfager" und "Cadidreiber" gu befolden. Allfahrlich hatte ber Sechmeifter bem Magiftrate Rechnung zu legen über die Vermögensgebarung. Alle diese Innungsgebrauche haben fich im

<sup>9</sup> Fontes, 28. 4, 27. 169, 190, 615, 652, 658, 778. — 182, 407, 412, 422, 541, 615, 751. — 195. — 268, 270. — 195, 515, 528, 586, 416, 521. — 270, 756. — 809. — 416, 422, 551, 525, 549, 578, 601, 684. — 428, 450, 684, 707, 711. — 458, 765, 799. — 430, 684, 750. — 684. — 685. — 751. — 769, 797. — 799—800.

<sup>2)</sup> Bofverordnung vom 7. Janner 1754.

Caufe der Beit berausgebildet. Bergog Audolf III, batte die Innungen aufgehoben, bod im Caufe bes 14. Jahrbunderts bat man auf die früheren Einrichtungen wieder gurudgegriffen, Einrichtungen, welche bis ins 19. 3abr. hnudert blieben. Im Jahre 1700 erschien ein landesfürftlicher Befehl, das alle Junfte oder Innungen ihre "eutweder von hof aus", oder von ihrer Obrigfeit erhaltenen Privilegien in vidimierter Abschrift dem Dicestatthalter Kerdinand Karl Grafen von Wels porsulegen haben!); sie wurden in der Regel bestätigt, doch wenige Jahre fpater, in dem Bandwerts-Benerale vom 19. April 1732 wurden viele Bestimmungen der alten Sakunaen aufgehoben und der Sat ausgesprochen, das der Candesfürft alle Zunfte aufbeben fonne und pon diefer Macht fofort Gebrauch machen werde, wenn "ben gegebenen Satungen nicht unperbrüchlich folge geleiftet" werde. Seft hiengen die Innungen an ihren Satzungen, und obwohl die Zunfteinrichtungen burch boblen formenfram bereits jum Bespotte geworden waren, wollten bie Junftmitglieder von einer Ilufbebung oder auch nur einer Menderung nichts wiffen. Im Jahre 1848 ersuchten fie um die Wahrung ihrer Gewerberechte und Sicherung ihrer Erifteng; felbit nach 1852 waren die Junungen noch nicht zur Ueberzeugung gefommen, dass ibre Eriftenzberechtigung, bequemen fie fich nicht ber Seit au, aufgebort habe; durch die Gewerbeordnung vom 20. December 1859 murden die Junungen der handwerter aufgelöst, das Dermögen - wenn eines por handen war - vertheilt, die Innungsladen aber mit den Privilegien und sonstigen Documenten blieben bei dem letten Sunftvorstande, mo fie bald als unnite "alte Schriften" verschwanden2).

Die Gewerbefreiheit der neuen Zeit brachte aber nicht jene Alüte des Gewerbes, welche nach der Theorie hätte kommen müssen. Der Aledergang auf allen Gebieten des gewerblichen Eedens rief einen Umschwung der Anschauungen hervor; man begann das Zwecknäßige und Alütsliche des ehemaligen Junitwesens in so manchem zu würdigen und bemüht sich des ehemaligen Junitwesens in so manchem zu würdigen und bemüht sich verbessert und dem Junungen geregeltes handwertsleben, theilweise verbessert und dem gegenwärtigen Derhältnissen angepaset, neuerdings einzusschen. Un die Stelle der Jünste traten, entsprechend der Novelle zum Gewerbegeset vom 15. März 1885, gewerbliche Genossenschaften, die gegenwärtig vom zwei einander widersprechenden Tendengen beherricht werden. Es ist nämlich einerseits das Streben bemersbar, möglichst enge Genossenschaftsbeziste zu haben, andererseits aber eine möglichst weitgebende sachliche Gliederung.

Beiden Grundfägen fann nur in den wenigsten fällen Aechnung gertagen werden. Die Bildung von fachgenossenschen mit eng begrengtem Gebiet ist nur in größeren Orten möglich, in demen das bet treffende Gewerbe start genug vertreten ist. Der Versuch, auf dem flachen Laude fachgenossenschaften zu bilden, führte dazu, ihr Gebiet mindestensüber einen ganzen Gerichtsbezirf zu erstreden, oder ihm eine noch größere Iusdehnung zu geden. In demselben Maße aber, als ihr Umfang wuchs,

<sup>1)</sup> Stadtardiv Kornenburg, Rathsprotofoll [698-1700, fol. 225.

<sup>2)</sup> Es würde sich empfehlen, wenn die Besitzer von alten, auf Gewerbe oder welchen Gegenstand immer sich beziehende Bocumente (Bücher, Ucten, Urfunden u. f. w.) der Gemeinde zur Unfbewahrung übergäben (eventuell unter Wahrung des vorhandenen Eigenthumsrechtes), nud so den Grund zu einem Urchiv, bezw. Museum legten.

traten die dem genossenschaftlichen Leben abträglichen Erscheinungen stärker zutage, denen man dadurch abzuhelsen suchte, dass man in jenen Jällen, in denen auch innerhalb eines ganzen Gerichtsbezirkes die Ooraussetzungen für die Vildung einer Jachgenossenschaft nicht gegeben schienen, Jachgruppengenossenschaften ins Leben rief, die eine größere oder geringere Jahl mehr oder weniger verwandter Gewerbe umfassen.

Im Berichtsbezirte Klofterneuburg besteht nur eine reine Benoffenschaft, namlich die der Schuhmacher. Unch die Benoffenschaft der fleischbauer trägt noch den Charafter eines fachverbandes. Die übrigen Bewerbe find in vier fachgruppengenoffenschaften vereinigt und zwar : a) Allgemeine Bewerbegenoffenichaft mit einer Section der Baugewerbe ; b) Upprovisionierungsgenoffenschaft; c) Benoffenschaft ber Betleidungsgewerbe und d) Bandelsgenoffenichaft. Was den territorialen Umfang betrifft, fo erstreden fich alle Benoffenschaften auf den Berichtsbezirt Klofterneuburg, mit 2lusuahme der fleischhauergenoffenschaft. Diefe Benoffenschaft umfaste früher auch die Berichtsbezirte Bernals, Ottafring und Währing. Nach ber mit Statthalterei Erlass vom 21. September 1892, 3. 26952, vollsogenen Neubestimmung des territorialen Umfanges geboren ibr nunmehr jene fleischhauer dieser Begirte an, die por jener Zeit bereits Mitglieder der Benoffenschaft maren. Die neu Zumachsenden merden der Wiener fleischanergenoffenschaft zugewiesen,

Die Bewerbe murden aber nicht nur in gunftige und ungunftige geschieden (eine Scheidung, die aus dem Gewerbeleben fich berausbildete), sondern auch, und zwar durch die Staatsgewalt, in perfonliche und in reale eingetheilt. Unter personlichen perstand man solche, die bloß auf die Derfon eines Unwerbers verlieben murden und mit beffen Tod, falls er feine Witwe hinterließ, erloschen, also nicht vererbt, verfauft oder verpfandet zc. werden tountent). Reale (bingliche) Bewerbe maren jene, bei welchen "die durch die bestebenden Besette poraeschriebenen Erfordernisse ftrenge nachgewiesen" waren. Sie zerfielen in radicierte und verläufliche. Radicierte find folde, welche pom Cage ber faiferlichen Entschliegung vom 22. April 1775, als dem Endziele und Abschnitte aller Radicierungen, jurud durch 32 Jahre zu gablen2), ausdrücklich in der hausgewähr entbalten find, mithin einen mahren Theil des Baufes und feines Wertes ausmachen. Die radicierten Gewerbe find verpfandbar, veräugerlich3) und bestandverlaffungsfähig4). Derkanfliche Bewerbe find folche, welche an teinem hause haften, aber von ihrem jeweiligen Juhaber vererbt, vertauft, perichentt, perpfändet u. f. m. werden fonnen, ichon por dem 3abre 1775 bestanden haben, ichon vor diesem Mormaliahre unter einem Orivatrechtstitel von einem Besitzer auf den andern, abgesondert vom Bause, mit obrigfeitlicher Bestätigung übertragen worden find. 211s Normalpreis für

<sup>&#</sup>x27;) Normal-Resolution vom 13. November 1779. Hofentschließung vom 20. Februar 1795 (Regierungseirenlar vom 12. März 1795.)

<sup>2)</sup> hofbescheid vom 13. November 1779 (Regierungsverordnung vom 18. November 1781).

<sup>2)</sup> Bofentichließung vom 20. februar 1795 (Regierungseirenlar vom 12. Marg 1795).

<sup>4)</sup> hoffangleidecret vom 17. Mai 1803.

verkäusliche Gewerbe wurde der lette Ablösungswert vor dem Jahre 1775 festgesetzt). Die Magistrate und Dorfobrigkeiten hatten über die verkäussichen Gewerbe Vormerkprotokolle zu führen und darin jede sich ergebende Veräuderung einzutragen.

Endlich unterschied man die Gewerbe noch in Polizei und Commercialbeschäftigungen. Diese Eintheilung datiert aus dem Jahre 1799, ist also die jüngste?). Die Polizeibeschäftigungen standen unter der vereinigten hosstanzeit und waren mit ihrem Vetriebe auf einen Ort oder Vezirt beschräuft. Commercialbeschäftigungen hingegen waren alle jene, welche stür den auswärtigen Derfauf betrieben wurden" und der Hosstammer unterstanden. Da die Grenze zwischen Polizei und Commercialgewerbe eine außerst schwierige war, wurden durch kostanzeiter vom 28. September 1821 diesenigen Veschäftigungen oder Gewerbe eigens bezeichnet, welche polizeisische waren.

Im Caufe der Jahre war eine große Derwirrung unter den Gewerben eingerissen und es war schwer seignisellen, od ein Gewerbe ein personliches oder ein reales sei; dei letteren serner noch, od es unter die radicierten oder unter die verfäuslichen gehöre. Manches Gewerbe, welches 1746 in das Derzeichnis der realen aufgenommen worden war, wurde 1827 nicht niche betrieben. Um diese wirtschaftlich höchst wichtige grage zu regeln, wandte sich das Kreisamt 1827 an die niederöstereichsche Wegierung, welche die Gewerbetreibenden aufsorderte, den Nachweis zu erbringen über die ihren Gewerben zusommenden Eigenschaften. Don den 74 Gewerbetreibenden Klosterneuburgs sprachen alle die Radiciertheit, beziehungsweise die Rad-Eigenschaft ihrer Gewerbe an, doch wurden mur

- a) das Gastgewerbe auf dem Hause 101 (Ceopoldstraße 8) "zum goldenen Pfan", das auf Ar. 117 (Athhausplak 4) "zum schwarzen Vären im goldenen Schiff", hente gewöhnlich "zum goldenen Schiff" turzweg genannt, die Schantgerechtigkeit der Stadt auf dem Hause 134 (Marcellingasse 17th), das Schantgewerbe auf Ur. 238/9 (Niedermarkt 23), das Gastgewerbe auf Ur. 382 "zum goldenen Hirschen", welches 1834 von Ur. 299 (Martinstraße 11) übertragen wurde und das Gastgewerbe auf Ur. 512 (Stadtplat)
- b) das Pufschmiedgewerbe auf Ar. 347 (Albrechtstraße 25) als radicierte anerkannt.

Als verkänsliche Gewerbe wurden erklärt: das Apothekergewerbe, das Aanchfangkehrergewerbe, das Schankgewerbe auf Ar. 257 "sum goldenen Ochsen" (Wasseriele 53), das Gastgewerbe auf Ar. 258 (Eampel-Wirtshaus; Wasseriele 51), welch letzteres heute nicht mehr ausgeübt wird, und das Seisenssebergewerbe, welches auf Haus Ar. 344 (Albrechtstraße 51) heute betrieben wird.

Im nachfolgenden seien alle jene Gewerbe Klosternenburgs in alphabetischer Reihenfolge genannt, über welche sich Aachrichten finden.

1. Up otheter. Die Apothete in Ulasternenburg durfte in den letten Jahren des 17. Jahrhunderts gegründet worden sein. Jufolge

<sup>1)</sup> Kreisamts Instruction vom 21. Janner 1783, § 77.

<sup>2)</sup> hofverordnung vom 9. Upril 1799,

Hoffammerdecretes vom 2. Mai 1809 war das Apothefergewerbe überhaupt ein polizeiliches, in Klosternenburg auch ein verkäusliches, Sigenschaften, welche heute aufgehört baben, denn nach dem kaiserlichen Patent vom 50. Dezember 1859 unterliegt das Apotheferwesen nicht der Gewerbeordnung.).

2. Saber. Ein solcher ist im I3. Jahrhundert in Klosternenburg nachweisbar und war wahrscheinsich schon früher einer ansäßig. Die Rechte eines Baders waren in der Regel mit einem Hause verbunden. Insolge hosverordnung vom 27. März 1756 hatte aber diese Gerechtigkeit von den häusern abgesondert und die häuser wie die Badergerechtigkeit sparat verkanft zu werden.

Ju Heiten der Insection oder Contagion wurde der Bader von der Stadt bestellt und erhielt ein Honorar zugesprochen? Mit den gesteigerten wissenschaftlichen Ansorderungen an die Jünger der Arzneitunst verschwanden die Bader, an ihre Stelle traten Aerzte und Chirurgen und endlich Doctoren der Medicin. Das Gremium der Candwundärzte des D. U. W. W. hatte 1845 in Klostenenburg seinen Sig3. Die Stadt stellt nachweisbar seit 1856 einen Stadtarzt an; mit der Vergrößerung des allgemeinen Krantenhauses waren dann zwei nothwendig. Nach dem obengenannten kaiserlichen Patente vom Jahre 1859 unterliegt die Ausübung der Arzneihunst nicht der Gewerbeordnung. Neber den Districtsarzt vol. oden Seite 516.

3. Bader. Heber die Bader findet fich bereits aus bem Ende des 13. Jahrhunderts eine Bestimmung: darnach batte jeder, der in den Verband aufgenommen murde, ein Pfund Denare dem Propfte des Stiftes 3u entrichten, ebenso an ihrem festtage 60 Denare, wofür aber ber Propst verpflichtet mar, ihre 2echte wirtfam ju fchuten. Die Bader erhielten im Caufe der Zeit Privilegien, welche ihnen auch Bergog Andolf IV. bestätigte. Da aber Richter und Rath im Mamen der Stadt über die Badermeifter Klage führten, wie fie die Stadt drei Tage ohne alles Brot ließen, beftimmte Bergog Audolf IV. 1360, um folder Noth für die Jufunft abgubelfen, das Richter und Rath die Bader beaufnichtigen und anhalten follen, gennigend Brot gu baden, widrigenfalls die Bader in eine Strafe von 72 Pfennia jedesmal verfallen. Die Bader baben aber bas Becht, alle Montage einen Freimartt zu halten, d. h. auf offenem Martte ihre Waaren feilgubicten5). Die Bader bilbeten, wie mir oben Seite 455 ausgeführt baben, eine Beche, die nobit dem Seelenheile ihrer Mitglieder auch fur die weltlichen Intereffen forgen follte. Heber bie Backerzeche ober Sunft in letterer Binficht miffen wir mur, das fie im Jahre 1777 mit den Privilegien ber Wiener Badergunft ausgestattet murbe, und ibr nebit ben bagugeborigen Orten6) noch Dobling und Bablit gugewiesen murben7). Die

<sup>1)</sup> Reichsgesethblatt (859, Ur. 227, V. g.

<sup>2)</sup> Stadtardie Kornenburg.

<sup>3)</sup> Protofolle des Kreisamtes Diertel unterm Wienermald.

<sup>4)</sup> Fontes, 30. 28, 5. 170.

<sup>5)</sup> Monumenta Claustroneoburgensia III, 27r. 4.

<sup>6)</sup> Welche Orte diefe maren, ift nicht gefagt.

<sup>1)</sup> Urchiv des Ministerium des Innern, n. 3. Inder 1777.

Innung der Bader in Klofterneuburg bestand noch 1854, und verwandelte fich 1855 in eine Benoffenschaft ber Bader in Klofterneuburg. Nach bem jest bestehenden Gewerbegefet find die Bader der Approvifionierungs genoffenschaft in Klosterneuburg einverleibt, beren Statuten am 26. Mai 1889 genebmigt murben.

4. Binber. Und die Binder bildeten eine Bunft, welche 1776 um Ertheilung neuer freiheiten und um "Unsmeffung des Begirtes" bat.

3m Jahre 1855 wird die Junft nicht mehr genannt.

5. Buchbruder. Sehen wir von ber Buchbruderei gu Geiten bes Propftes Baltbafar ab, fo ift bas Buchbrudergewerbe bas jungfte in Klofterneuburg. Ein Buchdruder (Julius Oberhuber) befindet fich nämlich erft feit September 1897 in Klofterneuburg.

6. farber findet fich in Klofterneuburg gegen Ende des 18. Jahrhunderts einer. Sein Bewerbe mar gunftig und gablte unter die Commerzialbeschäftigungen. Die Innung der farber erftrectte fich über gang Niederöfterreich; bas altefte Privileg war jenes von Kaifer Mathias vom

5. Mai 1612.

7. Die fagbinder bildeten eine Bunft, melde 1773 um neue Innunasartitel fomie um Dergrößerung des Begirtes bat.

8. fifter. Dal. oben Seite 436-439.

9. fleischhauer. Die Innung der fleischhaner befitt ein Orivileg Kaifer Ferdinand III., ausgestellt zu Pregburg am 13. April 1647. Durch dasselbe erhielt die Jimming eine neue Berfaffung und die fleisch-hauergenoffenschaft, welche im Jahre 1855 au Stelle der fleischer Jimming trat, fieht dieses Diplom als ihre Bründnugsurkunde an. Sie begieng

bennnach im Jahre 1897 das Inbilanm ihres 250jahrigen Beftandes. Im Jahre 1769 erhielt die Innung die landesfürstliche Bestätianna ibres Privileas, 1777 suchte fie um die genaue Abgrengung des Innungsbezirtes an, der fich nicht nur über den bentigen Berichtsbezirt Klofterneuburg erftredt, fondern auch mehrere Orte, welche jest Bemeindetheile Wiens find, umfaste, worauf bereits oben Seite 547 bingemiefen ift. Die neuen Genoffenschaftsstatuten murden am 26. Mai 1889 genebmiat, die der Behilfenversammlung am 29. Januer 1890, von welchem Tage auch die Benehmianna des schiedsrichterlichen Unsschuffes datiert1).

10. Ein Buffchmied ift in Klofternenburg 1575 nachweisbar. Er hatte ein Baus vor dem Stadtthore (Wiener Thor) und war auch Burger2). Das hufschmiedgewerbe auf Baus Ir. 347 ift radiciert.

11. Heber die Cederer und Berber ift nicht mehr befannt, als

was oben Seite 440 angeführt ift.

12. Gine Maurer. Innung ift in Hlofternenburg 1831 nad meisbar3).

13. Neben den Schiffmublen gablte man in Klofternenburg vier Candmublen und zwar : a) Die Caden- oder Wienermuble, beute Planner-

<sup>1)</sup> Statistifde Mittheilungen der n. . 6. Bandels. und Gemerbefammer, Beft 4 (Wien 1899) 5. 90-93.

<sup>2)</sup> Banse, Bofe und Staatsardir, Coder 259 (suppl.), fol. 33.

<sup>3)</sup> Protofolle des Kreisamtes Diertel unterm Wienermald.

mühle geheißen<sup>1)</sup>; b) die Gries- oder Kern auch Langstägermühle<sup>2</sup>); c) die Forsmühle, so genannt nach der gegenwärtigen Bestserin Anthibe Forser, mind gleich der Kernmühle am Kierstingdache gelegen (Conscriptions-Anmmer 477, Orientierungs-Anmmer Buchberggasse 50). An diesem Bache lag auch eine vierte Mühle; diese ist bereits (559) nachweisbar, war im Bestige Wiesents auf dem Anger?) und diese damals schon Acumühle (Conscriptions-Anmmer 480, Orientierungs-Aummer Kiersingerstraße Ar. 37). Im Jahre 1894 erward die Mühle Sigmund Krotowsky, welcher die Mühle aussteig und das Hans hof Stoll nannte; seit (1896 ist Elise Krotowsky Bestigering). — Neber die Müsslersache val. oden Seite 440.

14. Ranchfangkehrer. Dieses Gewerbe ist in Klosternenburg gufolge Hofentschließung vom 6. März (795 ein verkäusstiches). Der in Klosternenburg anfäßige Nauchsangkehrer gehört zur Junnung in Wien, der auch alle anderen Nauchsangkehrer des Candes zugewiesen sind. Das

Junungs: Privileg trägt das Datum 6. Jänner 1749.

Das Hans, auf welchem gegenwärtig das Rauchfangkehrergewerbe ausgenöbt wird (Conscriptions-Ar. 160, Ortnergasse 2) war ursprünglich ein Garten, in welchem in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts vom Stifte ein Haus erbaut wurde; diese war dominical. Insolge Ausgehen wurde es 1859 rusticalisiert und an Josef Wusse, Rauchfangkehrermeister, vertauft, von welchem es sammt dem Gewerbe 1850 an Eligius Friedt, 1857 an Jaias Artaria und von diesem 1878 an seinen Sohn Ernst übergieng.

15. Einen Sattler tonnen wir 1650 nachweifen?).

(6. 5 chiffer. Schiffer gab es in Klosternenburg wohl seit der Gründing des Gemeindewesens im bald haten sie sich zu einer Zeche zusammen, wie wir oben Seite 440 – 444 ausgesübrt haben. Im Jahre 1683 wurden alle Schiffslente an der Donan, an erster Stelle die von Klosternenburg durch ein Patent vom 3. Juli<sup>8</sup>) aufgesordert, bei Strafe von 100 Ducaten sich für einige Zeit in kaiserliche Dienste zu stellen. Zezüglich der Schiffahrt wurde 1770 für die ganze von der Donau in Oesterreich durchmessen Strecke eine Schiffahrtsordnung erlassen, wechte im Austange des 19. Jahrhunderts vielsach abgeändert wurde nut mittelst sich Kanmerverordnung vom 2. April 1811 wurde das "in Commercialbünscht, die Zelebung der Donauschiffahrt so sehr hennmende ausschließende Aecht der Schiffmeister zur Verführung solcher Waaren aus der Türtei, welche im Eigenthume verschiedener Privaten sind, und als Schiffsladung betrachtet nicht einem und dem Eschiffsladung betrachtet nicht einem und demschen Eigentsund

<sup>1)</sup> Dgl. oben 5. 550.

<sup>2)</sup> Dal. oben 5. 461.

<sup>3)</sup> Seibig in Fontes, 38. 10, Ginleitung S. 61.

<sup>1)</sup> Grundbuch.

<sup>3)</sup> Gefällige Mittheilungen des herrn Eruft Artaria nach den in feinem Befige befindlichen Documenten.

<sup>&</sup>quot;) Grundbuch.

<sup>7)</sup> B. B. und Staats-Ardie, Cod. 259 (suppl.), fel. III.

<sup>\*)</sup> Codex Austriacus, 38. 2, 5. 285.

<sup>&</sup>quot;) Enca, politifder Coder, 30 8, 5. 161.

thumer gehören" aufgehoben, und allen Unternehmern, die sich darum meldeten, die unbeschränkte Bestignis erhielt, inkandische Sabricate und Producte sowohl auf eigene Speculation als in Commission zu Wasser zu verfrachten; nur hatte jeder Unternehmer sich bei dem k. t. Wasserbanante auszuweisen, dass auf seinem Schiffe wenigkens zwei Individuen sind, melde mit der Schiffabrt vollkommen vertraut sind.

Die Entscheidung, ob ein Schifftnecht "tanglich" war ober nicht stanb bei den Schiffneistern; diese waren von der "Staatsverwaltung" geprüft und bildeten die höchse Kategorie der Schiffneistraumigen. Sie hatten das Necht Schifftnechte auszunehmen, abzurichten und auszubilden; ihnen stand es zu ihre eigenen großen kahrzeuge sowie jene aller Privat-Schiffahrts-Internehmer zu leiten. Jeder, der Schiffneister werden wollte, nurste darthun, dass er den Donaustrom kenne, dass er durch mehrere Jahre als Nausührer, Sessthaler und Krauzelmeister gedient habe, und dass er auch mehrere Kahrten sowohl auf als abwärts geleitet und mit guten Erfolge unternommen habe!).

Das Schiffergewerbe erlitt große Einbuße durch die 1850 ins Ceben gerufene f. f. privilegierte Donau-Daupfichiffachtsgesellschaft, welche seit 1850 ihre Kabrten von Wien stromabnärts, seit 1856 and von Wien stromauswärts betreibt und in Klosterneuburg einen Laudungsplat hatte, die selber infolge der Donauregulierungsbauten 1897 aufgelassen wurde. Schon 1892 waren wegen des Inlandens in der Kuchelau Bestimmungen getroffen worden<sup>2</sup>).

Noch mehr wurde der bisherige Erwerbszweig geschmälert, durch die Eröffung der Kaiser franz Josef Jahn. Die Concession zur Erdannung bieser Bahn erfolgte am 11. November 1866 an ein Consortium, von welchem sie 1867 an eine Uctiengesellschaft unter der firma Raiser franz Josef-Bahn übergieng. Die Concession, deren Daner auf 90 Jahre seitgeslett war, umfasste die Bahn von Wien über Tullin, Gmünd, Budweis und plisen wach Eger, nebst der Zweigbahn Cmünd-Tabor-Prag zum Inschlussan die Staatseisenbahn und die böhmische Westbahn. Die Concessionäre mussten sich serner verpflichten, gegen entsprechende Erhöhung der Staatsgarantie über Verlangen der Staatsverwaltung die klügelbahnen Abdorf-Stockenau, von Kreins an die Hauptbahn, von Klattan an die Hauptbahn und von Budweis nach Wessel herzustellen. Das Inlagecapital für die Bahn, einschließlich der Verzimsung desselben während der Bangeit wurde mit 81,576.600 fl. in Silber benessen, und garantierte der Staat von diesen Capital ein idbrisches Reimerträamis von 4,150.000 fl. in Silber.

Der Van wurde bei franenberg auf der Strecke Pillen—Vuldweis im Herbit 1866 begonnen und dann bis Eggenburg berab fortgescht, so das die Strecke Pillen—Vuldweis am 1. September 1868, die Andweis-Eggenburg am 1. Aovender 1869 eröffnet werden konnte. Im 23. Juni 1870 wurde dann die Strecke Wien—Eggenburg eröffnet. In Ulosternenburg war am Weiblingbach ein Valunder für den Personen und frachtenwerbet errichtet.

<sup>1)</sup> hofverordnung vom 12. April 1790 und hoffangleidecret vom 5. December 1811.

<sup>2)</sup> Candesgesethlatt 1892, Mr. 26 und 60.

<sup>3)</sup> Reichsgesethblatt 1865, 27r. 67; 1866, 27r. 141.

Im Jahre (874 war das mit der Concessionsursunde vom 11. November 1866 definitiv concessionierte Web mit Ausnahme der Strede Absdorf-Stockeran dem Betriebe übergeben, nachdem die Klügelbahnen, darunter die von Absdorf nach Kreus am 10. Jänner 1872 und die erst 1872 concessionierte Schleppbahn zur Donan bei Klosterneuburg am 18. November 1872, beziehungsweise am 1. März 1875 schon eröffnet worden waren.

Im Jahre 1878 erhielt die Gesellschaft die Genehmigung zur Erhöhung der Personentarise und zur Aussehung der sogenannten Stehwagen oder 4. Wagenclassel, welche seit Eröffnung der Bahn geführt wurden.

Die im Aovember [882 eingeleiteten und bis in die ersten Wochen des Jahres [885 weitergeführten Derhandlungen über die Derstaatlichung der Kaiser Kranz Josef Vahn führten zu keinem Ergebnis; am 17. November [885 leitete die Staatsverwaltung neuerlich Derhandlungen ein und kam am 12. December [885 ein Hebereinkommen zustande, welches durch Geset vom 8. April [884 genehmigt wurde, worans am 1. Mai die Hebergade der Jahn an den Staat vollzogen wurde; die Derwealtung wurde jedoch dis 1. Juli [884 noch von der Generaldirection der Kaiser Kranz Josef-Vahn besorgt, am selben Tage aber die Generaldirection aufgelöst und der Vetrieb der Vahn von der Staatseisenbahnverwaltung übernommen.

Bei dem Baue der Franz Josef-Bahn wurde in Mosternenburg der Holpssatz von Angust Kontradt, welcher auf Tafel IV im Dordergrunde zu sehn ist, aufgelassen. Im Jahre 1882 erhielt Mosternenburg anger der Station Mosternenburg noch eine Personenhaltstelle (15. April eröffnet), welche den Namen Mosternenburg-Weidling abgeändert wurde. Sast gleichzeitig mit dem Bane des Gerinnes wurde 1889 auch das zweite Geleise der Kaiser Franz Josef-Bahn gelegt, wodurch sowohl die Station wie die Haltestelle Mosternenburgs zwei Personen-Aussandanusgehände erhielten. Inf Tafel III ist im Binterarunde die Berstellung des zweiten Geleise serschild.

Seit Eröffnung der Kaifer franz Josef Bahn gieng das Schiffmeistergenerbe vollständig ein, aber and das Schiffstreck fatte beträcktliche Einbuse; nur der von Klosternenburg nach Wien (Minoritenplatz; seit 1884 Judenplatz) verfehrende "Stellwagen" hat üch erhalten, als Erinnerung an eine alte Teit.

Bald sanden aber die Cohnsinkrwerter eine neue Einnahmsauelle und ihr Geschäft blühr mehr dem je; dem die bequieme Verdindung mit Wien zieht niele Bewohner der Residenzikalt binans in die herstscheu Thäler von Weidling und Rierling, und so mancher benützt einen Wagen von der Station Klosternenburg-Weidling und Rlosternenburg-Kierling. Aufgabe der Klosternenburger wird es sein, die Erholung suchenden Wiener auch in ihrer Stadt sessyndaten.

(7. Ein Schlosser ift in Klosterneuburg (508 nachweisbar). Die allmählich entstandene Immung suchte mit den Nagelschmieden der Umgebung (823 um Sahungen ans).

<sup>1)</sup> Reichsgesethlatt, 1878, 27r. 38.

<sup>2)</sup> B. B. and Staats-Archiv, Cod. 259 (suppl.), fol. 13.

<sup>3)</sup> Orotofolle des Kreisamtes D. II. IV. IV.

- 18. Ueber die Schneiber. Innung lafst fich zu bem Seite 440 gefagten nichts weiter berichten.
- 19. Die Schuhmacher bewarben fich 1831 um neue Statuten ibrer Innung, ebenso
  - 20. Die Steinmege1)
- 21. Wirte. Dier dieser Gewerbe sind radiciert, wie bereits Seite 548 erwähnt ist. Eine Junung scheinen die Wirte Mosternenburgs nie gebildet zu haben. Heute gehören sie der Approvisionierungs Gemossuschaft an.
- 22. Die Simmerleute von Klosternenburg und Umgebung erhielten am 13. Juli 1754 die Bestätigung ihrer Privilegien?). Wann sie diese nicht naber bekannten Privilegien erhalten haben, lafst sich nicht ausmachen.

lleber andere Gewerbe, die ja auch in Klosterneuburg betrieben worden sein dürsten, wie Glaser, Greißter, Hannelsleute, Huterer, Kasseelieder, Lediwandhändler, Niemer, Seisenseder, Seiler, Cichtster, Cuchhändler, Ilhrmacher u. f. w. sassen ist eine Angaben machen.

#### Induftrie.

In diesem Capitel sei vor allem auf den Zweig mittelatterlicher Industrie hingewiesen, der sich mit Kliesen zur Vedeckung der kußböden besalste. Im Stiste zu Klosternendurg besanden sich davon noch um die Mitte des 19. Jahrhunderts Bruchstücke von solchen Siegessussebbed. Es ist so der alten Prälatur, wovon wir in Sig. 34 ein Muster geben. Es ist so



(fig. 34)

gerichtet, dass bloß Tiegel aus einer form nöthig waren, von denen je vier zusammen eine geschlossene Ligur gaben. Die Teichnung war start eingerigt und die Linienvertiefungen mit schwarzer Kittmasse ausgesüllt. Diese Etrt der Pflasterziegel war in Deutschland im [5. Jahrhundert sehr start in Gebrauch<sup>3</sup>].

Seit diese Industrie unmodern geworden war, finden wir in Klosterneuburg keine bis um die Mitte des 18. Jahrhunderts, und

- 1) Protofolle des Kreisamtes D. II. IV. IV.
- 2) Urchiv des Ministeriums des Junern, n. 6. Inder 1754.
- 3) Pgl. Effenwein in "Mittheilungen der f. f. Central-Commiffion für Kunft und hiftorifche Denkmale" [862, S. 5].

wenn einmal ein Derfuch gemacht murbe, fo geschah es nicht pon Einheimischen, soudern von der Regierung, Kaifer Karl VI, wollte in den Städten an der Donau Manufacturen errichten und forderte von den betreffenden Magiftraten Butachten. Der Stadtrath Klofternenburgs perbielt fich aufcheinend ebenfo ablebnend wie der Kornenburgs. Kaiferin Maria Therefia bemubte fich ebenfalls, dass in den Stadten an der Donan fabriten errichtet wurden und wies 1765 speciell darauf bin, dass die Einzer Wollenzeng Sabrit im abgelaufenen Jahre (1764) Wollgespinfte im Werte von 76000 fl. ausgeführt habe. Sie erminterte gur Unlage neuer Wollzena-Kabriten1); da mendete fich 1765 der Bandelsmann aus Unasbura Emanuel Bogenhard an den Commercial-Confeg (fo nannte man die Behorde, welche für Bebung von Bandel und Industrie forgen follte) mit dem Ansuchen, das ibm "gegen Errichtung einer feinen Barchent Sabrit die Miederlaasfreibeit2) auf den Warenbandel perlieben" werde. Er molle die Sabrit auf feine Koften "gur Derfertigung ber feinen, gestreiften, faconierten Schnurbardent" erbanen und "in der Zeit von feche Jahren wenigstens 4000 Stud verfertigen". Bogenhard taufte das Baus Ur. 469 (bente Irrenanstalt; val. oben Seite 522), erwirfte für dasselbe eine Reibe von freiheiten und wies am 9. Januer 1766 nach, dass er einen gundus von 40000 fl. gur Einrichtung der Sabrit babe. Er erhielt die Weifung, porderband die Spinnerei einguführen und mit der fabrication von feinem Barchent zu beginnen, worauf ibm die Niederlagsfreibeit gegeben werde, Schon am 19. Juni 1766 zeigte Bottenbard au, dass er auf 20 Stublen Bardent arbeiten laffe und noch weitere 21 Stuble in Bereitschaft habe. Nachdem von amtswegen conftatiert mar, bas Botenbard auf 36 Stublen wirflich arbeite, dass vier Webermeifter augerhalb der Sabrit fur ibn Barchent meben, dass er einschlieflich der Spinner 484 Dersonen beschäftige und dass er eine große Menge Bammwolle vorrathig habe, wurde ibm, da er "bis 29700 fl. bereits in die Sabrif permendet batte", nud da er ferner "verständige Bleicher und Apretierer aus Sachsen auf eigene Koften tommen laffen" wollte, das Miederlagsrecht zugestanden, doch muiste er fich mit Bevers verpflichten, "feine feine Barchent Sabrit niemals gu verringern oder gar aufgubeben". Die Sabrit florierte und 1770 waren an 100 Stuble thatia; doch da grundete fürft Unerspera in Bobmen eine abnliche Sabrit und alsbald wurde in Klofternenburg nur auf 30 Stublen mehr gearbeitet. Da Bogenbard somit seinem Bevers nicht nachtam, murde ibm die Niederlagsfreiheit abgesprochen; im Berbste 1771 stand die fabrit aang ftill und nur 15 Weber arbeiteten noch angerhalb der fabrit für Bottenhard. Bogenhard wies nach, bafs er 2019 Stild Bardent in Dorrath babe, dass er feit 1766 an 7450 Stud Schunrbarchent und 860 Stud Bettbarchent erzeugt babe, das aber der Vertauf des Barchents nunmehr ein febr langfamer fei. Er bat, ibm die Miederlagsfreiheit gu belaffen, doch Maria Therena resolvierte am 23. Juli 1773, es habe bei der Abertemming der Niederlaasfreiheit zu verbleiben; es sei ihm aber aestattet, seine Ware noch weiterbin zu verschleißen und wenn er gennigend Sicherheit biete, auch

<sup>1)</sup> Codex Austriacus, 33, 6, 5, 678.

<sup>3)</sup> Der mit diesem Rechte ausgestattete handelsmann war nach dem Patente vom 7. Inli 1662 frei von allen ordentlichen und außerordentlichen Stenern und genoß gewiffe Solltechte.

eine andere Sabrit zu errichten. Bohenhard betrieb nun eine Spihenfabrit, stellte aber mit Ende 1784 die Arbeit ein, nachdem alle seine Versuche, die Aliederlagsfreiheit behalten zu können, gescheitert waren.). Jehn Juhre währte es, die sich ein Känfer in Andreas Müller sand, der die Spihensabrit wieder in Betrieb setze; sie bestand unter seinem Sohne die 1853, der das Gebände der Stadt verkanfte.

Don der Sabrit hat fich ein Bild erhalten, welches Dr. Siegfried Weiß, dirigierender Primararzt der Candes Irrenanstalt, behufs Reproduction

jur Perfügung stellte; auf Tafel X bringen wir dasselbe2).

Eine Juderfabrit wurde 1792 in dem Gedäude des Krauciscaner flosters St. Jacob von der Juder-Raffinerie-Direction errichtet; schon 1803 wurde der Vetried eingestellt und der Gedäude-Compley in drei Parcellen getheilt, von welchen die, auf welchen das Gedäude stand, 1803 Josef Winterstein erwark, der 1819 auch die zwei anderen Parcellen dazu faustre?. Mit der "Indersiederei", wie man in Klosternenburg diese Kabrit nannte, dürfte auch die seinerzeit in der Buchberggasse Ar. 6 untergebrachte Spodiunsfabrit in Verbindung gewesen sein; das Gedäude wurde allmählich demoliert; 1849 verschwanden die letzen Reste.

Wenige Jahre später, nachdem die Zuderfahrit eingegangen war, etablierte sich im hentigen Bürgerspital und zwar dort, wo ehemals die Bürgerspitalstapelle (Seite 416) gewesen war, eine "chemische Kahrit", die

aber ebenfalls bald ibren Betrieb einstellte.

Run vergiengen fast sieben Jahrzehnte, bevor wieder eine Kabritsmiternehmung in Mosternenburg gegründer wurde — ausgenommen sind
das Pionnier-Henge Depot und das Train-Henge-Popot. Im Jahre 1878
etablierte sich die Cack und Karbenfabrit Doigt und Schillinger, heute
Engelbart und Doigt in der Anchbergagsse (55 und 55; ConscriptionsRummuer 479 und 495), 1882 erbauten die Gebrüder Alberdingt an der
Wienerstraße (Art. 25; Conscriptions-Rummer 528) in der Rühe des Weingutes "Donanwarte" eine Sirnissfabrit, welche seit 1885 in Vetried ist.

Jahre 1898 begann dann Dr. Conis Röder an der Donan den Van
einer Droanenmüble, die demiächst eröffnet werden soll.

Unter die Kabriten rechnen wir auch das seinerzeit bestandene Brauhaus. Es lag in der Albrechtstraße (Orient-Aummer 2; Conscriptions-Aummer 198) und wurde die Ende der siehtigter Jahre des 19. Jahrhunderts betrieben. Wann es errichtet wurde, läset sich nicht seisstellen; aller Wahrscheinsichteit nach, zu Anfang des 19. Jahrhunderts4). Bedeutma batte es nie.

<sup>1)</sup> Reichsfinangarchin, N.Oe. Commer 3, (765-1785 Ur. 97 und fasc. 66, Bofenbard.

<sup>2)</sup> Das Difticon auf dem Bilde lautet frei überfett: Beachte die Abficht des Gebers und verachte nicht die hand; oft drudt das fleinfte Gefchent die großte Liebe aus.

<sup>3)</sup> Dal. oben S. 401.

<sup>&#</sup>x27;) Der hentige Befitzer des Gebaudes ift Beinrich Beer.



Die alte Spinnfabrik.

## Sunfter Abschnitt.

### Die Juden.

beberall, wo Kauf und Taufch lebhaft betrieben wurde, wo mannigfache Bedürfniffe gu Tage traten, fiedelten fich bie Juden an. Wir finden fie in Wien, Krems und Kornenburg, in Born, Oulfan, Bett, Zwettl und auch in Klosternenburg. Stets aber waren die Juden von allem Gemeinwesen ausgeschlossen und murden auch nicht Mitalieder trot der Begunftigungen, welche ihnen die letten Babenberger gutheil merden liegen. Sie hatten einen eigenen Richter, den sogenannten Indenrichter, der jedoch dem Nathe der Stadt angeborte und fein Jude war!). Seine Unfgabe bestand hauptfächlich in Schlichtung von Streitigkeiten zwischen Juden und Chriften. Die Juden ftanden als "Schuftverwandte" und als "Kammerfnechte" unter dem unmittelbaren Schute des Candesfürsten, wofür fie besondere Abgaben entrichten mussten. Zwei Umftande führten diese Stellung berbei. Die Inden maren einerseits die eigentlichen Geldverleiber, b. h. fie beforgten den Austausch der verschiedenen Münzen gegen enrfierende Candesmungen, anderseits maren fie die Gelddarleiher (Banquiere) für alle Stande vom Caudesfürsten berab bis jum Burger und Baner"). Namentlich waren die fürsten oft tief den Juden verschuldet und mussten ihnen als Decung die Abgaben ihrer Unterthanen verpfänden3). So wurde der Geldhandel und mit ihm der Wucher4) fast ausschließlich Bewerbe der Juden, womit fie im volkswirtschaftlichen Sinne eine Macht erwarben; der Missbrauch derselben und die bisweilen geübte Bärte gegen Glänbiger entfremdete ihnen die Bemutber und erzenate gegen fie einen Bafs, der bei irgend einem angeren Unlafs gur Indenverfolgung führte. Bur Geit der buffiten friege Scritt die Regierung gegen die Juden in Desterreich ein, da sie mit

<sup>1)</sup> Fontes, 38. 10, 21r. 479 und 490; (hagn) Urfundenbuch von Kremsmünfter 21r. 201 und 258.

<sup>2)</sup> Fontes, Ar. 94; Ar. 465. Vgl. and (Gagu) Urfundenbuch von Kremsmünfter Ar. 142, 151, 164, 504.

<sup>2)</sup> Val. 3, B. Fontes, Bd. 10, S. 409, Mr. 421.

wöchentlich 8 Denare an Jusie nach in Alostennehurg 1305 für ein Pfund Pfennig und Abt Obt von Jowett unife agsahlt werden mufsten (Fontes, 28. 10, 2tr. 94) und Abt Obt von Jowett unifet Stuem der Jöhl nach (Aloster-Jehenburg 1321 sin 100 Pfund Pfennige Wiener Münze jähelich 35 Pfund Pfennige derfelben Münze jäheln (Stiftsarchiv Jowett), Coder 7(). — Ogl. and Fontes, 28. 10, 2tr. 257, wo diefelbe Eluem genannt wird.

den husstein. Sinverständnis waren und ihnen Cebensmittel und Wassen lieferten!). Die allgemeine Antipathie gegen die Juden trat auch auf dem Ausschinslandtage der österreichischen Erblande zu Innsbruck 1518 zu Tage, wo die Stände um Ausweisung der Juden haten. Kaiser Maximilian 1. resolvierte, es sei nicht seine Alleimung gewesen, die Juden in andere Cänder zu vertreiben, denn sie sind ein Kammergut, weshalb er sie an einigen Orten geduldet; dass die Juden im Cande seischaft bleiben, sei nicht seine Aesgrung, ausgenommen den Juden hirschl; weil man ihm viel schuldig ist, muss man mit ihm "patsiens" baben?).

Ein Patent Gerdinands 1. vom 30. Januer 1544 verwies die Inden aus Besterreich, ein Patent vom 1. August 1551 befahl, dass die Juden an ihrem Obertleide auf der linten Seite der Bruft einen ringformigen fled von gelbem Tuch als Kennzeichen bei Verluft ihrer Kleider und Candesverweifung zu tragen haben. Kaifer gerdinand I. fomohl wie feine Nachfolger wiederholten die Unsweisungsbefehle; nur in wenigen Orten, darunter auch in Klosterneuburg, maren die Juden geduldet3). Doch haben fie nicht mehr Baus und Pof erworben; fo weist das Grundbuch des Stiftes von 1339 Juden als Bausbesitzer in der Wafferzeile, am Stadtplat und am Rathbausplat auf, das von 1512 aber feinen4). 3m 14. Jahrhundert hatten die Juden Klosternenburgs auch eine eigene Schule in der hundstehle hinter dem Oblaybaus, welche dann an das Stift tamb). Die Stellung ber Juden war nicht immer eine menschenwürdige gewesen. Eine Menderung trat ein durch das Josefinische Colerangedict vom Jahre 1784. Die darin gemährte freiheit murde aber, da diefelbe von den Juden nicht im Sinne des Bejetgebers gebrancht murde, durch Derordnungen aus den Jahren 1805, 1808, 1810, 1818 vielfach eingeschränft und eine Regierungsverordnung vom Jahre 1841 gewährte den Inden nur dann den Unfenthalt auf dem flachen Cande, wenn fie ein nutliches Bewerbe betrieben; 1846 murde ihnen das Baufferen verboten. Dierzebn Jahre fpater, durch das Diplom vom 20. October 1860 und dann durch das Staatsgrundgeset vom 21. December 1867 erfolgte die Aufhebung aller früheren Sonderbestimmungen bezüglich der Inden, die Gewährung voller Glaubensund Bemiffensfreiheit und der Benufs der burgerlichen und politischen Rechte, unabhangig vom Religionsbekenntniffe.

Schon im Jahre 1852 gründeten die in Klosterneuburg wohnenden Ifraeliten einen Bethaus-Verein, der zur Eultusgemeinde Währing gehörte. Im Jahre 1892 wurde die Eultusgemeinde Eullu creierth, welche die Gerichtsbezirke Eullu, Klosterneuburg, Agenbrugg und Kirchberg am Wagram umfalst. Da der größte Ebeil des Vorstandes der Eultusgemeinde nämlich der

<sup>1)</sup> frieß, Herzog Albrecht V. und die Hussien (Programm des f. f. Obergymnasiums in Seitenstetten (895), S. (O und Monumenta Claustroneoburgensia I. jum Juhre 1420.

<sup>2)</sup> Urdir für Kunde öfterreicifcher Geschichte, Bd. 12, 5. 253 und 302.

<sup>3)</sup> Codex Austriacus, 23. 1, S. 559-567.

<sup>1)</sup> Seibig in Fontes, 28d. 10, Ginleitung.

<sup>5)</sup> Fontes, 23d. 28, S. 6, 21r. 497.

<sup>&</sup>quot;) Gefällige Mittheilung des Cultusvorstehers Dominif Weinberger der ifraelitischen Cultusgemeinde Cultu.

Dorsteher (gegenwärtig Dominik Weinberger), der Vorsteher Stellvertreter und zwei Beiräthe in Klosterneuburg wohnen, serner weil auch der größte Theil der Jsraeliten der Cultusgemeinde Tulln ihren Sig in Klosterneuburg der Sig der Cultusgemeinde Tulln, sowie auch das Matrikelamt dieser Cultusgemeinde. Die Cultusgemeinde zählt ungefähr 540 Seesen, wovon auf Klosterneuburg an 280 entfallen. Don diesen sind 24 Mitglieder des israelitischen Bethaus-Vereines, der 1873 durch Kauf das Haus holzgasse 5 (Orientierungs-Aummer 569) erwarb<sup>1</sup>) und 1882 einen eigenen Friedhof erössinete.



<sup>&#</sup>x27;) Grundbuch.

### Excurfe.

#### Die Baffen: und Strafgennamen.

sis zum Jahre 1877 waren folgende Venennungen der Gassen und Strasen: Vachgasse, Väckergasse, Vrauhausgasse, Engagse, Arbergasse, Steischagsse, Steischagsse, Schaften und Steischer Johannesgasse, Kierlingerstraße, Krämergasse, Coopoldigasse, Hundstehle, Mührergasse, Arbergasse, Arbergasse, Müllergasse, Arbergasse, Müllergasse, Arbergasse, Tullnergasse, Nochusgasse, Schiesergasse, Schiessessasse, Schiessesses, Underen Stadtplat, Wasserbasses, Schiessesses, Under Stadtplat, Wasserbasses, Schiessesses, Underen Stadtplat, Wasserbasses, Arbergasse, Schiessesses, Under Stadtplat, Wasserbasses, Schiessesses, Underen Stadtplat, Wasserbasses, Under Sta

zeile, Weidlingerstraße, Weitgaffe, Wienerstraße, Jodhausgaffe.

Don diesen Gaffen wird die Eng. und Weitgaffe bereits in der ersten Balfte des (5. Jahrhunderts genannt (arcta strata, ampla strata) und ebenfo die Menfiedlergaffe1); die Kierlingerstraße, der obere Stadtplat, die Tullnergaffe, der untere Stadtplat und die Wafferzeile finden fich im Jahre 1559 erwähnt2); der Miedermarkt kommt ebenfalls im 14. Jahrhundert vor3). Der obere Stadtplat bieg im 16. Jahrhundert auf dem Unger und die hentige Johannesbrucke die steinerne Brucke, die Johannesgaffe Kieslingaaffe, vermuthlich nach dem in Klofternenburg im 13. Jahrhundert nachweisbarem Geschlechte Chisline4). Im 16. Jahrhundert wird noch genannt die Schiefergaffes). Sie führte ihren Mamen nach einem in Klofternenburg aufäßigen rittermäßigen Befelechte Schiper, Schiffer ober Schieber gebeißen, das aus dem Cande ob der Enns nach Klofternenburg gefommen war und dann auch in Beiligenstadt und Aufsdorf aufäßig murde. Die Kunde über diefes Gefchlecht geht nicht über (249 gurud. In diesem Jahre wird in einer obderennsischen Urfunde ein Eudwig Schifer genannt; dann erscheinen ein Ulrich Schiver, Bruder Endwigs, und ein dritter Bruder Bernbard (Wernbard), welcher 1280 Zenge ift, als Margnard von Gerent an das Stift Beiligenfreng ein Grundstüd vor dem (Wiener) in Klosternenburg verlauft").

Ein vierter Bruder durfte jener Dietrich Schiver sein, der zuerft am 29. September 1264 gelesen wird und seit 1279 mit dem Pradicate

<sup>1)</sup> Fontes, 3d. 4, Mr. 800 and 801.

<sup>\*)</sup> Ebenda, 38. 10, Seite 61 (Einleitung), 21mm. 5.

<sup>2)</sup> Chenda, 23d. 10, 27r. 202.

<sup>1)</sup> Ebenda, 28d. 4, 21r. 776 und 792.

<sup>&#</sup>x27;) Ebenda, 28d. 10, Seite 62 (Einleitung).

<sup>6)</sup> Ebenda, Bd. 11, 21r. 226.

"Berr" erscheint. Neben Dietrich und Ludwig "Shyver" findet fich 1285 noch ein Audolf1), mahrscheinlich ein Sohn Ulrichs. Don Bernhard, ber einen Zweig feines Beichlechtes nach Klofternenburg verpflanzte, miffen wir, dass er Amtmannes des Stiftes Klosterneuburg mar. Er wird in Urkunden desselben von 1279 bis 1317 wiederholt genannt (von 1506 ab als 2lmtmann), führt feit 1293 den Rittertitel, faufte pon Richard von Tribusmintel ein halbes Ceben ju "Engelfchaltsmald" ftarb am 29. September 1317 ober 1318. Er mar mit Benedicta aus einem uns unbefannten Sause vermählt2), die ihm einen Sobn Dietrich gebar. Er bezeichnet fich felbft in einer Urfunde von 1305 als einen Sohn Bernbards3) und tommt feit 1298 als Zeuge in Urfunden por. Seit 1320 erscheint er mit dem Rittertitel ausgezeichnet. Er hatte zwei Sohne Berthold und Michael "die jungen Schyfer", sowie eine Tochter Kunigunde, die mit Kourad dem Aufsdorfer vermählt mar. Dietrich mar zweimal vermählt; feine erfte Gemablin bieg Katharina, feine zweite Kuniaunde. Er war gleich feinem Dater ein Beamter bes Stiftes. Um 21. December 1342 machte er fein Testament, worin er bestimmte, dass fein Sobn Berthold alle Ceben erhalten folle; für den fall des kinderlofen Todes desfelben, follten fie auf die beiden Sohne feines bereits verftorbenen Bruders Michael übergeben, die Leopold und Seifried bieken4). Berthold mar wohl vermablt, batte aber feine Kinder. Er und feine Bemablin Reisslaut von Weiden werden nach 1348 nicht mehr gengunt. In diesem Jahre betleidet die Stelle eines stiftlichen Umtmannes Konrad der Schifer, der bereits 1320 ermähnt wird und 1340 als Bergmeifter der Herren von Wallsee-Enns in Klosterneuburg genannt wird. In welchem Der: mandtichaftsverhältnis er gu Dietrich fand, lafst fich nicht ausmachen; ebenso fteht es mit Abalbert dem Schifer, der in Klofterneuburg Chorberr gemeien mar, Seifried, beffen Bruder Leopold und beffen Schwefter Manes nach 1548 nicht mehr genannt werden, durfte nach Beiligenftadt fpater nach Aufsdorf überfiedelt fein. Ob in Klofterneuburg noch Mitglieder der Schifer in der zweiten Balfte des 15. Jahrhunderts lebten, ift nicht ansgumachen; in Urfunden werden fie nicht genannt. - Die Freiheren von Schifer, welche im 17. Jahrhundert in Niederöfterreich (Buchberg am Kamp) begütert erscheinen und deren Mannsftamm mit Johann Karl 1755 erlofd, fteben mit den Klofterneuburger Schiefer in teinem Bufammenhangh). Die Erinnerung in Klofterneuburg an die Schiefer blieb aber durch Jahrbunderte erhalten, indem eben eine Baffe nach ibnen benaunt mar und ein Barten Schiefergarten bieß, dessen in Klosterneuburgs brangvollsten aber auch ruhmvollften Tagen Erwähnung geschieht6). 211s 1877 die Orientierungs-Munmern eingeführt wurden und ein bagu bestimmtes Comité die Namen

<sup>1)</sup> Fontes, 38. II, 27r. 263.

<sup>2)</sup> Struadt, Penerbad im "27. Bericht über das Museum des franciscos Carolinum in Ling", Seite 323; Seiß berg in Fontes, 28 41, S. 152.

<sup>3)</sup> Fontes, 236. 10, 21r. 91.

<sup>1)</sup> Chenda, 28d. 10, 27r. 301.

<sup>3)</sup> Pal. Grienberger, Das landesf. Baron Schiferiche Erbftift in Eferding (Ling (898), 5. 182.

<sup>&</sup>quot;) Dal. oben 5. [49

der Gassen und Straßen seisserte, muste die Schiefergasse ihren Aamen adgeben; sie heißt hente heißtergasse!; ein Ersak dassen ih, dass die bisherige Kuchslucke Schiefergarten genannt wurde. Damals, d. i. 1877 wurden serner folgende Namen abgeändert: die Vädergasse in Lebsaftgasse, die Johannesgasse in Marcellingasse, die Müllergasse in Ortnergasse, zur Erinnerung an zwei Männer, die aufs innigke mit Klosserneuburg verhungt sind. Die Enggasse verlor ihren mehr als 600 Jahre alten Namen und wurde Martinsfraße genannt, die Weitgasse muste sich seinssals sinder micht minder alten Namen begeben und den Namen Albrechtstaße annehmen, in welche auch die Varanbausgasse einbezogen wurde.

Micht beffer ergieng es der Monfiedlergaffe; fie erhielt den Namen Manesstrake. Die Leopoldiagise wurde Leopoldsitrake genannt und bis gur önologischen und pomologischen Cebranftalt verlangert; eine Derbindungsgaffe der Ceopolds, und Ugnesstrage wurde gur Erinnerung an Otto den zweiten Propft des weltlichen Collegial-Capitels Ottogaffe genannt2). Der Name fleischgaffe murbe gur Erinnerung an ben erften Richter ber Stadt Klosternenburg in Kreutergasse umgeandert; die Rochusgasse erhielt den Mamen Martgaffe jum Andenten an den Burgermeifter Mart, der biefe Würde befleibete, als Klosternenburg die frangofische Invasion zu ertragen batte. Nach einer (nicht näber verbürgten) Tradition ichois ein Unbefaunter einen frangofischen Officier, ber an ber Spite seiner Truppen in die Stadt einzog, vom Oferde, worauf die erbitterten geinde die Stadt niederbrennen wollten. Mur den Bemühungen des Burgermeifters Mart und des Stiftsbechants Augustin Bermann mar es zu danken, bafs nach langen, ichwierigen Derhandlungen die feinde von ihrem Dorbaben abstanden; Bermann gu Ebren erhielt die Rinastrage den Mamen Bermannftrage. Der Olan um die Stiftsfirche wurde Stiftsplat, der obere Stadtplat Rathbausplat, die bisher namenlose Gasse vom Rathhausplatzum Schiefergarten in Erinnerung an die Nonnenflöfter Nonnengaffe, die langs des Buchberges bingiebende Tullnergaffe Buchberggaffe genannt. Die Baffe, welche hinter ber ebemaligen Burg und frateren Schiefitätte jum Kierlingbach und gur Kierlingerstraße führt, erhielt ben Mamen Burgftraße, die Kramergaffe gur Erinnerung, das Klofterneuburg einft ein Theil von Mivenburg mar, Nivenburggaffe, die Comengaffe megen der ichon in den erften Zeiten der Stadt betriebenen Sifcherei ben Ramen Sifchergaffe; Die Bochbausgaffe anderte ihren Namen in frankengaffe: franken mogen mit Karl dem Großen nach Often gezogen fein und fich bier niedergelaffen haben, als das Cand den Avaren entriffen mar. Der untere Stadtplat erhielt den Namen Stadtplat, der Seilergraben murde Cangftogergaffe benannt. Ihren Mamen behielten bei : die Schiegstattgaffe, die Bundstehle, die Bachgaffe, die feldgaffe, der Miedermarkt, die Wafferzeile, die Wienerstraffe, die Weidlinger, und Kierlingerstrage. Die enge Baffe, welche ben Niedermarkt mit der Bachgaffe verbindet, nannte man Schrannengaffe, da man annabm, bass einstens die Schranne auf dem Niedermartt mar. Die langs der Kaferne und der alten Stadtmaner gur Wienerftrage berabziehende Strage

<sup>1)</sup> Dal. oben 5. 148.

<sup>\*)</sup> Seite 25, Unm. 7, ift zu lefen: Nicht an ihn, sondern an des Stifters Sohn Otto, nachmals Bifchof von Freifing, ift die Ottogasse genannt.

erhielt ben Namen Bergstrage, der Name Wienerstrage auf die langs ber Stiftsaartenmaner und der Gifenbahn bingiebenden Strafe ausgebehnt, die von Weidlingbad jum Dionnier-Zenasbepot führende Strafe Donauftrafe. Die von Weidlingbach auf der linten Seite ber Babn fich bingiebenben Strafe Unfeldgaffe genannt. Endlich erhielt die Baffe, welche in der Derlangerung der Ortnergaffe über die Johannesbrude langs der Mauer des Restaurationsgarten jum Stifte führt, den Namen Albrechtsbergergaffe1), ju Ehren des Mufittheoretiters, Organisten und Compositeurs Johann Beorg Albrechtsberger. Er war zu Klosterneuburg am 3. februar 1736 geboren und ichon in feinem fiebenten Cebensighre Discantift in dem Stifte, beffen Schule er besuchte. Den gutmuthigen und mufitalisch veranlagten Knaben gewann der Pfarrer von St. Martin Ceopold Pittner befonders lieb, fo dajs er ibn im Beneralbafs unterwies, ihm eine fleine Orgel verfertigen ließ, welche in den zwanziger Jahren des 19. Jahrhunderts nach Kahlenbergerdorf tam, dort einige Zeit gleichsam als Reliquie vermahrt murde, dann aber bei Seite gebracht mard und, irren mir nicht, erft in den letten Mongten wieder bant ber Bemubungen des um beimische Kunft und ihre Denkinaler verdienten Schatmeifters des Stiftes, Karl Drerler, beachtet murbe.

Man erzählt, das Albrechtsberger als Knabe täglich sein kleines Clavichord mit ins Vett nahm und gewöhnlich so lange spielte, bis er einschlief; beim Erwachen ruhte sein liebes Instrument dann auf ihm. In einem Oftersonutag kam er einmal zu seinem Musiklehrer und bat um Unterricht, doch der Meister wollte des hohen Seiertages wegen keinen Unterricht geben, worauf der Junge so lange bat, bis er die Erlaubnis erhielt, selbst zu üben. Er spielte so gut, dass er von seinem Cehrer nicht nur großes Cob, sondern auch eine handvoll Kupfermünzen (Siebenzeiden) erhielt.

Albrechtsberger tam dann als Sängerknabe nach Melk, wo er vom Organissen Monn weiter unterrichtet wurde, auch das Gymnassum besichte. die ersten sechs Classen). Schon damals schrieb er kugen und Kirchenstücke im strengen Stil und zeichnete sich als Orgesspieler aus. In Melk war es damals üblich, dass die Sängerknaben zur Saschingszeit kleine Opern aufstührten; einer solchen Production wohnte einmal Kaiser Josef II., damals noch Erzherzog, bei, dem die schöne Stimme Albrechtsbergers aussiel, so dass er sich ihn vorstellen ließ und nehst Cobesworten auch mit einem Ducaten beschenkte. Tach Albsolvierung der summaniora kam Albrechtsberger an das Jesutenseminar in Wien, wo er Michael Hardns Mitschüler wurde. Alls er hier die philosophischen Studien absolvier hatte, wurde er Organist im Nonnenkloster zu Raab in Ungarn, dann im Wallfahrtsorte Maria Cafers, endlich im Stisse Melk, wo er unter Robert Kimmerling, Zupert Helm und Maximilian Stadler? sich dem Studium der Werke eines Caldara, Lug, Maun, Riepel, Pergolese, Graun, Händel, Benda, Haße,

<sup>1)</sup> Auszug aus dem Berichte des Straßennummerierungs - Comités (Kornenburg 1877). Um die neme Straßendverunnung, beziehungsweist Aummerierung machte sich der Bhumann des Comités kandesgerichtsrath Dr. Allo. Söhm verdient.

<sup>2)</sup> lleber fie rgl. Keiblinger, Geschichte des Benedictinerstiftes Mell, 38. 1, 5. 1010 ff.

Bach u. s. w. widmete. Als Josef II. am Mitersonntag 1764 dem Hochante in der Stiftskuche beiwohnte, spielte Albrechtsberger die Orgel so kunstreich, dass der Alonarch ihn zu sprechen begehrte und ihn den Antrag stellte, sich um die Stelle des hosogramisten zu bewerben, sobald sie erledigt sei. Aachdem er in Melt 12 Jahre gewirft hatte, kam er zu einem Edelmann nach Schlesen, hierauf nach Wien, wo er Unterricht in der Must gab und die Stelle eines Regenschori bei den Karmelitern betkeidete. Im Jahre 1772 erhielt er die Hosogramistenstelle, 1792 wurde er Kapellmeister bei 5t. Stefan, welche Stelle er die zu seinem 7. Mai 1809 erfolgten Tode innehatte. Ihn hatte sür diese Stelle sein Vorgänger Copold hössmann am Todenbette empfohlen.

Im Jahre der Ernennung zum hoforganisten wurde Albrechtsberger auch Mitglied der Wiener musikalischen Societäts-Academie, 1798 Mitglied der königlich schwedischen musikalischen Academie zu Stockholm.

Die Chatiafeit diefes portrefflichen Confunfters von erufter und gediegener Richtung war außerordentlich umfaffend. Neben dem Orgelspiel und seinen Umtsaeschäften componirte er eine aroke Menae Commerte, perfaste feine ausgezeichneten Cehrbucher und unterrichtete viel im Contrapuntt und in der Composition, worin er fur den ersten Cebrer seiner Zeit augesehen mar. Die meiften hervorragenden Confunftler der nachsten Beneration find feine Schuler gewesen, darunter: E. van Beethoven (in den Jahren 1794-1795); 3. 27. hummel, der berühmte Clavierspieler und nadmalige weimarifche Capellmeifter ; Jofef Eybler, Capellmeifter zu Wien ; Joseph Weigl, der Operncomponist und Director der Wiener Oper ; Joseph Preindl, Capellmeister an St. Stephan und St. Deter gu Wien; Gansbacher, Oreindle Nachfolger an St. Stephan; Umlauf, Capellmeifter an der Wiener deutschen Oper; Janag Mitter von Serfried, Capellmeifter und Operudirector zu Wien; Johann Sug, der ungarische Componift; Micolans freiherr von Krafft und andere. Als Componist mar Albrechtsberger ungemein productiv; die Gefanuntzahl feiner Opern, welche fürft Efterhagy an fich brachte, um fie in feiner Bibliothet aufzubewahren, beläuft sich auf etwa 250, darunter 26 Messeu (und noch 17, welche dent Kirchenchore verblieben), 43 Gradualien, 34 Offertorien, Defvern, Citaneien, Pfalmen, Hymnen, Motetten zc. Derschiedene Gratorien ("Die Dilgrime auf Bolgatha", Die Huffindung des Kreuges", "Geburt Chrifti", Daffion"), ferner Symphonien, Concerte, zahlreiche Kammerwerke (Sonaten, Trios, Quartette, Doppelquartette, Quintette, Sertette), Jugen und Praludien fur Orgel und Clavier. Gedruckt ift nur ein fleiner Theil, taum 30 Opern und zwar von den Kirchenwerten gar nichts, sondern nur Kammer- und Orgelfachen: 18 Quartette, 6 Sertette, ein Clavierquintett, ein Streichsertett, ein Clavierconcert, Doppelquartette, 18 Opera, Orgel- und Clavierfugen und Praludien. Die Werte find vortrefflich gearbeitet, dabei von wurdiger und erufter haltung; doch interessieren fie vorwiegend durch ihren tüchtigen Contrapuntt. Diefer mar Albrechtsbergers eigentliches Element und er foll gefagt haben, "dass er gar kein Derdienst dabei hatte, gute Sugen zu machen, denn ihm fielen nur folche Bedanken ein, die für den doppelten Contrapuntt fich gebrauchen liegen". Seine gugen und contrapunttifchen Sate haben auch ben meiften bleibenben Wert; boch maren auch feine Kirchenmusiken sehr geschätt; noch um 1815 murde zu Wien alljährlich

am Brundonnerstage feine romifche Meffe a capella aufgeführt!) und noch viel später fanden Werte von ihm achtungsvolle Aufnahme. Diel ausgebreiteter aber ift fein Buf als Cehrschriftfteller. Er hat herausgegeben : "Grundliche Unweisung gur Composition zc. mit Inbana von der Beschaffenheit und Unwendung aller jest üblichen Instrumente" (Ceipzig, Breitfopf 1790, 3. Unsg.; ebenda f. J. - frangof. von Choron, Paris 1814), "Kurge Regeln des reinsten Sates", als Unhang gur vorigen Schrift (Wien, Induftrie Compt. o. J.), "Kurze Methode den Beneralbaß gu orlernen" (Wien, Artaria 1792; verm. Leipzig. Kühnel 1804, Wien, Urtaria und Cappi; frangof. von Choron, Paris), "Clavierschule für Anfänger" (Wien, Artaria (800), a) "Ausweichungen aus C-dur und C-moll in die übrigen Tone"; b) "Inganni, Trugichluffe fur Orgel u. Dianoforte"; c) "Unterricht über ben Bebranch ber verm, und überm. Intervalle" (Leipz. Deters 1807; Wien, Cappi). Albrechtsbergers fammtliche Schriften über Beneralbag, Barmonie und Confattunft zc., murden beraus gegeben von Ignag Ritter von Seyfried (3 Bbe., Wien, Strauf o. 3.).

Kurze Zeit vor seinem Tode componierte er ein Te Deum, welches er nach Abschuls des Kriedens bei der Rücktehr des Kaisers aufzustübren bestimmte; doch der Tod vereitelte seine Wünsche. Wenige Tage vor seinem Tode empfahl er seiner Gemablin, diese Partitur wohl zu verwahren und zwar solange, bis sich im Kaiserbause eine merkwürdige seierliche Begebenheit ereigne; dann sollte sie dieses Te Deum, ein Wert, welches ihm Gott als das leste zu vollenden gestattete, dem Kaiser unterbreiten, denn "auch mit dem lesten Werte wünsche er Seiner Majestät zu trener Unterthan noch zu huldigen". Die Witwe siberreichte durch eine ihrer Töchter dieses Wert bei der Vermählung Kaiser Franz I. mit

Karolina Ungusta.

Allbrechtsberger war mit Nosalia Weiß, Tochter des Bildhauers Bernhard Weiß in Eggenburg, vernählt. Sie gebar ihm 9 Knaben und 6 Mädden. Allbrechtsberger war eruft, dabei aber liebenswürdig, freundlich, bisweilen auch jovial und strenge in Erfüllung seiner Pflichten?). Er hat den Namen seiner Geburtsstadt, die weithin berühmt war und ist, speciell in umstalischen Kreisen bekannt gemacht und er zählt mit Necht zu den Klosternenburgern, denen die Stadt ein ewiges Undenken setzt, indem sie eine Gasse und ihm benannte. Bei der Neubenennung der Gassen beräch sichtigte das Comité unter ihrem trefflichen Obmanne Dr. Albert Idhnud vor allem die Geschichte der Stadt, dann äußerliche, bleibende Merkmale und hervorragende Persönlichteiten. Diesen Grundsägen blieb man anch später tren, als sich die Stadt vergrößerte und neue Straßen benannt werden mussen. So trägt eine Gasse den Namen nach Leopold Medet, welcher durch mehr als 17 Jahre die zu seinem am 9. December 1899 erfolgten Cod trefslich der Stadt vorstand. In Unerlenung der Derdeinste um seine Daterstadt wurde eine nen erössnete Gasse nach ihm benannt,

<sup>1)</sup> Allgemeine Mufit: Zeitung, 38d. 17, 5. 275.

<sup>?)</sup> Nach: Senfried, Abrechtsbergers Werte, Bd. 3, S. 210-213; (Gruffer und Cifann) National Encyclopadie, Bd. 1, S. 50; Wurgbad, Biographifdes Legifon, Bd. 1, S. 12; Keiblinger, Geschichte des Benedictinerstiftes Melt, B. 1, S. 1021.

ihm aber durch Ausschussbeschluss vom 1. December 1887 das Ehrenbürgerrecht der Stadt Aloserneuburg verliehen, die größte Auszeichnung, welche eine Gemeinde verleihen kann. Medelt war der erste Augrer, welcher das Ehrenbürgerrecht erhielt, denn erst an 27. März 1893 wurde dasselbe dem Candesgerichtsrath Dr. Albert Böhm verliehen.

Eine andere Gasse wurde nach dem Stifter der Lichtsaule Michael Tut, Tutzteig genannt. Die Tutz waren ein in Ulosternendurg ansäsiges rittermäßiges Geschlecht, dessen ältestes bekanntes Mitzlied Gundolt ist, welcher 1349 als Stadtrichter genannt wird. Dieselbe Stelle besleidere 1355 Niclas der Tutz, doch ist nicht nachzuweisen, in welchen verwandtschaftlichen Beziehungen diese beiden Tutz gestanden sind. Gundolt hatte einen Sohn Michael, eben den Stifter der Lichtsaule; Michael war der Stiesbruder Reinharts des Wähinger!) und des Bischofs Berthold von Freising, deren Kapelle er in seinem vom 5. November 1398 datierten Testamente mit seinem Hanse an dem "oberen Martt" gelegen, bedeuft. Michael Tutz ließ seine letztwillige Verfügung durch Herzog Wilhelm und Albrecht IV, bestätigen?).

Riclas, der zweite Stadtrichter aus der kamilie Cutz, war der Sohn Ortolfs des Cutz; Ortolf war ein Zeitgenoffe Gundolts, ift von 1352-1365 als herzoglicher Schlüßler nachweisbar und ist auch Vergmeister des Klosters Baumgartenbera<sup>3</sup>).

Nicht verewigt aber erscheint der Name des ebenfalls rittermäßigen Klofterneuburger Beschlechtes ber Wisent. Der Name Wijent begegnet guerft in einer Urfunde des Stiftes St. Emeran um die Mitte des 12. Jahrhunderts, in der hugo von Wifent einen Dergleich des Abtes Berthold von St. Emeran bezeugt'). Ungefahr 70 Jahre fpater wird ein Wifent von Beiligenstadt genannt, dann ein Wifent von Kablenberg5), weitere hundert Jahre fpater nennen Klofterneuburger Urfunden einen Wifent auf dem Unger. Er mar ber Sobn des landesfürftlichen Schlüglers Berbort, der 1300 genannt wird, 1336 der alltichlügler beigte). Wifent felbit mar Umtmann des Andolf von Lichtenstein und Stadtrichter; er wird 1379 auch stiftlicher Bergmeister genannt. Im Jahre 1381 war er schon gestorben. Wisent war zweimal verheiratet, der Sohn aus erster Che bieg Simon?). Er batte von Bergog Albrecht IV. einen Gebeut gu Korneuburg im "Ichgfesborfer" feld und im Banferfeld8) gu Ceben, bann einen Sebent gu Unter-Robrbach, eine halbe fischweide am Brrenfeld gu Klofterneuburg, Bulten zu Mudersdorf u. f. w.9) Sein Sohn durfte Thoman der Wifent gewesen sein, der 1451 mit einem Wald und einer Wiese beim

<sup>&#</sup>x27;) Dgl. oben 5. 418-421.

<sup>2)</sup> Fontes, Bd. 10, Mr. 589 und 590.

<sup>3)</sup> Ebenda, Mr. 347, 361, 415, 425.

<sup>1)</sup> Pe3, Thesaurus, Bd. 6, 5. 521.

<sup>3)</sup> Fontes, Bd. 10, Mr. 5 and 26.

<sup>6)</sup> Ebenda, Mr. 73, 266 und 356.

<sup>1)</sup> Ebenda, 27r. 517.

<sup>\*)</sup> Urgendorf ift heute verschollen. - Ueber das Ganferfeld vgl. meine Geschichte von Kornenburg, S. 692.

<sup>&</sup>quot;) h.-h.- und Staats-Urdiv, Codex 39, 5. 14, Ar. 104.

Spabered außerhalb Weidling gelegen, belebnt wird1). Thomans Sobn war Umbros Wifent auf bem Unger; er wurde [49] mit ben oben genannten landesfürftlichen Ceben belebnt, sowie mit Ceben bei Monichsthal, 1493 erhalt er dann noch einen hof zu Engersfeld2); 1522 murde die Belehnung erneuert3). Umbros Wifent erscheint 1513 als Beifiger bes Candrectes, 1516-1518 als Obereinnehmer der Ständet), 1523 als Canduntermarschallb), welche Stelle er noch 1540 befleidete. Er hatte 1497 pon Siamund Bager ju Wintelberg Sebaru6) gefauft und 1531 pon Johann fuchsberger bas Brandenburgiche Leben Kronsega und Schiltern?). Umbros Wifent war mit Euphemia hager vermählt, welche ibm eine Cochter Susanna gebar; diese mar die Bemablin des Beorg Millwanger gu Wolfstein. Ihre Sohne Abam und Onuphrins sowie die verwandte Kamilie Balbauf, Altensteiner und Doat ichritten nach Umbros Wifents Tob (1540) um die Belehung mit den landesfürstlichen Ceben ein, die fie dann auch erhielten"). Umbros Wifent und feine Gemahlin fanden ihre lette Aubestätte in ber Minoritenfirche gu Wien9).

Im 16. Jahrhundert findet sich zu Grafendorf an der Perschling ein Joachim von Wisent, der dasselbe Wappen wie Annbros von Wisent sibrte, nämlich ein der Länge nach in zwei felder getheilter Schild, rechts im silbernen keld eine rothe Rose, links zwei goldene, sich kreuzende kische

In feiner verwandtschaftlichen Beziehung zu den Wisents von Klosternenburg stand kerdinand Leopold Wisend von Wisenburg, der 1725 in Wien die Wisendicke Stiftung für Waisen machte.

Außer den Genannten waren in Klosternenburg noch folgende rittermäßige Geschsiechter aufäßig: Altensteiner, Sibensteiner, Harderer, Mühlinger, Oldol, Pmian, Hutstock, Expendentel. Ueber sie ist wenig bekannt; damit soll aber nicht gesagt sein, dass ihre Namen nicht in einer Gassenbenennung fortleben können.

#### Biographien der Abgeordneten Klofterneuburgs.

In Ergänzung unserer Aussiührungen über die Abgeordneten Klosternenburgs bringen wir im nachsolgenden kurze Viographien (soweit solche zur Verfügung standen) der Abgeordneten.

Karl Chuard Baueruschmied. Geboren gu Bumberg bei Wien 1801, ftubierte er an ber Wiener Univerfität, trat bann in ben

<sup>1)</sup> K. f. Urdiv für Miederöfterreich, Sebenbuch 1440, fol. 116.

<sup>2)</sup> Chenda, Lebenbuch 1488-1492, Sol. 79 und 178.

<sup>3)</sup> Chenda, Cebenbuch 1521-1528, fol. 122.

<sup>9</sup> Lind, Annales Zwettleuses, Bd. 2, 5. 363, 366. - Quellen gur Geschichte der Stadt Wien, I. Albth., Bd. 2, Ur. 1854.

<sup>3)</sup> Landesardin, Brig. Perg. von 1523.

<sup>6)</sup> Bei Kornenburg gelegen.

<sup>7)</sup> Bei Cangenlois gelegen. — Ueber Kronsegg vgl. "Copographie von Niederöfterreich", Bd. 5.

<sup>1)</sup> K. P. Urchip für Miederöfterreich, Lebenbuch 1547-1551, fol. 79.

<sup>2)</sup> Candesardir, Wifigrills Mannscript (Wifent).

Staatsdienst und wurde Provincial-Büchercensor. Seine publicistischen Urtikeln lentten die Aufmerkankeit auf ihn, er wurde Socretär des Wiener Gemeinderathes, Mitglied der Ministerial-Commission für das neue Presselst und als Deputierter nach Krantfurt entsendet. Im Jänner 1849 aus Krantfurt surückgefehrt, trat Bauernschmied bei der "Presse" als Mitarbeiter ein, gieng 1851 als Correspondent des "constitutionellen Blattes aus Böhmen" zur Ausstellung nach London. Zurückgefehrt wurde er Secretär der Wiener kandelskammer, gieng aber 1854 als Verichterstatter der "Presse" nach Misinchen, 1855 nach Paris. Er blied dann Publicis bis zu seinem Code.

frang Schnfelta mar ebenfalls Dublicift. Er mar gu Bud. weis 15. August 1811 geboren, tam frubzeitig mit feinen Eltern nach Wien, mo er seine Studien absolvierte, dann in Staatsdienste trat, jedoch dieselben bald verließ, um als Privatlebrer zu wirken; zugleich mar er literarisch thatig. Er begab fich bann nach Weimar und Jena, tehrte 1844 nach Wien gurud, mo gegen ibn eine Untersuchung eingeleitet murbe, ba man ihn fur ben Derfaffer des Buches "Besterreich im Jahre 1843" bielt. 3m Jahre 1845 fehrte er wieder nach Jena gurud, muste aber wegen feiner heftigen Schriften gegen Desterreich auch diese Stadt verlaffen. Er fuchte in hamburg Buflucht, von wo er 1848 nach Wien gurudtehrte. 2115 Abgeordneter in Frankfurt gehörte er ber Einken an, mar durch und durch deutsch, eine Besimming, der er auch nach seiner Budtehr aus Frankfurt tren blieb. Unter dem Ministerium Schmerling findet er fich aber in Opposition gegen die Regierung und sprach fich entschieden für den Sorberalismus aus. so das ibn seine früheren politischen Freunde als Renegaten mieben. Schufelta ftarb am 2. September 1889.

Adolf Freiherr Pratobevera von Wiesborn. Er mar am 12. Juni 1806 ju Bielit in Schlefien geboren, findierte an ber juridischen facultät der Wiener Universität, trat 1828 als Conceptspraktikant bei der f. f. Bof und niederöfterreichischen Kammerprocuratur ein, promovierte 24. Mai 1830 jum Doctor der Rechte, legte die Richteramtsprüfung ab und murbe am 10. Janner 1831 übergabliger unbesoldeter Rathe protofollist beim niederöfterreichischen Candrechte. Im Jahre 1832 gur aushilfsweisen Dienstleistung in den Staatsrath berufen, wurde er 1853 Staatsrath Official, 1837 Bath bei dem niederöfterreichischen Candrechte, 1838 öfterreichischer Bevollmächtigter bei der Bundes Contralbeborde in Grantfurt am Main, 1840 mirflider Uppellationsrath; als folder führte er das Prafidium der Bundes-Centralbehörde, wurde dann, nachdem diese 1842 vertagt murde, dem niederöfterreichischen Uppellationsgericht zugemiesen und erhielt mabrend seiner Dienftleistung als Appellationsrath im August 1847 das Ehrenamt eines Secretars des Enrators der faiferlichen Academie der Wiffenschaften gu Wien, welche Stelle er bis gu ihrer Auflaffnng 1848 befleibete.

Nach mehrmonatlicher Verwendung im Instiminiserium wurde er am 25. Ungust 1848 in diesem Ministerium zum Ministerialrath mit dem Nange mid Charafter eines Rathes beim Obersten Gerichtshof besördert; am 26. Jänner 1850 zum provisorischen Sectionschef und Leiter der legislativen Section im Justizministerium ernannt, nahm er bedeutenden Unthess au der Ubsassing der Justizgesehe, schied jedoch nach dem Rückritte Schmerlings aus dem Unte und wurde als Nath beim Obersten

Berichtshof eingetheilt. Die folgenden Jahre bis zu feiner Wahl als Abgeordneter des Candtages für den Stadte Wahlbegirt Klofternenburg-Enlln-Königstetten im Jahre 1861, war er nur richterlich thatig. 6. februar 1861 jum Instigminister nuter Derleibung der Wurde eines Bebeimen Bathes ernaunt, wurde er auf Empfehlung des Ministerprandenten Unton Freibert von Schmerling, welcher die auf ihm gefallene Wahl in dem Städte-Wahlbegirt Klofterneuburg - Culln - Konigstetten nicht annahm, jum Candtaas : Abgeordneten gewählt, pom Candtage dann in das Abgeordnetenbans des öfterreichischen Beichsrathes entfandt. Ein Ungenübel zwana ibu, um Enthebuna pou seinem Ministerposten auzusuchen, was ihm unter Verleihung des Großtrenzes des frang Josef Ordens mit handschreiben vom 18. December 1862 gewährt wurde!). 3m Upril 1864 burch eine pon Dr. Urlt pollsoacue Operation pon feinem Ungenfeiben geheilt, nahm Pratobepera feinen Sit als Candtags und Reichsraths Abgeordneter wieder ein und war an der Spite der liberalen verfaffungs. treuen Partei gegen die Sistierung der Verfassung thatig; 1867 erfolgte feine Ernennung jum Candmarichall von Riederöfterreich, 1869 murbe er, nach Miederlegung feines Mandates im Abgeordnetenbaufe, als lebens längliches Mitglied in das Berrenbaus berufen. 1870 trat er dann von bem Poften eines Candmarfchalls gurud. Ungeachtet feiner amtlichen und staatsmännischen Thätigkeit fand Pratobevera Zeit, seine Urbeitstraft auch humanen und wissenschaftlichen Bereinen zu widmen. War es dort die verwahrlofte Ingend, welcher er besonders sein Angenmert ichentte, so mar es auf wissenschaftlichem Gebiete vor allem unser schönes Miederösterreich, welchem er in aufopfernder Liebe gugethan war. Der "Schutverein gur Rettung vermahrlofter Kinder", in deffen Directorium Pratobevera feit 1846 faß, fand durch ibn eine festere Bearundung, und der "Derein für Candesfunde von Miederöfterreich" nennt ibn mit Stolz seinen erften Prafidenten. Don der Gründung des Dereines bis jum Jahre 1874 befleidete er diefe Würde, und als er dann die Stelle wegen vorgerückten Alters gurudlegte, tounte der Derein ibn nicht beffer ehren und lobnen, als dass er ibn der Beneralverfammlung zum Ehrenmitglied vorschlug. Wenige Tage nachber ftand der Perein tranerud an feinem Sarge, benn am 18, gebruar 1875 hatte Pratobevera2) für immer feine Ungen geschloffen.

Dr. Josef Aitter von Vaner. Pratokeveras Nachsolger als Abgeordneter des Städtebezirkes Kloskentenburg—Tulln—Königketten wurde Dr. Josef Jamer. Er war am 1. Ungust 1817 zu Wien gedoren, hatte die Gymnasiassinden am Schottengymnasium absolviert, die kacultätssstudien an der Wiener Universität, wo er auch zum Octor der Rechte promoviert wurde. Nach mehreren Jahren Dienstleistung am Cheresianum, wo er den Rechtshörern als hilfslehrer zugetheilt war, trat Vamer dei der Staatsauwalsschaft ein, beward sich aber in den fünsiger Jahren um eine Abdocatur, die er auch erhielt. Im Jahre 1848 wurde er in dos Kranksurder untsandt, 1870, wie erwähnt, von dem Städtebezirk

<sup>9)</sup> Schon früher war Pratobevera mit dem Copolds Groen ansgezeichnet werden.

9) Wurzsback, Biographisches Ceriton, Sd. 29, S. 209–2(2; Slätter des Vereines für Lundestunde (875, S. 45–45.

Klosternenburg in den niederöfterreichischen Caudtag entsendet, nachdem er feit 1861 den Caudaemeinden Beitet Klosternenburg daselbst vertreten batte.

Ju der 2. Seffion der 2. Deriode des niederöfterreichischen Candtages jum Erfatmann in ben Candesausichufs gemablt, murbe Bauer Ende 1868 wirklicher Candesausschuss und blieb von da ab im Candesausschuffe bis zu feinem Tode, in den letten Jahren als Senior und Stellvertreter des Caudmarichalls, Wabrend einer nabegu 18jabrigen Thatiafeit in diefer Körperschaft führte er gunachft langere Zeit das Beferat über Bemeindeangelegenheiten, bann über flufsregulierung und Wafferrecht, über Perfonglangelegenbeiten und das Candeszaffemefen. Einen befonderen Autheil batte er an dem Zustandekommen des Grundbuchs, und Wasser. rechtsgesetes, sowie gablreicher Befete über flusregulierungen. Er mar Ebrenburger von 3ps, Tulln, Möbling und Bernals und batte fich befondere Verdieufte erworben um das Juftandetommen der Donaubrude bei Tullu. Dafür mard er mit dem Orden der eifernen Krone III, Claffe am 15. Unguft 1874 ausgezeichnet und auf Grund der Ordeusstatuten am 24. Juli 1881 in den Ritterstand erboben. Meben feiner Verdienste um bas Cand feien nicht jene vergeffen, die er fich um ben Singverein ber Befellichaft der Muntfreunde und um den Derein für Candestunde pon Miederöfterreich erwarb, deffen Diceprafident er pon 1870 bis zu feinem Tode am 11. Angust 1886 mar1). Den Stadtbegirt Klosternenburg vertrat er von 1870-1878 und von 1884 bis zu seinem Code. In der Swischenzeit mar Candtagsabgeordneter

Dr. Unton Kerichbaumer. Beboren zu Krems am 24. August 1823, besuchte Kerschbaumer bas Gymnafinm feiner Daterstadt, trat 1841 in das bischöfliche Seminar zu St. Polten, wurde 1845 Diacon zu Bagg, primizierte am 19. April 1846, wurde dann Ausbilfspriefter in Krems, tam mit Unfang 1847 an das bobere meltpriefterliche Bildunasinstitut zum beiligen Augustin in Wien, das er 1850 verließ, um als Cooperator nach Krems gurudgutehren, murbe 1851 Profesjor an ber theologischen Cebrauftalt in St. Polten, welche Stelle er zwauzig Jahre befleidete. Wahrend diefer Zeit reiste Kerschbaumer 1857 nach Rom und ebeuso 1860, war auch Kaplan der Anima, als welcher er eifrig bistoriichen Studien oblag. Er mar der erfte Priefter der Diogeje St. Polten, dem die Auszeichnung eines gebeimen papftlichen Kammerers mit dem Titel Monfiguore ju Theil murde; 1861 febrte er nach Besterreich gurud, begleitete 1862 seinen Bischof nach Rom, wohin Kerschbaumer noch 1871 und 1888 reiste. 3m Jahre 1870 jum Ebrencanonicus ernanut, wurde Kerschbaumer 1871 Dechant und Stadtpfarrer von Cullu, 1879 Titularpropft von Ardagger, Ehrenbürger von Tulln, nachdem er ichon seit 1878 den Besirt im Candtage als Abgeordneter vertrat. Im Jabre 1880 übernedelte Kerschbaumer als Propft und Stadtpfarrer nach Krems, als welcher er fein Mandat mehr aunabm.

Kerjchbaumer war und ist schriftstellerisch thätig; erwähnt sei die Monographie über Kardinal Klesl, eine Frucht des römischen Ausenthaltes 1860, der Abschutt über die Reformation dis zur Gegenwart in der Geschichte des Visiknums St. Polten, die Geschichte der Stadt Tulln und die Geschichte

<sup>1)</sup> Blatter des Pereines für Landestunde 1886, S. 25-29.

seiner Vaterstadt Krems, und der Text zur illustrierten kestausgabe "Alte Krems"; dann "Wahrzeichen Aiederösterreichs" u. s. w.!). Alle Werte des Restors heimatlicher Geschichtsforschung anzugählen, liegt ausserhald des Rahmens unseres Buches. Rach Kerschaumer wurde wieder Bauer zum Abgeordneten gewählt und nach dessen Tod Dr. Georg Granistch.

Gottfried Jax. Geboren zu Waidhofen an der Ips am 4. November [844, bezog er im Jahre 1860 die technische Hochschule in Wien, 1865 die Vergakademie Ceoben, wurde 1865 Hüttenadinuct, 1867 Hüttenmeister in Judenburg und dann Gutsbesitzer in Waidhofen. Im niederösterreichischen Cambtag vertritt er seit 1890 den Stadtbezirt Amstetten?

Dr. Josef Scheicher ist zu Eichtenhof in Steiermark 1842 geboren, studierte von 1865—1869 in St. Politen Theologie, wurde 1869 zum Priester geweißt, und kam als Cooperator nach Waldhosen an der Ipps. Nach zwei Jahren nach Wien in das höhere Priesterbildungsinstitut gesandt, promovierte er 1874 zum Doctor der Cheologie, kam abermals nach Waldhosen an der Ipps als Cooperator, wurde 1878 Prosessor der Moraltheologie an der theologischen Videseslanusskalt in St. Politen, 1882 Consisterate, 1884 päpstlicher Geheimkämmerer und Prosessor des Kircheurechtes<sup>28</sup>). Im Jahre 1890 wurde er vom Candegemeindebeziet St. Politen in den Eandtag gewählt. Scheicher ist auch schriftsellerisch thätig. Erwähnt sei die Viographie Sebastian Vennners.

#### Der ErzherzogeBut.

Eines der wichtigsten Stüde der oben Seite 346 erwähnten Schahtammer des Stiftes ist der Erzherzogshut von Westerreich. Erzherzog Magimilian übergad am 15. November 1616 eine silberne Statue des heiligen Leopold dem Stifte und schmiddte dieselbe mit einem fossbaren Erzherzogshute. Mittels Urfunde vom 27. November 1616 bestimmte er, das der hut von der Statue nie getrenut werden solle, ausgenommen wenn der ältesse Erzherzog von Westerreich bei der Erbhyldigung deusselben gebrauchen wolle; auch in diesem kalle sollte der hut binnen 30 Tagen wieder in das Stift zurückgebracht werden. Papil Paul V. sowie Kaiser Mathias dessätziet 1617 dies Bestimmungen über den Extherzogsbut.

Der Reif dieses kutes (oder besser gesagt Krone) ist aus starken Goldblech und endet nach oben in acht gleichen Jacken, welche wieder mit flachen Ornamenten aus durchbrochenem Goldblech und darüber mit solchen, die eiseltert und mit grünem weigen Email verschen sind, geziert werden. Der hervortretende Aand der Jacken ist mit kleinen Diamanten und oben mit je einem größeren bescht; von den kleinen an der vorderen Kronenspitze gieng einer bei der kuldigung kerdinands IV. am 9. Juli 1654 verloren. Als Verkrung jeder Jacke bieut eine größe und eine kleinere Perle, die Mitte der Släche der Jacken nehmen abwechsselnd ungeschlissen Aubine und Smarragde ein, welche wieder von Diamanten umgeben sind.

<sup>1)</sup> Dal. Kerich banmer, Ein Pilgerleben (Wien 1896).

<sup>2)</sup> Kolmer, Parlamentarifdes Jahrbuch, Bd. 5, 5. 202.

<sup>3)</sup> Ebenda, S. 255; "Geitung für Stadt und Lind" 1896, Ur. 11

Dieser Reif sitt auf dem eigentlichen hute aus rothem Sammt, welcher eine, von unten über den Reif beraufgeschlagene und mit hermelin verbränte Kräupe besitzt. Junerhalb des Kronenreisens legen sich sier den hut zwei goldene sich trenzende Bigeln, welche mit zahlreichen Perlen und Aubinen besetzt sind. Ueber deren Durchschnittspunft erhebt sich ein treissformiger Saphir von 25 mm Durchnesser, der ein mit Perlen und Edelsteinen, darunter auffallend großen Diamanten, reichbesetztes Kreuz trägt.

Don der Zeit der Nebergabe an das Stift wurde diese Krone jedesmal zur Erbhuldigung feierlich abgeholt und immer wieder zurückgestellt. Kaiser Josef II. ließ sie aber in die kaiserliche Schaftkammer übertragen, von wo sie nach der huldigung Coopolds II. am 7. April 1790 wieder nuter den gewöhnlichen Seierlichkeiten dem Stifte zurückgestellt wurde.

Un biefen feierlichkeiten nabm auch die Burgerichaft Klofterneuburgs officiell Untheil. Um Cage por ber Erbbuldigung begaben fich zwei Bofcommiffare nebit Befolge in Magen, begleitet pon feche Urcieren Leibgardiften zu Oferde und einem Detachement Cavallerie nach Klofternenburg, um den Erzherzoasbut abzuholen. Bei der Untunft des Juges, in welchem fich auch eine von zwei Maulthieren getragene Saufte befand, machte die Klofterneuburger Burgerichaft unter Gewehrprasentierung Spalier, ber Magistrat erschien in Manteln und mit entblößtem haupte, Durch eine tiefe Verneigung bewies er den hofcommiffaren beim Vorüberfahren "die Ehrerbietung". Im Stiftshofe maren Pontonniers aufgestellt und leisteten die militärische Ehrenbezeigung. Im Stifte angetommen, fuhren die Commiffare zur Kirche, wo fie der Propft und fammtliche Chorberren in Rochetten empfiengen, in die Kirche begleiteten, wo nun in der Ceopoldi-Capelle die Litanei gesungen murbe. Bierauf murben die Commiffare in den Kaifersaal geführt, wo der erste Commiffar dem Propfte und der Stiftsgeiftlichkeit ben Swed ber Sendung eröffnete, bem Propfte bas Beglanbigungsschreiben überreichte, welches dieser übernahm, füste, erbrach und laut vorlas, worauf er "die schuldige folgeleistung guficherte und fich die Stunde der llebergabe des Kleinodes erbat". Nachmittags gur feftgesetten Stunde verfügten fich die Commiffare, ber Propit und die gesammte Beiftlichfeit wieder in den Kaifersaal, der Stiftsdechant mit den Beiftlichen in Rochetten begaben fich in die Schaftammer, erhob bort ben Erzberzogsbut im Sutteral, brachte benfelben auf einem rothverbrämten Dolfter in den Saal, fellte ihn daselbft auf einen Tifch, öffnete das futteral, zeigte den Commissaren den But, ichlofs dann bas kutteral und trug dasselbe auf dem Dolfter unter Vortritt der Beiftlichkeit und Nachfolaung der beiden Commiffare, des Propites und der Ceibgardiften bis zur Stiege. Dort übergab er, mabrend der Propst eine furze Unsprache hielt, das Kleinod ben Commiffaren, woranf der erfte Commiffar erwiderte, das felbes nach ber Bulbianna wieder bem Stifte werde gur Ilufbewahrung guruckgegeben werden. Mun trugen die Commiffare den But im futterale gur Sanfte, woselbit er mit einer Seidenschnur befestigt murde. Bierauf fette fich der Jug, dem fich nun der Oropit, melder den gutteralichluffel zu fich nabm, anichlofs, in Bewegnung; ben Schlufs des Juges bildeten bewaffnete Burger Klosterneuburgs, melde bis nach Wien gum Schottenthore mitzogen. Dort übernahm die Begleitung bis in die Bofburg eine Abtheilung der Wiener Burger Cavallerie, Cettere begleitete ben Jug bann bei ber Rudftellung

bes hutes wieder jum Schottenthore, wo fie von den Klofternenburgern abgelost wurde.).

Der hulbigungsseier in Wien wohnten stets auch zwei Abgeordnete der Stadt Alostenenburg wie von den übrigen landessürstlichen mitteidenden Städten bei; sie durften als vierter Stand zu sam nen mit den drei oberen Ständen die Huldigung leisten, wobei jedoch der Unterschied war, das "der vierte Stand" beim Nachsprechen der herkonnlichen Pflichtsormel "die drei vordern finger der rechten hand erheben" musste.

Besüglich des Erzherzogshutes sei noch bemerkt, dass die Leopoldsskatue, die er schmücken soll, in den kinang-Calamitäten zu Anfang des 19. Jahrhunderts laut holdecret vom 10. Jänner 1810 in das Münzamt abaeliesert nud dort eingeschwolzen worden ist.

#### Die Wereine.

Nach Aufhebung der Zechen finden wir in Klosternenburg teine bereine, außer dem Schäßtenverein, auch Schäßtenzecke oder Schäßtenzeckellichaft genannt. Der Schäßtenverein führt seine Entstehung auf Albrecht 1. und seine Gemahlin Elisabeth zurück?). Leider hat sich sein Archiv nur bis auf wenige Ueberreste, größtentheils der nenessen Zeit angehörend, erhalten?), darunter eine vom Staditrathe gegebene Schäßtenvohnung aus dem Jahre 1730, welche folgenderungken lautet:

"Erftlichen. Soll ein jeder herr Schütz und Schieffreund, welcher ber uns digen ritterlichen Exercitio bezzuwohnen willens ift, au denen von dem Jöhler aufagenden Tag, nachmittag zur gewönlichen Seit, das ift längst bis Ein nhr sich auf ungerer schies Statt gewis mit feinem aigenen Bohr einstuden; im sahle aber nicht zu rechter Zeit, oder gar nicht erscheinen tönte, so ift er in ersten Sahl wenigstens löggelt zu schiefhen, im letztern aber sich entschuldigen zu lagen schuldig und damit

andertens: Wegen der zu fruh oder zu spatt ausstäckenden Stöchscheiben einige Unordnung nicht unterlausse als wollen Wir es dergestalten verordnet haben, daß solche jedesmahl nach verrichter helste deren Rennschießen, nachdem jedoch vorhero durch unsern verordneten Schüßenmaßter, nach Verlangen des herru Vösigöders 3 Centrum und das gewöhnlich Krayß gemacht worden unschieblich aufgestöcht werden wolle und wann einmahl die helste der Stöchschus schon vollbracht wern, so wolle sund daß das schießen nicht ausgehalten werde) ohne erhöbliche ursach feiner mehr zu legen zuegelassen werden.

Drittens. Solle ein jeder herr schüt bevor er den Stand betritt, ber den gewöhnlichen schreibtisch sein zueschießen vorhabende

<sup>9</sup> Sartori, Ausführliche Beforeibung der Erbindigung. . . . am 14. Juni 1855. — huldigungs-Ceremoniel-Schemata (feltene officielle Lithographie von 20 Seiten und 4 Beilagen). — Dregfer, Stift Mosterneuburg, S. [59—[66.

<sup>1)</sup> Dgl. S. 51.

<sup>3)</sup> Schott im Jahre [837 fand fich weder ein "Privilegium, noch Sechnungen, noch souft etwas vor. Ilm den kommenden Geichlechtern mehr Kechenschaft zu hinterlassen, murde von dem [836 bestellten Schügencommissar (Josef Ernst Merz) mid den beiden Schügenmeistern ein "Geld-Jonrnal" und ein "Geld-Hampibnch" angelegt, welch soch vor den beide fich noch vorsinden.

nahmen, mit Darreichung des gebührenden Leggelts, durch den aufgestelten schüßenschreiber ordentlich aufzänchnen und in das schüßen Ruch eintragen laßen und sodann erst das geladene Rohr der Ordnung nach ber dem bisherigen stand anleinen; im sahl aber derjenige, welchen denen angeleinten Röhre nach zu schießen geziente, nicht anwesent wäre, so wolldem daran, nach beschehen worderigen rucssen seinen schwa zu vollbringen unwerwöhrt sein ; welcher aber hirwider handeln wurde, ist mit 24 Psennig in die Strass verfallen; ander ist seinen schießen seinenschen zugelassen, ander ist einen schießen seinen schwasze der die verfallen in der Strass verfallen; ander ist seinen schießen stand seinen schießen seinen schieße

Dirtens. hat ein jeder herr Schüß sein schus ohne alle verbottene Künsten, unzwerläßige Vortheill: oder Tauberey zu verrichten, in gleichen mit frey schwöbenden Arnbe mid Obesslogen zu schieben, also dag weder ain Nohr an die Wand noch Irgentswo angehalten oder angelegt werde, widrigens der schus alsogleich cagirt werden solle; es ist auch unter währenden Nemmen und stächen keinen ohne Vorwissen der herrn schüßenneister ein brobirschus zu thun erlaubt bei 60 Pf. Straf.

Sünfftens. Sollte fein Herr Schüt oder schieftenndt (ohne ausnahm) einen in dem Stande und schiefen begriffenen Schüte aureden, verhindern oder verdrießlich machen, auch nicht zu ihm hinein gehen, noch viel weniger darinnen verbleiben, bis er seinen schwe vollbracht, und wenn er einiger hilf nätig hette, so kann ihm zwar beygesprungen, und daß Benöttigte gebracht werden, darnach aber, hat er sich gleich wiederumb ber Straff 48 Pf. aus dem flandt zu begeben.

Sechstens. So einen Herrn Schützen oder schießfreund sain Rohr zwaynahl in Standt versagt, oder er dasselbe zwaynahl ablegen thätte, densselben solle nach den dritten fählschlag das Rohr an dem wang gespannöt werden; welchen aber das Rohr in Standt wider seinen willen losgienge, ehe er es an das wang gebracht, es seve getroffen oder nicht, degen solls ist verschren, ingleichen ein solcher schus, welcher auf eine nurechte scheiben beschiebt.

Sübentens. Wann Einen herrnschüßen sein Aohr oder schlos in Standt unbranchbar wurde, und seinen schwe nicht wellbringen konnte, bemselben solle nicht gebühren, ohne vorherige anzaigung aus den Stand zu gehen, sondern hat solchen Mangl dem verordneten Schügen-Maister, oder desen Substituirten alsogleich zu berichten; wann sodam das Robr zum schießen untauglich befunden wird, aus dem standt zu gehen erst erlandt sein; wosern aber einer mit solch mangelhaften Aohr heintlich und mangesaigter aus dem standt hinweg gienge, ist demselben kein weiterer schus au statt deselben mehr zu verstatten, es solle auch

achtens: Ein ferr Schüt, wann er vor einen andern zu schiegen ein 3811 höbt, vor vollbrachten schus, das ist ebe er in standt geht, ber dem Schützenschreiber solchen ber 24 Pf. Straff ordentlich an sagen, damit wegen Unterlassung degen teiner in bosen Urgwohn ge-

wöhnen, oder eines aigennutigen Dortheilß könne beschuldigt werden, sofern auch

neuntens einen Herrn schützen oder schiesfreund, sein der ordnung nach wohl angebrachter Ronn oder Stöchschus von dem Tähler fähl ansgeschlagen wurde, und darwider bedenken hette, solle er sich alsobald zum schreibtisch verstigen, damit der schützenschere auf derselben scheiben aufzuheuten ruesse, dann von unsern Schützenmayster neben Erlegung 12 Pf. demselbigen schus zwer den unsern Schützenmayster neben verstattet; und wann sich eraginett, das der Jähler wegen eines ungefähr sich in der Scheiben eygernden austandts aushenken thätte, mithin binaus zu gehen benöttiget wäre, so solle niemand andern, als denen Schützenmaistern, oder wosern sie anstatt ihrer darzue verordnen werden, zur scheiben binaus zu gehen erlaubt sevu, dei 60 Pf. Straff.

Jöhntens. hat ein jeder herr Schut und schiesfreund zu Beförderung des schiesens seinen Uenn und Stöchschus möglicht zu beschleinigen, damit tein Berr Schüt wegen des andern Sammeeligfeit verdrieslich gemacht werde; sofern aber einer wegen seiner nachlässiglietit, oder andern Exercitien über die von dem schützen schreiber beschehene dreymahlige ermahnung nicht erscheinen thätte, sollen desen vorgethaner Uennschus nicht allein versohren seyn, sondern auch zum köchen ferner

nicht zugelaffen merben.

Exsernandt (außer hohen Standts-Personen) mit einem Mants, oder Seiten gewör in dem fants, oder zur scheiben hinaus zu gehen den 60 Pf. Straff erlandet, vill weniger sollte über einen andern den degen zu ziehen, oder mit einem geladenen Rohr zu bedrohen oder mit anfrührisch, ungebührlich, groben und schändlichen worten zu verschimpsen, oder wohl gar zu fluchen gestattet sein, widrigens ein solder seinem verbrechen gemäß und erkenntnis unsers Schüßenmaisters und deren samtlichen Herrn schüßen zur bilichen Straff gezogen werden, jedoch nach beschaffenheit der Sachen, in höheren sachen Uns als obrigkeit die schäffere Bestraffung vorbehalten seyn.

Swölftens. Welcher In oder auswerdiger herr schüt und schießfreund (ohne ausnachmt) denen Kräntststäigen derwind bergewohnt, oder ein böstes selbst oder durch andere gewinnt und solches annindt, der ist hinridderumd nuwaigerlich ein böst zu geben schuldig und verdunden; solte sich aber wider verhoffen einer hierinsahls widerspenstig erzeugen und hernach gar ausbleiben, der solle die zu obiger genugthnung absolute zu keinen schießen mehr gelassen werden; auber ist einen herrn schützen jedes Jahr mehr nicht als zway 23oste alter observanz nach zu gewinnen erlaubt.

Drey 35 hentens solle niemand dann unser Schützenwaister, in gegenwart ain und andern mitschützen die gewinnten getreulich machen, nachero aber die stöchscheiben nicht abgenohmen oder hereingebracht werden; hernach wannt die Stöchscheiben abgenohmen und herein gebracht worden ist, so solle sich niemandt, außer auf welchen eine besondere Beobachtung zu machen ist, von denen schützer Itaistern oder welche von ihnen zum abnehmen Verordnet sint, zur scheiben hinzue zu begeben; allba aber sich sonderheitlich alles einreden, schmällen, disputiren, zausen und

murrens bey 24 Pf. Straff enthalten; damit die Schützenmaister in abnehmen nicht gehindert und alles genan beobachtet werden könne; die
Kränglichiegen aber sollen, wie dis anhere gebräuchig gewesen auch in
das Künstige gehalten werden, und damit wegen deren, bey denen Kränglichiegen erforderlichen Untösten sich niemandt zu beschwären bat, so bat

vierzöhntens ein sein kränflichießen gebender Gerr Schüt denen anwegenden incorporirten Gerrn Schützen und schiesfrennden weither nichts, dann einen ergäbig und reputirlichen Wein, nebst dem erforderlich Brod zu raichen, süntemahlen derley Exercitia ohnedem nicht zum Egen und Trintben, sondern nur zum nuten des gemeinenwesen vorgesehen seint; weithers und

fünfzöhntens ist geschlossen worden, daß wann ein innoder auswerdiger herr Liebhaber sich unseren Bürgerlichen Schießtatt zugehörigen Schützen-Caad einwerleiben lagen und mitschießen wolte, derselbe zu ungern aufnehmen besagter Schiesstatt 30 fr. Einwerleibungs-Tar zu erlegen schuldig sein solle, welches gelt von dem Schützenmaister ordentlich zu verrechnen ist.

Se ch35 hntens. Werden ungere Schütenmaister, damit die ordnung vögt gehalten werde beznebens angelegen (eyn lagen; und damit ein herr schüt und schiesfrennd sich mit der unwigenheit nicht entschuldigen tonne, solle dige neue schüten ordnung alle schies täg zu eines jedwed nachricht auf einem zum lesen begnemen ort ansgemacht werden, und so ein herr schüt dober schiesfreund seine verwürfthe straff nicht alsohald erlegen würde, solle ihm dis zu der abstattung dessen alles schiegen untersagt werden; desse in wahren urfunde und damit nun die neue und verbeigerte Schütenordnung in allen puncten und clauseln ernstlich vollzogen werde, haben wür unser Gemeinde Statt größeres Jusigl wissentlich schütenordnung zu mindern und zu nelerdings vorbehalten dise Schütenordnung zu mindern und zu mehren."

Der Schützengesellschaft gehörte die Schießstätte (die ehemalige Burg). Da das Erträgnis des hanses kann hinreichte, die uöbbigen Reparaturen 311 bestreiten, wurde ein Cheil 312 einem Cheatergebande adaptiert; am 20. December 1845 sand die erste Vorstellung statt. Größtentheils debuttierten hier Dilettanten, zuweilen Bernssschanspieler.

Das aus holz gebante Theater wurde im Jahre 1880 abgerissen, nachdem es zehn Jahre hindurch nicht mehr betreten wurde. Das letzte Scheibenschießen fand im October 1870 statt und wurde bei dieser Gelegenheit ein kenerwert abgebraunt; da im Jahre 1868 in der angreusenden häuserreihe der Ortnergasse ein Frand aus unbekannten Ursachen entstanden und in kolge eines kenerrades lebhastes kunkensprühen von den antogenden Gärten an jenem Abende sichtbar war, versammelten sich die hauer der Umgebung — verantasten die Einstellung des kenerwertes und in kolge behördlicher Intervention sand die Verwendung der Schießstätte zum Scheibenschießen ein Einde; die Sesetigistätte zum Scheibenschießen ein Einde; die Sesetigistatt sie nicht hätte tragen können. Die ganze Umgedung akhmete auf, denn zumeist wurde der Sonntag-Aadmittag zur Schießbesussignig verwendet und man hörte in der ganzen Stadt von 2 Uhr die in die sinsender Aacht ein ohrende kaubendes Knallen der Gewehre, hie und da unterbrochen von nicht minder fühlbarem Donner dierse fen kuntender Lachten der Gewehre, hie und da unterbrochen von nicht minder fühlbarem Donner dierse festentungsbesten.

Die Statuten der Schützengesellschaft waren am 8. Inni 1859 bestätigt, 1871 eine Uenderung vorgenommen worden; 1872 verwandelte sich sich in eine Wolsschaft, die nach mehreren Jahren sich aussisset.

Was das Gasthaus "Jur Schiesstätte" betrifft, sei bemerkt: 1817 wurde die Aurg zum größten Theile abgebrochen, das Materiale nach Wien verkauft, ein Theil des Plates einem gewissen Auch verkauft, der darauf eine "Bierschauft" errichtete. Don ihm übernachm sie hans Kranz, 1825 kanste die Vierschauft Karl heintl; er wie seine Gemahlin und deren greiter Gatte Wisselm Gades wussten das Geschäft emportubringen und bekanntzumgachen.

Außer dem Schützenverein sei noch der Frauen-Wohlthätigkeitsverein erwähnt; auch er gehört zu den vor 1848 bestandenen Vereinen. Neber sein Wirken vol. oben Seite 515; mehr ist nicht bekannt. Ein neuer ähnlicher Verein wurde 1872 gegründer. Nach 1848 beziehungsweise 1850 sinden sich anser der Schützengesellschaft noch folgende Vereine in Klosterneuburg. die wir in droppologischer Neibensolag auführen.

- 1. Der Mannergesangverein, gegründet 25. November 1858. Im Jahre 1868 stellte er auf unbestimmte Zeit seine Chatigteit ein, trat 1887 wieder ins Ceben mit geanderten unterm 8. gebrnat 1887 genehmiaten Statuten.
  - 2. Der Boly-Schützenverein, gegrundet 1867, löste fich 1870 auf.
    - 3. Die freiwillige fenerwehr, 1867 gegründet.
- 4. Der liberale Bürgerverein, gegründet am 14. November 1868; Statutenanderung genehmigt am 10. Mai 1875.
- 5. Der Cehrerverein im Gerichtsbezirfe Klosternenburg, gegründet am 7. October 1869.
  - 6. Der Militar: Deteranenverein, gegründet am 15. Janner 1872.
  - 7. Der Frauen-Wohlthätigfeitsverein, gegrundet am 7. April 1872.
- 8. Verein für Wiffenschaft und Geselligkeit "Zeitgeist", 1873 gegründet, löste sich 1877 auf.
- 9. Kranken-Unterstützungs- und Ceichenverein "St. Ceopold", gegründet 8. April 1875, Statutenanderung 19. April 1880.
- 10. Candwirtschaftlicher Bezirksverein Klosternenburg, gegründet am 20. Upril 1876.
- 11. Rinderzuchtverein, gegründet 16. Jänner 1878, Statutenänderung 17. October 1891.
- 12. Ifraelitischer Bethansverein, gegründet 1852, Statuten genebmiat 6. Marz 1878.
- 13. Albrechtsberger Cafelrunde oder Aittergesollschaft, gegründet 6. Juni 1878.
- 14. Geselligfeitsverein, gegründet 10. februar 1882, Statuten anderung 11. Juli 1883.
- 15. Tweigverein des patriotischen Candeshilfsvereines (Herren-Iweigverein vom rotben Krenz), gegründet 26. Mai 1882, Statutenänderung 9. februar 1892.
  - 16. Perein der Kinderfreunde, gegründet 19. Juli 1884.
- 17. Männer Turnverein, gegründet 29. November 1884, Statutenänderung 27. November 1897.

- 18. Cosperein "Schiegitatte", gegrundet 14. Janner 1885.
- 19. Cosperein "Schiff", gegrundet 50. 21pril 1885.
- 20. Cosperein "Unter", gegründet 18. Juni 1885.
- 21. "D' Mengwentendorfer", gegrundet 27. Marg 1886.
- 22. Cosperein "Jum rinnenden Japfen", gegrundet 8. februar 1888.
- 23. Cosperein "Sparfamfeit", gegrundet 29. October 1888.
- 24. Cosperein "Glüdsrad", gegründet 19. September 1889.
- 25. Damenchorverein, gegründet 24. Januer 1890, lofte fich 1892 auf.
- 26. Derein der Curfcmiede in Besterreich, Sit in Klosternenburg, gegrundet 1891.
- 27. Alpine Gesellschaft "D' hagenthaler", gegründet 6. Marg 1891, Statutenanderung genehmigt 6. Juni 1892.
- 28. Cosperein "Aiwenburg", gegründet 26. Mai 1891, löste fich 29. Angust 1896 auf. Ein Verein gleichen Namens wurde dann 21. September 1896 gegründet.
- 29. Obst: und Gartenbauverein, gegründet 19. März 1891, Statutenanderung 26. Juni 1895.
  - 30. Cosperein "Gewerbebund", gegründet 20. August 1891.
  - 31. Weinbau Derein, gegründet 1891.
  - 32. Maria Zeller Processions Verein, gegründet 12. November 1892.
    33. Conferenz St. Martin des Dincentius Pereines, gegründet 1882.
- 34. Die Sparcasse, gegründet am 16. October 1895. Sie wies am Eude des ersten Geschäftsjahres (1894) au Sparciulagen 302080 fl. aus, eine Summe, die sich 1895 auf 308913 fl. erhöhte, 1896 daun 374561 fl. betrug, 1897 auf 439588 fl. stiede 1898 dann 548219 fl. ausmachte und 1899 sant "Rechnungsabschus Wilauz der Sparcasse der laudesfürstlichen Stadt Klosserundurg" 564568 fl. war.
- Seit 1895 ftand mit der Sparzaffe eine Pfandleihauftalt in Verbindung, welche aber mit Ende Mai 1900 aufgelaffen wurde.
  - 35. Urbeiter Bildungsverein, gegründet 26. November 1893.
- 36. Verein der Gartner und Gartenfreunde, gegründet 4. Auguft (894, Statutenanderung genehmigt 23. Marg 1898.
  - 37. Radfahrerverein "Nivenburg", gegründet 1. Juni 1895.
  - 38. Bauverein für "Klosternenburg und Umgebung", gegründet 1895.
  - Section Klofterneuburg des öfterreichischen Couriftenelubs, gegründet 1895.
    - 40. "D' Japanejer", gegründet 5. Jänner 1896.
      - 41. Cosperein "Sparjamfeit", gegründet 26. Mai 1896.
- 42. Arbeiter- und Arbeiterinnenverein "Einigfeit", gegrundet 24. Juli 1896.
  - 43. Alblingberger Ritter vom Beiste, gegründet 10. October 1896.
  - 44. Klosternenburger Schachverein, gegrundet 10. April 1897.
  - 45. Lefeverein "St. Leopold", gegründet 10. Anguft 1897.
  - 46. Verein zur Errichtung eines Gymnasmus, gegrundet 5. Mai 1898.
  - 47. Spar-und Darlebenscaffenverein (Raiffeifencaffe), 1898 gegründet.
  - 48. Deutsch-Academischer Verein, gegründet 24. Mai 1899.



## Anhang.

### Privileg Raifer Friedrichs III. fur das Stift Klosterneuburg.

1492 December 4 Ling.

Wir Friederich von Gottes gnaden Rom: taifer gu allen zeiten mehrer des reichs, zu hungern, Dalmatien, Croatien etc. funig, bergog gu Ofterreich, ju Steier, ju Kernten und ju Crain, berr auf der Windischen March, zu Portenam, grave zu habspurg, zu Cirol, zu Phiert und gu Kyburg, margrave ju Burgam und lanndtgrave in Elfas, betennen offentlich mit dem brief, und thuen tunt aller menigelich, das fur uns tomen ift der ersamb geiftlich unser lieber andechtig Jacob, brobst unser lieben frauen gottshanf zu Closterneunburg, und hat uns von fein felbst und feins convents megen diemmetiaclich angernefen und gebeten, das wir in all und vegtblich ir und desselben ires gottshaus freyhait, gnadt, gabbrieff, privilegi, hantfeft, recht gerechtigthait, grundtrecht, damit fy uber ir leuth, guldt, renndt, ginns gebent, perfrecht, grundtpuecher, vifchwait, anen, grundt, wiltpan, altherkomen und gewonhait von uns, unfern vorfarn, taifer, tunigen, und fürften von Ofterreich loblicher gedechtnuß furgefeben wern, und fy bigheer loblich gebraucht, beseffen und herbracht hetten, als Romifcher taifer und regierender berr und landtfürft in Defterreich que erneuen, ju confirmiern und zu bestetten, fy auch mit mehrern gnaden und freihaiten fürzuseben genedictich geruchten; und wiewoll wir aus angeborner guet und miltigfait genaigt fein allen und veglichen unfern underthanen und getreuen unfer taiferlich gnad mitzuthailen, fo wierd boch unfer taiferlich gemuet mehr bewegt die gottshäuser, fo von unfern vorfarn gestift und beanadt fein, und die person darin wonent, so der welt üppigfait gurudgeschlagen baben, und fich Gott dem allmechtigen in ain guetten und geiftlichen leben ze diennen begeben und fur unfer und der egemelten unsern vorfarn saligkait bitten, besonder das bemelt gottsbaus zu Elofternenburg, fo von unfern vorfarn fanct Leopold, marggraven in Ofterreich faliger gedechtung berkomen gestift und daselbs begraben ift, des verdien und beilligfeit wir uns auch ber dem almechtigen Bott boffen gubebelfen mit unfern fondern taiferlichen gnaden furzuseben, und die in frid und rue gubehalten, haben wir angesehen fold des obgemelten brobits und convents diemuetig und zimblich bette, auch den loblichen gottsdienst so in dem clofter täglich an unterlag vollbracht und für uns und unfer vorfarn felln felligtait gebetten wirdet, und auf das fy den mit großer andacht und inygfait gu lob Gott dem almechtigen und gu haill unfer feel volbringen mugen, als wir zu Gott boffen des auch tailbaftig zu werden, und darumb mit wolbedachtem mueth, guetem rathe und rechter wiffen den benannten brobst convent und gottshaus all und vegelich ir und ires gottsbans freibait, anat und gabbrieff, privilegi, bandtfest, recht, gerechtigfait gruntpuecher, gruntrecht, leut, gült, rendt, zinns, zehent, perdrecht, vifchwaid, wald, auen gründ, wildtpann loblich altherfomen und gewohnbaid, die fy als oben berüert ift, von unfern vorfarn und uns loblich erworben und bergebracht baben, als Romifcher faifer und regierender berr und landtsfürft in Ofterreich genediglich verneut, confirmiert und besteet, und ob in den ergangen leuffen ginicherlag vill oder wenig an deufelben irn leutten, guettern, gulten, gebenten, vifchwaiden, auen oder andern grunden ober gerechtigkaiten entzogen, ober in ir freyhait und recht eingriff beschehen oder unvillich erworben und pergeben wer, dasselb geben und gigen wir widerumb bemfelben unfer lieben frauen gottsbaus fanct Leopold ftifft in allermak wie in foldes por pon unfern porfarn und andern aegeben und gegigent ift, und barque in dife bernach geschriben besonder anad und frevbait : nemblich bas der obbemelt brobit, fein convent und nachtomen umb fainerlay weltlichen fachen, fo die geiftligfait nicht berüert, noch in den geistlichen rechten zu berechten geburn, vor niemands noch in fainem gericht allain por unser, unsern erben und nachtomen oder wem wir bas in sonderhaidt bevelben, fürgenomen werden und zu antworten Ichuldia fein follen, ob auch vemands in was stattes, wefens der oder die oder umb mas fachen das wer, zu desfelben gottshauß dienern, holden, binderfeffen, ginsleuten, arbeitern oder andern underthonen, die brobit und convent porgemelt vegundt baben ober in funfftig geit gebinnen, fpruch und porberung mo ober an welichen enden in unferm lant Ofterreich ober außer lants gesacht oder begeben bietten, das ber oder dieselben das recht als oft es zu fchulden tumbt vor demfelben brobft fein nachtomen oder irem ambtman ober hoffmaister und soust au kainen andern enden noch gerichten fuechen und fich baselbs des von in beniegen laffen, boch appellation und dingnuß an uns, unfer erben und nachtomen regierend landtfürften in Ofterreich als irm obriften und rechten beren porbehalten und dieselben ir diener, leuth, bolden und bindersessen alleuthalben in unserm fürstentbumb Ofterreid follen tainem unferm baubtman, landtmarfchalden, pflegeru, landrichtern, burgermaistern, stattrichtern noch ginichem anderm weltlichem awalt oder obrigkait dann allain uns, unsern erben und nachkomen oder wemb wir das insonderhaidt bevelhen, wie oben begriffen ift, underworffen und foult niemands andern ichts zu thuen ichuldig noch pflichtig fein, es wer dann zu desselben unser laudschafft notturfften wider die veindt; darzu sollen fy hilf und beiftannd thuen; wir follen und wollen auch die erboogtey, fo wir und unfer porfarn fürsten von Ofterreich auf dem bemelten clofter und feiner zuegehörung und leuten für uns, unfern erben und nachtomen regierend berru und landtfürsten zu ewigen zeiten an alles mittel bebalten, fy gnedigelich beschüten und beschirmen, und niemands fich bergu underfleben ober ainicherlay gerechtigfait von folder vogter megen zuzuziehen gestatten; wir heben auch auf von meniaclich dieselb vogter, so von uns und unfern vorfarn, unfern pflegern, landtrichtern, ambtleutten oder andern bevolben gewosen sein, und nemben dieselb vogter on alles mitl von in ber uns, unfern erben und nachtomen funfftigelich zu ebigen zeiten beleiben; ber benant brobft und sein nachkomen mugen auch die panthedina an Berestorff und in audern irs gottsbaus dörfern järlich benten durch fich felbs oder ir ambtleuth an meniaclichs bindernug und irrung; und alle verhandlung veel und wendt in des obgenanndten gottsbaus dörfern,

güelten und grundten, die dem brobst zuegehörig sein sollen, und im oder seinen ambtleuthen ze richten gebüern, ausgenommen allain den tod; in demfelben geburt dem pluetgericht oder landtgericht der leichnamb des tod Schuldigen als er mit gurtl umbfangen ift, und dem gottshang und brobft das queth als von alter heerkomen ift nach inhalt ir pantheding, und biefelben pantheding follen dem bemelten brobft und gottshauß auch iren nachkomen kunftiglich in iren borfern und grunden ber freften beleiben in allen iren puncten und artiflu nach irer laut und inhalt als fy die von alter mit gewonhait herbracht haben, auch was in irem gottshaus zu Closterneuburg und in iren heusern in der ftat daselbs verhandlet oder perschuldt wirde mit worten ober werten, es ser pon irn bienern, arbaittern und leutten oder von anderu, die irem gottsbaus nicht zuegehorig noch underworffen fein, dieselben verhandlung und ftraff follen allain von dem brobit oder von sein hoffmaister gericht und gestrafft werden. Es haben auch der richter, rathe, ftatfnecht und ichering gu Clofterneunburg nichts zu bietten noch zuschaffen in irem gottsbaus noch in iren beusern in der stat daselbs, so zu irem gottshaus achörig sein, mit kainerlay obrigkait, gerechtigfait ober gwalt meder zu leib noch zu guet berfelben, fo in irem gottsbaug oder in folden iren benfern wohnhaft fein und die fürstlich freiung des obgemelten gottshaus mit fambt den obgenannten beusern, so baselbs bargue geborn, soll fünftigelich beleiben gang steet und ungebrochen, bas fy auch hinfur all und vegflich ir getraid, wein, fpeig, falg und ander notturfft an allen unsern mautt ftetten, mauth und aller ander beschwerung frey in ir gottsbaus füren und bringen und darzue all ir wein die jez ober hinfür fünftigelich in iren weingerten, pergehrechten, zehent machfen und gevallen werden, in unfer ftat Clofterneunburg füeren zu veder zeit im jar auf maffer ober auf land unden herauf, oben herab auch uber die Thouan von allen enden vngeverlich, wo das egemelt (ir) gottshaug weinmades, pergebrecht ober gebeut veg bat im land Ofterreich ober gu funfftigen zeiten gewinnet, daselbs offentlich ausschenken oder in ander weg verthuen oder vertaufen mugen ben inwonnern ber ftat baselbs ober auswendigen leutten, wie in das gefelt oder füegen will, und von folchen wein von aller andern irer hab und guettern, wo fy die allenthalben haben, inner oder außerhalb der ftat Clofterneunburg burgfrid oder auf bem land aller ftener eraction und ander unbillichen porderung und beschwerung frey sein sollen vor aller menigelich unverhindert, ausgenomen was uns oder zu unfers lants notturfft davon ve zu zeitten geburt ze thuen; das auch ain jeder in was stattes er sey dem vorgemelten gottshauß zu Closterneunburg die jerlichen dienst und gins von beusern, weingarten, adern, wismat und andern guettern wie je genant fein, auch purdrecht und perdrecht ju rechter zeit und ju ben bestimbten bienft tagen im jar ains veden jars nach laut und inhalt der amer und dienstpuecher über folch grundt lauttend ausrichten und raichen, als folder ging nud gult im land Ofterreich gewonhait, recht und von alter je raichen bertomen ift, an alles verziehen, auszug, maigerung und widerred, und den zehent im lefen aus jedem weingarten mit dem zehenten thail moft von der preg; und wann ber brobst des obgenanten gottshaus und sein nachtomen von irem aottsbaus wein vertaufen ober dieselben verfuern wollen, dieselben wein mugen fy mit iren aigen vagziehern und füerleuthen ziehen oder von andern enden darumb bingubringen von wann fr wollen, on meniacliche widerfprechen; ob aber ber brobft ober die taufleut, die wein von im taufen, die vangieber und füerleuth der fat Clofterneunburg begerten gu folder arbait, die follen in gehorsamb fein umb folch gelt und lohn zu giehen und füeren alls fr nemen von den taufleuten, die von den imwonern der ftat bafelbs tauffen, und nicht weiter beschwern ober übersegen von ain vaß oder ftudh und mugen benoch die closterwegen und qua mitfambt der ftat fuerleut zu folden ziechwein zue ftellen. Es follen und mugen auch der brobst oder sein teller des vorgenanten gottshaus und ir nachtomen haben und fezen ain perdmaister uber all die grundt und guelt, fo pon irem gottshaus zu Closternennburg zuvertigen fein und darzue vier geschworn aus den burgern oder aus iren holden, so das gottsbauß im purcfrid baselbs bat, wie in das fuegen will; dieselben mit fambt dem verdmanter uber fold des gottsbaus grundt gebn mugen, besichten, beschauen oder schagen, fo fy darumb ersnecht werden, und ir gerechtigtait darumb nemen nach perdsordnung und gerechtigfait und darumb fagen ober fundtichaft geben por recht ober bem grundtheren ober andern billichen enden, als oft es not wird, auch der beramaister verbot zu recht aufnemen in allermaß als ander ires gottsbauß peramaister zu Mustorff und Grünzing mit gewonhaid von alter berbracht haben, das auch all grundt und guetter behauft und unbehauft, fo zu dem obgenannten gottsbaus und zu fein incorporierten pharrfirchen geborn, vez und binfur tomen mugen es fev mit taufen, ichaffen ober in ander weeg dem gottshaus unbefumbert und unangesprochen beleiben por aller steur, anvorderung und mitleidung der flat und burger daselbs als von alter bertomen ift, das auch dem obgemelten gottshaus all einfart und ausfart, tor, weg, fteg und umbfeng als es veit bat, fünftigelich bleiben, und dieselben for und einfart durch die phifter burch ben fiechtbuern und ander umbfenna bes gottsbaus allenthalben bewarn, beffern, von neuen dingen pauen, greben und turn machen und zu der wehr nach notturft zu erichten und gebrauchen nach irem willen mit farn, reiten und geen aus und ein, desgleichen auch durch die ftat bafelbs, als oft das die notturft ir ires gottshans und nachtomen erfordert, und wem fy des pergunnen an menigelichs irrung, doch das wir deshalb an derfelben unfer ftat nicht schaden nemen; es ift auch das gottsbaus, der brobst und sein nachtomen nicht verpflicht noch schuldig mit ber ftat Clofterneuburg in ainicherlay fteur, robat ober veldtzug, fo von uns als berru und laudtfürsten oder in anderweg zuzeiten auf die porgenannt ftat gelegt werden, sonder mitleiden und fteur neben und mit andern unsern prelaten bafelbs in Ofterreid und foll basielb gottsbaus in fteurn und auschlegen nicht erhebt noch beschwert wider alts herkomen sonder darin chengeleich und neben dem gottsbans Melt alls por beicheben ift, gehalten werden. Es foll auch der obgenant brobit fein gottsbaus und nachtomen bie urfar und marckiellen zu Clofterneunburg gebrauchen, füren und nienen. nuten und fürseben vet und binfur tonnftigelich an menigelich irrung und widersprechen, als sv die in gebrauch nut und gwer und gerechtigfait von after berbracht baben, auch ir und ires gottsbaus leuth und guetter gar nichts ausgenomen über die Thuenaw binüber und berüber mit iren leuten und Schiffungen füern mugen, als offt inen des not wirdet, darque fein auch die ichiffleuth zu Tuttendorf dem brobit und gottsbaus von alterber

pflichtig und Schuldig mit fambt des gottshans Schiffleuten und urfaren belfen zuefueren all ihr agter, pam, zebent, dieuftstraid, weifad, bolden und biener, und ift man in barumb nichts schuldig bann wie von alter bertomen ift, als von ainem laren magen ain pfening, von ainem gefasten magen mit ben oder ftro vier pfening, von ainem fueter wein funf pfening, von ainem dreiling vier pfening, von fedys emern ain pfening. Es foll in des obgemelten gottshaus urfar und marctgülln niemand leut oder auet annemben über maffer abwerk oder entgegen in den marden desselben urfar, die fich anbeben bey dem Steinach bey dem pechlen zu Kaltenperg und auffwerg in die Darftarueb ob Bofflein, ju dem pierpaum fonder allain wem es ber brobft desselben gottsbaus bevilcht; er bat auch freve wall folchs feins gottshaus urfar und marctgulln zu verlaffen wie und wemb er will, ober felbs mit feinen leuten bestellen, zefüeren und verseben wie im, feinem gottshans und nachtomen das fueg fein wirdet, und bargue mugen fy haben im Mittern March ain vering baus zu nechst dem maffer; wo es am alegeinsten ift, damit die inwohner der fat daselbs auch laut und leuth boftbas fürsehen und gefürdert werden, und dasselb vering hans foll fonuftigelich haben die frayhait und gerechtigkait die desfelben gottshaus in der porstadt daselbs gelegen genant der Mbiell, fo in den erganngen friegsleuffen abpreundt worden ift, mit wein ichenden, verfauffen, mit fürstlichen fregungen und ander fachen gehabt bat; als oft die mardtgullen des porgenannten gottsbaus Elosterneunburg gen Wienn fert mit leuten ober guet, fo ift man davon fculdig zu Wien ftegrecht dem maffermautter zwen Wienner pfening und nicht mehr als von alter bertomen ift, ze geben, Derfelb brobft, fein convent, ir nachkomen und ir diener auch leut und holden zu Elpltaw follen mit irem leib und guet, damit fy vezuzeiten über unfer Thouam prudhen ju Wienn tomen des prudhgelts halben davon frey gehalten merden, alls von alter bertomen ift, angeseben bas bieselben prudben auf ires gottsbaus gründten geschlagen findt und vil mitleiden mit den pruthen und mit den prudeleutten mit verwücftung des holt und perletung ir grundt zuzeiten dulden und baben. Es follen auch touftiglich ju ewigen zeiten unfer und unferer nachtomen ambtleut zu Smundten die vegundt sein oder gutouftigen zeiten werden, dem obgenanten gottshaus Elosternennburg alle jar järlich raichen und geben mantt und aller ander aab frev grav bundert fuetter fals nach laut und inhalt der fürstlichen brief und frevbeit, so dasselb gottsbaus porzeiten auf unser fürbete von bergog Albrechten unferm brueder loblicher gedechtung gefreyt und begabt ift. Es follen und mugen auch die clofterlent des vorgemelten gottshaus Ponftialidy alle jar jarlichen füeren in die stat gen Wien oder in die vorstat dafelbs, wie es in gevelt, vierzig fneter wein oder moft in dem lefen von irem pam, zehent, oder perfrechtimein, von mann fy wollen und dafelbs ausichenden ober verlaufen nach irem willen, wie in das fuegjamb wirdet, alls das von alt bertomen ift, nach lant und inhalt ains Cateinschen brieffs fo dasfelb gottshans zu den zeiten brobit Dabo von den von Wien gu emigen zeiten gefreit und fürschen ift. Es follen und mugen auch biefelben closterleut des oftaemelten gottsbans ire perfteding und nachteding in der beiligen ftat jarlich befegen wie von alter bertomen ift, und basfelb pertteding foll demfelben gottsbaus tonftigelich bey freften beleiben in allen puncten und articflu, wie fr das mit gewonhait von altherbracht haben,

pou neuem gethan, geben, perneuen, confirmiern, bestetten, gigen die porgemelten ire privileg freybaidt, quadt, aab, hanndtvest, recht, gruntpnecher und ander derfelben clofterleuth gerechtigfait über ir holden, lent, guldt rent, zins, zehent, perfrecht, vifdiwaidt, welder, auen, grundt, wiltpan löblich alt bertomen und guet gewohnhait; thuen und geben auch die nach geschriben neuen gnaden und freyhait alles von 23om: tay: macht und als regierender herr und landtfürst in Ofterreich wissentlich in craft des briefs mainen, ordnen, segen und wollen aus derselben unser 28m : tay : macht und obrigfait in crafft dies briefs, das die in allen und veglichen iren wortten puncten, clauseln artikln inhaltung, mainung und begreifungen in aller maß als ob dieselben privilegi, freybait bauntfeft, recht, anaden, gab, grundtpuecher und ander ir gerechtigfait alle und jede besonder von wort zu wortten in disem unserm taiferlichen brief mit ausgetruckten worten geschriben ftuenden, die wir also hierinn für genneasamb angezogen, gemelt und begriffen haben wollen, gannglich bey dreften bleiben, die benannten brobst und convent und ir nachkomen der aller nach irer leut und innhaltung on allen enten wie in das not wirdet, gebranchen und genieffen follen und mügen vor aller menigelich, ungehindert, ungeparlich und gebieten barauff allen und gablichen fürften, geiftlichen und weltlichen, prelatten, graven, fregherrn, rittern und fnechten, baubtleuten visthomben, vogten, phlegern, verwefern, stathaltern, buebmaistern, ambtleutten, Schulthaffen, burgermaiftern, richtern und raten, burgern, gemainden und sonft allen andern unsern und des heiligen reichs und unser erblichen fürsteuthumb berrichaft und gebietten underthauen und getreuen in mas wirden flautes oder mefens die fein, eruftlich vestiglich mit dem brief und wollen bas fy die vorgenannten brobit, convent und nachtomen des bernertten gottshaus unfer lieben frauen fant Leopoldsftift an den obgefcbriben unfern faiferlichen verneuerungen, bestätung, freybaiten, gaben und gnaden, befonder fo wir in von nenen geben haben und oben begriffen sein, nicht iren noch verhindern sonder der berneblich gebranchen geniessen und ganglich baber beleiben laffen, und ba wider nicht thuen noch bes ymands andern zethnen gestatten in tain weiß als lieb ain jeden fer unfer und des reichs schware ftraff und ungnad und verliefung ainer peen nemlich bundert march letias goldts, zuvermeiden, die ain veder, fo oft er wissentlich oder frevendlich dawiderthat, balb in unser fürstliche camer und ben andern halbtail bem egemelten brobft fein convent und nachtomen unabläslich zu bezallen verfallen fein foll,

Signum serenissimi principis et dom. dom. Friderici tertij Romanorum imperatoris semper Augusti, Austrie et Stirie, Karinthie et Carniole ducis etc. aurea bulla tipario nostro impressa testimonio litterarum. Datum in opido nostro Linz die quarta mensis Decembris anno domini millesimo quadringentesimo nonagesimo secundo, imperii nostri quadragesimo primo, regnorum nostrorum Romanorum quinquagesimo tercio, Hungarie etc. tricesimo quarto annis.

Raifer Maximilian I. bestätigte dieses Privileg!) 1494 Jänner 8 nub ferdinand I. im Jahre 1525 December 4. In letterer Urfunde ist die Friedricks III. inseriert.

<sup>1)</sup> K. u. f. Reichsfinanzardie, a. a. O.

# Nachträge und Berichtigungen.

Seite 3, Zeile 18 von oben tilge : K. und f.

Seite 21, Zeile 18 von unten lies : Ehrgeig.

Seite 27, Beile 5 von unten lies : hanthaler flatt hanthaler.

Seite 28, Seile 12 von oben lies : patrem ftatt patrum. Seite 56, Seile 25 von oben lies : Denus ftatt Perns.

Seite 59, Zeile 8 von oben ergange: Gang vereinzelt findet fich in einer Urfunde des Stiftes Engelsgell aus dem Jahre [315, welche aber uicht im Griginale erhalten fit, der Name Wieneru einen burg für Klofteneuburg (Urfundenbuch des Candes ob der Enns, Bd. 6, S. 617, Ar. 56). Seite 61, Geile 3 von oben lies: 1862 flatt [865.

Seite 67, Teile 3 von oben lies: (305) part (305). Seite 67, Teile 12 von oben lies: Nartin, Proph des Dorotheallofters. Seite (123, Teile 14 von oben lies: Cobias flatt Cobis Seite (140, Teile 14 von oben lies: Ober-Waltersdorf flatt Ober-

Walterndorf.

Seite 144, Zeile 5 von oben ergange: Ueber Marcellin val. Sebad, Klofternenburgs Belagerung in "Biebls Ardiv für Geschichte" 1831, Ar. 21-23; Boebeim, Maffenfammlung im Chorherruftift Klofterneuburg; Dogl, Klofter-Menburg (Balladen Cyclus), S. 20-24.

Seite 184, Seile 21 von oben lies: Leopold Medet 1882-1899. Karl Audolf Werner, gemählt am 20. December 1899. Seite 199, Seile 2 von unten freide die Worte: welche wir unten gu-

fammenhangend in dem Capitel.

Seite 200, Zeile I von oben ftreiche die Worte : des Derhaltniffes gwifchen

Stadt und Stift befprechen merden.

Seite 203, Zeile 17 von oben lies: 1870-1878; Zeile 18 von oben lies:

1878—1884; Seile (9 von oben lies: 1884—1886. Seite 210, Seile (4 von oben ergange: Keine ftaatliche Behörd e, mohl aber eine ftaatliche Unstatt in der dereine ftaatliche Unfatt ift das drarische Post und Celegraphenamt in der oberein Stadt, mahrend in der unteren Stadt sich ein f. f. nicht-drarisches Post- und Celegraphenamt befindet. Seit 30. Mai 1900 ift Mosternenburg telephonisch mit Wien verbunden. Seite 216, Zeile 14 von unten lies: Im Jahre 1862 wurde Conscr. Ar. 191

Ur. 359 (Buchbergaaffe 48) Leopold Kalcharuber. - Der Diebbirt ift im Baufe Mr. 197 nutergebracht.

Seite 218, Zeile 6 von unten lies: Um Rolandsberg ist das auf Aurathen des Gemeinderathes Ung. Kouradt (1852 angelegte Esdatwöllden. Seite 248, Zeile II von unten ergänge: Ju der Stunng vom 15. December

1899 genehmigte der Gemeindeausschufs folgende Beftimmungen über die Beguge der Bemeinde Bedienfteten :

§ 1. Begüge der Gemeindebedienfteten.

für die definitiv angestellten Gemeindebediensteten gelten folgende Beftimmunaen:

Die Gemeindebediensteten beziehen einen nach Gruppen und Rangsclassen verschiedenen Unfangsgehalt, welcher nach je fünf zurächgelegten Dienstjahren innerhalb des sestagenen zur Setzigerung erfährt (Buinquennalzulage).

Bei Berechnung der Anhegenuffe (Penfionen) der Gemeindebediensteten fommt nur der Gehalt (Unfangsgehalt fammt erworbenen Quinquennalgulagen) in Betracht.

Die den Gemeindebediensteten gnaewiesenen Aatmalbegüge, wie gum Beispiel Wohnung und so weiter, sind bloge Activitätsbegüge und haben weder die pensionierten Gemeindebediensteten, noch im falle ihres Ablebens beren pensionsberechtigte Angehörige Unspruch auf diese oder eine Entschädigung dafür.

# § 2. Penfion der Gemeindebedienfteten.

Ju falle eintretender Dienstuntanglickeit baben die Gemeindeboliensteten nach Ablauf von zehn Dienstjahren Unspruch auf 40 Procent des zuleht erreichten Gebaltes; für jedes weitere Dienstjahr 2 Procent des Gebaltes nicht, so dass nach 40 Dienstjahren der volle, zuleht erreichte Gebalt als Pensson des werden kann. Wei Vereichtung der Dienststet werden Vernchkeite eines Jahres, wenn sie

fechs Monate überschreiten, als volles Dienstjahr angerechnet.

Um die Benfion ju erlangen, ninfs von den Gemeindebedieusstein der Aladweis der Dienstuntanglichfeit geliefert merden; nach dem 60. Eebensjahre nind dem 35. Dienstlichte ist jedoch ein solder Nachweis nicht mehr erforderlich.

Don dem Erlage einer Diensttare oder der Einhebung eines Pensionsabzuges zu Gunsten der Gemeindecasse wird abgesehen und beziehen die Gemeindebediensteten den vollen entsprechenden Gebalt.

#### § 3. Hebertritt in einen boberen Rana.

# § 4. Penfion der Binterbliebenen.

Die Witwen der Beamten genießen nach dem Nange des verstorbenen Gatten eine Jahrespension von 800 Rronen, 1000 Kronen ober 1200 Kronen, je nachdem der Beamte in der XI., X. oder IX. Nangsclasse eingetheilt mar

Die Witwenpenfion bei Dienern und Sicherheitswachlenten bat ein Drittel des gur Seit des Ablebens des Gatten gur Penfionsberechnung berangngiehenden Ge-

haltes, mindeftens jedoch 400 Kronen gu betragen.

Außerdem bezieht die Witme des Gemeindebediensteten für jedes nnverforate, in ihrer Verpflegung stehende ebeliche oder durch die nachfolgende Ebe
legitimierte Kind bis zum vollendeten id. Lebensjahre desselben oder der erfolgten
früheren Versorgung ein fünstel der Witwenpension als Erziehungsbeitrag; doch darf
die Summe schmitticher Erziehungsbeitrage die höhe der Witwenpension nicht
siberspeigen.

Elterulose oder solden gleichaestellte Waisen haben, insoserne sie unversorat sind nud das 14. Lebensjahr nicht vollendeten, Inspruch aus eine Waisenpenson in dem Gesammtbetrage der Hässte vollendeten Universpension, welche von ihrer Mutter oder ihrer Tiesemmtber desgogen wurde oder diesen gebürt dätte; sollte aber die Summe der normalmässigen Erziedmugsbeiträge, welche nach Ubsach 3 dieses Paragraphen der Witwe gebürt hätten, den Vertrag der Waisenpension überschreiten, so sie der Merbetertag als Hallage zur Waisenpension nach Köpfen anzuweisen und zwar mit der Masgade, als bei solesmaligen Unstritte eines Kindes am der Bergagberbechtigung der Betrag des auf dasselbe entsallenden Erziehungsbeitrages in Absselbe entsallenden Erziehungsbeitrages in Absselbe dasselbe entsallenden Erziehungsbeitrages in Absselbe Waisenpension im vollen Betrage erstbird.

Die Waifenpenfion fammt Sulagen darf die Witwenpenfion nicht fiberfdreiten.

### § 5. Abfertigung der hinterbliebenen.

Wenn der definitiv angestellte Gemeindebedienftete gu einem Seitomite firbt. welcher ibm noch feinen Unfpruch auf einen Anhegenuss gemabren murde, fo hat die Witwe oder haben die elternlofen, fowie denfelben gleichzustellenden Waifen unter 14 Jahren Unfprnch auf einmalige Abfertigung mit dem vierten Cheile des Jahresgehaltes des Derftorbenen.

#### 8 6. Sterbeanartal.

Der Witme oder in deren Ermangelung der ebelichen Nachkommenschaft geburt nach dem Ableben des Gemeindebediensteten ein dreimonatlicher Gehalt des Derstorbenen als Sterbequartal.

#### § 7. Begnae der Beamten.

Die Beamten der Gemeinde gehoren folgenden Bangsclaffen an:

XI. Bang (Kanglift, Spitalsverwalter). X. Bang (Marktonnniffär). IX. Bang (Gemeindefecretär). Die Gebalte seken fich folgendermaßen ausgammen :

|      |      | Die Gegalie    | jeisen na jorg | encerma | iken ziija | mmen: |         |      |        |
|------|------|----------------|----------------|---------|------------|-------|---------|------|--------|
|      |      |                |                |         | XI.        | 3     | ζ.      |      | Rana   |
| Mufc | masa | ebalt          |                | [600]   | Kronen,    | 2000  | Kronen, | 2800 | Kronen |
| nady | 5    | gurndegelegten | Dienftjahren : | 1700    | ,,         | 2100  | ,,      | 2900 | **     |
| "    | 10   |                | **             | 1800    |            | 2200  |         | 3000 | .,     |
| **   | 15   |                | **             | 1900    | ,,         | 2300  |         | 3100 | **     |
|      | 20   |                |                | 2000    | "          | 2400  |         | 3200 | ,,     |
|      | 25   | _              |                | 2100    | **         | 2500  |         | 3300 | ,,     |
|      | C 11 |                |                |         | " 10       | 0 20  |         |      | **     |

fobin fünf Quingnennalgulagen im Betrage von je 100 Kronen.

Die den Gemeindebeamten gigewiesenen Maturalquartiere find als Matural: bezüge zu betrachten und hat als Grundfatz zu gelten, dass dem Gemeindebeamten der XI. und X. Rangsclaffe | Fimmer, | Rabinet und | Rüche, dem der IX. Rangsclaffe 2 Simmer und | Kuche geburen.

#### § 8. Beguae der Diener.

Die Diener der Gemeinde geboren folgenden Rangsclaffen an :

IV. Stang (Diener minderer Gebür),
111. Stang (Diener hinderer Gebür),
111. Stang (Diener höhrerer Gebür),
mit einem Anfangsagehalte von 800 Kronen, beziehnnasweise 1000 Kronen und zwei Quinquennalzulagen à 100 Kronen. 777 20

| Unfanasa | nehalt         |    |      | Kronen, |      | Kronen |
|----------|----------------|----|------|---------|------|--------|
|          | zurückgelegten |    | 900  | "       | 1100 | "      |
| 10       |                | ** | 1000 |         | 1200 |        |

Biegn tommt als Activitätsbegng das Begngsrecht auf ein Maturalquartier (Zimmer fammt Küce), auf ein Umtstleid, der Bezng von Lußbetleidung für den Umtsgebranch, von Holz und Belenchtung in dem vom Gemeindeausschuffe beftimmten Unsmake.

#### 8 9. Begüge der Siderheitsmadlente.

Die Sicherheitsmachlente der Gemeinde gehören folgenden Rangsclaffen an IV. Bang (Sicherheitswachlente minderer Gebur), III. Bang (Sicherheitswachlente höherer Gebur)

mit einem Unfangsgehalte von 900 Kronen, begiebningsweife 1000 Kronen und drei Quinquennalzulagen à 100 Kronen.

|      |     |                |              | IV.    | Rana    |      | Rana   |
|------|-----|----------------|--------------|--------|---------|------|--------|
| Mufc | mas | gehalt         |              | . 900  | Kronen, | 1000 | Kronen |
| nad  | 5   | guriidaeleater | Dienstjahren | : 1000 | ,,      | 1100 | ,,     |
| ,    | 10  |                |              | 1100   |         | 1200 | ,,     |
|      | 15  |                |              | 1200   |         | 1300 |        |
|      |     |                |              |        |         |      |        |

Den activ dienenden Sicherheitswachleuten geburt ferner ein Maturalquartier, beziehungsweise eine Entscholinung biestur, ferner der Bezug einer Dienstelledung, der Ausberleidung für den Dieusgebrauch, sowie Bezug von Sebeizungsmateriale. Ueber das Ausmaß dieser Activitälsbezige, sowie über eine alfallige Panschalterung oder über Naturalbezug entscheidet ausschließlich der Gemeindeausschuls. \$ 10. Hebertritt von der Sicherheitsmache in eine Dienerftellung.

Wenn ein Siderheitsmadmann in eine Gemeindedienerftelle eintritt und es maren feine Beguge gu biefem Geitpuntte bober als jene, welche er als Diener erreichen taun, fo verbleiben ihm feine Beguge, welche er bisher gehabt bat. In diesem falle mufs er jedoch auf die weiteren Dienftesaltersinlagen der Siderheitswache verzichten.

§ U. Befondere Denfionsbestimmungen für die Sicherheits. made.

Wenn ein Sicherheitswachmann infolge Krantbeit oder einer im Dieufte erlittenen Beschädigung dieuftunfabig geworden, bevor er noch bas 10. Dienftjahr erreichte, so wird er, wenn er mindestens fünf Dienstjahre vollstreckt hat, so behandelt, als wenn er gehn Dienstjahre wirklich guruckgelegt hatte.

Men aufgenommene Sicherheitsmachleute haben ein Jahr provisorisch gu dienen. Das Probejahr wird denselben bei Berechnung der Dienstzeit für die erfte Quinquennalgulage, fowie fur die Penfion eingerechnet, wenn der Betreffende nach

Ublanf des Probejahres definitiv angestellt wird.

3n Seite 254, Geile 15 von unten und Seite 255, Geile 7 von oben: Don den 6 Bruden über den Kierlingbach liegt eine im Singe der Bezirtsftraße Wien-Mlofterneuburg und wird vom Begirtsftraffenausichnis erhalten. Die Erhaltung der im Juge der hundsfehle, der Krengerauffe, der Albrechtftrafe und der Burgftrafe liegenden Bruden obliegt der Gemeinde, mabrend die im Suge des Kierlinger Promenademeges gelegene Brude vom Befiger der forftmuble (ebemals Pampichlermuble) gu erhalten ift. - Die über den Kierlingbach führenden Privatbruden tonnen ohne weiteres von den Befittern aufgelaffen merden und find in der obigen Sabl nicht inbegriffen.

Don den 3 Bruden über den Weidlingbach hat der Begirtsstragenausschufs die im Juge der Wien-Klosternenburger Strafe, die Stadt die im Juge der Ugnes-ftrafe gelegene, das t. und t. Pionnier Jengsdepot die im Juge der Donauftrafe

gelegene gu erhalten.

Die Brude über das Gerinne erhalt der Begirtsftraffenansichnis, einen Steg

über das Berinne das Militar-Bergr.

Seite 254, Teile 22 von unten und 16 von unten lies : onologifche und pomologifche Lehranftalt.

Seite 290, Teile 4 von initen lies: fonrier. Seite 297, Jeile 19 von oben ergange: nach umgestaltet wurde. Damit waren aber nicht alle fragen gesest, und es währte bis 1859, dass die der Gemeinde zu leistende Entschädigung lignid wurde. Unter der Ledingung, dass die Stadt "anf immermabrende Seiten" von jeder Einquartierung befreit fein follte, fand fie fich mit dem Militararar mit 4000 fl. De. Wabr, ab. - Durch bas neue Ein-

quartierungsgefeit fib liefe Befreiung aufgehoben.
Seite 297, Zeile 4 von unten lies: fourier schütz.
Seite 506, Zeile 7 von unten lies: Un mert ung 2 statt Unwertung 3.
Seite 320, Zeile 18 von unten ergange: Unter Propst Gandenz zeigten sich Localuntersnehma vornehmen ließ, auf Grund deren dann der Propft zwei Coadministratoren, Unauftin Bermann und Undreas Mort, erhielt, welche durch greignete Beformen die Gebrechen abzustellen, eine genane Controlle gu führen hatten; am 25. Inni 1825 übernahmen fie ihr Umt. (K. f. Urchiv für Aliederofterreich, Praefid. Inder und Cultus-2lcten.)

Seite 324, Zeite 2 von unten lies: Knuftbiftorischen. Seite 336, Zeile 5 von unten ergange: Chleth oder Kleth ift der einzige befannte Beneficiat des Burgerfpitals.

Seite 336, Zeile 14 von unten lies : erinnert ftatt ernnert.

Seite 336, Zeile 17 von unten lies : Ochsimayer ftatt Ochsmayer. Seite 351, Beile | von oben lies : cellerarius supremus ftatt cellarius supremus.

Seite 365, Teile 19 von oben lies: Waldförper ftatt Wadförper. Seite 388, Teile 8 von oben lies: Rösner ftatt Römer.

Seite 388, Zeile 21 von oben ergange: 1859 murde der friedhof an ber Strafe nach Kritendorf angelegt und am Pfingfidieustag eingeweiht. Das Stift gab den Grund ber, ftellte die Maner ber, doch mufste die Stadt Band. und Sngrobot leiften ; das Stift verpflichtete fich, die Maner ftets gn erhalten, doch muffen die Beburen fur die Grabftellen der Pfarre St. Martin ftets überlaffen werden.

Seite 399, Beile 12 von oben ergange : frang Edftein. Er hielt 1648 bie

Grabrede auf Oropft Andolf Müller.

Seite 399, Zeile 8 von unten lies: Chryfologns ftatt Chovfoloans. Seite 401, Geile I von oben ergange: Der Grundsteinlegung wohnte Kron-pring Ferdinand bei (Wiener Zeitung von 1850, Ar. 214).

nianio del (Libellet Helming von (1886, Alt. 214). Seite 403, Zeile 9 von volten lies: Stiffssspitales flatt Värgaerspitales. Seite 403, Zeile (7 von unten lies: Stiffssspitales flatt Värgaerspitales. Seite 417, Beile (7 von unten ergänge: Die letzten Kefte dieser Kapelle verschwanden bei Aufführung des Aenbaues unter Propft Berthold froschel.

Seite 420, Seile 16 von unten ergange: Die Kapelle in der Pionnier-taferne weibte am 12. Mai 1850 Propft Wilhelm Sedlaczet in Gegenwart des Banns

Jellacie ein.

Seite 424, Teile II von unten ergange : Mag Beinrich mar von 1650 bis 1688 Propft von Berchtesgaden. (Hoch-Sternfeld, Berchtesgaden, 3d. 3, 5. 27.) Seite 439, Seile 9 von unten ergange: Einen fifcher finden wir auf hans Ur. 216 (Wafferzeile 25) feit dem 16. Jahrhundert. Der heutige Bestiger ift Johann Biegelbaner.

Seite 440, Zeile 23 von unten eraange: Bente ift Baus Ur. 440 (Martin-

ftrafe 62) im Befite von Maria Kantny.

Seite 440, Seile 6 von unten ergange: Der hentige Besitger ift Karl Sut.
Seite 445, Seile 10 von oben ergange: hente besitgt Johann Preiseter das haus Ur. 434; Unton Gischer das haus Ur. 435.

Stie 449, Gelle 8 von unten ergange nach Raferne: hente Depôt.
Seite 316, Gelle 23 von unten ergange: Der Cholerafriedhof der unteren
Stadt war in der Aldhe des Siegelofens. - Das Cholerafpital in der oberen Stadt war im Baufe Ur. 36 (Leopoldftrafe 48; bente im Befige von Emma und Leopoldine

Beer), in der unteren Stadt im Wilheringer fof. Seite 525, Teile 10 von oben lies: 1766 an Jojef Prudl, der noch im

felben Jahre Bans und Barten an Emil Bogenhard verfanfte (val. S. 555).

Seite 536, Seile 3 von oben ergange: Neber den Leften-Bestig der Kerren von Eizing im [5. Jahrhundert vgl. Aofizenblatt [859, S. [5, Xr. 21]. Seite 538, eggange ju Anmerkung [: 2in Alb Fifmiller erinnert anch das Wappen oberhalb der Eingangsthure gum ehemaligen Kremsmunfterhof (füchslein und Mühlrad). - Ubt firlmiller ift anch der Erbaner der Sternwarte in Kremsmunfter. Seite 541. Beile 12 von oben lies: 20 Dfund großer Orgger

Pfennige. Seite 544, Zeile 7 von nuten ergange: Die kefezeit war vor dem Jahre 1848 eine infolge der Sehentabgabe von Seite der Grundherrichaft bestimmte.

Bur Cefegeit gieng ein Crommler herum, gur Urbeit anffordernd; wenn Noth an Cefearbeitern eintrat, wurden and Inben aufgenommen, welche eine Cefebutte bekamen und Crauben lesen mussten, gagegen das Recht besassen, 3 Cranben zu effen; sie erhielten zur Bezahlung einen Silberzwanziger. Der Crommler sammelte

die Lefer und dann giengs fofort hinaus in den Weingarten.

Eines der besten Lesejahre des 19. Jahrhunderts mar bekanntlich 1854; von dem gestauge, welcher aus Unlass der glücklichen Lese am 14. October 1854 auf dem Rathhansplage gehalten murde, gibt ein auf der "Schiefiftatte" noch heute vorhandenes Uquarellbild Kunde. Doran fprengen 6 Reiter mit gederbaretts auf dem Banpte, dann fommen gabireiche Scherzfiguren, darunter ein Bar mit jeinem Creiber, hauswurft in der Bntte, harlefins, Sanchfanglebrer, Curten n. f. w. Dagwischen weiße Madden, welche eine Riefentranbe tragen, ein befrangter Sestwagen mit einem großen Saffe, gablreiche Lefearbeiter in Coftumen aller Urten.

In diesem Jahre galt der Wein nicht mehr als das gas, in dem er war. Wer zwei leere gafs hergab, bekam eines gefüllt zurück.

Ermahnenswert mag auch das fein, das die Weinbergshauer bis in die 60er Jahre des 19. Jahrhunderts als Kopfbedeanna beim Gange in die Urbeit sehr hang Cylinder trugen. Es waren zumeift "bos Deftel", die unan da zu schen befant, aber der hauer mit der Butte, der haue und dem Cylinder war eine typisse Erscheinung. Während der Elbeit wurde derselbe im Sommer meist auf einen Ibenisteden gehangt. Wie diefe Kopfbededing fich Eingang verschaffte, ift ichwer gu erflaren, vermuthlich maren alte Cylinder billig gu befommen; gur Geit der Metternichperiode ftanden niedere weiche bite fast nicht im Gebrand, denn fie galten als Derdacht erweckend. Ueberdies dienten die von Wind und Wetter geschädigten Cylinderbute, wenn fie nicht mehr getragen werden tounten, noch immer gut als Dogelichenche im feld und Weinberg.

Beite 550, Beile 14 von unten ergange : Bir 250jabrigen Beftandfeier ließ die fleischanergenoffenichaft von Chriftelbaner & Sohn in Wien eine Erinnerungsmedaille (Durchmeffer 37 mm) prägen, die auf Avers die Umschrift hat: KLOSTER-NEUBURGER FLEISCHHAUER GENOSSENSCHAFT. X 1647 X. Jm felde das Pappen der Genoschichgist (Olicriaum) in reicher Baroch-Cartoniche. Jun Keeres gwischen zwei Corbeer und Eichenzweigen fieben Geilen Gwecklegende.
Seite 556 ergange: Dergeffen fei nicht der Dampfichiffwerfte, welche die

firma Anfton & Comp. in der Un gegennber dem Wafferthore hatte. Bier murden unter anderem drei Dampfer für den Gnundner See erdant (Atadowiger, Geschichte der Stadt Gnunden, Vd. 2, 5, 260). Im Jahre 1838 wurde der letzte große Dampfer vom Stapel gelassen, die Werste 1839 nach der Schwarzlackenan auf das linke Ufer verlegt, um bei Regulierung der Donan und Abdan der genannten Un dann zu veridminden.

Seite 560, Beile 6 von oben lies : Mittergaffe ftatt Millergaffe.

Seite 560, Seile 10 von unten ergange : Chor,

Seite 561, Seile 4 von oben lies : Umtmann.

Seite 562, Zeile 5 von oben lies: Johannesgaffe in Ortner, gaffe, die Mittergaffe in Marcellingaffe.

Seite 562, Teile 15 von oben lies : Collegiat ftatt Collegial. Seite 563, Geile 6 von oben lies : Ortnergaffe.

Seite 566, Unmerfung 8 ergange nach verfcollen: Dal. Meill in

"Blatter des Dereines für Landestunde pon Miederofterreich" 1881, 5, 195.

Seite 575, Beile 17 von oben ergange. Elifabeth foll and erwirft haben, dajs dem Schutzen ans der landesfürftlichen Salgfammer alljahrlich Salg "gum ansichiefen" überlaffen wurde. Chatfachlich haben die Schiften Uoperneuburgs rom 16. Jahrhundert an bis in die ersten Jahre des 18 Jahrhunderts jährlich 2 Kliffel Salz jum ausschiefen" erhalten; 1719 baten die Schiften, nachdem die Salzlieferung einzestellt worden war, wieder um Erfolglassung derzelben. Ob ihr Gesich von Erfolg begleitet mar, fteht dabin (Reichsfinangardin a. a. O.).

Seite 577, Beile 21 von oben ergange: Barmonie Derein. Bur Sabnenweihe am 24. Inti 1870 wurde eine Erinnerumas-Medaille ausgegeben; sie iff aus Jinn und hat 55 mm im Durchnesse. Auf Avers ift nur eine Kyra, darüber ein strabsender Stern, die Umschrift: HARMONIEVEREIN \* KLOSTEINEUBURG. \* Unf Bevers ift zwifden zwei unten gebnidenen Eichenzweigen folgende fechszeilige

Smedlegende :

∂ur Erinnerung an die fabneumeibe 24. Juli 1870.

Seite 577, Geile 25 von oben ergange : Dom 31. Mai bis 2. Juni 1879 war 31 Mosterneuburg ein feinerwehrtag und eine Inisstellung. Int Erinnerung wurde eine Medaille aus Messing Oberchnesser 29 mm) ausgegeben, welche aus Avers die Justigit hat: GOTT ZUR EHR, DEM NACHSTER ZUR WEHR. - Leinerwehrbelm, Leiter n. f. w. Auf Revers lantet die Umschrift: EINER FÜR ALLE, ALLE FUR EINEN. . 3m Mittelfelde fteht die Swedlegende :

> 3nr Erinnerung an den fenermehrtag und Unsitellung in Klofternenburg. 51. Mai bis 2. Juni 1879.

Jum 25jährigen Grundmasfeft 1892 murde ebenfalls eine Erinnerungs-Medaille (Meffina, Durdmeffer 45 mm) geprägt; sie hat auf Uvers die Umschrift: 25JAHRIGES JUBILAUM DER FREIWILLIGEN FEUERWEHR KLOSTER- NEUBURG. . Generwehrembleme. Unf Revers ift über Lorbeerzweigen das Stadt-mappen in reicher Barocke Cartonde und 10. 3uli 1892.

wappen in reicher Saroten Gerinden und (v. 3mi 1692.). September 1875 fand die Fabnenweihe des Veleranen-Vereines statt. Jur selben wurde eine Erinnermigsellstedule ans Jinn (28 mm Onthunester) geprägt, welche auf Abers einen stehenden Veteranen mit der sahme zeicht und die Umscherift trägt: ALTER KRIGER GEDENKE DEINER DIENSTZEIT. Auf Verers sieht zwischen zwei unten zusammen gebnidenen Corbeergweigen die Swedlegende :

Erinnerung an die Deteranenfahnenweihe Klofternenburg 19. September 1875.

Seite 577, Seile 5 von unten ergange : Derfconerungsverein gegründet [885. Seite 578, Seile 15 von nuten ergange : Don dem Dereine der Gartner und nnd Gartenfremide eriftiert eine Oreismedaille (Durchmeffer 55 mm), welche auf Alvers die Eggende hat: VEREIN DER GÄRTNER U. GARTENFREUNDE. KLOSTER-NEUBURG. • (Stadtwappen). — Anf Revers: FUR HERVORRAGENDE LEISTUNGEN • IM GARTENBAU. • Cartondje, jur Anfnahme des Namens des Prämilierten bestimmt, von Corbeerzweigen umgeben. (Mittheilungen der Mingund Medaillenfremde, 1898, 27r. 98.)

Seite 578, Geile 5 von miten ergange: Cosverein "Pragarten", gegründet [898. Seite 57] ergange: Franz Holzl, geboren in Grinzing am 23. September [865, besindte die Volksichnle daselbit und kum nach Albsolvierung der Cehrerbildungsanftalt in St. Polten im Jahre 1883 als Unterlehrer nach Siegbartsfirchen, wo er bis 3mm 4. October [897 wirfte. Don jenem Cage an wirfte er als Lehrer an der fiftslichen Privatrolfsichule in Mossenschung. Im Jahre [894 wurde er vom 5. Wahlschrein dem Gemeindeansschufts und im Jahre 1896 von der Städtegruppe Mossenschung. Culln-Monigheiten in den n.o. Landtag entsender.



Dr. Georg Granitich, geb. I. februar 1835 in Wien, absolvierte das Schotten-Gymnasium, mar im Sommer 1848 Mitglied der Studenten-Legion, studierte Jus an der Wiener Universität und trat fodann in die Udvocaten-Pragis ein. Wahrend derfelben befafste er fich mit politischepubliciftischen Urbeiten für die "Ungsburger Ulloerstein bejafste er nich mit politischipilitelicitischen Deutschen für die "Angsburger Alls gemeine Seitung" und dem "Dester Elopb". Als überzeigter Indiager Abmerling's trat er für die centralistische, verjassungsmäßige Gestaltung Gesterreichs in dem publicistischen Organe Schmerling's "Der Vortschafter" ein und bekämpste nach dem Sturze Schmerlings in Kurandos's "Össenlicher posit von Vas Ministerium Velereit, Nachdem biefes Blatt zu ersteinen ansgehört hatte, setzte er als Advocat seine Chätigkeit in der "Menen freien Preffe" fort, der er fpater als ein hauptmitarbeiter fur innere

Politit bis 3nm Jahre 1879 angehörte.
Im Jahre 1867 mirde er vom ersten Wahlforper der innern Stadt Wien in den Wiener Gemeinderath gewählt, in welchem er namentlich durch einen, gegen das Concerdat gerichteten Untrag befannt mirde. 1868 mirde Dr. Granitich vom Sandgemeinden-Wahlbegirte Miftelbach in den niederöfterreichifden Sandtag entfendet, wofelbit er den Untrag auf Einführung der directen Reichsrathswahlen ftellte. Der niederösterreichische Candtag, welcher einen guftimmenden Beschulfs fafste, war damit der erfte Vertretungsforper, der fich für die directen Beichsrathswahlen aussprach. Wahrend des Minifterinns Bobenwart bielt er im Candtage eine icharfe Rede gegen

Im Landtage mar Dr. Granifich im Verwaltungs, Gemeinde, Verfassingsmid in Jinausausschusse ibali. Itad dem Code des Landesausschusses Dr. Litter von Bainer wurde er im Jahre 1886 als dessen Erfassunan in den Landesausschusse konfisse bereiten und bei der kurz darauf ersolgten Ersassunds sint diesen vom Städtebezirk Mossernem und bei der kurz darauf ersolgten Ersassunds sint die eine Den Endeameindenbezirk Ilistelbach zurücklegte und im Landtage definitiv zum Landesausschusse gehörten den Mossernem den und seigen und im Landtage definitiv zum Landesausschusse gehörten den und seigen unter anderem die Convertierung und Umortisterung der alten Domessicalanischen ohne Illehrbelassung des Landes veranlassisen ihn, auf die Zostwendigseit der Ileberweising eines Cheiles der Derzehrungsstenern an die Länder binzuweisen, welchem Wunsche unnmehr der Staat in anderer, dern Sechnung zu tragen scheint,

Alls Referent sur Wasserbatten gelang es ibm, den staatlichen Meliorationsfond frühzeitig sitt eine Reibe von Regulierungen in Tuederösterreich beraugusiehen. Dazu gehört unsbesoiders and der Rlosserunger Canal. Er bewirfte ferner die seit den sechziger Jahren angestrebte Errichtung der niederösterreichsichen Landeschypothestenungalt, welche bahnbrechend für eine Reibe von Ländern geworden ist. Endlich verdanst ihm das Land die spiematische Englishenung der Naisseischen und die Geswährung einer Neibe von faatlichen Zegünstingungen sie diese ländlichen Creditinstitute, welche seinber nach dem Uniter Tuederösterreichs in den meisten Ländern Orsterreichs eingesichet wurden und zur Begründung des landwirtschaftlichen Genossen Orsterreichs eingesichet wurden und zur Begründung des landwirtschaftlichen Genossen zu geschen zu den Schlinge der 1896 endigenden Landtagsperiode zog sich Dr. Granisch ans dem össentlichen Leben zurück.



# Regifter.

| A.                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Nachen 28.                                                               |
| Mba f. Dbo.                                                              |
| Abbederhaus 585.                                                         |
| Abendeberg 163.                                                          |
| Aberichamer Leopolb 272.                                                 |
| Abfahrtsbrief 223.                                                       |
| Abfahrtsgelb (Freigelb, Rach-                                            |
| fteuer 222, 223,                                                         |
| fteuer 222, 223.<br>Abgeordnete f. Landtageabs                           |
| geordnete, Reichsrathsab.                                                |
| geordnete.                                                               |
| Abmefegelb 225.                                                          |
| Mbsborf 552, 558,                                                        |
| - f. Rieber Absborf.                                                     |
| Abt, lateranenfifcher 319.                                               |
| Achatius-Rapelle 413, 414.                                               |
| Achau 140, 363,                                                          |
| Achgiersborf 566, 589.                                                   |
| Aderhau : Minifter ium 204                                               |
| 483, 497, 493, 519, 522,                                                 |
| Adermann, Beter Fourerius                                                |
| 483, 497, 493, 519, 522.<br>Actermann, Beter Fourerius<br>158, 323, 410. |
| Actuar 248.                                                              |
| Abalbert, Martgraf 20.                                                   |
| - Cohn Martgraf Leopolos                                                 |
| bes Beiligen 22, 23, 35,                                                 |
| 36.                                                                      |
| Abalbert-Altar 371.                                                      |
| Mbam, Bropft, f. Scharrer,                                               |
| Schred.                                                                  |
| Abler Michael 537.                                                       |
| Ablerhaus 539.                                                           |
| Abmont 388.                                                              |
| Abolf von Raffau, beutscher König 29, 37, 51, 52.                        |
| Rönig 29, 37, 51, 52.                                                    |
| Megidius, ungar. Graf 45.                                                |
| Regnbius:(h.:Geift:)Rapelle                                              |
| 828, 350, 408, 409,                                                      |
| Megupten 161.                                                            |
| A. E. I. O. U. 94.                                                       |
| Aelia, cohors I.— 7.                                                     |
| acting antenny La. ", univ.                                              |
| Merate 549.                                                              |
| Afra-Altar 329.                                                          |

```
Afra-Rapelle 315, 317, 318, |
    468.
Afrika 3, 5, 38.
Aggsbach, Prior 360.
Mggftein 40, 230.
Agnes, Bem. Ronig Stefan III.
    von Ungarn 38.
Manes, Gem. Martgraf Leo:
    polbs III. 22-32,
    314, 327, 388, 414,
 - Rapelle 316, 338, 413
- Tochter hermanns von
    Baben 42.
Mgnesftraße 536, 537, 539,
Ngram <u>292, 341.</u>
Nhamer <u>3homan 276.</u>
Nichamt <u>209, 210.</u>
Michinger, Familienname
    474.
- Sans 278, 276.
   Josef 178, 184, 200.
Batritius 321.
Nichpuchel, Gottlieb von 141.
Miglinger Sans 277.
   Mathias 277.
Migner Lienbarb 270.
Mio Johann 345.
Atatholifen 195.
Mlane 14.
Mlarn, Abelbeib von 76.
 Ronrad von 76
  Beter von 76.
Alberdingt 556.
Albern 292
Albert, Bifchof von Baffau
    310, 391, 412
 - Propft, f. Stod.
Albigenfer 38.
Alblingberger
                   Ritter pom
    Beifte 578.
Albrecht I., beutscher Ronig
   und Serzog von Dester-
reich 29, 37, 49-52, 58,
60, 63, 71, 72, 74, 75,
    60, 63, 71, 72, 14, 16, 84, 119, 174—178, 184,
```

```
229, 308, 343, 413, 414,
573.
Albrecht II., beutscher Konig
(Albrecht V. Bergog von
     Defterreid) 29,75,84—94, 96, 199, 263, 284, 285, 811, 334, 343, 440, 441,
      528.
     II., Serzog von Desterreich
58, 75, 78, 310, 404,
411, 445, 447,
     III., Bergog von Defter-
     reid 58, 75, 80, 81, 174, 285, 310, 411, 419
     IV., Bergog von Defter-
     reid 75, 81-84, 185, 339, 528, 566.
           Bergog von Defter-
b, f. Albrecht II.,
     reich,
     beuticher Raifer.
     VI., Serzog von Desterreich 65, 75, 96, 97, 99, 105-116, 120, 311
Albrecht, Martgraf von Bran:
     benburg 95
     pon Meifen 23,
    Gebaftian 274.
Albrechtsberger Johann
     Georg 568, 566.
  - Rofalta 565.
   . Tafelrunbe 577.
Albrechtsbergergaffe 255,343,
Albrechtftraße 68, 70,
     218, 363, 430, 444, 506, 538, 539, 541, 548, 563,
Albuin 14.
Mlerander III., Papft 307.
— IV., Papft 303, 404.
— VI., Papft 412.
Allgemeines öffentliches
     Rrantenhaus 515.
Alhard, Glasermeister 412,
Alland 241, 371.
Allio, Felix Donato p. 344.
```

Anticipirtes Gelo 214, Mllio Franz 345. Mmas 323. Antonius Bins 5. Alpen 2 Alpini 10, 11. Anibach 241. Mierbach 518. Anging 241. Altar f. Abalbert, Afra, Altar. facrament, Apoftel, Dreis faltigfeit, Gottharb, Jungfrauen, Ratharina, Magbalena, Maria, Nicolaus, Peter und Paul, Cebaftian, Gigismund. Altarsfacramente, Altar gu Chren 51. Mite Sof 458, 461. Altenberg 148, 211, 507, 530. Altenburg, St. Lambert zu Araberg 140. 307. Arabien 32 Mbt 306. Altenfteiner Leopolb 182, 578. 254, 567, Altmaunsborf 516, 530. Altotting in Baiern 133. MItpoffa 398. verein 538. MIt Bontoniere 295. Alltrichter 177 Am Sof f. Bien. Mm Epis 159. Aman Chriftof 260. Aribo 18 Baul 276. Ambros, Propft, f. Poreng. Ambftetter Pangras 276. Amerita 490 40L Mmiens f. Beter. Ammelsborf 363. inftitut. Amper, leberne 258, Amftetten 131, 203-205, 571. rath Amtmann bes Ctiftes 199, Amtsindividuen 193. Amtszeit f. Annetionsbauer. Anbra f. St. Anbra. Andreas, Propft, j. Mos: Arnaben 45. müller. Artaria Erneft 551. Angelreiter 111. Rigias 551 Anger, Auf bem 79, 417, 560. f. Wifent. Angerholger 464. Angermager Gebaftian 269. Angrer Beter 277. Mfingborfer Stefan 95. Anjou, Bappen 330. Afpang 140. Mfpern 83, 165. f. Philipp. Anter (Logverein) 578. Aftura 13. Astures 10, 11. Anterftein f. Rruttner. Anna, Gem. Raifer Gerbi-Ataulf 14. nanbs L 128 Atilius Rufus, T. Bem. Bergog Wilhelms Attila 14. von Cachien 105. Attius, D. 9 - Oberin 394. Abenbrugg 203, 206, 317, Annalen 34. 362, 379, 558. Anninger 241. Angereborf 385, 530.

Antonia, Erzherzogin 142. Aroftel-Altar 371, 420. Mpothefer 397, 515, 548. Apothelergartchen 310. Appel Berthold 379. Appellationsgericht 195, 199. Appril Wolfgang 276. Approvifionterungsgenoffenfcaft 547, 550, 554. Gehilfene und Lebr: lings-Arantencaffe. Aguino, Tgomas von 162 Arbeiter . Bilbungs . Berein Arbeiter: Araufen: und Unter: ftübungscaffe 512. Arbeiter: Spar: und Confum: Arbisbueber Wolfgang 271 Arbagger <u>219, 467.</u> — Propft 360, <u>570.</u> Milt, Dieb. Doctor 569. Armencommiffion 510. Armenpfleger f. Bfleger. Armenhans ber Stabt Wien Apianon 416. Armeninftitut f. Pfarrarmen: Armen leut baus 26, 508. Armenrath f. Begirfsarmen: Babenberger 19, 20, Armenpflege 192, 221 ARN BONO MAG . 10. Arnold Nicolaus 377. Arnulf, beuticher Ronig 18. Artinger Laureng 397. Artoperger Ctanislaus 399. Arvaci 10, 11. Afien 77, 78, f. Aleinafien.

10, 11.

Muer Chriftof 276 — Johann 273, 395. Auersperg, Fürft von 555. Rarl Surft pon 159, 169, Aufelbaaffe 563. Aufbammer Colomon 276. Aufgebot bes 30. (u. f. m.) Maunes 288. Augarten 431. Mugeburg 19, 50, 126, 277, Bifchof f. hermann. Muguft B. Rafimir, Ronig von Polen 120. Muguftin, ber beilige 162, 383, 402, Anguitiner Cremiten (ordo fratrum eremitarum S. Augustini) 76, 78, 402-405 Augufit, Engelbert von 410, Muguftus 3, 6. Auperger Wolfgang 182, 183, 268 Ausfchufs, ftanbifder 361. Mushebung 288 Außerhueber Paul 277. Mufterlit 160, 163, Auszug: (Belb 225 Avaren 14-16, 52, 371. 21ve:16lode 332,

241, 312, 411, 557. f. Mbalbert, Ernft, Frieb. rich, Seinrich, Leopold. Babla Frang 256. Babo, Muguit Wilhelm Greiherr von 479, 491, 495. Lambert, Frh. v. 495. Bach pon Rlarenbach Georg 67, 462, Badgaffe 538, 560, 562 Babeaulagen, romifche 11. Baben (Großherzogthum) 494. f. hermann. (Stabt) 85, 124, 132, 140, 155, 172, 195, 205, 220, 245, 246, 306, 508, 516, 528, 530, Dechanat 385 - Sparcaffe 286. Baber 549. Babeftube 343. Bader 100, 549, 550 gaffe 560, 562, f. Leb: faftgaffe.

| Baderfreus 431, 435, 506.      | Baumann Friedrich 200, 370.            | Berthold, Bifchof von Frei-                      |
|--------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| - ordning 79.                  | Baumgarten 516, 530.                   | fing (Erabifchof von Galg-                       |
| - jeche (Bedhengeche) 382,     | — am Bagram 389.                       | burg) 87, 339, 418-420,                          |
| 414, 433, 435, 525, 549,       | Baumgartenberg 536, 542,               | 566.                                             |
| Gafthaus "Bum ichwargen        | 543, 566.                              | Berthold, Bifchof v. Baffau                      |
| Baren im golbenen Schiff"      | Baumgartuer Chriftian 376.             | 45.                                              |
| 548.                           | — bans 274.                            | - Auguftiner-Brior 404.                          |
| Bahnhof, f. Rierlinger:, Beib: | — Philipp 369, 379.                    | - I., Bropft 353.                                |
| linger-Bahnhof.                | Baumfircher Anbreas 99, 113.           | - II., Bropft, f. Staubin-                       |
| Baiern 18, 19, 32, 35, 38,     | Baummarter 497.                        | ger.                                             |
| 42-44, 133, 137, 153,          | Bauverein 578.                         | - III., Propft, f. Frofcht.                      |
| 155, 156, 256,                 | Beatrir, Ronigin von Ungarn            | Beffus 10, 11.                                   |
| - f. Rieberbaiern.             | 123.                                   | Beftellte 241.                                   |
| - Churfürft f. Dag Emanuel.    | Bechlare, f. Bochlarn.                 | Bethaus Berein, ifraelitifcher,                  |
| - Bergog, f. Beinrich, Lub-    | Bed, von, Lieutenant 146,              | 388, 558, 559, 577.                              |
| wig.                           | 148.                                   | Bethlen Gabor 135, 136.                          |
| Bailftainer Beter 277.         | Beder Beinrich 178, 184,               | Bettlervereine 432.                              |
| Bainbiner Stefan 273.          | 200, 201.                              | Beulenpeft f. Beft.                              |
| Baiovaren 15.                  | Beer Beinrich 556.                     | Benert Martin 544.                               |
| Bair Beit 268.                 | - Emma, Leopoldine 589.                | Benluth Glifabeth 541.                           |
| Bairifd Baibhofen f. Baib:     | Beethoven, Lubwig van 564.             | Bezirtsamt 67, 205. — armenfond 508, 511.        |
| hofen an ber 3ps.              | Beheim Michael 377.                    | - armenfond 508, 511.                            |
| Balbauf 567.                   | Beindl, im obern 538.                  | — armenhaus 508, 512.                            |
| Balthafar, Propft, f. Polge    | Bela IV., König v.llngarn 45.          | — armenrath 510, 512.                            |
| maun.                          | - V., König von Ungarn 45.             | Benbarmerie Commando                             |
| Bamberg 144.                   | Belchamp, Karl von 141.                | 211.                                             |
| Banfladen 241, 242.            | Beleuchtung, elettrifche 201,          | - gericht 206-208.                               |
| Banubrief 279.                 | 244, 258—261.                          | - gerichts-Abjunct 207.                          |
| Bantaibing 90.                 | Belgrad 103, 141.                      | - hauptmaunschaft 204, 319.                      |
| Barba di cane f. Barbican.     | Belucci Antonio 329.                   | - richter 207.                                   |
| Barbara, Gem. Raifer Gigio:    | Benedict ber beilige 402.              | - Schulinspectoren 476.                          |
| munb 89, 99.                   | Berchthesgarben (Berch-                | - ichulrath 478.                                 |
| Barbara: und Margarethen:      | thologaden) 432, 543.                  | - fpitalf.allgemeines öffent-                    |
| Rapelle 417, 514.              | - Dof 6, 536, 537.                     | liches Kranfenhaus.                              |
| Barbican 65.                   | Berchtholdsborf f. Percht-             | — ftraße f. Straßen.<br>— umlage 511.            |
| Barchent 555.                  | Berchtholosgaben f. Berchtes:          | - verein, landwirtschaft:                        |
| Bartenfelb f. Bortolotti.      | gaben.                                 | licher 577.                                      |
| Bartholomaus, Lehrer 467.      | Berg, auf bem 216.                     | - porfteber 208.                                 |
| - Broift, f. Bierbaum.         | - bahngefellichaft 514.                | Biebermannsborf 385.                             |
| Bartholomaustapelle 382,       | - hof 583, 534, 585.                   | Biegelbaner Johann 589.                          |
| 384, 894, 414, 415, 435,       | Bergmaier Ludwig 481.                  | Bielis 568.                                      |
| 436.                           | Bergmeifter 583, 534.                  | Bierauflage 244.                                 |
| Barticherer Chryfologus 396,   | - recht 90, 280, 371.                  | Bierbaum auf bem Tuliner:                        |
| 399, <u>588.</u>               | - ftraße 69, 70, 217, 293,             | felb 199, 306, 443.                              |
| Bafel 28.                      | 508, <u>564.</u>                       | Bierbaum, Bartholomaus v.                        |
| Baffift 372.                   | — taiving 90.                          | 353, 376.                                        |
| Bafte, frang. Commanbant       | Berthammer Balthafar 275.              | - Otto von 389.                                  |
| 166, 167.                      | Bernhard, Bifchof von Baffan           | Binber 550.                                      |
| Baucommiffionstaren f. Bau-    | 51, 309, 390, 413, 415,                | Birago, Marl Freiherr v. 298.                    |
| gebühren.                      | 539.                                   | Bisamberg 2, 93, 131, 138, 257, 363, 504, 542.   |
| Baner Jofef, Ritter v. 203,    | Bernhard, Bergog von Karn-             |                                                  |
| 569.                           | ten 42.                                | — Bernhard von 41.                               |
| Bauernerhebung 153.            | - Propft, f. Schmebing,                | - Boppo von 41.                                  |
| Bauernfeind f. Fuchs Reid:     | Mais.                                  | — Bruno von 41.                                  |
| harb.                          | — f. St. Bernhard.                     | — Fijcher 439.                                   |
| Bauernschmibt Rarl Eduard      | Berthier Franz, Maricall               | Blittermann Mathias 539.<br>Blaicher Johann 345. |
| Baugebüren (Baucommiffi:       | Berthier Franz, Marschall<br>161, 162. | Blatora Frigdian 379.                            |
|                                | Berthold, Abt von St. Em:              | Blanca, Gem. Bergog Rubolfs                      |
| "Baum, Zum grünen" 69.         | meran 566.                             | III. 392 394.                                    |
| "ouum, Dum grunen 03.          | merun ooo.                             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·            |

| Blattern 516, 517.                               | Brenner Bolfgang 274.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Butowina 250.                                  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                  | Brennholy 242.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Butowsty Albin 370, 514.                       |
| Blauensteiner Frang 200.                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |
| Bluen 557.                                       | Brescia 303.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bulgaren 17. Buonacorfi Pietro 347.            |
| Bocstai 30, 134.                                 | Breglan 369.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |
| Boba Eugen 399                                   | Breuci 10, 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Buquon Graf 135                                |
| Boheim Benbelin 348, 349.                        | Brenner Jojef, Graf v. 188.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Burchard Ulrich 395.                           |
| Böbeimfirchen 363.                               | Brief Calpar 277.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Burg (Berjogsburg) 51, 62,                     |
| Böhm Albert 563, 565, 566.                       | Brigetio f. Sjonn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 65, 70, 87, 133, 145, 216, 343, 404, 576, 577. |
| Böhmen 15, 40, 44, 49, 79,                       | Brigittenau 362, 363.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 216, 343, 404, 576, 571.                       |
| 83, 93, 94, 96, 98-109,                          | Briren, Bifchof 389,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Burgenses 52.                                  |
| 119, 122, 126, 129, 131, 132, 134—136, 157, 163, | - Bisthum 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Burger Dietrich 38, 39, 308,                   |
| 132, 134—136, <u>157, 163</u> ,                  | Brobhäuser 216.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 353.                                           |
| 167, 170, 250, 299, 312, 330, 404.               | Bromberg 479.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Beter 277.                                   |
| 330, <u>404.</u>                                 | Bron, frang. General 166.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Burger, bie obern 374.                         |
| - f. Georg, Rubolf, Bengel,                      | Broncefibula 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | — ausschuss 193, 194.                          |
| Mladislaw.                                       | Brud an ber Leitha 12, 85,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - eid 195.                                     |
| Boerebiftes 2.                                   | 122, 140, 141, 172, 176,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - meifter 193.                                 |
| Bogenneusiedl 362.                               | 193, 195, 205, 220, 245,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | — meister Remuneration                         |
| Boileau, frang. Rriegscommif-                    | 246, 268, 478, <u>516</u> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 245.                                           |
| får 162.                                         | - Ciegel 71.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | recht 195, 196, 212, 220.                      |
| Bologna 29, 431.                                 | Brudhauptmann 290-292.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - fchule 469, 477, 478.                        |
| Bolgichütengefellichaft, Bolg.                   | - lieutenant 290-292.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - [pital 258, 416, 504-508,                    |
| ichubenverein 577,                               | - meifter 291.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 556.                                           |
| Bona, Betjogin von Mai-                          | Brubernborf 389.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bürgerfpital-Grundbuch 280.                    |
| land 121.                                        | Bruden 254-256.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Frond 286, 506, 507.                         |
| Bonaparte, General 155, f.                       | - f. Kriegebruden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Rapelle 77, 416, 417,                        |
| Rapoleon                                         | Bruberichaften 432.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 505, 506, 544                                  |
| Bonifacius VIII., Papft 391.                     | Bruberichaft ber emigen An-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Rerwalter (Spitalmei-                        |
| - IX., Papft 311.                                | betung d. Altarfacramen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | fter, Spittlmeifter) 248,                      |
| Bonn 467, 494.                                   | tes 433, 436, 449.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 504.                                           |
| Borča 290.                                       | - ber thatigen Liebe bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bürgertare 195, 220.                           |
| Borowany 317, 378.                               | nachften f. Pfarrarmenin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - verein, liberaler 577.                       |
| Bortolotti Rarl, Freiherr v.                     | ftitut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | — şeche 445.                                   |
| Bartenfeld 585.                                  | - ber weltlichen Brüber 433,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - 3ettel 195, 220,                             |
| Vofini Ambros 399                                | 436.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Burggraf f. Chlukler.                          |
| Bosinus Karl 399.                                | - bes heiligen Geraphicus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Burgrecht (ins civilie) 280-                   |
| Bosnien 330.                                     | 433, 436                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 282.                                           |
| Bofsnig (Bosnig) Karl 178,                       | unieres herrn auf ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - 3ins 244.                                    |
| 184.                                             | Wiefe 433, 436,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Burgftraße 61, 363, 457,                       |
| Bogenhard Emanuel 555, 556,                      | Brügge 232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 461, 533, 562                                  |
| 589.                                             | Brünn 160.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - taibing 196                                  |
| Bouchu, frang. Commandant,                       | Brunn 385, 539,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - thor 65, 66.                                 |
| 160, 162                                         | - am Steinfelb 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Burgum 52.                                     |
| Bouillon f. Gottfried.                           | graben 218.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Burgund 330.                                   |
| Bourbet, frang. Oberargt 160,                    | Brunner Jofef 2001,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Busenbors 390.                                 |
| 163.                                             | Brunnenhof 313                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Buffi Anton Cajetan 345.                       |
| Bourgignon, Maler 347.                           | Bruno, Bifchof von Olmup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Santino 345.                                 |
| Brabant 330.                                     | 37.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Butte 16.                                      |
| Branner Frang 525.                               | Bruffelle, frang. General 165.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |
| Braitenlee 57.                                   | Buchberg am Ramp 562                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 40                                             |
| Brandenburg, Marigraf von                        | - Otto, von 390.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | C.                                             |
| 40.                                              | - Petrijia, von 3901                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Calmusi Graf hed 11                            |
| - f. Cafimir.                                    | Buchberg, ber 13, 511, 562,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Calmuci, Grab bes 11.                          |
| Brail Johann 461                                 | Buchberggaffe (Tullnergaffe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Camaloulenfer 142, 145, 149                    |
| Bratt Johann 461.                                | 2, 426, 506, 551, 556.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -151, 307, 320, 363, 381.                      |
| Branhaus 68, 556. — gaffe 560, 563.              | Buchhaltungsbeamte 248,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Campoformio 156.                               |
|                                                  | Budapest 290, 298, 302, 382.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Capella speciosa f. Rapelle                    |
| Breitenbucher Jofef 396. Breitenfurt 516.        | Train Bengsbepot 303.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | marmorne.                                      |
| Breitenfee 530.                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Capinis, Dr. Martin (Gie-                      |
| Brenner Johann 316,                              | Budmeis 43, 48, 113, 163, 552,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | benbürger 125, 128, 129.                       |
| Stenner Johann otti.                             | No. of the last of | consumption and, and, the                      |

| Capiftran Johann 395, 400.                          | Cilli Grafen von 98.          | Custos ecclesiae (Gufter)                        |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| Caprara, Braf, General 151.                         | - Ulrich Graf von 99-103      | 343, <u>366</u> .                                |
| Caracalla 6.                                        | Cini Jacob 354, 358,          |                                                  |
|                                                     | Cives 52.                     |                                                  |
| Carque, hofrath von 384.<br>Carracci, Annibale 347. | Civitas 52.                   | D.                                               |
| Carnuntum 3, 13.                                    |                               | ₽.                                               |
| Cascina b' Dimo 298.                                | Claparet, frang. Divifionar   | Dadanham 02                                      |
|                                                     | 165.                          | Dachenharr 93.                                   |
| Cafimir, Martgraf v. Bran-                          | Claffenfteuer 266.            | Dachsberg, Ulrich von 83.                        |
| benburg 126.                                        | Claubia von Florens 135.      | Dacien 2.                                        |
| Caslau 541.                                         | Claudia Felicitas, Gem.       | Dalmatien 250, 330.                              |
| Cafpar, Propft, f. Christiani.                      | Raifer Leopolds L 425,        | Damenchorverein 578.                             |
| Caffano, Bionnier-Beugsver-                         | 426.                          | Damianisch Leopold 200,                          |
| waltung 302.                                        | Claubius, Martnrer 318.       | 201.                                             |
| Caffarmes f. Rafernen.                              | Claustriburgum 59.            | Dampfichiffahrts-Merfte 58,                      |
| Caffarmgelb 251.                                    | Claustroneoburgensis 59.      | 590.                                             |
| Caftello Gebaftian 378.                             | Cleve f. Jülich.              | Dangraber Georg 271.                             |
| Cataneis Bartholomaus 313.                          | Clobius Macer, Appius 5.      | Darleben 268.                                    |
| Celeja f. Cilli.                                    | Coadjutor 313.                | Danterin Urfula 273.                             |
| Cellerarius supremus f.                             | Coalitionstrieg 299.          | Dauber Martin 277.                               |
|                                                     |                               |                                                  |
| Oberfellerer.                                       | Cohors I. Aelia 13.           | De altera parte Danubii 55,                      |
| Census J. Grundsins.                                | - sagittariorum 7, 8.         | Dechant 352, 386.                                |
| Cernif Jofef 478.                                   | - Britanica 10, II.           | - f. Lanbbechant.                                |
| Cefchet Lambert 30.                                 | — Lepidiana 10, 11.           | Deder Sans 269,                                  |
| Cetium 13.                                          | — L montanorum 13.            | De foro 55.                                      |
| Cetto von Rronftorf, Rarl                           | Colich Michael 338.           | De foro ex altera parte                          |
| 286.                                                | Colomann(Rolomann), Propft    | Danubii 55.                                      |
| Chalenberger 179.                                   | f. Laa.                       | Deimlin 273.                                     |
| Chalichleiten (Ralfleiten) 542.                     | Colftan (Golbftein) Ronrab    | Deifspacher Blorian 270.                         |
| Chapins, frang. Sauptmann,                          | 353.                          | De L' Alle General 164.                          |
| 160, 162.                                           | Commanditgefellichaft öfterr. | Della Vedova 331.                                |
| Charaftertare 279.                                  | Beinproducenten 544.          | Demont, frang. General 164.                      |
| Chiemfee 306.                                       | Commercialbeichäftigung       | Dent Frang 268.                                  |
| - Bifchof von 51, f. Sart:                          | (:qewerbe) 548.               | Denfel Bartholomans 183.                         |
|                                                     |                               |                                                  |
| mann, Johann.<br>Chirurgen 549.                     | Confereng St Martin 512.      | Depôt 375, 339,                                  |
|                                                     | Congregation ber Tochter bes  | - f. Train-Beugs: Depot.                         |
| Chisline 560.                                       | göttlichen Beilands 501,      | Depositen Commissarius 190,                      |
| Chlet f. Rlett.                                     | 514.                          | 248.                                             |
| Chlofternewnburg 58.                                | Conrad Ambros 159, 323,       | Depositengelber 189.                             |
| Chnappen f. Anappen.                                | 349.                          | Depositen, gerichtliche 208. Depositen-Labe 222. |
| Chochgraben 538.                                    | Conftantia (Conftange) Toch:  |                                                  |
| Chogelprunne f. Rollnbrunn.                         | ter S. Leopold VI. 23,        | Deichische Sofftatt 452.                         |
| Cholera 323, 516, 517.                              | 42, 43.                       | Deffales, Dberftlieutenant                       |
| - : Leichenhof 516, 589.                            | Conftang (Konftang) 89, 91,   | 160, 162.                                        |
| — :Spital 516, 589,                                 | 311.                          | Deutscher Orben 85, 308,                         |
| Cholgraben 541.                                     | Conftange f. Conftantia.      | 533.                                             |
| Chorbischofe 17.                                    | Continuatio Claustroneo-      | Deutiche Schule 469.                             |
| Chorglode 332.                                      | burgensis 34, 37.             | Deutschland 20, 29, 32, 129,                     |
| Chorheren, Tracht ber 319.                          | Conftitutionelles Blatt aus   | 134, 136, 151, 155, 156,                         |
| - (herrichaft) 533,                                 | Böhmen 568                    | 170, 173,                                        |
| Chormanifdes (Langftoger)                           | Cooperatoren 375.             |                                                  |
| Saus 452, 455, 459, 460.                            |                               | - f. Raifer, Könige. Denbl Sebaftian 270.        |
| State 402, 400, 400, 400.                           | Copp, Oberft 138, 139.        |                                                  |
| Chorregent 372.                                     | Corvei 19.                    | D' Sagenthaler 578.                              |
| Chranneft 532                                       | Cramer Frang Bolfgang 278.    | Didhemann Loreng 269.                            |
| Chriftelbauer & Cohn 590.                           | — Lubwig 278.                 | — Lulas 269.                                     |
| Chriftiani Cafpar 314, 354.                         | Crarné, Quartiermeifter 158.  | Diebstahl 199.                                   |
| Christina, Ronne 394.                               | Creu3 146.                    | Diechtl Lambert 399.                             |
| Chriftof, Propft, f. Mathai,                        | Cunigunde f. Runigunde.       | Dienftbotenfpital 513-515.                       |
| Starl.                                              | Curichmiebe, Berein ber, in   | - Bermalter 248.                                 |
| Chrobegang 402,                                     | Defterreich 578.              | Diepolb, Pfarrer 376.                            |
| Cignani Carlo 347.                                  | Curfe an ber onol, und pomol. | Diepolb, Rathsherr 384.                          |
| Cillt (Celeja) 2.                                   | Lehranftalt 496-498.          | Dierifshamer Leopold 276.                        |
| (J-/ <u></u> 1                                      |                               |                                                  |

| Dietresbort   382.   Dietresbort   382.   Dietresbort   383.   Serma 468.   Dormining 144.   Dormining 145.   Dormining 145   |                             |                                                   |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|
| Dietersborf 362. Pietles fram 488. Pietmanning 144. Dichmar, Fropfi 31, 153. Dietrid, Flarrer Te.  — Robert von Reuburg 177—179. — Robert 370. Pietridfein von Reuburg 177—179. — Gabrel 370. Pietridfein Torothea, Jürinin 153. — Rana, Grafi von 237. — Frans, Grafi von 237. — Frans, Grafi von 237. — Ranie, Grafii von 535. Diniti Ferbinand, Pr. 172. Dinher Rhobadam 293. — Pifirictsary 524, 549. Dilumiti 737, 449. Pifirictsary 524, 549. Dilumiti 248. D' Sapanefer 512, 578. Doblingbod 110. Degel Jodaum Baptifi 239. Doblingbod 120. Doblingbod  | Dierrar Wining 270          | Donner Gagra Wanhart 334                          | Charlery Mirid 383        |
| Deptito Francisco   Part   P   |                             |                                                   |                           |
| Definiting 144.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                                                   |                           |
| Detrinary PropPh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                                   |                           |
| - Richter von Reuburg 177—179 Richter von Reuburg 177—179 von Meißen 23 Ch. 24 Ch. 25 Frang, Graf von 237 Maria, Grāfin von 237 Maria, Grāfin von 237 Maria, Grāfin von 257 Maria, Grāfin von 257 Mind Braham 269 Pilprictsaryt 524, 549 Diurnift 248 Chiefen Int Chiefen Int Chiefen Ramilian 269 Popolo von 169 Robling Cher., Unter) 13 Sobling General 165 Peopolo 217 Sotic Randisca 540 Dominicaner 403, 404, 415, 416 Dominicaner 403, 404, 415, 416 Dominicaner 403, 404, 415, 416 Londing Rard 462 Dominicaner 403, 404, 415, 416 Londing Rard 362 Dominicaner 403, 404, 415, 416 Robinare Rard 362 Dominicaner 403, 404, 415, 416 Londing Rard 362 Robinary 304, 404, 415, 416, 416, 416, 416, 416, 416, 416, 416                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                                                   |                           |
| - Richter von Reuburg 177—179 Richter von Reuburg 177—179 von Meißen 23 Ch. 24 Ch. 25 Frang, Graf von 237 Maria, Grāfin von 237 Maria, Grāfin von 237 Maria, Grāfin von 257 Maria, Grāfin von 257 Mind Braham 269 Pilprictsaryt 524, 549 Diurnift 248 Chiefen Int Chiefen Int Chiefen Ramilian 269 Popolo von 169 Robling Cher., Unter) 13 Sobling General 165 Peopolo 217 Sotic Randisca 540 Dominicaner 403, 404, 415, 416 Dominicaner 403, 404, 415, 416 Dominicaner 403, 404, 415, 416 Londing Rard 462 Dominicaner 403, 404, 415, 416 Londing Rard 362 Dominicaner 403, 404, 415, 416 Robinare Rard 362 Dominicaner 403, 404, 415, 416 Londing Rard 362 Robinary 304, 404, 415, 416, 416, 416, 416, 416, 416, 416, 416                                                                                                                                                                                                                                                                   | District Miannen 276        |                                                   |                           |
| - Midster von Reuburg 177-179 von Melfen 23 Ch. B. 347 Rania, Grāfin von 321 Rania, Grāfin von 535 Lintif Retbinand. Pr. 172 Dinher Mbroham 269 Vicantifi 373, 449 Didenborfer Magimilian 369 Liurniff 248 Liurnif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pronft ( Warner             | 20rnouty 241, 350, 350,                           |                           |
| 177—179.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                                                   |                           |
| - von Weigen 23 - C. 5. B. 347 - G. 5. B. 347 - G. 6. B. 347 - G.  | - Michier bon Reuburg       | Attack 215 200 200 201                            |                           |
| - G. B. 347.  - Gabriel 370.  Dietricifiein Dorothea, Jürfin von 381, 297.  - Franz, Graf von 237.  -  |                             | 19ed) 319, 329—322, 334,                          |                           |
| - — Gabriel 370. Platridfielin Dorothea, Jürfin von 381, 392. — Frans, Graf von 237. — Waria, Grafin von 535. Dinfil Jerbinanb, Dr. 172. Dinfier Merdam 299. Piscantif 373, 449. Diurnift 248. D' Capanefer 512, 549. Diurnift 248. D' Capanefer 512, 549. Dibling Ober, Uniter) 13, 363, 374, 385, 386, 516, 518, 530, 549. Dobling Ober, Uniter) 13, 363, 374, 385, 386, 516, 518, 530, 549. Dobling Ober, Uniter) 13, 363, 374, 385, 386, 516, 518, 530, 549. Dobling Ober, Uniter) 13, 363, 374, 385, 386, 516, 518, 530, 549. Dobling Ober, Uniter) 13, 363, 374, 385, 386, 516, 518, 530, 549. Dobling Ober, Uniter) 13, 363, 374, 385, 386, 516, 518, 530, 549. Dobling Ober, Uniter) 13, 363, 374, 385, 386, 516, 518, 530, 549. Dobling Cher, Ramific 526. Domanig Rard 462. Domanig Rard 462. Domanig Rard 462. Domanig Rard 362. Domanig Rard 362. Domanig Rard 362. Dominican (Serrigation) 204. Doman (Funane, Tomonov) 1—4, 14—18, 20, 32, 33—37, 39, 55—56, 62, 70, 83—87, 93, 95, 103, 114, 115, 122, 123, 129, 114, 115, 122, 123, 129, 114, 115, 122, 123, 129, 114, 115, 122, 123, 129, 114, 115, 122, 123, 129, 114, 115, 122, 123, 129, 124, 124, 145, 146, 149, 149, 149, 149, 149, 149, 149, 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                   |                           |
| Stefan, Tutt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                                                   | Coro, Rot von Smetti bi.  |
| fith von 381, 327. — Rrana, Grafin von 237. — Raria, Grafin von 535 Diniti Ferbinand, Pr. 172. Dinher Braham 292. Piscantifi 373, 449. Diurnift 248. D' Aganafer 512, 528. Dobi Rathias 277. Doctoren ber Bedicin 549. Dobiling (Ober, Uniter) 13, 363, 374, 385, 386, 516, 518, 536, 549. Dobiling (Ober, Uniter) 13, 363, 374, 385, 386, 516, 518, 536, 549. Dobiling (Ober, Uniter) 13, 363, 374, 385, 386, 516, 518, 536, 549. Dobiling (Ober, Uniter) 13, 363, 374, 385, 386, 516, 518, 536, 549. Dobiling (Ober, Uniter) 13, 363, 374, 385, 386, 516, 518, 536, 549. Dobiling (Ober, Uniter) 13, 363, 374, 385, 386, 516, 518, 536, 549. Dobiling (Ober, Uniter) 13, 363, 374, 385, 386, 516, 518, 536, 549. Dobiling (Ober, Uniter) 13, 363, 374, 385, 386, 516, 518, 536, 549. Dobiling (Ober, Uniter) 13, 363, 374, 385, 386, 516, 518, 536, 549. Dobiling (Ober, Uniter) 13, 363, 374, 385, 386, 516, 518, 536, 549. Dobiling (Ober, Uniter) 13, 363, 374, 385, 386, 516, 518, 536, 549. Dobiling (Ober, Uniter) 13, 363, 374, 385, 386, 516, 518, 536, 549. Domanif (Ruri 248. Domanif (Ruri 248. Domanif Rari 462. Domanif Rari 462. Domanif (Ruri 248. Domanif (Ruri 248. Domanif Rari 462. Domanif (Ruri 349. Domani (Thuname, Tuonowe) 1—4, 14—18, 20, 32, 38, 389, 362, 455, 528. Dobiling The Ruri 26, 384. Domanif (Ruri 349. Domanif ( |                             |                                                   | Cat has mutan 202         |
| - Frans, Grafin von 237.  - Baria, Grāfin von 535  Simitl Ferbinand, Pr. 172.  Dinfer Mbraham 269.  Viscontifi 373, 449.  Differ Abraham 269.  Piffrictsaryt 524, 549.  Diurniff 248.  D' Sapanefer 512, 558.  Dottoren ber Bebicin 549.  Döbling (Ober., Uniter) 13.  363, 374, 385, 386, 516, 518, 530, 549.  Döblinghad 110.  Döbling (Ober., Uniter) 13.  Döblinghad 110.  Döbling Committe Sas.  - Seopold 217.  Döblite Francisca 540.  Döblinghad 110.  Döbling Committe Sas.  - Seopold 217.  Döblite Francisca 540.  Dominien (Serrifghaften) 204.  Dominien (Serrifghaften) 205.  Dominien (Serrifghaften) 205.  Dominien (Serrifghaften) 206.  Dominien (Serrifghaften) 206.  Dominien (Serrifghaften) 206.  Dominien (Serrifghaften) 207.  Dotter (Brither 2 |                             |                                                   |                           |
| — Maria, Grāfin von 52.  Dinft? Ferbinand, Pr. 112. Dinfter Whroham 249. Discantift 373, 449. Discantift 373, 449. Discantift 373, 449. Discantift 373, 449. Discantift 248. D' Aspanefer 512, 528. Dobf Nathilas 277. Doctoren ber Medicin 549. Döbfing Cher., Unterv.) 13. 363, 374, 385, 386, 516, 518. Döbfing Cher., Unterv.) 13. Döbfing Cher., Unterv.) 13. Döbfing Cher., Unterv.) 13. Döbfing Dobaun Baptift 379. Döbfer, Familie 536. Decordo 217. Dottinger 3aco 384. Domania (Rant 462. Dominica (Cerrigatien) 204. Donan (Thuname, Tuonome) 1—4, 14—18, 20, 32, 33—37, 39, 55—56, 62. Tog. 83—87, 39, 55—66, 62. Tog. 83—87, 39, 55—66, 62. Tog. 83—87, 39, 55—66, 62. Tog. 84—87, 24, 246, 345. Distribed frame 113. Distribed frame 113. Distribed frame 113. Distribed frame 1145. Distribed frame 1153. Distribed frame 1153. Distribed frame 1153. Distribed frame 1154. Distribed frame 1155. Distribed frame 1155. Distribed frame 1156. Distribed frame 1156. Distribed frame 1158. Distribed frame 1159. Distribed frame 1159. Donal (Thuname, Topology, Copies 276. Distribed frame 327. Distribed frame 327. Donal (Thuname, Tuonome) Land 141. Distribed frame 126. Distribed frame 1276. Duntlinger 329. Distribed fra |                             |                                                   |                           |
| Dinker Bracham 289,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                                   |                           |
| Dinfer Braham 249,   Discontiff 373, 449,   Discontiff 248,   Discontiff 276,      |                             |                                                   |                           |
| Discretified   Disc   |                             |                                                   |                           |
| Definition   Prelimathic   Definition   De   |                             |                                                   |                           |
| ## 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 249cantift 373, 449.        |                                                   |                           |
| Definite designed   Section   Sect   |                             |                                                   |                           |
| Diurniff 248, D' Sapanefer 512, 528, Dobf Nathflas 277, Doctoren ber Medicin 549, Döbfling (Ober., Unter.) 13, 363, 374, 385, 386, 516, 518, 530, 549, Döbfling bodu II Bartiff 279, Döbfling Sabun Bartiff 279, Dibling Sabun Bart |                             | Vregier Johann 347.                               |                           |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Diffrictsarit 024, 549.     | - Mari 328, 329, 402, 421,                        |                           |
| Dot   Pacify   Paci   |                             |                                                   |                           |
| Dectoren ber Webicin   549,   Drohobve,   Train-Zengsber   Debting (Ober, Uniter)   13,   363, 374, 385, 386, 516, 518, 530, 549.   Drofendorf   87, 100.   Drofe   371.   Dollert, Kamilie   536,   Profendorf   87, 100.   Drofe   371.   Drofendorf   109.    |                             |                                                   |                           |
| Pot 30.8    |                             |                                                   |                           |
| 363, 374, 385, 386, 516, 518, 530, 549.  Dölker, 350, 549.  Dölker, 36 510.  Dölker, 37 510.  Dölker, 37 510.  Dölker, 37 51.  Dölker, 37  | Doctoren ber Medicin 549.   |                                                   |                           |
| Drofs 371,   Drofs 372,   Drofs 371,   Drofs 372,   Drofs 372,   Drofs 373,   Drofs 373,   Drofs 373,   Drofs 373,   Drofs 373,   Drofs 374,   Dro   | Dobling (Obers, Unters) 18, |                                                   |                           |
| Dôgia (Sobium Bartifi 279) Dôgia (Sobium Bartifi 279) Dôgia (Sobium Bartifi 279) Dôllinger, Ramilie 526, — Leopold 217. Dôttel Francisca 540, Dollinger (acob 384. Domanig Rarl 462. Domanig Rarl 462. Domanig (Rarl 462. Domanig (Partigatien) 204. Domani (Thuname, Luonowe) 1—4, 14—18, 20, 32, 33—37, 39, 55—56, 62, 70, 83—87, 93, 95, 103, 114, 115, 122, 123, 129, 114, 115, 122, 123, 129, 121, 115, 122, 123, 129, 125, 125, 125, 125, 125, 125, 125, 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 363, 374, 385, 386, 516,    |                                                   |                           |
| Döller, Familie Safe. — Leopold 217. Döttel Francisca 540. Dollinger Jacob 384. Dommitgant 462. Dommitganter 403, 404, 415, 416.  Lominien (Serrigatten) 204. Domain (Abuname, Audonow). 1—4, 14—18, 20, 32, 33—37, 39, 55—56, 52, 70, 83—87, 93, 95, 103, 114, 115, 122, 123, 129, 115, 122, 123, 129, 165, 188, 149—153, 165, 166, 170, 241, 242, 245, 255, 254—258, 287, 391, 138, 142, 146, 162, 165, 166, 170, 241, 242, 245, 255, 256—258, 287, 391, 138, 142, 146, 144, 118, 18—522. Detailer Special S | 018, 030, 049,              |                                                   |                           |
| Dellinger   Sandlie   Sa6.   -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                                   |                           |
| - Seopold 217. Döltel Francisca 540. Dollinger Jacob 384. Domanig Rarl 462. Dominicamer 403, 404, 415, 416. Dominicamer 403, 404, 415, 416. Dominicamer (Serrighatten) 204. Domanu (Thuname, Tuonowe) 1—4, 14—18, 20, 32, 32, 34—38, 365, 544. Directification 11, 40—18, 20, 32, 32, 34—38, 36, 36, 36, 44. Directification 11, 40—18, 20, 32, 32, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                                   |                           |
| Döttliger Jacob 384. Domanig Karl 462. Dominica (Kerrigatien) 204. Land (Kerrigatien) 204. Domanid (Kerrigatien) 204. Domanid (Kerrigatien) 204. Land (Kerrigatien) 304. Land (Kerrigatien) 305. Land (Kerrigatien) 306. Land  |                             |                                                   |                           |
| Domlinger Jacob 384. Domminic Agraf 462. Domlinicaner 403, 404, 415, 416. Domminien (Gerrighatten) 204. Domau (Thuname, Tuonowe) 1—4, 14—18, 20, 32, 33–37, 39, 55–56, 62, 70, 83–87, 93, 95, 103, 114, 115, 122, 123, 129, 133, 135–138, 142, 146, 162, 165, 166, 170, 241, 242, 245, 245, 246, 246, 246, 246, 246, 246, 246, 246                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                                   |                           |
| Dominicaner 403, 404, 415, 416, 20minicaner 403, 404, 415, 416.  Dominicaner 403, 404, 415, 416, 416, 416, 416, 416, 416, 416, 416                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                                   |                           |
| Dominication   403, 404, 415, 418.   354, 359, 362, 465, 588.   36, 466, 578.   36, 478.   36, 478.   36, 478.   36, 478.   36, 478.   36, 478.   378.   38, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                                   |                           |
| 446.  Dominien (Serrigiaften) 204.  Domana (Thuname, Tuonowe) 1—4, 14—18, 20, 32, 33—37, 39, 55—54, 62, 70, 85—87, 93, 95, 103, 114, 115, 122, 123, 129, 115, 115, 122, 123, 129, 165, 166, 170, 241, 242, 245, 255—254—258, 287, 391, 138—138, 142, 146, 141, 518—522.  Drinden II.3.  -Campifoliflatrisgeful idalt 551.  -Aidmedde 436, 437 feld 320, 353 gan 19 felten 2 Regulierungs Commilian (Beneral 186, 186) Selintid von 365, 365 General 166, 156, 170, 241, 242, 257, 256—258, 287, 391, 391, 392.  Echemorier Thomas 79, 88, 393, 367, 398, 552.  Dender II.3.  - Campifoliflatrisgeful idalt 551 Aidmedde 436, 437 feld 320, 353 Gan 19 felten 2 Regulierungs Commilian (Beneral 186, 186, 187) Selintid von 365, 365                                                                                                                                                                                                    |                             | 254 250 260 105 522,                              | Geen 49, 002.             |
| Domain (Operrighatien) 2014 Domain (Thumane, Tumonore) 1—4, 14—18, 20, 32, 33—37, 39, 55—56, 62, 70, 83—87, 93, 95, 103, 114, 115, 122, 123, 129, 115, 122, 123, 129, 115, 126, 123, 129, 121, 121, 122, 123, 125, 165, 166, 170, 241, 242, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             | Director (61-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1- | eggenourg 83, 67, 88, 96, |
| 1—4, 14—18, 20, 32, 33—55—56, 62, 70, 83—87, 39, 55—56, 62, 70, 83—87, 93, 95, 103, 114, 115, 122, 123, 129, 115, 129, 123, 129, 123, 133, 134, 142, 146, 142, 146, 142, 146, 147, 147, 147, 147, 147, 147, 147, 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             | Surmoof (Gerichtenot) 303,                        | 105 200 245 246 245       |
| 1—4, 14—18, 20, 32, 33—55—56, 62, 70, 83—87, 39, 55—56, 62, 70, 83—87, 93, 95, 103, 114, 115, 122, 123, 129, 115, 129, 123, 129, 123, 133, 134, 142, 146, 142, 146, 142, 146, 147, 147, 147, 147, 147, 147, 147, 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             | Directorial I Complete                            | 202 207 200 250           |
| 33—37, 39, 55—56, 62, 70, 88—87, 93, 95, 103, 114, 115, 122, 123, 129, 133, 135—138, 142, 146, 162, 20; 161, 160, 163, 165, 166, 170, 241, 242, 255, 256—258, 257, 361, 136, 140—444, 518—522, brüden 113.  — Train 12, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                                                   |                           |
| 70, 83—87, 93, 95, 103, 114, 115, 122, 123, 129, 2115, 121, 123, 123, 129, 2115, 121, 123, 124, 124, 124, 124, 124, 125, 125, 125, 126, 126, 127, 124, 124, 124, 125, 126, 126, 126, 126, 126, 126, 126, 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                                                   |                           |
| 133   133   138   142   146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 70 93 97 03 05 102          |                                                   |                           |
| 133   133   138   142   146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 114 115 199 199 190         |                                                   |                           |
| 149—153, 167, 169, 162,   28,   28,   255, 256—258, 287, 361,   356, 440—444, 518—522,   556, 266, 258, 287, 361,   366, 440—444, 518—522,   556, 266, 268, 287, 361,   366, 440—444, 518—522,   566, 268, 268, 268, 268, 268, 268, 268, 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 183 185 188 149 148         |                                                   |                           |
| 363,440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 169, 153 157 160 160        |                                                   |                           |
| 363,440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 165 166 170 211 212         |                                                   |                           |
| 363,440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 955 950 950 950 900 901     | 2 Mengibentenbotiet 312,376,                      |                           |
| - brüsten II3.  - Lampischifchaptesgefells ich als 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 126 110 111 519 500         |                                                   |                           |
| - Campischiffahrtegesell ichait 551.  - Felb 320, 153 gau 19 Stegutierungs Commission 227, 521, 522 straße 264, 563 thor 251 Adjermetselfer 41 Chendorfer Thomas 79, 88, 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | brildan 112                 | AC.                                               |                           |
| Chendreft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             | e.                                                |                           |
| - Ail-dmeite 436, 437 feld 320, 353 gan 19 felten 2 Allegutierungs-Commission 227, 521, 522 strafe 254, 553 thor 251 Magnetierungs-Commission 227, 521, 522 strafe 254, 553 thor 251 Magnetierungs-Commission 203, 365 Magnetierungs-Commission 203, 365 Allegutierungs-Commission 203, 365 Allegutierung                                                                                                                                                                               |                             | (thenharier Thomas 70 KK                          | Gidler Toodin 316 254     |
| - felb 329, 353.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                                   |                           |
| - gan 19. Sbenfarth 140, 288. Einigkett" (Verein) 578. Ebergassing 140. Selmidomenssteuer. Erwerbssion 227, 521, 522. Sbergard, Eryblichof von 365, 365. thore 251. Salburg 57. Salburg 57. Salburg 57. Salburg 57. Salburg 57. Sierecht auf der Vonau 438.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                                                   |                           |
| - felten 2 Regulierungs Commission 227, 521, 522 strafe 264, 563 thor 251 thor 251 thore 261 thore 262 thore 263 thore 263.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                                                   |                           |
| - Regulierungs-Commisson 25. 522, 522, 524, 553. 54 (Seebard, Explishof von 25. 54, 553. 54) 55. 56 (Seebard, Explishof von Sealzburg 57. 56) 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56. 56.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                                   |                           |
| fion 227, 521, 522.  — ftraße 254, 563.  — thor 251.  — thor 251.  — (Classemeller 411.  — (Classemeller 411.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                                                   |                           |
| - ftrafie 254, 563, Salzburg 57. Eipelbau (Leopoldau) 369, Sibrecht auf ber Donau 438.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                   |                           |
| - thor 251 Glafermeifter 411. Eisrecht auf ber Donau 438.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - ftrake 254 563            |                                                   |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                                                   |                           |
| Tollan Stouleum 500.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             | - Bfarrer 366.                                    |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             | Flassos mm                                        | Cilin Stenjenn VIVI       |

| Gifengraben 414.                                                                                                | 1   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Eisenhartsborf 389                                                                                              | -   |
| Gifenftadt 96.                                                                                                  |     |
| Gifernes Thurl 61, 218, 251                                                                                     | . ] |
| Ciogarn, Propft 360<br>Cizinger von Eizing Michael<br>30, 125, 127, 128.<br>— Dowald 100.<br>— Stefan 100, 536. | 1   |
| Eizinger von Giging Dichael                                                                                     |     |
| 30, 125, 127, 128.                                                                                              | -   |
| — Dewald 100.                                                                                                   |     |
| - Ulrich 96-100, 105-110                                                                                        | . 1 |
| Elbena 494.                                                                                                     |     |
| Wieftricitätämerf 259 260                                                                                       |     |
| Elettriiche Babn 229.                                                                                           | 1   |
| Elettrifche Bahn 229.<br>Eleonore, Gem. R. Ferdi                                                                |     |
| uando 111. 142.                                                                                                 | -   |
| - Gem. Raifer Friedrich III                                                                                     |     |
| 97.                                                                                                             |     |
| Elhardt Cebaftian 277.                                                                                          | .   |
| Eligibilitäts Decret f. Wahl fahigleite Decret.                                                                 | 1   |
| Elifabeth, Erzherzogin 142                                                                                      | ı   |
| - Gem Raifer Grang II                                                                                           | 1   |
| (I.) 155.                                                                                                       | - 1 |
| - Cem Ronia Albrechts I                                                                                         | .   |
| 50, 76, 308, 573, 590. — Gem. König Albrechts II                                                                |     |
| - Gem. König Albrechts II                                                                                       | -   |
| 99,                                                                                                             | .   |
| - Gem. Ronig Friedriche<br>bes Schonen 392, 394                                                                 | 5   |
| - Rönigin von Polen 120                                                                                         | 4   |
| Elpleins 586.                                                                                                   | ٠,  |
| Elfaß 74.                                                                                                       | ı   |
| Eliaffer 537.                                                                                                   | -1  |
| Omido Orof 32                                                                                                   | - 1 |
| Eminger Emanuel 370, 481 — Josef, Freiherr v. 370, 515                                                          | -   |
| - 30jef, Freiherr v. 370,51a                                                                                    | -   |
| Emmerberg 140.<br>Emmersborf 230.                                                                               |     |
| En f. Gen.                                                                                                      | П   |
| Endres Rarl 410.                                                                                                | - 1 |
| Engelbrechterenth 537.                                                                                          |     |
| Engelgeher Wolfgang 270                                                                                         | L   |
| Engelger Johann 377.                                                                                            | ч   |
| Engelgershaufer Riclas 95                                                                                       | П   |
| Engelhart f. Boigt.                                                                                             |     |
| Engelhartszell 533, 539. Engelschaftswald 561.                                                                  |     |
| Engereborf f. Al.: Engerebor                                                                                    | f i |
| Enggaffe (arcta strata) 43                                                                                      | 5.  |
| 536, 543, 560, 562.                                                                                             | -   |
| f. Martiuftraße.                                                                                                |     |
| Enggaffen Thor 251.                                                                                             |     |
| Enghagen 237.                                                                                                   |     |
| England 32, 157. Englprunner Michael 273.                                                                       |     |
| Enns (Flufs) 15, 16, 18, 19                                                                                     |     |
| 48. 181 156                                                                                                     | 4   |
| - (Stabt) 98, 184.                                                                                              |     |
| Entereborf unter bem Bifan                                                                                      | t:  |
|                                                                                                                 |     |

berg (Pifenberg) f. Lang:

engersborf.

Enzenweife Anauftin 368. Enzersborf 165, 530.
— an ber Aifca 140, 530. - Albrecht von 87. - f. Groß Engersborf, Laug-Eugerofelb 140, 352, 530, Erbhoffaplan 321. Chmundident Amt 534. Erbracht 280. Erbberg (Bieu) 436. Eregli f. Perinth. Erbard Generoja 501. Erla 390. Erlaf 16. Ermeland 467 Erneft, Propft f. Berger. Ernft, Diartgraf 23. - Erzherzog 327, 340. - Floridus 370. Ernftbrunn 398, 468 Ertl Josef 369, 378. Ertlugier Stefan 273. Erwerbftener 266. Erigebirge 15. Erzbergog 105 Erzherzogshut 321, 322, 571. Eftingen 238. Enwaren, Maut von 231. Efterhage, Fürft von 564. Effeg 290, 292 EB Sans 270 Engen III., Bapft 20, 307, Cugenins Marturer 318. Enropa 33. Ex altera parte Danubii Erpeditor 247. Enbler Joief 564. Enllenfchent, Friedrich von Enfang Erasums 268. Enfenventel 567.

engersborf.

recht 81

36, 64,

263, 419

Johann 183.

Enginger R. Oberin 393. F. - Illrich 467

55.

397.

Jaber Bartholomans 377. Fabrit, demifche 416, 556 Gadhl Michael 238. Fähnltrager 373. Rabutrager 419,

Bullenberg, Margaretha von 541. Rapot pon 541 Fallenftein 96, 371. Janti Gautano 330. Särber 550 Rarbenfabrit 556. Garbergraben 560, 562. Fafs, bas große 341. Rafbinber 550. Saffelrutiden 342. Jafogieber 225. Faulvifdel Sans 537. Margaretha 537. Sauftina, (Bem. bes Raifers Antoninus Bius 5. Gem. bes Raifers Marc Murel 5. Gebruarvatent 202. Bergog von Defterreich Reiftrit 140, 141. Relbbruden Compagnie f. 75, 85, 89, 96, Pontons Compagnie. Felbgaffe 70, 145. Feldsberg 205 Feldspital 160. webel 290-292. Reliner Leonbard 273. brunn Johann von 367. Gembod Auguft 261. Gerchen 238 Berdinand, Bifchof von Lucca 445. I., beuticher Raifer, Eras herzog von Defterreich 29, 30, 62, 74, 75, 118, 124, 125, 128, 133, 154, 167, II., beuticher Raifer 126, 135, 154, 223, 317, 536. III, benticher Raifer 137, 154, 211, 212, 263, 318, 550. Ferdinand IV., benticher König 154, 361, 571. - Erzherzog von Tirol 126. 1, Raifer von Defterreich 154 Bergog von Bürttemberg 155, 589. Monig von Reapel 121. Rerbinanbsbrude 257. Gernberger Sof 586. Gernberger Johann 536. Reneramper 258. affecurang 258 beidauer 191, 218.

Reuereder Martin 276. Genereimer 191.

| Feuerfeller 344.                                          | Förg 3vo 378.                   | Freindorf 530.                                                                   |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Reuersbrunn, Ronrab v. 467.                               | Fonich Lorens 183               | Freireiter 136.                                                                  |
| Feuersbrünfte 77, 89, 307,                                | Forchtenftein 96, 100.          | Freifing, Bifchof von 18, 43,                                                    |
| 309, 312, 314, 280, 395,                                  | Forfthaus, ftiftliches 70, 251. | 51, 85, 99                                                                       |
| 414, 576.                                                 | Forfthueber Lienhart 272,       | - f. Bertholb, Ricobemus,                                                        |
| - fpripen 191.                                            | Forfter Mathilbe 551.           | Dtto.                                                                            |
| - perficherung 258,                                       | Forftmuble 551.                 | - Bisthum, Befibungen in                                                         |
| - wehr, freiwillige 258, 577,                             | Forum 36, 53,                   | Rieberöfterreich 86, 537.                                                        |
| 590.                                                      | Fourier 250, 251, 290-292.      | Greifinger : (Babinger .) Ra-                                                    |
| Fiechter Anfelm 396, 399                                  | Fourieridus 297.                | pelle 334, 839, 418-420.                                                         |
| Finangbegirts-Direction 209.                              | Fragner Friedrich 417.          | Freifinger Stefan 271.                                                           |
| Finangverwaltung 205.                                     | — Ratharina 417.                | Freiftabt 48.                                                                    |
| — wache 241.                                              | Frain in Dahren 369,            | Fretter 191.                                                                     |
| Fint Bernhard 272.                                        | Brancia Domenico 345.           | Greund, Drgelbauer aus                                                           |
| - Sans 405.                                               | Franciscaner ju Ct. Jacob       | Baffau 317, 329.                                                                 |
| Finter Bengel Friedrich 462                               | 130, 145, 375, 395, 436,        | Frenfinger Agnes 409.                                                            |
| Firnisfabrit 556.                                         | 553, 456, 459, 463, 556,        | - Johann 409.                                                                    |
| Fifchamenb 135,165, 257, 292.                             | - Guardian 451.                 | Friaul 56.                                                                       |
| Fifthe 238.                                               | - firche in Wien 384.           | Fribl Sans 269.                                                                  |
| Fifcher 82, 436, 437, 550.                                | Frant Anbreas 273, 274          | Friedberg bei Mugsburg 198,                                                      |
| — Mois 172.                                               | - Simon 271.                    | 199.                                                                             |
| - Anton 589.                                              | Franten 52, 378,                | Friebhof 78, 343, 386-388,                                                       |
| - (Loreng) Dagimilian 6,                                  | - gaffe 388, 562,               | 424, 559, 588.                                                                   |
| 332, 349, 370.                                            | - reich 16, 17, 29,             | Friebhofgaffe 218, 449.                                                          |
| Fifchergaffe 70, 216, 563                                 | Frantfurt am Main 46, 170,      | - lapelle 444, f. Gebaftianis                                                    |
| - seche 433, 436,                                         | 568,                            | fapelle.                                                                         |
| Fifchmeifter 437, 439,                                    | Frantreich 32, 33, 123, 153,    | Friedl Eligins 551.                                                              |
| - mribe 436-439.                                          | 155—157, 163, 166, 300,         | - Leopold 463.                                                                   |
| Figlmillner Alexander 538,                                | 416, 491.                       | Friebrich, Abt von Rreme-                                                        |
| 589.                                                      | - Ratfer, f. Rapoleon.          | münfter 56, 537.                                                                 |
| Flafdmann Jacob 277.                                      | - Rönig, f. Rarl, Lubwig.       | - Burggraf von Rurnberg                                                          |
| Blat Johann B. 184.                                       | Franiche Frang 184.             | 49.                                                                              |
| Glanel, Stabsofficier 159.                                | Frang L (von Lothringen),       | - ber Schone, rom. Ronig                                                         |
| Fledenftein, Thomas von 369.                              | beuticher Raifer 154, 267.      | und hering pon Defter-                                                           |
| Fleifchbante 215, 218.                                    | - II., beuticher Raifer,        | und Sergog von Defter-<br>reich 29, 57, 74-76, 89,                               |
| - befchau 197, 198,                                       | - I., Raifer von Defterreich    | 263, 392, 394, 412.                                                              |
| - beichauer 253,                                          | 154-160, 163, 167, 223,         | - I., beuticher Raifer (Bar-                                                     |
| - gaffe 560, f. Rreubergaffe.                             | 224, 311, 321, 347, 565.        | baroffa) 26, 29, 38.                                                             |
| - hauer 190, 550,                                         | - 3ofef 154, 324, 401,          | - II , beuticher Raifer 26,                                                      |
| - hauergenoffenichaft 513,                                | - Bofef Bahn f. Raifer Frang    | 29, 39, 40, 42-44, 46,                                                           |
| 546, 589.                                                 | Joief-Bahn.                     | 57.                                                                              |
| - hauer f. Gebilfene, Lebre                               | - Rarl, Erghergog 154,          | - III., beuticher Raifer 28,                                                     |
| lings-Arantencaffe.                                       | - Bernhurd 327, 328, 340,       | 29, 30, 72, 93—119, 121,<br>219, 224, 226, 262, 267,<br>311, 312, 440, 534, 535, |
| Fleifchmann Malachias 378,                                | 341.                            | 219, 224, 226, 262, 267,                                                         |
| 424, 426,                                                 | - Sans 577.                     | 311, 312, 440, 534, 535,                                                         |
| Fletftabel f. Flötftabel.                                 | Grangensburg in Lagenburg       | - Entel Raifer Friedriche II.                                                    |
| Fleughaus Martin 131.                                     | 39                              | 26, 43.                                                                          |
| Fliegenbe Brude 226, 267.                                 | Frangofen 30, 155, 158.         | - I. Bergog von Defter-                                                          |
| Flöffer, Floger 82, 241.                                  | Frauenberg 522.                 | reich 23                                                                         |
| Glögftabl (Flegftabl) 241.                                | - Dobitbatigfeitsverein         | - II., Bergog von Defter-                                                        |
| Sloger f. Flöffer.                                        | 512, 514, 578.                  | reich 23, 38-40, 63, 308,                                                        |
| Flogger Beinrich 181, 394.                                | - seche auf bem Berg 433,       | 411, 412.                                                                        |
| - Leopold 181, 182,                                       | 439.                            | - Bergog von Schwaben 26.                                                        |
| Florian, St.,   Ct. Florian.                              | - flofter auf bem Berg f.       | - herzog von Tarent 121.                                                         |
| Florian, St.,   St. Florian.<br>Floribeborf 820, 823, 362 | Maria Magbalenenflofter.        | - Pfalggraf von Rhein 130,                                                       |
| bis 364,                                                  | Freiberg L                      | 131.                                                                             |
| Floribus, Bropft, f. Leeb.                                | Freiburg 191                    | - von ber Pfalg 135, 136.                                                        |
| Flotten-Schulcompagnie 301.                               | - Ricolaus von 415.             | - von Defterreich 23, 43.                                                        |
| Flont Sans 180.                                           | Freigelb f. Abfahrtsgelb.       | Briefach 307.                                                                    |
| - Sugo 180.                                               | Freimann (Senter) 198, 200,     | Brifd Gaubeng 869, 378.                                                          |
| Flurhüter 253.                                            | 252.                            | Frifchauf Frang 461.                                                             |

| Frischauf Marie 461.          | Gaisrud Anton, Graf 188.                                                                 | Beigen, in ber 543.          |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Fris Anton 544.               | Baisrudiche Inftruction 174,                                                             | Betrach 38.                  |
| - Theobald 323,               | 188-193, 197, 214, 218,                                                                  | Beisberg 494.                |
| Frigenftein Anton 399.        | 219 222-226 229 241                                                                      | Beigler 78.                  |
| Frohlich Bolf 274.            | 242, 245, 246, 248, 250,                                                                 | Gelbwert 107.                |
| Grofchel Bertholb 324, 355,   | 242, 245, 246, 248, 250, 258, 262, 264, 274, 286, 371, 372, 449, 470, 502, 503, 503, 503 | Belgenberger Leopolb 268.    |
| 359, 414, 469, 589,           | 371, 372, 449, 470, 502,                                                                 | - Mathias 268,               |
| Froicht Josef 200.            | 503, 505, 507,                                                                           | Gemeinbeausichufs 200.       |
| Frohnbote (Berichtsbiener,    | Balgen (Berichtflätte) 54, 55,                                                           | - beamte, Behalter ber 248,  |
| Gewaltbote, Baltbote)         | 198.                                                                                     | 586.                         |
| 197, 197.                     | - fceib 198.                                                                             | gefet 200-202.               |
| Frohnhofer Johann 264.        | Galigien 223, 250.                                                                       | - rathe 201.                 |
| Frobnleichnahmsfeft 51.       | Gallien 14.                                                                              | - vertretung 200.            |
| - proceffion 412.             | Gallil Sirt 268.                                                                         | - porftand 200, 201.         |
| Froheborf 140.                | Gallucius Leonhard 378.                                                                  | Gemeinlaben 241.             |
| Fronauer, Gamaret 108, 109.   | Galfin Barbara 274.                                                                      | Gemma Augustea 3.            |
| Froichl Cebaftian 269.        | Gaming 203.                                                                              | Genannten 184, 196.          |
| Frühmirth, Bilbhauer 328.     | — Prior von 360,                                                                         | Genbarmerie 210,             |
| Frum Baul Lire 183.           | Ganferfeld 56, 566.                                                                      | - Commando 211.              |
| Ruchs, Familie 539.           | Gansbacher, Rufiter 564.                                                                 | General Bionnier-Infpector   |
| — Reibharb 76.                | Gapler Seinrich 542.                                                                     | 302                          |
| — Thomas 126.                 | Gars 100, 334, 869, 371, 398.                                                            | Genger Florian 368.          |
| Ruchseber Sans 277.           | - Erchenbert, Burggraf von                                                               | Genidstarre (Menningitis     |
| Fuchslude 560, f. Chiefer     | 306.                                                                                     | cerebrospinalis) 520.        |
| garten.                       | - Pfarrer von, f. Blant.                                                                 | Genie-Regimenter 302.        |
| Fuechshueber Alexander 277.   | Garften 44, 533.                                                                         | Genoffenichaft ber Bellei-   |
| Führer 372.                   | Gartner Beter 273.                                                                       | bungagemerbe 547.            |
| Fürfauf 52, 82.               | Gartner: und Gartenfreunde,                                                              | Genoffenicaften 517.         |
| Fürlauf Georg 277.            | Berein ber 578, 591.                                                                     | Georg, Bifchof von Paffau    |
| Gurftenhof 32, 51, 76, 79,    | Gaffler Georg 144                                                                        | 87, 394, 417.                |
| 319, 343, 411, 412.           | Baffner Thomas 271.                                                                      | - Ronig von Bohmen 93,       |
| Gürftergbifchof von Wien 202. | Gaffel bei ber phifterprud                                                               | 101, 113—120.                |
| Fueterer Ambros 367.          | 536.                                                                                     | - Rurfürft von Cachfen 150.  |
| Fulfinggaffe 446.             | (Bafteigl 452, 543.                                                                      | - Propft, f. Sausmanftetter, |
| Fuhrmefen 291-296,            | (aftgewerbe, radicierte 548.                                                             | Muftinger.                   |
| Functionsbauer bes Burger:    | - pertaufliche 548.                                                                      | Geviden 14.                  |
| meifters 194, 197.            | Gafthaus, f. Baren.                                                                      | Beras 314, 315.              |
| - ber Stabtvertretung 176,    | - Siriden.                                                                               | - Abt von 360.               |
| 177.                          | — gamm.                                                                                  | Gereibt, f. Gerent.          |
| Furfelgillen 228.             | — Pfau.                                                                                  | Gereune 83.                  |
| Furth 144.                    | — Schiff.                                                                                | Gereut (Gereibt, Ghrait) 75, |
| Furtner Frang Augustin 183,   | (Satterhölgl 319.                                                                        | 285.                         |
| 461.                          | (Saubitich 398.                                                                          | - Marquard von 560.          |
| - Sufanna 461.                | Ganbeng, Propft, f. Dunfler.                                                             | Gerge Michael 377.           |
| Fuß hubert 226.               | Gaubengborf 321, 323.                                                                    | Gerharb, Bifchof von Baffau  |
| - Johann 564.                 | Ganguich Rarl 194.                                                                       | 411.                         |
| Fur Meldior 144.              | Gaunersborfer Bolfgang                                                                   | Gerichtsbarteit 89, 199.     |
| 0                             | 367.                                                                                     | - biener 193, 197, 198.      |
|                               | Gausrab Sigmund 271.                                                                     | - hof, f. Durnhof.           |
| 65.                           | Ganrhaufer Sans 276.                                                                     | - fecretar 279.              |
|                               | Gebüren 220.                                                                             | - fiegel 71                  |
| Gablit 549.                   | (Befalle 220.                                                                            | - ftatte (Galgen) 54, 55,    |
| Gade Ricolaus 377.            | Gegenfcreiber (Gegenhand:                                                                | 198.                         |
| Gaben, Berrat von 390.        | [er] 214.                                                                                | Gerinne 228, 255, 301,       |
| - Juta von 390.               | Gehaimbherren 212.                                                                       | 518—522, <u>553.</u>         |
| — Ulrich von 390.             | (Bebeimfiegel (Gecretfiegel)                                                             | Germanicus 6.                |
| Gabes Wilhelm 184, 577.       | 71, 72.                                                                                  | Gerolbe Cohn, Carl 499.      |
| Gadesgaffe 145, 218.          | Behilfen : Rrantencaffe ber                                                              | Gerfthof 321, 386, 516, 530. |
| - thurm, f. Eciefftatthurm.   | Approvifionierungs, ber                                                                  | Gertrub, Gem. Bergog Dein:   |
| Gainfahrn 530.                | Bleifchauers, ber Schuh-                                                                 | riche Jasomirgott 38.        |
| Gaisluden 375, 538.           | madergenoffenicaft 513.                                                                  | - Gem. Bladislams von        |

|                                           | (N: 00 100 000                                 |                                                         |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Böhmen, und hermanns                      |                                                | Gremium, inneres 185.                                   |
| von Naben 23, 41, 42,                     | - (grafen von 109; f. Dein-                    | Greng : Erziehungshaus 301.                             |
| Gertrubefirche34 1,405-408,               | harb.                                          | Grefchner Florian 276.                                  |
| 513.                                      | (Wölelius Chriftof 368.                        | Griechen 2.                                             |
| Gerung, Lehrer 467.                       | (486, Moster 2017.                             | - land 3.                                               |
| Gefdichtsichreibung in Defter.            | (Böfting 21.                                   | Grieneriche Stiftung 429.                               |
| reich 31.                                 | Göttweig 1, 307, 388, 533. — Abt von 129, 360. | Grienhütter 253                                         |
| Weichirrhof 415.                          | 6135-mb-mi 140 220 269                         | Griesl, im 452.                                         |
| - meifter 69, 344.                        | (Bötenborf 140, 320, 362,                      | Griesmühl, f Rernmühle.                                 |
| - maffer 227, 228, 517, 520.              | 364, 370, 389,<br>Comb Lucas 399,              | (Bringing 110, 207, 211, 310, 320, 362 - 364, 370, 374, |
| (Beschworne (iurati) 184, 185,            |                                                | 250 280 516 517 520                                     |
| 196, 197.<br>Gefelligfeiteverein 577.     | Gonabiber Chriftof 277, 278.  — Juftina 278.   | 379, 386, 516, 517, 530,<br>542.                        |
| (Neftl Jacob 273.                         | (Sorbian III. 6.                               | Großa 530.                                              |
| (Setreibelaften 133.                      | (Sothen 14.                                    | Groß Cheroborf 362                                      |
| - martt, f. Martte.                       | Gottesleichnamzeche 433, 436,                  | - Engereborf 86, 87, 122,                               |
| Getrifche Gerhabichaft 274,               | 439.                                           | 205.                                                    |
| Gemaltbote, f. Grobnbote.                 | Gottfried von Bouillon 33.                     | - mähren 18.                                            |
| Gewerbe, perfonliche 5.17.                | - i Rarentanien.                               | - Hußbach 280, 339, 419.                                |
| rabicierte 547, 548.                      | - Bijchof von Paffan 416,                      | - mugler, Ronrad ber 445.                               |
| - vertäufliche 547, 548.                  | - Bropft, f. Hollemann.                        | Groben, im 216.                                         |
| - und Betleibungsgenoffen-                | Gotthard: Altar 405.                           | Grub am Sarfenfelb 363.                                 |
| fcaft 513.                                | - f. St. (Nottharb.                            | Bruber Gerbinand 254.                                   |
| - bund 578.                               | Bottichalt, Briefter 32.                       | - 3ofef 540.                                            |
| - pfund 265.                              | - Propft 353.                                  | (Brueber Andreas 277.                                   |
| - vertanf 192.                            | Grab, romifches 10, 12,                        | - Chriftof 269.                                         |
| Gener Philipp 399.                        | Grabmer Sans 276.                              | Erasmus 276.                                            |
| - Dr. Sigmund 128.                        | Grabner Martin 268,                            | - Leopold 277,                                          |
| Genling, Firma 339, 414.                  | - Cebaftian 129.                               | - Ruprecht 277.                                         |
| (Shelen Juftus 399.                       | Graf Florian 397.                              | (Brundbuch 81, 208.                                     |
| Chibellinen 42.                           | (Brafendorf 289.                               | - befigung 371.                                         |
| Bibighueber Thoman 271.                   | an ber Perfdling 567.                          | führer 206.                                             |
| Gienger Vitalis 368, 377.                 | - wörth 219.                                   | - gebüren 81.                                           |
| (Wilden 432, 433.                         | Graff Bernhard 369.                            | - handler 213, 215,                                     |
| (Bingersborf 353.                         | Graineber Dans 272.                            | Grunddienft 311.                                        |
| Girard, Meneralabjutant 159.              | Gramberger Georg 181, 182.                     | - herr 280.                                             |
| Girardi, Ernft von 397.                   | Gran Taniel 345.                               | — recht 72, 79, 283.<br>— fiegel 71, 72.                |
| Girondiften 155.                          | (Granarium 342,                                | - fregel 71, 72.                                        |
| Giich Sippoint 399.                       | Granitich Georg 203, 522.                      | - fteuer 266, 267.                                      |
| Ginliani Giovanni 429.                    | - Ranal 522.                                   | - jins (census, ins cen-                                |
| (Slasampt 412.                            | Grasbach, f. Sirnbach.                         | suale, iusurbanum) 279.                                 |
| Gleint 533.                               | - hof (Grafhof, Groshof)                       | Gruftfapelle ju Ct. Jacob 453.                          |
| Gloden ber Stiftslirche 77, 18,           | 65, 199, 265, 342, 343.                        | Grünberg 363, 365.                                      |
| 309, 318, 326, 329, 332.<br>Gloggnit 140. | Graßer Anna 276.                               | Grüner Lorenz 274.                                      |
| Glüdsrab (Losverein) 578.                 | — Cafpar 376.<br>Grathwohl Georg 271.          | (Grünveredlungseurs 498.                                |
| Smund 552.                                | Gratl Dans 268.                                | (Ifdirrhof 265.<br>(Ifdwendt, in ber 536, 537,          |
| Smunden 98, 120, 219, 251,                | Graj 21, 96, 109, 144.                         | 538.                                                    |
| 293, 589.                                 | Gregor IX., Bapft 39, 403.                     | (Ifchmindt Lorenz 273.                                  |
| Gobelins 347.                             | - X., Papft 46.                                | Gftetten, Die ichwarze unter                            |
| (Sobelsburg 542,                          | - XIII., Papft 314.                            | Spillern 436.                                           |
| Gober Wolf 275.                           | (Bregorius, Darturer 318.                      | Gftettner Beter 276.                                    |
| Gobinger Johann 376.                      | Greifenftein 2, 79, 150, 211,                  | - Thomas 271.                                           |
| Bold bei Ciegeln 74.                      | 257, 517.                                      | Bftottenrecht, f. Stegrecht.                            |
| Golda Dominit 379.                        | Greifewalbe 494                                | Guelfen 42.                                             |
| (Boldgulben 107.                          | Grein L.                                       | Guetmans Gerhabichaft 274.                              |
| Goldmann Amalia 501.                      | Greineder Sans 273.                            | Guetmann 275.                                           |
| Golbftein, f. Colftan.                    | Greiner Georg 329                              | (Sugging 150, 207, 385,                                 |
| Gollater Lucia 39.1.                      | Greinmeifter 83.                               | (Sngl 543,                                              |
| Goller 543.                               | Greißer Dans 276.                              | (Bumpenborf 530.                                        |
| Göllersborf 108, 321.                     | Gremium, aukeres 185                           | Gumping 363                                             |

| Gumpolbstirchen 85,140, 172,                   | haipinger Leopold 277.                                    | Sartner Agnes 393.                                              |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 195, 220, 245, 247, <u>530</u> ,               | Saider Georg 272.                                         | - Meorg 272.                                                    |
| - Ciegel 71.                                   | hainburg 44, 85, 109, 120                                 | Sartivia, Pfarrer 366.                                          |
| (Suntersborf 108.                              | - 122, 140, 141, 172, 173,                                | Safete Michael 368, 378.                                        |
| (Suntramsborf 110, 111, 530.                   | 176, 184, 195, 205, 220,                                  | Safelbach 84, 87, 150, 320,                                     |
| Burt, Bifchof von, f. Lang,                    | 176, <u>184, 195, 205, 220, 245, 246, 250, 257, 258, </u> | 362, 364.                                                       |
| Roman, Ulrich 51.                              | 292, 300, 441, 443.                                       | — graben <u>543</u> .                                           |
| Guftav Abolf, Ronig von                        | - Eiegel 71.                                              | Safenborf 362, 363, 379,                                        |
| Schweben 136,                                  | - Pionnier : Cabettenichule                               | Saslau, herren von 176.                                         |
| Sufter, f. Custos ecclesine.                   | 302.                                                      | Safdberg 480.                                                   |
| Gufterei 352                                   | - Gregor von 105.                                         | - hof 431.                                                      |
| Gufterhof 90, 199, 352, 386.                   | Saindl Simon 111, 112,                                    | Safter Georg, Bifchof von                                       |
| Gutenftein 76, 140.                            | Sandl Gallus 367                                          | Baffan 122.                                                     |
| Butich Anton 172.                              | - Margaretha 393.                                         | Saglein, Soffumelier 330.                                       |
| Gültgebür 262.                                 | — Banins 376.                                             | Sabelsberg 41.                                                  |
| Güns 131.                                      | Sainfeld 204.                                             | Sauerzeche 433, 439, 444,                                       |
| Gunthardt Thomas 210.                          | Salicz, Roman von 23.                                     | 538.                                                            |
| Gürlch Gilbert 349.                            | Sallftatt 311.                                            | Saugstein, Joachim von 536.<br>Saugwie, Ariedrich Graf 155.     |
| Comnafium, Berein jur Er-                      | Salste, f. Giemens.                                       | Saugmie, Artebrich Graf 100.                                    |
| richtung eines 578.                            | Samburg 568.                                              | Saunold: Schuleriche Stiftung                                   |
| Gyringer Wolfgang 270.                         | Samer Georg 269.                                          | 362.                                                            |
|                                                | — Leonhard 276.                                           | Sauptichubort (Rendezvous)                                      |
| ac                                             | Samilton, Maler 347,                                      | 508,                                                            |
| ty.                                            | Hammanshulb <u>400.</u><br>Hampeli Tobias Johann 261.     | - fchule 468, 469, 472,                                         |
| Saag 203, 570.                                 | Sanausta Sippolyt 479.                                    | - und Unterrealschule 469 siegel (anhangundes in-               |
| - Wilhelm Graf von 128.                        | Sanbelsgenoffenichaft 547.                                | figel, unfer ftat infigel,                                      |
| Saberl Laureng 370, 386.                       | - ministerium 204.                                        | sigillum civium)71-73.                                          |
| Saberer Florian 270                            | Sanbwertzünite 197.                                       | Saufen Frang 399.                                               |
| Suberger Bolfgang 276.                         | - f. Bechen.                                              | Saufer Anbreas 338.                                             |
| Sabermann, Aquilin von                         | Sante Johann 525.                                         | — Dorothea 338.                                                 |
| 370.                                           | - Stefan 525.                                             | - Elifabeth 338.                                                |
| Saberichamer R. 275.                           | Sanreich Grang 477, 478.                                  | - (Seorg 78                                                     |
| Saberichneden, f. Banber-                      | Sanfi Mathias 461.                                        | - Sans 129, 277.                                                |
| heufdreden.                                    | - müble 461.                                              | - 30bft 337.                                                    |
| Sabeburg, Sausmappen 380.                      | Santhaler Chryfoftomus 24,                                | - Monrad 338.                                                   |
| Sabinger Urban 274.                            | 44, 585.                                                  | - Kraft 338.                                                    |
| Sachenberg Johann 539.                         | Santleinsgraben 536.                                      | - Leopold 338.                                                  |
| Sading 140, 530.                               | Sarbeng, Grafen von 40, 43.                               | - Ricolaus 338                                                  |
| Sadner Michael 277.                            | — Leopold Graf von 308                                    | - auf Rarlftein 338.                                            |
| habersborf 140, 389,                           | - f. Prüeschent.                                          | Sauferangahl 264.                                               |
| — am Kamp 116, 117.                            | - Ronrad Graf von 43.                                     | Sausgulden, f. Sausfteuer.                                      |
| - felb 211, 254, 424.                          | - Otto (Graf von 43.                                      | Saufieren 191, 252.                                             |
| Sabmar, Propft 309, 353,                       | - f. Maidburg.                                            | Sausfirchen 364.                                                |
| 413, 415.                                      | harder Thomas 367.                                        | - leiten 398                                                    |
| Sabrian 5.                                     | Sarberer 567.                                             | Sausmanstetter Georg 125,                                       |
| — IV., Papft 307.<br>Safner, Feldwebel 144     | Saring Sans 276.                                          | 129, 133, 312, 313, <u>332</u> , 354, <u>356</u> , <u>391</u> . |
| haud 951                                       | harmansborf 306, 362, 363,                                | 304, 300, <u>391.</u>                                           |
| — haus 251.<br>— thürl 251.                    | Sarmonie-Berein 590.                                      | Sandrud 83. Sandrudher Cebaftian 275.                           |
|                                                | Sarning Georg 399.                                        | Sausftener (Sausgulben,                                         |
| Sagenbrunn 317, 362, 363. Sagenmaier Sans 275. | Sarnsped, Otto von 366.<br>Sarras, f. Rlein-Sarras.       | Urbarquiden) 262.                                               |
| Dagenthaler, f. D'Sagen:                       | hartel 3. 525.                                            | Saupinger Boligang 277.                                         |
| thaler 330.                                    | hartmann, Propft 26, 27,                                  | Sanben Bolfgang 133, 313,                                       |
| Sager gu Wintelberg Gu-                        | 306, 307, 350, 353, 371,                                  | 354, 356.                                                       |
| phemia 567.                                    | 388 – 390,                                                | Sandn Jofef 162.                                                |
| - Sigmund 567.                                 | - Alexander 144, 146.                                     | - Dichael 563.                                                  |
| Saggenmüller Balthafar 276,                    | - Cafpar 384.                                             | Saulinger Saus 277.                                             |
| Sabenfirder Bartholomans                       | - Christof 144                                            | Deberben Frang 200                                              |
| 273.                                           | - von Guttendorf Dewald                                   | Sect 238.                                                       |
| Sahn, am (Riebname) 506.                       |                                                           | Sechtl Johann 311, 353.                                         |
| 2 7 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2        |                                                           | T, 0.7                                                          |
|                                                |                                                           |                                                                 |

| Seblperger Florian 276.                                            | Sell Jacob 276.                                     | 370, 378, 379, 449, 516,                          |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Seeres Rufeum 348.                                                 | Seller Jacob 112.                                   | 530.                                              |
| Seibelberg 494.                                                    | - Siegmunb 275.                                     | Sille Elias 378.                                  |
| Deibenreichsburen, Beinrich                                        | - Simon 275.                                        | Siller, Felbmarfcall-Lieute-                      |
|                                                                    | helm Rupert 563.                                    | nant 163.                                         |
| pon 89.                                                            |                                                     |                                                   |
| Beibenreichftein f. Bolfra.                                        | helmbed hans 272.                                   | Sillinger Jacob 313.                              |
| Seilbrunn, Sigmund von 395.                                        | hemerle bans 272.                                   | Simberg 363, 567.                                 |
| Beiligeneich 363, 378.                                             | Denblgraben 543.                                    | - f. Sindberg.                                    |
| - Beifttapelle 11, 408, f.                                         | Sengftberg 375, 538.                                | hindberg (himberg), herren                        |
| Aegybiustapelle.                                                   | henter f. Freimann.                                 | von 40, 44.                                       |
| Seiligenfreug 140, 538, 560.                                       | hennborfer Georg 276.                               | hinbermair Splvefter 270.                         |
| - Abt von 129, 360;                                                | hennegau 330.                                       | hintermager Leopold 313,                          |
| f. Seinrich.                                                       | hennerpichl 544.                                    | 354, 368, 398                                     |
| - Rreugeche (Beche am                                              | herbord, Bfarrer 366.                               | Sintersborf 150, 211, 452,                        |
| Reufiebel) 193, 297, 409,                                          | herculius Meltus 7.                                 | 454.                                              |
| 433, 435, 440, 444, 445.                                           | herczog Johannes 28, 29.                            | Sintrager Rarl 478.                               |
| - ftabt 111 207 211 221.                                           | herennius Etruscus Bius 6.                          | Sippo 402.                                        |
| - ftabt 111, 207, 211, 221, 310, 313, 320, 362-364,                | Sering Gabriel 277.                                 | Sirfcau in ber Pfalg 377.                         |
| 374 476 377 386 459                                                | hermann, Bifchof von Augs-                          | Sirichberger Martin 277.                          |
| 374, 476, <u>377,</u> 386, <u>452,</u>                             | burg 25, 56, 306.                                   | biriden, Gafthaus jum                             |
| 454, 516, 518, 530, 533, 534, 560, 561, 566.                       |                                                     |                                                   |
|                                                                    | - Martgraf von Baben 23,                            | golbenen 548.                                     |
| - ftadt, Weinhauerzeche 434.                                       | - 42, 44, 151.<br>- won Weißen 42, 43.              | Diricht 558.                                      |
| Beinrich ber Lowe, Bergog                                          | - von Meigen 42, 43.                                | Hispani 10, 11.                                   |
| von Sachfen und Baiern                                             | hermann, Pfarrer 376.                               | Sochamtsglode 332.                                |
| 38.                                                                | - Augustin 30, 158, 162,                            | Soche und Deutschmeifter,                         |
| - ber Stolze, Bergog von                                           | 163, 167, 562, 588.                                 | Infanterie-Regiment 303.                          |
| Baiern und Cachfen 38.                                             | hermanngaffe 70, 562.                               | Sochmueth Erhard 271.                             |
| - II., beuticher Raifer 20.                                        | hermanning hans 268.                                | hochmaffer 157, f. Ueber-                         |
| - III., beutscher Raifer                                           | hermannstogel 150.                                  | fdweinmungen.                                     |
| 20-22 26 349                                                       | Sernals 205, 206, 211, 385,                         | Sodshofer Johann 536.                             |
| - IV., beutider Raifer 22.                                         | 386, 516, 518, 530, 547,                            | Sobnit Augustin 368.                              |
| 24, 26, <u>53</u> ,<br>V., beutscher Kaiser <u>25,</u><br>26, 306. | 570,                                                | Sofeneder Bartholomaus 276.                       |
| - V heuticher Raifer 25.                                           | hernthaller bans 277.                               |                                                   |
| 26 306                                                             | Berold Balthafar 332.                               | Sofen, gu ben 541.<br>Sofer Baul 271.             |
| - VI., benticher Raifer 26,                                        | herren-3meigverein vom                              | Sofer Michael 270.                                |
| 29.                                                                | rothen Rreug 577.                                   | Sofmann Bofef 447.                                |
|                                                                    | herrichaften f. Dominien 204.                       | - Leopold 384.                                    |
| - VII., beutscher Raifer 29,                                       |                                                     |                                                   |
| 74.                                                                | herting Wolfgang 102.                               | — Illrich 276.                                    |
| - VII., beutscher König 26,                                        | Hertzogeneumburgensis,                              | - Wolfgang 276.                                   |
| 42.                                                                | Hertzogenoumburgensis                               | hoffmann Leopold 564.                             |
| — Entel Raifer Friedrichs II.                                      | 72.                                                 | - Servatius 330.                                  |
| 26.                                                                | herzog Ludwig 376.                                  | hofgericht 80, 86.                                |
| - Grünber von Rlein-                                               | herzogburger Leopold 367.                           | — fammer 278.                                     |
| Mariazell 36.                                                      | herzogenburg 203, 204, 307,                         | — fircher Andreas 275.                            |
| — Bergog von Baiern 35, 89.                                        | 362, 478.                                           | — Sigmund 274.                                    |
| - Sergog von Desterreich 75.                                       | - Propft 360, f. Cataneis,                          | - firchner Jofef 200.                             |
| - II., Bergog von Defter:                                          | Rnecht.                                             | Soflein an ber Donau 7,                           |
| reich 23, 37, 38.                                                  | Bergogenneuburg 58, 71, 72.                         | 150, 207, 211, 226, 231, 237, 240, 256, 276, 308, |
| - Martgraf von Meißen 23.                                          | Bergogen-Remenburch 58.                             | 237, 240, 256, 276, 308,                          |
| - Martgraf von Defterreich                                         | Bergoghof f. Fürftenhof.                            | 320, 362—364, 369, 374,                           |
| 20, 23, 35.                                                        | perzogenpeunt 543.                                  | 377—379, 386, 412, 443,                           |
| - scholasticus 467.                                                | Derzogsburg f. Burg.                                | 449, 516, 520, 530.                               |
| - Cohn herzog Leopolds                                             | — hut 163, 571.                                     | - Fifcher 437, 439.                               |
| VI. 23.                                                            | Seffen 155.                                         | - Paftgrube 436.                                  |
| - von Luremburg 74.                                                |                                                     |                                                   |
|                                                                    | Sependorf 530.                                      | Cofmufeum, tunfthiftorifces                       |
| heintl Rarl 577.                                                   | Seumbel von Prinzenborf 83.                         | 3.                                                |
| Beifsler, Dberft 148-150,                                          | heynbl Simon 311, 353, 356,                         | - narren 76.                                      |
| Seizer 279.                                                        | 395,                                                | - richter 351.                                    |
| helbing Lienhard 272.                                              | Sietl Rarciffus 396, 399.                           | - ftätten 145.                                    |
| — Illrich 79.                                                      | Siehing 67, 203, 205, 306, 308, 320, 362, 354, 369, | - Stoll 551.                                      |
| helfert Julie, Freifn von 537.                                     | 308, 320, 362—354, <u>369,</u>                      | Sohamerin Barbara 276.                            |

| Duffdmite 5.48, 550                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Stokan von 95 Stefan von 479 feld Rudolf von 128, 129 furt 533 further Georg 273, 275 linben 156, 321 leuther Wolf 277 lohe, Graf von 135, 136 Georg von, Nisson 277 sole, Graf von 135, 136 Georg von, Nisson 276 Solinbarunn, Schrifd von 366 Spolinbarunn, Schrift von 366 spolinbarunn, Sch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sobenberg Friedrich von 102.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Suffdmieb 548, 550.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sunocens IV., Banft 42, 403.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - Stefan von 95 brud, Shurd Freibert von 479 feld Nubolf von 128, 129 furt 533 furtner Georg 273, 275 linhen 156, 321 leuttner Woff 277 lohe, Graf von 135, 136 Georg von, Nicori von 3616 Sollenburg 81, 86 thon 479 fold and 419 fold an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - VI. Banft 310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - brud, Svard Freiherr von 479 feld Rudolf on 128, 129, - furt 533 furtner Georg 273, 275 linhen 156, 321 leutner Wilf 277 lohe, Graf von 135, 136 Georg von, Niffor von 366 Georg von, Niffor von 366 Spalfau 419 Soll Janes 277 Soll Janes 277 Soll Janes 278 spainer Runfquibe 328 dight Frang 203, 258, 591 Wilfer Rundunde 32 hainer Runfquibe 392 hainer Runfquibe 392.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _ VIII Rant 28 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - feld Rudolf von 128, 129, further Gorg 273, 275, lithden 156, 321 leuttner Wolf 277, lobe, Graf von 135, 136, Georg von, Biffod von Baffau 419, 501 dans 277, bollabrunn, Schrifd von 366, Splenburg 81, 86, unger Georg 277, Sunger Georg 277, S                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - furth 563 further Georg 273, 275 finhen 156, 32.1 - leuthner Wolf 277 lohe, Graf von 135, 136 Georg von, Nisson von 366 Solf 277 Hall 147, 556, 258, 260, 287, 551, 558, 556, 562 Lohe, Graf von 135, 136 Georg von, Nisson von 366 Polladrunn, Schirtich von 366 Polladr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - furtner Georg 273, 275 linben 156, 321 leuttner Woff von 135, 136 Georg von, Vlideof von Baffau 419. 501 Sans 277. 501 Sans 277. 501 Sans 277. 501 Sans 278 condition of the state of the                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - linben 156, 321 leuther Wolf 277 lohe, Graf von 135, 136, - Georg von, Bifod of on Baffou 419.  50 Cons 277.  50 Cons 27                                                                                                                                                                      | further Gleene 978 975                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - lethter Wolf 277 lohe, Graf von 135, 136, - Georg von, Plifof von Baffau 419. 501 dans 277. 501 dabruan, Sehridy von 366. 501 dans 276. 501 dans 277. 501 dabruan, Sehridy von 366. 501 dans 276. 501 dans 277. 501 dabruan, Sehridy von 366. 501 dans 277. 501 dans 277. 501 dabruan, Sehridy von 366. 501 dans 277. 501 dans 277. 501 dabruan, Sehridy von 366. 501 dans 277. 501 dans 277. 501 dabruan, Sehridy von 366. 501 dans 277. 502 dans 277. 502 dans 277. 503 dans 277. 503 dans 277. 504 dans 277. 505 dans 277. 505 dans 277. 506 dans 277. 506 dans 277. 507 dans 277. 507 dans 277. 508 dans 277. 509 d                                                                                                                                                                   | - further Georg 210, 210.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Toke, Graf von 135, 136, - Georg von, Biffor von Baffou 419. 50f Dans 277. 50llabrunn, Seinrich von 366. 50ellenburg 81, 86 thon 479. 50llunberftraud 23. 50slighteiner Richael 299. 50slighteiner 241. 5                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Seorg von, Vidoof von Bassa 419.  \$\frac{501}{201}\$ Sans 277. \$\frac{501}{201}\$ Sans 278. \$\frac{501}{201}\$ Sans                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - tegte 0, 03, 03-08, 87,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Salfau 419.   Sold Dans 277.   Sold Dans 279.   Sold Da                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$11, 200, 200, 200, 201,<br>\$01 \$24 \$50 \$00 \$00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| \$\text{pollabrum, Schrifd von 366}\$ \$pollabrum, Schrifd von                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| \$pollenturg 81, 86, \text{ sunnen 14, \text{ sunneh between 245, \text{ soft) flatter Midgael 276, \text{ soft) flatter Widgael 299, \text{ soft) flatter Widgael 211, 114, 115, 115, 115, 115, 115, 115, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Inwonner 196,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| \$\text{polenburg 81, 86}\$. — the third the thi                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - thon 479.  Dollanderfraud 23. Dollanderfraud 24. Dollander Ridgel 276. Solf Jeta 241.  - auffdia 241 auffdia 241 bolger Bolfgang 112 blagaffe 541. 559. 560. 562.  - baimer Aunfaund 23. Dollander 541. 559. 560. 562 baimer Aunfaund 232 bueber Bolf 273. Dollander Round 26. Dollander Round 26. Solf Reany 203. 258. 591 Beter 276. Solfler Round 96, 103. 104. Dollander Ruber 216. Solfler Round 96, 103. 104. Dollander Ruber 306. Suttenber 306. Suttenber 306. Suttenber 307. Solfler Round 96, 103. 104. Dollander Ruber 306. Suttenber 307. Solfler Round 96, 103. 104. Dollander 308. Suttenber 309. Dollander Ruber 309. Solfler Round 96, 103. 104. Dollander Ruber 309. Solfler Round 96, 103. 104. Dollander Ruber 309. Solfler Round 96, 103. 104. Dollander 309. Solfler Round 96, 103. 104. Dollander 309. Solfler Round 96, 103. 104. Dollander Ruber 309. Solfler Round 96, 103. 104. Dollander Ruber 309. Solfler Round 96, 103. 104.                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dollymberfraud 23,   Dollymberfraud 23,   Dollymberfraud 241,   Dollymberfraud 269,   Dollymberfraud 269,   Dollymberfraud 281,                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Donnfachner Midgael 276,   Donnfachner Midgael 298,   Donnfachner Midgael 298,   Donnfachner Midgael 298,   Donnfachner Midgael 298,   Donnfachner Midgael 299,   Donnfachner Midgael 211,   212,   Dolgaeff 641, 559, 560, 562,   Donnfachner Muniquinde 392,   Dolgaeff 641, 559, 560, 562,   Donnfachner Muniquinde 392,   Dolgaeff 641, 559, 560, 562,   Donnfachner Muniquinde 392,   Dolgaeff 641, 559, 560, 562,   Dolgaeff 641, 559, 560, 562,   Dolgaeff 780, 268, 311, 337, 541, 557,   Dolgaeff 780, 268, 311, 337, 541, 557,   Dolgaeff 780, 276, 383, 311, 337, 541, 557,   Dolgaeff 780, 276, 383, 39, 97, 276, 383, 39, 97, 276, 383, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - (3008, 2)008), Stadt 47,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dolnflather Midgael 278,   Solfielaus B3.   Subfiles B3.   Subfi                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 85, 98, 115, 122, 128,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Solidar   Soli                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 176, 195, 203, 205, 219,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - auffchag 241, 242, volate Tolifang 112, 114, 115.  Polast Wolfglang 112, 114, 115.  Polastif Sol. 559, 660, 562.  - paimer Kunfaunds 312.  - bueber Bolf 273.  Polif Arang 203, 258, 591.  - Beter 276, 5051 Arang 203, 258, 591.  - Beter 276, 5051 Grang 203, 258, 591.  - Beter 276, 5051 Grang 276, 507 Serbord Wolfgang 270, 507 Serbord Wolfgang 270, 507 Serbord Wolfgang 270, 507 Serbord Wolfgang 270, 508, 567, 567 Arang Widghel 270.  Porn 139, 163, 265, 378, 508, 501, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508, 567, 508,                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 220, <u>532</u> , <u>570</u> ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dolgaffe 541, 555, 569, 569, 562   Dolgaffe 541, 555, 569, 569, 569, 569, 569, 569, 569                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Soly 241.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Corvinus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | — Mauth 116.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nump Cosmas 399.   Supp Cosmas                                                                                                                                                                  | — auffchlag 241, 242.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Supfausberftauben Meldior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Pfarre 533,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dolgaffe 541, 559, 560, 562   Dollar Part Part Part Part Part Part Part Pa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | holger Bolfgang 112, 114,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - haimer Kuntgunbe 302 hueber Boli 273 butlend Boli 273 Sötlik Frang 203, 258, 591 Stete 276 S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 115.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Irrenanftalt 255, 522.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - Dueber Bolf 273 Stefer 276 Stefer 276 Stefer 276 Stefer 276 Stefer 276 Stefer 276 Stefer 270 Derfilderer 241 Stefer 280 Decomat 383 Deco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Solzgaffe 541, 559, 560, 562.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - felb 566.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - Dueber Bolf 273 Stefer 276 Stefer 276 Stefer 276 Stefer 276 Stefer 276 Stefer 276 Stefer 270 Derfilderer 241 Stefer 280 Decomat 383 Deco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | — haimer Kunigunbe 392.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | bufiten 90, 92, 93, 262, 287,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3rret. Ingenieur 261,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - Betier 276 Söljer Romond 95, 103, 104.  Söljer Romond 95, 103, 104.  Soliplak 70 verfilderer 241. Souther Wolfgang 270. Sörersdorf 362. Sortammer Ridgael 270. Sörersdorf 362. Sorn 139, 163, 265, 378, 508, 557 Sebadd 269. Hospitalaris, f. Spitalmeller. Sölf Clemens 399. Solite, Stutige 77. Söbef Sherg 380. Stuffgauer Ratolite 542. Diver Johann 122 Wartin 240, 377. Suddaus 533, 533 meiffer 103. Suder Florian 276 Seond 270-272, 276 Send 270-272, 276 Selendar 270 Wagdatena 276 Seguinar 38. Suder Romond 95, 103, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - hueber Bolf 273.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <u>288, 311, 337, 541, 557.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dolligher Konrad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hölzl Franz 203, 258, 591.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sutftod 567.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Soligang 270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Beter 276.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Süttelborf 398, 516, 530.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3talien 14, 32, 33, 39, 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - verfilderer 241. Sorbed Wolfgang 270. Heresborf 302. Sorhammer Midrael 270. Sorhammer Midrael 270. Sornammer Midrael 270. Sornammer Midrael 270. Sorn 139, 163, 265, 378. Hospitalaris, f. Spitalmeller. Hospitalaris,                                                                                                                                                                 | Hölzler Konrab 95, 103, 104.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Decanat 386.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>—99</b> , 132, 153, 296, 299,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Soresborf Aug.  Dorhammer Andreas 276. Sörghammer Midgael 270. Dorhammer Midgael 270. Dorhammer Midgael 270. Dorhammer Midgael 270. Dorn 139, 163, 265, 378. Dorhammer Midgael 270. Dorhammer Midgael 27                                                                                                                                                                | Solaplan 70.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Süttenborf ( Sortmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Spingersborf 362.   Spinger (Herus 377.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sordammer Andreas 276.   Soft and the Company of                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sorial angles   270,   Sorial angles   So                                                                                                                                                                  | - verfilberer 241.<br>Horbed Bolfgang 270.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sütter E. 61.<br>Sutweiben 218.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Iturgei 10.<br>Jacob, Abt von Beblin (abbas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Description                                                                                                                                                                     | - verfilberer 241.<br>Horbed Bolfgang 270.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sütter E. 61.<br>Sutweiben 218.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Iturgei 10.<br>Jacob, Abt von Beblin (abbas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 508, 557.  — Schald 269.  Hospitalaris, f. Spital-meilter.  36 Clemens 399. Solite, blutige 77. Shelfsberg 390. Stufgauer Karoline 542. Suber Johann 172.  — Martin 200, 377. Subbaus 533, 535. — meilter 103. Sueber Florian 272. — Sand 270—272, 276. — Sond 270—272, 276. — Leinhard 270. — Waghalena 276. — Leinhard 270. — Waghalena 276. — Etelma 275. — Wolfgang 277, 378. — Stefan 270. — Waghalena 276. — Etelma 275. — Waghalena 276. — Stefan 276. — Waghalena 276. — Stefan 276. — Stefan 277. — Martin 279. — Waghalena 276. — Stefan 276. — Waghalena 276. — Stefan 270. Suburus Reter 133, 313, 354. — Etelma 270. Suburus Reter 133, 313, 354.  Sunocan Marcilin 393. — viertel 333  3agben 279, 314.  3agelsty Krany 200. 3aphunes 341. 3aphunes 140. 3aphunes 140. 3aphunes 141. 3aplint 150. 3applint 150                                                                                                                                                                | — verfilberer 241.<br>Horbed Wolfgang 270.<br>Hörersdorf 362.<br>Horhammer Andreas 276.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sütter E. 61.<br>Sutweiben 218.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Iturgei 10.<br>Jacob, Abt von Zeblik (abbas<br>Sedlicensis) 387, 541.<br>— Propst, f. Cini, Pamperl,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 508, 557.  — Sebadd 269.  Hospitalaris, f. Spital meliter.  50h Clemens 399.  50tile, blutige T7.  50h Clemens 399.  50tile, blutige T8.  50h Carlifonur Rarolline 542.  50h Charles 198.  50h Charles 19                                                                                                                                                                | — verfilberer 241,<br>Horbert Wolfgang 270.<br>Horbert 362.<br>Horbammer Andreas 276.<br>Hörhammer Wichael 270.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sütter E. 61.<br>Sutweiben 218.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Iturgei 10.<br>Jacob, Abt von Jeblih (abbas<br>Sedlicensis) 387, 541.<br>— Propft, f. Eini, Pamperl,<br>Ruttenftod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Hospitalaris, f. Epital   melifler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | — verfilberer 241.<br>Horbed Wolfgang 270.<br>Hörersdorf 362.<br>Horhammer Andreas 276.<br>Hörhammer Midael 270.<br>Horn 139, 163, 265, 378,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sütter E. 61.<br>Sutweiden 218.<br>Syrfer (Spers) Petrus 377.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Iturgei 10.<br>Jacob, Abt von Jeblik (abbas<br>Sedlicensis) 387, 541.<br>— Propft, f. Cini, Pamperl,<br>Muttenstod.<br>— St. f. St. Jacob.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Hospitalaris, f. Epital   melifler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | — verfilberer 241.<br>Horbed Wolfgang 270.<br>Hörersdorf 362.<br>Horhammer Andreas 276.<br>Hörhammer Midael 270.<br>Horn 139, 163, 265, 378,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sütter E. 61.<br>Dutwelden 218.<br>Oyrfier (Hpers) Petrus 377.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Iturgei 10.<br>Jacob, Abt von Jeblik (abbas<br>Sedlicensis) 387, 541.<br>— Propft, f. Cini, Pamperl,<br>Muttenstod.<br>— St. f. St. Jacob.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Soft   Sciemens 399,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | — verfilberer 241,<br>horbed Wolfgang 270.<br>horbersdorf 362.<br>horhammer Andreas 276.<br>horhammer Wichael 270.<br>horn 139, 163, 205, 378,<br>508, 557.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Harter E. 61. Sutweiben 218. Syrher (Spers) Petrus 377.  I. 3008, f. 3ps.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Iturgei 10.<br>Jacob, Abt von Jeblik (abbas<br>Sedlicensis) 337, 541.<br>— Propft, f. Cini, Pamperl,<br>Auttenftod.<br>— St. f. St. Jacob.<br>Jacoberhof 401, 517.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sofitie, blutige TT.     Sobelsberg 390.     Strufchauer Raroline 542.     Warring 390.     Strufchauer Raroline 542.     Warring 390.     Warring 391.     W                                                                                                                                                                  | — verfilberer 241. Sorbed Wolfgang 270. Sorersborf 312. Sorbammer Andreas 276. Sorbammer Michael 270. Sorn 139, 163, 205, 378, 508, 557. — Sebald 269.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Harter E. 61. Outweiben 218. Oyrher (Oyers) Petrus 377.  1. Ibbs, f. Ips. Iglau 101.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Iturgei 10. 3acob, Abt von Zeblik (abbas Sedlicensis) 337, 541.  — Propft, f. Cini, Vamperl, Muttenftod.  — St., f. St., Sacob. 3acobethof 401, 517, 3acobstapelfe 393.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Söpeisberg 390.  Srufgauer Rarotine 542.  Nuber Johann 172.  Martin 200, 377.  Jubbaus 533, 535.  meister 103.  Meer Fricina 272.  Georg 278.  Seopold 276.  Selendard 270.  Magdalena 276.  Stelendard 276.  Magdalena 276.  Stelendard 276.  Magdalena 276.  Magdalena 276.  Stelendard 276.  Magdalena 276.  Magdal                                                                                                                                                                | — verfilberer 241. Sorbed Wolfgang 270. Soresborf 302. Sorfgammer Andreas 276. Sorhammer Richael 270. Sorn 139, 163, 265, 378, 508, 557. — Sebald 269. Hospitalaris, J. Spital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sütter G. 61.<br>Sutwelben 218.<br>Syrher (Spers) Petrus 377.<br>I.<br>Ibbs, f. 3ps.<br>Iglau 101.<br>Iglau 101.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Iturgei 10. 3acod, Abt von Zeblik (abbas Sedlicensis) 337, 541. — Kropft, f. Cini, Pamperl, Ruttenflod. — Et, f. St. Sacob. 3acobethof 401, 517. 3acobstapelle 393. — viertel 393.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tulfqauer Karoline   542   Suber Agoban   172   Suber Agoban   173   Suber Agoban   174   Suber Agoban   174   Suber Agoban   175   S                                                                                                                                                                  | — verfilderer 241. Sovbed Bolfgang 270. Sörersdorf 362. Sothammer Richaes 276. Sörhammer Richael 270. Sorn 139, 163, 265, 378, 508, 557. — Sebald 269. Hospitalaris, J. Spitalmeller.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sütter G. 61.<br>Sutwelben 218.<br>Syrher (Spers) Petrus 377.<br>I.<br>Ibbs, f. 3ps.<br>Iglau 101.<br>Iglau 101.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Iturgei 10. 3ccob. Aft von Zeblik (abbas Sedlicensis) 397, 541. Propt, I. Sint, Pamperl, Muttenfod Let, J. St., Sacob. Sacobetpó 401, 512. Sacobstapelle 393. Sagben 279, 314. Sagbunde 314.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Suber Johann 122. — Martin 260, 377. Subhan, Sids Cara and Wien 381. Infanterie-Vegiment Vr. 4, 5. Sanits daren 146, 149. Infanterie-Vegiment Vr. 4, 5. Annustempel 6. Infirmarius, J. Seighent Vr.                                                                                                                                                                 | — verfilberer 241. Sovbed Wolfgang 270. Sörersborf 362. Sorhammer Mibreas 276. Sörhammer Mibreas 270. Sorn 139, 163, 265, 378, 508, 552, — Sebald 269. Hospitalaris, f. Spitalmeller. Söß Clemens 399.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sütter C. 61. Sutmelven 218. Syrker (Spers) Petrus 377.  1. 30bs, f. 3ps. 3glau 101. 31g Albert 349. 3mmelbort 539. 3mmplogite 516.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Iturgei 10. 3acob. Aft von Zeblik (abbas Sedlicensis) 337, 541.  Brooft, f. Cinl, Ramperl, Muttenfind.  — Et. f. Et. Carob. Sacobethof 401, 517. 3acobstapelle 393.  — viettel 393.  aghen 279, 314. Sagbbunde 314. Sagbbunde 314. Sagbbunde 314. Sagbbunde 314. Sagbbunde 314. Sagbbunde 314.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - Martin 200, 377. Subhant Si3, 535.  - meister IO3. Suber Florian 272 Georg 278 Dand 270-272, 276 Lenhard 270 Magdalena 276 Beinhard 270 Wagdalena 276 Wielmard 270 Wolfgang 277, 378 Weber 2 conbard 182, 254 Etelan 270 Wholfgang 277, 378 Submer 2 conbard 182, 254 Etelan 270 Submer 2 conbard 182, 254 Submer 2 conbard 183, 353 Submer 3 conbard 183, 354 Submer 3 conbard 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | — verfilderer 241. Sorbet Bolfgang 270. Sörersdorf 362. Sochammer Rhobeas 276. Sörhammer Richael 270. Sorn 139, 163, 205, 378, 508, 557. — Sebard 269. Hospitalaris, f. Spitalmeister. Söß Clemens 399. Soilte, Stutige 77.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sütter C. 61. Sutmelven 218. Syrker (Spers) Petrus 377.  1. 30bs, f. 3ps. 3glau 101. 31g Albert 349. 3mmelbort 539. 3mmplogite 516.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Iturgei 10. 3acob. Aft von Zehith (abbas Sedlicensis) 337, 541.  Brooft, f. Cinl, Rampert, Muttenfind.  — Et., f. Et. Carob. Sacobethof 401, 517. 3acobstapelle 393.  — viettel 393.  — viettel 393.  Agaben 279, 314. Sagbbunde 314. Sagbbunde 314. Sagbbunde 314. Sagbfunde 300.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| \$\text{Subbard 543, 5a5.}\$ — meifter 10.3 \$\text{purple for the first 10.3}\$ \$\text{Subbard 5275.}\$ — \$\text{Regiment Rr. 8.3 303.}\$ \$\text{Subbard 5276.}\$ — \$\text{Subbard 5276.}\$ — \$\text{Subbard 5276.}\$ — \$\text{Subbard 5276.}\$ — \$\text{Tefan 276.}\$ — \$\text{Tefan 373.}\$ \$\text{3.3 3.3 3.54.}\$ \$\text{Subbard 8276.}\$ — \$\text{Tefan 270.}\$ \$\text{Subbard 6276.}\$ = \$\text{Tefan 270.}\$ \$\text{Subbard 6276.}\$ = \$\text{Tefan 270.}\$ \$\text{Subbard 6276.}\$ = \$Subba | — verfilderer 241.  sorbet Bolfgang 270.  Sörersdorf 382.  Sorgammer Andreas 276.  Söthammer Midgael 270.  Sorn 139, 163, 265, 378.  508, 557.  — Sebard 269.  Hospitalaris, f. Spitalmeilter.  Söß Clemens 399.  Solite, blutige 27.  Sögeldderg 380.  Svulfdauer Raroline 542.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sütter C. 61. Sutmelven 218. Syrker (Syers) Petrus 377.  1. Sobs. J. 3ps. Sglau 101. 3ls Albert 349. 3mmenbort 539. 3mplosytte 516. 3mvold Comald 268. In altera parte Danubii 55.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Iturgei 10. Sacob Aft von Seblik (abbas Sedlicensis) 337. 541.  Brooft, f. Cinl, Rampert, Mutersford, Gacob.  St. f. Cet. Sacob. Sacobethof 401. 512. Sacobétapelle 393. Sagben 279, 314. Sagbbunde 314. Sagbbunde 314. Sagbbunde 314. Sagbfunde 37 rans 200. Sagé Midread 490. Sagé Midread 490. Sagé Midread 490. Sagá Midread 491. Sagbmart 100. 223. 231.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| \$\text{ \ \begin{align*} \)  \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | — verfilderer 241.  sorbet Bolfgang 270.  Sörersdorf 382.  Sorgammer Andreas 276.  Söthammer Midgael 270.  Sorn 139, 163, 265, 378.  508, 557.  — Sebard 269.  Hospitalaris, f. Spitalmeilter.  Söß Clemens 399.  Solite, blutige 27.  Sögeldderg 380.  Svulfdauer Raroline 542.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sütter C. 61. Sutweiben 218. Syrfer (Spers) Petrus 377.  J. 3566, f. 396. Iglau 101. Sig Albert 349. Samenborf 539. Amplesitte 516. Swoed Swald 268. In altera parte Danubii 55. Andu, 21/16/16r aus Wien 381.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Iturgei 10. 3acob. Abt von Zeblih (abbas Sedlicensis) 337, 541.  Brooft, f. Eini, Kamperl, Auttenfied.  — Et. f. Et. Sacob. 3acobethof 401, 517. 3acobstapelie 393.  — viettel 393.  — viettel 393.  3agben 279, 314. 3agbburbe 314, 3agbburbe 314, 3agbburbe 314, 3agbburbe 402. 3agmartt 100, 223, 231. 3aisbis 6, Runfat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sueber Florian 272.  — Georg 276. — Sons 270—272, 276. — Lifermarius, J. Sieden- meister. — Lifermarius, J. Sieden- Meister Lifermarius, J. Sieden- meister.  Lifermarius, J. Sieden- meister.                                                                                                                                                                 | — verfilberer 241. Sorbet Wolfgang 270. Sörersborf 382. Sörfammer Midzers 276. Söthammer Midzel 270. Sorn 139, 163, 265, 378. 508, 557. — Eebald 269. Hospitalaris, f. Epitalmeilter. Söf Elemens 399. Sofite, blutige 77. Sötelsberg 320. Svulfgauer Raroline 542. Suber Johann 172. Wartin 200, 377.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sütter C. 61. Sutweiben 218. Syrfer (Spers) Petrus 377.  J. 3566, f. 396. Iglau 101. Sig Albert 349. Samenborf 539. Amplesitte 516. Swoed Swald 268. In altera parte Danubii 55. Andu, 21/16/16r aus Wien 381.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Iturgei 10. 3acob. Abt von Zeblih (abbas Sedlicensis) 337, 541.  Brooft, f. Eini, Kamperl, Auttenfied.  — Et. f. Et. Sacob. 3acobethof 401, 517. 3acobstapelie 393.  — viettel 393.  — viettel 393.  3agben 279, 314. 3agbburbe 314, 3agbburbe 314, 3agbburbe 314, 3agbburbe 402. 3agmartt 100, 223, 231. 3aisbis 6, Runfat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - Georg 276.  - Sans 270-272, 276.  - Lenhard 270.  - Ragdalena 276.  - Wagdalena 276.  - Wolfgang 277, 378.  - Webmer Leongard 182, 254.  - Etelan 270.  - Subling 277, 378.  - Subling 377, 378.  - Subling 370, 378.  - Subling 377, 378.  - Subling 370, 378.  -                                                                                                                                                                 | — verfilberer 241. Sorber Wolfgang 270. Sörersborf 362. Sorbammer Richaes 276. Sörhammer Richaes 270. Sorn 139, 163, 205, 378, 508, 557. — Sebald 269. Hospitalaris, f. Spitalmeller. Söß Clemens 399. Sofite, futtige 77. Sögelsberg 330. Srufgauer Raroline 542. Juber Johann 172. — Martin 200, 377. Judbauf 533, 535.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sütter C. 61. Dutmelven 218. Oyrfer (dyers) Petrus 377. <b>I.</b> 3068, f. 3ps. 3glau 101. 3fg Afbert 349. Jumenborf 550. Amploegirte 516. Jumen 288. In altern parte Danubii 55. Judau, Alfglier aus Wien 381. Anfanterie Negalinent WR. 4. Anfanterie Negalinent WR. 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hurgei 10.     Sacob. Aft von Sebity (abbas Sedlicensis)   337, 541.     Prooft, f. Cinl, Rampert, Muttenford.     Et., f. Et. Sacob.     Sacobetyof 401, 517.     Sacobstapelle 393.     viettel 393.     Sagben 279, 314.     Sagbin 279, 314.     Sagbinube 314.     Sagbinube 314.     Sagbinube 314.     Sagbinute 316.     Saglin 37, 32, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - Dand 270 - 276 Leenhard 270 - 371, [4] - 571, [5] - 572, [5] - 572, [5] - 573, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5]                                                                                                                                                                    | — verfilberer 241. Sorber Wolfgang 270. Sörersborf 362. Sorbammer Richaes 276. Sörhammer Richaes 270. Sorn 139, 163, 205, 378, 508, 557. — Sebald 269. Hospitalaris, f. Spitalmeller. Söß Clemens 399. Sofite, futtige 77. Sögelsberg 330. Srufgauer Raroline 542. Juber Johann 172. — Martin 200, 377. Judbauf 533, 535.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sütter C. 61.  Outwelven 218.  Oyrfer (Oyers) Petrus 377. <b>I.</b> 3bbs, f. 3ps.  3glau 101.  3fg Albert 349.  3mmenborf 530.  3mmelo 530.  3mbol Seman 288.  In altera parte Danubii 55.  3ndau, Zijdjter aus Wen 381.  Jafanterie Negalment Vr. 4,  [. Soch und Seutjdfmeister.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Iturgei 10. 3ccob. Aft von Zeblik (abbas Sedlicensis) 397, 541.  — Bropft, J. Eint, Pampert, Muttenftod. — Et., J. Et., Jacob. 3acobetpó 401, 612. 3acobétapelle 3933. — viertel 3933 3agben 279, 314. 3agleiba 3743, 314. 3agleiba 3743, 320. 3ags Morecos 462. 3ajrmarti 100, 223, 231. 3aispit, J. Runflat. 3anitídara 146, 149. 3anton 136, 137. 3anustempel 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - Dand 270 - 276 Leenhard 270 - 371, [4] - 571, [5] - 572, [5] - 572, [5] - 573, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5] - 574, [5]                                                                                                                                                                    | — verfilderer 241.  verfilderer 241.  verfilderer 241.  verfilderer 242.  verfilderer 242.  verfilderer 276.  verfilderer 276.  verfilderer 276.  verfilderer 276.  verfilderer 276.  verfilderer 276.  verfilderer 289.  verfilderer 299.  verfilderer 280.  verfilderer 205.  verfilderer 276.  verfilderer 276.  verfilderer 276.  verfilderer 276.  verfilder 103.  verfilder 103.  verfilder 103.  verfilder 103.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sütter C. 61.  Sutmetden 218. Syrker (Syers) Petrus 377.  1.  378. 396., 396. 3glau 101. 31g Albert 349. 3mmendorf 330. 3mplogitre 318. 3mplogitre 518. 3mbou, 2ifcher aus Wien 381. 3nfanterie-Vegiment Pr. 4. [. Sody und Zeutichmeister Vegiment Pr. 84 303.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Iturgei 10. 3acob. Ast von Zeblik (abbas Sedlicensis) 337, 541.  Brooft, f. Cinl, Kamperl, Muttenftod.  — Et., f. St. Cacob. 3acobethof 401, 512. 3acobethof 401, 512. 3acobethof 213. 3acobethof 214. 3agben 279, 314. 3agbinube 314. 3aglish Trans 200. 3agé Midreas 462. 3agrenart 100, 223, 231. 3aisful, f. Munifat. 3anitifdaren 146, 119. 3antau 138, 137. 3anustempel 6. 3ann Marcellin 389, 379.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - Leinhard 270 Maghaleina 276 Stefan 276 Stefan 277 Stefan 277 Stefan 270 Stefan 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | — verfilberer 241. Sovbed Wolfgang 270. Sörersborf 362. Söresborf 362. Sorhammer Midveds 276. Sörhammer Midveds 270. Sorn 139, 163, 265, 378. 508, 557. — Sebald 269. Hospitalaris, f. Spitalmeister. Söß Clemens 399. Sofile, blutige 77. Sößelsberg 380. Srufdauer Ratolite 542. — Wartin 260, 377. Sudbaus 543. Sol. — meister 103. — meister 103. Sudber Florian 272. — Georg 276.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sütter E. 61. Dutmelven 218. Oyrfer (Oyers) Petrus 377.  1. 30b8, f. 3ps. 3glau 101. 3fg Albert 349. 3mmenbort 530. 3mpolosite 516. 3mwold Simond 288. In altera parte Danubii 55. 3muolu Cimand 288. In altera parte Danubii 55. 3muolu Cimand 288. In altera parte Danubii 57. f. Soch und Zeutig- meister. — Aggiment Ar. 4. Soch und Zeutig- meister. — Aggiment Ar. 84. Sufirmaria 324, 514.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Iturgei 10. 3ccob. Aft von Zeblik (abbas Sedlicensis) 337, 541.  Broph, J. Eint, Pamperl, Muttenflod.  — Et., J. Et., Jacob. 3acobetpó 401, 612. 3acobétpó 401, 612. 3acobétpó 101, 612. 3acobétpó 114. 3 |
| - Magdalena 276 Stefan 276 Stefan 276 Woffgang 277, 378.  Suebmer Leonhard 182, 254 Stefan 270.  Subner Beet 133, 313, 354.  Sungaufer, Dr. 118. Sungaufer                                                                                                                                                                            | — verfilderer 241.  verfilderer 241.  sorbet Wolfgang 270.  sörersdorf 382.  sorhammer Midgael 270.  dorn 139, 163, 265, 378.  508, 557.  — Sebard 269.  Hospitalaris, f. Spitalmeilter, soft Clemens 399.  softle, blutige 77.  sögelöberg 390.  strufdauer Raroline 542.  suber Johann 172.  — Martin 200, 377.  subbaus 543, 535.  — meitter 103.  meiter 103.  meiter 104.  metrer 104.  metrer 105.  metrer 107.  metrer 272.  metrer 272.  metrer 273.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sütter C. 61.  Sutmelven 218. Syrker (Syers) Petrus 377.  1.  3068, J. 3ps. 3glau 101. 3lg Albert 349. 3mmenbort 539. 3mmenbort 539. 3mplosyltte 516. 3mbou, Iifglier aus Wien 381. J. 50ch und Teutighmeister.  - Aggiment Rr. 84 303. 3nfirmaries 324, 514. Infirmarius, J. Eteigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Iturgei 10.     Sacob. Aft von Sebith (abbas Sedlicensis)   337, 541.     Brooft, f. Cinl, Rampert, Mutersflod.     Et f. Et. Sacob. Sacobeth 401, 512.     Sacobétapelle 393.     viertei 393.     viertei 393.     viertei 393.     sagben 279, 314.     Sagben 279, 314.     Sagben 37 rans 200.     Sagé Mubrens 402.     Sagmart 1100, 223, 234.     Saiphingt 1100, 233, 234.     Saiphingt 1100, 234.      |
| - Stefan 276.  - Wolfgang 277, 378.  Duebmer Seonbarb 182, 254.  - Stefan 270.  Subner Beter 133, 313, 354.  Suncert 131, 225.  Ann 2, 16, 156.  Sunpaufer, Or. 518.  Suncert 133, 313, 354.  Suncert 134, 243.  Suppose 143.  Suppose 145.  Suppose 143.  Sup                                                                                                                                                                | — verfilderer 241.  overfeld Volfgang 270.  öörersdorf 362.  öörersdorf 362.  öörensdorf 362.  over 139, 163, 265, 378, 508, 557.  — Tedald 269.  Hospitalaris, f. Spitalmeister, 508, 657.  odiftenens 399.  odite, blutige 77.  ödefdberg 390.  orufdauer Ratolite 542.  puber 3600nu 112.  — Martin 200, 377.  pubgaus 543, 535.  meister 103.  puer 3forian 272.  Georg 276.  Oans 270—272, 276.  Seopold 276.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sütter E. 61.  Dutwelven 218. Oyrher (Oyers) Petrus 377.  1.  375.  376.  376.  377.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378.  378. | Iturgei 10. 3ccob. Aft von Zeblik (abbas Sedlicensis) 337, 541.  Broph, J. Eint, Pamperl, Muttenflod.  — Et., J. Et., Sacob. Sacobetpó d'01, 512. 3acobstapelle 3933.  Sagben 279, 314.  Sagbino 219, 314.  Sagbino 314.  Sagbino 314.  Saniforis, J. Sunflat.  Saniforis 204, 571.  Sagbinger Sorena 276.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - Bolfgang 277, 378.<br>Duebmer Leonhard 182, 254.<br>- Etefan 270.<br>Dübner Beter 133, 313, 354.<br>Innocenz II., Papit 307, Jena 668.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | — verfilberer 241.  overfilberer 241.  sorbet Wolfgang 270.  öörersborf 302.  ööresborf 302.  öörhammer Midgael 270.  ovn 139, 163, 265, 378.  508, 557.  — Eebald 269.  Hospitalaris, f. Epitalmeller.  ööf Elemens 309.  sofile, blutige 77.  ööfelöberg 330.  örufdauer Raroline 542.  quber Johann 172.  — Martin 200, 377.  qubbaus 533, 535.  — meilter 103.  queber Florian 272.  — Georg 276.  Sans 270—272, 276.  — Seopold 276.  — Seopold 276.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sütter E. 61. Dutmelven 218. Oyrher (Syers) Petrus 377.  1. 3068, f. 3ps. 3glau 101. 3lg Albert 349. 3mmendorf 530. 3mpidepitte 516. 3moeld Swadd 268. In altera parte Danubii 55. 3mdau, Alfdiet aus Wien 381. Jafanteie-Regiment Ar. 4, f. Soch und Teutscher meister. — Regiment Ar. 84 303. 3mframaris 324, 514. Infirmarius, f. Stechen metster. antul, Gebrauch der 310.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Iturgei 10. Sacob Aft von Seblik (abbas Sedlicensis) 337. 541.  Brooft, f. Einl, Rumpert, Mutenfold, G. S. Sedlicensis) 337. 541.  Brooft, f. Einl, Rumpert, Mutenfold, G. Sedlicensis, G. Sed |
| Suehmer Leonhard 182, 254.         3nn 2, 16, 156.         3elle Mathias 183.           — Stefan 270.         3nnhaufer, Dr. 518.         3elle Wathias 183.           Sühner Beter 133, 313, 354.         3nnoceng II., Bapft 307, 3ena 668.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | — verfilberer 241.  overfel Wolfgang 270.  öörersborf 302.  öörersborf 302.  öörersborf 302.  öörhammer Midpael 270.  dorn 139, 163, 265, 378, 508, 557.  — Sebard 269.  Hospitalaris, f. Spitalmeller.  öö Clemens 399.  odite, blutige 77.  ööglöberg 389.  orufdauer Rarolite 542.  yuber 3060anu 172.  — Martin 200, 377.  pubaus 533, 535.  meifter 103.  puber 3fortan 272.  — Georg 276.  — Sans 270—272, 276.  — Lendard 276.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sütter E. 61.  Dutwelben 218. Oyrher (hyers) Petrus 377.  1.  3568, f. 3ps. 3glau 101. 3lg Albert 349. 3mmenborf 390. 3mploegirte 516. 3mous D. Somon 288. In altera parte Danubii 35. 3mbau, Lifigler aus Wien 381. 3nfanterie-Regiment Ar. 4. [. Soody und Deutschen Argiment Rr. 84 303. 3nfirmarius, f. Eledgen- meister. 3nful, Gebrauch der 310. 3ngossische (Application 2110.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Iturgei 10. 3ccob. Aft von Zeblik (abbas Sedlicensis) 337, 541. Proph, f. Ein, Pamperl, Buttenflod. 2ct. f. Et., Get. Jacob. Jacobespó 401, 512. Jacobsfapelle 393. Sagben 279, 314. Jagelsto Franz 200. Jag Andreas 462. Jahrant 100, 223, 231. Jaispit, f. Sunflat. Jamistifaren 146, 149. Janispit, f. Sunflat. Jamistenpel 5. Janu Warrellin 369, 379. Japaneler, J. Tapaneler. Jag Gotfried 204, 571. Jebinger Vorenz 276. Sebenspeigen 306.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - Stefan 270. Innhauser, Dr. 518. Jelle Wathias 183. Subner Beter 133, 313, 354. Innocenz II., Papft 307, Jena 568.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | — verfilberer 241.  overfel Boelgang 270.  öörersborf 382.  öörersborf 382.  öörhammer Midgael 270.  over 139, 163, 265, 378.  öörhammer Midgael 270.  over 139, 163, 265, 378.  ööl, 557.  — Erbard 269.  Hospitalaris, f. Epitalmeister.  ööf Elemens 399.  söite, blutige 77.  ööpelöberg 390.  Svilfgauer Raroline 542.  Suber Johann 172.  — Martin 200, 377.  übbaus 543, 585.  — meister 103.  sueber Jiorian 272.  Georg 276.  Sans 270—272, 276.  Sepond 276.  Sepond 276.  Sepond 276.  Sepond 276.  Sepond 276.  Sepond 276.  Elengard 276.  Stelandro 276.  Stelandro 276.  Eteland 276.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sütter E. 61.  Dutmelven 218. Oyrher (Syers) Petrus 377.  1.  3068, f. 3ps. 3glau 101. 3lg Albert 349. 3mmenbort 530. 3mpibepirte 516. 3moeld Small 268. In altera parte Danubii 55. 3mbau, Alfchier aus Alen 381. Jafanterie-Regiment Ar. 4, f. Soch und Teutscher meister. — Regiment Ar. 84 303. 3mstrmarie 324, 514. Infirmarius, f. Stechen metster. 3nful, Gebrauch der 310. 3ngolfabt (Inglifabt) 197. 3ngente 191, 225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Iturgei 10. 3ccob. Akt von Zeblik (abbas Sedlicensis) 387, 541.  Broph, I. Einl, Pamperl, Muttenftod.  — Et., I. St., Tacob. 3acobethyd 401, 512. 3acobethyd 401, 512. 3acobethyd 303. 3agben 279, 314. 3aglish 3rans 200. 3ags Andreas 462. 3aglish 3rans 200. 3ags Andreas 462. 3agranti 100, 223, 231. 3aispit, I. Aunifal. 3anifdparn 146, 149. 3antau 136, 137. 3anistempel 6. 3any Marcellin 369, 379. 3apaneler, D' "Aupaneler. 3ar Gottfried 201, 571. Seblinger Poren, 276. Seblenspeigen 306. 362, 364. 3ebliger 307, 362, 364.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dubner Beter 133, 313, 354, Innocent 11., Papit 307, Isena 568.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | — verfilberer 241.  - verfilberer 241.  Sorber Bolfgang 270.  Sörersborf 382.  Sorgammer Rhoras 276.  Sörhammer Rhögael 270.  Sorn 139, 163, 265, 378.  508, 557.  — Sebard 269.  Hospitalaris, f. Spitalmeister.  Söß Clemens 399.  Soilte, blutige 77.  Söglöberg 390.  Strufgauer Raroline 542.  Suber Johann 172.  — Martin 209, 377.  pubhand 543, 535.  — meilter 103.  pueber Horian 272.  — Georg 276.  — Sond 270—272, 276.  — Seopold 276.  — Steipard 270.  — Waghaltena 276.  — Etelon 276.  — Steipar 277.  Waghaltena 276.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sütter C. 61.  Dutmelven 218. Oyrker (Spees) Petrus 377.  1.  30b8, f. 3p8. 3glau 101. 3lg Albert 349. 3menbod 530. 3meplosite 518. 3menbod Semald 288. In altera parte Danubii 55. 3ndau, Aifchet aus Wien 381. 3nfarteri-Negiment Nr. 44. [. Soch und Zeutischen einer Pr. 44. [. Soch und Zeutischen 27 Regiment Nr. 84 303. 3nfirmaris 324, 514. Infirmarius, f. Seichen meister. 7nful, Gebrauch der 310. 3ngossiabt (Ingliadt) 197. 3nleute 191, 225 Setuer 212, 243.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Hurgei 10.     Sacob. Aft von Sebith (abbas Sedlicensis)   337, 541.     Brooft, f. Cinl, Rampert, Mutenflod.     Et off. C. Cacob. Sacobergod 401, 517.     Sacobethod 401, 517.     Sacobethod 401, 517.     Sacobethod 401, 517.     Sacobethod 401, 517.     Sagben 279, 314.     Sagben 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dubner Beter 133, 313, 354, Innocent 11., Papit 307, Isena 568.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | — verfilberer 241.  overfel Volfgang 270.  öörersborf 362.  öörersborf 362.  öörenmer Michael 270.  oven 139, 163, 265, 378.  öve, 150, 163, 265, 378.  öve, 150, 163, 265, 378.  ööle Septemens 399.  sofile, blutige 77.  öölefeberg 380.  örulchauer Raroline 542.  yuber Johann 172.  Martin 200, 377.  ubhaus 543, 535.  meilter 103.  ver Johann 272.  Georg 276.  Sans 270—272, 276.  Sepold 276.  Sepold 276.  Sepold 276.  Selenhard 270.  Steinhard 270.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sütter E. 61.  Dutmelven 218. Opther (hyers) Petrus 377.  1.  3068, f. 3ps. 3glau 101. 3lg Albert 349. 3mmenbort 530. 3mploegirte 516. 3moeld Smadle 268. In altern aparte Danubii 56. 3mbau, Lilchier aus Wien 381. Jafanteir-Negaiment Ar. 4, f. Soch und Deutscher meister. — Regiment Ar. 84 303. 3nstrumeris 234, 514. Infirmarius, f. Etechen metiter. July, Gebrauch der 310. Jagossich (Snassich) 197. Januelt 191, 225. — Eteuer 212, 243.  Jun 2, 16, 156.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Iturgei 10. Sacob. Aft von Seblik (abbas Sedlicensis) 387, 541.  — Bropft, I. Eint, Pampert, Muttenftod. — Et., I. Et., Sacob. Sacobethyd 401, 612. Sacobéthyd 401, 612. Sacobéthyd 801, 612. Sacobéthyd 801, 612. Sacobéthyd 801, 612. Sacobethyd 801, 612. Sacobeth |
| Puffchlagbrude 254.   350.   Jerufalem 5, 33,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | — verfilderer 241.  - verfilderer 241.  Sorber Bolfgang 270.  Sörersborf 382.  Sorgammer Richael 270.  Sorn 139, 163, 205, 378.  - Sorban 269.  Hospitalaris, f. Spitalmeister, Spitalmeis | Sütter C. 61.  Dutmelven 218. Oyrker (Syers) Petrus 377.  1.  30b8, f. 3p8. 3glau 101. 3lg Albert 349. 3menbool 530. 3mplosite 518. 3mbou, Higher aus Wien 381.  f. Sood und Teutidy meister. f. Sood und Teutidy meister. f. Sood und Teutidy meister. f. Higher aus Wien 381. Juffmarius 324, 514. Infirmarius f. Eieden meister. aftil, Gebraud der 310. 3ngossato 310. 3ngossato der 310. 3ngossato der 212. 243. 3nu 2. 16, 156. 3nubauter, Dr. 518.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hurgei 10.     Sacob. Aft von Seblik (abbas Sedlicensis)   337, 541.     Brooft, f. Cinl, Rampert, Mutersflod.     Et al. Sacob. Sacob. Sacob. Sacobergo 401, 512.     Sacobsfapelle 393.     viertel 393.     viertel 393.     viertel 393.     viertel 393.     sagben 279, 314.     Sagben 279, 314.     Sagben 377 and 300.     Sage 37 and    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | — verfilberer 241.  overfel Wolfgang 270.  öörersborf 362.  öörersborf 362.  ööresborf 362.  over 139, 163, 265, 378.  öör, 368, 367.  — Erbard 269.  Hospitalaris, f. Epitalmeister.  öß Clemens 399.  sofile, blutige 77.  ööleföberg 330.  örufgauer Ratoline 542.  yuber Johann 172.  — Martin 200, 377.  yubgaus 543, 533.  yueber Horian 272.  Georg 276.  — Sand 270—272. 276.  — Leinhard 270.  — Steinhard 270.  — Sugablene 276.  — Eteina 276.  — Eteina 276.  — Sugablene 276.  — Eteina 276.  — Sugablene 276.  — Eteina 276.  — Eteina 276.  — Uteina 270.  — Sugablene 276.  — Eteina 270.  — Own Sugablene 276.  — Eteina 270.  — Own Sugablene 276.  — Eteina 270.  — Own Sugablene 277.  Juber 278.  Juber 279.  Juber 2 | Sütter & 61.  Dutmelven 218. Oyrfer (Oyers) Petrus 377.  1.  30b8, f. 3p8. 3glau 101. 3fg Albert 349. 3mmenbort 530. 3mploezirte 516. 3mweld Simonad 288. In altera parte Danubii 55. 3mbau, Tifgler aus Wien 381. 3nfauterie-Regiment 9r. 4,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Iturgei 10. 3ccob. Akt von Zeblik (abbas Sedlicensis) 387, 541.  — Bropft, I. Eint, Pampert, Muttenftod. — Et., I. Et., Tacob. 3acobethyd 401, 612. 3acobethyd 401, 612. 3acobethyd 401, 612. 3acobethyd 801, 612. 3acobeth |

| Rerusalem, Vatriarch von 74. Züngerbruberschaft, die 72, des 237, 468. Zoochfin Hans 275. Zooft, Walter 239. Zooft, Walter 239. Zoobscus, s. Zost. Zooft. Zo | <u>).</u> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Sefutten 237, 468.   450.   Eetig 444.   zonna 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -         |
| Soodim Kans 275.<br>Jobh, Maler 339.<br>Jodocus, f. Joft. Julia Tomna fl. — simmer 347,<br>Aalthgruber Leopold f.<br>Auflius Clemens, Cajus 10, 11.<br>Ralenderger Wolfgan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| Jobft, Maler 339. — Donna Pia 6. Ralchgruber Leopold 5. Julius Clemens, Cajus 10, 11. Kalenberger Wolfgan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| Jobocus, f. Joft. Julius Clemens, Cajus 10, 11. Ralenberger Wolfgan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | tow but   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ig 241.   |
| Jörger, Meorg Wilhelm Frei: Jung, f. Johann. Rallsburg 530.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 000     |
| herr von 536. Jungfrauen-Altar 371, 420. Rallenpruner Mathia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15 270.   |
| Johann, Bifchof von Chieme Jungwirth Balthafar 330. Raltenaigner Bolf 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| fee 409. Juntmair Cebaftian 269. Raltenberger (Rahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| - Erzherzog 156.   Junot, frang. General 161, Weingebirge 534.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| - Reffe Rouig Albrechts I. 162 Cebastian 275.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| 52, 75. Jurati, f. Gefchworne. Raltmant (!ceine Man Jurifchip Rictor 131. 231.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | tt) 230,  |
| - XXIII., Papft 91. Jurifchit Riclas 131. 231.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| - Pfarrer 367. Jus censuale, f. Grundsins. Ramegg 100.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| - Propft, f. Bechtl.   - civile, f. Burgrecht, Rammer, nieberofterr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 341.      |
| - ber Jung 416. Burgerrecht. Rämfreitter Daniel 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 271.      |
| - Galeazzo, Berzog von - urbanum, f. Grundzins. Rammeramt 264.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| Mailand 121. Rammerer 212, 213,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 243       |
| - Georg III., Rurfürst von - f. Stadt:Rammere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| Sachsen 151, 152. Rämmerling Franz Be. Rämmerling Franz Be. Ramp 15, 16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | No.       |
| Bolen 150, 152. Räferfreuz 218, 273, 424, Rampthal 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9.19      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - mar     |
| Sufe) 90, 91. Rasmart f. Tololi Rangleidirector 351.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.00      |
| Johanna, Serzogin 58, 77 Ragran 275, 362, 363. Ranzlift (Kanzellift) 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11, 241,  |
| -78. Rahlenberg (Kaltenberg), 3, 248.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Or        |
| - Gem. König Georgs von 22, 41, 42, 50, 110, 117, Rapellen f. Achatius, Böhmen 104.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| Böhmen 104. 141, 150, 151, 287, 308, dius, Afra, Agne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| Johannes, Magister 376. 310, 317, 363, 443, 530, bara, Bartholomo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| Johannesbrude (fteinerne 542, 566. Bürgerfpital, Fri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| Brude) 65, 68, 560, 563. — Bach unter bem 437. heiligen Geift, &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| — gaffe 560, f. Ortnergaffe. — Pfaff von, f. Theben. Märtyrer, Magda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | daus,     |
| 411, 412 - f. Camalbulenferflofter. Bionnierfaferne,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Prala:    |
| - Rapelle, f. Marmortapelle.   Nahlenberger f. Chalenberger.   tur, Sebastian,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Siechen:  |
| - fratue 255, 261. Rahlenberg rdorf (Rahlen haus, Siegmund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| Rorban, Leopold 462. bergerdoriel) 168, 207, Rapellen, Cherhard Di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | on 405.   |
| — Therefe 461, 462.   30fef L., beutscher Kaiser 142,   382, 363, 365, 369, 374,   Margaretha von 541.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 541.      |
| Josef I., beutscher Raifer 142, 362, 363, 365, 369, 374, — Urich von 541.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| 154, 242, 263, 266. 379, 386, 443, 516, 533, Rapeller, Familie 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.        |
| - II., beutscher Raifer 39,   534.   - Leonold 200.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| 76, 155, 167, 174, 193, Raifer, byzantinische 74. Rapliers, Caspar Zber 194, 197, 206, 223, 224, — römische, f. Antonius Pius, von 141.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | to Graf   |
| 194, 197, 206, 223, 224, - romifche, f. Antonius Pius, von 141.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| 243, 245, 247, 279, 286, Auguftus, Caracalla, 299, 308, 309, 311, 320, Gorbian, Sabrian, Warr Marantanien, Gotiffic 348, 360, 385, 408, august, Gottian, Frobis, graf von 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 318.      |
| 299, 308, 309, 311, 320, Gordian, Sabrian, Marc Rarantanieu, Gottfrie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| 345, 348, 360, 385, 409, Aurel, Philippus, Probus, graf von 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2         |
| 410, 412, 430, 431, 435, Septimius Severus, It Rarentanien und Db                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | er Plane  |
| 446 449 440 465 179 bashes Theodofins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| 446, 448, 449, 465, 478, berius, Titus, Theodofius, nonien, Luitpold                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | estal     |
| 509, 563-565, 572. Trajan, Balentinian, Be- von 18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18 10     |
| Josefsberg 207, 320. rus, Befpafian. Rart ber Große 16,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| - borf 207 römische, deutscher Rations 20, 28, 29, 151, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 68,371,   |
| Soft (Jodocus), Markgraf Ferdinand, Franz, Fried 527, 532, 562. von Mähren 83, 84. rich, heinrich, Josef, Karl, V., benticher Ka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| von Mähren 83, 84 rich, Seinrich, Josef, Rart, - IV., benticher Ra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | iler 29,  |
| Rud, der (Riedname) 537. Leopold, Lothar, Luds 57, 78, 80, 85, 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11.       |
| Judenau 162. wig, Mathias, Maximilian, - V., beutscher Rai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | jer 29,   |
| burg 308, 326, 571.   Otto, Audolf, Sigismund.   75, 126-128, 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.        |
| - richter 667.   - und Ronige, deutsche, Gie:   VI., beutscher Rai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ifer und  |
| - fcule 558. gel 74. König von Spanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | en (Rarl  |
| - fpnagoge 343.  - Frang Josef Bahn 301, 111.) 153, 154, 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 74, 263,  |
| ** ** ** ** O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 34, 345,  |
| - verfolgung 77, 78, 81, 303, 519, 521, 552, 553, 314, 819, 330, 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| - verfolgung 77, 78, 81. 303, 519, 521, 552, 553. 314, 319, 380, 35<br>Jülich u. Cleve, Serzog von 28. 374, 319, 320, 35<br>348, 385, 429, 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50.       |

| Rarl, Ergherzog von Defter-        | Rhöllerzeche (Rellerzeche) 433,                                                                                                                     | Alenan, Johann Graf von 166                       |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| reich 154, 163, 165, 296.          | 440.                                                                                                                                                | Rlest Meldior 315, 316.                           |
| - Ergherzog von Steier-            | Rhon Michael 277.                                                                                                                                   | Rlett (Chlet) Wolfgang 336                        |
| marf 154.                          | Rienaft Bartholomaus 125.                                                                                                                           | 588                                               |
| - VII., König von Frant            | Rierling 100, 133, 150, 207, 211, 231, 234, 237, 240, 254, 273, 276, 362, 363, 365, 374, 478, 385, 386, 386, 474, 574, 574, 574, 574, 574, 574, 574 | Mlinsler Mathias 367.                             |
| reich 103.                         | 211, 231, 234, 237, 240,                                                                                                                            | Alofd Josef 184.                                  |
| - II., Ronig von Spanien           | 254, 273, 276, 362, 363,                                                                                                                            | - Marcus 368.                                     |
| 154.                               | 369, 374, 378, 389, 386,                                                                                                                            | Alofsbed Bacharias 275.                           |
| - von Lothringen 146, 148<br>-152. |                                                                                                                                                     | Rlosterschule 305.                                |
| — Thomas 182.                      | — : Gugging 524.<br>— bach (Leberbach) 1, 51,                                                                                                       | - spital 265,<br>- wiesen 149,                    |
| Rärnten 20, 21, 46, 49, 50,        | - bach (Leberbach) 1, 51,                                                                                                                           | Alueg Rafpar 378.                                 |
| <u>56, 78, 81, 85, 86, 126, </u>   | 62, 70, 150, 254, 255, 260, 351, 416, 444, 504,                                                                                                     | Anab Joachim 369                                  |
| 131 173 950 307 330                | <u>506, 416, 518, 519, 521,</u>                                                                                                                     | Rnappen (Chnappen) Rolo                           |
| - Bergog f. Bernhard               | 536, 551.                                                                                                                                           | man von 346.                                      |
| Rarolinger 29.                     | - thal 13, 145,                                                                                                                                     | - Rudwein (Rudwin) por                            |
| Rarlehof f. Martin.                | Rierlinger Bahnhof 228, 254,                                                                                                                        | 78, 353, 376,                                     |
| Rariftein f. Saufer.               | 553.                                                                                                                                                | Anaupp Bonagratia 399.                            |
| Rorner 409, 445, 446.              | - ftraße 218, 431, 452,                                                                                                                             | Rnecht Frigdian 461.                              |
| Rarolina Augusta, Gem. Rais        | 583, 551, 560, 562,                                                                                                                                 | Rnobl Simon 367.                                  |
| fer Frang L. 565.                  | - Thor 251.                                                                                                                                         | Anollmaier(Anollmeier) Chri                       |
| Rarpfen 238.                       | Rimmerling Robert 563.                                                                                                                              | ftof 182, 270.                                    |
| Raferne (Caffarmes) 289.           | Rieslingaffe 78, 560, f. 30:                                                                                                                        | Robinger Chriftof 276.                            |
| Rafpar Franz 330.                  | hannesgaffe.                                                                                                                                        | Rochhaut Lucas 468.                               |
| Raftner Josef 481.                 | Rinders, f. Schutverein.                                                                                                                            | Rögler, Bildhauer 430, 431                        |
| Raftorien, Bifchof, f. Cimon.      | Rinderfreunde 578, f. Berein.                                                                                                                       | Rölinger Dans 276.                                |
| Ratharina, Oberin 393.             | Rirdbach 22.                                                                                                                                        | Röln (Rollen) 126, 232.                           |
| Natharinenaltar 417.               | Rirchberg am Wagram 206,                                                                                                                            | Roln, f. Maximilian Seinrich                      |
| Rahmaier Frang 5.10                | - 219, 389, 558.<br>- am Wechfel 260.                                                                                                               | Rolnbod auf Ottenborf un                          |
| Rauffennagel Simon 377.            |                                                                                                                                                     | Salaberg, Nimrod 551                              |
| Raufmann Sabina, Eble von          |                                                                                                                                                     | Ronig, denticher, f. Abolf                        |
| Kanfmannseber Wolfgang             | Mirchenamt 215. — amtsverwalter 212, 213.                                                                                                           | Albrecht, Arnulf, Fried<br>rich, Seinrich, Rourab |
| 270.                               | - meifter 371.                                                                                                                                      | Ludwig, Philipp, Rudolf                           |
| Kaumberg 16.                       | - vermalter 372.                                                                                                                                    | Bengel.                                           |
| - (5nfel) 49.                      | Rirchhammer Beinrich 533.                                                                                                                           | Königgräß 160.                                    |
| Rantny Marie 589.                  | Rirchmager Anton 417, 501.                                                                                                                          |                                                   |
| Rant Auguftin 376.                 | — Apollonia 392, 393,                                                                                                                               | Monigsbrunn 363.                                  |
| Reller bes Stiftes 66, 341.        | Rirchfchlag 140, 141.                                                                                                                               | Ronigftetten 22, 109, 110                         |
| - amt 534                          | Rirchftetten, Johann Cbler                                                                                                                          | 142, 203, 395, 530, 539                           |
| Rellermeifter, landesfürftli:      | von 525.                                                                                                                                            | 569.                                              |
| der 75, 588.                       | Rirener Gabriel 275.                                                                                                                                | Körmer Jacob 276.                                 |
| — wirtschaft, Wintercurs           | Rifslinggasse 404.                                                                                                                                  | Röftenhals in Elfafs 368.                         |
| für <u>498.</u>                    | Rittsee 141.                                                                                                                                        | Rofler Jacob 329.                                 |
| Rellerzeche, f. Rhöllerzeche       | Rlammer, Familie 461.                                                                                                                               | Rogel 211.                                        |
| Relten 2. 3.                       | - Bant 540,                                                                                                                                         | Mogelbrunn, f. Rollnbruun.                        |
| Rern: Mühle (Griesmühle,           | Rlarenbach, f. Bach.                                                                                                                                | Rohlert Franz 184, 200,                           |
| Langitogermühle) 451,              | Mlafternewenparg 112.                                                                                                                               | Mohlgruben 538.                                   |
| 452, 456, 457, 461,<br>551.        | Rlattan 552.                                                                                                                                        | Notb Sebaftian 276.                               |
|                                    | Rlausberger Leopold 542.                                                                                                                            | — Thoman 276.<br>Rolbed Joachim 276.              |
| Kerichbaumer Anton 203,            | Rlebinger Lienhard 277.<br>Rleeader 218.                                                                                                            | Rolbn Georg 274.                                  |
| Rerichpaum Ulrich 272.             | Mleinafien 3.                                                                                                                                       | - Thomas 271                                      |
| Reß, (Boldschmied 330.             | Rleine Mant, f. Raltmant.                                                                                                                           | Rollen, f. Köln.                                  |
| — Johann 323.                      | Rlein:Engersborf 362, 363,                                                                                                                          | Roller Johann, Georg 144,                         |
| Refler Johann 345.                 | Harras 362, 363,                                                                                                                                    | 150, 183.                                         |
| - Lorenz 276.                      | : Mariasell 36, 129,                                                                                                                                | Rollmit 371.                                      |
| Reper 375.                         | - Mariagell, Abt von 361.                                                                                                                           | Rollnbrunn (Chogelprunnen,                        |
| Khapa 96.                          | - München 145.                                                                                                                                      | Rogelbrunn) 42, 303,                              |
| Abelner Beinrich 378.              | Aleinreinprechtsborf 363.                                                                                                                           | Rollonitich Leopold, Graf                         |
| Rhiel (Riel) in ber 90, 199        | - Bet 506.                                                                                                                                          | pon 141.                                          |
|                                    |                                                                                                                                                     |                                                   |

| Rolngrub 540.                                                              | Kornhäust 3. 346.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rren Rueprecht 273.                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Rolomann, Pfarrer 367.                                                     | Rornhuber Jacob 377.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rreutsch Anbreas 534.                                                           |
| Romorn 14, 126, 141, 298,                                                  | Roftelet Theobor 585.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rreuter Otio 178-180.                                                           |
| Koning David 347.                                                          | Rofterfit Ubalb 227, 324,                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rreutergaffe 217, 506, 662.                                                     |
| Konrad, Bifchof von Paffau                                                 | 341, 355, 359, 375.<br>Kottingbrunn 140, 158, 530.                                                                                                                                                                                                                                                        | Areuz, fcmarzes (Creuz) 146,<br>423, 480.                                       |
| Konrad, Chorherr 339, 414.                                                 | Aramergaffe 560; f. Riwen:                                                                                                                                                                                                                                                                                | Areuzaltar 25.                                                                  |
| — III., beutscher Känig 21.<br>— III., beutscher König 26,                 | burggaffe.<br>Kräpflin Chriftof 268.                                                                                                                                                                                                                                                                      | — altar zu St. Martin 38,                                                       |
| - Erzbischof von Salzburg                                                  | Rrafft, Ricolaus Freiherr<br>von 561,                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rreuzenstein 1, 45, 82, 103, 338, 411.                                          |
| 26, 27, 306,                                                               | Rrain 41, 45, 49, 50, 81, 85, 86, 126, 250, 330.                                                                                                                                                                                                                                                          | Rreugfahrer 91.                                                                 |
| - holyplat des 70, 553.                                                    | 85, 86, 126, 250, 330,                                                                                                                                                                                                                                                                                    | — gang 334.                                                                     |
| - Raplan von St. Martin                                                    | Rrafau 302                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - herren 3meigverein vom                                                        |
| - Pfarrer 367, 376, 384.                                                   | Rral Georg 277.<br>Rramer Bifelius 144.                                                                                                                                                                                                                                                                   | rothen 512. — lapelle zu St. Jacob 400.                                         |
| - Propft, f. Colftan, Reib                                                 | Rrampl Michael 276.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - geche f. Beiligen Rreuggeche.                                                 |
| hart.                                                                      | Rranichberg 140.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - juge 32,                                                                      |
| - Cobn Belbrechts von                                                      | - herren von 40.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rriechbaum Dichael 171.                                                         |
| Rrigenborf 504.                                                            | Krantenhaus 515, 549,                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rrieger Mathias 273.                                                            |
| - Stabtrichter 179, 180.                                                   | - vermalter 249.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rribenborf 82, 122, 150, 155.                                                   |
| Ronrabin, ber lette Staufe                                                 | Rranten-Unterftühungs- und                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rribenborf 82, 122, 150, 155, 207, 211, 2 1, 237, 240,                          |
| 26, 42,                                                                    | Leichenverein f. St. Leo:                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 254, 276, 320, 362, 363,                                                        |
| Ronrabt Augustin 184, 200,                                                 | polb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 254, 276, 320, 362, 363, 365, 365, 369, 370, 374, 379, 386, 388, 398, 394, 449, |
| 201, 553, 585.                                                             | Arantl Bolf 269.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 386, 388, 398, 394, 449,                                                        |
| - Jojef 200, 228, 522.                                                     | Arangelmeifter 552.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 516, 517, 520, 521, 524                                                         |
| Konstantinopel 158.                                                        | Rrapfenbauer Frang 200.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 530.                                                                            |
| Ronjtanz, J. Conjtanz.                                                     | Rraus Georg 271.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Ulrich von 44.                                                                |
| Ropenty Jofef 465.                                                         | - Seinrich 299.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Bigand von 179, 180.                                                          |
| Ropffteuer 263.                                                            | - Philippine 464.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - f. Alte Sof, Belbrecht.                                                       |
| Ropihof 199.                                                               | Arautmaner Martin 464.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Aroatien 330, 401.                                                              |
| Roppennarr Simon 540.                                                      | Kreibseuer 141.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rrofuefe 275,                                                                   |
| Roppreiter Leopold 514.                                                    | Streinblhof 492, 493.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rroi M 227.                                                                     |
| Rorneuburg 2, 15, 16, 34—                                                  | Rreisamt 194, 195.<br>— argt 516.                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rroiseifen, Kafehandlerin                                                       |
| 37, 48, 49, 65-58, 64,<br>80, 84-87, 92-98, 103,                           | - behörben 206.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rroifenbrunn 45.                                                                |
| 109, 111, $113-123$ , $131$ ,                                              | - hauptmann 193                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rromer Sans 268, 274.                                                           |
| 132, 134—139, 148, 149,                                                    | - haupticule 468.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rronfuefe Martin 268,                                                           |
| 159, 162, 166, 170, 172,                                                   | - physicat 516.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aronsegg 566.                                                                   |
| 159, 162, 166, 170, 172, 173, 191, 195, 205, 209, 219, 220, 225, 226, 229, | - wundarst 516,                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rronftorf f. Cetto.                                                             |
| 219, 220, 225, 226, 229,                                                   | Grembier Molfgang 268                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rrotomsty Glife 551.                                                            |
| 281, 245, 246, 250, 251,<br>254, 264, 267, 280, 308,                       | Rrems 1, 39, 45, 48, 78,                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Giegfrieb 551,                                                                |
| 254, 264, 267, 280, 308,                                                   | 85, 95, 97, 98, 120-                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rrueg Martin 182.                                                               |
| 373, 365—370, 377, 379,                                                    | 122, 125, 126, 129, 131,                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Aruttner von Anterftein,                                                        |
| 468, 504, 508, 530, 555,                                                   | 8rems 1, 39, 45, 48, 78,<br>85, 95, 97, 98, 120—<br>122, 125, 126, 129, 131,<br>133, 136, 138, 156, 158                                                                                                                                                                                                   | 30fef 542.                                                                      |
| 557, 567.<br>- Auguftinerflofter 76, 405,                                  | $\begin{array}{c} -\underline{160}, \ \underline{172}, \ \underline{173}, \ \underline{176}, \\ \underline{184}, \ \underline{193}, \ \underline{195}, \ \underline{205}, \ \underline{220}, \\ \underline{245}, \ \underline{246}, \ \underline{256}, \ \underline{264}, \ \underline{369}, \end{array}$ | Aruman am Ramp 45.<br>Arumbach 140.                                             |
| 412,                                                                       | 245, 246, 256, 264, 369,                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rrumer Beter 272,                                                               |
| - Bruberichaften 434.                                                      | 441, 443, 552, 557, 570,                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Krumnufsbaum 227.                                                               |
| - Fifcher 437, 439.                                                        | - Landtag in 101, 102.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ruchelau 256, 552,                                                              |
| - Frieben von 120, 121.                                                    | - Schlüffelaint 534.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ruchelbacher Leopold 168.                                                       |
| - Saupticule 468.                                                          | - Siegel 71.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ruchelmüller Rafpar 182, 254.                                                   |
| - Landgericht von 176.                                                     | Rremfer Johann 376,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rudlmullner Leopolb 269.                                                        |
| — Landtag in 101, 109.                                                     | "Rremferfod" 66.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ruchlmeillner Georg 268.                                                        |
| - Pionniertaserne 300.                                                     | Rremfier 172.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ruemand, f. Ruhweibe.                                                           |
| - Schiffleute 442.                                                         | Aremsmunfter 27, 534, 537,                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ruffelfalz 219                                                                  |
| - Schiffsmerfte 228.                                                       | 538, 543.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ruffner Chriftof Jofef 183,                                                     |
| - Siegel 71.                                                               | - Abt von, f. Friedrich,                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 192, 380, 382.                                                                  |
| — Urfar <u>82.</u>                                                         | Firlmillner, Ulrich.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - 30fel 461.                                                                    |
| — Bertrag von 114, 115.<br>— Wappen 59.                                    | — Bof 156, 420.<br>  — f. Faulvischel.                                                                                                                                                                                                                                                                    | — Maria Therefia 461.<br>— Sufanna 461.                                         |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |

| Rueffteiner Johann Georg                            | Lage, geographifche L          | Lang Morian 370.                  |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 230,                                                | Laichinger Leopold 274         | — Matthäus 28.                    |
| Kühperger Mathias 277.                              | - Michael 273.                 | Langauer Sigmund 276.             |
| Mühler Schaftian 314.                               | Laimhofer Chriftof 237         | Langenlois 85, 92, 193, 195       |
| Ruenring, herren von 43,                            | Lambach (Stift) 64, 536,       | 220, 245, 246.                    |
| 83, <u>532</u> .                                    | 538, <u>543</u> .              | Langengerebori (Enterebor         |
| - Albero von 43.                                    | Lambacher Johann 367.          | unter bem Bifenperg)              |
| - Eufemia von 64.                                   | Lamberg Johann von (Golol)     | 114, 165, 170, 362, 365           |
| - Georg von 102, 109.                               | <u>84, 86, 87.</u>             | 010, 010, 004, 414, 409           |
| - Sabmar von 39, 40, 63, - Seinrich von 39, 63, 64, | - Meldior von 130, 131,        | 442-444.                          |
| - Deinrich von 39, 63, 64,                          | <u>312, 313.</u>               | - Fischer 439.                    |
| Rungl Johann 538.                                   | Lamius Plautius Melianus,      | - f. uhi.                         |
| Ruhweide (Küerwand) 265,                            | Q. 10, 11                      | Langhaus 344, 416.                |
| 292.                                                | Lamm, Gafthaus jum             | Langftoger (Mathias) Frang        |
| - f. Biehweibe.                                     | (Lampel-Wirtshaus) 251,        | Balentin 458, 460, 470            |
| Rulm 232,                                           | 548.                           | - Johann Rep. Balentin            |
| Kulpa 292.                                          | Lamparter Gregor 126.          | 461.                              |
| Rumer Georg 269.                                    | Lampi, Johann Reichsritter     | - Simon Beter 183, 450            |
| Runigunbe, Gem. Raifer                              | von 347.                       | 455, 456.                         |
| Beinrichs II 20.                                    | Lample Thor 251.               | - (Maria) Sufanna 881             |
| - Gem. Konig Ottofars II.                           | Lains 386, 516, 530.           | 396, 450-464.                     |
| 45.                                                 | Landbifchofe 17.               | - (Maria) Therefia 461.           |
| - Tochter Raifer Friebrichs                         | - comthur bes beutichen        | - (3ofef) Balentin 179, 183,      |
| III. 121.                                           | Orbens in Defterreich 85.      |                                   |
| Runigunbenhof 199,                                  | - bechant, f. Saberl, Defter:  | 187, 200, 216, 236, 396, 450—464. |
| - fapelle 314, 415, 419,                            | reicher, Sabisar.              | - Saus bes (Chormanniches)        |
| 447.                                                | Lanbegg, Berborb von 389.      | 452, 454—464.                     |
| Runtel Ratharina 462.                               | Lanben berg hermann von 50.    | - Duble, f. Rernmuble.            |
| Runftat auf Jaifpit, Dein-                          | Lanbesausichufs 361, 481,      | - Stiftung 372, 449-466.          |
| rich von (Dürntenfel) 83.                           | 518, 522-525.                  | - berg 461.                       |
| Auppelwiefer Leopold 330,                           | - hppothetenbant 286.          | - gaffe 70, 218, 255, 538,        |
| 388.                                                | - 3rrenanftalt 517, 522-       | 563.                              |
| Rurucgen, Ruruggen 153,                             | 526, 555, <u>556</u> .         | Laninger Leopolb 276.             |
| Rufter f. Cuftos.                                   | - Rapelle ber 420, 526.        | - Martin 276.                     |
| Ruttenberg 941.                                     | - f. Rierling-Bugging.         | Lannes, frang. Maricall 164       |
| Ruttner Balentin 273.                               | - funde, Berein für 569,       | Langenborf 390.                   |
|                                                     | 570.                           | Lapidarium 339.                   |
|                                                     | - orbning 127, 128.            | La Rue, frang. Sauptmann          |
| T.                                                  | — fculrath 476.                | 160, 162.                         |
| ***                                                 | - vermefer 97.                 | Laffteiner Wolfgang 276,          |
| 2aa 45, 85-87, 98, 135,                             | - Bein, und Obftbaufdule,      | Latten 241,                       |
| 193, 195, 220, 245, 246,                            | f. Weine u. Obftbaufdule.      | Lauben, unter ben 542,            |
| 398.                                                | Lanbetaibinge, f. Landtaibing. | Laubemium, f. Sterb. Tagen.       |
| - Siegel 71.                                        | Landgericht 54, 89, 176, 199   | Lauer, Freiherr von 156.          |
| - f. Dbere, Unter: Laa.                             | - Sprengel bes 20%.            | Lauriacum, f. Lord.               |
| - Colomann von 58, 310,                             | Landgerichtsbiener 252.        | Laufit 122.                       |
| 311, 314, 353, 367, 412,                            | Landmühlen 550.                | Lavant, Bifchof von 51, 533       |
| 414.                                                | - rechte 195                   | Lawb, j. Lewb.                    |
| Laab 306, 363, 516.                                 | Landichaftsbote 507.           | Lagenburg 3, 48, 140, 363,        |
| Labinger Josef 200.                                 | - Erpebitor 278.               | 409.                              |
| Ladfabrit 556.                                      | Landshut 163.                  | - Frangensburg 341, 413.          |
| Lacy, Frang Moris Graf von                          | - fuechte 132, 288.            | - f. Frangensburg.                |
| 299.                                                | Landtagsabgeurdnete, Bahl      | Leb Georg 367.                    |
| Labenmühle (Plannermühle,                           | ber 202, 203.                  | Lebfaft Wilhelm 142, 146,         |
| Bienermühle) 505, 550                               | Landtaiding 57.                | 149, 151.                         |
| Ladigund, Oberin 393.                               | - wehr 92.                     | - gaffe 539, 563.                 |
| Cabialous (Rathumus)                                | - Bnfanterie : Regiment        | Lech, Schlacht am 19.             |
| Ladislaus (Posthumus)                               | %r. 21 303.                    | Lebenta Ambrofins 350.            |
| Rönig 59, 75, 95—105, 120, 174, 176, 223.           | Landwirtichafts . Gefellichaft | Leberbach, f. Rierlingbach.       |
| - Rönig von Reapel 91.                              | 479, 481, 497.                 | Leberer 550.                      |
| Pahidreiher 545                                     | - munhärate 549                | - 1ethe 397, 433, 440             |
|                                                     |                                |                                   |

| Leeb Floribus 320, 354, 357,              | 35, 36, 51, 56, 80, 125,                          | Liebhart Beter 128, 328.                           |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 358, 410, 413, 478.<br>Leesborf 140, 530. | 144, 145, 147, 163, 305, 306, 812, 315, 318, 320, | - f. Liephart.                                     |
| Leesborf 140, 530.                        | 306, 312, 315, 318, 320,                          | Liechtenftein (Schlofs) 140.                       |
| Legion XIII. 8, 15.                       | 322, 324, 327, 334, 346,                          | - herren von 43.                                   |
| Lehmgrube 445                             | 367, 388, 409, 436, 444.                          | - Fürft Johann 160.                                |
| Lehner Sans 271, 277.                     | Leopold IV., Martgraf von                         | Liephart (Liebhart) Coloman                        |
| Lehnhofer Beter 311, 328,                 | Defterreich, Bergog von                           | 182                                                |
| 439.                                      | Batern 23, 35, 36.                                | Liefing (Bach) 20.                                 |
| Lehranftalt, f. önologifche u.            | - Pring 142                                       | - Dürr: 214.                                       |
| pomologifche; theologifche.               | - Propft, f. Sintermager.                         | - Reich: 214.                                      |
| Lehrer, pomologifcher Curs                | - Cohn Martgraf Abalberts                         | - (Dorf) 530,                                      |
| für 496.                                  | 20, 22, 23.                                       | Ligne, Rarl Fürft be 303,                          |
| - bilbungsanftalten (Pra-                 | - Sohn herzog Leopolbs VI.                        | <u>535.</u>                                        |
| paranbien) 469.                           | 38.                                               | Lillenfeld 39, 57, 63, 71, 156,                    |
| - verein 577.                             | - von Lilienfeld 24.                              | 204, 205, 538, 544.                                |
| Lehrlings : Arantencaffe ber              | - Bilbelm, Ergherzog und                          | - Abt von 85, 102, 360.                            |
| Approvisionierungs, ber                   | 8ijdoj 135, 154.                                  | — Leopold von 24.                                  |
| Fleischhauergenoffenschaft                | cephotonn 302, 300, 300.                          | Lindabrunn 530.                                    |
| <u>613.</u>                               | - f. Cipeltau.                                    | Linden Beter 317.                                  |
| Leiberich, f. Mad.                        | Leopoldi-Altar 317, 331, 334.                     | - allee 156, 426, 431.                             |
| Leibgebing 281.                           | - fest 345.                                       | - Gebentfäule in ber 431.                          |
| - fteuer 262, 263.                        | - gaffe 560, f. Leopoloftraße.                    | Lint Bernhard 542, 543.                            |
| Letfer Chriftof 316.                      | — glode 332.                                      | Linkinger Sans 276.                                |
| Leth 371.                                 | - fapelle 318, 420.                               | 2ing 16, 40, 48, 98, 126,                          |
| Leifer Erasmus von 541.                   | - Pfennige 346.                                   | 2inj 16, 40, 48, 98, 126, 128, 130, 131, 136, 137, |
| Leitha 2, 20, 22, 41, 120, 308.           | Leopolbeberg 2, 22, 110, 142,                     | 152, 184, 218, 500, 529,                           |
| - Decanat an ber 885.                     | 150, 151, 285, 308, 309, 365, 501, 544.           | 541, <u>555.</u>                                   |
| - gebirge 16.                             | 365, <u>501</u> , <u>544</u> .                    | - Bionnier Beugsbepot                              |
| Leitwin, Pfarrer 366.                     | — borf 140.                                       | 302.                                               |
| Leiherisch, Lehrer 468.                   | Leopoloftraße 61, 216, 254,                       | Liptau und Szent Mittos,                           |
| Seoben 155, 156.                          | 508, 539, 548, 562,                               | Bongracy von 95.                                   |
| Leobendorf 34, 140, 362,                  | Lepidiana cohors 10, 11.                          | Lift Thomas 376.                                   |
| Reobersborf 530.                          | Lerchenau, f. Managetta.                          | Sittau 355.                                        |
| Leobino de Rossa, Balthasar<br>829.       | Lernstähl Caspar 271.                             | Liupold, f. Leopold.                               |
| Leonhard, Ergbifchof von                  | Leslie, Feldgeugmeifter 150.                      | Lobhart Sans 276.                                  |
| Salzburg 28.                              | Lettner Karl 369.<br>Leuthner hans Georg 217.     | Locate 298.<br>Lombarbel 223.                      |
| - Bfarrer 375.                            | Leuthnerifches Saus 451, 452,                     | London 568.                                        |
| - f. St. Leonharb.                        | 456, 461.                                         | Longobarben 14, 15,                                |
| Leopold, Auguftinermonch                  | Leutner Mathias 276.                              | Lordy (Lauriacum) 2, 16.                           |
| 405.                                      | Leutiner Cafpar 277.                              | Lordes Jofef be, Profess von                       |
| - Bijchof von Cedau 51.                   | - Bolfgang 276.                                   | St. Dorothea 410.                                  |
| - I., beuticher Raifer 140,               | Levo Dominit 347.                                 | Lorenz Ambros 319, 331,                            |
| 141, 152—154, 263, 368,                   | Lemb (Lamb) Friedrich von                         | 345, 348, 354, 358, 410.                           |
| 425, 426.                                 | 180.                                              | Lorifdent Anton 268.                               |
| - II., beutscher Raifer 154,              | Leprer Willibalb 7, 11, 323,                      | Lofenftein, herren von 532.                        |
| 155, 266, 478, 572,                       | 410, 412.                                         | Lothar, beuticher Raifer 35.                       |
| - Ergherzog, Bifchof von                  | Licht, ewiges, f. Lichtfäule.                     | Lothringen 146, 147.                               |
| Baffau u. Strafburg 135,                  | Lichtenberger Sieronnmus                          | - f. Frang.                                        |
| - IV., Bergog von Defter-                 | 377.                                              | Lothringerftraße 534.                              |
| reich (Sabsburger) 64,74,                 | Lichtenhof in Steiermart 571.                     | Lottmann Robert 399.                               |
| 75, 85—89, 154, 263,                      | Lichtenftein Dietrich von 389.                    | Lowengaffe 560, f. Gifcher:                        |
| 285, 339, 419                             | - Kunze von 389.                                  | gaffe.                                             |
| - V., Serzog 23, 36, 38.                  | — Rapoto von 389.                                 | Lubomirsti 151.                                    |
| - VI., Bergog von Defter:                 | — Rudolf 566.                                     | Lucca, Bifchof von, f. Fer-                        |
| reich 23, 38, 39, 57, 63,                 | - Ulrich von 56.                                  | binanb.                                            |
| <b>307</b> , 308, 411.                    | — Wirat von 389.                                  | Lucenses 10.                                       |
| - I., Marigraf von Defter:                | Lichtfäule 386, 409, 420,                         | Lubwig bas Rind, beuticher                         |
| reich 19, 20.                             | 421, 566.                                         | Rönig 29.                                          |
| — II., Marigraf 22, 23.                   | Liebenberg Andreas von 141.                       | - Dauphin von Frankreich                           |
| - III., ber Beilige 22-32,                | Liebhart Chriftof 268.                            | 154,                                               |

| Lubwig ber Baier, beuticher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Maibburg Graf ju parbegg,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Maria Autonia, Gem. Max                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raifer 29.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mitael von 105.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Emanuels von Baiern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - ber Große, Konig von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 154.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Marcon 78 404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Maier Johann 226.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| lingarn 78, 404.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Matland 79, 121, 298, 330.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - brunn 386, 516,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - II., Ronig von Ungarn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - f. Bona, Johann Galeaggo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - 3mmaculata-Gaule, f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| und Bohmen 129.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mailberg (Mawrperig) 97,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Marienstatue.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - XIV., König von Frant-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 542.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Magdalenenflofter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| reich 154.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Sans von 394.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (Frauenflofter auf bem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - XVI., Konig von Frant-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Margaretha von 394.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Berg. Ronnenflofter) 32.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| reich 155,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Maing, f. Werner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 56, 344, 389—393, 415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - Bergog von Baiern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dair Anbreas 269, 277.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 56, <u>344</u> , 389—393, <u>415</u> , <u>447</u> , <u>538</u> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 47-49, 89, 99,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Georg 269,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Margaretha, Gem. Raifer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - Johann Cafpar 542.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Lienhard 277.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lueff Davib 399.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Sebalb 277.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Leopolds I. 154.  — Taferl 227, 564,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lueger Florian 270.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | — Wolf 277.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Therefia, Gem. Raifer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Luefteiner Cafpar 276.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mairhofer Sans 271, 276.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Frang L von Defterreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| — Mar <u>276.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Maisbierbaum 362.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 347.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Luftichit Emanuel 539.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Maifinger Andreas 268.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Therefia, Gem. R. Ludwigs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Luitpold, f. Rarentanien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mall Chriftof 276.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | von Franfreich 154.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Luneville, Frieben von 156,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dal Stätten, f. Landtaibing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Therefia, Raiferin 153-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 299.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mamelut, Begleiter Rapo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 156, 188, 199, 226, 252,<br>263, 264, 267, 279, 289,<br>290, 314, 319, 320, 345,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Lupan 306,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | leons L. 161.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 263 264 267 279 289                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Luther Martin 130, 313, 376,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Managetta und Lerchenau,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 200 314 310 320 315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 892, 400, <u>403</u> ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <u>348, 468, 470—478, 534,</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Josef von 188.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EDE EEE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Lut, Josef Edler v. Lutenau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mangefreiter heinrich von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 535, 555.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 205.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 367.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Bell in Stelermart 397,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Lüten 136,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Manhartsberg 363.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 449, 452,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Luremburg, f. Beinrich VII.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Biertel ob bem 116, 289,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - jell, f. Rlein:Mariagell.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| beutscher Raifer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Biertel unter bem 107,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - geller Proceffions: Verein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 289                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 578.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mant 203.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Marienaltar 381.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mannergefangsverein 577.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - faule (Marienftatue,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mannergefangsverein 577. — turnverein 577.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | — făule (Marienstatue,<br>Maria Immaculata:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mach E. 495.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Männergefangsverein <u>577.</u> — turnverein <u>577.</u> Manuswörth <u>516.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | — fäule (Marienstatue,<br>Maria Immaculata:<br>Säule) 68, 261, 270, 430.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Männergefangsverein <u>577.</u> — turnverein <u>577.</u> Mannswörth <u>516.</u> Manieber, Peter ber <u>181.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | — fäule (Marienstatue,<br>Maria Immaculata:<br>Säule) 68, 261, 270, 430.<br>Warius Marcellus Octavius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mach E. 495.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mannergefangsverein 577. — turnverein 577.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | — fäule (Marienstatue,<br>Maria Immaculata:<br>Säule) 68, 261, 270, 430.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mach E. 495,<br>Maddenichnie 472, 477, 478,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Männergefangsverein <u>577.</u> — turnverein <u>577.</u> Mannswörth <u>516.</u> Manieber, Peter ber <u>181.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | — fäule (Marienstatue,<br>Maria Jimmaculata:<br>Säule) 68, 261, 270, 430.<br>Marius Marcellus Octovius<br>Publius Cluvius Ausus,<br>C. 10, 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mach E. 495,<br>Mädchenichule 472, 477, 478,<br>506,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Männergesangsverein 577. — turnverein 577. — Rannswörth 516. Ranseber, Peter ber 181. Manser Michael 181, 182.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | — fäule (Marienstatue,<br>Maria Immaculatae<br>Säule) 68, 261, 270, 430.<br>Marius Marcellus Octoblus<br>Publius Cluvius Nufus,<br>C. 10, 111.<br>Mart Noam 464, 525.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rach E. 495.<br>Räbchenschuse 472, 477, 478,<br>506.<br>Ragdalena, Braut A. Ladis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Männergefangsverein 577.  — turnverein 577.  Mannswörth 516.  Manieber, Peter der 181.  Manier Migael 181, 182.  Maratti Carlo 347.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | — fäule (Marienstatue,<br>Maria Immaculatae<br>Säule) 68, 261, 270, 430.<br>Marius Marcellus Octoblus<br>Publius Cluvius Nufus,<br>C. 10, 111.<br>Mart Noam 464, 525.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mach E. 495.<br>Naddenschule 472, 477, 478,<br>506.<br>Magdalena, Braut A. Ladis-<br>laus 103.<br>- Altar 327.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Männetgesangsberein 577. — turnverein 577. Manuswörth 516. Manieber, Peter ber 181. Manier Migael 181, 182. Maratti Carlo 347. Marbad 227. Marbad 227. Marbad 227. Marbad 227.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - fäule (Marienstatue,<br>Maria Jmmaculata:<br>Säule) 68, 261, 270, 430.<br>Warius Marcellus Octobus<br>Kublius Cluvius Assus,<br>C. 10, 11.<br>Mart Kdam 464, 525,<br>— Leopold 184, 464, 562,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rach E. 495.<br>Rädenschule 472, 477, 478,<br>506.<br>Ragdalena, Braut A. Ladis-<br>laus 103.<br>Rattar 327.<br>Ragdalenen:Rapelle 394.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Männetgesangsverein 577.  — turnverein 577.  Manniswörth 516.  Manieber, Veter ber 181.  Manieber, Veter ber 181.  Manieber, Veter ber 181.  Manieber, Veter ber 181.  Marbad 227.  Marcallin, j. Ortner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - faule (Marienflatue, Maria Jumacultate, Maria Jumacultata Săule) 882, 2611, 270, 430, Marius Marcellus Octobus Rublius Chronics Rublius Chronics Rublius Chronics Rublius Chronics, 62, 10, 11. Mart Khom 464, 525, — Leopold 184, 464, 562, gaffe 5652.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rach E. 495.<br>Nadogenichule 472, 477, 478,<br>506.<br>Ragdalena, Braut A. Ladis-<br>laus 1133.<br>— Mitar 327.<br>Ragdalenen-Kapelle 394.<br>Nagdalenen-Klofter, f. Maria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Männetgesangsberein 577 turnverein 577 Mannswörth 515 Mannisber, Keter ber 181 Manser Mignael 181, 182 Maratti Carlo 347 Marc Aurel 5 Marcellin, 5. Ortner 40s 152, 506, 548, 562,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | faule (Marienflatue, Maria Jumaculatae)   Maria Jumaculatae   Săule) 68, 261, 270, 430, Marius Marcellus Octobus   Rublius Chroius Aufus,   C. 10, 11. Mart Wam 464, 525,     Seopold 184, 464, 562,     agife 562,     agife (Wochusgaffe) 297,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rach E. 495,<br>Räbchenichnie 472, 477, 478,<br>506,<br>Ragdalena, Braut R. Ladis-<br>laus 103.<br>- Altar 321,<br>Ragdalenanklofter, J. Maria<br>Ragdalenanklofter, J. Maria<br>Ragdalenanklofter,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Männetgefangsberein 577.  - turnverein 577.  Nanniswärth 516.  Ranieber, Veter ber 181.  Manjer Mingel 181, 182.  Marstil Carlo 347.  Marbad 227.  Marc Aurel 5.  Marcellin, 5. Ortner.  - gaffe 152, 506, 548, 562, 590.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - faule (Marienflatus, Maria Jumacultate, Maria Jumacultate, Sāule) 88, 261, 270, 430, Marius Marcellus Octobius Rublius Cluvius Aufus, C. 10, 11. Mart Abam 464, 525, — Leopold 184, 464, 562, — gaffe (Nochusgaffe) 297, 446, 501,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Mach E. 495.<br>Addbenichnie 472, 477, 478,<br>508.<br>Magbalena, Braut A. Ladis-<br>laus 1133.<br>- Attar 327.<br>Nagbalenenskapelle 394,<br>Nagbalenskflofter, j. Maria<br>Magbalenskflofter,<br>Magbalenskflofter,<br>Magbalenskflofter,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Männetgefangsberein 577.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - faule (Marienflatus, Maria Jumaculatus, Maria Jumaculatus Octobus, Saule) 68, 261, 270, 430.  Marius Marcellus Octobus, Auflius Curvius Auflius Curvius Auflius, C. 10, 11.  Mart Koam 464, 525,  - Leopold 184, 464, 562,  - gaffe 562,  - gaffe (Rochusgaffe) 297,  446, 501,  - windifde 49,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rach E. 495.<br>Rädhgenichule 472,477,478,<br>506.<br>Ragdalena, Braut A. Ladis-<br>laus 1183.<br>- Altar 327.<br>Ragdalena-Robier, J. Maria<br>Ragdalena-Robier, J. Maria<br>Ragdalenallofter.<br>Ragdeburg 173.<br>Ragtiret 187, 193.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Männetzesangsverein 577. — turnoerein 577. — turnoerein 577. — Mannewscht 516. — Mannesber, Veter ber 181. — Manner Migagel 181, 182. — Marter 161. — Marchad 227. — Marbad 227. — Marchad 227. — Marchad 227. — Marchad 227. — Gold 548, 562, 590. — Gold 548, 562, 590. — March 16, 20, 21, 22, 95, 153.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - faule (Marienflatus, Maria Jumaculata: Maria Jumaculata: Säule) 68, 261, 270, 430. Marius Marcellus Octobus Rufus Gubius Afus, C. 10, 11. Mart Kdam 464, 525, - Leopolo 184, 464, 562, - gaffe 562, - gaffe 562, - gaffe 562, - wholiche 49, Marter Otto 467.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rach E. 495,<br>Räbchenichnie 472,477,478,<br>506,<br>Ragdalena, Braut A. Ladis-<br>laus 103.<br>- Altar 327,<br>Magdalenen:Rapelle 394,<br>Ragdalenen:Rofter, f. Maria<br>Ragdalenatfofter.<br>Ragbeburg 173,<br>Wagifirat 187, 193.<br>— Altinoeffirfilicher 193,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Männetgefangsberein 577 turnverein 577 turnverein 577 Bannismorth 515 Bannismorth 515 Bannismorth 515 Bannisber, Veter ber 181 Bannisber, Meter ber 181 Bannis 615 Bannis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - faule (Marienstatue, Maria Jumaculatue, Maria Jumaculatue) Barius Marcellus Octobius Bublius Eluvius Nafies, C. 10, 11. Bart Koam 464, 525, - Leopold 184, 464, 562, - gasse (Rochusgasse) 297, 446, 501, - windsset 64, 562, - windsset 64, 562, - windsset 64, 561, - windsset 64, 562, -  |
| Rach E. 495. Rabbenichule 472,477,478, 506. Ragdelena, Braut A. Ladis-<br>laus 1133 Attar 327. Ragdelena-Rapelle 394, Ragdelena-Rapelle 394, Ragdelenalfoster, S. Maria Ragdelenalfoster, Ragdelenalfoster, Ragdelenalfoster, Onderfrieder, Ragdelenalfoster, Onderfrieder,  | Männetgefangsberein 577 turnverein 577 turnverein 577 Bannismorth 515 Bannismorth 515 Bannismorth 515 Bannisber, Veter ber 181 Bannisber, Meter ber 181 Bannis 615 Bannis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - faule (Marienstatue, Maria Jumaculatue, Maria Jumaculatue) Barius Marcellus Octobius Bublius Eluvius Nafies, C. 10, 11. Bart Koam 464, 525, - Leopold 184, 464, 562, - gasse (Rochusgasse) 297, 446, 501, - windsset 64, 562, - windsset 64, 562, - windsset 64, 561, - windsset 64, 562, -  |
| Rach E. 495. Rädigenichnie 472, 477, 478. Soll. Ragdelena, Braut A. Ladisland 193. — Altar 327. Ragdelena-Rapelle 394. Ragdolena-Rojeer, J. Maria Ragdolenalfosjeer. Ragdeburg 173. Ragdiftar 187, 193. — landesfürsticher 193. — organisetter 193. — reguisetter 193.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Månuetge[angåperein 577,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - faule (Marienflatue, Maria Jumacultate, Maria Jumacultate) Marius Marcellus Octavius Mulius Cluvius Mufus, 6. 10, 11. Mart Mom 464, 525, - Leopold 184, 464, 562, - gaffe (Nochusgaffe) 257, 448, 501, - windifide 49, Marter Otto 457. Martaty 49, 53, - tage 43, 53, - tage 45, 53,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rach E. 495. Rabbenichule 472, 477, 478, 506. Ragdalena, Braut A. Ladisland 1133 Attar 327. Ragdalena-Rapelle 394, Ragdalena-Rapelle 394, Ragdalenalfoster, f. Maria Ragdalenalfoster, f. Maria Ragdelenalfoster, f. Maria Ragdelenalfoster, f. 23. — Landessürstider 193. — reganiserter 193. — regulierter 193. — regulierter 183. Ragtifraterathe 246.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Männetgefangsberein 577,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - faute (Marienflatue, Maria Sumaculatae) Marius Marcellus Octobus Rublius Chroius Tetobus Rublius Chroius Aufus, 6. 10, 11. Mart Koam 464, 525 Leopold 184, 464, 562 gafic 562 gafic (Nochusgafie) 297, 448, 501 windifde 49, Marter Otto 467. Macromannen 2, 15, Marti 49, 53 tage 45, 53 Mage 45, 53 Marti 223—225, 230.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rach E. 495. Rädscheichnte 472,477,478, 506. Ragdelena, Braut A. Ladis-<br>laus 1183. — Attar 327. Ragdelena-Rofete, f. Maria Ragdelena-Rofete, f. Maria Ragdelena-Rofete, f. Maria Ragdelenatlofter. Ragbeburg 173. Ragitrat 187, 193. — landesfärfitischer 193. — regulierter 193. — regulierter 193. Ragifratskrätje 246. Ragifratskrätje 246. Ragifratskrätje 246.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Männetgefangsberein 577,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - faule (Marienflatue, Maria Jumacultate, Waria Jumacultate) Ratius Marcellus Octovius Rublius Chroius Unius, C. 10, 11. Bart Kbam 464, 525, — Leopold 184, 464, 562, — gaffe 6562, — gaffe (Nochusgaffe) 267, 446, 501, — windligte 49, Rarter Otto 467, Rartomannen 2, 15, Marti 49, 53, — tage 43, 53, Martte 223—225, 230, Martte 223—225, 230, Martte 223—225, 230, Martte 223—248,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rach E. 495. Rabdenichnte 472, 477, 478, 509. Ragdalena, Braut R. Ladisland 1183. — Attar 327. Ragdalena-Rapelle 394. Ragdalena-Rapelle 394. Ragdalena-Rofter, f. Maria Magdalenatlofter. Ragdelenat 173. Ragtitrat 187, 193. — Iandes fürfitcher 193. — organifierter 193. Ragtitratistic 249. Ragtitratistic 249. Ragtitratistic 249. Ragtitratistic 249. Ragditratistic 133. Ragtitratistic 133.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Männetgefangsberein 577,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | jāule (Marienflatue, Maria Sumaculatae) Marius Marcellus Octobius Kublius Cluvius Nufes, C. 10, 11. Mart Komm 464, 525. — Leopold 184, 464, 562. — gafie (Rochusgafie) 297, 446, 501, — windifde 49. Marter Otto 467. Martomannen 2, 15. Marti 49, 53. — tage 45, 53. Mārthe 223—225, 230. Martic Sumnifat 197, 248. — recht 60.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rach E. 495. Rädschrichule 472,477,478, 506. Ragdalena, Braut A. Ladis-<br>laus 1183 Altar 327. Ragdalena-Ropele 394, Ragdalena-Ropele 394, Ragdalena-Ropele 394, Ragdalena-Ropele 394, Ragdalena-Ropele 394, Ragdalena-Ropele 394, Ragdira-Ropele 393, — tandesfürflicher 193, — regulierter 193, — regulierter 193, — regulierter 193, Ragdiratärätäte 246, Ragdiratinate 193, Ragdaren 151, Ragdaren 151, Ragdaren auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Männetgefangsberein 577.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - faule (Marienflatue, Maria Junuaculate, Waria Junuaculate, Saule) 82, 261, 270, 430, Marius Marcellus Octavius Rublius Chronius |
| Rach E. 495. Rabdenichnie 472, 477, 478, 508. Ragdalena, Braut R. Ladisland 1183. — Attar 327. Ragdalena-Rapelle 394. Ragdalena-Rapelle 394. Ragdalena-Rapelle 394. Ragdalenatfoster. Ragdelung 178. Ragdelung 178. Ragtiftrat 187, 193. — cantester 193. — organiserter 193. — requiserter 193. Ragtifratäticher 193. Ragtifratätätiche 246. Ragdifratiate 153. Ragdifratiate 153. Ragdaren 151. Raddseiten, Ausgaben auf 253.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Männetgefangsberein 577.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - faule (Marienflatue, Maria Sumacultate) Marius Marcellus Octavius Subsitus Cluvius Muries Cluvius Muries Cluvius Muries Cluvius Muries, C. 10, 11. Mart Kham 464, 525, — Leopold 184, 464, 562, — gaffe (Nochusgaffe) 297, — 446, 501, — windisse 49, Marter Otto 467, Martinamen 2, 15, Marti 49, 53, — tage 43, 53, Martic 223—225, 230, Martic Gommiss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rach E. 495. Räbgenichnte 472,477,478, 506. Ragdalena, Braut R. Ladisland 1183 Altar 327. Ragdalena-Robert [394, Ragdalena-Robert ] 173. Ragdalena-Robert [17, 193 Indesfürstitcher [193 tandesfürstitcher [193 requiserter [193 requiserter [193 Ragdiratätude [187. Ragdiratätude [187. Ragdiratüde [187.                    | Månnetgefangsberein 577.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - faule (Martenflatue, Maria Junuaculaten, Maria Junuaculaten, Sāule) 88, 261, 270, 430, Marius Marcellus Creobus Rublius Cluvius Rufus, C. 10, 11.  Mart Abam 464, 525, — Leopub 184, 464, 562, — aafie 670, — windlighe 49, Marter Otto 467, Martomannen 2, 15, Marter 46, 53, — tage 45, 53, — tage 45, 53, — tage 47, 53, — tage 47, 53, — tage 47, 53, — righter 197, 248, — recht 69, — righter 197, — jillen 58, 80, 441, 443, 514.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rach E. 495. Rabdenichule 472, 477, 478, 508. Ragdalena, Braut R. Ladisland 1183. — Attar 327. Ragdalena-Rapelle 394. Ragdalena-Rapelle 394. Ragdalena-Rapelle 394. Ragdalena-Rapelle 394. Ragdalena-Rapelle 398. Ragdelena-Rapelle 398. — landes-Rapeller 198. — attara 187, 198. — landes-Rapeller 198. — regulierter 198. Ragdirentistätige 246. Ragdirentistätige 246. Ragdirentistätige 246. Ragdirentistätige 246. Ragdaren 151. Raddseiten, Ausgaben auf 253. Rädiren 15, 48, 68, 86, 86, 92, 94, 98, 99, 106, 122.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Männetgefangsberein 577.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | faule (Marienflatue, Maria Jumacultate, Maria Jumacultate)   Warius Marcellus Octavius William (1982)   1,270, 430, 430, 431, 431, 434, 545, 545, 546, 562, 546, 561, 562, 564, 561, 561, 562, 564, 561, 561, 561, 561, 561, 561, 561, 561                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rach E. 495. Rabbenichule 472, 477, 478, 506. Ragbalena, Braut R. Ladis luss Attar 327. Ragbalena-Rapelle 394, Ragbalena-Rofter, f. Maria Magbalenalfofter. Ragbeburg 173. Ragbeburg 173. Ragbelenaffofter 193 lanbessürstütter 193 regulierter 193 regulierter 193. Ragiftraträtäte 246, Ragiftrat             | Männetgesangsberein 577.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - faule (Martenflatue, Maria Junaculaten, Maria Junaculaten, Saule) 84, 261, 270, 430, Martius Marreflus Cravius Rublius Cluvius Rufus, C. 10, 11.  Mart Abam 464, 525, — Leopold 184, 464, 562, — agife (Nochusafie) 297, 446, 501.  — windlighe 49, Marter Otto 467, Martomannen 2, 15, Marter Otto 467, Martomannen 2, 15, Marte Commiffar 197, 248, — recht 60, — richter 197, — jülen 58, 80, 441, 443, 514.  Marmornefapelle (capella marmorrea, capella                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rach E. 495. Rabbenichule 472, 477, 478, 506. Ragbalena, Braut R. Ladis luss Attar 327. Ragbalena-Rapelle 394, Ragbalena-Rofter, f. Maria Magbalenalfofter. Ragbeburg 173. Ragbeburg 173. Ragbelenaffofter 193 lanbessürstütter 193 regulierter 193 regulierter 193. Ragiftraträtäte 246, Ragiftrat             | Männetgesangsberein 577.   Manniswörth 518.   Manieber, Veter ber 181.   Manieber, Veter ber 181.   Manieber, Veter ber 181.   Manier Mingael 181, 182.   Marcellin, 510.   Orther.   Marcellin, 5. Orther.   Marcellin, 500.   State 18.   Orther.   Marcellin, 500.   Orthodoxidal State 18.   Orthodoxi | - faute (Martenflatue, Maria Jumacultate, Maria Jumacultate)  Marius Marcellus Octavius Mufus, 6. 10, 11.  Mart Mom 464, 525.  - Leopold 184, 464, 562.  - gaffe (Nochusgaffe) 297, 448, 501.  - mindide 49.  Marten Otto 457.  Julian 58, 80, 441, 443, 544.  Marmonetapelle (capella marmorea, capella pulchra, capella spe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rach E. 495. Rabbenichule 472, 477, 478, 506. Ragdalena, Braut A. Ladis laus 1133 Attar 327. Ragdalena Agrale 394, Ragdalena Afolier, f. Maria Magdalenatloster. Ragdeburg 173. Ragdistrat 187, 193 landessürstitder 193 regulierter 193 regulierter 193. Ragtstratister 194. Ragtstratister 195. Ragt             | Männetgesangsberein 577.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - faute (Martenfatue, Maria Sumaculatae) Marius Marcelius Octobius Chrobius Subfius Chrobius Mufus, C. 10, 11.  Mart Mam 464, 525, - Leopold 184, 464, 562, - gaffe (Nochusgaffe) 297, - 446, 501, - windifde 49, Marter Otto 467, Martomannen 2, 15, Marti 49, 53, - tage 43, 53  Mārtic 223—225, 230, Martic 6mmiffat 197, 248, - recht 69, - richter 197, - sitten 58, 80, 441, 443, - 544,  Marmornetapelle (capella marmorea, capella pulchra, capella speciosa, Sodannesfapelle,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rach E. 495. Rädschrichule 472, 477, 478, 506. Ragdalena, Braut R. Ladisland 1183 Altar 327. Ragdalena-Ropelle 394, Ragdalena-Ropelle 394, Ragdalena-Ropelle 394, Ragdalena-Ropelle 394, Ragdalena-Ropelle 394, Ragdalena-Ropelle 393 Landesfürflitcher 193 ragniferter 193 ragniferter 193 ragniferter 193 ragniferter 193. Ragdiratiate 193. R                   | Månnetgefangsberein 577.   Manniswörth 518.   Manieber, Veter ber 181.   Manieber, Veter ber 181.   Manieber, Veter ber 181.   Manier Mingael 181, 182.   Marcellin, 6. Ortner.   Marcellin, 6. Ortn | faut (Marienflatue, Maria Jmmacultate, Maria Jmmacultate) Marius Marcellus Octavius Mublius Chroius Mufus, €. 10, 11. Mart Mom 464, 525. — Leopold 184, 464, 562. — gaffe (Nochusgaffe) 297, 448, 501. — windifde 49. Marter Otto 457. Marter 223—225, 230. Marter 235—25, 230. Marter 235—25, 230. Marter 256, 53. Marter 275. — richter 197. — jillen 58, 80, 441, 443, 514.  Marmornetapelle (capella marmorea, capella pulchra, capella speciosa, 305amestapelle, thorner Rapelle, 165n. marmorea Rapelle, 165n.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rach E. 495. Rabdenichule 472, 477, 478, 509. Ragdalena, Braut R. Ladis luid. — Altar 327. Ragdalena Afolier, J. Maria Magdalenatloster. Ragdolenatloster. R | Männetgefangsberein 577.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - faule (Marienflatue, Maria Zumacultata- Saule) 68, 261, 270, 430.  Marius Marcelus Sctaolus Subius Eluvius Murgius Subius Eluvius Mufus,  20, 10, 11.  Mart Kham 464, 525 geople 184, 464, 562 gaffe (Rochusgaffe) 297,  446, 501 windide 49.  Marter Otto 467. Martomannen 2, 15.  Marti 49, 53 tage 43, 53.  Martic 223-225, 230.  Martic 230-25, 230.  Martic 243-25, 230.  Martic 233-26, 241, 443, 544.  Marmornefapelle (capella marmorea, capella pulchra, capella speciosa, 306annestapelle, marmorne Rapelle, johne Rapelle 39, 51, 76, 308,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rach E. 495. Rabbenichule 472,477,478, 506. Ragdalena, Braut A. Ladis luss Attar 327. Ragdalena Stofer, i. Maria Magdalenalfofer, i. Maria Magdalenalfofer. Ragdeburg 173. Ragdeburg 173. Ragdifrat 187, 193. — landesfürflitcher 193. — regulierter 193. — regulierter 193. Ragifratärdige 246. Ragifratärdige 250. Rafigraf, i. 30ft, Frotop, Wladelsem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Männetgefangsberein 577.  — turnverein 577.  Mannswörth 518.  Manieber, Veter ber 181.  Manier Miagael 181, 182.  Maratit Carlo 347.  Mar Murel 5.  Marcellin, 5 Ortner.  — gafie 152, 506, 544, 562, 560.  Mard 16, 20, 21, 22, 95, 133.  — etg 86, 176, 205.  — etg 88, 176, 205.  — etlo 20, 48, 83, 110, 165, graber 2501gang 271.  — trenfer (Marchirinter) Edyrifol 182, 183, 268.  Margaretha, 6en. Seinrigh 182, 184, 44, 45.  Margarethen, ∫. ⊗t. Margarethen, ∫. ⊕thara Rapelle.  Maria Muna, Gem. Raifer Freibinands III. 137.  Marchite, Gem. Raifer Freibinands III. 137.  Marchite, Gem. Raifer Freibinands III. 137.  Matchitett, Gem. Raifer Freibinands III. 137.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - faule (Martenflatue, Maria Jumacultate, Maria Jumacultate) Marius Marcellus Octavius Mufus, C. 10, 11.  Mart Mam 164, 525.  - Leopold 184, 464, 562.  - gaffe (Nochusgaffe) 267, 446, 561.  - mindifae 49, Marter Deto 467. Martomannen 2, 15. Marti 49, 53.  - tage 43, 53. Martie 223-225, 230. Martie 233-225, 230. Martie 197, 248.  - recht 60.  - richter 197.  - jillen 58, 80, 441, 443, 543.  Marmornelapelle (capella marmorea, capella pulchra, capella speciosa, 306annestapelle, marmorne Rapelle, (hôme Rapelle) 39, 51, 76, 308, 309, 410-414.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rach E. 495. Rabdenichule 472, 477, 478, 509. Ragdalena, Braut R. Ladis luid. — Altar 327. Ragdalena Afolier, J. Maria Magdalenatloster. Ragdelenatloster. R | Männetgefangsberein 577.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - faule (Marienflatue, Maria Zumacultata- Saule) 68, 261, 270, 430.  Marius Marcelus Sctaolus Subius Eluvius Murgius Subius Eluvius Mufus,  20, 10, 11.  Mart Kham 464, 525 geople 184, 464, 562 gaffe (Rochusgaffe) 297,  446, 501 windide 49.  Marter Otto 467. Martomannen 2, 15.  Marti 49, 53 tage 45, 53.  Martic 223-225, 230.  Martic 230-25, 230.  Martic 243-25, 230.  Martic             |

| Marquard, Pfarrer 366.                                                                                            | Mauth 230, 231, 237.                              | 315, 563, 564; 96t 85,                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| - I., Bropit 307, 353.                                                                                            | - : Ginnehmer 113, 212, 215.                      | 359.                                               |
| — II., Propft 353.<br>— III., Propft 353.<br>Wartin, Abt des Schotten-                                            | - baufen 133.                                     | Melger Bengel 378.                                 |
| - III., Bropft 353.                                                                                               | - tarif (Mauth-Bectigal)                          | Mendicantenorden 404.                              |
| Martin, Abt bes Schotten:                                                                                         | 231-236,                                          | Menfo 18.                                          |
| flofters 109.                                                                                                     | Mautern 57, 122.                                  | Mengs Raphael 347.                                 |
| - Abt von Rarishof in Prag                                                                                        | Mamrperig 542.                                    | Menningitis cerebro-                               |
| 328.                                                                                                              | Marentia Bin. 11.                                 | spinalis, f. Genidftarre.                          |
| - ber Beilige aus Tours                                                                                           | Maximilian I., beuticher                          | Mercatus 53.                                       |
| 381.                                                                                                              | Raifer 24, 28, 29, 31, 75,                        | Mertenftein 140, 530.                              |
| - V. Papft 92.                                                                                                    | 114 123-126 128 174                               | Mert Josef 200.                                    |
| - Prior von Mauerbach 109.                                                                                        | 175, 223, 224, 225, 312,                          | Mescentus Rufus, Cordius 5.                        |
| — f. St. Martin.                                                                                                  | 175, 223, 224, 225, 812, 314, 327, 340, 544, 558. | Meffern 363.                                       |
| Martingern 81, 374.                                                                                               | - II., deutscher Raiser 126,                      | Mefener 372, 373, 449                              |
| Martini Betrus 368, 377.                                                                                          | 154, 225, 239, 240, 248,                          | - Stefan 275.                                      |
| Martinstirche (St. Martin)                                                                                        | 010, 014, 409, 000.                               | Meister Stefan 269.                                |
| 58, 88, 130, 145, 162,                                                                                            | - III., Erzherzog 277, 571.                       | Retternich 168.                                    |
| 58, 88, 130, 145, 162,<br>193, 200, 217, 218, 228,<br>255, 305, 350, 351, 368,                                    | Mar Emanuel, Aurfürst von                         | Mehaner Urban 277.                                 |
| 200, 300, 300, 301, 300,                                                                                          | Baiern 150, 152, 154.                             | Metger Urban 276,                                  |
| 367, 369—384, 388, 433,                                                                                           | Marimilian Beinrich, Aur-                         | Mewrl Bolfgang 182.                                |
| 435, 436, 440, 445, 447,                                                                                          | mayenberg von 188.                                | Richael, Pfarrer 375.<br>Richaelsberg 320.         |
| 450, 451, 455, 458—462,<br>465, 470—473, 505, 526,                                                                | Rager Francisca 514.                              | Miethzinstreuger 243.                              |
| 563.                                                                                                              | - Gebaftian 142, 151, 318,                        | Digazzi, Carbinal Erzbijchof                       |
| — Grundbuch 280.                                                                                                  | 354, 358, 395.                                    | pon Bien 436.                                      |
| - Tobtenleuchte 421, 422.                                                                                         | Manlperger Ricolaus 274.                          | Mignon Abraham 347.                                |
| - i. Conferent.                                                                                                   | Mannbed Jofef von 542.                            | Milaneje Corta 347.                                |
| - ftraße 70, 255, 388, 430,                                                                                       | - Gufanna 542.                                    | Mithaub, General 159, 163.                         |
| 436, 445, 464, 476, 477,                                                                                          | Manr Johann Gujebius 138.                         | Militarbiplom 10.                                  |
| <ul> <li>ftraße 70, 255, 388, 430,</li> <li>436, 445, 464, 476, 477,</li> <li>523, 525, 538, 539, 548,</li> </ul> | - Laurens 369, 378.                               | - fpital 162.                                      |
| 002.                                                                                                              | Maytens, Maler 347.<br>Rechitar Petro 400.        | - Beteranenverein577,591.                          |
| - viertel 436, 440, 445,                                                                                          |                                                   | Miller (Müller) Christian 30.                      |
| 539, 543,                                                                                                         | Mechithariften . Congregation                     | Millftatt 307.                                     |
| - seche 372, 433, 435, 440.                                                                                       | 400, 401.                                         | Millmanger gn Boliftein                            |
| Märtyrer-Rapelle 318.                                                                                             | Rechtler Mois 172.                                | Abam 567.                                          |
| Marusch 537.                                                                                                      | Med Mich! 276.                                    | — (Seorg 567.                                      |
| Marr, f. St. Marr.<br>Margi Mathias 183.                                                                          | Medet Leopold 170, 184, 200,                      | — Onuphrius 567.                                   |
| Masern 517.                                                                                                       | 431, 523, 565, 585, — Bengel 194.                 | — Eusanna 567.<br>Milperger Peter 276.             |
| Mathias Corvinus, Ronig                                                                                           | - gaffe 145.                                      | Minbelfingen 144.                                  |
| von Ungarn 105, 106,                                                                                              | Medinger Johann 538.                              | - heim 369.                                        |
| 109, 119—124, 219, 262,                                                                                           | Medlinger 538.                                    | Minichsthal 362.                                   |
| 311, 312, 336, 395.                                                                                               | Mehltammer 229.                                   | Miftelbach 179, 371, 398, 478.                     |
| - beuticher Raifer 134, 135                                                                                       | Meioling 319, 320, 322, 330,                      | - heinrich von 61.                                 |
| 154, 223, 267, 315—317, 550, 571.                                                                                 | 362, 365, 386, 449, 516,                          | - freiger Wilhelm 369,                             |
| 550, 571.                                                                                                         | 530.                                              | Mittelregierung 128.                               |
| Mathif Anna 542.                                                                                                  | - bei Göttweig 122.                               | Mitteregger Juniperus 399.                         |
| - Matthai Chriftof 319, 329,                                                                                      | Meileuftein, romifcher 11, 13.                    | Mittergaffe 560, 590, f. Mar-                      |
| 354, 358, 362, <u>368</u> .                                                                                       | Deinhard von Gorg 42.                             | cellingaffe.                                       |
| Mattieli Lorenzo 345.                                                                                             | Meiningen in Schwaben 377.                        | - hofer Dieronymus 270.                            |
| Mațelsborf 363.                                                                                                   | Meifinger Philipp 277.                            | - lehner Sans 275.                                 |
| Maten 308, 364.                                                                                                   | Meisling 371.                                     | - leutner Sans 269.                                |
| Matleinsborf 315.                                                                                                 | Meifau, herren von 44, 83,                        | Mitternborfer Anna 392.                            |
| Mauer 140, 530,                                                                                                   | 86, 87, 532.                                      | Mitterpoint 543.                                   |
| - bach 386, 516.                                                                                                  | — Otto von 83.                                    | Rischenriglin Eusemia 275.                         |
| - Prior 360, f. Martin.                                                                                           | Meißen 43, f. Albrecht,                           | Mod Anbreas 323, 588.                              |
| - Engeldich von 641.                                                                                              | Dietrich, Deinrich.                               | Modauerin Sans 274.                                |
| Mauren 38.<br>Maurer Karl 200.                                                                                    | Melt (Stabt) 16, 19, 22,                          | Möbling 16, 85, 109, 140, 193, 195, 205, 220, 245, |
| - meifter 258, 550,                                                                                               | 134, 136, 203, 204, 219, 390, 508,                | 246, 264, 275, 478, 530,                           |
| Maustrent 362,                                                                                                    | - (Etift) 1, 30, 34, 307,                         | 570.                                               |
| Zinnottent Ove.                                                                                                   | (Cult) 1, 00, 04, 001,                            | 010,                                               |

|                                 |                                         | 613                                                    |
|---------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Mohacs 129.                     | Rulger Ricolaus 368,                    | highfaith (aid) har Dangu                              |
| Rohammed IV., Gultan 141.       | München 156, 568,                       | - Diesfeits (eis) ber Donau                            |
| Molbautheim, Train-Beugs:       | - borf 363.                             | - enhalb ber Tunam 50.                                 |
| bepot 303,                      | - Mauth zu 116.                         |                                                        |
| Rollart Frang Graf von 141.     | Minnich ( Minner                        | — ex parte claustrali 56,                              |
| Rollinary von Monte Paftello    | Munich, f. Munger.<br>Munfter 139, 318. |                                                        |
| Anton 301.                      | - Maria Magbalena 390,                  | - flofterhalben 54-59, 74,                             |
| Mommfen Th. 13.                 | 393.                                    | 174, 178.<br>Neuburga 59.                              |
| Mondfee 538, 543.               | Mungen, romifche 5.                     | Neuburgense forum 35.                                  |
| Mönichsthal 567.                | — fammlung 346.                         |                                                        |
| Montani 10, 11.                 | Müngftatte 76.                          | Reubau (Renbau) Ulrich 367.                            |
| Montbrun, frang. Dberft         | - und Antitentabinet 11.                | Reubegger Leopold 102.                                 |
| 158, 159, 324.                  |                                         | Reuborf 530.                                           |
| Monte Cafino 39.                | Münzer (Münnich) Johann<br>Bapt. 184.   | - haus 140.                                            |
| Montecuccoli Raimund Graf       | Murat, frang. General 150,              | - firchen bei horn 363, 364.                           |
| 140.                            |                                         | — floster 534.<br>— Abt 360,                           |
| Monte Baftello, f Mollinary.    | 159, 161, 162.<br>Ruscellus 10, 11.     |                                                        |
|                                 |                                         | - f. Biener-Reuftabt.                                  |
| Monturs : Deconomie : Com:      | Mufeum, f. Stiftemufeum.                | Reulengbach 204.                                       |
| miffion <u>803, 535.</u>        | Musterung 289,                          | Reulerchenfelb 362, 386, 516.                          |
| Moosbierbaum 362.               | Müsting 344.                            | Reumaier Aubolf 537.                                   |
| Moreau, frang. General 156.     | Müftinger 467.                          | Reumburch 57.                                          |
| Morimund 26.                    | - Georg 311, 353, 355,                  | Reumühle 551.                                          |
| Mortier, General 157.           | 380, <u>391</u> , <u>394</u> , 409.     | Reunburch 56.                                          |
| Mofer, Golbichmied 331.         |                                         | Reunburg 57.                                           |
| - Mary 276.                     | -                                       | - Ulrich von 541.                                      |
| — Bolf 273.                     | ea.                                     | Neunburga 55, 56.                                      |
| Mofenrusch Sigmund 275.         | m                                       | Reungaffe 445.                                         |
| Mosheimer Bolfgang 377.         | Radrichter (Unterrichter) 197,          | Reunfirchen 140, 172, 205,                             |
| Mosmuller Andreas 316,          | 198.                                    | 479.                                                   |
| <u>317, 341, 354, 357, 367,</u> | Rachiteuer f. Abfahrtogelb.             | Neupurga 56.                                           |
| 409, 444, 445.                  | Rachtwächter 251.                       | Reufiedl (Reufigl) 123, 146,                           |
| - Bernhard 357.                 | Ragelfchmied 553.                       | 147, 444, 445, 536-539,                                |
| — Christof 357.                 | Ragl Albin 378                          | 560, f. Agnesftraße.                                   |
| — Mathias 357.                  | Randenreuter Rabuchobono:               | - Chriftine 414.                                       |
| Mohl Leopold 270.               | for 110,                                | - Michael 414.                                         |
| Moftar 303.                     | Rapoleon I., Raifer ber Gran:           | Reuftadt, f. Wiener-Reuftadt.                          |
| Moftbuch, f. Schenkenant.       | 30fen 30, 157, 160-165,                 | Reuftift am Walbe 207, 310, 321, 362, 363, 365, 374,   |
| Moți Mathias 384.               | 322                                     | 321, 362, 363, 365, 374,                               |
| Mozetten 319,                   | Rappersborf 398.                        | 386, 516, 530,                                         |
| Mozi Georg 397                  | Raffabiften 130.                        | Reugell, Bropft von 376.                               |
| Much Thomas 401, 537.           | Naffau, f. Abolf.                       | Reugmentenborfer 511, 578.                             |
| Muderau 16, 22.                 | Rationalgarbe 178.                      | Rendam f. Reudan.                                      |
| Mudersborf 566.                 | Ranführer 552.                          | Rendl Georg 277.                                       |
| Muggerauerberg 461.             | Reapel 42.                              | Remenburg 57.                                          |
| Mühlbach Adelheid von 390.      | - f. Ferdinand, Ladislans.              | Remnburch 55, 57.                                      |
| — borf 29.                      | Rebenwurch 57.                          | Newnburga 55, 57, 389,                                 |
| - Sugo von 41.                  | Reer, Arthur van ber 317.               | Remnburgt 58.                                          |
| Mühlen 93, 319                  | Reibhart Rourad 353.                    | Rendhart Nicolaus 353.                                 |
| Mühlgaffen 436.                 | Reriarus Certus 10, 11.                 | Rezmaly 323.                                           |
| - graben ober Erbberg 436.      | Retolit 48.                             | Ricobemus, Bifchof von                                 |
| Müller Andreas 525, 556.        | Reuberg, Ciftercienferflofter.          | Freifing 94.                                           |
| — Ignaz 320.                    | Reubruch Au 292.                        | Ricolaerhof 540.                                       |
| — Michael 481.                  | Reuburg 55-57, 59, 80,                  | Ricolaiflofter in Wien 533.                            |
| - Rebridius 323, 369.           | 176, 185, 389.                          | - Mitar in ber Stiftsfirche                            |
| - Rudolf 318, 354, 357,         | - am anbern Ufer ber                    | 444.                                                   |
| 368.                            | Donau 34.                               | - tapelle 316.                                         |
| - f. Miller,                    | - am finten Ufer 34.                    | Ricolaus, Sauptmann Da-                                |
| — şedje 433, 440.               | - auf bem rechten Donau-                | thias Corvinus' 336.                                   |
| Müllner Sans 271.               | ufer 44.                                | - Lehrer 467.                                          |
| - Wolfgang 276.                 | - dlofterhalben, f. Reuburg             | — V., Papft 98, 338.<br>— I., Propft 49, 50, 353, 393. |
| Mulvelber Sans 109.             | flofterhalben.                          | - 1., Propit 49, 50, 353, 393.                         |

| Ricolaus II., Propft, f. Renb:                                         |                                                                            | Dbft- und Gartenbauverein                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| hart,                                                                  | claustrum 58.                                                              | 578.                                                                                          |
| - Prior von Ceit 307,                                                  | Ruenburg 56.                                                               | Dofen, Gafthaus jum gol-                                                                      |
| 308.                                                                   | Rürnberg 46, 47, 129, 232, 358.                                            | benen 548.                                                                                    |
| - St., (Nicola) bei Paffau                                             |                                                                            | Octoberdiplom 202.                                                                            |
| 57, 142, 306, 318.<br>— von Berdum 31.                                 | - Burggraf, f. Friedrich.                                                  | Deb Johann Chriftof, Graf                                                                     |
| — Mitar 31.                                                            | Ruibl im 145, 452, 453, 543.                                               | pon 188.                                                                                      |
| - Rapelle 21.                                                          | Ruinburch 55.                                                              | Deben, bie obere 586, 537.                                                                    |
| Ricolsburg 166.                                                        | Rufsborf an ber Donau 22,                                                  | - untere 536.                                                                                 |
| Riechtl Beit 273.                                                      | 39, 93, 110, 111, 130,                                                     | Debengrub, Riebname 537.                                                                      |
| Rieber-Absborf 44.                                                     | 164, 207, 211, 226, 231                                                    | Delberg 425.                                                                                  |
| Rieberaltaich 44, 536.                                                 | 164, 207, 211, 226, 231, 238, 242, 256, 257, 310, 320, 355, 362, 563, 365, | - bei St. Martin 383.                                                                         |
| - baiern 47.                                                           | 320, 355, 362, 563, 365,                                                   | Denologifche und pomologi.                                                                    |
| - hollabrunn 362, 363, 398,                                            | 370, 374, 386, 438, 443, 518, 530, 533, 534, 543,                          | fche Lebranftalt 255, 479                                                                     |
| 400.                                                                   | 518, 530, 533, 534, 543,                                                   | -498, 508, <u>562</u> .                                                                       |
| - lagegelb 225.                                                        | 560,                                                                       | Defterreich (Dftarrichi) 19,                                                                  |
| - land, Riedname 542.                                                  | - Fifcher 437, 439.                                                        | 32, 46, 49, 50, 62, 74, 79, 92, 95.                                                           |
| - lande 33, 129, 294.                                                  | — Waffergebau 139, 242.                                                    |                                                                                               |
| — mair Georg 269.                                                      | - Ulrich von 98, 99,                                                       | - unter ber Enne (Rieber-                                                                     |
| — mair Martin 277.                                                     | Rufsborfer Ronrad 561.                                                     | öfterreich) 56, 98, 114, 126, 129, 131, 133—141, 151, 153, 155, 227, 250, 251, 262, 288, 312. |
| — marit 77, 198, 217, 251, 394, 544, 548, 560, 562.                    | — Linie 320.                                                               | 126, 129, 181, 133—141,                                                                       |
| 394, 644, 648, 860, 662.                                               | Ryemburg 56.                                                               | 101, 103, 105, 227, 250,                                                                      |
| - mayer Alois 168, 170,                                                |                                                                            | 201, 262, 288, 312.                                                                           |
| 200, 462, 463.                                                         | •                                                                          | Desterreicher hieronymus<br>200, 379, 386.                                                    |
| — mayer Josef <u>462.</u><br>Niebernalb <u>398.</u>                    | Ø.                                                                         | OF, ARNMA X. ENTLA-                                                                           |
| - Bfterreich f. Defterreich                                            | Dberbürger 81.                                                             | VIN 12.                                                                                       |
| unter ber Enns.                                                        | Dber-Döbling, f. Döbling.                                                  | OF, ARN, VRSICINI MG.                                                                         |
| - fcleing 100.                                                         | Oberer Stabtplat 560.                                                      | 8.                                                                                            |
| - waltersborf 530.                                                     | Oberhofer Georg 275.                                                       | Dfen 123, 126, 173.                                                                           |
| Nieting 13, 585.                                                       | - hollabrunn 205, 371.                                                     | Diner Johann 204.                                                                             |
| Rinuenburch 57.                                                        | Dberhuber Julius 170, 550.                                                 | - gebirge 2.                                                                                  |
| Niumburch 355.                                                         | Oberndorfer Sans 268.                                                      | Dibfum 498, 531.                                                                              |
| Niunburch 355.                                                         | Oberitalien 40, 155.                                                       | Olitorius Abalbert 318.                                                                       |
| Niuwenburc 56.                                                         | Oberfellerer (cellerarius                                                  | Olmüt 30, 99.                                                                                 |
| Niuwenburch 20.                                                        | supremus) 351, 441.                                                        | - Bifchof f. Bruno.                                                                           |
| Niuwenburga 55.                                                        | — Iaa <u>385, 530.</u>                                                     | Difchau, Train-Beugebepot                                                                     |
| Nivenburch 38.                                                         | - maier Sans 277.                                                          | Spells Wisen had Gardent                                                                      |
| Niwenburch, Niwenburg                                                  | - mair Sigmund 274.                                                        | Opold, Nicar bes Collegiats<br>capitels 25, 26.                                               |
| 20—22, <u>37, 55, 355.</u><br>— cis Danubium <u>55.</u>                | - mayer Christof 379 österreich (Land ob ber                               | Ordo eremitarum S. Augu-                                                                      |
| trans (ultra) Danubium                                                 | Enns) 2, 43, 48, 98, 126,                                                  | stini, f. Anguftiner Ere-                                                                     |
| 55.                                                                    | 133, 176, 210, 256, <u>288.</u>                                            | miten.                                                                                        |
| Niwenburg 33, 56, 57.                                                  | - pannonien 14, 527.                                                       | Drgel 317, 318, 329.                                                                          |
| Niwinburg 371.                                                         | - f. Rarentanien.                                                          | Orth an ber Donau 108.                                                                        |
| Niwnburg 72.                                                           | - realfchule 469.                                                          | Ortner Marcellin 143-152,                                                                     |
| Nizel Bernhard 378.                                                    | Robrbach 362                                                               | 318, 346, 395.                                                                                |
| Rochpaur Bolfgang 271.                                                 | - Sievering, f. Gievering.                                                 | - Balentin 272.                                                                               |
| Roel Mathias 462.                                                      | - fteiner Bolfgang 102.                                                    | Ortnergaffe (Johannesgaffe)                                                                   |
| Nonnengaffe 592.                                                       | - fterbland.Mundichent 534,                                                | 61, 62, 152, 218, 563,                                                                        |
| - flofter, f. Maria Magba-                                             | 535.                                                                       | 576, 590.                                                                                     |
| lenaflofter.                                                           | - Stodftall 321, 362.                                                      | 576, 590.<br>Ortolf, Pfarrer 367.                                                             |
| Norici 10, 11,                                                         | - Baltersborf 140.                                                         | - propit,  . Botteritorier.                                                                   |
| Noricum 2, 16.                                                         | Oblanhaus 343, 558.                                                        | Ortsichulrath 475.                                                                            |
| Rormal: und Musterhaupt-                                               | Oblaymeifter (Oblaiarius)                                                  | Denabrud 139.                                                                                 |
| fculen 468.                                                            | 351.                                                                       | Oftarrichi 19.                                                                                |
| Notariat 209.                                                          |                                                                            | DA                                                                                            |
| Makennett f Makent                                                     | Obrift Josef 345.                                                          | Oftalpen 3.                                                                                   |
|                                                                        | Obrift Josef 345.<br>Obstbau-Curs 498.                                     | Dftgothen 14.                                                                                 |
| Nothnunft f. Nothzucht.<br>Nothzucht (Nothnunft) 199.<br>Rowenburc 56. | Obrift Josef 345.                                                          |                                                                                               |

Dttafring 362, 385, 586, Päpfle, f. Aleganber, Bont Paulus-Aftar 327.
50tensfeiner Albrecht 83.

Darbarn, Innocens, Jos – Sans 276. Dito, Abt von Zwettl 557. Sohn Marigraf Leopolds III. 23, 25, 26, 563. - Bijchof von Paffau 57. - ber Frohliche 75, 76, 176, Paris 25, 568. 404, 411. beutscher Raifer 19, 29. - II., beuticher Raifer 19. - III., beutscher Raifer 20. - IV., beuticher Raifer 29. 542, - pon Baiern 42. - Propft 25, 306 - gaffe 25, 563, Ottofar II., Ronig von Böhmen 43-50, 55, 56, 63, 71, 173, 184, 224, 241, 308, 411. - von Stelermart 38 Ottenborf, f. Rolnbod. Ð. Babinger Balentin 276. Babl Sans 273. Pabo, Lehrer 467

Bfarrer 366, 376. Bropft 56, 309, 353, 413. Bachburg, f. Bacher. Bacher Eble von Eggersborf, Josefa Antonia 461, 462. von Bachburg Stefan 183. Snivefter 183. — Thor 251. Pachmair Georg 272. - Thoman 276 - paur Georg 274 Wolfgang 271 - murbt Georg 270. Paitner Wolf 276. Paläftina 33, 390 Palbauf Leopolb 399 Balmiller Andreas 377 Baltinger Beter 181 Bamperl, f. Baperl. Pamichaber Stefan 268. Pančova 291, 298. Banonnien (Panonnia) 2, 3, 10, 13-15. f. Obers, Unter:Banons

Paperl (Bamperl) Jacob

Pappini Alexander 464.

28, 29, 312, 354, 356.

nien.

Papierfiegel 74.

fag. Eugen, Gregor, Sabrian, Innocens, 30hann, Martin, Ricolaus, Baul, Bius, Sirtus, Ur: - Siegel ber 74. Parabels 145, 146. Frieden von 300. Ct. Genofeva in 161. Part, f. Rathhauspart. Barrer Paulus 376. Barichalein, Jofef Ritter von Barber Stefan 270. Pargenbrunner Dtto 376. Barger Abam 315, 354, Baftan Schiavonesco 156. Buffau (Patavia; Pataviensis) 16, 30, 47, 130, 131, 152, 280, 312, 318, 392, 419, - Bischof von 40, 43, 51, 85, 86, 307, 313, 315.
- Bischof, f. Albert, Bern: harb, Berthold, Georg, Berhard, Gottfried, Doben: lobe, Ronrab, Leopold, Rufsborf, Dtto, Reginmar, Biguleus. Bisthum 17, 19, 22, 40, 87, 371, 385, 532, 538, 543. Capitel 98, 122. Dombechant, f. Burdarb. Grundbuch bes Bisthums Jefulten:Colleg 237, 238, 5<u>40,</u> - Ronnentlofter 540. - f. nicolaus. Laffauerhof 275, 384, 420, 539. Paffier:Bettel 241, Paffini Gerbinand 524. 3ofef 261. Bafta, Commandant ber Nationalgarde 168. Baftgrube ob Soffein 436. Patavia, f. Baffau. Pataviensis, f. Paffau. Batrimonialbehörben 204 Batronaterecht 364, 373 bis 875. Batidinger Georg 268. Paudmeifter Dans 275. Bauer Georg 276. - Maximilian 276. Baul Fr. 327.

- V., Bapft 571.

Baumgartner Georg 277. Martin 30 - icaber Grasmus 333. Baur Anbreas 276. - Leopold 276 - Wolfgang 271 Bagmannsborf, Seibot von 179. Bedhenzeche, f. Baderzeche. Begel 25 Behanm Illrich 58. Bellenborfer Johann 376. Benner Meldior 378 Benging 144, 385, 386, 516, 530. Berchtolbsborf (Berchtholbs. borf) 85, 109, 110, 116, 118, 140, 147, 171, 172, 195, 220, 245—247, 530. herren von 40 Johann von 876, 394. Berchtholbsgaben, f. Berchtesaaben. Bergen, Deinrich Gbler Berr von 264. Berger Egib 270, — Erasmus 273 Ernest 31, 69, 319, 331, 343, 344, 354, 357, 359, 386, 392, 412 Georg 332. Sans 270. Perinth (Gregli), f. Ceverus. Bernegg, Abt 360, Beronofrora 498, 531. Perfenbeug 219. Berfon Jofef 399 Beft (Beulenpeft, Beftileng) 78, 79, 88, 311, 316, 318, 399, 427, 429, 448, 449. Beftileng, f. Beft. Beftpatrone 427. - faule 261, 375, 426. Beter, Ronig von Ungarn 20, 21, Lehrer 467 - Pfarrer 376. Bropft, f. Gubner, Lehnhofer. Couler 467 - von Amiens 32. und Baul-Altar 329. jenl Chriftof 273. warbein 290, 298. Bethier, frang. General: Intenbant 321 Betreiner Otto 541 Betronell 3, 10, 140, 146, 230.

| Petrusaltar 417.                                  | Billichsborf, Decanat 370.      | Poigen 363.                                     |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| Betichenegen 17.                                  | Bilfen 48, 552                  | Boilblanc, frang. Rriegs-                       |
| Bettau (Poetovio) 2.                              | Binder Josef 144.               | commiffar 166.                                  |
| - Bionnier-Beugebepot 302.                        | Binfl (Riedname) 543            | Poisborf (Ponsborf) 96,                         |
| Beurer, Konrab ber 411.                           | Pinter Dichael 276.             | 205, 389.                                       |
| Benerl Josef 468.                                 | - Severin 399,                  | Bolen 150, 151, 277, 404.                       |
| Penlbant 394.                                     | Bionniere 298.                  | - König, f. August; 30-                         |
| Pfaff Abam 369.                                   | Bionnier Bataillone 302.        | hann Cobiesti, Rafimir.                         |
| — von Rahlenberg, f. Theben.                      | - Cabetten:Schule 302.          | Bolheim, Berren von 86.                         |
| Bfaffeneber Georg 271.                            | - :Corps 297, 300.              | Bolizeibeschäftigungen (-ge-                    |
| Biafistetten 530.                                 | Commando 302.                   | merbe) 548.                                     |
| Pfahlbauten 2.                                    | Edule 301.                      | - verwaltung 196.                               |
| Pfalz, f. Friedrich.                              | - Inspector 302.                | Bölla 371.                                      |
| - graf am Rhein 46, 49.                           | - Raferne 255, 300-302,         | - heinrich von 389.                             |
| - Renburg, Bring von 142.                         | <u>517, 541.</u>                | - Otto von 389.                                 |
| Pfandleihanftalt 578.                             | - Rapelle in ber 420.           | Polt Michael 129.                               |
| Bfarrarmeninftitut (Bruber-                       | - Regiments Schule 302.         | Bolt von Boltenberg 417.                        |
|                                                   | - Schul-Compagnie 301.          | Bolten St , f. St. Bolten.                      |
| bes Rächsten) 435, 509,                           |                                 | - berg, f. Bolt.                                |
| 510.                                              | 556, 563.                       | Bolgmann Balthafar 314,                         |
| Bfarrer 352.                                      | - verwaltung 302.               | 315, 327, 328, 347, 354,<br>355, 356, 368, 550, |
| Pfau, Gafthaus jum gol-                           | Birna 292.                      |                                                 |
| benen 548.                                        | Pirftinger Joachim 369,         | — Banfrag 356.                                  |
| Pfennighofer Leopold 271,                         | Bifenberg, f. Bifamberg.        | Pomis, Bietro ba 347.                           |
| 275.                                              | Pistrinae praefectus, f.        | Pomologische Lehranstalt, f.                    |
| Bierbemauth 231.                                  | Pfifter.                        | onologische Lehranstalt.                        |
| Bfifter (pistrinae prae-                          | Pitten 140.                     | Pontificalinfignien 309.                        |
| fectus) 351.                                      | Pittner Leopold 378, 380,       | Pontoniere 162, 290, 572.                       |
| - Christian 369.                                  | 383, 563.                       | Pontoniertaferne 6, 160,                        |
| Pfleger (Armenpfleger 510.                        | — Longinus 399.                 | 167, 297, 321, 446.                             |
| Bflügler, Coforgelmacher 329.                     | — Martin 379.                   | — foule 296.                                    |
| Pfoifau 16.                                       | Rius VI., Pauft 320.            | Bontons:(Feldbruden:)Com:                       |
| Pfofing 576.                                      | Planer Peter 379.               | pagnie 290.                                     |
| Pfund, bas zwanzigfte 118,                        | Plant Andreas 88, 334.          | Bonton : Schoppen (:Stabel)                     |
| Philipp 141.                                      | - Georg 271.                    | 294, 517.<br>Poppelsdorf 494.                   |
| — Pfarrer 376.                                    | — Elifabeth von 889.            |                                                 |
| - ber Schone 75.                                  | — Otto von 389,<br>Blanken 242. | Boppenberger 128.                               |
| — beutscher Ronig 26.<br>— II., Konig von Spanien |                                 | Poppinger Ignaz 525,<br>Portugal 93.            |
| 154.                                              | - ftein, Annigunde von 390      | Bortugiefen 165.                                |
| - III., Ronig von Granien                         |                                 | Poich Leopold 276.                              |
| 154.                                              | Planti (Planter) Johannes       | Pofchinger Wolfgang 276.                        |
| - IV., Ronig von Spanten                          |                                 | Poschiped Philipp 276.                          |
| 154.                                              | Planner Rarl 505.               | Vojendeiner 3. 259                              |
| - von Anjou 154,                                  | mühle, f. Labenmühle.           | Böfing, Sigmund (Graf von                       |
| Philippus 6.                                      | Blat ber oberen Ctabt 216.      | 116.                                            |
| Phylloxera vastatrix, f.                          | Blauftauben (Riebname) 538.     | Pofinger Sans 272.                              |
| Reblaus.                                          | Blechnerin Wolfgang 272.        | Pottenborf 140, 585.                            |
| Bhyllorera Curs 497.                              | Plengberger Bolf 274.           | - Albero von 390,                               |
| - und Rebvereblungs Curs                          |                                 | - Georg von 110, 113,                           |
| 498.                                              | Plobl (Ploblein) 567.           | - Gertrub pon 390.                              |
| Piberftein 412.                                   | - 3ohann 58, 181, 440.          | - Seinrich von 64.                              |
| Richt Leo 395.                                    | — Thomas 181.                   | - Rathilbe von 390.                             |
| Bichler Johann Gottlieb Ger-                      | Böchlarn (Bechlaren) 21, 203.   | - ftein 530,                                    |
| binand 455.                                       | Pobhaysty von, Ingenieur        | Bottinger Chriftof 112.                         |
| Pierbaum Margarethe 393.                          | 520.                            | Pottichach 140.                                 |
| Bieta (von Donner) 334, 387.                      | Pobiebrab, f. Georg, Ronig      | Bosleinsborf 386, 516, 530                      |
| Rilens, Carbinal 412.                             | von Böhmen                      | Bousborf, f. Boisborf.                          |
| Bilgram Bolf 269,                                 | Boelemburg, Maler 347.          | Brag 43, 91, 101, 104, 113,                     |
| Billichsborf (Billersborf)                        | Poetovio, f. Bettau.            | 134, 137, 298, 303, 315,                        |
| 398, <u>530.</u>                                  | Pohrlit 83.                     | 552.                                            |
|                                                   |                                 |                                                 |

| Prag, Ergbifchof von 91;                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brag, Ergbischof von 91;<br>f. Rolygana.                                                 |
| - Pronnier Deadla Schot                                                                  |
| Train-Beugs-Depôt 303.                                                                   |
| — j. Martin.                                                                             |
| Braitenperger Lienhard 272.                                                              |
| Bragarten 591.                                                                           |
| Bralaten-Bant 359.                                                                       |
| Bralatur, die alte 316.                                                                  |
| — fapelle 334, 347,<br>Bram Sans 272, 274,                                               |
| Bram Sans 272, 274.                                                                      |
| — Martin 268.                                                                            |
| - f Brem.                                                                                |
| Brambs Sans 276.                                                                         |
| Brammersborfer Andreas                                                                   |
| 274.                                                                                     |
| Prandhofer Sans 276.                                                                     |
| Brandl (Brandl) Chriftof 334.                                                            |
| Brandl, f. Prandl.                                                                       |
| Brandftetter Beit 274.                                                                   |
| Brandiner Frang 270.                                                                     |
| - Sans 275.                                                                              |
| Branger 198.                                                                             |
| Braparanbencurs 469.                                                                     |
| Braparandien, f. Lehrer-                                                                 |
| bildungsanftalten.                                                                       |
| Brater 314.                                                                              |
| Bratobevera von Biesborn,                                                                |
| Abolf Freiherr 203, 568,                                                                 |
| <u>569</u> .                                                                             |
| Pratorius Balthafar 316, 354.                                                            |
| Bredigt:Glode 332.                                                                       |
| Brein 16.                                                                                |
| Preindl Josef 564.                                                                       |
| Preifeder Frang 200, 447.  — Francisca 540.                                              |
| — Georg 200.                                                                             |
| - Sahann 580                                                                             |
| — Johann 589.<br>Preist Mathias 268.                                                     |
| Breifil Baul 26 1.                                                                       |
| Brellenfirchen 140.                                                                      |
| Prem Elias 183.                                                                          |
| - Leopold 200, 462,                                                                      |
| _ Wartin 183                                                                             |
| Breisbaum 386, 516.<br>Breisbaum 45, 98, 100, 162,                                       |
| Breisbaum 386, 516.                                                                      |
| Brefeburg 45, 98, 100, 162,                                                              |
| 163, 290, 298, 447, 550,                                                                 |
| - Frieden von 301.                                                                       |
| - Pionnier : Beugebepot                                                                  |
| 302.                                                                                     |
| - Schiffbrude 226,                                                                       |
| Prefie, Die 568.                                                                         |
| Breisler Ricolaus 276.<br>Breufen 28, 153, 263.                                          |
| Breufen 28, 153, 263.                                                                    |
| Briefchinf Reter 272                                                                     |
| Britt Benedict 5 323. Brimlinger Wolf 277. Brinninger Sans 271. Brinjenborf 83, 362—364. |
| primlinger Bolf 277.                                                                     |
| Frinninger Dans 271.                                                                     |
| Fringendorf 83, 362-364.                                                                 |

```
Brobus 6, 527.
Broceffionen 415, 425, 427,
   446-452.
Productenfabrit 417.
Profofe 279, 291-293.
Brobasta Egib 461.
Brotop. Martaraf pon
   Dabren 83
Bropft, f. Bedpropft.
Brotofollift 248.
Brudmaier Mathias 276.
- mair Bolf 277.
Prudner Baul 276.
   Sigismund 376, 377.
Brudl Jofef 525, 589.
Brueichent Beinrich Graf gu
   Sarbega 534.
   Sigmund Graf ju barbegg
   534.
Prummler Anton 300.
Brunbauer Matthaus 277,
  perger Simon 277.
Bucheder Matthaus 269
- heim, herren von 83, 87.
  - Chriftof von 128
      Johann von 30, 125,
   127, 129, 139
      Robann Chriftof pon
   138
   - Bilarim pon 88.
Bubler Dichael 278.
   Wolfgang 278
Buecheneder Leopolb 270.
- Dichael 272.
- Wolfgang 384.
Buechhofer Alorian 276.
- leitner Wolfgang 30.
- perger Augustin 270.
  - Wolfgang 276.
Bücker Mubreas 274.
Buegingerin, Die (Bewohnerin
  von Rablenbergerborf)
   277.
Buff Cafpar 376.
Bühlmaier Chriftof 274.
Pulgarn 533, 540, 542, 544.
Bullan 77, 139, 367, 371, 557.
Bull Jofef 462.
Bullinger Bolfgang 272.
Pupillargelber 190.
Bürgel Ronrab 537
Büringer Thomas 241.
  230lf 274.
Burfersborf 140, 203, 204,
   241, 386, 516,
Burthartshofer Bolfgang
   274.
```

Britich Bincens 277.

Privilegium minus 35.

Brivatftrafen 254.

Privilegien 284.

Bürllbauer Eugen <u>369.</u> Bütten <u>16, 141, 479.</u> Pyrawart <u>56, 314, 362, 363.</u> Byrha <u>306.</u>

# Qu.

Cuaden 13, 14, Quartier-Commissäre 137, — Directorium 137, — Meister 250, Quast, Oberstlieutenant

138. R. Raab (Flufs) 2, 16, 21, 141, — (Feftung) 126, 132, - Ronnenflofter 563. Rab Leopolb 272 - Loreng 268, - Sigmund 268. Thomas 272, Rabbs 398. Rabensburg 138. Rabnit 21 Hab, Sofjuwelier 330. Rabesty, Jofef Graf von 165, 297, 300. Rabin Thomas 272. Rabl Stefan 277. Habler Erasmus 269. Rabner Ratharina 398. Raeti 10, 11. Ratner Sans 276. Mathias 277 Hättner Georg 277. Raffelftäbten 18. Raffern 241 Raffreuter Matthaus 270. Rainer, Abt von 3wettl 543. Haitenhaslach 57. Raitmaier Baul 276. Raitmair Sans 276 Raitungs-Revisionstagen 252 Rafoczi Franz 153. Hamb, auf ber großen 452. Ramung Ronrad 376, 380. Ranshofen 142, 540. Rapersborfer Beter 271. Rapot, Gründer von Rlein-Mariagell 36. Rappach, Gerr von 109. Rappel Georg 184. Rath, außerer 185. - innerer 185, - gefchworner 184 - faiferlicher 318, 361.

| W 455 2140 104 100 010                            | I m h et noo                                                                             | 101111 01 1 2 200                                                             |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Rathhaus 149, 164, 170, 216.                      | Reibling 362.                                                                            | Riedl Andreas 276.                                                            |
| — — part (Bart) 217.                              | Reiger Cebalb 536.                                                                       | Riedenthal 41.                                                                |
| — plat 68, 216, 261, 375, 535, 542, 548, 558,     | Rellaben 241.                                                                            | Rieber Augustin 277.                                                          |
| <u>375, 535, 542, 548, 558,</u>                   | Rein Chriftof 313                                                                        | — Hans 277.                                                                   |
| 562.                                              | Reinbert, Bfarrer 376.                                                                   | - Beter 182.                                                                  |
| Rathsbiener 248.                                  | Reinborf 386, 516.                                                                       | — Gafthaus 70.                                                                |
| - freunde, außere 185.                            | Reinprechtsborf, f. Rleinrein:                                                           | - berg 170.                                                                   |
| - innere 185.                                     | prechtsborf.                                                                             | Riedlsborfer Cafpar 276.                                                      |
| — — Remuneration ber                              | Reinprechtspölla 363, 365.                                                               | Riednamen, f. Beindl, Buch:                                                   |
| 246.                                              | Heisenhobel Ferdinand 158,                                                               | berg, Chalichleiten, Choch.                                                   |
| - männer 193, 194.                                | 184                                                                                      | graben, Cholgraben, Ede,                                                      |
| - mitcollegen 185.                                | Reifer Leopolb 183, 192.                                                                 | Ed, Gichberg, Gichmeg,                                                        |
| — sipungen 184.                                   | Reifinger Georg 277                                                                      | Gigelsberg, Elpleins, El-                                                     |
| - verwandte 185.                                  | - Pangras 270,                                                                           | faffer, Gaisluden, Ba-                                                        |
| Raubritter 83, 84.                                | Reifs Leopold 183.                                                                       | fteigl, Beigen, Boller,                                                       |
| Rauchenwart 321, 362.                             | Reiffer Jacob 144-146.                                                                   | Griest, Gidmenbt, Bugl,                                                       |
| Rauchfangtebrer 252, 258,                         | Religionsfond 435.                                                                       | Sahn, Safelgraben, Sendl:                                                     |
| 548, 551.                                         | Rendl David 533.                                                                         | graben, Bengftberg, Ben:                                                      |
| - fteuer 263.                                     | Reni Buibo 431.                                                                          | nerpichl, Bergogspeunt,                                                       |
| Rauhenftein 140, 530                              | Reffinger Belena 392.                                                                    | Sofen, Jub, Rohlgruben,                                                       |
| Rannaud, frang. General                           | Rettmaper Rarl 542.                                                                      | Langftogerberg, Leopolbe-                                                     |
| 166.                                              | Renn Chriftof 368.                                                                       | graben, Meblinger, Mitter-                                                    |
| Realfcule, f. und Unter:                          | Rennol Achatius 367, 368.                                                                | point, Reufiedl, Rieber-                                                      |
| realidule.                                        | Reliquiae incognitae 25.                                                                 | land (Gringing), Ruibl,                                                       |
| Reblaus (Phylloxera vasta-                        | Rempauer Matthaus 277.                                                                   | Deben, Debengrub, Binti,                                                      |
| trix) 491, 492, 531.                              | Remuneration 245, 247                                                                    | Blauftauben, Giebenftod,                                                      |
| Hebreredlungs Curs 498                            | Renbeg:vous, f. Sauptichub.                                                              | Stegleiten, Steinbruchl,                                                      |
| Rechnungs-Conficienten 248.                       | ort.                                                                                     | Steinhaus, Steinriegl,                                                        |
| Redfenm Sans 277.                                 | Renner und Brenner 131,                                                                  | Urbar, Bollergraben,                                                          |
| Recruten Monturs Gelber                           | 132.                                                                                     | Bolfsgraben, Biegelgrube,                                                     |
| 288.                                              | Renftetter Sigmund 269.                                                                  | Biftergraben.                                                                 |
| Mector ber Wiener Univer-                         | Menten 244.                                                                              | Rieger Leonhard 268.                                                          |
| fităt 202.                                        | - fauf 281.                                                                              | Hiemer Illrich 271.                                                           |
| Refectorium 341.                                  | Renthaler Leopolb 276.                                                                   | Hiennefel Jofef 200.                                                          |
| Regelsbrunn 257.                                  | Hefel Cafpar 270.                                                                        | Rieshofer Cafpar 377.                                                         |
| Regensburg 47, 126, 131,                          | Retti Anbreas 340.                                                                       | Riefoling Lienhard 270.                                                       |
| 163, 375.                                         | Ret 85, 96, 111, 123, 139,                                                               | Rimontengelber 288.                                                           |
| - Bifchof von 51, 99.                             | 195, 205, 245, 246, 250,                                                                 | Minber Cebaftian 276.                                                         |
| Regenschori 372.                                  | 557.                                                                                     | Minberguchtverein 577.                                                        |
| Regensperger Abam 241.                            | - Siegel 71.                                                                             | Hingftraße 560, 563,                                                          |
| Regiment ber n.co. Canbe                          | - f. Rlein Ret.                                                                          | - f. Dermanngaffe.                                                            |
| 125, 199                                          | Reginger Michael 275.                                                                    | Riftl Auguftin 323.                                                           |
| Reginmar, Bifchof von                             | Heuter Georg 273.                                                                        | Rittergefellichaft 577, 578.                                                  |
| Paffau 26, 27, 86, 306,                           | Reutter Wolfgang 274.                                                                    | Mittenichober Sigmund 271.                                                    |
| 371.                                              | Henttinger Georg 273.                                                                    | Hinghofer, Firma 261.                                                         |
| Reiber Abalbert 376.                              | Rhein 1, 32, 47, 153.                                                                    | Hitterorben, Beiftliche 74.                                                   |
| Reich Meldior 183, 409, 444                       | - baiern 481.                                                                            | Rift 170.                                                                     |
| Reichart Abam 183, 269,                           | Richard von Rlofterneuburg                                                               | Rizman 22.                                                                    |
| 467, 468,                                         | 24.                                                                                      | Hobel Abolf 432.                                                              |
| Reichenau 140.                                    | Richer Glifabeth 427.                                                                    | Hobefch Rarl 432.                                                             |
| - , Georg Maricall von                            | — Martin 427.                                                                            | Robotaufhebung 172.                                                           |
| 116.                                              | Richerius, Pfarrer 366.                                                                  | Nochetini 161.                                                                |
| Reicher Michael 270.                              | Richershofen 389.                                                                        | Rochusgaffe 560; f. Mart-                                                     |
| Reichenberg 57, 479.                              | Richter Anton Michael 537.                                                               | gaffe.                                                                        |
| Reichl Michael 271.                               |                                                                                          |                                                                               |
| Reichliefing 241.                                 |                                                                                          | Roffinger Sans 271.                                                           |
|                                                   | Richter, f. Stabtrichter.                                                                | Rodinger Sans 271.                                                            |
|                                                   | Richter, f. Stabtrichter. — angesetter 177.                                              | Röd Albert 368.                                                               |
| Heicholf 532.                                     | Richter, f. Stadtrichter. — angesehter 177. — amteraltung 197.                           | Röd Albert 368.<br>Rödler Alexander 378.                                      |
| Reicholf 532.<br>Oswalb 102.                      | Richter, f. Stadtrichter.  — angesehter 177.  — anteraltung 197.  — recht 245.           | Röd Albert 368.<br>Rödler Alexander 378.<br>Rodaun 275, 530.                  |
| Neicholf 532.<br>Oswald 102.<br>Reichsbrücke 257. | Richter, s. Stadtrichter.  — angesetter 177.  — amtéraitung 197.  — recht 245. Ried 241. | Röd Albert 368.<br>Rödler Alexander 378.<br>Rodaun 275, 530.<br>Rodenegg 144. |
| Reicholf 532.<br>Oswalb 102.                      | Richter, f. Stadtrichter.  — angesehter 177.  — anteraltung 197.  — recht 245.           | Röd Albert 368.<br>Rödler Alexander 378.<br>Rodaun 275, 530.                  |

| Romerfteine 7-13.                                 | 105, 174, 238, 239, 262,                   | Salghanbler 212, 213, 215,                   |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Rösler Stefan 543.                                | 288—294, 549,                              | 243.                                         |
| Rösner Ambros 330.                                | Rubolf, Bfarrer 366.                       | - lammer 122, 213, 219,                      |
| - Karl 388.                                       | - I., Propft 353.                          | verlag 122, 219.                             |
| Hohr 530.                                         | Rubmein, Propft f. Anappen.                | - verfilberer 219,                           |
| — au 140, 141.                                    | Rudersborf 306, 362.                       | Salzburg 210.                                |
| Rohrbach 411.                                     | Ruedlfinger Sans 270.                      | - Capitel 122.                               |
| - Runigunbe von 390.                              | Ruef Thomas 316, 354, 357.                 | — Dechant 388.                               |
| — Wolfgang 87.                                    | Ruefcher Sans 144, 146.                    | - Diocefe 388.                               |
| — Johann 377.                                     | Ruefe Philipp 273,                         | - Erzbischof von 18, 43,                     |
| Rohrnberg 140.                                    | Ruff Michael 200, 201.                     | 40, 47, 80, 99, 807, 885,                    |
| Rolyzana Johann 104.                              | Rugen 14, 16.                              | 412; - f. Cberhard,                          |
| Rolandsberg 218, 585,                             | Ruger Priefter von Mamr-                   | Ronrad, Leonhard, Hu-                        |
| Rollemann, Gottfried von                          | Ruittner Leopold 274.                      | bolf, Sigismund, Wähin-                      |
| 314, 319, 354, 358.<br>Rom, 6, 93, 135, 318, 416. |                                            | gen - Erbisthum 19.                          |
| - Maria del popolo 403.                           | - Wolfgang 274. Rumpelhueber Chriftof 277. | - Giegel 72.                                 |
| - Petersfirche 29.                                | - Thoman 277.                              | San Germano 39.                              |
| - Sapienza 404.                                   | Rumpler Wolfgang 269.                      | - Michele 495.                               |
| Roman Bifchof pon Gurt                            | Runsner Thomas 270.                        | St. Anbra 150, 450, 530.                     |
| Roman, Bifchof von Gur! 26, 27, 36, 306.          | Huppersborf 478.                           | an ber Traifen 307,                          |
| - von Salicy 23.                                  | Hufsbach 371, 398,                         | 533,                                         |
| Romani Karl 379.                                  | - Johann von 322, 346,                     | - an ber Traifen, Bropft                     |
| Rofenberg, herren von 98,                         | 376.                                       | 360.                                         |
| 317.                                              | - f. Groß: Rufsbach.                       | St Bernharb 323, 363, 364,                   |
| - Abelheib von 389.                               | Ruffen 159, 162                            | - Florian 538.                               |
| - Ronrad von 389.                                 | Rufeland 157.                              | - Runegund (Cunegund) f.                     |
| Rofenbrunn, f. Rottmager.                         | Rufton & Comp. 589.                        | Runegund                                     |
| — büchel 543.                                     | Huttenftod Jacob 319, 320,                 | - Dorothea, f. Dorothea.                     |
| Rofenhard, Georg von 116.                         | <u>323, 346, 349, 359, 361,</u>            | - Emmeran 566.                               |
| Rofenftingl Ambros 313.                           | 370.                                       | — Florian <u>307</u>                         |
| Roka, f. Leobino.                                 | Rutter Frang 200                           | - Gottharb, Schlacht bei                     |
| Rofstopfberg 151.                                 | Ryettenthaller Wolfgang 376.               | 140.                                         |
| Rothengrub 140.                                   | Ryewid, Frieben von 332.                   | - Jacob 393, 394, 395,                       |
| Rottmanr, Ebler von Rofen-                        |                                            | 440, 450, 556,                               |
| brunn 330.                                        |                                            | - Jacob auf ber Gulben 533 vor bem Thor 538. |
| Roytter Paul 277,<br>Rozmital Johanna 104.        | 5.                                         | - 3acobszeche 433, 435,                      |
| Ruber Helena 393                                  | Cachfen 105, 155, 232.                     | 440.                                         |
| Rubger, Pfarrer 366.                              | - f. Anna, Beinrich, Johann                | - 3ohann 219,                                |
| - I. Propft 353.                                  | Georg, Bilhelm.                            | - Julien, Sufanna Grafin                     |
| - II., Propit 309, 353.                           | Sachwit Abam 363.                          | von 395.                                     |
| Rubiger Rüchenmeifter 404.                        | Sadmann 131.                               | - Sambert, f. Altenburg.                     |
| Rubiger Ruchenmeifter 404. Rubolf L von Sabsburg  | Sacriftei 350.                             | - Lamprecht 307.                             |
| (beuticher Ronig), 29, 37,                        | Caben, Bifchof von 18.                     | - Leonhard am Forft 16.                      |
| 46—51, 74, <u>75,</u> 119,                        | Gablinge 238,                              | - Leopold, Rranten Unter-                    |
| 173, 178, 196, 224, 308,                          | Saufenftein 540.                           | ftupungs. und Leichen:                       |
| <u>411.</u>                                       | — Abt von 360.                             | perein 512, 577.                             |
| - II., beutscher Raiser 154,                      | Saffereiter Leopolb 338.                   | Lefeverein 578                               |
| <b>223</b> , <b>277</b> , 314—316, 327,           | Cagel Johann 183.                          | - Marein, Train:Beugs:                       |
| <u>340, 356, 357, 395,</u>                        | Sagner Beinrich 379.                       | bepôt 303.                                   |
| 533.                                              | Salbuch 35, 305,                           | - Margarethen ain Moos                       |
| — Erzbischof von Salzburg                         | Sala terrena 345.                          | 140                                          |
| 51, 413,                                          | Salaberg, f. Rolnbod.                      | - Martin, f Martinstirche.                   |
| - II., Bergog von Defter-                         | Salier 20.                                 | Webhard 176, 180                             |
| reich 50, 75.                                     | Salinger Erhard 276.                       | - Conferenz bes Bincen-                      |
| - III., Bergog von Defter-                        | Galm, Fürftin von, f. Diet:                | tius Vereines 578. — Marr 113.               |
| reich, König von Böhmen                           | richstein.<br>Salmannsborf 207, 310, 362,  | - Ricola bei Baffan, f.                      |
| - IV., 392, 394, 546. Defter:                     | 363, <u>580.</u>                           | Ricolaus.                                    |
| reich, 28, 75, 79, 80, 85, 94,                    | Ealy 122, 219, 311.                        | — Pangras 140.                               |
|                                                   |                                            | L                                            |



| St. Paul im Lavantthal 307.                      | Scharrer Abam 25, 318, 319,    | Schiefftattgaffe 560, 562.                |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| - Beter in ber Mu 203.                           | 323, 344, 346, 354, 358,       | - (Gabes:)Thurm 62,                       |
| - Polten 19, 36, 110, 112,                       | 369, 399, 420.                 | 70.                                       |
|                                                  | Scharfenegg 140, 141,          | Schietl Bolfgang 275.                     |
| 193, 195, 203—205, 209,                          | Schappernau 144,               | Schiever, f. Schifer.                     |
| 220 231 245 246 864                              | Schat Beter 416                | "Schiff", Lobverein 578.                  |
| 220, 231, 245, 246, 364, 365, 532, 566, 570, 571 | - fammer bes Stiftes 318,      | "Schiff, jum golbenen", f.                |
| - Bijdof 202, 570.                               | 346.                           | Baren.                                    |
| Bisthum 360, 570.                                | faiferliche 163.               | Schiffamtliche Boften 298,                |
| Chorherrenftift 53,                              | - fteuer 281.                  | Schiffer (Schiffleute) 90, 551.           |
| <u>321, 533.</u>                                 | Schauer 89.                    | - geche (Schiffleutzeche) 433,            |
| Raferne 289.                                     | Schaumberg, herren von 43.     | 440.                                      |
| Saupticule 468.                                  | - Bernhard, Graf von 105.      | - meifter 552.                            |
| Landwehr-Infanterie:                             | - Johann, Graf von 95.         | Mmt 289.                                  |
| Regiment 303.                                    | Scheffler Georg 125,           | - mühlen 293, 452, 456,                   |
| Propft 360.                                      | Scheibbe 203-205.              | 550,                                      |
| - Stefan, f. Stefan.                             | Scheiblingfirchen 479.         | Schiffsamter 290294.                      |
| - Ulrich (Wien VII) 530.                         | Scheicher Jofef 204, 571,      | - bauplat 161.                            |
| - Beit a. b. Glan 131                            | Scheinperger Wolfgang 271      | - permahrungen 290, 292,                  |
| - bei Bien 140, 385,                             | Schellenberger Leopolb 481,    | - merfte 292                              |
| 386, 530.                                        | Schent Martin 376.             | Schiflinger Dionys 272.                   |
| - Bincentius: Berein 512.                        | Schenfenamt, Grundbuch bes     | Schilling 107.                            |
| Sanctusleuchter 326, 334.                        | (Moftbuch) 280, 534.           | Schillinger f. Boigt.                     |
| Canbrat Joachim 347.                             | Scheibleber Gebalb 273.        | Schiltern 567.                            |
| Sarajevo, Train-Beug-Filial.                     | Cher Bolf 270.                 | Chinagl Sans 276.                         |
| bepot 303.                                       | Scherfinger Dietrich, ber 541. | Bangras 272.                              |
| Sarereborf 22.                                   | Schenfenpeunt 514.             | Schindler Jacob 370.                      |
| Carioth Chrufoftomus 316,                        |                                | Schindeln 241, 242.                       |
| 354, 414.                                        | Ederte Sans 129                | Schinderlinge 108.                        |
| Sarrode 391                                      | Scherzer Johann Georg 172.     | Schirmer Georg 276.                       |
| Cartorius Caefar 399.                            | Schid, von 188.                | - Lienhard 276.                           |
| Sattler 551.                                     | Chiebl Baul 272,               |                                           |
| - thurm 69.                                      | Chifer (Schiefer, Schiever,    | Schiver, f. Schifer.<br>Schlag Jacob 324. |
| Sauer Erneft 323,                                | Schiver, Chover) Abal:         | Schlager Frangisca 462.                   |
| Cauerthaler Gigmund 274.                         | bert 561.                      | Chlauberifche Gugl 452.                   |
| Caugaffel 254.                                   | - Agnes 561.                   | Schlechta von Wichebrab,                  |
| Caurau, Graf von 188,                            | - Bernhard 560.                | Bincens Freiherr 201                      |
| Sauvaigne 400.                                   | - Bertholb 561.                | Schleier, Sage vom 23, 24,                |
| Saumintel 452, 454.                              | - Dietrich 394, 540, 560,      | 314.                                      |
|                                                  | 561.                           | Schleinbach 530.                          |
| Save 2, 292.<br>Savery Roland 347.               | - Johann Rarl Freiherr         | Schleing, f. Rieberichleing.              |
| Caro von Sunolbeburg, MI:                        | pon 561.                       | Coleinger Gelafins 379.                   |
| bertus 328, 333,                                 | — Katharina 561.               | Schlent Rarl 259.                         |
| bertus 328, 333.<br>Scandinavien 32.             | - Konrab 561                   | Schlefien 106, 122, 250,                  |
| Scaupus Nemilius 3.                              | - Runigunde 561.               | 330, <u>564</u> .                         |
| Schabnrueft Sans 277.                            | - Leopold 561.                 | Schlefticher Arieg 290.                   |
| - Thoman 277.                                    | - Ludwig 360, 561.             | Schlichtning Cafpar 338                   |
| Schachner Rarl 542.                              | - Michael 561,                 | Schlid Cafpar 96.                         |
| Schachverein 578.                                | - Reifland 561.                | Schliechtenhofer 542.                     |
| Schabegaft Georg 181.                            | - Rudolf 561                   | Schliefberg 2,                            |
| Schaidtner Muguftin 277.                         | - Geifrieb 561.                | Schlierbach 540.                          |
| Schamlasperger Dichael 269.                      | - Stefan 276.                  | Schloffer 553.                            |
| Schamlotftoff 232.                               | - Ulrich 561.                  | Schluffelaint, f. Relleramt.              |
| Schanfgerechtigfeit ber Stabt                    | Schiefer:(Schiffern):Garten    | Schlüßler 533, 534.                       |
| 548.                                             | 149, 561, 562,                 | - Chriftian 78, 180.                      |
| Schanigemerbe 648,                               | - gaffe 148, 392, 542, 561,    | - Germot 76.                              |
| Changbauer 299.                                  | 560; f. Deiflergaffe.          | - Margaretha 76.                          |
| - fnechte 299.                                   | Schieffenborfer Sans 273.      | - f. Chiefer, Bifent                      |
| - meifter 299,                                   | Schiefsftatte 170, 576, 577.   | Schmallgraben 413,                        |
| Scharlach 517.                                   | - Gafthaus jur 216, 577.       | Schmebing Bernharb 318,                   |
| Charuftein 298.                                  | - Losverein 578.               | 844, 854, 357, <u>424.</u>                |
|                                                  |                                |                                           |

| Charactina Ofatina Olittan                | Chilbanhanan Offali 270                                 | Cafafilant Witten Of                          |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                           | Schütenberger Mois 370,                                 | Sebaftiani-Altar 25.                          |
| von 568, 569.                             | 410.                                                    | - Bruberichaft 372, 409,                      |
| Schmett Michael 271.                      | Shutengefellichaft (Schuten-                            | 433, 444.                                     |
| Schmid Philipp 270.                       | verein, Schütenzeche) 51,                               | - fapelle 338, 343, 386,                      |
| Schmibl Bolfgang 368.                     | <b>216</b> , <b>258</b> , 573—577.                      | 409, 444, 445.                                |
| Schmibt, Friedrich von 331                | Schumacher 547, 554.                                    | Sebenftein 140.                               |
| bis 335, 414.                             | - f. Gehilfen Rrantencaffe.                             | Sebradenberg 537.                             |
| - Johann Georg 330.                       | Schule 244, 255, 524.                                   | Sechshaus 206,                                |
| — Konrad 329.                             | - f. Bürgerfcule, Boltes                                | Sedau 318.                                    |
| - Loreng 277.                             | ichule.                                                 | - Bifchof von 151 ; f. Leo-                   |
| — Michael 272.                            | Schulhaus 216.                                          | polb.                                         |
|                                           |                                                         |                                               |
| Schmiebhof 265.                           | - inspectoren 476.                                      | - Propft von 314.                             |
| Schmitt Balentin 462.                     | Schuller Jofef 512.                                     | Gecretfiegel, f. Geheimfiegel.                |
| Schmittner Andreas 269.                   | Schulmeifter 372.                                       | Seblaczet Wilhelm 168, 200,                   |
| Schmuberer Benignus 399.                  | - patronat 474, 475                                     | 323, 354, 359, 589,                           |
| Schneiber 554.                            | Schulz 164.                                             | 323, 354, 359, 589.<br>Seolicenfis, f. Jacob. |
| — Cafpar 274.                             | Soum, Bauingeuieur 67.                                  | Secau, Johann Maximilian                      |
| — Thomas 272,                             | Schufelta Frang 170, 568,                               | Graf von 264,                                 |
| Schneiberifche Gugl 452.                  | Schufsmedlin Anna 270.                                  | Seelhaus 416.                                 |
| Schneibergeche 274, 483, 435,             | Chupverein jur Rettung                                  | Segenmefiglode 332, 356,                      |
| 444.                                      | vermahrlofter Rinder 569,                               | Seibach, f. Ebersborf.                        |
| Schnettel Anbreas 240.                    | Schwaben 32, 50, 133.                                   | Seibersborf 140.                              |
|                                           | Cultonell de, do, 100.                                  |                                               |
| Schober Matthaus 272.                     | - f. Friedrich.                                         | Seiblin Cueng 276                             |
| Schoberin Sebaftian 271,                  | Schwadorf 140, 467.                                     | Seifenfiedergewerbe 548.                      |
| Schönau 140.                              | Schmärzlein 537,                                        | Seiler 3vo 370.                               |
| Schönbrunn 162, 320.                      | Schwaiger Ulrich 182.                                   | Seilergraben 560; f. Lang.                    |
| — grabern 160.                            | Schwallenbach 1                                         | ftogergaffe.                                  |
| - firchen Bertha von 390.                 | Schwarb Sans 269.                                       | Seitenftetten 203, 468.                       |
| Ulrich von 390.                           | Comary (Comart) Chriftof                                | - (Stift) 57, 307; 916t 360.                  |
| Scholaftica, Oberin 393.                  | 237, 272, 379.                                          | Ceip aus Ingolftabt (Cancy                    |
| Schopper 291-294.                         | Schwarz R. 238                                          | von Ingolftabt) 198, 199.                     |
| - Sans 276.                               | Schwarza 16, 132.                                       | - f. Ricolaus.                                |
| Schottel Balthafar 367, 368,              | Schwarzan, Abelbeib von 389.                            | Selb, Johann Frang Frei-                      |
|                                           |                                                         | ham non 540                                   |
| Schottenflofter (Schottenftift)           | — Heinrich von 389.                                     | herr von 542.                                 |
| in Wien 57, 58, 85, 307,                  | Schwarzenbach 140.                                      | Selbner Sans 276.                             |
| = 315, 385, 528, 533, 360,                | Schwarzenperger Thoman                                  | Sellner Bolfgang 276.                         |
| - Mbt 85, 102, 315, 360,                  | 277.                                                    | Sember Sigmund 275.                           |
| — — , f. Martin.                          | Schwarzes Rreug, f. Rreug,                              | Semlin 298,                                   |
| — , j. Marin.<br>— Grundbuch 280.         | fcmarzes.                                               | Semmering 141.                                |
| Schottwien 140.                           | Schwat Mathias 277.                                     | Septimins, Geta B. 3.                         |
| Schranten:Schreiber 250.                  | Schwechat 16, 110, 148,                                 | - Geverus fi.                                 |
| Schranne, bei ber 544.                    | 385, 516, <u>530</u> .                                  | Gerbien 330.                                  |
| Schrannengaffe 198, 562.                  | Schweben 136, 137, 138,                                 | Sefsthaler 552.                               |
| Schrattenthal 140.                        | 139, 318,                                               | Ceverus aus Berinth 11.                       |
| Schred Abam 67, 323, 354,                 | - Ronig, f. Guftan Abolf.                               | Cency, f. Geis.                               |
| 359, 479, 497, 498.                       | Schwedlmaier Bolf 273.                                  | Genfried Ignas, Ritter von                    |
| Street Sand Oca                           |                                                         | 504 BC5                                       |
| Schredl Sans 264.                         | Schweiggers 543.                                        | 564, 565                                      |
| Schreiber Leopold 399.                    | Schweinbart, Bernhard p. 56.                            | Chnver, f. Schifer.                           |
| — Paul 277.                               | Schweig 74, 78.                                         | Sicherheitsmache 252.                         |
| Schrenber, Salefius von 346,              | Schweizer Roloman 368.                                  | Sicilien 3, 32, 330,                          |
| Schriftenthurm (turris mar-               | Schwiefert C. 261, 339, 385,                            | Siebenbürgen 15, 134, 140,                    |
| morea) 344.                               | 387, 420, 429, <u>431</u> ,                             | 223.                                          |
| Corofel Albrecht 535.                     | Schwinner Jojef 200.                                    | - burger, f. Capinis.                         |
| - Cafpar 535.                             | Scolonia Paul 459.                                      | - hirten 530.                                 |
| Schrottenholger Bolfgang                  | Scorbut 517.                                            | - ftod (Ciebenftoden) 542,                    |
| 277.                                      | Screta Rarl 347.                                        | 543.                                          |
| Schub 253, 508,                           | Cebad, Binceng Mois 323.                                | - jähriger Krieg 292.                         |
| Schubert Julie 462.                       | Sebaftian aus Rurnberg 368                              |                                               |
| Schuefter Gigmund 273.                    | Sebaftian, Propft, f. Mager.                            | - richtel Gebaftian 377.                      |
| Schütten 156 254                          | Cahattiani from Managet.                                |                                               |
| Schüttau 156, 254. — faften 68, 216, 318. | Sebastiani, franz. Generals<br>Brigabier 158, 159, 321. |                                               |
| - ranen 68, 216, 318,                     | prigabter 108, 109, 321.                                | Rapelle 417.                                  |

| Siechenhausmeifter (infir-    | Spanien 3, 32, 129, 131,                          | Stadtmarkgericht 196.        |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
| marius) 514.                  | 132, 153, 330, 345.                               | - mauer 60-62, 65-67,        |
| Siechhart Georg 276.          | — König, f. Karl, Philipp.<br>Spartaffa 201, 578. | 82, 435,                     |
| Ciegel 185.                   | Spartaffa 201, 578,                               | - plat 164, 261, 375, 427,   |
| - bes Stiftes 355.            | - erfte öfterreichifche 286.                      | 440, 558.                    |
| - fammlung 349.               | Sparjamteit, Losverein 578.                       | - f. oberer, unterer         |
| Ciemens & Salste 259, 261.    | Spare und Darlebencaffen.                         | Stadtplat.                   |
|                               |                                                   |                              |
| Sierndorf 389.                | verein 578.                                       | - rath 54, 453.              |
| - Stefan 310, 353.            | Spat (Spazzi) 329.                                | - richter 90, 175, 176, 196, |
| - f. Belling                  | Spazzi, f. Spat.                                  | 211, 222, 245, 442, 451.     |
| Sievering 310, 363, 365,      | Speier 74                                         | - Remuneration bes           |
| 369, 374, 377, 378, 386,      | Sperrichiff 257.                                  | 245.                         |
| 516, 530.                     | Sperrftunde 188.                                  | — schranne 216.              |
| Sigillum civium, f. Saupts    | Spider Lucas, Dberft 137,                         | - fcreiber 81, 190, 193,     |
| fiegel.                       | 138.                                              | 197, 222, 246, 371, 451,     |
| Sigismund Altar 371.          | Spilhafs Beter 275.                               | 453, 507.                    |
| - Ergbischof von Salzburg     | Spillern 362, 436.                                | - fchule 217, 476,           |
| 98, 106,                      | Spintho Georg 276.                                | - fecretar 197, 247.         |
| - beuticher Raifer, Ronig     | Spirmann Bilbelm 184.                             | - fteuer 89, 263.            |
|                               |                                                   |                              |
| von Ungarn und Böhmen         | Spital, f. Bürgerspital,                          | - tambour 251.               |
| 29, 84, 85, 89—93.            | Dienftbotenipital, Stifts.                        | - thore 216.                 |
| - Bergog von Tirol 75,        | fpital, Bafderfpital.                             | — uhr 252.                   |
| 105, 107—110,                 | - im oberen 199.                                  | - malbchen 218, 585.         |
| Sigmundstapelle 68.           | — amt 215.                                        | - 1minger 217.               |
| Silber bei Siegeln 76.        | - amteverwalter 212, 213,                         | Stabtecurie 203.             |
| - pfennig 107.                | <u>505.</u>                                       | Städtifche Boligei 253.      |
| Simmering 141, 385, 516,      | - : Commiffar 193, 505,                           | Stahel Alexander 323.        |
| 530.                          | <u>507.</u>                                       | Staininger Georg 277.        |
| Simon, Bifchof von Raftorien  | - tapelle, f. Burgerfpitalfa-                     | Stammersborf 136, 530.       |
| 445.                          | pelle.                                            | Standrecht 83.               |
| - Propft, f. Bennbl, Thurn.   | - firche, f. Gertrubfirche.                       | Stangl Johann 183.           |
| - Stabtrichter 179, 180.      | - meifter (Spitlmeifter, ho.                      | Starhemberg, Fefte 88.       |
| Sindram Simon 181.            | spitalaris) 193, 352, 417,                        | - Gotthard von 136.          |
| Sirnbach (Grasbach) 16.       | 513.                                              | - herren von 43.             |
| Sirning 16.                   | mutter 505,                                       | - Hübiger von 102, 141,      |
| Sittenftein 241.              | - vater 505.                                      | Starl Chriftof 313, 354,     |
| Sirtus IV., Bapft 122, 403.   | Spitlmeifter,   Burgerfpital.                     | 368.                         |
| Clalit, Fefte 81              | Spin 1, 19, 122, 219.                             | Stauber Dichael 272.         |
| Stall Rarl 537.               | Spipenfabril 556.                                 | Staudinger Berthold 345,     |
|                               | Sporther Michael 237.                             |                              |
| — Rubolf 184, 537,            |                                                   | 354, 358.                    |
| — gaffe 537.                  | Spodiumfabrit 556.                                | Sted Ceifried 181.           |
| Starpit Jofef 478.            | Sprigninladen Lienhard 270.                       | Stefan ber Beilige, Ronig    |
| Slaven 15-17.                 | Spring 3of f 200.                                 | von Ungarn 20.               |
| Clavonien 62.                 | Springenftein, Gerbinand                          | - III., König von Ungarn     |
| Clovenen 15.                  | Mar Grai von 264.                                 | 38.                          |
| Sobiesti, f. Johann Ronig     | Staatseifenbahn 552.                              | - V., König von Ungarn       |
| von Bolen.                    | Staat 398; Pfarrer, f.                            | <u>45.</u>                   |
| Sojoni 10, 11.                | Wilhelm.                                          | - Pfarrer in Stetten 352.    |
| Cotol, f. Lamberg.            | - f. Ctens.                                       | - Propft bes Dorothea:       |
| Colbatenfriebhof 388.         | Stablan 436.                                      | flofters 109.                |
| Commersperger Leonhard        | Stabler Marimilian 563.                           | Stefanstirche (Gt. Stefan)   |
| 277.                          | - Michael 183.                                    | 30, 79, 80, 85, 311, 322,    |
| Conberfiedenhaus (Armen:      | Stabtabvocat 252.                                 | 385, 564.                    |
| Leuthaus) 508, 510.           | - Mpothefer 251.                                  | Stege 255.                   |
| Sonleuttner Martin 269.       | - arst 549.                                       |                              |
|                               | - gericht 196, 263.                               | Steger bane 95, 273.         |
| Sonnenschein Ignag 461.       | - gertigt 1:0, 200.                               | Stegleiten 537, 543.         |
| Sonnleitner Leopold 276.      | - graben 216.                                     | — mair hans 271.             |
| Goog 530.                     | - hebamme 250.                                    | - (Gftotten)-Recht 229, 230, |
| Souches de, Regiment des 146. | - Rämmerer 193.                                   | 242, 250.                    |
| Spabered 567.                 | - Dber:, Unter Rammerer                           | Stehmagen 553.               |
| Spandau 377.                  | 215, 247.                                         | Steiermart 38, 41, 42, 44,   |
|                               |                                                   |                              |

| 46 49 50 56 78 81                                  | 142, 143, 145-149, 155,                                                      | Strafen 254.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 46, 49, 50, 56, 78, 81, 92, 119, 126, 131, 173,    | 156, 158—168, 217, 218,                                                      | Strafer R., Oberin 393.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 250, 267, 307, 330, 404.                           | 226, 237, 240, 241, 265,                                                     | - Urban 276,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - f. Dttofar.                                      | 267, 284, 303, 305—320, 517, 534, 536, 538. Stifts Archiv 319.               | - Bolfgang 274.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Steiger Leopold 377.                               | 517, 534, 536, 538,                                                          | Stragguttl Chriftof 268.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - Balentin 377.                                    | Stifts-Archiv 319.                                                           | Strauß Georg 276,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Stein an ber Donau 1, 39,                          | - Bibliothel 340, 346,                                                       | - Gotthard 276.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 85, 97, 98, 120, 122, 138, 138, 173, 193, 195,     | - Bemalbefammlung 319.                                                       | — Sans 144.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 209, 219, 220, 245, 246,                           | - Berichtsbarteit 199.                                                       | Strebersborf 323, 362, 530, Streifungen 253,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 257, 258,                                          | - meifter 351.                                                               | Strider, Dichter 504.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Siegel 71, 72.                                     | richter 351.                                                                 | Stringl Bolf 270.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - Georg von 112, 116.                              | - Reller 66, 265, 318, 342.                                                  | Strobl R. 238.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - bichler Jofef 539.                               | - Mühlen 343.                                                                | Stromaufieber 256.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| — brüchl <u>543.</u>                               | - Mufenni 334, 338, 349.                                                     | Strubel, Beter Freiherr von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Steindl Mathias 330, 430.                          | - Raturalienkabinet 319                                                      | 329.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Steiner Rorbert 370.                               | - Blat 420, 562,                                                             | Stubmuller Bolfgang 270.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Steinerne Brude 560 ; f.                           | - :Siegel 355.                                                               | - mullner bans 273                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Johannesbrude.                                     | - Epital 90, 147, 151,                                                       | Martin 270.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Steinfelb 142.                                     | 405, 513,                                                                    | Stuhlmeißenburg 141.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| — haus 541.<br>— häusel 145.                       | - Bolfsichule 467-469. Stiftungen 374.                                       | Stummer Josef 544, Stumpfögger Sebaftian 330.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Steininger bans 276.                               | Stillmachter 251.                                                            | Stundruffer 251.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Steinmes 554.                                      | Stillzing Blafius 276.                                                       | Sturme Cherharb 540.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - Chriftof 271.                                    | Stimelhamer Richard 399,                                                     | - Sans 540,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - muller hartmann 378,                             | Stipfit 164.                                                                 | - Beter 540.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - riegel 543,                                      | Stirenftein 140.                                                             | Stup Anbreas 410.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Stelger Ricolans 275.                              | Stöberl R. 238,                                                              | Sud Rarl 538, 589,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Stengl 271.                                        | Stod 54, 55.                                                                 | Summerau, Ronrab von 47.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| — Sans 269,                                        | Stod Albert 311, 353, 392.                                                   | Summersperger Michael 277.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sterbeglode 333.                                   | Stoder Chriftof 369.                                                         | Sunberg, herren von 536,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - pfundgelb, f. Sterbe-                            | Stoderau 45, 93, 108, 122, 138, 159, 205, 225, 289, 362, 369, 389, 552, 553. | Sunilburc 57.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tagen.                                             | 108, 109, 200, 220, 289,                                                     | Sunleittner Molfgang 535.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - Taren (Laudemium,                                | - Decanat 370,                                                               | Suntheim, Labislaus von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sterdepfundgeld, Toden: fall: Taxen, Beränderungs. | - Getreibemartt 226.                                                         | Superintenbenten bes Bur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| pfundgelb) 222,                                    | - Saupticule 468.                                                            | geripitals 505, 507.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Stern Rafpar 183.                                  | - Monturs : Commiffion                                                       | Guttlinger Dans 274.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - berg, 3bento von 113.                            | 803,                                                                         | Cuur 323.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Stettelborf 111.                                   | Stodert, Frang Ritter von 540.                                               | Swarzo 513.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - borfer 112.                                      | Stodholm 564.                                                                | Swatoplut 18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Stetten 352, 362; f. Stefan                        |                                                                              | Sweinwarter Bans 95.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 352,                                               | Stodmaier Dans 268,                                                          | Swoboda (Maler) 334.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Stettinger Bolfgang 276.                           | - painbtner Simon 277.                                                       | Synagoge 343.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Stettner Thoman 276.                               | - ftall, f. Dber Stodftall.                                                  | Synbicus 193—197, 246,247.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Steuer 84. — amt 73,205, 208, 209, 264.            | Stögleiten, f. Stegleiten. Stoizenborf 817, 320, 362,                        | Syndicus:Abjunct 248.<br>Syrien 32.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - beamte 247.                                      | 363, 365,                                                                    | Ezegebin 290, 298.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - birection 205,                                   | Stoll, f. Sof Stoll.                                                         | Szent-Mittos 95.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - einnehmer 209, 248.                              | Stolped Sans 130.                                                            | Ggifget 298.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - hanbler 212, 213, 242,                           | Stopper hermann 270.                                                         | Sjöny (Brigetio) 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 243, 262.                                          | Storer 191.                                                                  | 0 / ( 8 / ==                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Steuern 193, 244, 261-267.                         | Stoß Anton 126.                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Steug, Rubger von 179, 180.                        | Stor Johann 144.                                                             | E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Stepr 116, 120, 184, 316,                          | Ston Engelbert 10.                                                           | ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 370.                                               | Strafgelber 223.                                                             | Tabor 117, 552.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Stidelberg 140.                                    | Straid Ruprecht 270.                                                         | - brüde 255.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Stiege jum Donauarm 70.                            | Strafburg, Bifchof, f. Leo-                                                  | Tachenstein 140.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Stieger Jacob 271,<br>Stift 55-59, 77, 79, 80,     | pold, Erzherzog burger Pontonier-                                            | Tändler Leopold 277.<br>Tafeln, Klosterneuburger 28,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 87, 89, 90, 92, 130—134,                           | bataillon 160, 331.                                                          | 312,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                    | THE PERSON NAMED IN COLUMN 1                                                 | and the same of th |

| - Berbuner 31.                               | Thomasprälatur 316, 319,                    | Tribusmintel 140, 530,                                                           |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Tagafte in Afrita 402.                       | 471.                                        | herren von 40.                                                                   |
| Talhamer Sans 269.                           | Thorfperer 192, 251.                        | Richard von 561.                                                                 |
| Tambour 290-292.                             | Thraces 10, 11.                             | Trieft, Ciegel von 72.                                                           |
| Tanner Sons 275.                             | Thurhuter 279.                              | Triefting 20.                                                                    |
| Tarent, f. Friedrich.                        | Thürmer 251                                 | — thai 131.                                                                      |
| Taffara, Gebaftian Ebler von                 | Thurmuhr 329.                               | Trillmeifter 141.                                                                |
| 160, <u>162</u> , <u>514</u> , 516.          | Thurn Mathias, Graf 134                     | Trivialidule 472.                                                                |
| Tattenhorf 315 362 363                       | bis 136.                                    | Trottoirs 261.                                                                   |
| Tattenborf 315, 362, 363, 365, 370, 377—379. | - Simon von 102, 109,                       | Trabenfee f. Triebenfee.                                                         |
| Tautenborf 362.                              | 311, 353, 356, 367,                         |                                                                                  |
| Tagamt 279.                                  | Thurnermeifter 372, 373,                    | Trumau <u>140, 530.</u><br>Tschernahora Tobias <u>123.</u>                       |
| Tapperger Sigmund 269.                       | Thom (Theim) Ricolaus 181,                  | Tucharten, Maut auf 232.                                                         |
| - Beit 273.                                  | 197.                                        | Türlen 30, 62, 70, 93, 120                                                       |
| Taren 192                                    | Tierna 532.                                 | bis 130, 133, 139 bis                                                            |
| Taj 239.                                     | Tilfit 163.                                 | 145, 152, 188, 262, 267,                                                         |
| - Einnehmer 212, 213,                        | Tirol 79, 126, 135, 330.                    | 145, 152, 188, 262, 267, 289, 299, 312, 313, 318,                                |
| 215, 243,                                    | Titel (Feftung) 290.                        | 382 392 395 406 407                                                              |
| Tedenborf, Anbreas von 68,                   | Titus 5, 10, 11,                            | 382, 392, 395, 406, 407,<br>412, 435, 541, 551.                                  |
| 504.                                         | Titus 5, 10, 11.<br>Tobeng Daniel 828, 410. | - fteuer 153, 263, 435.                                                          |
| Tegernfee 57, 217.                           | Tobenfall-Gelber f Sterb.                   | Tulbing 241, 580.                                                                |
| Teifpacher Andreas 277.                      | Taren.                                      | Tulin 20, 36, 47, 57, 85,                                                        |
| - Beit 272.                                  | Tobesfirafen 198, 199,                      | 97, 98, 109, 112, 115                                                            |
| Teifpacherin, bie alt 276.                   | Tobtengraber 66, 507.                       | 97, 98, 109, 112, 115<br>bis 118, 120, 122, 124,                                 |
| Telpl 48.                                    | Totoly, Emerich Graf von                    | 150, 158, 161, 163, 165,                                                         |
| Temesvár 298.                                | Räsmarf 140.                                | 167, 170, 173, 184, 219,                                                         |
| Tent Leopold 129,                            | Topl, Sigmund von 112.                      | 150, 158, 161, 163, 165,<br>167, 170, 173, 184, 219,<br>220, 229, 250, 256, 267, |
| Tenorift 372, 470.                           | Torba, Train : Beugebepot                   | 376, 530, 545, 552, 569,                                                         |
| Tepiern, Wilhelm Gbler von                   | 303.                                        | 570.                                                                             |
| 66.                                          | Torftena 136,                               | - Begirtobauptmannicaft                                                          |
| Terentine 346.                               | Torftenfon, f. Torftenefon.                 | 205.                                                                             |
| Tefchen, Frieden von 299.                    | Torftensfon (Torftenfon)                    | - Bürgermeifter 245.                                                             |
| - Sparcaffe 544.                             | Leonhard 136-138.                           | - Bürgertare 195.                                                                |
| Tefchlmair Martin 273.                       | Toscana 223, 403.                           | - Gericht gu 176.                                                                |
| Tenfel heinrich 412.                         | Traber Andreas 378.                         | - Gerichtsbezirf 207, 211.                                                       |
| — Ratharina 412.                             | Traidfaften 265.                            | — ifraelit. Eultusgemeinde                                                       |
| — Matthäus 129                               | Train:Bengsbepot 303, 425,                  | 558.                                                                             |
| Tenffer Bolf 272.                            | 556.                                        | — Landtag in 108, 111.                                                           |
| Thaispacher Bant 271.                        | Traifen (Fluß) 20                           | — Magistrat 193.                                                                 |
| Thalern 363.                                 | — thal 131.                                 | - Magiftraterathe 246.                                                           |
| Thalinger Maria 384.                         | Traisfirden 110, 206, 530,                  | - Ronnen in 533.                                                                 |
| Thaller Florian 349.                         | Traismaner 219.                             | - Begel in 256, 257.                                                             |
| Thalmair Rung (Cuent) 277.                   | Trajan 5, 6                                 | - Pionniere in 300.                                                              |
| Thana 95.                                    | Traun (Kluß) 18                             | - : Regimentofcule in                                                            |
| Theben, Wiegand von 76.                      | Traun, Otto Chrenreich                      | 302.                                                                             |
| Theim f. Thom.                               | Graf von 141.                               | - 3engebepot 302.                                                                |
| Theif 17                                     | Traunfisch 238.                             | - Siegel 71.                                                                     |
| Theodora, Gem. Bergog Leo-                   | — gan 19.                                   | - Sparcaffe 461.                                                                 |
| polds VI., 41, 308, 376.                     | Trantmann (Tramtmann)                       | - Stadtrath 178.                                                                 |
| Theodofius 14.                               | Michael 182.                                | - Wahlbezirt 203, 204.                                                           |
| Theologische Lehranstalt 478.                | Trautmannsborf 140, 478.                    | - Maffergebau 139.                                                               |
| Theobald, General 166.                       | Trawtmann, f. Trantmann                     | - Johann von 367, 376.                                                           |
| Thernberg 140, 479                           | 182.                                        | Tullnerbach 150.                                                                 |
| Theuertauf Martha 384.                       | Traverse 227.                               | felb 13, 131, 150, 306,                                                          |
| Thom Bernhard 183.                           | Trendl Sans 276.                            | 530.                                                                             |
| Thoman Abam 260.                             | Treicher Sans 277.                          | - gaffe 536, 538, 542, 543,                                                      |
| — Ricolaus 271.                              | Trestorf 390.                               | Tunam Tuonome, f. Donan.                                                         |
| Thomas, Propft, f. Ruef Richter 180.         | Treviso, Train: Zeugsbepot                  | Turin 33L                                                                        |
| — herg 140.                                  | Triebenfee (Trubenfee) 43,                  | Turner Albrecht 269.                                                             |
| - fapelle 316, 341, 417, 418.                | 108, 176.                                   | - Sans 269, 275.                                                                 |
|                                              |                                             |                                                                                  |

| Turris marmorea,                                                                     | Ungnab Sans 131.                          | Rerain her Ginharfraunhe                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| f. Schriftenthurm.                                                                   | Uniform ber Bontoniere 290                | Berein ber Rinberfreunde                            |
|                                                                                      |                                           |                                                     |
| Tutt Chriftof 315.                                                                   | bis 294.                                  | Bermögenofteuer 263.                                |
| Tuttenbori 108, 122, 138.                                                            | Union, Baugefellichaft 544.               | Beröcz 10.                                          |
| 146, 149, 226, 238, 362,                                                             | Unferer lieben Grauengeche                | Verona 42, 298, 300.                                |
| - Chiffleute 442, 444.                                                               | 433, 435, 444.                            | - Bionnier Benge Bermal                             |
| Tuttenhof 166, 317,                                                                  | Unterbobling, 207, 362, 530,              | tung 302.                                           |
| Tup (Tug) Abolf 180.                                                                 | f. Döbling.                               | Berona, Bictor von 395, 399.                        |
| - Genbolf 415.                                                                       | — =Rirchbach 150                          | Berichonerungeverein 261,                           |
| — Gunold 180, 566.                                                                   | — 22aa <u>530.</u>                        | 591.                                                |
| — Michael 58, 421, 566,                                                              | - Ranzendorf 385.                         | Berfuchoftation für Bein-                           |
| - Ricolaus 180, 566.                                                                 | - Pannonien 18.                           | und Dbitbau, chemifch:                              |
| - Ortoli 566.                                                                        | - : Realichule, unfelbftanbige            | physiologische 498-501.                             |
| - fteig 69, 566,                                                                     | 469.                                      | Berfuchoweingarten 423, 480,                        |
| Tuphus 517.                                                                          | - richter, f. Rachrichter.                | 491.                                                |
| . 71 7                                                                               | - Rohrbach 362, 566.                      | Berus, 2. Murelius 5.                               |
|                                                                                      | - Cievering, f. Sievering.                | Bergehrungofteuer 288, 240.                         |
| et.                                                                                  | - Baltersborf 140, 530.                   | Befpafian 2, 5, 10.                                 |
| et.                                                                                  | Unterer Stadtplat 560.                    | Reszetnémet 19.                                     |
| Mach Pront & Catarite                                                                | Urban, Abt von Relf 315.                  | Benel Leopolb 268,                                  |
| Ubald, Propft, f. Rofterfit.                                                         | IV Pomb E1 200 201                        |                                                     |
| Mbalrich, Pfarrer 367.                                                               | - IV., Bapft 51, 308, 394,                | Bicebomaut 533, 534.                                |
| lldine 156.                                                                          | urbani 52.                                | Bictorin, Bring von Bohmen                          |
| Ueberdienft Ablofung 79.                                                             | Urbar (Riedname) 543.                     | 113, 114.                                           |
| lleberreiter Rart 201.                                                               | - Egib 268,                               | Bictring 307,                                       |
| lleberichwemmungen (boch-                                                            | gulben, f. Sausfteuer.                    | Biebbirt 254, 507.                                  |
| maffer) 35, 77, 89, 255,                                                             | urbs 52                                   | Biehfatafter 197.                                   |
| 256.                                                                                 | lirfar 82, 90, 108, 226, 543,             | Biehmeibe (Ruhmeibe) 293.                           |
| Uhl Johann 365.                                                                      | - join 108, 226.                          | Biehmeid Beftand 254.                               |
| Uhr, f Thurmuhr.                                                                     | - bas lette, am Rnifer-                   | Bieredl Baul 268.                                   |
| Uhrrichter 252.                                                                      | Steig 414.                                | Biertelmeifter 188.                                 |
| Uibel Martin 369.                                                                    | Urlaubfreug 431.                          | - f. Bachtmeifter.                                  |
| - Michael 379.                                                                       | Urficinus &                               | Billach 98.                                         |
| Ulbrich Florian 379.                                                                 | Ilrfin Joief 204.                         | Bincens, f. Ct. Bincentius.                         |
| Um 321.                                                                              |                                           | Binbobona, f. Bien.                                 |
| Ulmerfelb 86,                                                                        |                                           | Birilftimmen 202.                                   |
| Ulrich, Abt von Rrememunfter                                                         | Ð.                                        | Bifcher Georg 273.                                  |
| 537.                                                                                 | ٠.                                        | Bifiergelb 225.                                     |
| - Bifchof von Gurf 109.                                                              | Balentinian 13.                           | Bogele Thomas 264.                                  |
| - Dechant 49, 50.                                                                    | Banbamme, frang. General                  | Bolenborf 140 530                                   |
| - Bergog von Rarten 46.                                                              | 166                                       | Böslau 140, 530.<br>Böslau 140, 158, 530.           |
| - Pfarrer 376.                                                                       | Bajchang Paul 277.                        | Bottau, Albrecht von 83.                            |
| - Belbrechts Cohn 504.                                                               | Baiszieher Thomas 181.                    | Bogel Balentin 200.                                 |
| - f. St. Illrich.                                                                    | Baspar 140.                               | Bogeirieber Margaretha 393.                         |
|                                                                                      |                                           | Bogt 568,                                           |
| Ulrichefirchen 216, 506, 530,                                                        | Bechia, General:Feldwacht:                | Boigt & Schillinger 556.                            |
| — Sonrab von 467.                                                                    | meifter 148, 150. Bectigal, f. Mauttarif. |                                                     |
| - Ulrich von 467.                                                                    | Beciigai, i. Mauttarij.                   | - f. Engelhart.                                     |
| Umlauf, Mufiter 564.                                                                 | Beigl Chriftof 182.                       | Bolfersborfer, Ortolf 76,                           |
| Ungarn 1, 18, 20, 21, 32,<br>84, 92, 93, 98, 120 bis                                 | Belbrechts Cohne, Ronrab                  | 78, <u>310,</u> <u>353,</u> <u>412,</u> <u>418,</u> |
| 84, 92, 93, 98, 120 bts                                                              | und Mrich 504.                            | 440.                                                |
| 124, 126, 129, 132, 134,                                                             | Beldl Thoman 276,                         | Bolfra auf Beibenreichftein,                        |
| 135, 139, 140, 152, 153,                                                             | Rellejus 3.                               | Otto Chriftof Graf von                              |
| 124, 126, 129, 132, 134,<br>185, 139, 140, 152, 153,<br>164, 223, 289, 281, 281, 281 | Bellner Leopold 277                       | 231.                                                |
| - (Magnaren) 17- 21, 32, 40, 45, 62, 79, 96, 99,                                     | Beim 279, 388.                            | Bollergraben 543.                                   |
| <u>40, 45, 62, 79, 96, 99, </u>                                                      | Benedig 56, 98, 120, 140.                 | Rollinger Gebaftian 273.                            |
| 308, 330,                                                                            | Benus, Frau 56.                           | Bolfeichule 467-477.                                |
| - Ronig, f. Aba (Dbo),                                                               | Beranberungspfundgelb,                    | Bonborf 140.                                        |
| Bela, Ludwig, Beter,                                                                 | f. Sterb-Taren.                           | Borariberg 250.                                     |
| Sigismund, Stefan.                                                                   | Berbun, f. Ricolaus.                      | Borau 479.                                          |
| Ungeib 230, 231, 238-240.                                                            | Berbuner Mitar (Tafein) 307,              | Borgand, Liebhart 504.                              |
| - Ginnehmer 212, 213,                                                                | 309, 334,                                 | Borganch, Liebhart 504. Borlauf, Burgermeifter von  |
|                                                                                      |                                           |                                                     |
| 215.                                                                                 | Berehrungen 278-279.                      | Dien 86, 533.                                       |

| æ.                                                  | Baiben 10.                                      | Baffermägen 191.                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Waber Frang 386.                                    | Baipperger Sans 274. Baig Bernhard 3, 317, 354, | - seile 70, 216, 444, 548, 558, 560, 562,                                                                                                                                                                       |
| Wachau L.                                           | 257, 378.                                       | Weber Wolf 276.                                                                                                                                                                                                 |
| Bachanerhola 241.                                   | Balchgaffe 541.                                 | Beberfint Beter 379.                                                                                                                                                                                            |
| Wachs ju Giegeln (braunes,                          | Walchohofer Johann 181.                         | Wechfelfieber 517.                                                                                                                                                                                              |
| grunes, rothes, ichwarzes,                          | Balbamt 241.                                    | Begenleuthner Gebaftian                                                                                                                                                                                         |
| ungefarbtes, weißes) 74.                            | Malbburg, Georg Truchfefs                       | 268.                                                                                                                                                                                                            |
| Wachter 373.                                        | 3u 126.                                         | Wegerer Loreng 268.                                                                                                                                                                                             |
| Bachtmeifter (Biertelmeifter)                       | Balbhammer Sans 274.                            | Wegner Lienhard 273.                                                                                                                                                                                            |
| 188, 249.                                           | — Huprecht 276.                                 | Behingen, f. Wähingen.                                                                                                                                                                                          |
| Bähingen 419<br>Bähingen (Behingen) 58              | Waldhausen (Stift) 300, 540, — Abt 85.          | Behrpflicht, allgemeine 288. Beidersborf 530.                                                                                                                                                                   |
| - Berthold von, f. Freifing                         | - Martin von 323.                               | Methinger Johann 144                                                                                                                                                                                            |
| 419.                                                | Waldmaut 241, 242, 250.                         | Reibling 133, 145, 165, 207, 211, 231, 240, 254, 276, 277, 315, 317, 320, 362, 363, 365, 366, 368, 370, 274, 286, 286, 368, 370, 386, 376, 386, 386, 370, 386, 386, 370, 386, 386, 386, 386, 386, 386, 386, 386 |
| Leopold von 419.                                    | Walich Sans 95.                                 | 211, 231, 240, 254, 276,                                                                                                                                                                                        |
| - Reinhard 339, 419, 566.                           | Ballenbod Gujanna, f. Lang.                     | 277, 315, 317, 320, 362,                                                                                                                                                                                        |
| — Utrich 419.                                       | ftöger.                                         | 363, 365, 366, 368, 370,                                                                                                                                                                                        |
| - Rapelle, f. Freifinger-                           | Ballfahrt, f. Proceffion.                       | 014, 000, 442, 401, 449                                                                                                                                                                                         |
| fapelle.                                            | Wallner Andreas 367.                            | bis 451, 456, 462, 501,                                                                                                                                                                                         |
| — Wappen 418,                                       | — Gilbert 369.                                  | 516, <u>530</u> , 553, <u>567</u> ,                                                                                                                                                                             |
| Währing 16, 206, 207, 374, 385, 386, 516, 518, 530, | Ballonen 133                                    | Beiblingbach 150, 207, 211,                                                                                                                                                                                     |
| 547.                                                | Wallfee 1, 83, - Serren von 86, 87, 535,        | 254, 255, 363, 518, 521, 563.                                                                                                                                                                                   |
| - ifraelitifche Cultusge-                           | 536; Friedrich 83, Cber-                        | Weiblinger Babnhof 255, 552.                                                                                                                                                                                    |
| meinde 558.                                         | harb 540, Reiprecht 85,                         | - ftrage 560, 562,                                                                                                                                                                                              |
| Bafcherfpital 514.                                  | 88, Wolfgang 86.                                | Beigert Frang 200                                                                                                                                                                                               |
| Wäfferer 290-292.                                   | - Grundbuch ber herren                          | - Leopold 258, 394.                                                                                                                                                                                             |
| Baffen: und Aunftsammlung                           | pon 280.                                        | Beigeth Ronrad 369, 379.                                                                                                                                                                                        |
| 348,                                                | Balpersbach 479.                                | Weigl Josef 564.                                                                                                                                                                                                |
| Wagenmaut 231.                                      | Baltbote, f. Frohnbote.                         | — Michael 370, 379                                                                                                                                                                                              |
| Wagner Blafius 274. — Johann Laureng 368,           | Waltenbori 363.                                 | Beillender Augustin 323,                                                                                                                                                                                        |
| - Bolfgang 272.                                     | - Propft 353.                                   | Weimar 568.                                                                                                                                                                                                     |
| Wagnerei 265.                                       | - Severin 370, 379.                             | Beinbau Berein 578.                                                                                                                                                                                             |
| Wagram 15, 20.                                      | Baltereborf,   Dber:, Unter-                    | - berger Dominit 558, 559.                                                                                                                                                                                      |
| - Schlacht bei 166.                                 | Waltersborf.                                    | - berggaffe 61, 70, 422.                                                                                                                                                                                        |
| Bahliähigfeits. (Eligibitäts.)                      | Walther Johann 468.                             | - garten 82, 89, 90, 92,                                                                                                                                                                                        |
| Decret 193.                                         | Banderheuschreden (Saber-                       | 218, 263, 264, 310.                                                                                                                                                                                             |
| Wahlmänner 194.                                     | ichreden) 77.                                   | — gartenhüter 249, 254,                                                                                                                                                                                         |
| Waich Johann 376.                                   | Wanner Georg 275.<br>Wannped Augustin 272.      | — gart:llebergeher 248, 249.<br>— haus 386, 516, 530.                                                                                                                                                           |
| Baibhofen, Ladislaus von                            | Wanpacher Georg 277.                            | - heim 494.                                                                                                                                                                                                     |
| 295.                                                | Bappen ber Propfte 355 bis                      | - laube, die 493, 495.                                                                                                                                                                                          |
| Baibhofen an ber 3ps                                | 359.                                            | - rauch Sans Georg 146.                                                                                                                                                                                         |
| (Bairifch-Baidhofen) 86,                            | - ber Et. Martinszeche 440.                     | - ichantgerechtigfeit 90.                                                                                                                                                                                       |
| 203-205,245-247,468,                                | - bes Stiftes 59.                               | - fteden 241.                                                                                                                                                                                                   |
| 571.                                                | Wartberg 2.                                     | - und Obstbaucure 498.                                                                                                                                                                                          |
| — an ber Thana 122, 195,                            | Bartelfteiner Anna 515                          | fdule 479, 481,                                                                                                                                                                                                 |
| _ <del> </del>                                      | Bartenftein 140.<br>Bartperger Sans 270.        | 493, 494, 498,<br>— zehente 310,                                                                                                                                                                                |
| Waidlmayer Sans 276.                                | Bafferbauamt 552.                               | - siert 862, 363, 392, 452.                                                                                                                                                                                     |
| Waifenamt 193, 248.                                 | Aufichlag 242.                                  | Beife Bernhard 565.                                                                                                                                                                                             |
| - caffe 195, 286.                                   | - laufcanale 255.                               | - Pangras 278.                                                                                                                                                                                                  |
| - commiffion 502,                                   | - leitung 201, 309.                             | - Rofalia 565.                                                                                                                                                                                                  |
| - haus, Wiener 255, 401,                            | - romiiche 10.                                  | - Siegfried 556.                                                                                                                                                                                                |
| 430, 501.                                           | - maut 230-237.                                 | — Thomas 264.                                                                                                                                                                                                   |
| — finber 401.                                       | - rinnfale 255.                                 | — Tobias 237, 535.                                                                                                                                                                                              |
| Baisl Pafcal 399.<br>Bain Stefan 278.               | - thal von Zuccari, Con-<br>ftantin 301.        | Beife Sof, ber 424.                                                                                                                                                                                             |
| — Beit 272.                                         | - thor 70, 216, 229.                            | Beißen Berg, Schlacht am                                                                                                                                                                                        |
| COTO MINI                                           | THE TOP MENT WANTE                              | ***                                                                                                                                                                                                             |

| Walffanhanar Wincom 319        | Wien (Simbobona) 1, 2, 3, 5, 10, 13, 16, 30, 40, 42, 44, 47, 49, 50, 56, 74, 78, 83, 86, 88, 92, 97, 98, 99, 101, 163, 105, 161, 171, 120, 121, 127, bts 139, 145, 151, 152, 174 | Bien, Minoritentirche 567,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Weinenberger ointens 312,      | 201en (Omboodin) 1, 2, 3,                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 011                            | 5, 10, 13, 16, 30, 40, 42,                                                                                                                                                       | plat 553                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - ftein Andreas 269, 275,      | 44, 47, 49, 50, 56, 74,                                                                                                                                                          | - Reuftift 157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 315, 316, 354, 367, 468.       | 78, 83, 86, 88, 92, 97,                                                                                                                                                          | - Reuthor, Reuthorgaffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - wolf, Ricolaus Graf 165.     | 98, 99, 101, 103, 105                                                                                                                                                            | 404.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Beifentirden 1, 116, 140.      | bis 117, 120, 121, 127                                                                                                                                                           | - Ricolaiflofter 33.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Meifamann Leonolb 272 274      | bis 139, 145, 151-158.                                                                                                                                                           | - Rufsborfer Linie 320.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Beitenhiller, Morig Daria      | 162-166, 170, 172, 174,                                                                                                                                                          | - Brater 314.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                | 176 179 109 905 6ia                                                                                                                                                              | - Raingaffe 401.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| pon 349.                       | 176—178, <u>193, 205</u> bis<br>207, 210, 221, 238, 262,                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Meitenogg, Maut gu 116.        | 201, 210, 221, 200, 202,                                                                                                                                                         | - Reichsbrude 517.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Weitgaffe (ampla strata)       | 294, 300, 320, 330, 341,<br>363, 419, 432, 450, 516,                                                                                                                             | - Reichstriegs-Minifterlum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 440, 444, 536, 538, 541,       | 863, 419, 432, 450, 516,                                                                                                                                                         | 38.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 542, 560, s. Albrechts         | 000, 002, 040, 000, 002,                                                                                                                                                         | — Renngasse 316.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ftraße.                        | 557, 564, 568, 570, 572,                                                                                                                                                         | - St. Mary 113.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - gaffeneThor 251.             | - Alferbach 401.                                                                                                                                                                 | - St. Michael 385.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Weitra 40.                     | - Auguftiner Convent 404.                                                                                                                                                        | - St. Ulrich 400, 530,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wellner Georg 261              | - Badergunft 549.                                                                                                                                                                | - Chiffsvermahrung 290.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                |                                                                                                                                                                                  | - Schottenfelb 157.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dels 98, 124, 184,             | — Bifchot 360.                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Welferholz 241.                | - Bisthum 385.                                                                                                                                                                   | - thor 572.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Belfer Philippine 126.         | - Breitenfeld (8. Begirt)                                                                                                                                                        | - Schweinemarft 86.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Belg, Ferdinand Rarl Graf      | 386.                                                                                                                                                                             | - Societats: Mademie,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| pon 546.                       | - Bürgermeifter, f Capinis,                                                                                                                                                      | mufitalifche 564.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wenbelmut, Dberin 394.         | Solgler, Solger.                                                                                                                                                                 | - Stadtbant 219.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wenben (Winben) 15.            | - Burgerverforgungshaus                                                                                                                                                          | — — becanate 386.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wenped Chriftof 273.           | 401.                                                                                                                                                                             | — — guarbia 134.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bentl Georg 277.               | - Burg 106, 113, 150, 152.                                                                                                                                                       | - Stubenthor 131, 132.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                |                                                                                                                                                                                  | — Taborbrüde 256.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bengel, Architett 79.          | - Congress 28.                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - I., König von Böhmen 43.     | - Domcapitel 307.                                                                                                                                                                | - Train-Beuge-Depot 303.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - IV., beutscher König 29,     | - Dominicaner 415.                                                                                                                                                               | - Universität 79, 99, 854,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 84, 91, 92,                    | - Dompropft 360.                                                                                                                                                                 | 383, 468, 501, <u>537</u> ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wenglowsin Geverin 370.        | - Ergbisthum 364, 385,                                                                                                                                                           | - Waisenhäuser 401.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Berbung 288.                   | - Ferdinandebrude 258.                                                                                                                                                           | - Berberthor 404.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bermfchinel Thomas 376,        | - Fifcher 437, 439.                                                                                                                                                              | - Dieben 157, 158.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wernagl Georg 277.             | - Rleifchauer 547.                                                                                                                                                               | - Beughaus 160.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Berner (Bernher) Rurfürft      | - Franciscanerflofter 381.                                                                                                                                                       | - f. Dorotheaflofter, Ron-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| von Mains 49.                  | - Fürfterzbifchof 202.                                                                                                                                                           | ftift, Stefansfirche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - Propft 31, 307, 353, 405.    | - Galileigaffe 401                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| — Carl Rubolf 258, 477,        | - Generalvicar 396,                                                                                                                                                              | — (Flug) 516.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 538, <u>585</u> ,              | - Getreibemartt 226.                                                                                                                                                             | Wienergaffe 146, 537, 562, — Muhle, f. Labenmuhle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| — Richard 462.                 | — handelsgericht 207.                                                                                                                                                            | - Dable, f. Labenmuble.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| — Benzel 462.                  | - beil. Geiftspital 56.                                                                                                                                                          | - Meuftabt 36, 40, 42, 44,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wernher, Pfarrer 366.          | - Sofmufeum 410.                                                                                                                                                                 | 87, 96, 98, 99, 105, 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - f. Berner.                   | - Sober Martt 86.                                                                                                                                                                | bis 108, 113, 114, 118,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mernit Demalb 274.             | - 3rrenanftalt 523.                                                                                                                                                              | 120, 123, 129, 131, 140,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Werth, Johann von 137.         | - Jefuitenseminar 563.                                                                                                                                                           | 172, 173, 176, 184, 193,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Befenborfer Coloman 270.       | - Johannesfirche 404.                                                                                                                                                            | 195 205 208 220 230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                |                                                                                                                                                                                  | 195, 205, 206, 220, 230, 300, 329, 385, 432, 468,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wekeli Johann 467.             |                                                                                                                                                                                  | 516, 532,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Weffeln 552,                   | - Raiferstraße 401.                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Deftbahn, böhmifche 552.       | - Rapuzinerflofter 400.                                                                                                                                                          | Bifcof 360.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Weftergothland 136.            | - Rarmeliter 564.                                                                                                                                                                | - Dreifaltigfeitellofter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Westfalen 144.                 | - Lagenburgerftraße 401.                                                                                                                                                         | 29.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wettenhaufen 378.              | - Landgericht 207.                                                                                                                                                               | Pionniere in 300.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wetler Jacob 315.              | ftraße 110.                                                                                                                                                                      | - f. Reuflofter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wending (Rieb) 74.             | tag, 94, 112.                                                                                                                                                                    | Wienersborf 530.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wibmer Sans 276.               | - wirticaftegefellicaft                                                                                                                                                          | Wienerftraße 156, 198, 210,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bicliff Johann 91.             | 479, 481.                                                                                                                                                                        | 218 293 560 563                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| With Johnson Wants Cambrie 140 |                                                                                                                                                                                  | 25av 60 61 60 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bidmann Bartholomaus 143,      | — Lobiowitplat 86.                                                                                                                                                               | 140 105 010 051 084                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 144, 146,                      | - Lobel Baftei 150.                                                                                                                                                              | 146, 100, 218, 201, 204,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wieberfelb 371.                | - Luged 125.                                                                                                                                                                     | <u>500, 405, 550.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wiederholungsschule 474.       | — Mariahilf 157.                                                                                                                                                                 | - \$\frac{148}{300}, \frac{165}{405}, \frac{61}{550}, \frac{218}{550}, \frac{251}{254}, \frac{254}{300}, \frac{1}{10}, \frac{19}{550}, \frac{1}{120}, \frac{131}{131}, \frac{1}{120}, \frac{1}{131}, \frac{1}{120}, \frac{1}{120}, \frac{1}{131}, \frac{1}{120}, \frac |
| Wiebermann Frang 537.          | - Mechithariften 400.                                                                                                                                                            | 136, 150, 241.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Wienerwald, Biertel ob bem                     | Bifent Gerbert 566.                     | Bapfen, jum rinnenben 578.                |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| 172, 205, 206, 209, 289,                       | Sugo 566,                               | — тав <u>239.</u>                         |
| <u>885.</u>                                    | - 3acob 180.                            | Barolna Johann, Graf 126.                 |
| Biertel unter bem 2,                           | - 3oad im 567.                          | - Stefan, Graf 123,                       |
| 16, 107, 118, 133, 140,                        | - Lucie 338.                            | Zaunad, Meldfor von 542.                  |
| 141, 153, 288, 289, 385,                       | - Simon 181, 566.                       | Beche am Reufiedel, f. beil.              |
| <u>515.</u> 516.                               | - Thomas 102, 556, 567.                 | Areuzzeche.                               |
| Wiesborn, f. Bratobevera.                      | Bifento Propft 353.                     | - bei St. Martin 193.                     |
| Wiesbaben 494.                                 | Mismaier Sans 273.                      | Bechen 285, 432-446.                      |
| Wiefer Georg 368.                              | Bittenberg, General 138, 139.           | - f. Innungen.                            |
| - Wolfgang 276.                                | Wittich Wolfgang 276.                   | Bechmeifter 372, 483, 484,                |
| Wieshaupt Frang 534.                           | Wittingau 317. 378.                     | 545.                                      |
| - Therein hild.                                | Mabielaw, König von                     | - propft 193.                             |
| Bigand, Richter 180.                           | Böhmen 120.                             | Beblin 541.                               |
| Wiguleus, Bifchof von                          | - Martgraf von Mahren                   | - Abt, f. Jacob.<br>Bedliperhof 300, 541. |
| Passau 28.                                     | 23, 41, 42,                             |                                           |
| Wild Agnes 392.                                | Bochenmartte, f. Martte.                | Behengruber 67.                           |
| Wildberger Andreas 264                         | Möllersborf 802.                        | - Peter 200.                              |
| Bilbenfteiner Erasmus 268.                     | Wölmart, Graf 166.<br>Wörbern 530.      | Behent 90, 280, 311, 507.                 |
| Wilemans A. 62.<br>Bilbelm, Derzog von Defter- |                                         | Behetner Lienhart 271.                    |
| reich 58, 75, 81—85, 185,                      | Wolf Albobrand 158, 162.                | - Sebaftian 269, 276.                     |
| 339, 419, 440, 528, 566.                       | - Dito 349.                             | Beibig Dartmann 200, 323.                 |
| - von Sachfen 105.                             | Bolfgang, Propft f. Sayben.             | Reichenglode 332.                         |
| - Pfarrer von Staat 467.                       | Bolfpaffing 530.                        | Beiblinger Georg 272.                     |
| - Bropft, f. Ceblacget.                        | Bolisaer Friedrich 368.                 | Beil, in ber 538, 539.                    |
| - Echüler 467.                                 | Wolfenu 131                             | Beillinger Erbard 276.                    |
| Bithelmetting 122, 141.                        | - bach 389.                             | Beifelmauer 13, 530, 539.                 |
| - borf 362                                     | - graben 309, 536, 537,                 | Beitgeift 577.                            |
| Wilbering, Etift 57, 218,                      | - perger Bolfgang 277.                  | Beitung für Stadt und Canb                |
| 537, 541, 543                                  | Wo fersborf 530                         | 170                                       |
| Wilberinger Dof 156, 589.                      | - Caipar von 128.                       | - Rlofterneuburger 170.                   |
| Biltichto Bengel 118.                          | Bolfenreiter Bolfgang .                 | Belling hans von 129                      |
| Bilthart Simon 181.                            | Bollenzeng Fabrit, Linger               | - Deinrich von 3.                         |
| Bimmer Bernhard 536.                           | 555.                                    | - Bilbelm von 128.                        |
| - Franz Anton 188.                             | Michebrab, i. Echlechta.                | - auf Sierndorf, Georg                    |
| Binten, Reiflant von 561.                      | Burtenberg 155, 165, 166.               | Bilhelm von 536.                          |
| - f Benden                                     | - f. Ferdinand                          | Bell, f. Rlein: Mariagell.                |
| Binbhager Wolfgang 322,                        | Burpiperger Bolfgang 273.               | Beller Broceffion 372.                    |
| 346.                                           | Duryburg 46, 447.                       | Bengerl Stefan 276.                       |
| Winthof bei Schweiggers 543.                   | Wuff Rolef 551.                         | Berer Lienhart 268.<br>Befil Beter 276.   |
| Binbiidarat, Alvis Fürft                       | Bullersborf 39, 97, 108.                |                                           |
| Pinge Johann 502.                              | Bulgenborf 321. Bulgenborfer Agnes 409. | Retner Egib 270. Beughaus 341.            |
| Bintelberg, f. Sager.                          | - Crasmus 409.                          | - bes Stiftes 133.                        |
| Winfler Georg 272                              |                                         | Beugsbepot, f. Bionniers,                 |
| - Land 338                                     | Burmb Briccine 182, 183,                | Train-Peugsbepot.                         |
| Binterftein Bofef 400, 556.                    | -                                       | Beugftabl (Arfenal) 133, 216.             |
| Bingeridule, f. Bein- und                      |                                         | Zeus Dodonaeus II                         |
| Chithauidule.                                  | Ð.                                      | Biegel, romifche 8.                       |
| Wippl Grang 272                                | e.                                      | - grube 534, 537, 541, 543.               |
| Birfungsfreis, übertragener                    | Mate. f. Rre.                           | - grubenmeg 534.                          |
| 200                                            | mian bermann 179, 567,                  | - boi 341.                                |
| Birtiam Johann 384.                            | 180                                     | - ofen 425.                               |
| Bifent von Bifenburg,                          |                                         | Biegler Johann 200, 375,                  |
| Gerbinanb 367.                                 |                                         | 377.                                      |
| Bifent auf bem Anger 80.                       | 3.                                      | - Leopold 277.                            |
| 178, 179, 446, 531, 566,                       |                                         | Simmerleute 254)-252, 554.                |
| - Ambros 128, 129, 567                         | Sabitar Gugen 379, 386.                 | - leutjeche 433, 435, 444.                |
| - Chritina 417.                                | Baler Chriftian 264                     | - mann Jobannes 377.                      |
| - Curbemia 5el7.                               | Sanbeln, bei ben 1985,                  | - meifter 25%,                            |

Rinner J. 538.
Inte-Ablöfung 29.
Ingendorf, Ehriftof von 129.
Lista 92.
Stiftel Friedrich 181.
Listersborf 83, 306, 363
— Lanbtag in 110.
— Otto von 541.
graden 537.
Itabiugs in Nahren 379.
Inatim 88, 84, 96, 117, 139, 557.
Söde, f. Seche.

tengaffe.

- Broph 360.
Seigef 71.
- (Stift) 64, 307, 419, 479, 641 643
- Abt 360; f. Gro, 2eißer, Ainf, Otto, Nainer, Nösler, Jaunad.
Swettler Hartmann 271.
Swiftenbrüden 362.
Swiftpitbe 282.
Swiftpitbe 282.
Swiftpitbe 282.
Swiftpitbe 282.
445.
445.



